





7. 1120

## Staats-Lexikon

ober

## Eneyflopådie

ber

## Staatswissenschaften

in Verbindung mit vielen der angesehensten Publicisten Deutschlands

herausgegeben

b o n

Carl von Rotteck und Carl Welcker.

3 meiter Banb.

Altona, Verlag von Johann Friedrich Hammerich.

1 8 3 5.



1

## Machtrage für ben Buchftaben 21 \*).

Appenzell, der dreizehnte Kanton der schweizer Sidgenossensschaft. Er liegt in dem nordöstlichen Theile der Schweiz von dem Kanton St. Gallen umschlossen, und hat einen Flächeninhalt von ohngefahr 7 Meilen mit einer Bevolkerung von 50,690 Seelen. Appenzell ist ein abgesondertes Gebirgsland, welches sich amphitheatralisch von Norden gegen Suden erhebt, wo der Alpstein seine Grenze bildet, daher sein überhaupt kaltes, sonst sehr veränderliches Klima, und die verschiedene Beschaffenheit des Bodens, da man in einer Tagreise aus den Gegenden des ewigen Schnees durch Walder und Wiesengründe dist in die Gessilde eines reichen Getreides und selbst Weinbaues gelangt. Die reine Luft und mäßige Lebensart erhalt den Volksstamm sehr stark und gessund; die Appenzeller sind im Ganzen ein ebenso verständiges und munsteres, als fleißiges und gewerbthätiges Volk.

Das appenzellische Gebirgstand gehörte ursprünglich zu ben Kamsmergütern der frankischen Könige, von welchen die Zinse und Nutungen an das benachbarte Stift St. Gallen vergabet wurden; die Mannschaft, die Steuer und der Blutbann aber blieben der Krone, und wurden von einem Reichsvogte verwaltet. Die Aebte hatten auf einem Gute in Mitte des Landes ein Bethaus errichtet, die Abtszelle (abbatis cella) genannt, welche Abt Norbert 1076 zur Pfarrei erhob, und wo set allmälig ein Dorf entstand, dalb der hauptsächlichste Ort des ganzen Landes, dem er auch den Namen Appenzell gegeben hat. Denn die übrigen Grundstücke und Rechte wurden aus der Hand ihrer verschiedenen Bessister verkaufss, pfand und schenkungsweise unter dem Krummstab von St. Gallen mehr und mehr vereinigt, und im vierzehnten Jahrhundert

Staats . Lexison. II.

<sup>\*)</sup> Da fich aus Versehen in der Folge der Artifel von "Appenzell" bis "Autonomie" einige Auslassungen ergeben haben, so werden die sehs lenden Artifel hier nachträglich zusammengestellt, und somit der Buchstabe Auganzt.

waren bereits sammtliche Bewohner bes appenzeller Landes sanctgallissche Gotteshausleute. Aber sie vergaßen es nie, daß sie dem Reiche angehörten, und die Eintheilung und Benennung des Landes in die 4 Reichslandchen Appenzell, Urnasch, Juffen und Hundweil erhiels

ten bie Erinnerung baran.

Diefer Freiheitestolz ber appenzellischen Bergleute murbe vermehrt durch mancherlei Vergunstigungen der Aebte und Konige. Erlaubnif des Abts Ulrich von Gutingen, einen eigenen Landammann mah-Ien zu durfen (1277); durch die Versicherung Konig Ludwigs, daß sie nie vom Reiche sollen getrennt werden (1333); durch die Bewilligung Abt Hermanns von Bonftetten, mit den Landern Schwyz und Glarus (1360), und Abt Hermanns von Wilbenstein, mit den schwäbischen Reichsstädten in Bundniffe zu treten (1378), wie endlich burch die Befreiung von fremden Gerichten, welche ihnen Konig Wenzel auf Unfuchen Abt Cunos von Staufen ertheilte (1379). Aber eben biefer Pralat verurfachte burch fein bespotisches Benehmen die appenzellische Revolution, deren Folge die Trenuung des Landes von dem Gotteshause St. Gallen und die Selbstständigkeit der Uppenzeller maren. Er verweigerte ihnen bie Bestätigung ihrer ererbten und erworbenen Freiheiten, jog die Ge= richtsbarkeit und die Reichsvogtei an fich, feste die Beamten gang nach Willfur, erhohte die Steuern und ließ fie mit graufamer Strenge eintreiben. Aber die Liebe der Freiheit war zu lebhaft in diesen Bergbewohnern, und fie hatten fich auch in ben Kriegen fruherer Aebte zu fehr an die Waffen gewohnt, als daß der pfaffischen Berrsch = und Sabsucht hatte gelingen konnen, was ihr anderwarts fo hundertfaltig gelang. die Erbitterung der Appenzeller benjenigen Grad erreicht hatte, wo es fei= nem ehrliebenden Manne mehr möglich ift, fie in fich zu verschließen, thaten fich alle appenzellischen Gemeinden zusammen, griffen zu ben Baffen und verjagten bie Bogte aus ihren Burgen. Als der Abt diese Ent= Schlossenheit fah, und fich wegen der zerrutteten Umftande feines Stiftes zu schwach fühlte, einen militairischen Widerstand zu leisten, suchte er fein Beil burch Unterhandlungen, welche von zehn ihm verbundeten Reichsftabten am Gee geführt wurden. Die Uppenzeller verlangten bie Bestätigung ihrer Rechte und Bundniffe, und zumal, daß ber Abt feine Beamten aus Landleuten mablen folle, welche fie ihm vorschlagen murben. Allein anstatt ber Gewährung biefer billigen Forderung, fuchte man fie burch liftige Artitel zu übervortheilen, welches ihr einfacher Sinn wohl entbeckte, und ba bas Urtheil jener Reichestabte die Auflosung bes zwischen ber Stadt St. Ballen und bem Lande Uppenzell fruber geschlof= fenen Bundniffes aussprad, schrien die erzurnten Landleute bei Ablehnung beffelben einstimmig: "Berratherei!" Bon bem an wollten fie auch von feiner Bermittelung mehr etwas horen, fondern fchwuren bei einer allgemeinen Versammlung zu Appenzell: "Lieb und Leid in ber Sache ber Freiheit miteinander zu theilen, und Leib und Gut unerschrocken für einander bargubieten." Bu mehrerer Sicherung baten fie hierauf Die sieben Drte ber schweizerischen Gibgenoffenschaft um ihren Bund;

aber nur von zwei berfelben murben fie gehort: Och mpg nahm fle in bas Landrecht auf, und Glatus erlaubte feinem Bolfe, ihnen bewaff. net zuzuziehen. Dach biefen Worgangen ruftete fich ber Ubt, und ließ bie Appenzeller zum Gehorfam mahnen; sie aber entgegneten: Sache ift gerecht; Gott wird uns helfen!" Und er half ihnen. in vier Schlachten erkämpften sie aufs ruhmwürdigste die Freiheit ihres Landes, worauf die schweizerische Gidgenoffenschaft baffelbe in ihren ewis gen Bund aufnahm. Die erste Schlacht geschah im Mai 1403 bei bem Dorfe Speicher, wo 2000 Appenzeller mit einer Hilfe von 500 Glar= nern und Schwygern, über 5000 Mann von meift auserlesenem Bolke bes Abts und ber verbundeten Stabte einen fo vollkommenen Gieg erfocht, daß diese jenen verließen, weil er, im Bertrauen auf die versprochene Hilfe des Hauses Desterreich, alle Bermittlungsvorschlage übermuthig zurudwies. Wirklich mar Bergog Friedrich entschloffen, eine große Beerfahrt zu unternehmen, und in allen Gegenden freute sich der vorlans bische Adel auf die Demuthigung des bauerischen Tropes der Appenzeller. Bu biefen aber kam Graf Rudolf von Werbenberg, beffen Saus burch bie Unmaßungen Defterreiche in Berfall gefommen war, und fprach gut ber versammelten Landgemeinde: "Ihr fennt meine Abstammung, biebre Manner! Aber was ift ebler, als die Freiheit erringen und behaupten ? Ungludliche Bufalle fruherer Beiten haben zwischen ben gleichgebornen Menschen einen Unterschied hervorgebracht; doch kann eure streitbare Sand dem wieder abhelfen, und so tretet ihr in euge natürlichen Rechte zurück. Dort, jenfeits der Felfen liegt bas Erbe meiner Bater; Alles hat mir die unerfattliche Landergier ber Bergoge von Defterreich entriffen, jum Lohne treu geleisteter Dienste! Wer sucht Dankbarkeit bei den Fürsten, und Recht, wo Gewalt herrscht? Ich kenne die Berzoge, die Beschüßer bes Abels. Go lange er fur fie ftreitet und auf ben Landtagen schweigt, gonnen fie ihm die Ehre, ihr Diener zu fein; aber ben achten alten Abel, welcher die Freiheit liebt, hassen sie. Was ist sicher vor ihrer Ge= walt, und wer barf reben bamiber? Fraget eure Nachbaren unter Defterreich; find fie zufrieden? - Der Bergog ruftet fich nun gegen Guch. Biedre Manner, bie Bedrangten follen zusammenhalten; bas ift billig vor Gott und Menschen. Glaubet mir, und laffet mich fein, wie einer von Euch, ein freier Landmann von Appenzell. Was der Feind mir noch gelassen hat, meine Kriegskenntniß, mein Muth und mein Schwert ift Euer; eure Sache sei die meinige, lasset mich leben und streiten mit Bur Bestätigung biefer Worte legte Graf Rudolf feine Rus stung ab und kleidete sich in die Landestracht. Die Appenzeller wußten, wie ein tapferer Mann er fei, und wie er ehedem fein Bolf im Rheinthal von der Leibeigenschaft freigegeben habe, und machten ihn zu ihrem Felbhauptmann, unter beffen Unführung sie im Brachmonat 1405 am Stof ben zweiten, wie barauf am Sauptlinsberg ben britten, und an ber Bolfshalbe ben vierten Befreiungefieg erfochten.

über die Landmarken hinauszutragen, und in ben benachbarten Gegenden einen Ort nach bem andern wegzunehmen, erlitten fie eine schwere Dieberlage, wodurch alles Eroberte wieder verloren ging, und welche sie nothigte, einen vom Raifer vermittelten Frieden anzunehmen. aber derfelbe "wegen bes bofen Beispieles" die Bundniffe der Appen= zeller aufhob, fo mahreten folche bennoch fort; ja, bas Land wurde 1410 fogar ber schweizerischen Gibgenoffenschaft einverleibt, und endlich 1513 als ein eigener Kanton constituirt. Damals war Appenzell in feche außere und eben fo viel innere Diftritte abgetheilt; jene hießen die Urnafcher, Bershauer, Sundweiler, Dber = und Untertaufer, und die Troger Rode; biese bie Schwendiner, Lutiner, Lehner, Schlat= ter, Goeter und Ricenbacher. Diefe Eintheilung ift militairischen Ur= fprunge und kommt von Rotte, b. h. einer zusammen aufbrechenden Mannschaft, wie benn die Vorsteher biefer Roben auch Sauptman= Als die Reformation in ber Schweiz fich ausbreitete, ner hießen. wurde Appenzell nach langen Mißhellungen ber Landleute 1597 durch ein eidgenofsisches Schiedsgericht in zwei von einander gang unabhan= gig', aber gleichwol nur einen Ranton (wie bisher) bilbenbe Theile ge= trennt, in ben fatholischen ober bie Innerroben, und ben refor= mirten ober die Außerroben. Die alte Verfassung, welche rein bemo= Fratisch war, hat sich beibentheils im Wesentlichen unverandert erhalten. Rad der neuesten Urfunde von 1834 besteht die außerrodische in fol-1) die hochste Gewalt übt die Landesgemeinde, genden 22 Artikeln: welche jährlich einmal abgehalten wird, und wozu alle Landleute über 18 Jahr (mit Musnahme ber " Chr = und Behrlofen") gehoren. wählet jahrlich 2 Landammanner, 2 Statthalter, 2 Sedelmeifter, 2 Landeshauptmanner, 2 Landesfahndriche, ben Landweibel und Landfchreiber, fie befchließt über Beranberungen in ber Berfaffung, über Rrieg und Friede, über Bundniffe, Tractate, und über wichtige Bauten, ertheilt bas Landrecht, und ernennt die Commiffion zur Prufung der Jahrestrechnungen. 2) Belcher Landmann etwas vor die Landgemeinde bringen will, muß es entweder burch ben großen Rath geschehen laffen, oder wenn diefer den Bortrag abschlagt, selbst ben Rednerftuhl besteigen; alle Vorschläge muffen aber 4 Wochen vorher von ber Rangel verlefen und durch den Druck bekannt gemacht sein. 3) Die nachste Behorde nach der Landgemeinde ist der zweifache Landrath und besteht aus den Landesbeamten, ben Gemeindevorstehern, und einer Ungahl von ben ver= Schiebenen Gemeinden frei gewählter Mitglieber. Er versammelt fich 8 Tage nach ber Landgemeinde, beeidigt die von biefer gewählten Raths= glieder und Richter, und erwählt die übrigen Beamten und Diener; er forgt für Kirche, Schule und Polizei; beschließt über Steuern und Ubgaben, und ernennt die nothigen Commiffionen und Berwaltungen. 4) Der große Rath besteht aus ben 10 Landesbeamten, beiben Bau-herren, den Gemeinbehauptmannern, dem Land = und Ratheschreiber, versammelt sich je nach Erforderniß ber Geschäfte, halt die Jahresrech= nung, sorgt für die Handhebung ber Landesgesete, und verordnet bie

Bollziehung ber Tagfatungs - und Landgemeindsbefchluffe. Ferner ernennt der große Rath die Abgeordneten zur Tagfatung und ist die 5) Jährlich versammelt sich bas aus sechs oberste richterliche Behörde. weltlichen Beamten und brei Landgeiftlichen zusammengesetzte und vom zweifachen Landrathe erwählte Chegericht. 6) Alle Jahr versammeln sich die Mitglieder des Chegerichts mit allen Pfarrern und anderen Geist= lichen zu einer Synobe, beren Befugnisse durch besondere Statuten bestimmt sind. 7) Die zwei kleinen Rathe vor und hinter ber Sitter bilden Gerichte zweiter Instanz für Streitigkeiten, Straffalle u. f. w. und bestehen jeder mit ihren Prafidenten aus 13 von den ver-Schiedenen Rirchhoren freigewählten Mitgliedern, welche weder im zweifachen Landrathe, noch im großen Rathe, noch in den Gemeindsbehör= den sigen durfen. 8) Die Kirchhören bestehen aus allen stimmfähigen Gemeindsgenoffen und Beisaffen; sie versammeln sich jahrlich zweimal, und sonst nach Nothdurft, wählen den Pfarrer, die Hauptleut' und Rathe, die Mitglieder bes zweifachen Landraths und die kleinen Rathe, und beschließen über alle Gemeindsangelegenheiten. 9) Hauptleut' und Rathe sind die Gemeindsvorsteher, und konnen von 7 bis 24 Mitgliedern bestehen; sie versammeln sich monatlich einmal, und inzwi= schen wie die Geschäfte es verlangen; handhaben und vollziehen die Landesgesetze und die Verordnungen der obern Behörden, forgen für den Schulunterricht, für Ordnung und Sittlichkeit und sprechen in erster Instanz über alle Proceffachen. 10) Ebenso über unehrbaren Wandel, befonders über Familienstreitigkeiten, Chehandel und Unzuchtsfälle u. d. gl. die Chegonner, welche aus dem Ortspfarrer und den beiden Hauptleuten 11) Im kleinen Rathe und in den Gemeindsbehörden durfen nie Bater und Sohn und Bruder zugleich sigen; so sollen auch Hauptleute und Gemeindsschreiber nicht mit einander in naherer Berwandtschaft stehen. 12) Die Landesreligion ist die evangelisch=reformirte, und die Geistlichen haben burch Predigten und Schulftunben die Jugend darin gehörig zu unterrichten. 13) Alle Landleute genießen gleiche Nechte; 14) Freiheit des Wortes und der Schrift; 15) das Petitionsrecht, 16) Sicherheit des Eigenthums, und 17) Ge-Aber ebenso sind 18) auch alle steuer= und 19) mili= werbsfreiheit. tairpflichtig. 20) Ferner liegt jeder Gemeinde die Verforgung ihrer Urs 21) Wer das Landrecht erwerben will, muß 5 Jahre lang im Lande gewohnt haben, und die Entlassung von seinem früheren Burgerrecht urkundlich nachweisen; die Eine Raufssumme, welche in den Landseckel fällt, beträgt hochstens 600 F. 22) Diese Verkassungs= artikel follen gelten, fo lange es ber Landesgemeinde gefällt, und bie Dberkeit, wie jeder Landmann hat das Redit, Abanderungen vorzuschla= Die Berfaffung bes Kantons Appenzell Innerrobe, welche 1829 neu revidirt wurde, enthalt über die hochste Gewalt und Competeng ber Landesgemeinde, über Stimmfabigkeit und über bie Menbeung der Verfassungkartikel ohngefähr dieselben Bestimmungen. Aber it zweitoberste Landesbehörde erscheint ein großer Rath, bestehend

aus ben gewählten Landesbeamten, Rlein. Großrathen fammtlicher Roben nebst dem Pfleger der Pfarr = und Mutterkirche Uppenzell, welchem in der Hauptsache obliegt, was bort bem zweifachen Landrath und bem großen Rath. Der kleine Rath aus den Beamten und gewählten Rleinrathen jeder Robe zerfallt in brei Sectionen, welche Wochenrath heißen, in erster Inftang über burgerliche Streitigkeiten, und Eriminalfalle sprechen, über Beirathsbewilligung entscheiben und richterliche Beaugenscheinigungen und Spruche verordnen. Jeber Spruch ist erst =, zweit =, britt = und viert = instanzlich, burch Bermehrung ber Richter bis auf 25 in Zuziehung von Klein= und Großrathen. Der Wogteirath wird vom großen Rath aus seiner Mitte gewählt, sett und entsett die Wogte, spricht über die Unwendung des Wogteiguts zur Nothdurft, hort die Urmen und Bebrangten, und ertheilt ihnen Unterftutung. Neben biefen Behörden bestehet eine Criminal=, eine Marktsordnung und Schulcom= Alle Rathsversammlungen werden von dem Landammann mission. prafibirt, welchem auch die Oberaufsicht über die Polizei und die Eres cution der Gesetze zusteht. Un der Tagsatzung haben beibe Kantons= theile nur eine Stimme, und wenn die Instructionen verschieden find, Deswegen muffen biefelben von ben beiberfeitig Abgeord= neten gemeinsam berathen und abgefaßt werden. Bon ben zwei Abgefandten zur Tagfatung ernennt jeder Kantonstheil Jahr um Jahr ben ersten, die Conferenz aber wegen der Instructionen hat unter dem Vorsige bes erften Stanbeshauptes in bemjenigen Rantonstheile statt, ber J. B. den zweiten Gesandten bestimmt.

Armenwesen, Armenpolizei, Armenanskalten, Arsmenversorgung, Armentaren, Armencolonien, Arsmenhauser, Almosen, Bettel. Einer der allerwichtigsten Gesgenstände der Staatsssürsorge, eine der dringendsten Aufgaben für die Staatsgesetzgebung und Verwaltung ist das Armenwesen. Die auch nur annähernd vollständige Behandlung des Gegenstandes würde ein Buch erfordern. Nach dem Zwecke dieses Werkes kann nur die Ansbeutung der Hauptpunkte, die hier in Vetrachtung kommen, statt-

finden.

Die Schuldigkeit des Staates, allernächst die Armuth zu vershindern, und wo sie, ungeachtet solcher Fürsorge, gleichwohl ersscheint, ihr thunlichst abzuhelsen, kann schon unmittelbar aus dem Staatszweck abgeleitet werden, wenn man denselben in die gemeinschaftz liche Erstrebung derjenigen allgemeinen, oder vernünstigerweise bei allen Einzelnen vorauszusessenden Lebenszwecke, welche durch Zusammenwirken Wieler besser, als durch vereinzeltes Streben erreicht werden können, setzt. Ieder Einzelne nämlich wird zuvörderst wünschen, daß ihm der Wegzum Wohlstand gebahnt, und daß die desselben Erreichung entgegensstehenden Hindernisse thunlichst gehoben werden. Denn der Wohlstand als allgemeinstes und wirksamstes Mittel zu fast jeder andern Wunscherfüllung oder Zweckerreichung, muß naturgemäß von Sedem verlangt, oder wird wenigstens von Keinem, der da verständig ist, als außers eis

nem Wunsche gelegen, erklärt werden; und es sind bemnach die zu befesen Erreichung dargebotenen Hilfsmittel jedenfalls eine wahre, von Seite des Staates seinen Ungehörigen dargebotene, dem Gesellschaftszweck entsprechende Wohlthat. Beförderung des Wohlstandes also und thunlichste Verhinderung der Urmuth und, wo die letzte eintrat, die wirksamste Ubhilfe sind hiernach schon unmittelbar im Staatszweck enthalten oder von demselben gefordert.

Aber noch einleuchtender oder unbestreitbarer erscheint die Pflicht des Staates zur Hindanhaltung ober Hebung der Armuth, wenn man bie= selbe nicht schon unmittelbar in den Staatszweck aufnimmt, sondern sie nur als Mittel zu desselben Erstrebung betrachtet. Die Sicherheit des Eigenthums, somit die Ruhe, ja der Fortbestand der Gesellschaft, also auch bas Lebensgluck aller ihrer Mitglieber, werden gefährdet burch bas Worhandensein einer großen Masse von Urmen. Der Hunger kennt kein Gesetz und kein Recht und alle Polizei=, Justiz= und Militairgewalt ist nicht so machtig, als das Rufen einer hungrigen Menge nach Brod. Nicht nur Privatverbrechen also (wie Diebstahl, Raub u. s. w.), son= bern auch revolutionaire Bewegungen, Auflehnung gegen eine bestehende Dronung ber Dinge, vollige Zerruttung ober Zerstörung eines Gemeinwes fens konnen die Folgen einer weitverbreiteten Urmuth fein. in Bezug auf sein nachstliegendes wirthschaftliches ober finan= zielles Interesse hat der Staat die wichtigsten Grunde, der Berarmung zu steuern und ben Verarinten seine Hilfe zu gewähren. Bettler ift unfähig, irgend einen Theil ber Staatslasten auf seine Schuls tern zu nehmen, und ber im entscheidenden Augenblick ohne Unterftugung bleibende verarmte Staatsburger mag dann leicht steuerunfähig bleiz ben sein Lebenlang.

Aus den voranstehenden Betrachtungen geht die Pflicht der Staats= gewalt gegenüber der Gesammtheit der Staatsangehörigen allernachst zur Beforderung bes Wohlstandes ihrer Ungehörigen und zur thun= lichsten Abhaltung aller eine Verarmung von Einzelnen ober von ganzen Classen möglicherweise nach sich ziehenden Urfachen oder Ge= fahren hervor, und endlich auch die Pflicht der Ubhilfe bei schon wirklich, tros ber angewendeten Vorbeugungsmittel eingetretener Urmuth Weniger ober Wieler. Von den beiden zuerst angedeuteten Punkten ha= ben wir hier nicht zu reden, weil wir uns sonst über das gesammte unermeße liche Gebiet der Staatswirthschaft und der Polizei verbreiten müßten. Wir werden die darauf Bezug habenden Betrachtungen unter mehreren eigenen Artikeln als Candwirthschaft (Beförderung ber), Gewerbe, Sandel, Bevolkerung, Beirathen, Mußiggang, Ber= schwendung, Staatslaften, Feuballaften u. v. a. vortragen. Es kann hier also nur von dem britten Punkte, namlich von der Abhilfe gegen wirklich (ohne Unterschied, ob mit ober ohne Schuld in Staatsgewalt, b. h. ber allgemeinen Gefetgebung ober Berwaltung) eintreten be oder eingetretene Armuth die Rede sein

Die erste Frage ist hier: Wer sind benn überhaupt diejenigen, welche Hilfe ansprechen, und welche verschiedene Classen sind bei ihnen zu

unterscheiben.

Nach ben allgemeinsten Charakteren sind hier zu unterscheiben zu= vorderst biejenigen, welche nur in vorübergehenber Doth fich befinden, von folden, beren Silfsbedurftigfeit eine langer bauern be ober gar eine bleibende ift. Sobann gibt es welche, die ba wenigstens einen Theil ihres Bedarfs durch Arbeitsverdienst oder aus einis gen ihnen gebliebenen Bermogenstrummern zu bestreiten im Stande find, und Undere, welche wegen volliger Urmuth und Berdienstlosigkeit in Bezug auf alle ihre Bedurfniffe lediglich an die Bohlthatigkeit ge= wiesen find. Die Bedurfnisse selbst sind je nach Alter, Geschlecht, Gefundheit ober Krankheit, felbst nach bem Stande, ober nach Ungewohns heit in Unsehung bes Umfanges wie ber Gegenstande vielfach verschieben; und endlich ist billig auch ein Unterschied zu machen zwischen Urmen. die es aus eigenem Berschulben sind, und folchen, die blos aus Unglud, ebenso zwischen Urmen, denen lediglich nur der gemeine Unfpruch auf Milbthatigkeit zur Seite steht, und Undern, welche beis nebens, g. B.- aus dem Titel hoherer perfonlicher Burbigfeit, ober aus irgend einem anbern Titel ber Billigkeit ober bes Rechtes eine größere Berucksichtigung ober etwas splendibere Berforgung ansprechen fonnen.

Nach dieser ganz allgemeinen Classification jedoch kann sich die Urmenhilse nicht wohl richten, b. h. kann keine durchgreisende Eintheilung der Urmenanstalten, oder der Urten der Hilfeleistung gemacht werden. Es ist hiezu die Aufstellung speciellerer Classen nothwendig. Doch mussen allerdings bei der Fürsorge für jede solche speciellere Classe auch jene bemerkten allgemeinen Umstände thunlichst berücksichtiget werden.

Unter den besonderen Classen der Armen ist die zahlreichste die der gemeinen Arbeiter, als Taglohner und Taglohnerinnen, auch Fabrikarbeiter und Handwerksgehilfen, endlich auch Dienstboten beiber-Alle biefe Leute find in ber Regel hilfsbeburftig, lei Geschlechtes. wenn auch nur einen Tag ober eine Woche lang ihr Arbeitsverdienst ftoct, fei es, daß fie keinen Arbeitsherrn haben, ober baß fie gar burch Krankheit unfähig zur Arbeit sind. Einige wenige von ihnen besigen wohl ein kleines Ersparniß, womit sie einige Zeit hindurch den bringenbsten Bedarf bestreiten, ober aus welchem sie bas etwa hiezu aufgeborgte Geld wieder erstatten konnen. Den meisten jedoch ist die= fes unmöglich und ihnen daher durch bloßes Borgen nicht zu helfen. Sie bedürfen einer geschenkweise zu empfangenden Unterstützung an Uber noch wirksamer wird ihnen geholfen werden, Geld oder Sachen. wenn man, insofern sie arbeitsfähig sind, ihnen Gelegenheit ober Stoff zu folcher fie nahrenden Arbeit verschafft.

Die zweite Classe ist die der auf eigene Rechnung arbeisten den Handwerker, wozu auch die kleineren Grundbesitzer wegen Uchnstichkeit der Verhaltnisse füglich mogen geschlagen werden. Beiden nam=

lich, wenn sie durch irgend einen Zufall in Noth gerathen, kann in der Regel, oder wenigstens oft, schon dadurch geholfen werden, daß man ihnen ein unverzinsliches, oder wenigstens von wucherlichen Bedrückungen freies, Darlehen macht oder verschafft. Beiden nämlich wird, wo nicht besondere Ungunst der Verhältnisse obwaltet, möglich sein, aus ihrem sedenfalls den gemeinen Taglohn übersteigenden Arbeitsverdienst (oder Gutserträgniß) die empfangenen Vorschüsse wieder heimzubezahlen.

Bur britten Classe kann man alle biejenigen rechnen, welche, abgesehen von dem Charakter der beiden erstgenannten Classen, aus was irgend für einer Ursache sich broblos besinden oder broblos geworden sind. Dahin gehören die durch Unglücksfälle (oder auch durch eigenes Verschulden) unrettbar verarmten größern oder kleinern Gewerdsleute und Besiger, sodann die zum Broderwerd wegen Alters oder körperlicher Gestrechen unfähig Gewordenen, weiter die Frauen und Kinder jeden Stanzbes, welche den sie nährenden Gatten und Vater verloren, endlich auch die dienstunsähig gewordenen Staatsdiener aller Art (also auch die invaliden Officiere und Soldaten), insosern nicht das Geses oder der Dienstcontract ihnen, wie man freilich mit Villigkeit fordern kann, einen wirklichen Rechtsanspruch auf genügende (somit auch standesgemäße Verssorzung gegeben hat.

Bu den wegen zeitlicher Umstände die Staatshilfe oder übershaupt die wohlthätige Unterstützung in Anspruch Nehmenden gehören insbesondere die durch vereinzelte oder allgemeinere Unglücksfälle, ungeachtet ihres sonst guten oder kidlichen Bermögensstandes, in Noth Gerathenen, wie die Abgebrannten, die durch Ueberschwemmung oder Hagelschlag schwer Beschädigten u. s. w., sodann ganz vorzüglich die Kranken aller Classen, insofern sie aus eigenen Mitteln die nöthige Pflege sich zu verschaffen außer Stand sind, ebenso unter ähnlichen Umsständen die Wöchnerinnen, sodann die Findlinge u. a. m.

Um die geeigneten Mittel und das gehörige Maß der Armenunterstützung anzugeben, ist zuvörderst nothig, die Natur der Titel zu untersuchen, auf welche der dieskällige Anspruch der Armen oder die Pslicht der Gesellschaft sich slützt.

Der unmittelbar aus dem Staatszweck abgeleitete Titel der Beförderung der Privatwohlfahrt durch die Mittel der Gesammtheit ist hier nicht anwendbar, weil durch denselben blos die allgemeinen Besorzberungsmittel der Wohlfahrt, oder die allgemeinen Beseitigungsmittel ihrer Hindernisse, überall also nur die allseitige oder wechselseitige Hilseleistung, nicht aber die positive Unterstützung der einen auf Unkosten der andern, gerechtsertiget werden kann. Sene allgemeinen Besörderungszund Hinderungsmittel sind natürlich dem Armen wie dem Neichen gewidmet und zugänglich, oder sollen es sein; aber ein Necht auf positiv wisonliche Unterstützung sließt nicht daraus. Die Erstredung der Privatzuchsschaft, insofern nicht eine Gegenseitigkeit der Hilseleistung gedacht werden kann, bleibt naturz und rechtsgemäß der selbsteigenen Anstrengung

ber Einzelnen überlassen. Dieser Titel also kann ben Armen nur geringen Worschub leisten.

Dagegen fordert das Interesse ber allgemeinen Sicherheit die Versorgung der Armen, weil Noth kein Gebot hat, und der Hunger eine Art von Freibrief ist für Begehung von Verbrechen. Doch ist dies ser Titel offenbar kein den Armen selbst, sondern blos ein den Nichtsarmen oder der Gesammtheit zustehender Rechtstitel. Alle Staatssbürger nämlich mögen von der Staatsgewalt fordern, daß sie ihnen so wie gegen Andere gemeinschaftliche Gesahren, so auch gegen die von Seite der hungrigen Armen ihnen brohende Gesahren geschiemet werden.

Es gibt übrigens gar viele Urme, welche keineswegs im Stande find, die öffentliche, oder die Privatsicherheit zu bedrohen, wie namentlich die schwachen Kinder und Waisen und die durch Krankheit oder über= haupt durch körperliche ober Geistesgebrechen zur Verletzung Anderer Die Unterstützung folcher Urmen ist also abermals kein Unfähigen. Recht der Urmen felbst, sondern bloge humanitatspflicht der Nichtarmen.' Die solcher Pflichterfullung burch gemeinschaftliches Streben zu gewährende Erleichterung aber, sowie überhaupt die Erfüllung des aus psychologischen Gründen vorauszusegenden Wunsches Aller, jener Pflicht auf die mindest kostspielige Weise sich zu entledigen, oder auch nur bes immerdar peinlichen Unblickes ber Armuth= und Nothscenen enthoben zu sein, mag also mit im Staatszweck gelegen, weil bem vernünfti= gen Gesammtwillen entsprechend zu betrachten, und in so fern als eine Obliegenheit ber Staatsgewalt — boch auch hier wieder nicht als eigentliches Recht ber Urmen — anzuerkennen sein.

Für die Urmen felbst also bleibt kaum ein anderer Titel übrig, als ber aus der Statuirung ber ausschließenden Eigenthums= Es gebührt namlich, also mochte man fagen, ben rechte abzuleitende. Armen ein Ersas dafür, daß sie von dem naturrechtlich bestehenden Ge= sammtbesit ober Gesammtgenuß fast aller Guter ber Erde burch bie positiven Rechte ausgeschlossen sind. Allein solcher Unspruch auf Gesammtbesit ober Gesammtgenuß kann jedenfalls nur anerkannt werden in Bezug auf die blos aus der schaffenden Kraft der Natur hervor= gehenden Güter, nicht aber auch in Bezug auf diejenigen, welche dem Arbeitfleiß der Menschen ihr Dasein verdanken, mithin auch vernunft= rechtlich das ausschließende Eigenthum berer sind, die sie erzeugt oder umgestaltet, ober burch Ersparung gesammelt haben. Außerdem waren. wenn fein Eigenthumsrecht bestunde, und es bemnach keine Reichen geben konnte, alle arm, und eine zu irgend einer Zeit etwa angeordnete allgemeine Vermögensvertheilung ober ein baburch ausgesprochener Un= spruch ber Gesammtheit auf bas Bermogen aller Einzelnen wurde blos die Wirkung haben, alle kunftige Erzeugung werthhabender Guter aufzuheben und hiedurch eine allgemeine, mithin auch der Möglichkeit der Hilfserhaltung beraubte Urmuth hervorzubringen. Auch von dieser Seite also ist für die Urmen kein ihnen selbst zustehendes, wenigstens kein

1,1100

auch nur einigermaßen bedeutendes Recht ber Unterstützung oder Versor-

gung aufzustellen.

Nur ein Recht bleibt mithin ben Urmen vorbehalten, nämlich bas Recht, sich an die Mildthätigkeit ihrer Mitmenschen zu wenden, und durch derselben freiwillige Gaben sich die Mittel des Unterhalts zu verschaffen. Da aber nach den nächstliegenden und sonnenstlarsten Interessen einer guten Polizei das Betteln nicht erlaubt wers den kann, so muß den Armen, welchen hiedurch ihr natürliches Recht auf Anrufung der Mildthätigkeit ihrer Mitmenschen entrissen oder verstümmert wird, dafür ein entsprechender Ersat gewährt werden. Es ist jedoch dieser Anspruch ein zur Befriedigung der Armen weitaus unzuzeichender, weil, wenn alle Armen betteln dürften, die jedem Einzelnen

zusließende Gabe natürlich nur eine sehr geringe sein würde.

Diese, dem selbstständigen Rechte der Urmen auf Pflege und Versorgung ungunstigen Unsichten finden jedoch ihre Unwendung nur all= dort, wo nicht durch ungerechte positive Gesetze oder factisch behauptete Uebungen bem in der Vernunft begrundeten allgemeinen und freien Erwerbs = und Eigenthumsrecht aller Menschen und Staatsburger Eintrag geschehen ist. Wo aber dieses Lettere statt fand, wo namlich das positive oder historische Recht, oder die factische Gewalt dem Armen unmöglich macht oder ihm auch nur erschwert, denjenigen Grad bes Wohlstandes zu erschwingen, wozu Jeder nach feiner naturlichen Un= lage berufen oder geeignet ist: da tritt freilich ein höherer Rechtsan= spruch des Urmen auf offentliche Unterstützung ein, ober vielmehr ein Recht auf gewaltsame Wiederherstellung des durch tyrannische Gesetze Von einer solchen unheilvollen Lage unterdrückten Rechtszustandes. wollen wir jedoch inzwischen absehen, und allernachst blos die Mittel bezeichnen, wodurch der Staat der ohne sein Verschulden entstandenen Urmuth steuern kann und foll.

Aus den voranstehenden Betrachtungen erhellt, daß nicht eigentlich ein selbstständiges Recht der Armen als solcher, sondern daß meist nur das Interesse der Gesammtheit die Versorgung der Armen in Unspruch nimmt. Es ist dieses ein sehr wichtiges und bei consequenter Durchführung für die Armen selbst, noch mehr aber für die Gesammtheit wohlthätiges Princip, welches auf alle Zweige der Armenversorgung oder überhaupt der Armenpolizei einen bestimmenden Einfluß äußern soll.

Neben diesem Rechtsprincip, welches überall in der Politik die erste Stimme zu führen durch die Bernunft berufen ist, muß nun auch die Stimme der Klugheit gehöret, also namentlich die Frage erörtert werden, wie hemjenigen, was das Necht fordert oder zuläßt, auf die mindest beschwerliche oder kostspielige oder sonstige Nachtheile mit sich führende Weise möge entsprochen werden.

Der Sat: die Armen an und für sich haben kein selbststän= diges strenges Recht auf Unterstützung, so hart er, nach seinem Bottlaut aufgefaßt, klinge, hat gleichwol eine für die Armen selbst nicht minder als für die Gesammtheit wohlthätige Wirkung. Er ermuntert

einerseits ober forbert auf bie Armen zur thunlichsten Anstrengung ihrer eigenen Rraft behufs ber Befriedigung ihrer Bedurfniffe, und er verftaret andrerseits den Untrieb ber Wohlhabenden zu Unterfrügung ber Urmuth, weil, was man aus Rechtsschuldigkeit thut, in der Regel minder eifrig gethan wird, als was aus selbsteigner, mithin verdienstlicher Entschließung fließt, und baher burch ein ebles Selbstbewußtsein sich belohnt. Freiwillige Gaben zur Unterftugung ber Urmen werden unendlich reichlicher fliegen in dem Mage, als man die freie wohlthatige Gesinnung walten laßt, ober nach Umftanden ermuntert, wogegen man fich nach Thunlichs keit zurückzieht und karg ist, wo immer blos von strenger Rechtsschuldig. feit ber Urmenunterstützung ober von zwangeweise einzufordernder Steuer bie Rebe ist. Und so wird auch auf ber andern Seite der Andrang ber hilfesuchenben sich vermindern, wenn sie nicht unter einem Rechts= titel aufzutreten vermeinen konnen, sondern blos unter jenem ber Un= fprache an die freie Milbthatigkeit der Ginzelnen oder ber Gefellschaft. Won der blogen Milbthatigkeit eine Gabe zu empfangen, ift immerdar fo lange namlich noch irgend ein Mittel ber durch felbsteigene Unstren= gung zu bewirkenden Erhaltung erubrigt - für edel Denkende gang unerträglich und auch für gemein Denkenbe bemuthigend, überall aber bas Selbsterkenntniß folcher Stellung bes Urmen zur Berabstimmung ber Forberungen wirkfam.

Aus diesen Betrachtungen gehen einige hochwichtige Folgerungen für das Armenwesen, d. h. für die, theils gesetzgebende, theils adminisstrative, Leitung desselben hervor; ja es gestaltet sich die ganze Armenshilfe anders, wenn man ihr diese aufgestellte Ansicht zu Grunde legt, als wenn man die Armen wirklich als vermöge eigenen strengen Nechtes

bie Silfe ansprechend sich vorstellt.

Erscheint die Armenhilse als bloßer Act ber Milbthätigkeit, so wird man nicht nur Scheu tragen, die Fälle wirklicher, zumal unverschuldeter, Noth ausgenommen, dieselbe anzuslehen, sondern man wird auch eifriger darauf bedacht sein, dem Eintritt solcher Fälle, durch Fleiß und Sparssamkeit vorzubeugen; und man wird auch geneigt sein, sich dagegen durch Eintreten in Versicherung svereine zu schirmen, d. h. in Vereine, welche gegen Bezahlung mäßiger Beiträge jedem Mitglied ein wirkliches gutes, nämlich contractmäßiges Recht verleihen, in den durch den Assertage bestimmten Fällen die stipulirte Unterstützung zu verlangen.

Solcher Bereine, zu beren Schließung der Staat in alle Wege ermuntern, die er dann auch in besondern Schutz nehmen, und denen er durch Zuschüsse aus diffentlichen Geldern die Erfüllung ihrer Zwecke erleichtern soll, werden am füglichsten zwischen Genossen derselben Elasse, demnach auch derselben Gefahren, geschlossen. Doch können auch einzelne Unternehmer oder besondere Gesellschaften die hier in Sprache liegende Assecuranz gegen verhältnismäßig geringe Prämien leisten. Wünschenswerther jedoch sind die Vereine zur wechselseitigen Ussecuranz. Dergestalt können z. B. die Taglohner oder Handwerks-

a best to the later

S LINE I

gehilfen ober Dienstboten eines Ortes ober Bezirkes burch kleine, etwa monatlich zu entrichtende, Beitrage eine gemeinschaftliche Casse bilden, woraus den etwa Erkrankenden, oder sonst in zeitliche Noth Gerathenben, oder auch für immer arbeitsunfähig oder verdienstlos Gewordenen eine im Berhaltniß ber geleisteten Beitrage zu bemessende Unterstützung gereicht werden muß. Es versteht sich, daß der Eintritt in solche Vereine nur ein freiwilliger sein darf, vorbehaltlich etwa einer, durch das Gesetz vorzuschreibenden, Theilnahme der Dienstherren oder Arbeitsherren, g. B. Sandwerksmeister, für ihre Dienstboten ober Gewerbege-Much die Classe ber felbstiftanbigen, b. h. auf eigene Rechnung arbeitenben, Gewerbsleute wird in folden Bereinen ein treffliches Schutzmittel gegen zufällig über Einzelne hereinbrechende Noth finden. fonst burch mancherlei Disbrauche vielfach nachtheilig wirkenden Zunft= Verbindungen konnen in der vorliegenden Beziehung, wenn wohl geleitet und gepflegt, zur großen Wohlthat werben. Huch allgemeinere Bereine, b. h. auf keinen besondern Stand oder Classe sich beschrän= kende, sondern allen Lusttragenden geoffnete, mogen zu denselben Zwecken errichtet werden, und mander herben Noth, befriedigend für die Noth= leibenden, ohne Belaftigung bes Publicums steuern.

Unter den Begriff der durch selbsteigene Fürsorge und rein privatztechtlich, ohne Unrusen der Mildthätigkeit, sich zu eröffnenden Hilfszuellen gehören auch insbesondere die Wittwencassen, die Lebenszwerssicherung sanstalten oder Gesellschaften, auch die Feuerverzsicherung sanstalten oder Gesellschaften, auch die Feuerverzsicherungs und überhaupt die Usseuranzanstalten gegen was immer für Unglück, als Schiffbruch, Hagelschlag, Biehumfall u. s. w. Doch sind solche Unstalten nicht blos zum Frommen des Urmen bezstimmt, sondern überhaupt zur Abhaltung allzu empfindlichen Vermögenszwerlustes, sonach für die Reichen wie für die Urmen. Das Umständzlichere von solchen Unstalten behalten wir besondern Urtikeln vor.

Auch die Sparcassen, bei welchen nämlich ganz kleine Summen sicher und verzinslich mögen angelegt werden, wodurch den Wenigbemittelten ein näherer Antrieb zum Sparen oder Zurücklegen gegeben, und ihnen durch solchen von selbst fortwuchernden Sparpfennig eine für Nothfälle stets bereite Hilfe gesichert wird, gehören hieher.

Insofern aber Unstalten dieser Art nicht vorhanden oder (wegen Beschränktheit der Mittel oder wegen geringer Zahl der Theilnehmer) nicht wirksam genug sind, muß die Wohlthätigkeit die nöthige Hilfe spensen, und mussen — insoweit nicht die Privat wohlthätigkeit die Staatssforge erleichtert — aus öffentlichen Mitteln, d. h. aus jenen der Gemeinden oder der Bezirke, oder endlich des Staates die Beschrssisse der Armen bestritten werden.

Von diesen verschiedenen Quellen, woraus die Armenuntersstützung zu bestreiten ist, reden wir unten. Vorerst nur von den Vestürfnissen der Armen und von der zweckmäßigsten oder vortheilhaftes sm Weise ihrer Befriedigung:

Den Armen ber oben zuerst aufgeführten Classe kann, insofern sie langere ober kurzere Zeit hindurch arbeitsunfahig sind, nur burch wirkliche Gaben von Naturalien ober von Geld geholfen werden. Den Urmen der zweiten Classe genügt in der Regel ein unverzinsliches oder boch gegen nur geringe Binse gemachtes Darleben. Beiben Claffen aber, insofern sie noch arbeitsfähig, und nur wegen Mangel an Arbeitherren oder Mangel an Absatz verdienstlos sind, ist die wirksamste Hilfe die Verschaffung von Arbeit ober Absat. Db die Gaben von Geld, oder von Naturalien vorzuziehen seien, barüber wird gestritten. Dach Umständen mag eines ober bas andere beffer fein. Die Berab= reichung von Naturalien (als von Speisen, Rleidungestücken, Holz u. f. w.) verursacht eine beschwerlichere Abministration und Rechnungsführung; die Berabreichung von Geld bagegen, da leichtsinnige Urme oftmals baffelbe zu verschwenden geneigt find, hilft ben wirklichen Bedurfniffen nicht mit Sicherheit ab. Die Verwalter bes Urmenpfennigs werden da= her nach Umständen die eine oder die andere Unterstützungsweise ber Einzelnen ober auch ganzer Classen anzuordnen haben. Die Darleis hung der Gelber an Bedürftige aller Claffen geschieht burch zweckmaßig einzurichtenbe Leiheaffen und Pfand = ober Berfagamter, von

welchen in eigenen Urtikeln gesprochen werben wird.

Schwieriger ist die Verschaffung von Arbeit ober Abfat, insofern nicht schon die allgemeine Gesetzebung über Gewerbefreiheit die Haupthinderniffe beseitiget hat; und die Schwierigkeit steigt mit bem Berhaltniß der Bahl ber Arbeit Suchenben. Fur einzelne, furzere Beit hindurch Arbeitlose genügen die Arbeithaufer, worüber wir in dem betreffenden Urtikel das Nothige bemerkt haben. Wenn aber die Ungahl ber Arbeit: Suchenden größer ist, b. h. wenn burch ungunstige Berhaltniffe im Innern ober nach Außen bie Menge ber des Verdienstes Ermangelnden anwächst, alebann sind mehr in's Große gehende Hilfs= mittel erforderlich. Die Veranstaltung von offentlichen, b. h. einem öffentlichen Zwede bienenden, Arbeiten von Seite ber Gemeinden ober bes Staates, sodann bie burch Sandelsvertrage mit fremben Staaten zu erstrebende Erweiterung des Absaßes (für das Innere genügt das aufgestellte Princip der Gewerbs = und Verkehrsfreiheit) sobann die Unlage von Colonien in etwa noch oben, jedoch bes Unbaues fahigen Landesstrecken (wovon die von dem edlen Fellenberg theils selbst gestifteten, theils mit Rath und That unterstüßten — namentlich die Linth = Colonien — hochst merkwurdige Beispiele sind), ober selbst die Begunftigung ber Musmanderung in fremde, bem Unfiedler bie Unterhaltsmittel, und bie Aussicht auf bleibendes Auskommen barbietenbe Lander, gehören hieher.

Für Urme, welchen weber durch blos zeitliche Unterstüßung, noch durch Verschaffung von Arbeit zu helfen ist, muß eben eine fortwährende Unterstüßung angeordnet werden, oder auch eine Uebernahme derselben in völlige und bleibende Versorgung statt finden. Die Unterstüßung, beren Maß nach den verschiedenen Graden des Nothstandes oder Bedürfnisses

-----

sich zu richten hat, wird füglich benjenigen gereicht, welchen noch mehr ober weniger eigene Unterhaltsmittel ober Arbeitskrafte zu Gebot fteben, wornach bann die Unterstüßung blos bas noch Fehlende zu suppliren hat. Für ganglich Bilflose aber, ober welche solchem Zustand nahe sind, er= scheint die Aufnahme in Versorgungshäuser, wofern die Umstände fie erlauben, und dergleichen hinreichend botirte Sauser vorhanden find, als zweckmäßig und vortheilhaft. Die gemeinschaftliche Verpflegung Vie= ler ist natürlich viel weniger kostspielig, als die jedem Einzelnen besonders darzureichende, den Bedürfnissen gleichmäßig abhelfende, Unterhaltsumme. Und außerdem burgt die Ordnung des Hauses dafür, daß die Ga= der Wohlthätigkeit wirklich zum wahren Besten des Urmen, b. h. zu Befriedigung seiner wahren Bedürfnisse verwendet, und nicht etwa dadurch bios frivole Genusse befriedigt werden, ohne Abhilfe für die wahre Noth. Es kann übrigens die Wohlthat der Versorgungs= häuser (Hospitaler, Urmenhauser, Pfrundhauser, ober welche Namen sonst dergleichen Unstalten führen) dadurch sehr erweitert werden, daß man auch solche Personen darin aufnimmt, welche wohl noch einiges, boch zur Lebenserhaltung nicht hinreichendes Bermogen besigen, und welchen sodann eine mit ihren Mitteln im Verhaltniß stehende Gin= lage in die Verforgungscaffe abgefordert wird. Und auch solche Häuser, in welchen, ohne Ruchsicht auf bie Vermogensverhaltnisse ber zur Aufnahme sich Meldenden, ein, nach dem Altersgrad und nach andern in Betracht kommenden Umstanden zu berechnender und zu bestimmender, Preis für Aufnahme und lebenslängliche Verpflegung zu entrichten ist, sprechen nach ihrem wohlthätigen Charakter die Gunft des Staates und die Unterstüßung aus öffentlichen Mitteln an; boch ist wunschenswerth, daß sie abgesondert bleiben von den eigentlichen Armenhäusern, d. h. von denjenigen, welche zur Aufnahme von ganz Armen, sonach zur völlig unentgeltlichen Aufnahme berfelben bestimmt sind. Die letten nämlich, als reine Bohlthaten ober Geschenke spendend, find nach ihrem Begriff und daher auch nach ihrer zweckmäßigen Einrichtung wesentlich verschieden von denjenigen, worin man vermöge privatrechtlich erworbenen Unspruches wohnt.

Wie sind nun die Mittel zu allen diesen Unterstützungsarten der Urmen aufzubringen? Welche Reihenfolge, welches gegenseitige Vershältniß, und welches, falls die freiwilligen Beiträge nicht genügen, für die zwangsweise einzufordernden aufzustellende Rechts = und Klugheitsprin=

cip findet hier statt?

Nach der Beschaffenheit berjenigen Titel, aus welchen die Urmensversorgung als Staatspflicht anzuerkennen ist, erhellt, daß der Staatssgewalt höchst wünschenswerth sein muß, das ihr Nothwendige soviel möglich durch freiwillige Gaben herbeigeschafft zu sehen. Sie wird also, wenn sie den Vorschriften der Klugheit gehorcht, zu solchen Gaben in alle Mege ermuntern. Sie wird die wohlthätigen Privatstiftunsgen sie der Urmenhilse dankbar annehmen, und durch Heiligsbung des urkundlich ausgesprochenen Willens der frommen Stifter

die natürliche Geneigtheit zu solchen Fundationen rege erhalten, und dergestalt die Sammlung eines von Geschlecht zu Geschlecht sich mehren= den Capitals für diesen wohlthätigen Zweck begünstigen. Außerdem aber wird sie auch die fortlaufende Einsammlung freiwilliger Beiträge zur Armenunterstüßung veranstalten, und neben den hiernach anzuordnenden regelmäßigen Collecten auch noch außerordentliche — in Fällen einsgetretener besonderer Noth oder Berunglückung in größern oder kleinern Bezirken vorzunehmende — erlauben oder eigens veranstalten.

Was aber auf den Wegen des freiwilligen Beitrages der Bersstorbenen und Lebenden nicht hereingebracht wird, muß aus offentlischen Mitteln ergänzt werden. Welches sind nun die Grundsätze für die dem Recht wie der Politik gemäße Herbeischaffung solcher öffentlichen Mittel?

In Abgang oder bei Insufscienz ber aus privatrechtlicher Schulzbigkeit ber Familien, Corporationen, Assecuranzvereine u. s. w. und ber aus freier Privatmilbthätigkeit fließenden Mittel tritt allernächst die Schuldigkeit der Gemeinde, für ihre armen Angehörigen zu sorgen, ein. Denn die Gemeinde ist ein Staat im Kleinen und hat einen mit dem Staatszweck völlig zusammentressenden, durch Schließung des größern Staatsvereins durchaus nicht aufgehobenen, sondern blos in Unterordnung zum noch weiter reichenden Staatszweck gesehten, Iweck. Insosern aber eine Gemeinde unfähig oder auch nur minder sähig erscheint, der bez sagten Obliegenheit aus eigenen Mitteln zu entsprechen, oder insosern durch derselben Erfüllung eine auffallende Ungleichheit gegenüber den anz dern Gemeinden erkennbar würde, tritt die subsidiarische Verbindlichkeit der großen Staatsgefammtheit ein, d. h. wird die Armenversorz

gung gur unmittelbaren Staatslaft.

Soll aber dasjenige, was die Gemeinde ober ber Staat zur Armenversor= gung beizutragen haben, schlechthin, wie andere Ausgaben, aus ber gemeinen Caffe genommen, oder foll bafur eine eigene Urmen ft euer oder Urmen = tare ausgeschrieben werden ? - Beibe Wege haben Grunde fur und gegen sich. Wenn bas Steuersyftem überhaupt ein folches ift, bag die Belaftung wirklich nach Maggabe des Vermögens oder Einkommens statt findet; so scheint es vortheilhafter, die Armenhilfe lediglich aus der gemeinen Steuercasse zu Denn alsbann findet, was hier aus boppeltem Grunde bas Recht heischt, namlich ber Beitrag nach Maggabe bes Bermogens, auch ohne besondere Urmensteuer statt; und es mogen bann gleichwol noch freiwillige Collecten zur Unterstützung der Urmen mit gutem Erfolge an= geordnet werden. Wenn bagegen eine eigene Urmenfteuer besteht (wie in England bie an hundert Millionen betragende - allerneuest im Gren'schen Reformparlament lebhaft besprochene — Urmentare), so halt sich dann naturlich ein Jeber burch Bezahlung solcher Tare für ents bunden von jeder weitern Pflicht; und es vermeinen andrerseits die Urmen, einen wirklichen Rechtsanspruch auf jene Unterftügung zu haben, bie sie doch im Grunde nur der blogen Mildthatigkeit oder auch der Politik verdanken. Sie werden hiernach um besto keder und zubringlis cher in ihren Unforderungen werden, und alle Schen bes Begehrens ablegen, weil zwar das Ansprechen eines Almosens, d. h. einer rein mildzthätigen Gabe, jedem Ehrliebenden, der noch einigermaßen erwerbsfähig ist, schwer fällt, dagegen der Empfang einer Schuldzahlung Niemanden demuthiget. Indessen besteht zur Zeit noch kein Steuersystem, welches

Princip der nach bem Mag bes Vermögens oder Einkommens zu nden Beiträge entspräche. Und zumal findet ein solches nicht statt in Bezug auf die Gemeinden, allwo nämlich in der Regel nur das in der Somarkung befindliche Vermögen der Besteuerung unterworfen ist, icht aber das Gesammtvermögen des Steuerpflichtigen. Wenn nun, ober insofern, jeder einzelnen Gemeinde die Berforgung ber ihr angehörigen Urmen allernächst, wenigstens soweit die Gemeindemittel solches gestatten, überlaffen bleibt; fo wird eine, nach Maßgabe bes Wernicgens (nämlich des ohne inquisitorische Maßregel erkennbaren, oder auch durch bloße Fassionen — etwa classenweise — zu bestimmenden Vermögens= standes) abgemessene, Steuer sehr gewichtige Grunde für sich haben. Denn bei keiner andern offentlichen Ausgabe mehr, als bei ber der Armen= versorgung gewidmeten, leuchtet die Billigkeit und Zweckmäßigkeit ein, die Beitragsquote möglichst genau den Abstufungen des Vermögens oder Einkommens anzupassen. Es kann also naturlich von einer Unterscheidung der wirklichen Gemeindeglieder von den bloßen Einwohnern hier keine Rede sein; sondern es sind die letten gleich den ersten nach Makgabe ihres Vermögens zur Beisteuer anzuhalten. Wohl wendet bagegen die Selbstsucht ein: die Armensteuer in der Gemeinde habe die Matur einer wechselseitigen Affecurang gegen die Gefahren, welche ben Theilnehmern gleichmäßig drohen. Aber es ist dieses hochst unrichtig; denn aus solchem Sate wurde fliegen, daß Niemand zur Armensteuer verpflichtet sei, als der Gelbst Urme, ober welcher der Urmuth am nachsten steht, oder daß wenigstens nach Maßgabe dieses Näherstehens höhere Beitrage sollten geleiftet werden, was jeder Verständige für gang abfurd halten wird. Freiwillige Uffecuranzvertrage konnen freilich ftatt fin= ben, und sollen sogar ermuntert werden von Seite des Staates; aber bas Princip folder Vertrage ist himmelweit verschieben von jenem der Urmensteuer, welche lettere namlich nach ihrem Begriff gang eigens eine Obliegenheit ber Reichen ober Boblhabenben gegenüber ben Urmen ist, und zwar eine staatsburgerliche, nicht blos gemeinde= burgerliche. Die Freilassung ber bloßen Einwohner von der etwa den wirklichen Gemeindegliedern aufzulegenden Armensteuer konnte nur dann gerechtfertiget werben, wenn, neben ber von den Gemeinden einzuhebenden Abgabe, noch eine Staatsabgabe, und welche eigens von den zur ersten nicht Beigezogenen eingehoben wurde, statt fande, mas jedoch in der Praxis nicht vorkommt.

Soll auch das Almosengeben an einzelne Arme und zu dessen Beranlassung auch das Betteln ermuntert oder erlaubt sein? — Die wichtigsten polizeilichen Gründe streiten gegen die Erlaubniß des Bettelns. Dasselbe ist eine Schule des Müßiggangs, leicht auch des Bettugs und des Diebstahls und ter Gaunerei. Zudem ist die Belästis

Staats: Lexikon. II.

gung burch theils ungestüme, theils mittelst kunstlich erregten Ecels obe mittelst täuschender Vorspiegelungen anderer Art zu Gaben auffordernder Bettler ein wahres, nach Umständen kaum erträgliches Ungemach, woben befreit zu werden der natürliche Wunsch aller Staatsangehörigen demnach eine gerechte Forderung an die Gesammtheit ist. Endlich wird auch durch den freigegebenen Bettel eine so schwere Tributpslicht oder Vrandschahung den fortwährend Angebettelten aufgelegt, daß ihnen dann die Lust wie die Kraft zu weitern Gaben oder Beiträgen zur allgemeisnen Armencasse mangelt, wornach diese leicht außer Stand geseht wird, den an sie ergehenden Ansorderungen zu genügen und also der würdige, verschämte, wahrhaft Arme der Noth überlassen bleibt, während der freche oder verschmißte Bettler die Gaben der mißbrauchten Wohlthätigs

keit oft muthwillig in schnober Lust vergeubet.

Daß ber Bettel burchaus nicht zu bulben, und bag die Polizei, welche ihn duldet, eine schlechte ist, wird allgemein anerkannt. Auch fehlt es kaum irgendwo in civilisirten Staaten an Verordnungen, die ihn verbieten, nur freilich gar häufig an ber Genauigkeit bes Wollzuge, und eben so häufig an benjenigen befriedigenden Unstalten zur Urmenpflege, ohne welche das Verbot des Bettelns ungerecht und graufam ift. Sa, felbst unter Voraussetzung solcher Unstalten barf bei ber Bestra= fung des Bettelns das vernünftige Maß ber Strenge nicht über= schritten werden. Die von Sonnenfels angeführte Leopoldinische Berordnung in Desterreich gegen die hartnackigen Bettler überhaupt, und bie (in Berg's Polizeirecht zu lefenbe) gegen bie Betteljuben insbefon= bere, worin die Stufenleiter ber Strafen fogar bis zur hinrichtung an= steigt, sind Beispiele von ganz abenteuerlicher, ja fast unglaublicher Uebertreibung. Auch bas Berbot ober bie Bestrafung bes Ulmofen= gebens zu besto sicherer Sindanhaltung des Bettels scheint ein allgustrenges und ein ungerechtes Mittel. Durch freiwilliges Almosengeben wird Niemandes Recht verlegt und weder die öffentliche noch die Pri= vatsicherheit bedroht; es ist ein rein humaner Act, dessen Berbot gegen bas unantastbare perfonliche Freiheitsrecht streitet und ein edles Gefühl ohne Noth zu unterdrucken strebt. Das Verbot des Bettelns und bessen Handhabung burch mäßige Polizeistrafen, insbesondere aber burch zeitliche Einsperrung der noch arbeitsfähigen Bettler ins Zwangsar= beitshaus und burch Fortweisung ber fremben Bettler, genügt, wofern immer für die Versorgung der wahrhaft Bedürftigen oder Hilflosen hinreichend gesorgt ist; und bei auch nur einiger Strenge ber polizeilichen Aufsicht gegen das heimliche wie gegen das öffentliche Betteln kann eine überlästige Nothigung zum Almosengeben nicht wohl statt finden, wodurch dann jeder vernünftige Zweck erreicht ist.

Das Armenwesen, insofern es der Anordnung oder Leitung ober Oberaufsicht des Staates untersteht, erheischt eine eigene, auf harmonissches Zusammenwirken und möglichst vollständige Zweckerreichung berrechnete Organisation der dafür in Thätigkeit zu setzenden Behörden oder Autoritäten. Aber es können hier nur wenige allgemein gültige

Mormen aufgestellt werben, weil, je nach Beschaffenheit ber hier ober bort vorhandenen besonderen Verhältnisse, namentlich je nach der Menge der Armen und nach den vorherrschenden Ursachen der Armuth, dann auch je nach der Beschaffenheit oder dem Umfang der, unabhängig von der Staatssürsorge bereits vorhandenen Hilfsquellen, eine Organisations= weise hier gut oder zweckgemäß und dort ungenügend oder schäblich sein kann. Selbst in einem und demselben Staat kann, je nach den bessondern Verhältnissen einzelner Provinzen oder Bezirke oder Ortschaften, eine derselben entsprechende Ungleichartigkeit der Organisation zumal in ihren untern und mittlern Gliederungen statt sinden. Denn überall hat hier der Staat blos zu suppliren, oder anzuordnen, was ohne sein Einsschreiten theils gar nicht, theils nur unbefriedigend geschehen würde.

Da jede Gemeinde für ihre eigenen Urmen allernachst zu forgen hat; so ist die Erfüllung dieser Pflicht eine natürliche Attribution der Municipalautoritaten, welche hiernach, theils unmittelbar, theils mittelft einer zu errichtenben eigenen Urmencommiffion, bie bagu gehörigen Geschäfte zu verrichten oder zu leiten oder zu beaufsichtigen Daß der Pfarrer oder ein anderer Ortsgeistlicher folcher Com= mission als Mitglied — in kleineren Gemeinden selbst als Worstand anwohne, ist sehr zweckmäßig. Die Mildthätigkeit wird durch religibse Gefühle genahrt und belohnt, und ihre freien Gaben follen, nach dem, was oben bemerkt ward, ben Hauptfonds fur die Armenversorgung bil-In größern Gemeinden werden der Urmencommission füglich noch einige bem Gemeinderath nicht angehörige Burger beigegeben; auch feht ber Regierung zu, wofern fie es nothig findet, einen eigenen Commissair von ihrer Seite dahin abzuordnen. Die theils gesetlichen (burch fundatorische Ginsetzung bestimmten), theils von der Dbrigkeit aufgestellten Berwalter ober Directoren ber verschiedenen milben Local= stiftungen und Unstalten sind gleichfalls entweder wirkliche Mitglie= ber jener Commission ober stehen mit derselben in nachster Geschäftsver= Auf bem Lande (woselbst übrigens die Armenpflege meist weit weniger Sorge erheischt, als in Stadten) mogen ahnliche Commissionen für ganze Bezirke gebildet, die blos localen Angelegenheiten aber einem Mitalied bes Ortsgerichts vereint mit dem Pfarrer überlaffen werden. Ueber bas Ganze führt das Umt die der Staatsgewalt gebührende Oberaufsicht.

Sammtliche Local = und Bezirkscommissionen und Anstalten einer Provinz untersiehen sodann der, von Seite der Mittelstelle oder Provinzialregierung zu pflegenden, höheren — theils blos beaufsichtigen= den, theils leitenden oder schirmenden oder auch ergänzenden — Staats-fürsorge. Hieher gehört die unmittelbare Aussicht über Stiftungen und Anstalten, deren Zweck oder Wirkungskreis auf mehr als einen Ort oder Bezirk berechnet ist, und die Oberaufsicht über die Geschäftssührung sämmtlicher, mit der Armenpflege betrauten Personen und Vermögens= verwalter, sodann die Kenntnisnahme von den überall, in der ganzen Provinz, vorhandenen Quellen und Hilfsmitteln der Armenversorgung,

2

fo wie von der Menge und Beschaffenheit der barauf erhobenen Unfprische, b. h. von der Maffe der Bedurfniffe ober von der Sohe bes, hier zeitlichen, bort andauernden, Rothstandes, die theils unmittelbare, theils hohere Entscheidung der etwa entstehenden Zweifel ober Streitig= feiten über Beitragspflichten und Unterftugungsanfpruche, über Bermenbung von Stiftungsgelbern ober wechselfeitige Aushilfe u. f. w., die Gerg= falt für thunlichste Erhaltung der Harmonie und des wohlberechneten Zusammenhangs aller Hilfsanstalten unter sich selbst und nach allen Richtungen der Wechseltvirkung, endlich die geeignete Vertheitung der vom Staat zu leistenden Zuschusse unter die verschiedenen Unstalten, Be= zirke ober Ortschaften, je nach bem Daß ihres mahren Bedurfniffes und der Unzulänglichkeit ihrer eigenen Hilfsmittel. Ein so wichtiger und wohlthätiger Geschäftskreis erheischt naturlich einen eigenen Referen= ten oder Respicienten, der da nehst den allgemeinen Grundsätzen und Berordnungen auch die nothige Detailkenntniß besitze, um bei allen vor= kommenden Unlaffen die paffende Magregel oder Entscheidung zu treffen ober vorzuschlagen.

Ueber ben Mittelstellen steht hier wie in andern Abministrations=
zweigen das Ministerium des Innern, dessen Berhältnis zu den Provinzialregierungen dem zwischen diesen und den Bezirks= oder Local=
commissionen und Verwaltungsbehörden bestehenden analog ist. Außer=
dem aber liegt demselben die Entwerfung der rücksichtlich der Armen=
pflege zu erlassenden all gemeinen Verord nungen und Gesetze
ob, welche lettere, wie sich von selbst versteht, in constitutionellen Staa=

ten ber Bustimmung ber Landstande zu unterwerfen sind.

Dhne eine vollständige Literatur anzusühren, was nicht in un= ferm Zwecke gelegen ist — wollen wir boch einige ber interessanteren Schriften über das Armenwesen nennen: Franc. de Neufchateau recueil de mémoires sur les établissemens d'humanité. Strasbourg 1799, ff. I-XXX. Reports of the society for bettering the condition of the poor. Lond. 1793 — 1814. I — VI. Julius, Jahrb. der Straf= und Besserungsanstalten u. f. w. Berlin 1828. ff. Rochow, Ber= such über Armenanstalten. Berlin 1789. Bufch über bas Armenwefen. Samb. 1792. Colquhoun, a treatise on indigence. Lond. 1806. De ber, staater. Versuch über bas Urmenwesen. Gottgn. 1807. Em = mermann geprufte Unleitung zur Einrichtung ber Urmenanstalten. Gießen 1814. Ensor, the poor and their relief. Lond. 1823. Fodérè, essai sur la pauvreté des nations. Par. 1825. Sart, Entw. eines rationellen Urmenversorgungssystems. Frankf. 1825. dann alle bessere Werke über Polizeiwissenschaft überhaupt, insbesondere von Jakob und allerneuest Mohl. Endlich find auch Schriften über bas Armenwesen bestimmter einzelner Lander in großer Menge vorhan= den und vielkach lehrreich. Es gehören dahin: Klein's Destreich. Magazin für Urmenhilfe u. f. w. Wien 1804. Krause, der Un = spach=Baireuth'sche Urmenfreund. 1804. Emmermann, Urmen= pflege in Maffau. 1818. Leifewit, Darftellung ber neuen Braun=

schweig. A. Anstalten 1804. Bianchi's histor. Darstellung ber Ham= burger A. Anst. 1802. Bericht u. s. w. über das Armenwesen in Schleswig und holstein. Alt. 1818. Funk über das A.W. in Altona 1803. u.v.a. v. Notteck

Uffociation, Berein, Gefellschaft, Bolksversamm= lung (Reben ans Bolf und collective Petitionen), Affociationsrecht. — I. Einleitung. Bu ben Gegenständen, welche in ben letten Jahren in Deutschland große Meinungsverschieden= heiten und lebhafte Erörterungen veranlaßten, gehört besonders auch das Uffociationsrecht, ober die Frage über Erlaubtheit und Beilfamkeit von Bereinen und Volksversammlungen. Kaum bei irgend einem an= bern Gegenstand zeigte sich so sehr ber Rampf der Grundsatze ber Re= prasentativverfassung und des Absolutismus. Selbst aber auch da, wo man glaubte oder behauptete, auf bem constitutionellen Standpunkte zu stehen, entbrannte doch ein lebhafter, verworrener Streit über diesen Gegenstand. Ursachen dieses Streites waren einerseits rohe und ver= Borftellungen und Anwendungen politischer Freiheitögrundsätze, andrerseits eine deutsche Spiegburgerlichkeit, welche sich durch einzelne Berkehrtheiten bis zur völligen Verblendung und zur Lossagung von aller Gerechtigkeit einschüchtern läßt. Besonders nachtheilig wirkte, außer - ben allerdings bebenklichen Erscheinungen unserer beweg= ten Zeit, auch der frankhafte Gegensatz mancher Staatsbeamten, und ihres Kastengeistes gegen das Wolk und seine freie Entwicklung und Bewegung. Diese Aengsten und Leidenschaften des Tages vermehrten und bifestigten natürlich die schon durch die Neuheit, weniger der Sache selbst, als der Erörterung über sie, veranlaßten großen Migverständniffe.

Begriff und verschiedene Arten ber Affociatio= Uffociation heißt wortlich Vergesellschaftung ober gesellschaft= liches Aneinanderschließen aus irgend einem Trieb oder Bedürfniß oder für irgend einen Zweck. Sie kann entweder dauernd sein, zur dauernben gemeinschaftlichen Förderung eines gesellschaftlichen Zwecks, und zwar alsdann mit, ober ohne periodisch wiederkehrende Zusam= menkunfte, oder auch nur zu einer vorübergehenden gesell= schaftlichen Thatigkeit oder Zusammenkunft; entweder geheim, d. h. mit absichtlicher Werheimlichung, ober nicht geheim. Sie kann fer= ner zunächst blos Privatzwecke jedes einzelnen Mitglieds der Gesell= schaft zu ihrer Aufgabe haben, wie Vereine über gemeinschaftliche Ver= mögensrechte oder zum geselligen Bergnügen, oder zur gemeinschaftlichen Belehrung, oder sie kann den Zweck haben, in größerer oder geringerer Ausdehnung auch auf andere Menschen, auf andere Gemeinde= ober Staats = ober Weltburger zu wirken. In beiden Fallen kann die Wirksamkeit sich entweder auf privatrechtliche oder auf die dem öffentlichen Recht angehörigen Verhältniffe beziehen. fann ferner geschloffen sein für bestimmte, entweder schon jest tie Gesellschaft bitbende, ober nach besonderen Bedingungen speciell auf= unehmende Mitglieder, oder ungeschlossen, für Alle, welche

baran Theil nehmen wollen. Im letten Fall wird fie, wenn alle Bürger sich zur Theilnahme eignen und ein großer Theil derselben baran Untheil nimmt ober nehmen foll, zur Bolksversammlung. Sie kann ferner vom Staate formlich autorisirt und durch Organe deffelben geleitet ober auch ganz unabhängig von ihm sein. Sie kann also in fünffacher Hinsicht, in Beziehung auf das nicht geheime Auftreten, in Beziehung auf die Perfonen und die Gegenftande, für welche gewirkt werden foll, wie in Beziehung auf die Theilnehmer der Gesellschaft und in Beziehung auf ihre Autorisation und Direction ein Privatverein ober ein öffentlicher ober auch ein politi= scher Berein sein. Sie kann ferner entweder durch wirkliche gegen = feitige vertragemäßige Bereinbarung ber Theilnehmer, ober unabhångig von ihr blos durch gemeinschaftliches Inter= effe des Zusammenwirkens ober der Zusammenkunft für denselben Zweck begründet sein. Sie kann geordnet, organisirt sein, d. h. gemeinschaftliche Gesellschaftsgesetze und Behörden anerkennen, oder auch unorganisirt, ungeordnet. Gie kann groß oder klein, von zwei ober von zwanzigtausend Mitgliedern gebildet werden. Diese ver= schiedenen Eigenschaften nun können äußerlich und im Bewußtsein aller Glieder scharfer ausgebildet und getrennt sein ober sie konnen, was aller= meist der Fall sein wird, mehr oder minder und oft kaum unterscheid= bar, in einander übergehen und mit einander verbunden sein. Reine dieser Eigenschaften aber enthält an sich etwas Rechtswidriges oder Verwerfliches.

Auch redet man häufig von der moralischen Person oder der Personeneinheit oder Gemeinheit, oder Corporation (universitas personarum, collegium, corpus) als von einer Unterart der Gesell= schaften. Dieses aber kann nur sehr uneigentlich geschehen; die mora= lische Person ist nämlich einestheils weit mehr, als eine Gesellschaft, und sie ist anderntheils nicht immer ein Verein von Mehreren, sondern zu= weilen ein Einzelner, z. B. ber Regent, ber Beamte als folcher, oder auch der Einzelne, welcher eine moralische Person fortsett, zuweilen fogar eine Sache, z. B. eine fromme Stiftung. Ja die eigentlichen naturlichen Berhaltniffe einer Gefellschaft, namlich ein felbstständiges Gefellschaftsrecht, eine abgesonderte Berechtigung und Verpflichtung der ein= zelnen Glieber in Beziehung auf bas Ganze, und fein Rechtsverhaltniß (Berechtigung und Verpflichtung pro rata, Recht auf Theilung des Ges fellschaftsvermögens u. f. w.) finden bei ber moralischen Person gar nicht Die moralische Person ist ein für einen ewigen Staatszweck be= grundetes Institut, welchem bas Staatsgesetz burch eine von ihm ausgehende Rechtsdichtung eine juristische Personlichkeit und staats= burgerliche Berechtigung geschaffen hat, so daß, auch wenn es, so wie z. B. die Gemeinde, die Akademie, mehrere Glieder oder Theilnehmer, Reprasentanten oder Verwalter hat, diese doch als solche nicht verschiedene selbstständige Gesellschafter sind, sondern nur Dr= gane ober Werkzeuge Eines Instituts einer hoheren Gesammtpersonlich= feit, nur eine einzige untheilbare juristische Personlichkeit

- 5 500lc

bilden und daß nur biese Eine Personlichkeit die Rechte und Berbindlichkeiten, z. B. Erbrechte und Privilegien, erwirbt\*). Schon durch diese rechtliche Natur der moralischen Personen ist für sie die Hauptfrage unserer Untersuchung über die Nothwendigkeit einer besonsteren Staatserlaubniß unbedingt entschieden. Eine moralische Person kann ja ohne Staatsanerkennung gar keine rechtsgültige Eristenzerhalten.

Gefdichtliche und positiv=rechtliche Betrachtung III. Freie Uffociationen find so alt, als die Mensch= der Ufsociationen. heit, ja die Quelle aller hoheren Menschlichkeit und Cultur, viel alter Sie find feine eigne Quellen, ja fie bilben feinen ur= als der Staat. sprünglichen und zugleich auch fortdauernd seinen wesentlichen Inhalt und seine Grundbestandtheile. Denn nicht Einzelne, sondern felbst wieder eine ganze Reihe freier Bereine, engere und weitere Familien= vereine, Besit = und Gewerbs=, Religions=, Schut = ober Kriegs = und Gemeindevereine bilbeten den Staat, bildeten namentlich sowohl die alt= germanischen Staaten, ihren Friedens = und Hilfs = ober Gesammtburgschaftsverein, wie auch die Staaten im Mittelalter, bilbeten unsere Reichs = und Landesstaaten, unsere Reichs = und Land= standschaften. Ja alle unsere Rechte' bilbeten sich in folchen freien Ver= einen und durch ihre freien Unerkennungen und Festsetzungen. (S. Bb. I. S. 13. 15. 38. 187.) Auf sie werden die Menschen fortbauernb burch die stårksten Grundtriebe ihrer hoheren wie ihrer niederen Na= tur, durch den Geselligkeitstrieb, oder unmittelbar durch die Absichten ber Vorsehung hingeführt. Denn mahrend andere Geschöpfe ihre Bedurfniffe befriedigen, sich schuten und ihre Bestimmung erreichen konnen, ohne verschiedenerlei gesellschaftliche Verbindungen, erhalten die Menschen erst durch die mannigfachsten, je nach Zeit, Ort und Berhaltniß ver= schiedenen Verbindungen, durch wechselseitigen Austaufch und Verein ihrer Einsichten, Erfahrungen und Arafte, und in denselben ihre hohere Entwicklung und die nothigen Untriebe und Mittel zu allen reichen und großen Aufgaben ihrer Bestimmung. Auf sich allein und sein verein= zeltes Streben und Wirken beschränkt und ohne freies Uffociationsrecht, versinkt allermeist der Mensch in Selbstsucht und Kleinlichkeit, in Muth= losigkeit, Unthätigkeit und Armuth. Der allgemeine Staatsverein aber ist für ben einzelnen Privatmann zu fern und zu abstract, und andere schon bestehende altere Vereine entsprechen häufig nicht den besonderen Bedürfnissen und Personlichkeiten. Sie wecken also und beleben und vereinigen nicht so die Thatigkeitstriebe, die Einsichten und Krafte der Bürger, als neue freie Vereine. Diese also sind naturlich die stets frische Lebensquelle von Thatigkeit und Bilbung, von Wohlstand und Kraft ber Burger und bes Staats. Sie vereinigen die Einrichtungen und Be-

•

<sup>\*)</sup> Mühlenbruch, Doctrina Pandectarum §. 196.

strebungen bes Staats immer aufs Neue mit bem freien Leben ber Nation und ihrer Glieber. Sie haben für die Einzelnen, selbst für die rohsten Mitglieder der untersten Stande, indem sie dieselben stets auf hohere allgemeinere Zwecke und Gesetze hinweisen, eine bildende, bisci= plinirende und moralisch veredelnde Kraft. Sie entwickeln vor allem das höhere Lebeusprincip, den Gemeingeist, die Quelle des Herrlichsten und Größten. Nur bei ganz rohen Völkern und bei folchen, welche unter bespotischen Regierungen ihrer Auflosung entgegengehn, und in bem Grade, als diese Zustände vorherrschen, erscheinen der Regel nach auch bie Bedürfnisse, die Triebe oder die Freiheit für solche Vereine beschränkt oder erloschen. Ein Hauptcharakter bes Despotismus ift, weil berfelbe im Widerspruch mit bem Wesen und Bedurfniß der Menschennatur und ber menschlichen Gesellschaft steht — unvermeidlich: Bernichtung. Der zahme Despotismus aber, welcher oft bei altern den Wolkern in der Form einer sogenannten polizeilichen Sicherung der Regierung, ihrer Satelliten, des allgemeinen sinnlichen Genusses und der tragen Ruhe vergiftend wirkt, ist meist noch verderblicher, als robe Graufamkeit und Gewalt. So darf es denn nicht befremden, daß solcher Despotismus und seine Handlanger ganz besonders feindselig gegen die freien Uffociationen, gegen dieses Lebensprincip freier menschlicher Cultur und eines freien und kräftigen Nationallebens sich erweifen. wird der unvermeidliche Migbrauch auch dieser menschlichen Freis heit auch sehr redliche Bedenken und einzelne und zeitweise Beschrän= kungen derfelben herbeiführen. Doch Möglichkeit des Mißbrauchs liegt schon in dem Wesen aller Freiheit, die Gott dem Menschen verlieh, und je lebens = und thatkräftiger, und je mehr durch Charaktere und Individualitäten der Einzelnen und der verschiedenen Stände ausge= zeichnet, je größer in ihren Schöpfungen, je bluhender und reicher ein Wolk oder ein Zeitalter eines Wolks erscheint, um so mehr wird man so, wie im freien Griechenland, wie in der besseren Zeit des beutschen Mittelalters, wie im heutigen England, die Menschen in ben verschiedensten freien Vereinen sfür alle Zwecke des Menschenlebens ver= bunden finden.

In Beziehung auf Griechen und Romer berichtet eine Stelle aus Cajus Commentar zu den Zwolf=Tafeln, deren Grundprinz cip über diesen Punkt noch das Justinianeische Corpus Juris durch Aufnahme derselben (in der L. 4. de collegiis) sanctioniet, das so wie das Solonische Grundgeset von Athen, so auch die romi=sche Magna Charta der Zwolf=Tafeln die Freiheit der Verzeine und die Gültigkeit ihrer freien Selbstgesetzung oder ihrer austonomischen Normen sicherte\*). Bei vollkommener, ja der höchsten des

<sup>\*)</sup> Sodales sunt, qui ejusdem collegii sunt, quam Graeci et εταιρίαν νοcant. His autem potestatem facit lex, pactionem, quam velint, sibi ferre,
dum ne quid ex publica lege corrumpant. Sed haec lex videtur ex lege
Solonis translata: "si autem plebs, vel fratres, vel sacrorum
consacramentales, vel nautae etc. etc."

mokratischen Freiheit und bei den vielen öffentlichen demokratischen Wer= sammlungen der verschiedenen größeren und kleineren Volksgemeinden hatten freilich die Alten besondere Associationen und Versammlungen der Burger für ein weniger bringendes Bedürfniß halten konnen, als fie bei bem Mangel von jenen es jest find. Auch konnten wohl freie Usso= ciationen für die in der Demokratie an sich weniger gesicherte Ruhe und Einheit und Kraft der Regierungsgewalt und des Staats noch weit eher bedenklich werden, als bei einer starken monarchischen Regierung. Dennoch aber waren auch diese besonderen Bereine frei. Dieses be= stätigt unter Andern ausbrücklich auch Cicero in seiner Rede für fein Haus\*). In der fpateren Berderbniß, — einer Folge vorzüglich von ber scheußlichen Sklaverei im Inneren ber Staaten und von der Herrschsucht, Raubsucht und roben Eroberungsgewalt gegen andere Staa= ten, in der Zeit namentlich ber schauberhaften Burgerkriege und der furcht= baren Entsittlichung und Bestechlichkeit bes romischen Wolks mußten freilich manche politische Vereine (coitiones hominum honorum capessendorum gratia, ad comitia dirigenda, quo quis judicio publico damnaretur. S. Dio Cass. 59, 9. 20.) schablich wirken - so, wie ja aber auch alles, was überhaupt wirkt, so, wie z. B. bas Wort, bas Gelb, das Gifen, - anderntheils konnte ber Despotismus ber Tyrannen gerade die quten Wirkungen eines unbeschränkten Rechts ber Vereine und der Versammlungen von Bürgern, die Wirkungen zum Schuße der Freiheit und der Menschenwurde gegen Tyrannei, natürlich nicht dulden. Doch verboten die kaiserlichen Gesetze nur solche neue formliche Corporation en zu grunden, die bisher nicht herkommlich waren \*\*) und suchten vorzüglich gegen Vereine ber unglücklichen, fast als Sklaven behandelten Bewohner der unterjochten Provinzen und der Soldaten zu Hiervon nun brangen naturlich auch die Spuren in bas unter Justinians Despotismus redigirte Corpus Juris \*\*\*). Doch ent= halt daffelbe noch die Unerkennung des allgemeinen freien Grundprincips (in der Lex 4. de Collegiis), die vollige unbeschrankte Freiheit aller So= cictatsvertrage für lebenslängliche wie für vorübergehende Privatgesell= schaften aller Urt und für alle möglichen Zwede (im Pandektentitel: Pro socio), wobei nur solche Bestimmungen für ungültig erklart werden, welche etwa die Freiheit und das selbstständige Recht der Gesellschaftsge= nossen dadurch zerstören, daß sie die Freiheit derselben aufheben, zu jeder Beit auszutreten und Theilung bes Gesellschaftsvermögens zu fordern,

<sup>\*)</sup> Nullum in hac urbe collegium, nulli pagani aut montani (quonia m plebi quoque urbanae majores nostri conventicula et quasi consilia esse voluerunt), qui non amplissime non modo de salute mea, sed etiam de dignitate decreverunt.

<sup>\*\*)</sup> Sucton. Jul. Caesar 42. August. 32. Tiber. 32. S. auch Cicero ad Quint. Fratr. II, 3.

<sup>\*\*\*)</sup> S. L. 1. de Colleg. u. L. 2. de extraord, cognit.

und daß sie ihren Willen jedem Mehrheitsbeschluß unterwerfen, oder sie gez gen unbestimmte, unbekannte Mitglieder auf juristisch klagbare Weise verpslichzten. Unerlaubt aber ist es natürlich, ohne besondere Staatserlaubniß, wahre Corporationen, Innungen, Gemeinden u. s. w., deren Nechtsverhältzniß das Geses ausdrücklich dem des Staats gleichstellt, welche also eine wahre moralische Person mit einem einzigen Gesammtwillen bilden, und bei welchen eben deshalb auch Jemand nicht Mitzglied von mehreren zugleich sein konnte\*), neben den bereits öffentlich anerkannten moralischen Personen zu constituiren und sich deren Rechte anzumaßen. Als allgemeine rechtliche Folge solcher Anmaßung wird bestimmt, daß solche Corporationen ausgelöst, jedoch das Vermögen derselben unter ihre Glieder vertheilt werden solle \*\*).

In Deutschland blieb das uralte vollig freie Affociations= recht mit vollkommener Selbstgesetzgebung ober Autonomie, als das erst e Freiheitsrecht aller freien Manner, durch bas ganze Mittelalter hin= burch in der vollkommensten Unerkennung und Ausübung \*\*\*). und abgeschmackt ware es naturlich auch hier, eben sowohl, wenn man erwarten wollte, daß eine so große Kraft in den gesellschaftlichen Ber= haltnissen nie und nirgends für unlöbliches ober schädliches Wirken be= nußt worden ware, als wenn man daraus einen Tadel gegen die Kraft selbst ableiten wollte. Aber offenbar ganzlich unhistorisch ist es, jenem Ussociationsrecht (mit Hrn. Zirkler) die faustrechtliche Unordnung und Unarchie zur Last zu legen. Bielmehr find es gerade Uffociationen aller Urt, welche, nachdem die rohe Kriegs = und Raubgewalt und die verän= berte Cultur in und nach der Bolkerwanderung die altgermanischen Friebensvereine immer mehr aufgelost hatten, es sind die Ussociationen in Stadt und Land, die Uffociationen ber verschiedenen Stande, Nitter, Pralaten, ber Stadte und ber Landgemeinden untereinander und die freien Bereine ber geistlichen und weltlichen Innungen, Orden, Kloster und Uni=

<sup>\*)</sup> L. 1. de collegiis, L. 1. quod cujuscunque universit.

<sup>\*\*)</sup> L. 1 u. 3. de collegiis. Daß das ganze Berbot und jener Begriff bes collegium illicitum sich nur auf solche eigenmächtige Unmaßung von Corpora z tionsrechten bezieht, dieses beweisen, neben der vorhin angegebenen gesestlichen Freiheit bloßer Societätsvereine aller Urt, die obenerwähnten rechtlichen Bestimmungen und die in Beziehung auf die Unerlaubtheit siets vorz kommenden Worte: universitas, corpus, collegium. Daß aber insbesondere die in der Lex 2 de collegiis erwähnte Strafe der vis publica sich nur auf eine besonz dere gewaltsame Urt der Durchführung dieser Unmaßung bezog, dieses geht schon aus der oben erwähnten Bestimmung der Lex 3 über die Vermözgensvertheilung hervor. Die Strafe der vis publica nämlich war Deportation (s. Feuerbach Griminalt. S. 403.), womit bekanntlich die Consideration alles Vermögens verbunden war. C. Sh. Welder System I, S. 246 sf. Vergs. siberhaupt auch Wassenaer ad Tit. de Colleg. in Fellenberg Jurispr. ant. I, p. 444.

<sup>\*\*\*)</sup> Eichhorn beutsche Staats z und Rechtsgeschichte §. 248. 346.

versitäten, welche in der Zersidrung und Auflösung roher faustrechtlicher Gwalt Usple für Freiheit, Frieden und Cultur, die Grundlagen und Pflangståtten neuer burgerlicher Ordnung und hoherer Bildung wurden, welche wenigstens im kleineren Kreise friedliches Recht und Gericht über die Faustrechtsgewalt zum Sieg brachten und eine neue Staatsordnung vor= bereiteten, welche Ackerbau, Gewerbe und Handel, welche Religion und Kunst und hohere Wissenschaft schützten und pflegten. Auch war die Gesetzgebung des deutschen Reichs nie fo undankbar gegen bas freie Us= feciationsrecht, dieses wahre Grundprincip germanischer Freiheit, Ordnung und Cultur, daß es dasselbe zerstort hatte. Die goldene Bulle Tit. 15 (vergl. Lubewigs Erläuter, bazu) verbot nur ben Reichsständen, die Wahlcapitulation Urt. 15, g. 6 den Land= ftånden, die im fruheren Faustrecht nicht seltenen Vereinbarungen zu faustrechtlicher Gelbsthulfe gegen die Reichs = und Landesregierung. Auch spätere Landesgesetze enthielten in der Regel nur so wie einige neuere Bundesbeschlusse (vom 20. Sept. 1819, vom 5. Juli) nur be= fondere gegen einzelne bestimmte Vereine gerichtete und nur vorüberge = hende polizeiliche Beschränkungen. Mit Recht erklärten daher auch un= fere beutschen Publicisten, so namentlich J. J. Mofer in seiner Ubhand= lung von der Unterthanen Rechten und Pflichten II, 3, 4, Breine und Affociationen aller Art für völlig erlaubt, ebenso v. Leist Staatsr. S. 501, v. Berg Handb. des Polizeir. 1, S. 244. Ludewig a. a. D. Auch Kluber öffentl. R. g. 360 kennt noch keine allgemeine Beschränkung nach unserem gemeinen Recht. Und vol= lends wissen unsere besseren Eriminalisten, z. B. Grolmann und Feuerbach, nichts von irgend einer Strafbarkeit beliebiger Ber= sammlungen und Vereinigungen für Zwecke, die nicht an sich verbreche= Much Tittmann (Sandb. des Strafr. §. 545) er= kennt es ausdrücklich an, daß Gefellschaften und Vereine nur durch verbrecherische Zwecke (und Mittel) ober durch besondere ausnahms= weise Verbote unerlaubt werden. Er behauptet dasselbe auch von ge= heimen Gesellschaften (welche übrigens stets sehr viel hochst Bedenkliches gegen sich haben); denn sagt er: "für an sich unerlaubt kann nur eine rechtsverleßende Handlung der Burger gehalten werden, in der Ge= heimhaltung aber liegt keine Verletzung." Insbesondere war auch die Unsträflichkeit von Versammlungen zu collectiven Vorstellungen, Abressen und Petitionen, wie sie namentlich auch zu Beschwerden der Unterthanen gegen den Landesherrn wegen Migbrauchs der Regierungsgewalt bei den Reichsgerichten früher reichsverfassungsmäßig nothwendig waren, von allen achtbaren deutschen Rechtsgelehrten anerkannt. Eine neuere Schrift über Petitionen mit besonderer Rücksicht auf den Bauern= fand von Huß, Kiel 1816, schließt ihre Untersuchung über diese Ma= terie, namentlich auch nach den dänischen und holsteinischen Gesetzen, mit folgendem Resultate: "Gemeinschaftliche Petitionen der Unterthanen an die höchsten Landescollegien oder an den Regenten selbst stehen unter dem Shuhe ber Gesete. Zusammenkunfte zur gemeinsamen Berathung für

biesen Zweck, von welchem Umfange sie auch sein und in welcher Beziehung die Berfammelten zu einander fiehen mogen, find weber ordnungs = noch verfassungswidrig. Das entgegenstehende Verbot einer Unterbehörde liegt außerhalb der Sphare amtlicher Befugniß, ist Schmalerung verfasfungsmäßig begrundeter, mithin wohlerworbener Rechte, ist eine Unma= fung gesetzgebender Gewalt." Der Verfasser beruft sich babei auch dar= auf, daß ber berühmte Etatsrath Falk die gleiche Ueberzeugung in Be= ziehung auf das banische und auf bas gemeine beutsche Recht in ben Rieler Blattern Bb. II, S. 341 ff. ausführte. Dieser bezog sich dabei auch auf das Urtheil des babifchen Oberhofgerichts, welches burch das von ihm mitgetheilte Erkenntniß vom 14. Dec. 1815 in Bezie= hung auf die von dem berühmten Criminalisten Martin veranstaltete collective Petition einer Angahl badischer Burger um Ginführung einer ftandischen Verfassung aussprach, "daß hier kein Gegenstand zu einer peinlichen Untersuchung noch auch Grund zur Fällung eines polizeilichen Straferkenntnisses sei." Falk leitete seine eigne Untersuchung über bas Recht ber Vereinigung zur Berathung und Absendung von Vorstellun= gen über Angelegenheiten des gesammten Landes mit den schönen Worten ein: "Eine fonderbarere Meinung kann es freilich nun wohl nicht geben, als daß es für die Staatsburger einer besonderen Erlaubniß be= durfe, um ihre Unliegen, Wunsche, Beschwerden und Bitten dem Staats= oberhaupte vorzutragen. Bernunftigerweise lagt fich fein Grund benken, ben Unterthanen das Recht der Vorstellungen zu nehmen, da bloße Bit= ten Niemandes Rechte kranken und folglich erlaubt sein muffen. felbst die bloßen Rucksichten der Klugheit machen es dem Regenten noth= wendig, die Petitionen frei zu lassen, denn wie konnte ein Fürst den Ehrennamen eines Baters feiner Bolfer verdienen, und wie konnte er Liebe gewinnen, wenn er den Unterthanen unterfagen wollte, schaftlich ihre. Noth zu klagen. Der entgegenstehende Grundsat wurde allen Fortschritten der Staatsverwaltung hindernisse in den Weg legen und eine Beamtenherrschaft beforbern, die bas Wolf nur von bem Regenten entfernte, diesem die Liebe der Unterthanen entzoge und so Unbeil über das Land brächte. "

Dagegen kann man freilich sagen, daß in Deutschland die freien Vereine und Volksversammlungen seit langerer Zeit sehr außer Uebung gekommen sind. Die Ursachen dieser Erscheinungen liegen nahe. Das Feudalsostem und die Einführung der fremden Rechte und der geheimen Veamtengerichte hatten zulest immer mehr die politische Vildung und den freien Volks = und Gemeingeist unterdrückt.

Zwischen dem veralteten Feudalspstem des Mittelalters und den neuen staatsburgerlichen Repräsentativverfassungen aber bildete sich vorzüglich in Deutschland eine fast absolute monarchische Regierungsgewalt, welche, wie z. B. die von Friedrich II. und von Joseph II. und die der Rheinbundsregierungen auf eine, zwar an sich wohlthätige, jedoch sehr absolutistische Weise, die feudalistischen und hierarchischen Verhältnisse zu zerstören suchte. Sine theilweise Fortwirkung absolut monarchischer Prinz

cipien und ber in neuerer Zeit, namentlich auch burch Napoleons Spftem, fo fehr ausgebildeten argwohnischen und bespotischen Polizei= grundfaße, die Fortwirkung der falschen Systeme einer atomistischen Auflosung des Burgervereins und einer bespotischen Centralisation der Staats= verwaltung auch noch nach Einführung der repräsentativen Verfassungen war, bei der Neuheit der letteren, und bei ihrem so unvollkommenen Siege im ganzen beutschen Vaterlande, leicht begreiflich. Die selbst von berühmten Schriftstellern vertheidigten Principien einer fast grenzenlosen Ausdehnung der Polizeigewalt, einer Beargwohnung und Bevormundung der Bürger, und zugleich ihre mechanischen und materialistischen Staats= grundsage, ihre Ideen vom blinden passiven Gehorsam mußten naturlich besonders in dieser Materie sich geltend machen. Eben so begreiflich aber ift es auch, daß jett in Deutschland für die Entwickelung eines lebendi= gen Gemeingeistes, einer tuchtigen Bilbung und Kraft des Bolks, freies Uffociationsrecht an sich noch dringenderes Bedürfniß sein dürfte als bei den demokratischen Verfassungen und Versammlungen der Griechen, Ro= mer und Amerikaner, als zur Zeit ber häufigen und regelmäßigen Ver= fammlungen und Berathungen des beutschen Bolks in seinen Gemeinde=, Cent =, Markgenossenschafts = und Landgerichten. Dieses wird überall tag= tich mehr klar, und es ist bringend zu wünschen, daß nicht aufs Neue, so wie in den neunziger Jahren und 1806, große und überraschende Ge= fahren es ans Licht stellen, daß eine bessere Kraftigung der Nation, daß eine lebendigere Entwickelung thatigen Gemeingeistes — ber schönsten Frucht bes Ussociationsgeistes — für unsere Verfassungen und für die Nationalfreiheit und zur Sicherung ber Throne heilfam gewesen maren.

Dagegen find in bem freien Britannien und in bem freien Nordamerika die freien Vereine jeder Urt, namentlich auch die freien Wolksversammlungen mit ihren freien Berathungen öffentlicher Ubressen und Petitionen, die anerkannte Hauptgrundlage und wesentliche Lebens= Kraft ihrer freien Verfassungen, ihres lebendigen Gemeingeistes und ihrer großen und zahlreichen gemeinnüßigen Unternehmungen \*). Sie werden bort allgemein als die Hauptquelle des riesenmäßigen Wachsthums und des vergleichungsweise so großen Uebergewichts an ökonomischer oder in= bustrieller und merkantilischer wie an politischer Macht betrachtet. Man hat dort im Laufe der Jahrhunderte im Wesentlichen nur gute Wirkungen derselben kennen gelernt. Und der gerade durch sie ausgebildete politische Verstand und Gemeinsinn weiß ihre Gefahren zu beseitigen. Die eine Hauptgefahr aber, an welcher alle Lander ohne die Freiheit der Bereine leiben, geheime und revolutionaire Bereine und Berfchworungen, Bereine, welche burch Bundeseide fogar die Freiheit ihrer Glieder gefahrben, diefe sind im freien England und Umerika so gut wie ausgeschlossen. Durch die öffentlichen Vereine wird so jebe

<sup>\*)</sup> Wergl. insbesondere auch Hrn. v. Staels Lettres sur l'Angleterre, E. 212 ff.

gefährliche Neigung und Stimmung der Burger, noch che diefelbe fcos den konnte, der Regierung hinlänglich bekannt, und nicht bles der Res gierung, sondern, zur sichersten Zerstörung schädlichen Beginnens, auch den

Freunden ber Dronung' unter den Burgern.

Auf eine vortreffliche Weise hat vorzüglich ber koniglich preus Bische Staatsminister und Dberprasident Dr. v. Binde nach genauer eigner Beobachtung in feiner von dem berühmten Diebuhr heraus= gegebenen Staatsverwaltung Großbritanniens dieses freie Uffociationsrecht als ben Mittelpunkt und Haupthebel ber ganzen eng= lischen Staatsverwaltung geschildert. Die wichtigsten Unternehmungen für Befriedigung intellectueller und materieller Bedurfniffe, für Unlegung von Stragen, Canalen, Gifenbahnen, Bafen, Brucken und andern gro-Ben Bauwerken, welche entweder fur die Regierung gar nicht eber nicht fo gut möglich wären, und die Lösung der wichtigsten Aufgaben der Staatsverwaltung geben bort von freien Bereinen aus, welche oft über Einkunfte fo groß, wie die von manchen Ronigreichen gebieten. eine Privatgesellschaft, bie oftindische Compagnie hat die Berr-Schaft über hundert Millionen Menschen für ihr Vaterland gegründet und lange Zeit selbst verwaltet. Der Bibelverein und neuerlich die burch bas ganze Land verbreiteten Bereine fur Bilbung, fur wiffenfchaftliche und praktische Schulen und Bibliotheken ber Handwerker \*), sind von unermeglichen heilsamen Wirkungen, jener für die ganze Welt, namentlich auch fur Berbreitung boberer Cultur und fur Erweiterung un= ferer Kenntniß ber Sprachen und ber Berhaltniffe fast aller Bolfer ber Erbe, biefer fur England. Insbesondere haben diefe letteren, wie fcon die erwähnte vortreffliche Schrift des Lordfanzler Brougham über biefelben nachweiset, in furger Zeit mehr geleiftet, als Staatsan= stalten, als unsere beutschen Gewerbschulen je vermogen werden. Mittelalter war auch in Kunst und Gewerbe Deutschland allen Natio= Jest werden immermehr bei bedeutenden Unternehmungen und Bauten in beutschen Stadten und Landern englische Handwerks= meister und Unternehmer gesucht. So muß denn bas Uebergewicht englischer Arbeiter über die deutschen immer verderblicher werden. In Nord= amerika erspart der Mäßigkeitsverein seinem Baterlande bereits an der Einfuhr des Branntweins jahrlich zehn Millionen Franken. Ersparniß ist unbedeutend im Vergleich zu den Wirkungen fur Gesundheit und Moralitat, für Fleiß und Familiengluck einer so großen Zahl von Menschen und endlich für Forderung und Sicherung ber Schifffahrt und ber großen Nationalunternehmungen. Fast aber noch wohlthätiger als in so großen Erscheinungen zeigt sich ber freie Associationsgeist in Tausenden von kleineren Vereinen zu wohlthatiger Wirksamkeit in klei=



<sup>\*)</sup> S. Lord Broughams praktische Bemerkungen über bie Ausbildung der gewerbtreibenden Classen nach der zwanzig = sten Auflage übersetzt v. Klöden, Berlin 1827.

nerm Rreisen und für besondere augenblickliche und ortliche höhere und Auch für sie bietet der Associationsgeist stets die niedere Bedürfnisse. passenbsten und kräftigsten Organe bar. Von wahrer Bewitnberung ber bertlichen Wirkungen dieses freien Vereinsrechts ergriffen, schlugen die beiben genannten besonnenen preußischen Staatsmanner auf bas nachdrücklichste die gleiche Einrichtung ihrem Vaterlande vor. lich mußten sie dabei wol die Einführung der damals schon versproche nen Nationalreprasentation und der Preffreiheit und die vollige Freiheit der Vereine vorausseten. Denn die wahre Federkraft jenes Uffociations = und Gemeingeistes ist die freie Verfassung, ist die vollkommene Freiheit der öffentlichen Meinung, ist die Entfernung von aller Polizeiwillkur und aller, auch der noch so wohlgemeinten, Bevormundung. Allsbann wenigstens, wenn die Burger abhingen von einer willkurlichen Erlaubniß= ertheilung, wenn überall bie Behörden sich einmischten, beargwohnten, hemmten, ohne Berbrechen zur Berantwortung zogen, wenn der Burger nicht fest und stolz und frei im eignen Rechte, im eignen Unternehmen und in freier Wechselwirkung mit seinem Volke stunde und fich bewegte, und wenn nicht freie öffentliche Besprechung über alle gesellschaftlichen Un= gelegenheiten, freie Mittheilungen und Unregungen fatt fanden, dann durfte man nimmermehr einen britischen Uffociations = und Gemeingeist, nim= mermehr britische Bereine und ihre Früchte erwarten!

IV. Praktische Beantwortung der Frage über die rechtliche Erlaubtheit und Unstraflichkeit der Affociatio= nen. Bur richtigen Beurtheilung dieser Fragen muffen wir furs erfte unterscheiden die moralischen Personen, und die bloßen Gesell= schaften, Bereine und Versammlungen. Sobann aber muß man unterscheiden die Rechtswidrigkeit und rechtliche Strafbarkeit ber Vereine von der wirklichen oder scheinbaren politischen Rath= lichkeit, daß der Gesetzeber vorübergeffend, oder für langere Zeit alle oder einige Bereine durch Praventiv= ober Repressivmagre= geln, insbesondere durch die Bedingung einer Staatsgenehmigung, burch Berbote oder Strafandrohungen für die Zukunft beschränke ober verbiete. Es ist unbegreiflich, wie oft und auf welche für alle rechtliche Freiheit und Sicherheit der Burger gefahrliche Weise unsere deut= schen Staatsmanner und Juristen diese so wesentlich verschiedenen Dinge miteinander verwechseln. So wird z. B. noch in bem neuesten Werke über das Affociation srecht von Zirkler (Leipzig 1834) durch diese Verwechselungen die Wahrheit ganzlich getrübt. Wenn es in der Natur der Sache liegt, daß eine Begrundung einer moralisch en Per= son und eine Unmaßung ihrer Rechte ungultig ift, ja wenn sie vielleicht aus politischen ober polizeilichen Gründen allgemein, oder in gewissen Fällen burch ein positives Gesetz mit Strafe bedroht ift, barf man als= bann mit Hrn. Zirkler auf die bavon so wesentlich verschiebene bloke Uffociation Ausdehnungen machen, darf man fogar auf folche Weise Verhote und Strafen ausdehnen, die an sich schon stets streng auszulegen sind? Wenn es ferner nach wirklicher Staatsklugheit oder

. .

je nach den politischen, so unendlich verschiedenen Meinungen, vielleicht uach nach augenblicklicher leidenschaftlich aufgeregter Stimmung mancher Regierungsmanner, vielleicht auch nach einer spießburgerlichen kleinherzigen Furcht vor der menschlichen Freiheit, als politisch räthlich erscheint, bestimmte Ussociationen oder alle durch die Gesetzebung für die Zu= kunft als gefährlich ober verderblich zu verbieten und mit Strafe zu bedrohen, ist es alsbann rechtlich, statt die Regierung auf die wirkliche ober vermeintliche Rothwendigfeit folder neuen positiven Gefete, na= mentlich auch durch Freisprechung der nach dem bisherigen Recht unsträftichen Vereine aufmerksam zu machen, vielmehr biefen Mangel im Dunkel lassend, jene politische Meinung als ein schon wirklich vor= handenes Strafgesetz zu behandeln, und es fogar ruckwarts anzuwenden ? Durfte je ein Richter in hofmannischer Gefälligkeit für die Politik oder die augenblickliche Leidenschaft eines Regierungsmannes auf Rosten der Gerechtigkeit, der Freiheit und Sicherheit aller Burger, benfelben, ohne positives Verbot und Strafgeset, die Vornahme rechtlich erlaubter wohls gemeinter Hanblungen zerstoren ober gar zum Verbrechen machen ? es juristisch, durch Deuteleien und Consequenzmachereien und nach vollig will= Kürlichen und unbestimmten Vegriffen und Grenzen der angeblichen neuen Werbrechen die Bürger bei ihren schuldlosen Handlungen einer maßlosen Willfür preis zu geben, dem Belieben, als Verbrecher behandelt, ja als Majestatsbeleidiger und Gewaltthater bestraft zu werden? Ist es juri= stisch, uneingedenk der allgemeinen und besseren selbst positiv gesetzlichen Rechtsgrundsätze (z. B. der L. 14 — 18 Pand. de legib.), allen Scharfsinn aufzubieten, um burch verzerrte Ausbehnungen blos politi= scher und polizeilicher, selbst ber bem Despotismus angehörigen besonde= ren Strafverbote auf gang andere Falle und aus gang entgegengesetten Werfassungsverhaltnissen bie gegenwartige freie Verfassung nicht blos zur Linge, nein zur gefährlichen Schlinge für Ehre und Freiheit aller patrio= Wohl mogen vielleicht folder Verfahrungs= tischen Bürger zu machen? weise und der Unschicklichkeit, alle liberalen Bestrebungen für die Ehre und Freiheit des Vaterlandes durch Unterschiedung unwürdiger Motive ober andere gemeine Schmahreden herabzuseten, bei sonstiger ganz achtbaren Personlichkeit, nur allgemeine falsche Gesichtspunkte, und ein kastenma= Biger Beamtengeist zu Grunde liegen, ein allzugroßer Gifer, alle wirklichen oder scheinbaren Gegner ber gerade am Ruder befindlichen Mini= Sicher aber ist es, daß jeder Jurist, der die deutsche ster zu verfolgen. Rechtswissenschaft und Rechtspflege achtet, auch den Schein meiden sollte, dieselben zum Werkzeug des Despotismus ober ber Ministerleidenschaft herabzuwürdigen. Sicher verlett es alle Gerechtigkeit, wenn gegen un= fere besten Staatsrechtslehrer und Eriminalisten Dr. Birkler alle ohne besondere Staatserlaubniß entstandene dauernden Vereine oder vorüber= gehenden Versammlungen schon alebann, wenn sie auch andere ale in= dividuell bestimmte Mitglieder zulassen, ober irgend einen wohlthatigen Zweck für die Mitburger und das Gemeinwesen beabsichtigen, ja nur ei= nen gemeinschaftlichen Wunsch ober gar eine Bitte einer Abresse ober

Petition barüber ausdrücken ober beschließen, ober wehn se andere eben so wenig begründete und unbestimmte von ihm ersundene Merkmale ansgeblich "öffentlicher Vereine" an sich tragen, sogar richterlich nach unserem gemeinen Recht als Verbrechen erklären, wenn er jene oben (s. 111.) berührten römischen und deutschen, ganz besonderen politischen Strasgeseße und die Vegriffe der Verbrechen öffentlicher Gewaltthätigkeit und Majestätsverleßung, unerlaubter Selbsthilfe und verbrecherischer Unsmaßung von Regierungs und ständischen Nechten auf sie ausdehnen will. Es ist sicher endlich, daß bei consequenter Ausbildung solchen Versfahrens unsere deutschen Juristen mit dem furchtbaren Richelieu außerussen Kichelieu außer schrens unsere deutschen Juristen mit dem furchtbaren Richelieu

Menschen, und wir wollen ihn an ben Salgen bringen!"

Wenn man nun aber von folden Verwechselungen und jenem hochst unloblichen Berfahren sich frei halt, so wird man nach dem naturlichen Staatsrecht ober nach ber Natur einer freien und rechtlichen Verfassung ebenso, wie nach dem gemeinen deutschen Recht an sich alle Ussociationen für rechtlich erlaubt und straflos erklären mussen, wenn sie nicht für rechtsverlegende Zwecke ober mit besonderen rechtsverlegenden Mit= teln ausgeführt wurden. Knupfen sich, ohne ein wirkliches rechtliches Berschulden bei ber Grunbung des Bereins ober bei bem Eintritt in benselben, rechtsverlegende Folgen baran, so sind biese, nicht aber die Uffociation selbst widerrechtlich. Diese Erlaubtheit und Straflosigkeit ist der unmittelbarste Aussluß nicht blos der staatsburgerlichen und politischen, nein schon ber allgemeinen rechtlichen und insbesondere der personlichen Freiheit selbst. Das Wesen dieser Freiheit besteht ja aber barin, daß mein freies Handeln durch keine rechtliche Zwangsgewalt betroffen und aufgehoben werden barf, soweit dasselbe weder die allgemeinen naturlichen Rechtsgrundsätze, noch auch besondere rechtsgultige positive Gesetze verlett, und daß insbesondere auch selbst verlegende und gefährliche Handlungen nur dann mit Strafe belegt werben durfen, wenn die Gesete eine Strafe für dieselben ausgesprochen haben. Man kann bieses Recht des Gebrauchs der natürlichen personlichen Freiheit (L. 4 de stat. hom.) auch nach den Worten un= ferer Gefete folgendermaßen bezeichnen: "Wer fich nur feines Rechts bedient, der thut Niemanden Unrecht (L. 151 u. 155 de reg. jur.)." In diesem Sinne gilt benn allerdings bei allen freien Wolkern der Erde ber Grundsag: alles, was nicht verboten ift, bas ift erlaubt. Er gilt auch nach unserem gemeinen beutschen Recht und vollends nach ben constitutionellen Verfassungen, welche zu der personlichen und staats= burgerlichen Freiheit auch noch die politische und zu ihrem Schutze ben Grundsat, bag beibe nur mit stånbischer Zustimmung recht= lich beschränkt werden dürfen, feierlich fanctioniren. ler zwar verspottet höchst oberflächlich diesen Sag. Aber er ist in dem bezeichneten Sinne die rechtliche Grundlage, ja das wahre Wesen aller wahren rechtlichen Freiheit, das UBC. ihrer juristischen Theorie. Verkehrt ware nur das, wenn man behaupten wollte, alles, was juristisch Staats : Lexikon. II.

crlaubt sei, sei es auch nach ber Moral ober guten Lebensart, beren Lehrmeister und Vollstrecker aber bekanntlich der Jurist nicht ist, oder wenn man nur bas burch ein ausbruckliches positives Geset, und nicht auch schon bas nach allgemeinen natürlichen Rechts grund fagen Wer= letende für juristisch unerlaubt halten wollte. Dagegen ift allerdings auch bas naturrechtlich und positiv gesetzlich Unerlaubte oder Verbotene felbst nach bem gemeinen beutschen Recht (Feuerbach Criminalr. 6. 20, Martin Criminalr. G. 13), ebenso wie nach franzosischem und englischem Recht, juristisch strafbar nur alsbann, wenn eine positive Straf= fanction bafur vorhanden ist, und biese ist rechtlich nur möglich bei Verlegung von bestehender Zwangspflicht. Ein Verbrechen der Wider= setlichkeit und Gewaltthätigkeit und unerlaubter Selbsthulfe mit Brn. Birkler schon aus der einfachen Nichtbefolgung gesetzlicher oder obrig= keitlicher Gebote heraus beduciren und sogar Trot gegen die Gewalt ba prafumiren zu wollen, wo man ihrer Erlaubniß nicht ganz gewiß

ist — dieses ist eine neue Umkehrung aller Rechtsgrundsate.

Gleich unmittelbar, wie die Erlaubtheit bessen, was nicht rechtlich verboten ift, und die Unsträflichkeit bessen, wofür es kein Strafgeset gibt, ist in ber rechtlichen und personlichen Freiheit auch ein anderer Rechtsgrundsat enthalten, welchen Gr. Birkler ebenfalls mit gleicher Ungründlichkeit verspotten und für "ein arges Sophisma" erklären will. Es ist biefes namlich ber Grundfat, bag basjenige, mas allen einzelnen Burgern rechtlich freisteht, wie z. B. bas Spazieren= gehen, bas Zeitungslesen, ber Musbruck erlaubter Bunfche und Bitten, bie Beforberung guter wohlthatiger patriotischer 3mede, baburch an fich noch nicht rechtsverlegend und gum Bergeben wird, baß fie baffelbe gemeinschaftlich, baß sie es in ber wesentlich= sten Grundform menschlicher Bildung und burch Ausübung bes altesten Menschenrechts, nämlich in freier Affociation thun. Es ist ja geradezu identisch mit ber rechtlichen Freiheit und einem Rechtszustand, baß der freie Mann nach seiner eigenen Ueberzeugung rechtlich thun barf, was nicht rechtsverlegend ist. Es gibt aber kein wichtigeres und heiligeres in dieser rechtlichen Freiheit enthaltenes Recht, als gerade die freie Verbindung bes Menschen mit seinen Mitmenschen für das, was er für gut und recht und heilsam halt, für religiose und moralische, für wissenschaftliche und kunstlerische, für dkonomische und politische Ausbil-bung und Wirksamkeit. Es ist ein Recht auf Wahrheit und Bildung ihre Erwerbung und Mittheilung und ein Recht auf Erwerbung und Mittheilung der wichtigsten Mittel und Guter für alle menschlichen Zwecke und Genusse. Freilich, es kann vielleicht hier mahre achtungswerthe Poli= tik, dort eine kleinliche Angst, bedauernswerthe Regierungsunfähigkeit, ober Argwohn und Willeur des Despotismus Grunde für die Gefet = gebung finden, alle oder einzelne Bereine fur eine bestimmte Beit oder für immer unter Berbot ober Strafgesetz zu stellen. Aber in ber That, man mochte sich bes Mamens eines beutschen Juriften schamen, wenn Viele, welche diesen Namen führen wollen, solche unsichere gesetze

rische Motive, so lange sie nur bieses sind, mit richterlich gülztigen Strafgesetzen verwechseln und so die Freiheit aller Bürger zerssieren wollen. Man begreift das Rechtsgefühl und das Rechtsurtheil, die Jurisprudenz solcher Juristen nicht, welche das Necht, das heißt die Wissenschaft der rechtlichen Freiheit selbst zur Wissenschaft der Unterstückung aller rechtlichen Freiheit umzuwandeln wissen, und diese Verswechselung sich erlauben, welche jene beiden ewigen Grundlagen aller rechtlichen, aller persönlichen Freiheit als einen überspannten Liberalismus

verhöhnen zu durfen vermeinen.

Auf derselben Begriffsverwechselung und dem Mißverstehen bes Wesens des Staats und der freien Verfassung beruhen insbesondere auch die Grunde, nach welchen man wenigstens die politischen ober wahrend bie Briten nur bie nicht offentlichen verwerfen — wenig= stens die sogenannten öffentlichen Bereine auf die erwähnte Weise für rechtsverlegend und strafbar erklaren will. Schon die Begriffe und Grenzen solcher politischen ober offentlichen Bereine find nach bem Dbigen (f. II.) so burchaus unbestimmt und schwankend, es gehen vollends in der Wirklichkeit die nicht politischen und nicht öffentlichen in politische und öffentliche über, ober sie fließen mit ihnen fo fehr zusammen, daß eine juristische Unterscheidung derselben praktisch gar nicht durchführbar Eine Vereinigung von zwei, von zehn, ja von breihundert Gaften in einem Gast = ober Landhaus zu einem geselligen Mahl oder Vergnügen halt wohl Jeder an sich für unsträflich, auch wenn dabei einzelne Gaste etwa in Trinksprüchen das Wort an die Unwesenden richten. foll benn nun aber diese Bereinigung, wie Gr. Birkler meint, daburch rechtswidrig und strafbar werden, wenn, statt für bestimmt bezeichnete Personen geschlossen zu sein, jedem anständigen Manne die Theilnahme gestattet ist, wenn der Berein einen allgemeinen vaterlandischen 3weck hat, ober mas hrn. Zirkler so furchtbar scheint, wenn gar gemein= schaftliche Ueberzeugungen und Wünsche ausgesprochen werden, was ja schon bei der Einstimmung in einen Trinkspruch geschieht; z. B. wenn es der allgemeine patriotische Zweck war, den Chrentag des Für= sten oder auch eines verdienten Bürgers, oder ben Jahrestag der Ver= fassung zu feiern, und wenn nun etwa collective Ueberzeugungen über die Gute des Fürsten, collective Wünsche für sein Heil ausgesprochen wer= ben, ober wenn vielleicht gar eine Adresse zum Ausbruck solcher Gesinnungen votirt wird? Der wird die Sache badurch strafbar, daß die Gesellschaft organisiet, b. h., daß Worsteher gewählt, eine gewisse Ordnung, ge= wisse Gesetse anerkannt, vielleicht gar wie bei tausend Tisch = und Clubb= gesellschaften kleine Geldstrafen festgesetzt und vielleicht auch mit andern Beiträgen in einer Caffe gesammelt, und dieselben zur Erhöhung bes Vergnügens oder auch zu einem andern guten Zwecke verwendet wurden? Ober baburch, daß man sich vereint, dieses Fest alljährlich zu erneuern? Berden z. B. Vereine, in einer Gegend die Blumen =, die Bienen = ober die Obstbaum = Bucht, die Musik, die Wolksbildung, die Mäßigkeit zu for= bern, arme Kinder zu kleiben und ihnen paffende Erziehung und Lehre

zu verschaffen, die Armuth zu unterstüßen ober sie zwedmäßig zu be-Schäftigen, ober Bereine gur Forderung bes Sandels burch Seeaffecuran= zen ober Bereine zur Verbesserung ber Gesete burch Veranlassung von Preisschriften, ober zur Unterstützung einer Abschaffung ber Tortur, ber Leibeigenschaft, der Negerstlaverei, der Zurucksetzung der Juden vermittelft einer Berichtigung der öffentlichen Meinung oder vermittelft ber Camm= lung und Beurtheilung ber Thatsachen, Vereine zur Austheilung von Bi= beln oder andern guten Buchern, fcon wegen ihres Zwecks fürs Gemeinwohl, als offentliche und politische Bereine strafbar? wirklich ein würdiger Staat und eine würdige Rechts = und Staatslehre nur Bereine zu rein eigennütigen, genuffüchtigen ober ge= meinen Zweden, ftreng abgeschloffen, ohne gemeinsame Dronung, ohne allen hoheren und ebleren Gedanken und Zweck für erlaubt, die entge= gengesetten aber für unerlaubt und strafbar erklaren? Faffe man einmal die ganze Natur und alle Folgen einer solchen Jurisprudenz in das Auge! Ist es nicht klar, bag kein Chrenmann je in einen Staatsverein eintreten konnte, mit der Absicht, sich aller wurdigen Mannerfreiheit und finer edelften Menschenrechte zu begeben, sich fur jeden seiner Schritte und Tritte burch bas Gangelband ber Polizeiwillfür leiten zu lassen? Sind wohl ohne eine absolutistische ober materialistische Berleugnung ber mahren Freiheit wie ber hoheren Ibee bes Staats genügende Argumente für solche Theorien benkbar? Suldigen sie nicht ber Borftellung, daß überall ein Staat im Staate und eine Unmaßung der Regierungs = und ständischen Rechte stattfinde, wo die Burger mit Freiheit für ben großen Gesammtzweck thatig sind und dazu ihre Krafte vereinigen und stärken? Aber die Bolker sind, das gibt ja doch jeder gerne zu, mehr als willenlose Heerben zum Scheeren, als Futter und Werkzeuge für die Kanonen, und ber Staat ist mehr als eine Maschine, um sie zu bieser Bestimmung abzurichten und zu verwenden. wahre freie Staat foll vielmehr ein lebendiges Ganze sein, in welchem alle Bürger allein und in Vereinen aller Urt mit dem Fürsten und den Stanben bes Landes zu bem gemeinschaftlichen Gesammtzweck, zur hoch= sten patriotischen Entwickelung und Vervollkommnung ihrer materiellen und geistigen Krafte und zur gemeinschaftlichen Erhaltung ber Freiheit und Ordnung frei und wetteifernd zusammenwirken. Alle follen sich untereinander unterstüßen, und besonders auch, soweit es die Erhaltung ber gegenseitigen Rechte und Freiheiten betrifft, sich in wechselseitiger vollkommener Uchtung, im rechtlichen Gleichgewicht und in den gesetzlichen Schran= fen erhalten. Die höchste Bluthe und Kraft wie die gesetzliche Freiheit bes Staates besteht nur in bieser freien patriotischen Bereinigung und Wechselwirkung aller Krafte. Nicht dadurch also maßen sich die Burger bie Rechte der Regierung und ber Stande an, ober verlegen biefelben, daß sie auf solche Weise überall für denselben großen Gesammt= zweck zu wirken suchen. Rur alsbann wurden fie biefes thun, wenn sie die nur der Regierung und den Standen ausschließlich anvertrauten bochften Gewaltsrechte, bie mahre Staatsgesetzgebung und bie of-

fentliche Vollziehungsgewalt als solche und mit ben Zwangsmitteln ber hochsten Gewalten ihnen entziehen und rechtswidrig ausüben wollten, nur bann wurden sie biefelben verlegen, wenn sie bie verfassungsmäßige Ausübung dieser Regierungsrechte durch rechtsverlegende Gewalt hemmen, ihr den verfassungsmäßigen Gehorsam verweigern wollten. die Repräsentativverkassung ist es der wesentlichste Grund und die höchste Bestimmung, daß sie alle Burger und ihre Bestrebungen und Krafte in angemessenen freien organischen Verbindungen und Gliederungen mit ber Regierung möglichst für den Gesammtzweck vereinige und zugleich in eine allseitig freie und die Freiheit bewachende Wechselwirkung untereinander und mit der Regierung sete. Je mehr so die Burger, statt in blindem paffiven Gehorfam zum todten Material zu ersterben, oder zur thierischen Seerde herabzusinken, je mehr ihre Unsichten, Gefinnungen, Bestrebungen aus thierischer Isolirung und Dumpfheit, aus Gelbstsucht und Materialismus herausgezogen und auf bas große Gemeinwesen gerichtet werden, je mehr hierzu und zur Ausbildung all ihrer Rrafte bie freien Bereine wirken, je mehr die Freiheit im ganzen Staat und deffen sammtliche Zwecke in allen Bürgern und ihren Vereinen eifrige und starke lebendige Organe findet, um so tuchtiger und mächtiger ist der Staat und bie gute Regierung. Für ben mahren Staatszweck aber, namlich für die allseitige hohere und edlere Entwicke= lung ber Burger ift eben folche freie patriotische Bestrebung und Wirksamkeit selbst bas Wesentlichste. an sich wichtiger als alle anberen besonderen Resultate biefer und ber Regierungsbestrebungen.

Die ist es benn nun möglich, wenn biese natürlichen Grundsätze aller freien gebildeten Nationen und aller großen Staatslehrer richtig find, wie ist es moglich, ben Sat: " alles fur bas Bolk, nichts burch baf= selbe" in dem Sinne aufzustellen, daß nicht etwa blos revolutio= naire gewaltsame Wirksamkeit bes Volks, sonbern auch bie möglichste freie patriotische Gesinnung und Mitwirkung aller Burger, bas freie patriotische Entgegenkommen, Beranlassen und Unterstüßen von Seiten ber Burger in Beziehung auf ständische und Regierungsbeschlusse ausge= schlossen sein foll? Wie ist es möglich, von einer verbrecherischen Un= maßung der Majeståts= und der ständischen Rechte zu sprechen, wenn die Bürger auf solche freie nicht rechtsverlegende Weise, insbesondere auch vermittelst des eigenen Musspruche ihrer Bedurfniffe, Erfahrungen und Wünsche und ihrer Ueberzeugungen von ihren Rechten, namentlich burch Petitionen, mitwirken für den Gesammtzweck? Wie kann man über einen Staat im Staate klagen, und von Ausübung unerlaubter Selbst= hilfe reben, wenn sie sich in biesen wohlthatigen patriotischen Gesinnun= gen und Bestrebungen vereinigen und in diesen Vereinen auf nicht rechts= verletende Weise ihre allgemeinen naturlichen und staatsburgerlichen Freibeitsrechte ausüben, Meinungen, Wünsche und Bitten aussprechen ?

Man hat neuerlich, um die Rechtswidrigkeit aller folcher politischen

Vereine erschöpfend barzuthun, alle politische Wirksamkeit nicht ohne

Scharffinn auf vier Claffen zurudgeführt.

Es foll furs erfte alsbann, wenn neben ber Staatsge= walt für den Staatszweck gewirkt wird, biefes eine strafbare Usurpation ber Staasgewalt sein. Aber ist diese strafbare Usurpation wol wirklich vorhanden, wenn ich für Arbeitsamkeit, Wohl= stand, Bilbung, für Aufklarung, Unterstützung, Erziehung und Beschäf= tigung der Urmen, für patriotische Gesinnung, für Kenntnig und Uchtung ber Befete friedlich zu wirken ftrebe? Baren bie Staaten und Regierungen wohl glucklich zu preisen, die folden Grundsat praktisch machen wollten und konnten! Ware es nicht eine bedauernswerthe Rurgsichtigkeit, welche alle biese mahren Staatszwecke ohne freie Bestrebung der Burger allein erreichen will! Durfen und follen aber nun alle einzelnen Bürger möglichst für diese Zwecke wirken, warum sollte es benn nun Verbrechen werden, auf die möglichst zwedmäßige und kräftige Weise, also burch freie Vereine bafur zu wirken. Jeber Geschichtskundige fagt es, bie Besinnungen, bie Sitten, bie offentliche Meinung, bie Bildung und Aufklarung, ber Patriotismus und bie That= Fraft ber Bürger vermögen ungleich mehr für Kraft und Wohlstand ber Staaten, für Erhaltung ber Berfaffung und für energische aufopfernde Vertheibigung von Fürst und Baterland, als bloße Zwangsgesetze und Zwangsanstalten, ja bie letteren wirken nicht ober verkehrt ohne jene. Und nun foll es Berbrechen fein, fur jene mefentlichften Lebenskrafte in sich und in Undern auf die kraftigste Weise zu wirken, für biese Rrafte, die in ben Momenten großer Staatsgefahr oft allein im Stande sind, Kürst und Baterland zu retten?

Es foll fürs zweite, alsbann, wenn man gegen bie Re= gierung ober Gefeggebung bes Staats wirken wollte, biefes an sich schon ein Verbrechen fein. Ware es benn aber wirklich unrecht, durch Berichtigung der Thatsachen und der Meinungen, burch Vorschläge, Worstellungen und Bitten ober sonst auf nicht rechtsverlepende Weise für Berbesserung ber Gefete, für Aufhebung einer noch gesetlich bestehenben Sklaverei und Leibeigenschaft, ber Tortur, der Feudallasten ober gegen andere fehlerhafte Staatsgefete, vollends gegen verfaffungswidrigen ministeriel= len Migbrauch ber Regierungsgewalt, alfo auch gegen die Regierungsmaß= regeln, insofern sie irrig ober ein Mißbrauch End, zu wirken? Allsbann waren alle ersten Wohlthater des Menschengeschlechts Verbrecher, Die Lehren eines blinden und stummen passiven Gehorsams werden nicht blos ewig unvereinbar bleiben mit der Idee eines mahren Rechtszustan= bes und vollends einer freien Verfassung: sie werden auch nicht ein= mal die Regenten, den Staat und die Provinzen vor Revolutionen fchu-Denn die haufigsten, die graufamsten und zerftorenbsten finden be= kanntlich in ber heimath biefer Lehren, in den affatischen Despotien statt. Ein gesetlicher Schutz gegen Migbrauch mit Unrecht verhindert den re-Huch hier aber kann es naturlich an sich nicht zum volutionairen. Werbrechen werben, wenn bas, was alle einzelne patriotische Burger

thm burfen umb follen, auf erfolgreichere amedmaffigere Reife in Bereinen erftrebt wirb. Barum foll namentlich, wie Dr. Birtler meint. ein Jeber nur fur fich, fur feine Ungelegenheit, bas Recht haben, Begenvorftellungen , Bitten , Befchwerben ben hoheren Behorben, bem Regenten, ben Stanben einzureichen, und bie oft allein noch wirkfame of= fentliche Meinung gur Bertheibigung feines Rechts gegen eine verletenbe Anwendung ber Regierungegewalt in Unfpruch ju nehmen? Ift es benn nicht eine eben fo febr bie erften Grunbfabe ber Moral, namentlich auch ber driftlichen Moral verlegenbe, ale eine politifch feichte und verberbliche Lehre, bag ber Burger bie Ungelegenheiten, bie Roth und Un: terbrudung feines Baterlands und feiner Mitburger und Mitbruber, Die Berbefferung ihrer Lage, und bie ihm mogliche Bulfeleiftung nicht als feine Ungelegenheit anfeben burfe? Golon meinte, bas mare ber befte und fraftigfte Staat, wo ein Jeber bas Unrecht, bas irgend einem feis ner Mitburger wiberfuhre, gang ale fein eignes fuhle und behanble. Sene Lebre bagegen will bie Menichen gur Gelbftfucht planmaffig ergie-Gie muß bann confequent naturlich auch allen Gemeingeift und thatigen Patriotismus gerftoren, namentlich auch ihre mefentliche Quelle ober basjenige, mas jene beruhmte altere toniglich preugifche Cabinetsorbre bon 1804 ale ben allein burchgreifenb wirtfamen Schut gegen ben Migbrauch ber Umtegewalt, mas alle tuchtigen Staatsmanner als bas mabre Lebenselement bes Rechtsftaats ober ber freien rechtlichen Berfaffung betrachteten - bie freie offentliche Deinung namlich benn fie entfteht ja nur burch freies Bufammenwirten ber Burger, nur burch jenen lebenbigen Gemeingeift, welcher bie Intereffen und Rechte bes Baterlandes allen murbigen Burgern gur Gache ber eignen Ehre und bes eignen Glude, jur eigenen Angelegenheit macht.

Es foll freilich fure britte eine folche patriotifche Beftrebung fur gute und gerechte Gefete und offentliche Dagregeln und gegen bie berlebenben auch eine ftrafbare Ufurpation ber Rechte ber Lanb: ftanbe fein. Diefen raume namlich bie Berfaffung bier bas Recht ber Borffellung, Befchwerbe und Untlage ein. Mein gang unabhangig von ber ben Standen anvertrauten Gewalt, welde fie vermittelft ftanbifcher Befchluffe ausuben, ift bie bavon gang verschiebene Urt ber gefetliden Birtfamteit ber Burger fur ben Gefammtgwed. Und fcon bas oben Musgeführte beweift, bag auch bie Birffamteit ber Stanbe fur ben Staaregevert ebenso menig, wie bie ber Regierung bie freie gefestliche Befrebung ber übrigen Burger ausschlieft ober entbehrlich macht, und bag fie vielmehr ohne biefe lettere, ohne bie lebenbige Bechfelwirtung mit ben Burgern, ihrer mabren Rraft, ihrer wichtigften Mittel beraubt ware. Gie mare biefes, wenn nicht bie freie patriotifche Beftrebung ber Bumer, ihre barin ausgebilbete und ausgesprochene offentliche Deinung. ibre freie Mittheilung ihrer befonderen Erfahrungen, Bedurfniffe, Bun: fde, bas Beffreben ber Stanbe unterftugen burfen. Bas aber foll man m fold einer Griminaljurisprubeng fagen, welche, wie bie bes Grn. Birtler, us bem Sas ber Berfaffung, bag bie Stanbe burch ftanbifchen Be-

schluß und mit ständischer Auctorität ihre Wünsche und Bitten für offentliche und Privatangelegenheiten ber Regierung vortragen burfen, folgert: badurch ist für alle Burger bas heilige natürliche Recht ber Bit= ten und Vorstellungen zerstört, und wenn die Bürger als Bürger noch einen Bunfch, einen Dank, eine Beschwerde außern, ober sonft den Stans den oder der Regierung vortragen, so sind sie als Berbrecher strafbar? Und was zu folchen juriftischen Argumenten folcher Gesetauslegung: Die Verfassung gebe ja ben Burgern fein ausbrucklich bestimmtes Recht, daß ihre Bitten berucksichtigt werden, ober auch: bei Aeußerung von Col= lectivansichten und Beschlussen habe man Niemanden, woran man sich halten könne (?), oder endlich: den constitutionellen Würtembergern wenigstens sei dieses heilige Urrecht, welches bekanntlich in der absolutes sten europäischen Monarchie, ja welches in der Türkei formlich aners kannt ift, sei dieses wesentliche constitutionelle Recht entzogen, die freie Ausübung ein Berbrechen — —, weil die Berfassungsurkunde bas frus here Berfahren ber Regierung, nach welchem sie bie von den Standen verworfene Verfassung den Amtsversammlungen zur gesetlich gul= tigen Unnahme im Namen bes Landes vorlegte, für die Zukunft ausschließen wollte. Als ein bitterer Spott auf die ganze Verfassung aber klingt es vollends, wenn man bas, mit Grn. Birkler, als einen hinlanglich geschüßten freien reprasentativen Berfaffungezustanb darstellen will, daß ja die Stande das Recht ber Beschwerde und Unflage und bas Wolf bas Recht ber Wahl ber besten Bolksreprafentan= ten habe, obgleich bei Unterbruckung der freien offentlichen Meinung, der freien Presse und ber freien Wechselwirkung zwischen ben Stanben und Burgern, jenen Beschwerden alle Kraft, den Burgern die Möglichs keit der Ausbildung bes Gemeingeistes und bes richtigen Urtheils über bie ständischen Ungelegenheiten und über die Tuchtigkeit der Abgeordnes ten, ben Standen selbst aber ihre moralische Stuge und Controle ent= Nehme man nun zu allem diesen und zu ben besonderen Verhaltnissen beutscher Bundesstaaten und zu der Bildung der Kammer größtentheils aus Regierungsbeamten, noch alle bekannten Mittel ber Mi= nister auf Wähler und Gewählte zu wirken und bekannte Rathschläge, sic auf eine die öffentliche Moral und die Gelbstständigkeit und die Bestimmung der Kammern verlegende Weise zu gebrauchen, aus Frankreich und England alles der Freiheit Ungunstige, die Reste des Napoleonismus und Feudalismus zu entlehnen, das der Freiheit Gunftige aber auszuschließen, so erscheint vollends erst jene Lehre in ihrem wahren Lichte!

Es soll endlich viertens sogar schon ein Vergehen sein, wenn die Bürger der Regierung, welche sie entweder durch innere Feinde und Factionen und deren vielleicht der Regierung selbst noch weniger bekannte verderblichen Plane, oder durch auswärtige Gewalt bedroht seshen, ohne formliche Aufforderung Hilfe andieten und vorbereiten, oder auch nur durch öffentliche Erklärung ihrer patriotischen Gesinnungen auf oft sehr wirksame Weise wirklich leisten. Es wird also Verbrechen,

wenn so, wie z. B. 1813, zu einer Zeit, wo vielleicht bie Regierung selbst noch nicht einmal formell die Burger bazu aufforbern kann, die= selben burch Manner = und Frauenvereine Bulfemittel aller Urt, g. B. jur Ausrustung der Streiter, zur Pflege der Verwundeten, zur Bil= bung von Freischaaren vorbereiten, und wenn sie so durch freiwillige Bereinigungen und Darbringungen ihrer Krafte und Opfer eine un= gleich größere moralische Begeisterung in fich und anbern ermeden und befestigen, ungleich mehr zu leiften und zu wirken vermögen, als es je ohne solche freiwillige patriotische Bestrebungen möglich ware. Aber welche weise und wurdige Regierung wurde dieser Lehre huldigen wollen? Welche wurde vor ihren eignen Burgern zittern und sich gerade für die gefährlichsten Momente ihres wirksamsten Beistandes berauben wollen, des freien Beistandes, welcher schon mehr als einmal Throne vom Umsturz und Staaten von bem Une tergange errettete! Die Burger aber, die ein Recht und eine Pflicht ha= ben, für Ehre und Wohl bes Vaterlandes und seiner Regierung zu wir= ken, begehen auch kein Verbrechen burch ein solches an sich nicht rechts= verlegende Silfeanbieten und Vorbereiten. Den Regierungen ist es oft schon darum wichtig, weil ihre Stellung sich beschränkt. "Die Regie= rungen — so sagte neulich ber Prasident ber franzosischen Kammer die Regierungen wissen und erfahren nicht immer alles, weder die mah= ren Stimmungen und Hilfsquellen ber Burger, noch die Gefahren, welde sich bilben burch Migbrauche, Verschwörungen, Factionen und Ver= berben brohende Unzufriedenheit. Sie horen oft nur Lugen und Schmei-Denn' es gibt Leute, welche Gold und Lohn genießen, um ih= nen diese zu sagen." Die obigen Ausführungen Nr. III. aber haben es bereits gezeigt, daß das positive Recht selbst unabhangig von reprasen= tativen Verfassungen den Burgern das freie Vereinigungs = und Petitions recht auch über politische Gegenstande anerkannte, daß selbst bie Gesetze ber ganz absoluten banischen Monarchie es ausbrücklich fan= ctioniren und zwar, wie sie sich ausdrücken, "zugleich als Abhaltungsgrund von jedem Bersuch zu eigenmächtiger Ubhilfe von Beschwerden." Die reprasentative Verfassung gibt nur neue Grunde feiner rechtlichen Roth= wendigkeit und Ungefährlichkeit.

V. Ueber die politische Heilsamkeit ober Gefährlich: keit der freien Bereine. Die bisherige Ausführung enthielt unvermeidlich auch schon die wichtigsten Beweise für die Heilsamkeit freier Bereine, insbesondere auch der politischen Bereine. Sie sind für Berste wesentlich für Blüthe und Kraft der Staaten, der kräftigste Quell für patriotischen Gemeingeist und der stärkste Hebel der Bestrebung sür die ganze höhere und niedere Cultur. Sie sind das fruchtbarste Mittel der Bestriedigung aller Bedürfnisse der Bürger, der stärkste Untried sür sie, überall dem Staat in die Hände zu arbeiten. Drei Dinge sind es vorzüglich, durch welche die Kräfte und Triebe der Menschen sur Tüchziges und Großes gewonnen werden, die Freiheit, die freie Verzeinigung und die Freude am Eigenen, am eigenen Werk und

Besit. Der hat als Erzieher und Lenker ber Jugend und bes Volks den rechten Weg eingeschlagen, welcher ihnen vor allem soviel nur möglich das erhebende Gefühl der Freiheit läßt, ihre Aufgabe und ihre Bestrebung zum Werk ihrer eignen Freiheit, zur Grundlage eisnes edlen Selbstbewustseins macht; welcher sie ferner zur innigsten wech selseitigen Mittheilung und Vereinigung mit Gleichsge sinnten bestimmt, und welcher ihnen endlich das Gefühl erweckt und bestärkt, daß das, was sie pslegen und schühen, wosür sie energisch arbeiten, kämpsen, opfern sollen, mit ihr Eigenthum und ihr eigenes Werk sein. Diese drei Dinge nun wirken dei freiem politischen Associations und namentlich auch Petitionsrecht der Bürger zussammen, um ihr energisches Streben sür die Aufgaben des politischen Gemeinwesens zu vereinigen und in frischer und fröhlicher Lebenskraft zu erhalten.

Freie Ussociationen aber sind fürs zweite auch unendlich wich= tig für die Erhaltung der Verfassung des Staats, der allgemeinen all= umfassendsten Ussociation. Sie bilden für die Erhaltung der Freiheit und der bürgerlichen Ordnung, welche Niemanden näher interessiren

als die Burger, die lebendigsten Wachter, die kräftigsten Stuten.

Sowol für die Cultur aber wie für Verfassung sind drittens diese besonderen localen, nach Orts = und Zeitbedürfniß stets neu sich bilz benden und gestaltenden freien Organe des Gemeinwesens darum doppelt wichtig, weil sie treuer, vollständiger und schneller als für sich allein die Behörden die wahren zeitlichen und örtlichen Ansichten, Gefühle, Bedürfnisse, Bestrebungen des Volks zur Offenkundigkeit und zur Erkenntzniß der Regierung und Gesetzgebung bringen und denselben auf gesetzliche Weise diesenige Wirkung und Bestredigung verschaffen, die mit dem Gesammtwohl vereinbarlich ist.

Die politischen Vereine sind nach allem Bisherigen an sich die wichtigsten Vereine. Sie sind überdies, wie gezeigt wurde, durch gar keine exkennbare. Grenzlinie von den nicht politischen zu sondern. Die ganze Freiheit zu nicht rechtsverleßenden Vereinen steht also als ein so wichtiger und wohlthätiger Haupttheil der menschlichen Freiheit eben so unter dem Schuße der politischen Weisheit, wie unter dem der Ge-

rechtigkeit und der freien Berfasfung.

Selbst das Bedingen der Bereine durch vorherige Staatserlaubniß wurde ebenso, wie die Censurerlaubniß die rechtliche Preß freiheit, so die rechtliche Ussociations freiheit und namentlich den politisch wesentlich= sten und wichtigsten Theil derselben streng rechtlich genommen zerstören. Auch hier wurde natürlich die Willkur der Behörden sich geltend maschen und alle vereinigte Bestrebung vernichten können, welche als wohlethätige Wachsamkeit für die Freiheit und gegen Täuschungen und Mißschäuche der Regierung, der Minister, der Behörden, welche für gute Wahlen und für heilsame Wirksamkeit der Stände sich geltend machen wollten. Eine natürliche Lengstlichkeit mancher Behörden, ihre natürliche Scheu, vielleicht durch Regierungscrlaubniß die Regierung zu binden und

431

zu compromittiren, und ber Berdruß ber Burger, sich vielleicht bei ihren unschuldigsten und würdigsten Bestrebungen unter Vormundschaft gestellt und gehemmt zu sehen, wurden leicht auf bas nachtheiligste wirken. Dazu kame bann noch die Gefahr, für die Regierung, daß der von ihr autorisirte Verein alsbalb sie burch Unnahme einer bosen Richtung com= promittirt, für die Bürger aber, daß sie bei ben unbedeutendsten Sand= lungen, vielleicht bei Spaziergangen mit Bekannten, bei einem Gastmahl in die Gefahr bes Bergebens eines Bereins ohne Erlaubnig verfallen, oder polizeilichen unangenehmen Storungen ausgeset find. wird die Einführung solcher Formen und Einrichtungen, welche die rechtliche Freiheit felbst nicht wefentlich beschränken, wohl aber Migbrauche und Verkehrtheiten zu beseitigen geeignet sind, eine Aufgabe bes Strebens der Burger felbst und ber Regierungen fein. So z. B. läßt es sich wol nur burch bie Neuheit größerer politischer Bersammlungen in Deutschland erklaren, daß man hier zum Theil bie englischen politischen Volksversammlungen nachahmen wollte, aber bie englischen wohlthätigen Schutzmittel für Erhaltung bes öffentlichen Unstandes, z. B. die Wahl eines Prasidenten und einer Commitee aus den geachtetsten Bürgern ber Gegend zur Erhaltung ber Ordnung und des Anstandes gerade für die politische Discussion gänzlich

außer Acht ließ, und badurch öffentliche Skandale veranlaßte.

Aber hat benn bas freie Associationsrecht an sich gar keine Ge= fahr, und konnen nicht manche Vereine zu manchen Zeiten gefährlich und verderblich werden und bedarf es gegen folche Gefahren keiner be= sonderen Schukmittel der Gesellschaft? Ja, man kann und muß schon an fich eine gewisse all gemeine Gefahrlichkeit der Affociationefreiheit zugeben. Manche Vereine können eine sehr schlimme Richtung annehmen, bem Chrgeiz und bem Eigennug einzelner Mitglieder zur Berletung der Wereinsgenoffen ober ber übrigen Staatsgesellschaft bienstbar werden und fo wie fur das Gute, so auch fur das Bose die Kraft stårken. Aber die Vereine haben dieses gemein mit allem, was gut ist, mit der Religion, mit der Königs = und der Regierungs = und namentlich auch der Polizeigewalt, mit der Sprache, mit dem Feuer und dem Eisen, mit den Armen und Beinen und mit dem freien Gebrauch derselben. Alles kann gerade um so mehr, je mehr es gut, wichtig, wirksam ist, furchtbar mißbraucht werden. Aber weise, gerechte und muthige Manner, welche den bleibenden Werth dieser Guter im Verhältniß zu einzelnen vorübergehenden Störungen und die Gefahr des Unrechts ihrer rechts= widrigen Unterbruckung zu übersehen und zu wurdigen vermogen, werden nicht wegen bes möglichen einzelnen Mißbrauchs der Freiheit die Freiheit selbst aufgeben wollen. Sie werden nicht wahnen, ben Plan ber gottlichen Vorsehung, welche den Menschen die Freiheit gab, verbessern Turhtige Staatsmanner und Regierungen werben mit ber zu müssen. Breiheit auch ihre unvermeidlichen Gefahren dulben, so wie Gott sie Sie werden fie dulden, weil Gerechtigkeit und menschliche Ber= vollkommnung ohne Freiheit unmöglich sind. Achtet man aber die Ge=

bote ber Gerechtigkeit, achtet man wirklich bie Freiheit, fo muß man naturlich auch hier dieselben ganz allgemeinen rechtlichen Grundsätze gelten laffen, wie bei ber Freiheit zu sprechen, oder die Sande und bas Eigenthum zu gebrauchen, wozu die Einholung einer jedesmaligen beliebig zu ertheilenden oder zu verweigernden Erlaubniß nicht gefordert Im Allgemeinen und ber Regel nach hat also bie Regierung nur das Recht zu jenen, das Wesen ber Freiheit selbst nicht beschränkenden wohlthätigen Formen, und zu andern die rechtliche Freiheit felbst nicht beschrankenden Praventivmagregeln, 3. B. burch Aufsicht, burch Androhung an fich rechtlicher Strafen, durch rechtliche Nothwehr gegen die unmittelbare Ausübung er= weislich en Unrechts, außerbem aber zu Repressivmagregeln ge= gen den rechtswidrigen Gebrauch der Bereinsfreiheit, wie namentlich bie Rechte, rechtsverlegende Vereine zu unterbrucken und rechtlich zu bestra= Die Regierung hat also als Regel auch bei bem Gebrauch die= fer rechtlichen Freiheit gang biefelben rechtlichen Schutzmittel gegen ben Migbrauch wie bei aller andern rechtlichen Freiheit. einer ganz bobenlosen neueren beutschen Jurisprubenz ist es eingefallen, fo wie es leider ebenfalls Gr. Zirkler thut, aus einer sogenannten aufsehenden Gewalt eine entgegengesetzte Regel abzuleiten (f. aufsehende Gewalt).

Wir sind aber nach bem Bisherigen weit entfernt, so, wie Hr. Zirkler es irrig der liberalen Theorie vorwirft, alle Praventivmit= tel gegen Vereine abzuleugnen. Vielmehr erklären wir, selbst noch aus ser allen erwähnten regelmäßigen Praventiv= und Repressiv maß= regeln, für Nothfälle, so wie bei allen andern Freiheitsrechten auch sogar noch solche Präventionen, welche die rechtliche Freiheit wirklich verzleben oder suspendiren, zur Abwendung von Gefahren als zulässig. Diezselben können entweder, so, wie einigemal in England, im Verbot eines speciellen Vereins bestehen, oder so, wie im neuen französischen Gesetz, in einem Verbot einer ganzen Classe von Vereinen bis zu nachgesuchter Staatsgenehmigung, oder wie im neuen badischen Gesetz von 1833, in einer Ermächtigung der Regierung, die von ihm als schäblich und gez

fährlich erkannten Vereine unter Strafverbot aufzulofen.

Aus der Begründung und der Natur solcher Ausnahmsgesetze aber, und dadurch, daß sie die verfassungsmäßige personliche und politische Freiheit verlegen, sie entweder ganz vernichten, oder doch was rechtlich eigentlich ganz dasselbe ist, von dem Belieben der Regierung abhängig

machen, ergeben fich folgenbe wefentliche Bebingungen berfelben.

1) Dieselben durfen nicht einseitig von der Regierung, sondern nur so, wie stets in England, mit Zustimmung der Stände beschlossen, oder sie durfen da, wo die Regierung das Recht zu provisorischen Gesehen hat, doch nur unter ministerieller Verantwortlichkeit und nur dis zur nächsten Zusammenkunft der Stände gültig verfügt werden. Dieses ist wesentlich. Denn sowol die allgemeinen über die rechtliche Freiheit der Bürzger bestimmenden Regeln als die ausnahmsweisen Aushebungen derselben

tragen im constitutionellen Sinne den Charakter des Gesetes an sich. Es ist also jene Zustimmung nothig zur Erhaltung der personlichen und politischen Freiheit, zur möglichst allseitigen Abwägung der Nachtheile, so wie des wenigst verletzenden Maßes der Freiheitsbeschränkung. Es ist dieses doppelt in unserem guten Deutschland nothig, wo der Mangel an Achtung und Verständniß des Volks, des Nechts und der freien Berfassung und die tüchtige Meisterschaft mit der letzten zu regieren, bei einzelnen Staatsmännern leider zuweilen dahin sühren, daß man wegen Mißbrauchs der Freiheit durch Einzelne alsbald alle unschuldigen Bürger mit Freiheitsverlust bestraft.

2) Diese Beschränkungen durfen ferner, wenigstens sofern sie die Bereinsfreiheit in irgend wesentlichen Punkten wesentlich beschränken, die Freiheit nur auf eine bestimmte Zeit, der Regel nach so, wie in England, nur dis zur nächsten ständischen Sigung suspen diren, sodaß sie nie länger dauern, als die besonderen Zeitverhältnisse die Ausenahme von der allgemeinen verfassungsmäßigen Freiheit absolut nothe

wendig machen.

Das neueste französische Affociationsgeset, welches nur Affociationen, die nicht über zwanzig sich regelmäßig versammelnde Mitglieder zählen, unbedingt frei läßt, alle größeren aber von einer besonderen Regierungsgenehmigung abhängig macht, hat biefen zweiten Grundsat verlest. Es hat aber auch dadurch einen neuen deutlichen Beweis gege= ben, wie wenig die Franzosen den Englandern noch an wahrer Achtung und Bildung fur die Freiheit gleichstehen. Zwar mar fur die burch eine Revolution entstandene Regierung, bei dem von ihr befolgten System, das Uffociationsrecht allerdings bis zur Nothwendigkeit außerordentlicher Borbeugungsmittel brohend geworden. Auch stütte sich die Regierung barauf, daß ein Berbot blos der gerade gefährlichen republikanischen und Handwerker = ober im Allgemeinen der politischen Gesellschaften wegen ber unsichren Grenzen nachtheilig und wenig sichernd fei, eine Beschränkung bis zur nächsten ober zweitnächsten Sigung aber bie Rammer leicht ohne Noth zu neuen großen Debatten fuhren werbe, baß in Wahrheit aber das Gesetz doch nur provisorisch sei, indem ja, sobald die Gefahr verschwunden, die Regierung oder die Kammern bessen Aufhebung bewirken wurden, und daß auch die Regierung keineswegs das Gefet auf alle Bereine, sondern nur auf die gefährlichen anwenden wolle und werde. Letteres hat sich auch in der Erfahrung bestätigt, indem die Regierung mehrere große feitbem entstandene Bereine, g. B. einen für die Bewirkung der Aufhebung der Negersklaverei so wie fruher bestandene, selbst tros wiederholter öffentlicher Denunciationen, unangefochten ließ und felbst die Gerichte schützen die naturliche Affociationsfreis heit, wie das neuerliche lossprechende Erkenntniß des Correctionalgerichts von Strafburg bewies. Aber bennoch wird kein wurdiger und tuchtiger Politiker ein seiner Form nach so maß = und grenzenloses Ausnahms. Bisch billigen, welches, wie so viele der gemäßigten Deputirten ausführten, in dieser Form nur unter dem Einfluß einer übertriebnen Furcht von den

Justemilieumannern der Kammer bewilligt, ein so wesentliches Freiheitsstecht fast gänzlich vernichtet. Eine blos temporaire Suspension wenigsstens oder eine Beschränkung auf das Recht der Regierung, gesährliche Bereine unter Strafgesetz aufzulösen, wie nach dem badischen Gesetz, hätten sehr genügt. Sie hätten aber das Rechtsgesühl eines großen Theils der Nation nicht so sehr verletzt, daß dadurch für die ganze Rezgierung großer Nachtheil entstehen mußte und daß auch der blutige Aufstand in Lyon so wie der in Paris bekanntlich erst dadurch hervorzgerusen wurden. Auch ist die Maßregel, an sich unschuldige, ja patriotische und heilsame Bereine zugleich mit allen gesährlichen gesetzlich zu verbieten und als Vergehen zu stempeln, sodann aber es doch von dem Belieden der Minister abhängen zu lassen, od sie dieselben nicht will unversolgt lassen, oder ob sie das Strasverbot plöglich gegen ehrenwerthe im guten Glauben handelnde Bürger gebrauchen will, gewiß nicht empschlenswerth.

Beseitigung der übertriebenen Furcht vor ber Gefährlichkeit bes Affociationsrechts. Es geht mit ber Furcht vor dieser Freiheit wie mit der Gefahr des Rechts der offent= lichen Verhandlungen, des Geschwornengerichts, der Preffreiheit und mit ber Gefahr vieler andern Rechte. Rur diejenigen, welche fie nicht be= figen und nicht grundlich kennen, laffen fich burch ihre angeblichen Ge= fahren abschrecken. Der es ist die wirkliche Furcht mancher Gegner nicht gegen ben Migbrauch, sondern gegen ben rechten, aber ber inneren und außeren Unterbrudung feindlichen Gebrauch gerichtet. Zwar kann man allerdings burch Hinweisung auf die Jacobinerclubbs in Frankreich und felbst burch Hinweisung auf die große Gewalt ber katholischen Ussociation in Irland und ber Reformvereine in England, ferner durch hinweisung auf die neueren frangosischen republikanischen Vereine viele rechtliche und wohlmeinende Leute fehr erschrecken. Wenn man aber nun auf die Folgen bes Migbrauchs alles Guten, z. B. ber Religion, ber Fürstenmacht, und auch ber Polizeige= walt für gange Sahrhunderte, z. B. in Spanien, in Portugal, hinwiese, sind diese nicht noch schreckhafter? und wenn man auf die wohlthatigen Folgen freier Bereine ebenfalls fur Sahrhunderte. hinweist, und namentlich auch auf ihre Wirkungen gegen folchen Despotismus, welcher, wie g. B. ber in Spanien und Por= tugal, zu allem übrigen Elend, auch felbst noch vielfache Revo= lutionen erzeugt, werden baburch nicht vorübergebenbe Gefahren des Vereinsrechts völlig aufgewogen? Und wenn man die Jahrhunderte alten nur guten Erfahrungen von England und Amerika in Beziehung auf die vollkommenste Freiheit der Vereine und namentlich auch der Volksversammlungen und der Petitionsrechte, diese Erfahrungen der Ver= eine selbst in dem allerbewegtsten Leben der größten und bevolkertsten Stabte ins Auge faßt, wird bas nicht zur Beruhigung bienen? Muffen nicht auch die neuesten Vorgange in England und Frankreich, wo nach so großen Triumphen der Wolksfreiheit doch bas Bolk felbst alle unge= regelte Bewegung ausschließt und angelegentlichst bie monarchische Ge-

walt festhält, die thörichte Ungst vor der Freiheit zerstören? Und wenn man vollends selbst jene erwähnten schreckhaftesten Erscheinungen naher ins Auge faßt, so wird sich baburch selbst in Beziehung auf sie bas Wenn an sich schon alle ruhige Urtheil vielleicht wesentlich ändern. Grundfesten ber burgerlichen Ordnung untergraben, alle Leidenschaften entkettet, in einem hochst verborbenen Zustande der Gesellschaft, in einem burch Despotismus zur Freiheit unfahig gemachten Bolt entkettet find, nun bann wird alles, was eben irgend Einfluß und Gewalt hat und gibt, allerdings leicht verkehrt und wenigstens roh, feinbselig, kriegerisch und hart wirken. Ift nun aber basjenige ein Vorwurf gegen ein bestimmtes Werkzeug, was nur Folge des Zustandes derer ist, die alles gum Werkzeug ihrer Leidenschaften machten? Und hatte wohl die vor den Jacobinerclubbs bereits bewirkte französische Nevolution auf irgend eine Weise friedlich burchgeführt werden konnen? Wer über solche Berhaltnisse ganz richtig urtheilen will, welche ganz allen gewöhnlichen Berechnungen und Gesetzen sich entziehen, durch die man also nicht, wie bie Gegner thun, die Lehre von ben gewohnlichen Uffocia= tionen follte verwirren wollen, ber muß die Dinge ofter an= sehen, wie sie bamals waren. Er muß z. B. vergleichen die kaum be= greiflichen Siege Frankreichs über ganz Europa und die Rettung wenig= stens ber Grundlagen fur die kunftige Freiheit mit ben Gefahren einer Unterjochung, vielleicht einer Zerstückelung, jedenfalls einer furchtbaren Reaction, einer Reaction, wie sie seit 1814 im unglucklichen Spanien zuerst hunderttausend Mordthaten durch die Abels = und Priesterpartei und bann immer neue, noch nicht beendigte, Revolutionen und Burger-Alsbann läßt fich die Frage über die freilich an sich friege erzeugte. schauberhafte Wirksamkeit jener Jacobinerclubbs und ihrer allgemeinen Fanatisirung des Bolks in jener außerordentlichsten Zeit wenigstens unparteiisch beurtheilen, wozu jedoch hier der Ort nicht ift.

Jene irlandischen katholischen und jene britischen Reformvereine aber, haben sie nicht wenigstens die unermeßlichen und unentbehrlichen Wohlthaten der Emancipation der Katholiken und der Parlamentsreform mit all ihren tausend wohlthätigen Folgen der Aushebung der Skla= verei und der ganzen wohlthätigen Reinigung und Verbesserung aller englischen Gesellschaftsverhaltnisse in Europa, Dst = und Westindien ohne Schwertstreich bewirkt, statt daß dieselben ohne fie sicherlich durch blutige Revolutionen bewirkt worden Und wie schon hat sich Lord Gren's Wort bewährt, daß in einem freien, daß in einem ber Freiheit fähigen Bolke, nur vorübergehende außerordentliche Bedürfnisse ber Zeit den Associationen einen so gewaltigen Charakter geben konnen, daß aber, sobald ihr wesentlicher 3weck erreicht ist, die Vereine von felbst alle besorgliche Gestalt verlieren Als durch die späteren französischen Vorgänge auch nur die Möglichkeit gegeben war zu einem gefährlichen Missbrauch ber Usso= tiationen, da loste ber machtige Birminghamer Berein sich selbst auf und die unpassenden Arten der Handwerksvereine, vor denen manche

Continentalminister zitterten, versanken vor ber ruhigen Besonnenheit britischer Staatsmanner und vor dem gerade burch bie politischen Ber= eine ausgebildeten gesetlichen Sinn der Nation wirkungslos, zum Theit verspottet, ins Nichts. Gelbst bei der tiefsten Berletung der Nation burch bie Berjagung des Reformministeriums und bes Reformparlaments von Seiten ber Torppartei find feine Bereine gegen diefelbe aufgetreten, weil das Bolk wenigstens die Möglichkeit einer gesetzlichen Erfüllung feiner gerechten Forderungen ohne dieselben fah, weil überhaupt nicht die außerste Noth bazu aufforderte. Sollte aber je in England von einer bestimmten Classe von Vereinen wahre Gefährdung der bürgerlichen Ordnung eintreten, fo werben bie berfelben und ber Regierung alsbalb zur Seite tretenden Gegenvereine es barthun, bag weber die Revolution, -noch der Despotismus in einem frei organisirten Burgervereine, wie ein ploglicher Schwindel, alles gleich einer Beerde willenlos mit sich fort= Sobald erst in Irland mit Hulfe der öffentlichen Bereine, welche übrigens die früheren scheußlichen Greuelthaten ber Unterjochten gegen ihre Unterdrucker, und ihrer geheimen Bereine ber Beigbuben gegen bie Drangisten, wesentlich verminderten, bie graufamen Eroberungsrechte ber reichen protestantischen Englander ge= gen bie armen fatholischen Irlander, bis zu einem erträglichen Rechtszustande gemildert sein werden, werden gewiß die Vereine auch bort alle brohende Gestalt verlieren. Ja, es gibt einen ungleich wirkfamern Schut gegen Revolution und gegen Storung der burgerlichen Ordnung, als die Polizei und die Strafgewalt und als die Freiheits= vernichtung, einen Schutz, von dem manche beutsche Staatsmanner keine Uhnung zu haben scheinen. Es gibt eine schützende Kraft, welche fich feit langer Beit in England und Amerika wirkfam zeigte, und welche es auch in Frankreich nach bem Ausbrausen ber ersten Revolutions. fturme bewirkte, daß bie Burger gur Unterbruckung revolutionairer Unordnung fich fogar lieber ber Napoleonischen Berrschaft unterwarfen, und daß sie jest zur Ausschließung aller Unordnung gegen die Republikaner entruftet kampfen, die Sicherungsmaßregeln fur die Ordnung selbst provociren und gut heißen, ja daß sie, um bie burgerliche Ordnung zu ers halten, die starksten Nationalgefühle einem Regierungssystem aufopfern, welches fonst für Franzosen unerträglich ware. Diefer wirkfamfte Shut gegen Revolution und burgerliche Unordnung ift bas Interesse und die Einsicht ber Burger, und die poli-Es ist die burch die politische Freiheit tische Bilbung berfelben. selbst ausgebildete lebendige Ueberzeugung der großen und kräftigen Mehrheit der Nation, daß die bürgerliche Ordnung ihr vortheilhaft ist, und daß sie sich nur zu verstehen braucht, um einestheils die Rubestorer zu besiegen und um anderntheils auf dem Wege ber Ordnung alle nothwendige Freiheit und Reform zu erhalten, daß es aber den Vortheil der Ordnung und den Vortheil der Freiheit und Reform zugleich zerftort und auch eine grobe Beleidigung ber Burger ift, wenn eine einzelne rebellische Faction sich anmaßen will, mit bem Schick-

fal ber gangen Nation zu fpielen, und ihre besonderen Ansichten berselben mit Blut und Gewalt aufzuzwingen. Diese Ginsicht, diese Bildung, diese Burgerkraft für die Ordnung aber bilbet nur die politische und vor allem die Uffociationsfreiheit, ihr Genuß, ihr Befig, ihre Uebung felbst Deshalb ist sie in Frankreich jest größer, als je vorher. Deshalb ist sie in England und Amerika noch stärker. Gerade bei der in aller Hinsicht so außerordentlich großen Freiheit des englischen und ameri= fanischen Volks, und bei ben großen Massen von Matrosen und Fabrikarbeitern in seinen großen Stabten ist sicher bie Mäßigung und bas ruhige Zurücktreten ber Vereine nach bem Moment ihrer nothwendigen und heilsamen Wirksamkeit, zugleich aber auch, nachdem sie so sehr ihren Einfluß erprobten und so glanzende Erfolge errangen, doppelt bewunderns= werth. Je starker bei einem Wolke bas Gefühl, je vollständiger bie Kenntniß seiner Rechte ausgebildet ist, besto gesetlicher ist es überhaupt und auch bei ber Bertheibigung feines Rechts. Aber biese Bilbung ist vergesse man es nie, nur durch den vollen Genuß der Freiheit — die= sen besten Schutz der Ordnung und Verfassung — möglich. Konnte nun wohl eine roahre politische Weisheit es anrathen, uns Deutschen die= fen Schut zu zerftoren, obgleich bei uns die Bereine schon wegen ber außeren Berhaltniffe und wegen ber viel geringeren und getheilteren Mit= tel und Kräfte für bie Wolksfreiheit niemals eine so bedenkliche Ge= stalt annehmen konnten, und obgleich Niemand und Sinn und Liebe für Gesetlichkeit und Ordnung, überhaupt wahrhaft verständigen Sinn absprechen durfte, obgleich endlich nicht leicht Jemand öffentlich uns für ber Freiheit unfähig erklaren wird, unfahiger felbst, als jest sich bie Por= tugiesen erweisen?

Gelbst noch alsbann, wenn in Zeiten politischer Aufregung Bolks= versammlungen von Parteien veranlaßt und geleitet werden, welche, sei es nun mit Grund oder mit Ungrund, die Regierungen ber Michter= füllung ihrer Verheißungen ober Verfassungsverletzung anklagen und ihnen feindselig gefinnt sind, ober wenn die Neuheit der Einrichtung und ber Mangel an Uebung und politischer Bildung Verkehrtheiten in sol= den Bersammlungen hervorbringt, werben sie in ber Regel bennoch einer einigermaßen kräftigen Regierung nicht gefährlich werden. Die offne Darlegung ber Unfichten und Stimmungen und Plane ber Einzelnen und der Mehrheit haben an sich schon für eine kluge Regierung den unschätzbaren Vortheil, daß alles, was sich in den Gemuthern und Ge= danken der politischen Bewegungsmanner und Parteien und des Volks innerlich bewegt, ofter zu Tage kommt, fatt im Geheimen und in ge= heimen Verbindungen gefährlich die Sicherheit zu untergraben. Das Ver= kehrte aber und das der öffentlichen Ruhe wirklich Gefahrliche kann die Regierung nunmehr nicht blos selbst offen angreifen und verhindern, sondern indem es offenbar wird, gewinnt sie auch alle ruheliebenben geseklichen Bürger zu den kräftigsten Kämpfern dagegen und zu williger Unterstützung etwa nothiger Gegenmaßregeln. Dieses ist eine so bekannte, burch so manche aus = und inlandische Begebenheit bestätigte Wahrheit,

Staats = Lexiston. II.

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - VI

daß bekanntlich einigen fremben Regierungen mehrmals öffentlich von ihren Gegnern ber Vorwurf gemacht murbe, sie hatten gerabe ju ihrer Befestigung und zur Beforderung ber absoluten Regierungsgewalt solche Bersammlungen und Ercesse in ihnen burd, geheime Agenten hervorge= rufen und befordert. Haben nicht auch selbst neuerlich in Frankreich bie republikanischen Vereine und ihre Ercesse ben Julithron befestigt? Und sollte wohl berselbe noch bestehen, wenn nicht durch die Deffent= lichkeit der Verhandlungen und aller Grundfage dieser Republikaner die unendliche Mehrzahl ber Nation so erschreckt und über ihre Berbeffe= rungsplane entzaubert worden mare, wenn die, nicht etwa durch Ber= eine, sondern burch bekannte startere Ursachen entstandenen, bem neuen Regierungessistem feindlichen Gefühle und Bestrebungen zu geheimem Wirken zur Beschönigung und Verhüllung ihrer jacobinischen Grund= fate gezwungen worden maren? Durch die Deffentlichkeit diefer ganzen Berhaltniffe hat gerade Frankreich den ungeheuren Fortschritt gemacht, daß jest dort keine Revolution mehr abhängt von irgend einer einzelnen Faction, weder bes Sofs noch ber Burger, fondern von dem Gesammt= willen ber Nation, welcher so leicht keine Revolution will und welcher in der Regel sie nicht bedarf. So ist die Nation auch für die Zukunft gesichert. Außerdem aber entladen sich allermeist, sobald Bereine und Versammlungen und Besprechungen regelmäßig frei und öffentlich sind in benfelben, sonst gefährliche Stoße unschadlich und geheimes Ber= schworen und Bundlermesen und die Neigung bazu wird burch sie gang verdrängt.

Bei jeder Freiheit zur öffentlichen Aeußerung und Besprechung der Ansichten und Gesinnungen der Bürger muß man vor allem unterscheis den, dasjenige, was ohne die se Freiheit schon da ist und wirkt, im Dunkel oft viel gefährlicher, und was dieselbe nun nur öffentlich macht, und dann dasjenige, was erst durch die se Freiheit neu erzeugt und gewirkt wird. Wer so unterscheidet, der wird der Freiheit

nicht ungunstig sein.

Eine bestimmte positive Erfahrung, daß freie Bereine und Bolksversammlungen und namentlich auch das in und außer ihnen geübte
collective Petitionsrecht über alle politischen Angelegenheiten, in Verbindung mit der größten Preßfreiheit, auch im deutschen Bolk der öffentlichen Ordnung und der Regierung nicht schade, und daß auch daß
deutsche Bolk dazu sähig sei, diese Erfahrung hat insbesondere Baden
gemacht. Wie wesentlich freie Vereinigung der Bürger und ihre dargebotene Unterstützung und Hülfe zur Rettung des durch bekannte große
europäische Verträge mit Zerstückelung bedrohten Landes und zur Sicherung seiner Thronsolge wirkte, daran erinnerte auf dem Landtag 1833,
mit Hindeutung auf landeskundige Thatsachen, ernst und würdig einer
der geachtetsten Deputirten aus dem Bürgerstand die Regierung. Seit
funfzehen Jahren aber besteht und wird vielfach in allen Landestheilen
ausgeübt jenes undeschränkteste allgemeine politische Petitionsrecht der
Bürger und das Recht der Bürger, sich dazu und zu politischen Kesten,

zur Keier ihrer Deputirten, ober bei anderen Veranlassungen ohne alle Anfrage zu versammeln, ohne baß je die mindeste Störung für die öffentliche Ordnung, irgend eine Verlegung ber Regierung ober auch nur des öffentlichen Anstandes, durch diese Ausübung und bei derselben be= fannt geworden ware, auch wenn die Bevolkerung ganzer Wahlbezirke sich vereinte und politische Reben gehalten wurden. So kam die Zeit, wo die Julirevolution gang Europa erschütterte. Das badische Bolk vernahm langs der ganzen franzosischen und der Schweizergrenze die revolutionairen Bewegungen und die revolutionairen Siegeshymnen. überschwemmten aus diesen Grenzlandern prefifreie, häufig völlig zügel= lose, Flugschriften und Zeitungen über die deutschen und badischen Verhaltniffe, das ganze Land, Schriften, bei benen jede gesetliche Burgschaft, Sicherung und Repressiomagregel fehlte und die in der aufge= regten Zeit und wegen der Neuheit der Preffreiheit von dem Volke be= gierigst gelesen wurden. Es ging sodann vom Landtag 1831 eine un= gewohnte freie Sprache und alsbald auch die gesetzlich freie badische Presse und eine ganze Masse ihrer Producte in das Land. In dieser ganzen Zeit, 1830, 1831 und 1832, welche anderwarts häufig revolutionair bewegt war, und in welcher auch in Baben die Polenwanderun= gen die politische Unregung vermehrten, übte bas Wolk in allen Landes= theilen sein Recht der collectiven politischen Abressen und Petitionen. Diefelben wurden öfter von mehreren Taufenben von Burgern unter= Ueberall im Lande fanden Versammlungen der Bürger zu politischen Besprechungen und Festmahlen statt. Und — ich rufe das ganze kand und die Regierung selbst zu Zeugen auf — nicht die kleinste Unordnung, Gesetwidrigkeit ober auch nur Unanständigkeit ist babei irgendwo im badischen Lande zu Tage gekommen. Die innigste Liebe, Berehrung und Treue gegen den Fürsten sprach sich überall laut aus. lich riefen spåter die allgemeinen reactionairen Bewegungen in halb Europa, betrübende Worgange in anderen Landern und endlich die Burucknahme ber badischen Preffreiheit, die in Baden, trot einzelner unvermeidlicher Miß= griffe, im Ganzen nur Gutes gewirkt hatte und der Stolz des Landes war, einen tiefen Schmerz hervor. Die schmerzliche Aufregung außerte sich hier und da auch herb und unanständig. Aber eine Störung der gesetz lichen Ordnung ist im babischen Lande auch damals nirgends entstanden, vollends nicht durch das auch jest noch geubte Uffociations = und Petitionsrecht. Vielmehr zeigte sich gerade die durch diese freie Bewegung alsbald erworbene politische Bildung für die Erhaltung des öffentlichen Friedens heilsam. Und wenn insbesondere auch die eifrigsten Regierungsfeinde als Beweis des Mangels der politischen Bilbung mancher beutscher Volks= vertreter vor allem eine angebliche systematische Opposition derselben gegen bie Regierung anführen wollen, und eine Ungeneigtheit und Ungeschicklichkeit, sich mit berfelben in heilfamen Landesmaßregeln zu vereinbaren, so werden sie die badische Volkskammer auch von diesem Vorwurf frei sprechen muffen. Die zeigte sich eine Spur einer spstematischen, einer muthwilligen, einer irgend ber Regierung feinbseligen Opposition.

- comple

auch noch in den schwierigsten Zeitverhaltnissen 1833 brachten die badi= schen Stande eben so, wie 1831 eine ganze große Reihe der wichtigsten Landesmaßregeln und Gesetze mit der Regierung friedlich zu Stande.

So hat denn also sicherlich Baben, dessen Bewohnern vor 1818 ständische Verfassung und politische Freiheit ganz fremd waren, in den wichtigsten und schwierigsten Zeiten seinerseits die Fähigkeit des deutschen Volks für die politischen Freiheitsrechte, für die der Ussciationen, der Volksversammlungen und Petitionen und ber freien mündlichen Rede an das Volk und die Ungefährlichkeit und Heilsamkeit derselben erwiesen.

Diese Unsicht und jene politische Rechte selbst erhielten auf bem Landtage von 1833 auch bei der Regierung die erfreulichste Bestätigung. Huch die badische Regierung hatte in der lebhaften Reactionszeit 1832, wie sie selbst ausdrücklich erklarte, nicht burch Vorgange im Inlande, sondern durch auswärtige veranlaßt, jene Rechte durch provisorische Ber= fügungen unter Strafdrohung aufgehoben und legte nun 1833 diese provisorischen Verfügungen den Kammern zur Bestätigung vor. die Erorterungen in der ersten und in ber zweiten Rammer errangen ben durch die Bestimmung der Regierung für sie selbst ehrenvollen Sieg, daß sich zulett die brei Zweige der Gesetzebung vereinigten in der Un= erkennung dieser Rechte. Die provisorischen Gesetze verloren ihre Gul= tigkeit und statt berselben spricht das neue Gesetz die vollkommene Frei= heit aller politischen und nicht politischen Ussociationen und Vereine ohne alle vorhergehende Anzeige und Staatsgenehmigung aus, und ermache tigt nur das verantwortliche Staatsministerium, wenn es genügende Grunde zu haben glaubt, eine entstandene specielle Berbindung für staatsgefahrlich zu halten, biefelbe aufzulosen und ihre Fortsetzung bei mäßigen Strafen von hochstens funf und zwanzig Gulben ober von hoch st ens vier Wochen burgerlichem Gefängniß zu verbieten\*).

Freilich huldigt dieses Gesetz noch nicht den richtigen englischen Werfassundsätzen, daß nur von dem Parlamente und auch von diesem in der Regel nur für vorübergehende Zeit die rechtliche Freiheit wegen angeblicher Staatsgefahr beschränkt werden kann. Dennoch wers den, auch bei einer solchen Bestimmung überall dann und da, wo nur überhaupt die ständische Versassung und die politische Freiheit Bestand und Kraft haben, die ministerielle Verantwortlichkeit und die Kammern großentheils gegen willkürliche und unnöthige Verbote schützen und ihre

Wiederaufhebung bewirken konnen.

Und sicher man wird, wenn man der Gerechtigkeit, der gesetzelichen Freiheit und der freien menschlichen, burgerlichen und politischen Würde freier Männer huldigt, und die allgemeine Cultur fördert, keine

- 5 XXX

<sup>\*)</sup> S. die Protocolle der II. Kammer der bad. Stände von 1833, Heft VI, S. 153 und die Discufsionen darüber Heft VI. S. 4 ff. Heft VIII, S. 300 ff. und Beilagen heft II, S. 93 und Protoc. der I. Kammer heft I, S. 70 und 149 und Beilagen heft I, S. 135. 200,

wesentlichen Gefahren zu besorgen haben! Nur alsbann hatte man Recht, biese Gefahren zu besorgen, wenn man nur die Stimme der Höslinge und der Reactionsmänner, nicht die des Volks wollte zum Throne dingen lassen, wenn man selbst in dieser Zeit die nothwendige freie wechselseitige Mittheilung und Verständigung ausschlösse. Nur alsdann, wenn man die Gefahren gegen den Rath aller gewissenhaften Vaterlandse strunde zu verhindern suchte, durch die Nichtbefriedigung und durch die Unterdrückung der einmal erwachten moralischen und sndustriellen Beschürslisse, der Freiheit, der Nationalehre und der Cultur. Welcker.

Uspl, kirchenrechtlich und staatsrechtlich. — 1) Wie allen Unglücklichen hülfreich beizustehen, so rechnete man es stets zu ben Amtspflichten der Vorsteher in den Christenvereinen, für jedes Opfer gewaltsamer Berfolgung Furbitten bei feiner Obrigkeit, selbst beim Regenten einzulegen. Auch von schon verurtheilten Verbrechern suchten sie auf diesem Wege schwere Strafen, wenigstens Todesstrafe und ver= stummelnde abzuwenden, Alles zur Förderung dristlicher Milde, auch um Zeit zur Buffe und versprochenen Besserung zu verschaffen. Go noch i. J. 625 beschließt eine Synode zu Rheims, wer durch Hulfe der Riche vom Tode gerettet sei, solle nicht eher aus dem Gewahrsam ent= lassen werden, bis er versprochen, "ber gesetlichen Kirchenbuße" sich zu Um diese Fürbitten zu erwirken, floh man in die Rirchen. Unterwerfen. Die Bischöfe Forberten solche Begnadigung nicht als Recht, sondern erbaten sie, als von der Entscheidung der Staatsbehörden abhängig. Doch mussen bald die Staatsbehörden gegen die dahin Geslüchteten sich gewalt= samer Ungriffe enthalten haben, wenigstens bis zum Ende der Unter= handlungen über Begnadigung oder Strafmilderung. Und wohl schon seit Constantins d. Gr. Uebertritt (i. J. 323) bilbeten die Kirchen= eine Freistätte (Ufyl) in diesem Sinne, da bei den heidnischen Grie= den und Romern, auch bei ben Juden sich Aehnliches fand.

2) Die altesten uns erhaltenen Verordnungen der byzantinischen Raiser, unter deren Schutze sich der Christenverein zuerst ausbildete, be= handeln alle das Usyl als auf ihrer Gnade beruhend, und ihrer Dis= vosition unterworfen, von der naturlichen Ansicht ausgehend, daß Rechts= pflege und gänzliche oder theilweise Begnadigung ins Bereich der Staats= So Theodosius I. im J. 392: Wenn Staats= gewalt gehören. schuldner in die Kirche flüchten, soll man sie entweder aus ihrem Ber= stede herausholen, oder der Bischof, der sie verborgen halt, ihre Schul= Diesem Gesetz unterwark sich Bischof Augustinus den bezählen. ohne Widerrede. — Arcadius, im Drient, 397: Juden, welche wegen eines Berbrechens ober wegen Schulden verfolgt, vorgeben, sie wollten Christen werden, und in die Kirche flüchten, sollen erst aufge= nommen werden, wenn von ihnen jede Schuld bezahlt und ihre Unschuld Derfelbe Urcabius - von einem Gunftlinge verlitet, vor dessen Verfolgungen das Usplrecht der Kirchen gesichert hatte bebt 398 bas ganze Recht auf. Namentlich follten auch alle Privatschulden durch die Kirchen bezahlt werden, wenn diese sich

weigern, ben Schuldner auszuliefern. Diese Aufhebung war wohl auch im Occident angenommen, denn im folgenden Jahre sind zwei Bischofe von der Synode zu Carthago in die Residenz gesendet, um vom Kaiser zu erwirken, daß verboten wurde, aus ben Kirchen die Geflüchteten herauszuholen. — Aber unter Theodofius II. ist das Usyl wieder in voller Wirksamkeit und er verordnet 431: nicht nur ber Altar und bas Innere des Tempels solle Freistätte sein, sondern auch Alles, was im Umfange des Tempels bis zum außersten Eingange liege, wie Garten, freie Plate, Gange, Nebengebaude, Bader, damit nicht Ge= flüchtete im Tempel selbst ober auf den Altaren weilen, essen, schlafen. Niemand folle bei Todesstrafe kirchenrauberisch bort Hand an sie legen, um fie wegzuführen, auch, wer es thut, nie felbst eine Frei= ståtte finden. Waffen durfe kein Flüchtling mitbringen. Lege er bieselben, durch die Geistlichen im Namen des Bischofs strenge aufge= fordert, nicht ab, so solle die bewaffnete Macht eingelassen werden, um sich seiner zu bemachtigen, boch nicht ohne Genehmigung bes Bischofs und bes Kaifers ober der Gerichtsbehörden. Unlaß zu diesem Gesete follen mehrere Stlaven (Kriegsgefangene aus einem fremben Bolke) ge= geben haben, welche vor ber Unmenschlichkeit ihres machtigen herrn mit gezückten Schwertern zum Altare flohen. Alle Bitten, daß sie von ba weggehen mochten, waren vergeblich, und ber Gottesbienst konnte nicht gehalten werben. Mehrere Tage schwangen sie bas Schwert gegen jeben, ber sich nahen wollte, verwundeten einen Geistlichen, tobteten einen andern und endlich fich felbst. — Derselbe Theodosius im folg. Jahre: Ein unbewaffnet zur Kirche geflüchteter Stlave solle nur einen Tag verweilen, bann burch die Beistlichen seinem Beren ober bem, von welchem er sonst Strafe fürchtet, bavon Unzeige geschehen, hierauf letterer — um ben geheiligten Drt und bie Behorde zu ehren, beren Hilfe angerufen ift - gangliche Berzeihung ertheilen, und ben Sklaven mit sich nehmen. Flieht ber Sklave bewaffnet bahin, so soll er sogleich weggeführt, auch alle nothige Gewalt gebraucht werden, ohne Strafe, falls ber Sklave bann im Rampfe getobtet murbe. — Raifer Leo im 3. 466: Rein Geflüchteter werde vertrieben ober meg= geführt; nie werde Bischof oder Kirchenpfleger gezwungen, ihre Schulben zu zahlen; Alles bei Tobesstrafe für den Zuwiderhandeln= ben. Auch Rahrung, Kleibung, Ruhe fei ben Flüchtigen nicht Der Kirchenpfleger, ober der beständige Kirchenanwalt, ober wem sonst ber Bischof bieses auftragt, solle ben Geflüchteten stellen, um innerhalb ber Freistätte bie richterlichen Befehle zu Wegen feiner Schulben, auch jener gegen ben Staat, vernehmen. werde die Erecution, wie gewöhnlich, auf sein Vermögen geführt, und, was er Bewegliches mitgebracht, zu biesem Zwecke burch jene Kirchen= Durch diese sollen auch geflüchtete Sklaven beamten ausgeliefert. und in ähnlicher Abhängigkeit stehende Hausangehörige sobalb als möglich — nach Umstanden entweder kirchlicher Disciplin zufolge ge= züchtigt ober auf kirchliche Fürsprache durch ihre Herren eidlich begnabigt — sammt ben mitgebrachten Sachen zurückgegeben werden. Dieses Geset solle im ganzen Reiche gelten, die Residenz ausgenommen, "wo du Kaiser sich die Entscheidung in jedem vorkommenden Falle vorbeshalte." — Von Justinianus die wichtigste Verordnung darüber ist im J. 535: Morder, Ehebrecher und Entsührer sollen keine Freistätte sinden, sondern weggeführt und gerichtet, überhaupt nicht die Verletzenden durch Freistätten geschützt werden, sondern die Verletzen,

auch nicht bie Schuldner von Steuern.

3) Man braucht nur einen Blick auf bie Barbaren bes Mittel= alters zu werfen, um zu begreifen, wie wohlthätig für die Unschuld oft schübenbes Dazwischentreten ber Rirche werben konnte. Go berichtet ber gleichzeitige Erzbischof Gregor von Tours († 595), wie ein Sklavenpaar, bas sich schon über zwei Jahre geliebt, und endlich gegen den Willen eines unmenschlichen Herrn vereinigt hatte, in die Kirche fluchtete. Rauching, ber Herr, unter Konig Childebert II. ein Berzog (dux) der Franken, pflegte bei Gastmahlen baburch sich die Zeit zu vertreiben, daß er an die bloße Wabe eines Sklaven die Flamme einer brennenden Kerze so lange andrucken ließ, bis die ganze Wade verbrannt war. Rührte sich der Unglückliche, so war bas Schwert schon gezückt, ihn zu durchbohren. Aber je größer sein Sammer, desto heiterer sein gnabiger herr. Diefer erhielt bie Auslieferung nur, nachdem er, die Sand auf bent Altar, feierlich geschworen, die Bereinigten nicht zu tren= nen. Kaum waren sie in seiner Gewalt, so ließ er beide in einem ein= zigen hölzernen Sarge lebendig begraben, "um sie auf ewig zu vereinen." Mit Mühe erwirkte der herbeieilende Priester die Deffnung des Grabes. Noch lebte der Sklave, aber seine Geliebte hatte ausgelitten\*). So fehr mit Recht fagt Joh. v. Muller: "Im Mittelalter floh der Bedrangte vor ber Wuth bes Abels" (follte heißen: ber Machtigen) "zu ben Grabern und Beiligen, und die Kirche veranstaltete Stillstand zwi= ichen den Räubern \*\*)."

4) Seit dem 10. Jahrhundert sieht man die Papste, während sie Alleinherrschaft in der Kirche ansprechen, die Gesetzebung in dieser Sache sich anmaßen, und kirchlichen Orten Usptrechte ertheilen, erweitern, auch beschränken. Als Auctorität dafür benutt man eine Stelle in den um die Mitte des 12. Jahrh. von Gratianus veranstalteten und seite her statt der Kirchengesetze gebrauchten Auszügen derselben (der ersten unter den ins Corpus juris canonici aufgenommenen Sammslungen). Nach dieser Stelle \*\*\*) hätte ein Concil zu Toledo im I. 681 beschlossen: auf 30 Schritte weit im ganzen Umkreise jeder

\*\*\*) C. 35. c. 17. qu. 4.

<sup>\*)</sup> Gregorii Turon. hist. Francor. lib. 5. c. 3. vergl. mit lib. 9. c. 9.

\*\*) Beobachtungen über Geschichte. (Werke XV, 383.) Walter, Kirchenr. §. 195 führt diese Stelle an. Uebrigens versteht sich, daß seine Darskellung, obgleich nur mit Einem seinen Zuge, den Ursprung des Usplrechts im altramontanen Licht erscheinen läßt, §. 194: "Bald erhielt dieses Usplricht von den Kaisern bürgerliche Bestätigung."

Kirche solle die Freistätte ausgebehnt sein; wer sie verleze, ercommunieirt werden, und unter die Strenge der königlichen Strasgerichte fallen. Aber der Auszug ist nur durch Aussassungen beweisend für die Kirchensgewalt geworden. Im Driginale steht noch: "mit Einwilligung und nach Aussorderung des Königs" sei der Beschluß gesaßt. (Consentiente pariter et judente Domino nostro Rege.) Auch ist hier nebst den Bischösen eine bedeutende Zahl von Staatsbeamten unterschrieben, und vom Könige, mit der Bestätigung, eine Strasbeamten unterschrieben, und funszig Prügeln, gegen die Uebertreter angehängt\*). Bei Gratian us folgt auf dieses Bruchstück sogleich ein zweites, der s. g. Beschluß eines Cencils von Orleans von 511, der nur durch völlig ähnliche Aus-

laffung beweisend ift.

5) In der mittelalterlichen kirchlichen Gesetzebung bildete sich folgende Lehre: Freistätten sollen sein nicht nur, wie ursprünglich, die eigentlichen Kirchen, und diese mit dem ganzen, sur das besuchende Bolk bestimmten Raume, sondern auch die angebauten Sacristeien, Thürme, Gänge, selbst die mit einer Mauer umgedene Borhalle, der Begrädnissplat, die Hauptwohnung des Bischofs, jedes Kloster und jede andre kircheliche Wohlthätigkeitsanstalt. Nur den schützt die Freistätte, der in der Absicht sich dort besindet, Zuslucht zu such den nicht, der gesfangen hineins oder durchgeführt wird. Das Kirchengebäude sichert, nach Manchen, schon den, der auch nur am Thore Gitter oder Riegel oder Handhabe ergriffen. Die Wirkung de: Freistätte ist, daß der dahin Gesslichtete durch den weltlichen Richter nicht gewaltsam weggeführt werden kann, und an diesen nur gegen die Versicherung ausgeliesert wird, es werde keine Vernrtheilung zum Tode oder zur Versichmmelung erfolgen.

Sogar wollen die Ultramontaner, nur durch das geistliche Gericht solle die mildere, stellvertretende Strafe verhängt werden. Die ganze Wirkung fällt weg, wegen des in einer Kirche begangenen Mordes oder einer Verstümmelung, für den Urheber. Dieses dehnen Einige auf alle Urten der Verbrechen aus, auch auf jene, welche absichtlich in der Nähe der Kirche verübt wurden, um die Freistätte zu benuten. Wirkungslos ist das Usyl ferner für Räuber und Meuchelmörder, was Viele auf jeden vorsätlichen Todtschlag ausdehnen. Auch die oben erwähnten Ausnahmen der Juden (vom J. 397) und der Ehebrecher (von 535) lassen Manche neben diesen kirchlichen zu; aber jene der Entsührer ist ausdrücklich widerzrusen \*\*). Dennoch wurden Verbrecher auch in den wenigen ausgenommenen Fällen von der Geistlichkeit versteckt, ihre Flucht, unter andern

\*\*) Can 3 c. 36, qu. 1.

<sup>\*)</sup> Collectio canonum ecclesiae Hispanae. (Die f. g. Sammlung des hl. Ist dorn 8.) Matriti, 1808 und 1821. T. 1. col. 500. Zuerst hatte der Unsbefannte, welcher im 9. Jahrh. diese ächte Sammlung mit einem ganzen kleisnen Folianten von erdichteten Briefen der ältesten röm. Bischöfe, und vielen andern, im Geiste der röm. Unmaßungen geschriebenen Berfälschungen aussstattete, um für diese Ansprüche die bis dahin sehlenden Beweise zu schaffen, (Pseudo Isidorus) nur die Worte weggelassen: et jubente.

burch Verkleibung als Monche, als Weiber, begünstigt, in allen Fällen durch Verzögerung die Untersuchung vereitelt, im Ganzen daher die Zahl der Verbrechen durch gewährte Aussicht auf Straflosigkeit täglich vermehrt.

6) Nach dem Vorgange der klrchlichen Freistätten ertheilten die Kaiser in Deutschland auch andern Orten ahnliches Usylrecht (z. B. der Stadt Reutlingen für die, welche "aus Hiße des Zorns einen Todtschlag vollbringen"), wozu man wegen der Landeshoheit Genehmi= gung der Landesherrn forberte\*). Auch jeden Landesherrn im Reiche hielt man vermöge des Begnadigungerechts befugt, im Territorium Frei= stätten zu errichten. Doch scheinen bei ben angenommenen Beispielen, Mannheim und Freudenstadt, wie auch sonst oft, andere Frei= heiten mit Usylrecht verwechselt zu fein \*\*). Mit Einführung milberer Strafrechte wurden durch die meisten Staatsgesetzgebungen schon in den ersten Decennien des 16. Jahrh. die Usple zuerst auf wenige Orte und Berbrechen oder Schuldner, am meisten aber durch die Verordnung be= schränkt, es musse der weltliche Richter die Auslieferung jedes Geflüch= teten sogleich verlangen, die Seistlichkeit gewähren, und der erstere darüber entscheiden, ob der Geslüchtete Usylrecht anzusprechen habe. wurde durch die neuesten Strafgesete in den civilisiertern Staaten das Uspl ganz aufgehoben. Vergeblich hatte eine Bulle Gregors XIV. von 1591 die Usplfrage wieder ganz der kirchlichen Gesetzgebung und Ge= richtsbarkeit unterwerfen wollen. Sie fagt im Eingange, einige seiner Vorgänger hatten mehrern Regenten die Vergünstigung bewilligt, auch in nicht ausgenommenen Fallen Geflüchtete aus ben Freistätten wegzu= Alle folche Vergunstigungen, auch die etwa von ihm selbst aus= gegangenen, namentlich gegen betrügerische Bankrottierer, "fogar die wegen der öffentlichen Sicherheit aus den dringenosten Gründen verliehenen" werden hierauf zurückgenommen. In der Berlegenheit über diefe etwas auffallende Stelle nimmt ber Jesuit Gambacurta, Lobredner und Erläuterer der Bulle., an, sie habe nicht den Sinn zu hindern, daß fünftig die Fürsten aus natürlichem Rechte dasselbe thun, was sie vorher aus papstlichen Bergunftigungen gethan hatten; während bie Bulle geschichtswidrig überall andeutet, einzig auf papstlicher Bergunfti= gung hatte Alles beruhet. Die Bulle schließt nur die oben (§. 5) auf= gezählten Berbrechen vom Uspirecht aus, bann Reger, und bas an ber Person des Regenten seibst begangene Verbrechen der beleidigten Maje= ståt, låßt also der ganzen übrigen, furchtbaren Masse Hoffnung der Straflosigkeit, während sogar jener Lobredner gesteht, die Zahl der Berbrechen sei wegen der Usple bis dahin täglich gestiegen. So oft ein Fall "nach dem Ermessen der kirchlichen Behörden" zu den wenigen ausgenommenen gehort, foll bennoch die Wegführung durch ben weltlichen Richter nur mit Genehmigung bes Bischofs und in Beisein eines von

<sup>\*)</sup> Ein Berzeichnis s. bei Pfeffinger zu Bitriarius lib. 3. tit. 17. 3. 78. not. a.

<sup>\*\*)</sup> Pfeffinger a. a. D. not. c. d.

biefem Beauftragten Statt haben. Offenbar hemmung bes weltlichen Richters burch die nothige Voruntersuchung kirchlicher Behorden, mit Aussicht auf Flucht unter Beihilfe der Geistlichen. Verweigert der Bifchof und fein Beauftragter die angesuchte Genehmigung und Uffi= stenz, bann mag der weltliche Richter den geflüchteten Laien aus der Freistätte wegführen, aber nur in kirchliche Gefängnisse, obgleich folche blos für geistliche Verbrecher und sehr wenige Falle von kirchlichen Ver= brechen ber Laien bestimmt, baher an manchen Orten und felbst in bischöflichen Residenzen gar nicht vorhanden waren, wie jener Lobredner zugibt. In den Rerker des weltlichen Gerichts foll die Auslieferung erft dann geschehen, wenn durch bischöfliches Erkenntniß der Fall für einen ausgenommenen erklart wird, und so bas Gericht des Staats bei jedem, auch dem ungeheuersten Berbrechen burch das Uspt von der Priester= schaft abhängig sein. Rein Wunder, daß diese Bulle Gregor's XIV. und die spätern einiger seiner Nachfolger, welche diese Grundlage im Wesentlichen beibehielten, in so vielen Landern nicht angenommen wurde; nicht in Spanien, Savonen, ber ehemaligen Republik Benedig, Frankreich, Belgien; auch nur in einigen Territorien von Deutschland. So in Churpfalz, fur welche noch am 24. Det. 1760 bas bischoff. Generalvicariat im Einverständnisse mit der Regierung eine Vollzugs= verordnung zur Unwendung jener papstlichen Bullen publicirte, nament= lich befiehlt, kirchliche Gefangniffe in Mannheim einzurichten, und in Folge papstlicher Genehmigung jeden Pfarrer zur Voruntersuchung und Entscheibung der Frage ermächtigt, ob der Geflüchtete, als einer der ausgenommenen, bem weltlichen Richter zur Abführung in jene kirchlichen Gefängnisse auszuliefern sei. Ebenso Baiern, wo unter andern durch Verordnung vom 23. Jun. 1760 die Regimentscommando's Befehl er= hielten, der Mannschaft zu verkunden, daß durch eine papstliche Bulle bewilligt sei, die in eine Freistätte geflüchteten Deserteurs und andre militairische Verbrecher wegzuführen, gegen Versprechen auf Ehrenwort, daß keine Todes = oder andre schwere Strafe erfolgen werde. Sollte nicht das jest in Baiern so sehr wieder aufblühende Monchthum confequent auch zur Wiederkehr solcher milben papstlichen Kriegszucht bas Seinige beitragen \*)?

Usyl (in politischer Hinsicht). Die Religion, die Ehrfurcht für das Heilige hatte die ersten Zusluchtsorte und Freistätten auf Erden gesweiht. In Tempeln und Kirchen fanden von jeher und fast überall Flüchtlinge, Verfolgte und Verbrecher Sicherheit und Schutz. Diese Sicherheit und dieser Schutz wurden verliehen aus Achtung für gottess dienstliche Gebäude, die auch das Unheilige zu heiligen schienen, oder

bie man nicht durch Harte und Grausamkeit entweihen wollte.

1.00

<sup>\*)</sup> Van-Espen Diss. de asylo templorum. (Opp. IV.) P. J. a Riegger institt. jurispr. eccl. P. III. S. 845 — 880. Wegen des reichen Materials: Zech (Jesut, Prof. zu Ingolstadt), Diss. de jure asyli. (In Schmidt thesaur. jur. eccl. T. V. p. 284.)

Spater mischte Politik sich ein, und auch weltliche Machte, wie gestliche fingen an, um ihre Unabhängigkeit zu beweisen, um ihre Mei= nungs= oder Glaubensgenossen zu fchützen, oder endlich um geistige oder materielle Vortheile zu gewinnen, ganze Stadte und Lander zu Frei= So bilbete Politif in ihrem Sinne eine Idee aus, stätten zu machen. welche Religiositat geschaffen. Doch schon fruh stehen Usple, welche die Staatsgewalt gewährte, den von der kirchlichen Macht verliehenen zur Seite, und in dem erweiterten Wolkerleben neuerer Zeit erhielten bie politischen Usple sogar eine unendlich höhere Bedeutung, als die kirchli= So wie in dem Bildungsgange ber Mensch= den in der Vorzeit hatten. heit die Freiheit der Meinungen und Strebungen wuchs, und zwar in bem Maße, wie diese sich selbst nicht nur in einzelnen Staaten, son= bern in bem ganzen Bereiche berfelben unenblich verschiedenartig gestalte= ten und in einem unaufhörlichen Kampfe der Parteien, die selbst bald sieg= ten, bald erlagen, sich einander gegenüber stellten; so bemåchtigte sich endlich menschenfreundlicher Sinn und wohl verstandenes Interesse der Mensch= heit selbst einer Unstalt, welche erst Frommigkeit und Staatsklugheit geschaffen hatten. Die Geschichte und ihr strafendes Gericht hatte im Laufe der Zeiten nur zu oft bewiesen, daß die Unterdrücker und Verfolger nur gar zu bald auch zu Unterdrückten und Verfolgten werden konnten, daß in der Welt und ihrem Wandel die Rollen wechseln, welche die Menschen im gesellschaftlichen Leben zu spielen berufen sind. Dann kommen die verschiedenen religiösen und poli= tischen Systeme hinzu, welche besonders in dem nicht zum Stillstand ver= dammten Europa seit der deutschen Reformation und französischen Revolution neben einander und abwechselnd herrschend wurden. Von dem allgemeinen menschheitlichen und volkerrechtlichen Standpunkte aus angesehen ward es immer schwieriger zu bestimmen, was denn eigentlich ein politisches Verbre= chen sei, so wie die früher üblichen Begriffe von Irrglauben und Reperci sich immer mehr und mehr durch ihren Gegensag und ihre Wechselseitigkeit selbst So gestaltete sich benn auch die Ibee von bem Ufpl gang um, und wie sie von der Heiligkeit des Drts ausging, verklärte sie sich in die ber Unverlegbarkeit menfchlicher Perfonlich feit, insofern sie nicht durch gemeine Verbrechen entweiht und verwirkt wurde. Vorzüglich er= kannten republikanische Staater, wie die Schweiz, nicht nur das Ufnlrecht, sondern auch die Ufnlpflicht, nicht nur für Gleichgesinnte, sondern auch für Andersdenkende und Anderswollende an, und es liegt im eignen wohlver= standenen Interesse monarchischer und selbst absolutistischer Staaten, sold eine Freistätte zu ehren und zu schützen. X.

Attisches Necht, s. Griechisches Recht. Aubaine, droit d'aubaine, s. Fremdlingsrecht. Aubienz, s. Gesandter. Aufenthaltskarte, s. Fremdenpolizei. Aufgebot, s. Landwehr. Aufholung s. Abmeierung. Aufkauf, s. Marktpolizei. Aufklärung, s. Aberglaube und Obscurantismus. Auflauf, Aufruhr, Aufstand, s. Emporung. Auflosung, s. Standeversammlung.

Aufsehende Gewalt, Aufsicht. Eigentlich gibt es gar tein besonderes Soheitsrecht der aufsehenden Gewalt (vergl. Hoheitsrechte). Das Recht, soweit dadurch kein rechtsverle= Bender Eingriff in den Kreis bloßer Privatverhaltniffe stattfindet, über = all im Staate zuzusehen und Auskunft zu verlangen, ift ein wesentlicher Bestandtheil der Ausübung aller Hoheitsrechte, von de= nen ja keines ins Blinde hinein ausgeübt werden foll. Will man aber auch von einem besonderen Soheitsrecht der aufsehenden Gewalt sprechen, fo darf man es boch nicht über ben fo eben bezeichneten Inhalt aus= behnen. Man barf nicht etwa mit dem Namen dieses falschen Schul= begriffs ober unter dem Vorwand des Aufsichtsrechts die Befugniß materieller beliebiger Beschränkungen ber Freiheitsrechte ber Burger, und ein Recht des beliebigen Erlaubnisbestätigens oder Verhietens einführen Denn jedes Zugeständniß rechtlicher verfassungsmäßiger Freiheit, ber politischen, der personlichen, der Eigenthumsfreiheit, wurde ja badurch zur mahren Luge. Diese Rechte waren einem an sich grenzenlosen Belieben ber Minister preisgegeben, was in der That nur bei den rohen Rechts= begriffen und dem Mangel an wahrer Rechtsachtung und constitutioneller Bildung mancher deutschen Juristen und Staatsmanner eine Rechtferti= gung finden konnte. Hiermit sollen nicht alle besonderen Rechte der Be= stätigung der Aufsicht, des Verbots u. s. w., welche viele Juriften (so z. B. auch Klüber öffentl. Recht §. 358 ff.) unter bem allgemei= nen Titel der aufsehenden Gewalt aufführen, an sich unbedingt verworz Mur muffen biefelben aus andern Soheitsrechten, &. B. aus dem der Polizei, der Justiz u. s. w. ihre richtige Begründung und mit ihr auch ihre Grenzen erhalten. Welder.

Aufwandgesetze, s. Lupus. Augsburger Confession, s. Reformation. Ausfuhrhandel, Pramie, s. Handel. Ausfuhrzoll, s. Zoll. Ausgabe, s. Budget. Ausgangszoll, s. Zoll.

Auslegung, der Gesete, der Geschäfte. Authentische und doctrinale, logische, grammatische, ausdehnende, besichränkende, declarative Auslegung, Analogie, Auslegungswissensche Um die Gesete und die rechtlichen Geschäfte, namentlich die Verträge, richtig befolgen und anwenden zu können, muß man sie vor allem richtig auslegen, das heißt ihre wahre gesetlich gültige Absicht aus ihnen heraussinden und entwickeln können. Die Regeln, welche bei dieser Auslegung uns leiten mussen, bilden den Inhalt und die Aufgabe der Auslegungswissenschaft ober Kunst, oder der Hermes neutik, und zwar im Gegensatzu den Auslegungsregeln für nichtjuris

stische Urkunden, wie z. B. ber heiligen Schriften, ber alten Classiker, die juristische Hermeneutik. Man theilt die Auslegung ein zu= ent in gesetliche (legale) und wissenschaftliche (bostrinale). ter ber legalen versteht man biejenige, welche von ber gesetzebenden Gewalt selbst ober vermöge eines Acts dieser Gesetzebungsgewalt aus= geht. Man nennt dieselbe authentische, wenn sie durch ausdrückliche. Ucte ber Gesetzgebung begründet ist, und usuale, wenn sie vermittelst der factischen Gesetzehung einer gultigen Observanz oder Gewohnheit Allein alle legale Auslegung ist, wie jest die besseren Rechtsgelehrten immer allgemeiner anerkennen, gar keine eigentliche Auslegung, sondern, als ein neuer Act der gesetzgebenden Gewalt, ein Mar bas alte Gefet vollig unverständlich, fo mar es neues Gesetz. ein ungultiges nichtiges Geset, und das, was nun die Gesetzebung als deutliche Regel an seine Stelle sest, ist ein gultiges, aber neues Gefet. War bas alte Gefet deutlich und enthielt, wenn man es richtig auslegt, zum Theil einen andern Sinn, als die neue gesetzeische Er= klarung, so geht dieselbe als neues Geset vor. Stimmt sie überein mit der richtigen Auslegung des alten, so führt sie zwar zu demselben Resultat, aber sie ist boch insofern ein neues Geset, als bei der Ausle= gung der Sinn aus ihr genommen und begründet wird, und inso= fern, als namentlich eine aus dem alten Gesetz entnommene meue ge= lehrte Auslegung, soweit sie mit ihr in Wiberstreit kame, ungultig mare. Es ist dieses praktisch sehr wichtig, ba die Regel gilt, daß neue Gesetze, mithin auch authentische Auslegungen nicht rückwärts, sondern nur auf zukunftige Falle angewendet werden durfen. Es ist also auch hierdurch ein schändliches Mittel feiger und schlechter Regierungen gegen wohl erworbene Rechte der Burger zerstort. Manche Regierungen magen es nämlich nicht, durch offne Gewaltstreiche und Justizmorde den Bür= gern wohlerworbene Rechte zu rauben, oder durch offenbare Cabinets= justiz gesetwidrige richterliche Entscheidungen zu veranlassen oder zu geben. Unter dem Schein authentischer Auslegung aber verändern sie die beste= henden Gesetze und unkundige oder feige Richter wenden dieselben nun auf frühere und anhängige Rechtsfälle zur Beraubung der Bürger an, wenn sie nicht wissen, oder es ignoriren wollen, daß authentische Ausle= gungen neue Gesetze sind. Eine doctrinale oder wissenschaftliche Auslegung ist dagegen diejenige, die auf die Anwendung der allgemeinen Auslegungsregeln sich gründet. Sie ist theils eine außere ober gram = matische, welche ben factischen ober wortlichen Sinn des Gesetzes auf= sucht, theils eine innere, geistige ober logische, welche den wirk= lichen gesetzgeberischen Willen (sententia legis) aus dem Grunde des Gesetzes selbst (ratio legis), oder aus andern juristisch erkennbaren Beweisen von der wirklichen gesetlich gultigen Absicht des Gesetzebers (voluntas legislatoris) entwickelt. Beide, grammatische und logische Auslegung, mussen stets mit einander verbunden sein, tie grammatische als Grundlage vorausgehen und die logische dann als die eigentlich entscheibende folgen. Zwar erheben

5.000

Manche Bebenklichkeiten gegen die logische Auslegung, namentlich in Criminal = und staatsrechtlichen Sachen. Allein fürs erste muß doch ber Sat fest bleiben, daß nur der wirkliche erkennbare gesetzeberische Wille uns bindet, das wahre, lebendige Geset ift, daß der Buch= Stabe nur das dienstbare Mittel fur benfelben ift, und dag man ben Anecht nicht über den Herrn, die außere todte Form nicht über das We= fen sehen darf. Welcher Bater oder sonstige Gebieter wurde nicht mit Recht zurnen, wenn sein Untergebener, dem er etwas besiehlt, chicanos barum das Gegentheil von feinem erkennbaren Willen thun wollte, weil sich etwa der Gebieter versprach, doppelsinnig, zweideutig, zu weit oder zu eng ausbruckte? Und man follte folches chicanofe abgeschmackte Spiel mit dem heiligen gesetzeberischen Willen der Regierung und des Bater= landes treiben? Es begründet aber auch für das zweite die logische Gesetzgebung gar nicht, wie man gewöhnlich glaubt, größere Gefahren ber Ungewisheit und richterlichen Willkur als die streng und blos grammatische. Denn einestheils ist ja der rein buchstäbliche Sinn eines Gesetzes oft viel ungewisser und vieldeutiger, als der logische. Und dann zwingt doch keine menschliche Macht alle Gerichte eines Volks, den buch= stäblichen vielleicht unvernünftigen Sinn eines Gesetzes gegen den erkenn= baren logischen und vernünftigen anzuwenden. Ein halbes Befolgen aber begründet dann doppelte Willfür und Ungewißheit. Wenn z. B. das Mosaische Gesetz sich buchstäblich (zu weit) so ausbrückt: "Wer Men= fchenblut vergießt, des Blut foll wieder vergoffen werden", fo wird kein Richter, die buchstäbliche Auslegung befolgend, auch den Soldat, der den Feind, den Scharfrichter, der den Berbrecher, den Unschuldigen, der im Wahnsinn seinen Nebenmenschen umbrachte, wieder todten wollen. Son= bern nach dem Grunde des Gesetzes und der Absicht des Gesetzebers machen wir hier die beschränkende logische Auslegung, daß nur des= fen Blut, welcher verbrecherisch Menschenblut vergoß, wieder vergof= fen werden foll. Und wenn ein Gefetgeber, nachdem durch die Einlei= tung zu einem Erbrechtsgeset ober sonst seine Absicht klar ift, daß zu= erst alle Nachkommen, dann erst Seitenverwandte erben sollen, nun in der eigentlichen gesetlichen Bestimmung buchstäblich (zu eng sich ausbru-Gend) so sagt: "Zuerst erben die Kinder, und wenn keine Kinder da sind, die Seitenverwandten," so wird Jeder in logischer ausbehnen = der Erklärung in dem ersten Grade, also vor den Seitenverwandten auch die Kindeskinder oder Enkel und Urenkel zur Erbschaft rufen und sie nicht ausschließen. Es ist auch ein bloßer Irrthum, wenn man glaubt, die Englander verwurfen und zwar namentlich im Criminal= recht die logische Auslegung. Wo sie zu Gunsten des Angeklagten ist, wenden sie die logische Auslegung unbedingt an. Wo sie zu Ungunsten besselben ist, da benuten die Geschwornen blos barum zufällig oft die blos buchstäbliche Auslegung als einen scheinbaren Vorwand, um die ver= alteten graufamen Strafgesetze zu umgehen. In solchem Sinne z. B. vereitelten sie die grausame Todesstrafe für die kleinen Diebstähle, von

ein Paar Strumpfen in einem Falle, wo zwar zwei Strumpfe gestehlen waren, es sich aber ergab, daß die Strumpfe unpaar waren.

Die logische Auslegung ist nun entweder eine declarative, wenn ste erklart, daß die gesetzgeberische Absicht ganz mit dem Resultat der grammatischen Auslegung übereinstimmte, oder eine ein schränkende (restrictiva), wenn sie, wie bei jenem Mosaischen Geset, erklart, daß die Worte mehr Falle umfassen, als worauf die Absicht des Gesetzebers ge= richtet war, oder endlich eine ausdehnende, wo, wie in jenem Beispiel von den Kindern, der Wortsinn enger ist, weniger befaßt, als ber Grund und die Absicht bes Gesetzes. Die Auslegung nach Grund und Absicht des Gesetzes nennt man alsbann analoge Auslegung ober sie begründet eine Unalogie (welche man irrig als eine ganz be= fondere Art von Gesetzen oder Rechtsquellen betrachtet), wenn man positive Bestimmungen über bestimmte Falle ober Classen von Fallen wegen bes gleichen gesetzlichen Grundes (nach dem argumento a simili) auf ans dere ahnliche Falle anwendet, ober wenn man (nach dem argumento a contrario) schließt, daß ber gerade entgegengeschte Grund, der bei andern Fallen eintritt, auch nothwendig die entgegengesette Bestimmung nach sich ziehe, weil die vernünftige Gesetzebung harmonisch, nicht aber

mit sich selbst im Widerspruch und ungereimt ist.

Jede grundliche Auslegung einer Gefetgebung muß zu ben boch = ffen Grundibeen der Gesetgebung hinaufsteigen, um fur bie hoheren allgemeineren und für die untergeordneten Gesete ftete ben mahren ge= setlichen Grund und die gesetzgeberische Absicht zu finden. Hiermit tre= ten denn sowohl in Beziehung auf die Gesetze wie in Beziehung auf die Auslegung rechtlicher Geschäfte, für welche die obigen Auslegungs= grundfage ebenfalls gelten, noch eine Reihe von juriftischen Prafumtionen oder Vorausannahmen bis zum Beweise bes Gegentheils, z. B. daß correctorische Gesetze möglichst beschränkend interpretirt werden muffen, in Berbindung, um die Bestimmungen ber Gesete zu einem harmoni= fden und festen Gebaube einerzufammenhangenben grund= lichen sichern Rechtswiffenschaft zu erheben. In Ausbildung und feiner Unwendung dieser juristischen Auslegungsgrundsaße und Prasumtionen besteht die noch immer unerreichte Meisterschaft ber romischen Jurisprudenz, die auch im Staatsrechte überall leitende, tief aus ber Natur des Rechtsverhaltnisses und der Idee der ewigen Gerechtigkeit geschöpfte Grundsätze und Regeln uns darbietet. Vergl. hierüber Wel= der Snftem Buch III, und über bie Regeln ber juriftischen Bermeneu= tit und über bie Literatur berfelben Thibaut Pandeften §. 43 ff. und Kluber öffentl. Recht g. 13 und 62. Welcker.

Auslieferung. Es fragt sich, ob je, ober in welchen Fallen, es rechtlich und politisch zulässig, rathlich ober nothwendig sein könne, daß ein Staat Personen, welche sich in seiner Gewalt, d. h. also unter seiner Schutzhoheit befinden, einem andern Staat oder überhaupt einer fremden Gewalt überantworte? Natürlich ist hier wie überall die Rechtsfrage die erste, weil nur in dem von der Rechtslinie um-

---

schlossenen Raume bie Politik ihre Thätigkeit zu äußern ober ihre Aufgabe zu lösen hat. Die Nechtsfrage aber kann nur beantwortet werden nach sorgkältiger Unterscheidung der mancherlei hier vorkommenden oder

gebenkbaren Verhältnisse und Falle.

Derjenige, dessen Auslieferung verlangt wird, ist entweder ein Bersbrecher, b. h. unter dem Titel einer ihn als Verbrecher bezeichnenden Anschulbigung Verfolgter, oder ein blos der aus irgend einem ansbern Titel über ihn angesprochenen oder auch nur factisch über ihn ausgeübten Gewalt Entronnener, ein Verfolgter schlechthin. In die letzte Classe gehören z. B. Leibeigene, die ihrem Leibherrn entslohen, Kriegsgefangene, die etwa ihrer Eskorte entrannen, in bürgerlichen

Rampfen Besiegte, überhaupt Flüchtlinge aller Urt.

Der Berbrecher, welcher durch Flucht in unser Gebiet sich ber Strafe für bas in fremdem Lande begangene Berbrechen zu entziehen fuchte, ist entweder Ungehöriger unseres Staates ober Frember. Im ersten Falle ist — insofern das ihm angeschuldigte Verbrechen eine That ift, welche auch durch unfere Gesetze für ein Berbrechen er-Plart wird - unfere Pflicht, entweder ben Ungeschuldigten zur Unter= fuchung und nach beren Ergebniß zur Strafe zu ziehen, ober ihn aus= Eins von beiden muß geschehen, wenn nicht bas Recht bes Staates, worin bas Berbrechen begangen wird, ober überhaupt bas Recht aller burch solches Verbrechen Beleidigten gekrankt werden foll. Rechtsstaat kann für die ihm Angehörigen, sobald sie Verbrecher - werden, kein Uspl mehr sein. Es ist jedoch wohl zu bemerken, daß hier nur von folchen Berbrechen die Rede fein kann, welche es schon nach bem Gesetze der allgemeinen rechtlichen Bernunft, bemnach nicht bloße Uebertretungen rein positiver Gesetze sind. Den Dor= ben, Raubern, Dieben u. f. w. darf der Rechtsstaat kein Uspl ge= währen, und er muß also entweder selbst strafen ober ausliefern. Durch lettes jedoch wurde er seinen Angehörigen in die Gefahr setzen, all zu= hart bestraft zu werden, was seiner Pflicht, als Schuthoheit, wider= Daher bleibt nur die felbsteigene Bestrafung (nach dem un= ter den beiderseitigen Gesetzen mildern Geseth) übrig, und ist die Aus= lieferung unzulaffig. Daffelbe ift der Fall, wenn bas Berbrechen (z. B. Betrug, Mordanstiftung u. f. w.) von unserem Lande aus (etwa burch Briefe ober Beauftragte u. f. w.) ins fremde Land wirkend began= gen wurde, und bann von dort aus eine Klage erhoben wird.

Anders gestaltet sich die Sache, wenn der Verbrecher ein Frem = der ist, und dessen Auslieserung entweder von dem Staate, welchem er als Unterthan angehört, oder von jenem, worin er das Verbrechen bez gangen, verlangt wird. In solchen Fällen wird, wenn das Verbrechen ein solches schon nach dem natürlichen Rechtsgesetz ist, und in dem verz folgenden Staat eine ihrer Idee wenigstens in der außern Erscheinung entsprechende Justiz besteht, durch die Auslieserung eben kein Unrecht bez gangen, ja vielmehr sie muß bewilligt werden, wenn man nicht vorzieht, den Verbrecher selbst zu bestrasen und zwar abermals nach dem milbern

but in beiben Staaten geltenden Gesetze. Letteres ist freilich jedenfalls das Sicherste; benn niemals kann man völlig davon versichert sein, daß dem Auszuliefernden, der nun doch schon unserem Schutze sich unterwarf, und von dessen wirklicher Schuld wir noch keinen genügenden Beweis haben, von Seite des ihn verfolgenden Staates kein Unrecht, keine grundlose Berurtheilung, keine ungebührlich harte Behandlung widersahren werde. Das Recht der selbsteigenen Bestrafung aber — insofern sie zusmal ein Milderes als die Auslieserung ist — haben wir, sobald Klage gegen den Verbrecher eingelegt wird und dieser nicht selbst die Ausliesserung vorzieht, als Rechtsanstalt ganz gewiß, und wir haben auch als solche die alternative Pflicht, entweder zu strasen oder auszuliessern, damit wir nicht durch die dem Verbrecher gewährte Zuslucht theils haftig seiner Schuld und Miturheber aller weiteren durch die geöfsnete

Aussicht und Straflosigkeit veranlaßten Berbrechen werben.

Aber nicht weiter erstreckt fich biese Pflicht, als auf Berbrechen, bie als solche allgemein anerkannt sind ober werben konnen, eis nerseits nach ihrem Begriff und anderseits nach ben jedesmal vorhandes nen concreten Verhältnissen und Lagen, überhaupt also nach bem, jedem Berständigen einleuchtenden und von allen Redlichen geachteten, Recht ber Bernunft, auch nur insofern die ganz offenkundige ober vollig erwiesene oder erweisliche Schuldhaftigkeit eines Angeklagten vorliegt. Aus diesem Grunde soll niemals wegen Uebertretung rein positiver Berordnungen, z. B. wegen Zollbefraudation oder wegen Nichterfüllung der Conscriptionspflicht u. f. w., eine Auslieferung bewilligt werden, und gang besonders ist dieselbe unzulassig und unbedingt verwerflich, wo es sich von politisch en Verbrechen handelt. Bei politischen Verbrechen namlich — es sei denn, sie hatten nebenbei auch ben Charafter von ges meinen, 3. B. von Mord ober Raub u. f. w. - erscheint ber Staat, worin sie vorfielen, als in zwei Parteien getheilt, wovon die eine die stärkere d. h. die factisch mit der Gewalt bekleidete ober die sieghafte, die andere aber die schwächere, der Gewalt entbehrende ober die besiegte Die Bestrebungen ber letten, eine Uenderung ber Berhaltniffe zu bewirken, werden sodann, wenn sie fehlschlugen, von der siegenden Partei für Verbrechen erklart; sie wurden aber im Falle des Gelingens für patriotische Tugend erklärt worden sein. Ueber Handlungen dieser Art kann kein fremder Staat zu Gericht sigen; sondern blos die offentliche Meinung und die Geschichte haben darüber das Urtheil zu sprechen. Eine Auslieferung der wegen politischer Verbrechen Verfolgten, d. h. we= gen Thaten, die, je nach dem Erfolg, bald für strafbar, bald für preiswurdig gelten, ist glfo stets eine unbefugte Einmischung in einen frem= ben Streit, ein anmaßliches Erkenntniß über eine, unserem richterlichen Urtheil keineswegs unterworfene Sache, eine gegen den Auszuliefernden und gegen alle Genoffen seiner Bestrebungen und Wünsche ausgeübte shwere Rechtsverletzung. Sie ist noch mehr: sie ist — ihrer Maxime nach oder in allseitiger Uebung und mit beren Folgen gedacht — eine Aushebung des öffentlichen und dadurch auch alles Privat: Staats : Berifon. II.

Gegen ben Gewaltmigbrauch einer Regierung, Mechtszustanbes. ober einer siegenden Faction, gegen tyrannische Bedruckung jeder Urt, ge= gen die Berfolgungen zurnender Machthaber ober ihrer Gewalttrager be= steht noch ein lettes Rettungsmittel in der Flucht und das Bewußt= fein bavon bestimmt einerseits die Machthaber zu einiger Mäßigung und ermuthiget anderseits die Freiheitsfreunde zu fanbhafter Rechtsvertheidi= Das Princip der Auslieferung aber entreißt dem Berfolgten auch jenen letten Trost und verwandelt die Gesammtmasse aller Staaten, welche sich gegenseitig die Flüchtigen auf Verlangen ausliefern, in ei= nen absolut beherrschten Weltstaat, b. h. in einen unermeglichen Die Machthaber, burch den Gebanken, bag ihnen zu entrin= nen unmöglich ist, in der Idee der Allgewalt bestärkt, fühlen sich jest vollig aller Schranken ledig, und bem um sich greifenden Despotismus in Gesetgebung, Berwaltung, überhaupt in jeder, gegen die Gesammt= heit wie gegen Einzelne auszuübenden, Willfur fest Nichts mehr ein Biel.

Die theils flare Unerkennung, theils wenigstens Uhnung fo heillo= fer Folgen des Auslieferungsprincips hat auch auf die volkerrechtliche Praris von jeher einen vorherrschenden Ginfluß ausgeübt. Selbst barbarische Bolfer achteten fich fur verpflichtet, an bem zu ihnen geflüchteten Fremb= ling — wenn er nicht Verbrecher gegen naturliches Gefet war — bas Gastrecht zu ehren; und auch Despoten (wie in der neuesten Zeit noch ber Kaiser von Marokko an ben vor Ferdinands VII. henkern in fein Land geflüchteten constitutionellen Spaniern bewies) verweigerten anbern Despoten bie Muslieferung verfolgter Freiheitsfreunde. Freilich tref= fen wir auch traurige Ausnahmen von so rechtsgemäßer und humaner Uebung an; nicht nur im roben Mittelalter, wo g. B. ber eble Ur= nold von Brescia von bem herrn Campaniens an Raifer und Papft ausgeliefert mard; fondern auch in weit neuerer Zeit, wovon insbeson= bere die, alles Gefühl emporende, Auslieferung Patkul's burch ben Rurfürsten von Sachsen und Konig von Polen, August, an den ty= rannischen König von Schweben, Karl XII., ein schaubervolles Beispiel Doch ift von allen Bolkerrechtslehrern und felbst Staatsmannern, fo viele berfelben sich auch nur einigermaßen zur Sohe ber achten Bif= fenschaft und der edlern Politik erhoben, fortwährend anerkannt geblieben, bag megen fogenannter Staateverbrechen, b. h. wegen rein politi= scher Sunden oder Fehlschlagungen, die Auslieferung unzulässig, ja selbst ein Berbrechen und, wenn gar als Princip aufgestellt, eine Aufhebung bes öffentlichen Rechtszustandes ist.

Da die Unzulässigkeit der Auslieferung allernächst auf das Recht des Auszuliefernden sich gründet, so erhellt, daß sie auch durch einen (sei es einseitigen, sei es wechselseitigen) Vertrag nicht aufgehoben werde. Ein Vertrag de jure tertii, um so mehr ein Vertrag, an einem Dritten das Recht verleten zu wollen, ist ungültig und im letten Falle bereits eine wirkliche Verletung. Von diesem Standpunkt sind die auf Auslieferung der Refractaire oder Deserteure lautenden Verträge zu beurtheilen. Auch die Milizpslicht und die soldatische Pflicht sind

rein positiver Natur, und gar oft auf wirklich ungerechte, ja tyransnische Gesetze, oder auf Zwangsanwerbung gegründet, und selbst wo sie die wahre, vernünftig anzuerkennende Gesellschaftspflicht nicht übersteigen, erscheinen sie doch als erloschen, sobald bas Gesellschaftsband durch Aus-

wanderung — hier also burch Flucht — zerrissen ward.

Wenn felbst bei folchen, die als angebliche Berbrecher verfolgt werden, die Auslieferung in den angeführten Fallen zu verweigern ift; fo kann noch weniger von ihr die Rede sein, wo ein Verfolgter blos als Berfolgter, b. h. irgend einer factisch über ihn ausgeübten Ge= walt Entronnener, erscheint. So durfen flüchtige Kriegsgefangene, oder überhaupt Besiegte, bie auf frembes Gebiet sich retteten, nicht ausgeliefert, sondern es kann nur ihre Entwaffnung, wenn sie noch Waffen führten, gefordert werden. Dasselbe ist ber Fall, wenn das Verlangen der Auslieferung auf einen von uns nicht anerkannten ober nicht anzuerkennenben Rechtstitel sich stutt. So, wenn der Leibherr seinen flüchtigen Sklaven reclamirt. Doch ist von der Auslieferung naturlich die Heimweisung ober über= haupt die Ausweisung zu unterscheiden, für deren Zulässigkeit nämlich die polizeilichen Grundsäte maßgebend find, fodann auch die Ent= scheidung civilrechtlicher, von unseren Gesetzen anerkannter Unsprüche, als 3. B. bes Baters auf ben Sohn, bes Gatten auf die Gattin, welche, wenn sie erhoben werden, von unsern Gerichten zu entscheis den find. Rotteck.

Ausmarker, f. Gemeindeordnung.

Musschuß, f. Gemeinde und Landstande.

Aussehung, f. Rindermord.

Austrage, Austragalinstanz, f. Schiebsgericht.

Australien ober Polynesien (Inselwelt), früher Südindien genamt, der fünfte und neueste Welttheil, umfaßt alle Inseln zwischen
35° nördl. und 50° südl. Breite, 131 bis 270° Länge, deren ganze
klächengehalt auf 158,000 Meilen berechnet wird. Bon diesen Inseln wurden irn 16. Jahrhundert die Ladronen durch Magellan, die kreundschaftsiriseln durch Fernandez de Quiros entdeckt. Ein Jahrhunsert später entdeckten und benannten die Hollander die größte derselben,
Neuholland, die fast so groß ist wie Europa (139,000 Meilen) und
eher ein Continent als eine Insel genannt zu werden verdient. Erst
durch den Weltumsegler Cook (1768 bis 1779) erhielt Europa genauere
Kenntniß von dieser Inselwelt, die seitdem von den nachsolgenden Weltumseglern so vervollständigt worden ist, daß gegenwärtig nur wenige von
geringerem Umfange noch unentdeckt sein dürften.

So verschwenderisch die Natur diesen Theil der Erde mit Reichethumern begabt, so wenig hat er die Aufmerksamkeit der Handelsvölker des europäischen Continents auf sich gezogen, da die Ureinwohner, sämmtslich Barbaren der rohesten Art, nichts bedurften und nichts producirten, folglich die Gewinnsucht nicht anreizen konnten, eine so weite und gesfahrvolle Seereise zu unternehmen. Nur Eine europäische Nation, die nicht

5 \*

blos in dem augenblicklichen Gewinn ihren Vortheil sucht, welche einsieht, baß man erst saen muß, bevor man ernten kann, und daß es in ber Wirthschaft ber Nationen, wie in ber ber Individuen zu befferen Refultaten führt, wenn man Pflanzungen anlegt und von den veredelten Früchten derselben Belohnung erwartet, als wuste Lander noch mehr verwustet, erkannte die unermeglichen Vortheile, welche ihr aus ber Colonisation bieses Welttheils im Laufe ber Zeit erwachsen mußten. die Colonisation von Nordamerika hatten die Englander in dieser Beziehung große und erfolgreiche Erfahrungen gemacht und alle Berhaltniffe bes fünften Welttheils verbürgten ihnen dort das Gelingen eines abnlichen Erperiments in einem ungleich kurzeren Zeitraume. Australien bot ihnen die Producte aller Zonen; die Fruchtbarkeit des Bodens, das Gebeihen aller europäischen Getreibearten und Thiergattungen und insbefondere der reiche natürliche Wiesewachs in dem gemäßigten Klima verfprach ber englischen Landwirthschaft bie glanzenosten Resultate. damit einmal ein folider Grund gelegt, hatten landwirthschaftliche Colos nien mit englischen Institutionen und englischer Betriebsamkeit auf bem neuen Boden feste Wurzel gefaßt, so konnte man mit Bestimmtheit barauf rechnen, daß die Vermehrung ber Bevolkerung und des Wohlstandes in demselben Berhaltniß vor sich gehen werde wie in Nordamerika. Denn wie bort hatte man nur eine völlig barbarische, unmächtige und wenig zahlreiche Urbevolkerung in die Malber zuruckzudrangen, um für Millionen Europäer Raum zu gewinnen; keine fremde Macht konnte ben Entwickelungsproces ber neuen Gesellschaft storen; keine Vermischung mit halbeivilisirten Nationen den Charakter des neuen britannischen Sproß Mit Erstarkung ber Colonien war Großbritannien lings verunreinigen. des ausschließlichen Besitzes der ganzen Inselwelt und aller daraus resultirenden Vortheile versichert; und wie sehr auch ihre Bevolkerung und ihr Wohlstand zunehmen mochte, die Ausbeutung ihrer Naturreichthumer mußte solchen Kandern Jahrhunderte lang die gewinnreichste Beschäftigung bleiben, bas Mutterland durfte sich baher versprechen, mit jedem Jahre größere Quantitaten Urproducte von ihnen zu erhalten und alljährlich größere Quantitaten Fabrikwaaren an sie abzuseten. Englands Handel, seine Fabrikation, seine Schifffahrt mußten in Folge biefer Colonisation Jahrhunderte lang zunehmen.

Solche Erwartungen hegte England, als es im Jahre 1788 von der Oftkuste Neuhollands, von ihm Neu-Südwales genannt, Besis nahm, und daß es sich darin nicht täuschte, zeigt schon der gegenwärtige Zustand dieser Colonieen, welcher ein überaus blühender ist, ungeachtet dieselben zuerst nur mit deportirten Verbrechern bevölkert wurden, die oder deren Abkömmlinge noch jest den größten Theil der Bevölkerung ausmachen. Neu-Südwales zählt bereits über 50,000 europäische Einwohner, wovon jedoch mehr als drei Viertel männlichen Geschlechts sind, ein Mißver-hältniß, welches die Regierung durch unentgeldliche Ueberschiffung unde-scholtener Frauenzimmer aus England zu heben sucht. Ungefähr zu diesser seinwohnerzahl besteht aus freien Emigranten, welche die Regierung

S. Doelo

burch ein Reisegeld von 20 Pfund Sterl., burch halbiahrliche unentgelbliche Verpflegung bei ihrer Unkunft und burch unentgelbliche Landver= willigung zur Uebersiedlung aufgemuntert hat. Beinahe & ber gesammten Einwohnerzahl ist schon in der Colonie geboren. Im Jahr 1829 waren ungefähr 3 Millionen Uder Landes Privateigenthum und der vierte Theil bavon bereits angebaut. Im Jahr 1828 zählte man 12,479 Pferbe, 263,868 Stud Hornvieh, 536,391 Schafe. Neuere Berichte ge= ben ben gefammten Biehstand auf 1 bis 2 Millionen an und für das Jahr 1835 schätzte man den Werth der Wollproduction allein auf 800,000 Pfund Sterling. Die Gelegenheit zur Schaf= und Rindviehzucht ist wegen ber unermeglichen Streden naturlicher Wiesen und ih= res reichen Ertrags fast unbegrenzt, und man rechnet, daß sich bie Zahl ber Schafe alle 4 bis 5 Jahre verdoppelt. Klima und Weide sind der Zucht feinwolliger Schafe überaus gunstig. Die australische Wolle ist von ungewöhnlicher Feinheit und Festigkeit und es ist mit Sicherheit vorauszusehen, daß in 15 bis 20 Jahren England die Welt mit aus australischer Wolle gewebten Tuchern überschwemmen wird. Seit 1824 besteht in London eine australische Ackerbaugesellschaft, welcher ber Konig 1 Million Uder Landes geschenkt hat und beren Zweck ist ben Uckerbau, den Del= und Weinbau in Neuholland aufzumuntern.

In Sidney, der Hauptstadt von Neu-Sud- Wales an der Jacksonsban gelegen, mit ungefahr 16,000 Einwohnern, resibirt ber Gouverneur der Colonie. Diese Hauptstadt besitzt bereits alle möglichen Unterrichtsanstalten, mehre Kirchen, verschiedene Bibliotheken, einige gelehrte Gesellschaften und Bereine zu gemeinnütigen Zwecken, eine hinreichende Anzahl von Aerzten und Apotheken, 9 Zeitschriften, ein Theater, alle möglichen Gewerbe, reiche Niederlagen an englischen Manufacturen und Modemaaren jeder Art. Seit 1817 besteht eine Bank und seit 1819 Täglich gehen Eilposten nach den benachbarten Colo= eine Sparbank. Die Regierung besteht aus einem Civilgouverneur, welchem ein executiver Rath, bestehend aus dem Erzbischof, dem Colonialsecretair und dem Colonialschatmeister, beigegeben ist. In Civil = wie in Criminalfallen entscheiben Geschwornengerichte über die Thatsachen; Gerichtsverfassung, Gerichtsverfahren, das Institut der Friedensrichter u. f. w. sind wie in Die Militairmacht beläuft sich auf ungefähr 3000 Mann; die Einnahme der Regierung auf 136,000 Pfund Sterling, und die Aus= gaben auf 100,000 Pfund, mithin ergibt sich ein reiner Ueberschuß von 36,000 Pfund Sterling.

Die neu ankommenden Verbrecher werden anfänglich von der Rezgierung beschäftigt. In Folge ihrer guten Aufsührung werden sie aber an Colonisten als Dienstdoten vergeben oder auch gänzlich frei gelassen. Obschon nicht zu erwarten ist, daß die exportirten Verbrecher sogleich ihre Laster ablegen, so kann doch nicht verkannt werden, daß die Möglichkeit, sich durch Arbeitsamkeit und Mäßigkeit in eine unabhängige und sorgensreie Lage zu verseßen, auf die Moralität der meisten einen sehr wohlthätigen Einsluß hat. Besonders erfreulich aber ist, daß die Nachkommen der Verbrecher im Allgemeinen weit entsernt sind in die Fustapsen ihrer

Eltern zu treten, und fich vielmehr bestreben, ben Makel ber Geburt burch Rechtlichkeit, anständiges Benehmen und burch Tuchtigkeit in ben

Geschäften vergessen zu machen.

Die Zahl ber Ureinwohner von Neuholland wird auf ungefähr 200,000 geschätt, folglich kommen nicht gang zwei Kopfe auf die deutsche Sie sind von ber Raffe ber Papuas ober auftralischen Reger, leben in ber tiefften Barbarei, ohne Religion, ohne Staatsverein blos in Familienhorden, wohnen in Hutten von Baumzweigen und in hohlen Baumen, nahren sich hauptsächlich von Schalgewurmen und Yamswurzeln, verschmähen aber auch Menschenfleisch nicht. Wegen ihrer elenben Nahrung und außerorbentlichen Unreinlichkeit sind sie verschiedenen Saut-Frankheiten unterworfen, welche nicht felten epidemisch werden. Ungeach= tet sie ihre Kinder sehr lieben, verscharren sie doch die lebendigen Sauglinge mit der Mutter, wahrscheinlich aus Mangel an Mitteln sie am Sie kennen weber ben Gebrauch bes Pfeils und Leben zu erhalten. Bogens, noch haben sie es so weit gebracht Fahrzeuge zu verfertigen, womit sie die benachbarten Inseln besuchen konnten, mit einem Wort, sie sind die elendeste und verächtlichste Menschenrasse, die es geben kann.

Eine zweite englische Niederlaffung besteht auf der an der Gudseite von Neuholland gelegenen Insel van Diemensland, welche von bem mit gleichem Namen belegten Kustenstrich auf ber Nordseite von Neuholland wohl zu unterscheiben ist. 1642 wurde blese Insel von dem Hollander Abel Tasmann entbeckt. Das Klima ist hier im Commer heiß, im Minter gelinde, der beste Boben tragt 100faltige Frucht. Das Territorium biefer Colonie beträgt 23,437 angl. [ Meilen ober 15 Millionen Acker Landes, wovon aber nur ungefähr 10tel als Ackerland und die Halfte als Weibe zu benugen ift, das übrige besteht aus steinigen und waldigen Hügeln. 1829 befanden sich bereits über 1 Million Ucker im Privateigenthum, wovon jedoch kaum ber breißigste Theil angepflanzt Die Insel zählte 600,000 Stuck Pferde, Rinder, Schafe und Schweine. Die Zahl ber Einwohner betrug 20,000, von den Erwachse= nen waren aber 3 mannlichen und nur 1 weiblichen Geschlechts. ungefahr 1 bavon waren Straflinge. 1830 ward ber Werth bes gan= gen Eigenthums auf 2,289,845 Pfb. Sterl. geschätt. Die öffentliche Einnahme betrug 64,000 Pfb., die Ausgabe 44,000 Pfund folglich blieb ein haarer Ueberschuß von 20,000 Pfund Sterling. Die Hauptstadt Hobarttown zählte 10,000 Einwohner, enthielt also die Halfte der Be= volkerung, war mit Kirchen und Schulen, einem landwirthschaftlichen Berein, einer Affecuranzgesellschaft, brei Buchdruckereien, eben so viel Zeitungen, vier großen Wassermuhlen, einer Bank, allen möglichen Ge= werben und öffentlichen Unstalten versehen. Nach Port Jackson ober Sidney gingen regelmäßig Dampfbote. Die Regierung der Insel ist unabhangig von der in Neu-Sud-Wales, auch besteht seit 1824 ein gesetzgebender Rath. Die Gerichtsverfaffung und Verwaltung ift gang wie in England eingerichtet. Zum Schut ber Colonie befinden sich hier nicht mehr als zwei Compagnien Militair. Um sich von bem Wohl= stande, worin die Colonisten von van Diemenstand leben, einen richtigen Begriff zu geben, braucht man blos zu bemerken, daß auf jeden Einzwehner nicht weniger als 30 Stück Vieh kommen. Die Eingebornen haben schwarze Haut und wollichtes Haar wie die Ufrikaner und stehen mit den Neuhollandern auf gleicher Stufe der Barbarei. Zwischen ihz nen und den Ansiedlern besteht eine heftige Feindschaft und Mordthazten von der einen wie von der andern Seite sind sehr gewöhnliche Vorfälle.

Außer diesen beiden Colonien befinden sich englische Missionsniederlass sungen auf Neu-Seeland und auf den Societätzinseln und eine amerikanische

auf ben Sandwichinseln.

Nach Neu=Holland sind die größten Inseln: Neu=Guinea mit 13,000 | Meilen, Neu=Seeland mit 4291 | Meilen, Van Diemens= land mit 1255½ | Meilen, Neu=Britannien mit 1128 | Meilen, Neu-Caledonien mit 300 | Meilen. Das Areal der übrigen, deren Zahl sich auf mehre Hunderte beläuft, ist im Vergleich mit den Genann=

ten von geringer Bedeutung.

Neu-Guinea und Neu-Britannien find, als dem Aequator zu nahe gelegen, eben so wenig wie der nordliche Theil von Neu-Holland zu Unlegung europäisch-landwirthschaftlicher Colonieen geeignet; bazu kommt, daß in diesen Inseln die Einwohner wilder, grausamer und kriegerischer Ratur find, also neuen Unsiedlern viel zu schaffen machen burften. Diese, wie alle übrige in gleicher Breite gelegenen kleinern Inseln pro= buciren alle möglichen Sübfrüchte und Gewürze. Befonders bemerkens= werth ist hier ber Brodfruchtbaum, welcher ben Bewohnern das ganze Jahr hindurch vollauf Nahrung bietet und daher eher als ein Cultur= hinderniß, benn als eine Wohlthat zu betrachten ist. Wahrscheinlich werden diese Inseln, erst nachdem Neu-Sud-Wales und van Diemensland sich zu Staaten erhoben haben, von bort aus colonisirt werden. ches ist der Fall mit Neu-Seeland, welches nach Klima, Fruchtbarkeit des kandes und Ausbehnung vor allen übrigen Inseln zu europäischen Ansiedelungen sich eignete, wenn nicht die Bewohner derselben (150,000) sowohl durch ihre körperliche Starke (sie messen in der Regel 6 Fuß) als burch ihre Verfassung machtig genug waren, jeden Niederlassungs= Ihre gesellschaftliche Ordnung ist der europäischen versuch zu vereiteln. Feudalverfassung sehr ahnlich. Sie haben Sauptlinge, Abel, Gutsbesitzer Chebruch und Diebstahl wer= und Sklaven und eine Priesterhierarchie. den mit dem Tode bestraft. Da sie bildsam und gutmuthiger Natur find, so burfte es ber hier bestehenden englischen Missionsanstalt und bem englischen Handel nach und nach wohl gelingen, sie zu civilisiren.

Eine ahnliche Feudalverfassung besteht auf den Societätsinseln, deren König Pomara? schon 1819 zur christlichen Religion übergetreten ist. In der von der Missionsanstalt hier errichteten Lancasterschen Schule hat bereits eine große Unzahl der Einwohner Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt; auch ist von dieser Unstalt die Bibel in die Landessprache übersetzt und zu vielen Tausend Exemplyren unter die Einwohner

vertheilt worden.

Auf Neus Georgien verfügt ein Despot nach Willeur über Eisgenthum und Leben der Einwohner; in seinen Schatten zu treten ist Hochverrath und die Vermögensconsistation die gewöhnlichste Strafe.

Mit gleicher Willkur herrschen die Häuptlinge auf den Tongas In seln; die Einwohner glauben zwar an die Unsterblichkeit der Seele, allein nach ihren Begriffen haben nur die Könige Seelen, das Volk ist

blos materieller Natur.

Von der Bildsamkeit dieser Inselbewohner im Allgemeinen sind die Bewohner der Sandwichinseln (150,000) ein erfreuliches Beispiel. Uderbau, Manufacturen, Fischerei und Handel sind bereits dort in bluhendem Zustand und auf eigenen, nach europäischer Weise erbauten Schif= fen treiben sie Handel nach der Westkuste von Amerika, nach Kamt= schatka und nach den benachbarten Inseln. Die Einwohner theilen sich in Hauptlinge, Gutsbesiter und Arbeiter. Ihr Konig Tamamea III. bewohnt einen mit 100 Kanonen vertheibigten, auf europäische Weise erbauten Palast und seine Macht stutt sich auf ein stehendes heer von 2000 Mann und eine Flotte von 60 Segeln. In feinen Diensten ftehen geschickte englische und amerikanische Ingenieure und Arbeiter. 1820 sind Menschenopfer und Götzendienst aufgehoben, die christliche Religion ist zur Staatsreligion erklart und bie Unterrichts = und Reli= gionsanstalten befinden sich in den Sanden nordamerikanischer Missionaire. Der Konig und die meisten Einwohner sprechen die englische Sprache Die Thronfolge ist in ber mannlichen Linie erblich. mit Geläufigkeit. Bahrend ber Minberjahrigkeit bes gegenwartigen Konigs führt feine Mutter Koahuman die Vormundschaft.

Die Zahl der Einwohner von Australjen überhaupt wird auf 3,700,000 geschätt. Die beiden Hauptrassen, nämlich die helle oder malapische (auf den Gesellschafts=, Freundschafts=, Marquesasinseln 2c.) und die negerartige mit schwarzen wolligen Haaren (auf Neu=Guinea, Caledonia u. s. w.) haben durch Vermischung mannigsaltige Abarten gebildet. Die meisten sind Fetischanbeter, opfern Menschen und essen das Fleisch der erschlages nen Feinde, einige sogar in Nothfällen ihre eigenen Frauen, Kinder, Ges

Schwister und Eltern.

Daß vermittelst bes englischen Colonisations = und Missionsspstems im Laufe der Zeit auf allen diesen Inseln blühende und civilisirte Staasten sich erheben werden, ist nach dem, was jetz schon dort geleistet wors den ist, keinem Zweifel mehr unterworfen.

Literatur: Dawson the present state of Australia, London 1830. Schütz allgemeine Erdkunde Band XXX. Polynesian Researches by William Ellis, London 1830. 4 Vol. F. L.

Auswanderung, Emigration, Wegzug, Auswans berungsrecht, Auswanderung ist das Verlassen eines Staates, welchem man angehört, in der Absicht, sich vom Verbande desselben zu trennen, mithin auswarts seinen Wohnsis zu nehmen oder überhaupt sein Glück zu suchen. Hat man sich hereits ein bestimmtes Aufenthalts = oder Niederlassungs = Recht auswarts verschafft,

b. h. hat man die Annahme als Staats- oder Ortsbürger daselbst erwirkt, und verläßt die Heimath, um allbort es wirklich anzutreten, so nennt man dies mitunter (wie z. B. in der badischen Gesetessprache), zum Unterschied von der Auswanderung im Allgemeinen, Wegzug. In einem weiter reichenden Sinn schließt Wegzug neben der eigentlichen Auswande zung, d. h. dem Verlassen des Staatsgediets, auch die bloße Veränderung des Wohnsitzes in dem selben Staat in sich, oder bezeichnet auch überhaupt die Uebersiedelung von einem Ort in den andern, ohne Unzterschied ob der letzte innerhalb oder außerhalb der Staatsgrenzen liege. Wir haben hier vorzugsweise nur von der eigentlichen Auswanderung zu sprechen, d. h. von dem Verlassen des Staatsgediets, ohne Untersschied ob damit gleich die Uebersiedelung in einen bestimmten auswärtigen Ort (der Wegzug im oben bemerkten engern Sinn) verbunden ist oder nicht.

Das Recht auszuwandern ist gleichbedeutend mit dem Recht, sich seinen jeweiligen Wohnsis zu wählen, oder überhaupt seine Lebenszwecke nach Belieben überalt da, wo dadurch dem Recht keines Andern Eintrag geschieht, zu verfolgen; es ist hiernach enthalten in dem allgemeinen Recht der personlichen Freiheit, und bedarf daher einer besondern Deduction oder Demonstration nicht. Eine Beschränkung oder ein Nichtworhandensein desselben kann nur gedacht werden unter Voraussezung eines Factums, welches es schmälerte oder aushob, also einer besonderen, seiner Ausübung widerstreitenden Verpflichtung oder Berzichtleistung oder endslich Verwurkung. So darf, wer sich als als Knecht verdingt, nicht ohne Erlaubnis des Herrn, so der in der väterlichen Gewalt besindliche Sohn, so die Ehegattin nicht gegen den Willen des Vaters oder Gatten den Wohnsis andern, so kann, in so fern eine Sklaverei (durch Vertrag oder durch Rechtsverwirkung) rechtlich möglich ist, der Sklave mit Zwang zurückgehalten werden in der Gewahrsam des Leibherrn.

Besteht nun schon naturgemäß eine solche Verpflichtung ober Verzichtleistung gegenüber dem Staat? ober kann wenigstens durch positives Geset die Auswanderung verboten oder beschränkt werden, d. h. kann dieses geschehen ohne Rechtsverletung, und ist es polis

tisch råthlich und gut?

Db wir den Staat auf einen Vertrag gründen oder auf eine wie irgend sonst factisch entstandene Verpflichtung zur Erstrebung eines Gesammtzwecks, so ist es immer nur die Vernunft, welche den Inhalt jenes Vertrags oder dieses Zwecks anzugeben hat oder angehen kann; und dieselbe wird nie ein Mehreres hinein legen als nothwendig ist zur Verwirklichung der Idee eines als Gesammtheit zur Fortsdauer bestimmten Vereines (welcher errichtet ist oder besteht allernachst zum Rechtsschutz, dann aber auch — wenn man will — zur Sicherung und Förderung aller wie immer benannten, von der Vernunft anzuerkennenden, Menschheitszwecke). Zur Fortdauer eines solchen Vereins nun ist die Verpslichtung der Mitglieder zum leben slänglich en Verbleiben in demselben unnöthig so wie unzureichend. Nur

durch immerwährenden Eintritt neuer Mitglieder kann er sich erhalten und wird er sich auch sicherlich erhalten, in so fern er durch Förderung bes idealen Gesammtzwecks zugleich auch die natürlichen — psychologisch oder rechtlich nothwendigen — Zwecke oder Interessen der einzelnen Mit=

glieber befriedigt.

Wenn also eine frei eingegangene ober eine aus ber ibealen Natur bes Staates hervorgehende allgemeine Berpflichtung ber Burger als solcher zum Verbleiben im Staatsgebiet mit Vernunft nicht gebacht werben kann; so bleibt fur bie gleichwohl oft behauptete Berechtigung bes Staates zum Schließen seines Gebiets kein anderer Titel übrig, als ber Unspruch ber Leibherrlich feit bes Berrschers ober auch ber Gesammt= heit über alle einmal factisch in ihrer Gewalt befindlichen - sei es durch bie Geburt dem Lande angehörigen, fei es eingewanderten - Einzelnen. Diese Leibherrlichkeit aber — selbst wenn man die rechtliche Möglichkeit einer, von Einzelnen ober Gesammtheiten über Einzelne, vermoge speciel= len Titels (namlich des Vertrags ober der Schuld ober schwerer Rechtsverwirkung) auszuübenden Leibherrlichkeit zugeben wollte — erscheint vom rechtlichen Standpunkt als vollige Monstruositat, baber als bloger Uct eines factischen Gewaltmigbrauchs, sobalb man fie im Ull= gemeinen als Attribut bes Berrichers gegenüber ben Burgern ober Staatsangehörigen als folden, ober auch ber Gesammtheit gegenüber ihren Gliebern aufstellt. Es wird baburch ber Staat aus einer Recht 8= anstalt, aus einer ganz eigens zum Schut ber personlichen Freiheit, welche die Grundlage, ja in weiterm Sinn der Inbegriff alles Rechts ist, geschlossenen Gesellschaft verwandelt in einen Zwinger ober in einen Stlavenbehalter, ober bochftens in ein rein mystifches ober metaphyfisches Gesammtwesen, welches man, mit Bernichtung ber individuellen Personlichkeit jedes Einzelnen, zum alleini= gen Inhaber alles Rechts wie aller Gewalt, und baher nicht nur zum Bebieter, fondern felbst zum Eigenthumer aller jener Einzelnen macht. Es ift babei gleichgultig, ob man ben Staatsangehorigen eine einma= ilge mirkliche Willenserklarung (3 B. bei ber, nach erlangter Großjährigkeit ober beim Untritt bes activen Burgerreches, etwa von ihnen zu leistenden Huldigung, ober bei ber Aufnahme eines Einwandernden in bas Staatsburgerrecht) zugesteht oder ihnen schon wegen der blogen That= fache bes Geborenfeins auf bem Staatsgebiet ober bes langern Bermeilens in bemselben, die fragliche Verpflichtung auflegt, ober auch etwa in biefen Fallen die Einwilligung, beren wirkliche Erklarung nicht vorliegt, als gleichwohl vorhanden annimmt, b. h. erbichtet. Die Hulbigungen find in ber Regel feine freiwilligen Ucte, fondern werben meift nur gefor= dert als formliche Unerkennung oder Bekräftigung einer schon früher oder unabhängig bavon vorhandenen Pflicht; und auch wo ein wirklich freiwilliger Eintritt in ben Staatsverband statt findet, geschieht er naturlich nur in der Voraussetzung ober unter Vorbehalt aller berjenigen Rechte, welche aus der Natur und dem Zwecke besselben vernünftig abzuleiten ober als nicht aufgehoben burch ihn zu betrachten sind.

Angenommen jeboch, daß das natürliche Recht die Auswanderungs= freiheit gewähre, wird nicht wenigstens burch positives Gefet eine Beschränkung berselben statuirt ober ein formliches Auswanderungs= verbot erlaffen werden burfen? — Werden boch, je nach den verschie= benen Orts = und Zeit=Verhaltnissen und ben baraus hervorgehenden Be= durfnissen, ganz unbedenklich auch andere durch den Eintritt in den Staat noch nicht unmittelbar aufgegebenen ober beschrankten Rechte (wie z. B. das Recht zu heirathen, ein Gewerbe zu treiben u. f. w.) positiv beschränkt oder aufgehoben: warum sollte nicht ebendasselbe beim Aus= wanderungsrecht statt finden? - Wir antworten: barum, weil bie Auswanderungsfreiheit (außerbem baß, nach ben voranstehenden Betrach= tungen, ihre Beschrankung kaum jemals vom Staatszweck wirklich geforbert werden ober demfelben bienen kann) bas einzige ober unerlagliche Mittel ift zur vollkommenen Gewährleistung bes Rechtszustan= bes aller Einzelnen, namlich zur Berhutung ober auch zur Beilung bes, felbst in dem best verfaßten Staate, von Seite ber Gesetgebung wie von jener der Regierung möglicherweise zu beschließenden Unrechts ober zu verübenden Sarte. Rein Geset ift gerecht, in welches nicht alle vernünf= tigen Staatsangehörigen einwilligen konnen ober worein nicht menig= stens die Mehrheit derselben wirklich eingewilligt hat und fort= wahren b ein willigt. Bei ber Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit, burch formliche Umfrage jedesmal sich solcher Einwilligung zu versichern, ist wenn auch nicht in Bezug auf einzelne Gefete (beren Ungerechtigkeit oder Barte namlich man etwa lieber verschmerzt, als bag man bas Baterland verlasse), so boch in Bezug auf die Gesammtheit ber Gesetze ober auf ben Rechtszustand im Gangen - bas Berbleiben im Staat noch ein letter, möglich anzunehmender, Beweis derfelben, b. h. eine durch die That ausgedrückte Zustimmungserklarung ober boch eine Unerkennung ber Erträglichkeit bes Zustandes. Und es mag burch folche stillschweigende Zustimmung der großen Mehrheit, wenigstens in Unsehung der im Lande Buruchtleibenden, bas materielle Unrecht der von ber Staatsgewalt ausgegangenen Berfügungen als formell geheilt erscheinen. Wo bagegen bem burch solche Gewalt Unterbruckten, Berleuten. Mißhandelten auch die lette Zuflucht, die Lostrennung von dem, ihm aus einer Wohlthat zur Pein gewordenen, Staatsverband, entzogen ift: ba schreit alles Unrecht zehnmal lauter und findet keine Harte eine Be= schönigung oder Heilung mehr. Auch bas Gefühl ber erdulbeten Unbill oder Barte ift schmerzlicher und tiefer, wenn man fich zur Ertragung unbedingt verurtheilt weiß.

Aus der letten Betrachtung geht hervor, daß ein die Auswande=
rung verbietendes Geset, wenn es selbst gegen den Vorwurf der Unge=
rechtigkeit zu vertheidigen wäre, jedenfalls dem der Unklugheit
anheim siele. Wünscht man eine zahlreiche Bevölkerung, schät man den
Werth vaterlandliebender Bürger, so regiere man gut, d. h. gerecht
und milde: alsdann wird Niemand (den nicht ganz besondere perssonliche Interessen ober Neigungen zur Auswanderung bestimmen, was

jeboch niemals häufig eintreten wird) auswandern wollen, und es werden bagegen Fremde herbeistromen und die Aufnahme als Staatsburger bei uns suchen. Verschließt man aber ben einmal im Lande Wohnen= den die Thore des Staats, d. h. verwandelt man dergestalt denselben in einen großen Kerker, so wird kein Fremder Lust tragen, sich allbort an-Und was die Einheimischen betrifft, so werden die Diß= vergnügten noch mißvergnügter werden und, wenn einmal eine gunstige Gelegenheit winkt, geneigt fein, zum Umsturz berjenigen Gewalt sich zu erheben, die sie unterdruckt und in Fesseln gehalten hat. Der ungluckliche Ronig Rarl I. in England hat es sehr zu bereuen gehabt, daß die be= reits unternommene Auswanderung Cromwells, feines kunftigen Mor= bers, in Gemäßheit ber Auswanderungsverbote gehindert ward. boswillige Gewalthaber sollten sich freuen, wenn ihre Feinde, b. h. bie mit ihrer Verwaltung Unzufriedenen, bas Land verlassen; ihre Stellung wird baburch um so sicherer. Mohlbenkende Saupter aber werden durch die Wahrnehmung einer eingetretenen ungewöhnlich gahls reichen Auswanderung zur ernften Erwägung ber Urfachen, die fie hervorbrachten, aufgeforbert, und zur Berbefferung eines, aus Irrthum oder auf bofen Rath vermeinter Freunde befolgten, Regierungsfostems bewogen werben, in ber Seltenheit der Auswanderung bagegen ein Merkmal der Zufriedenheit ihres Wolkes, demnach einen Stoff der edlen Freude finden.

Eine der bedeutungsvollsten Erscheinungen der neuesten Zeit ist die über alles Maß gestiegene Auswanderungslust der Bewohner so vieler, zus mal deutscher Länder, welche zu den von der Natur gesegnetsten der Erde gehoren, und, nach dem Stande ihrer Civilisation und nach den, von ben frühern Geschlechtern ererbten, vielfältigen Bortheilen, zur Beglückung der von ihnen beherbergten Bevolkerung gang vorzüglich geeignet find. gelne zwar werben auch bei aller Gunft der allgemeinen Berhaltniffe und Umstånde sich immer finden, welche aus rein personlichen Grunden ober Hoffnungen, aus Thatluft, aus Hang nach Beranderung, nach Erweites rung des geistigen Gesichts = ober des Wirkungsfreises u. f. w. zur Ber-Laffung bes heimathlichen Bodens sich entschließen; aber im Allgemeinen halt die natürliche Liebe zum Waterland desselben Kinder alldort fest, und wo nicht Uebervolkerung ober Naturubel oder Kriegsnoth und dergleichen obwalten, da konnen nur schwere Gebrechen der Verfassung oder der Ge= fete ober ber Regierungsweise, nur Verkummerung bes Rechtszustandes ober ber Erwerbsmittel, ober finanzieller Druck bie Erklarungegrunde ber Auswanderung ganger Schaaren sein.

In der alten Welt kannte man die Auswanderungsverbote wenig oder gar nicht. Wohl wurden die Sklaven mit Zwang alldort zurückzgehalten, allwo sie dem Herrn zu dienen hatten; aber dem Bürger stand das Verlassen der Heimath frei; ja, es begünstigten sogar die Negierungen, zumal der republikanischen Staaten, die Auswanderung, theils der etwa misvergnügten Bürger, theils der wegen Uebervölkerung Nahrungslosen oder auch der nach Abenteuern Verlangenden; und die

- John

größte Bahl ber Colonien entstand eben in Folge diefes Systems. Freis lich waren die Auswanderungen Einzelner minder häufig als heute; aber theils die lebhaftere Unhänglichkeit ans Vaterland, eine Folge der freiern Berfaffungen, theils bie - bei der Ungaftlichkeit bes damaligen Bolkerrechts, wornach man fast überall die Fremden wie Feinde behandelte — ben Auswanderern allenthalben brohende Gefahr, und , mas jumal Griechen und Romer betrifft, ihre Berachtung ober Berabscheuung aller "barbarischen", b. h. jenseits ihrer eigenen Grenzen hausenden Wolfer, reichen hin zur Erklarung. Auswanderungs. verbote zu erlaffen, baran bachten felbst bie romifchen Gewalts. herrscher nicht. Aehnliche Ursachen verhinderten auch im wilden Dit= telalter die friedlichen Auswanderungen Einzelner ober machten sie sel= Nur Krieg = oder Raubzuge — ju Baffer wie zu Land — unternommen von größeren oder kleineren, freiwilligen oder gebundenen Schaaren, ober geordnete Muswanderungen ganger Sorden und Bolfer, brachten das Blut der Nationen in Vermischung. Von Reisen, also auch von Auswanderungen Einzelner — mit Ausnahme etwa einis ger, aus führer Sanbelsspeculation ober aus Bekehrungseifer unternoms mener — konnte wenig Rede fein. Schon bas "Fremblings-" und bas Strand = Recht und andere barbarische Uebungen hielten bas Auswanderungsverbote jedoch gab es noch nicht.

Erft in Folge ber, burch bas Feubalfpftem herbeigeführten, Un. tirbruckung ber gemeinen Freiheit, b. h. in Folge ber Spaltung ber Nationen in eine kleine Schaar von Dynasten ober Zwingherrn und die jur Leibeigenschaft verurtheilte Maffe bes Bolkes, kam die Berkummerung und endlich die vollige Entziehung bes Auswanderungs= und Weg= zugs=Rechts auf. Es war naturlich, daß jeder Zwingherr seine Leib. eigenen, ober die tributpflichtigen und dienstbaren Colonen bes Grundes, worüber er das Eigenthums: oder Obereigenthumsrecht ansprach oder die jum nugbringenden Recht geworbene Schugherrlichkeit ausübte, auf feinem Boden oder in bem Bereich seiner Gewalt zurückzuhalten begehrte. Rur mit feiner Einwilligung follte ein Wegzug fatt finden und fur die Erlaubnif follte ihm mehr ober weniger bezahlt werden, theils als Entschädigung für den ihm durch den Wegzug zugehenden Verluft, theils überhaupt als willfürlich gesetzte Bedingung der nach Belieben zu gewährenden oder zu verfagenden Erlaubnig. Die grundherrlichen, schutherrs lichen, lehnsherrlichen ober wie sonst benannten ähnlichen Unsprüche steis gerten fich nun, wenn ausgeübt ober angesprochen über ein großeres, etwa aus der Vereinigung einer Unzahl von Grundherrschaften erwachsenes, Land zum landesherrlichen Recht, welches jedoch eine knechtische Jurisprudeng allmalig aus einem allgemeinern und hohern Titel, namlich aus der Staatsgewalt als solcher abzuleiten, demnach als überall (baher auch in Bezug auf die Freigeborenen und Freigelassenen) von selbst vorhanden und nur der näheren Regulirung durch positives Gesetz bedürftig barzustellen suchte. Den Ungrund solcher Ableitung haben wir oben beleuchtet. Auch ift bie Erkenntniß davon in ber

neuen und neuesten Zeit fo fehr verbreitet und burch die Stimme ber offentlichen Meinung so fehr unterstützt worden, daß bereits in vielen Staaten die Auswanderungsfreiheit theils durch formliches Geset anerkannt (wie namentlich in England und Frankreich und unter ben beutschen Staaten in Würtemberg allgemein, im beutschen Bund als solchem jedoch nur in Bezug auf die Auswanderung aus einem Bundesland in das andere [B. U. Urt. 18. lit. b. u. c.]), theils nur noch wenigen Beschränkungen unterliegend ist (wie z. B. in Ba= ben, woselbst zwar die vorläufige Einholung der Staatserlaubniß zur Auswanderung unter Strafandrohung vorgeschrieben, jedoch solche Erlaubniß — versteht sich unter Vorbehalt der vorgängigen Befriedigung oder Sicherstellung aller bem Auswanderer noch obliegenden Verpflichtun= gen ober Schuldigkeiten gegen den Staat oder dessen Angehörige — für ben Wegzug, b. h. die Ueberfiedelung in eine bereits auswarts erlangte sichere Niederlassung, unbeschränkt verheißen ist, für die Auswanderung im engern Sinn aber, die namlich noch ohne folche Sicherheit Schlechthin in ein fremdes Land unternommen wird, zwar verweigert werden kann, doch nur bei allzu zahlreichem Undrang von Auswanderern aus einer und derfelben Wegend, ober bei erkennbarer Gefahr eines unglücklichen Erfolgs, verweigert werden soll. In andern Staaten bagegen, namentlich in Desterreich und in Preußen ist die Auswans berung (mit Ausnahme bes burch die Bundesacte gewährten Wegzugs) Daffelbe findet in Rugland fatt, wofelbst in allgemein verboten. neuester Zeit felbst bas bloße Reisen ins Ausland untersagt ober an eine, nur schwer zu erlangende ausnahmsweise Regierungserlaubniß ge= bunden mard.

Nach den engherzigen Verfügungen des Augsburger Religionsfriezbens (1555) und des westphälischen Friedens (1648) gab es auch gezwungen eine Auswanderungen, wornach nämlich die einer andern Conzfession als der des Landesherrn zugethanen und nicht durch einen früzhern Besisstand oder ein dasür aufgestelltes Normaljahr in dem Recht der Gewissensfreiheit geschirmten Unterthanen zur Verlassung der Heizmath konnten aufgesordert werden. Sonst ward, für solche Fälle der von dem Landesherrn nicht zu erwirkenden Duldung einer durch jene Friedensschlüsse irgendwo nicht geschirmten Confession, das Auswandezungsrecht als eine besondere Rechtswohlthat statuirt. Ein großer Theil der früheren deutschen Auswanderungen nach Amerika hat in solcher Bedrückung der kirchlichen Glaubensfreiheit ihren Grund gehabt. Heut zu Tage ist die politische Entzweiung an die Stelle des Relizgionszwiespalts getreten.

Auch bei der Behauptung eines unantastbaren Rechts der Auswanderung läßt sich die Frage auswerfen: ob nicht, unbeschadet von dessen Anerkennung im Allgemeinen, eine von dem Vermögen, welches der Auswanderer mit sich nimmt, zu entrichtende Steuer rechtlich könne gefordert werden? (S. den Art. Abfahrt, Abfahrtgeld u. s. w.) Man kann dafür ansühren, daß die Gründe, worauf jenes Recht beruht,

sich nur auf die Person des Auswanderers beziehen, nicht aber auf feine Sabe, wenigstens nicht auf feinen Grundbefis, worauf nama lich, als auf einen Theil bes Staatsgebiets, bem Staat bas Ober= eigenthumsrecht zusteht und vermoge beffelben auch bas Recht, jeden Un= genoffen des burgerlichen Verbandes davon auszuschließen oder die Nicht= ausschließung an beliebige Bedingungen zu knupfen. Moge also der Auswanderer frei sein für seine Person und für sein bewegliches (mit ber Perfon hiernach gewissermaßen verknupftes) Gut: fur bas un= bewegliche, oder für ben an beffen Stelle tretenden Berkaufspreis beffelben, eben fo für die auf Realitaten verficherten Forberungen, kann er dieselbe Freiheit nicht ansprechen. Dhnchin leidet ber Staat burch. den Wegzug solches Vermögens mancherlei nationaldkonomischen und finanziellen Nachtheil, und mag also zur Entschädigung oder als Preis der Wegzugserlaubniff, eine, nach billigem Ermessen — im Geist eines Vergleichs — zu bestimmende Quote davon für sich in Anspruch nehmen. Auch als Loskaufspreis von der jedem Burger aufliegenden Mitverpflich= tung für die Staatsschulben und aus andern mehr oder minder scheinbaren Grunden sucht man folche Forderung zu rechtfertigen. ist aber — abgesehen von den, gegen jeden dieser Titel aufzustellenden Rechtsbedenken — einerseits einleuchtend, daß, wenn die Festsetzung ihres Mages ber Staatsgewalt anheimgestellt bleibt, bieselbe badurch ein Mit= tel erhalt, die, theoretisch etwa anerkannte, Auswanderungsfreiheit praktisch — wenigstens für die Vermöglichern — wieder zu zernichten, baß also schon die so nahe liegende Gefahr des Mißbrauchs ein Motiv zur Berzichtleistung auf das, jedenfalls problematische, Recht sein sollte; und anderseits, daß, bei der Leichtigkeit Realttaten in Geld oder Papiere zu verwandeln, der Unterschied zwischen beweglichem und unbeweglichem Gut nicht mehr so bedeutend, und, wenn der Auswanderer sein Besithum vor Erklarung seines Worhabens verkauft, die Defraudation nach Um= ständen gar nicht zu verhindern ist. Der, allerdings erkennbare und, wenn die Auswanderung stark ist, hochst fühlbare Nachtheil des Bermb= gens-Ausgangs, wird übrigens der Nationalwirthschaft nicht ersett durch bas in die Staatscasse fallende Abfahrtsgeld, und um ihn zu verhuten bleibt baher das beste oder einzige Mittel — die Aufhebung der aus bem Migvergnügen fließenden Motive ber Auswanderung, b. h. also bie Beisheit und Gerechtigkeit der Verfassung und Verwaltung. regierter Staat mag die kleinen, durch vereinzelte Auswanderungen ihm verursachten Verluste leicht verschmerzen; das Glück, das er seinen Unge= hörigen gewährt, wirb, wenn es ihm noch an Bevolkerung fehlt, Frembe genug herbeilocken, die mit ihrem Talent wie mit ihren Capitalien den einheimischen Reichthum mehren.

Es gibt auch Falle oder Lagen, worin die Auswanderung dem Staate erwünscht, und baher von ihm zu ermuntern und zu begünsstigen ist. Wenn die Bevolkerung bereits zu groß ist im Verhaltniß der gesicherten oder zu sichernden Ernährungs mittel, wenn ein unsheilbates Misvergnügen einen Theil der Staatsangehörigen der Regierung

ober ber Staatsverfaffung entfrembet ober bas Bolt in feinbselige Parteien zerriffen hat, wenn außerordentliche Umstände eine weitreichende Noth erzeugten; alsbann mogen zahlreiche Auswanderungen ben Staat jur Erleichterung und Beruhigung bienen; und fein Intereffe fordert alsbann die nach Umständen thunliche Begunstigung bes Wegzugs. Much wo der Staat folden Weggug nicht zu munschen hat, erheischt bie Pflicht der Humanitat und selbst die Politik (weil namlich die Ruckkehr verungluckter Auswanderer immer ein Uebel ift), daß er, so viel an ihm liegt, Gorge trage fur bie Sicherstellung bes funftigen Loofes ber Mus-Genaue Erkundigungen nach ben Berhaltniffen ber Lander, manderer. wohin vorzugsweis der Bug der Auswanderung geht, oder füglich zu lenfen ift, umständliche Belehrung ber Auswanderungsluftigen über bas ihnen zur leichteren Zweckerreichung, zur Sicherstellung gegen Betrug ober Unglud, rathliche Bechalten, Unterhandlungen und Uebereinkommniffe mit den Regierungen der Lander, wohin oder wodurch die Züge in der Regel geben, Unstellung von eigenen Agenten ober Confuln in ben Sauptorten der Abfahrt und Unkunft ober der Unsiedelung zur Berathung, Unterstützung und Beschirmung der Auswanderer oder was sonft noch fur Bemubungen und Unftalten demfelben 3mede bienen konnen, wird eine menschenfreundliche Regierung im Interesse der ihr ehemals Ungehöris gen über sich zu nehmen für ihre Pflicht halten, und die Erfullung derfelben wird ihr nicht nur Ehre, sondern auch Wortheil bringen.

Ueber bie unsere Aufmerksamkeit ganz besonders in Anspruch nehs menden Auswanderungen nach Amerika (womit auch eine vergleichende Uebersicht der Auswanderungen nach andern Gegenden füglich zu verbins den ist) werden wir unter dem Artikel "Nordamerika" (Auswanderung nach) umständlicher reden.

Rotteck.

Musweisung, f. Frembenpolizei.

Autofratie, s. Absolutismus und Staatsverfassung. Auto de Fe \*). Im J. 1559, am 21. Mai, dem Dreieinigskeitsfeste, sah man zu Ballabolid in Spanien auf dem großen

<sup>\*)</sup> Llorente Krit. Geschichte ber spanischen Inquisition. Aus Originals acten der Archive der Inquisition. Uebers. und mit Anm. von J. K. Höck. Gmünd, Ritter 1819 — 1822. 4 Bdc. 8. Hauptst. XX. Abschn. 1. — Ivaschim Beringer, der hispan. Inquisition heimlichkeiten. Amberg 1612. Cap. 16. (Eine Uebersetzung des höchst seltenen Werts: Reginaldi Gonzalvii Montanis S. inquisitionis hispanicae artes aliquot detectae. Heidelb. 1567. 8. Bon dem Bf. Rennald Gonzalez de Montes, einem Dominisaner, der das Glück hatte, 1558 aus dem Gesängnisse der Inquisition zu entsommen, und dann als Lutheraner im Bilde verdrannt wurde, sagt Llorente a. a. D. XXI. 1. S. 4. "Ich glaube, daß man ihn als zuverlässigen und die Wahrscheit schreibenden historiser bei den Thatsachen; die ich nicht im Archive des Raths der Oberinquisition gesunden habe, benuzen dars.") — Bakers vollst. Historie der Inquisition. A. d. Engl. von Tieffensec, Coppenhagen, 1741. 8. Cap. 28. — Relatione dell' Atto della Fede, che si è celebrato dall' officio della S. Inquisitione di Valladolid nel giorno della SS. Trinità 1559. In

Marktplage Emporbuhnen im Halbkreise aufgerichtet; auf einer berselben den Erzbischof von Sevilla, Generalinquisitor, mit bem gangen Collegium der Inquisition, auch vier andre Bischofe und die Collegien der Staatsbeamten. Muf bem Plage, ben Strafen, an allen Fenstern, felbst auf den Dachern Gedränge von Zuschauern. Frühe vor sechs Uhr in feierlichem Zuge trat in die königliche Loge auf einer besondern Buhne vor dem Palaste die Regentin Johanna, Schwester des Königs Philipp II. und ber bamals vierzehn Jahre alte Kronpring Don Rarlos, mit bem Erzbischof von San Jago be Compostella, bem ganzen Hofstaate und vielem andern Abel. Hierauf bewegte sich in einer von Bewaffneten durch die Menge gezogenen Gaffe ein Bug von Gefangenen, vom Inquisitionsgebaube aus, zwischen Butteln ber Inquisition, voran ein Kreuz in schwarzes Tuch gehüllt und bie rothe Fahne der Inquisition, mit ben Namen von Papst und Konig, und wurde auf einem andern Gerufte aufgestellt. Die Gefangenen trugen bas Urmefunderkleid, San Benito genannt — verderbt aus saco bendito, wie früher das geweihte Buffleid hieß — ein langes Stud gelben wollenen Beuche, ohne Mermel, mit einer Deffnung fur ben Ropf, das vorn und hinten bis auf das Knie frei herabhangt, nach Urt eines Skapuliers; auf dem Kopf eine Tiare (hohe spisige Muge). Die Banbe ber Ungludlichen waren vorn mit Striden gebunden, in ben Banden brennende Fackeln von grunem Wachfe. Bei bem zum Lebendigverbrennen Bestimmten war auf Kleid und Muge ein Mensch, umgeben von Flammen u. f. g. Teufelsgestalten, gemalt; bei ben gu milberer Todesstrafe Verurtheilten die Spige der Flammen umgekehrt; bei den mit dem Leben Begnadigten auf Kleid und Müße nur rothliche Undreaskreuze zu sehen; die Fackeln dieser lettern nicht angezündet. Un beinahe Allen erblickte man die Spuren graufamer Folter. Un der Spite ber Gefangenen standen funf Geschwifter, barunter zwei Beiftliche und eine Monne, neben bem gleich ihnen bekleibeten Standbild einer Frau, bas man auf eine hölzerne Kifte gestellt hatte. Es war bas Bild ihrer vor der Untersuchung verftorbenen Mutter Gleonore de Bi= bero, beren Leichnam in jener Riste lag, um mit den Kindern von benselben Flammen verzehrt zu werden.

Die Inquisitoren saßen unter einem Thronhimmel, gegenüber einem Altare, auf welchem ein Erucisix nebst den Leuchtern und dem Uebrigen, was zum Meßopfer gebraucht wird. Neben dem Altar eine Kanzel, von welcher nun Melchior Cano, der durch ultramontane Gelehrsamsteit bekannte Dominikaner, zum Bischof der canarischen Inseln ernannt, eine Predigt hielt. Nach deren Beendigung begab sich der Erzbischof von Sevilla zu den Königlichen Hoheiten, und ließ sie auf das im Meß-

Bologna, con licentia dei superiori. (In den Memoirs of the Council of Trent; principally derived from MS. and unpublished records. By Mend-ham, London 1834. 8. p. 334 sqq.

buche befindliche Kreuzbild folgenden Eid ablegen: "Da durch papstliche Decrete und die heil. Kirchengesetze verordnet ift, bag die Konige eidlich versprechen sollen, den heil. kathol. Glauben und die driftliche Relis gion zu fordern; so schwören dem gemäß Ew. Königl. Hoheiten bei Gott, der heil. Maria, den heil. Evangelien und dem Zeichen des Rreuzes, auf welchem Ihre Koniglichen Sanbe liegen, baß Sie allen nothigen Vorschub leiften wollen der heil. Inquisitionsbehorbe und ihren Dienern gegen die Reber und Abtrunnigen, gegen Alle, von welchen diese begunstigt und vertheidigt werben; und gegen Alle, wer sie immer feien, die mittelbar ober unmittelbar biefer heil. Behorde entgegenwirken; auch daß Sie alle Ihre Unterthanen zur Befolgung der papstlichen Berordnungen und Rescripte anhalten wollen, welche erlassen sind zur Bertheidigung unfers heil. katholischen Glaubens gegen die Reger und gegen jene, die ihrer Lehre beistimmen, sie aufnehmen, begunstigen und beschützen." Die Konigl. Hoheiten antworteten: "wir schworen es." Darauf der Erzbischof fegnend: "Dafür erhalte Gott der Herr viele Jahre Em. Hoheiten Konigliche Personen und Staaten." Auch bie

Umftehenden mußten baffelbe ichworen, foweit an ihnen fei.

Nach den Erkenntnissen der Inquisition und des weltlichen Gerichts, welche man jest ben vorgerufenen Gefangenen vorzulesen begann, waren, nebst der gegen Alle erkannten Chrlosigkeit und Confiscation des ganzen Vermogens, verurtheilt: 1) 2118 Lutherifcher Lehrer und Prebiger gur De= gradation und zum Feuer, Doctor Augustin Cazalla, Hofprediger Raifer Karls V. Die Furcht vor Folter und Tod hatte ihn zum Wider= rufe bewogen. Auch wurde er bis zum Borabenbe ber Hinrichtung mit der Hoffnung auf Gnade getäuscht. Der Ungluckliche beharrte in fei= ner Reue. 2) Chenso verurtheilt, als Lutherischer Lehrer, sein Bruber ber Pfarrer Franz de Bibero Cazalla. Dieser, einmal burch bie Folter wankend gemacht, ba er fah, baß er sterben muffe, faßte Muth, und als fein Bruder Augustin in kurzer Unrede an die Unglucksge= noffen reumuthig fur ben katholischen Glauben eiferte, brudte jener, schon auf bem Scheiterhaufen stehend, durch Geberden herben Tadel aus, und starb ohne Zeichen von Schmerz ober Reue. 3) 218 Lutherische Lehrerin zum Feuer, ihre Schwester Beatrix, eine Nonne. 4) Als Lutheranerin zum Verbrennen im Bilde die erwähnte, früher verstorbene Mutter der drei Vorigen, Gattin des Prassdenten der Rechnungskammer Peter Cazalla. Ihr Haus follte niebergeriffen werben, weil es der pestbringenden "Secte Luthers" statt Kirche gedient hatte. Muf bem Plage, wo es gestanden, follte eine steinerne Saule burch Inschrift zum ewigen Gebächtniß ben Grund der Schleifung anzeigen. Noch Elorente sah ben Plat, die Saule und die Inschrift. 1809 foll dies Denkmal der Barbarei niedergerissen worden sein. 5) Der Priester Doctor Ulfons Perez, als Lutheraner, zur Degradation und zum Feuer. Sobald ben drei Priestern ihr Urtheil vorgelesen mar, mur= den mit ihnen durch ben bamaligen Ordinarius der Stadt, den Bischof zu Balencia, die schauerlichen Ceremonien der Degradation mit Unwenumg ber Mesgenalse vorgenommen. 6) Der Abvocat, Kiemilat Anton Herrezuelo, als hattnäckiger Lutheraner, zum Feuer. 7—15) Noch man andere Beruttheilungen zum Feuerobe folgten, gegen vier Frauen wo fün Manner; gegen Einen als Juben, alle andern als Ausbracener; deutster zwei Ditter, ein Ölichre und die Misme eines Gommandeurs.

Den Uebrigen, beren Urtheile vorgelefen wurden, mar - als in ben Schoof ber Rirche wieber aufgenommenen Lutheranern - bas Leben boch lebenstängliches Gefangnif und Tragen bes Gan . Benito erkannt gegen Folgenbe: 16) Commanbeur Deter Garmiento be Roras, Gobn bes erften Marquis von Doga (Pofa) und 17) feine Gattin, Sofbame ber Ronigin. 18) Johann be Bibero Cagalla, ein anderer Gohn ber Prafibentin (Dr. 4) und 19) feine Gattin. 20) Seine Schwefter Conftangie, Bitwe eines Rotars. 216 Dr. Muguftin biefe Schwefter megfuhren fab, benn er tam gulebt, fehrte er fich gegen bie Pringeffin Regentin, mit ben Worten: " Pringeffin, ich bitte, haben Gie Mitleid mit biefer Ungludlichen, welche breigebn Rinber ale Baifen gurudiagt!" Der Spanier Blanco \*) bemertt: "Die Bitte muß fruchtlos gemefen fein, benn mas ließ fich von Bergen ermarten, bie folche Dinge feben und horen fonnten, ohne gu brechen?" Aber ber Infant Don Rarlos fcmur an biefem Tage ber Inquifition unverfohnlichen Sag \*\*). 21) Johann be Ulloa Pereira, Commandeur bes Robanniter : Orbens und Dbergenergl in Deutschland unter Rarl V. Doch follte biefer nur bis gur Ruckehr ins Gefangnif ben Can : Benito tragen. 22-26) Die Gattin bes Abvocaten Berres zuelo und noch brei andre Frauen und ein Mann,

Die andern Berurtheilungen maren milber. 27) Lubwig be Ro. ras, Entel und Majoratherbe bes Marquis von Doga, murbe fur unfahig erflart, im Marquifate gu fuccebiren, welches auf feinen jungern Bruder überging; man verbot ibm, Spanien zu verlaffen, verbannte ihn aber aus Mabrib, Ballabolib und Balencia. 28) Unna, Gattin eines Barons von Gt. Euphemie, Entelin bes Marquis von Poga, 24 Jahre alt, murbe gur Ginfperrung in ein Rlofter verurtheilt; 29) Unton Bafor, ein Englander, Bebienter eines ber Berurtheilten, gur einjahrigen Ginfperrung in ein Rlofter, um bort Unterricht im fatholifchen Glauben zu erhalten; biefe brei folften ben San-Benito nur bis gur Rudtehr ine Gefangnig tragen; 30) Unton Dinques, Bruber einer gu lebenslanglichem Gefangnig verurtheilten Dienftfrau ber Donna Beatrir, ju breijahrigem Gefangniß mit Gan : Benito; 31) Maria De Rora 8, Tochter bes Marquis von Doga, eine Monne. ben San : Benito bis auf bie Schanbbuhne gu tragen, bann gur Ginfperrung auf Lebenszeit in ihr eigenes Rlofter, wo fie im Chor und

<sup>\*)</sup> Rechtfertigung feiner Beleuchtung bes fathol. Glaubens. Dresb. und \$51, 1827. S. 81 f.

<sup>\*\*)</sup> Eforente a. a. D. XX, 1. a. E.

Speisesaal als die lette behandelt, auch im Capitel bes Rlosters nicht

mehr stimmberechtigt fein follte.

Nachdem die Vorlesung der Urtheile beendigt war, wurden die Wiederaufgenommenen in die Haft zurückgebracht; die zum Tode Verurztheilten dem weltlichen Urm übergeben, jeder rückwärts auf einem Esel sigend, unter Begleitung vieler Bewaffneten, vor das Thor geführt, wo auf dem Richtplat, in gleicher Entfernung von einander, vierzehn Scheizterhausen errichtet waren, in der Mitte eines jeden ein Pfahl. Un diesen wurde das Schlachtopfer gebunden. Aus Gnade wurden sie zuserst erdrosselt; nur Herrezuelo, der allein nicht widerrusen hatte, ward lebendig verbrannt, und starb mit Zeichen der entschiedensten Verzachtung gegen seine Mörder. Ihm war, wie gewöhnlich, dis zum Ansbinden an den Pfahl ein stachelichtes eisernes Gebis in den Mund

gelegt, bamit er nicht feinen Glauben predigte.

Dies war ein Auto de Fe, wie es die Spanier nennen, b. i. Glaubensgericht (Glaubensact), eine Frucht menschlicher Beschranktheit und Leidenschaft, welche die Religion ber ewigen Wahrheit und Liebe zum Gefete folder Greuel verkehren. Denn für Chriften hielten fich die, beren Befehle so vollzogen werden, sogar für die von Gott felbst eingesetzten einzigen murbigen Rachfolger ber Apostel bes herrn und Meisters. Go verstehen ihresgleichen sein Wort: — auf bie Frage: "willst Du, so wollen wir fagen, baß Feuer vom himmel falle, und fie verzehre?" (bie kegerischen Samariter) — "Wißt ihr nicht, welches Beiftes Rinber ihr feib? Des Menfchen Sohn ift nicht gefommen, ju verberben, fonbern gu erretten." Luc. 9, 54. Bergl. Luc. 10, 25 ff. In bem ungludlichen Spanien allein sind während der Jahre 1481 bis 1808 auf solche Weise hingerichtet worden 34,658 Menschen; zu lebenslänglichem Gefängniß oder ben Galeeren verurtheilt 288,214; Bilber verbrannt 18,049; und wenn man die fruheren Sahrhunderte berudfichtigt, im Gangen ungefahr 500,000 Familien burch hinrichtungen gang ausgerottet, alle Juden und Mauren, getaufte (Morisko's) wie muhammedanische, vertrieben, und baburch, nach ber Berechnung von Llorente, die Bevolkerung auf die Balfte beffen gebracht, was fie fein konnte. Nun benke man an die übrigen katholischen Lanber, besonders an Portugal, Italien, Sicilien, Sardinien, Malta, Frankreich, die Nieberlande, Merico und Sub-Umerika\*)! Die Meisten litten für ihren Glauben, unter ihnen Viele ber Ebelften ihres Volks. Doch hatte die heilige Inquisition die Maxime angenommen, ce gebe Verbrechen, welche ohne Regerei zu fein, berfelben verbachtig machen, und gegen jene muffe wie gegen biese verfahren werden, um ben Berbacht zur Gewißheit zu erheben ober zu vernichten. In einer tuckischen Procedur und schauderhaften Folter besaß man freilich bas in der Regel un= fehlbare Mittel, jedes beliebige Bekenntniß zu erpressen. Diese Ber-

<sup>\*)</sup> Elorente a. a. D. XLVI.

C 50000

brechen waren jene, die eigentlich gar niemand begehen kann, obgleich Taufende dafür von Benkershand gemartert und hingerichtet find: Beremi, Zauberei, Bundniß mit dem Teufel; ferner eine Urt von Gottes= lafterung; Unterlassung ber Unterwerfung von Seiten eines feit einem Jahre ober langer Ercommunicirten; auch, was man Schisma nannte, namlich Bestreitung ber vom Papst angesprochenen Gewalt; Berhinderung der Amtsverrichtungen der Inquisition; ja schon Berweige= rung bes Eibes, die Reger zu vertreiben, von Seiten ber Grafen, Barone und andrer Herren, auch ihrer Geschäftsleute; unterlassene Bertheibigung ber Rirche gegen Reger von Seiten ber Statthalter von Konigreichen, Provinzen, Stabten; Weigerung, die in ben Stabten gel= tenden Statuten zu widerrufen, wenn biefe den Magregeln der Inqui= fition wiberftritten; Unterftugung ber Reger von Seiten ber Juriften, burch Angabe von Mitteln, ber Inquisition zu entkommen ober Ber= heimlichung von Papieren, und noch einige andere \*). So hohlte sich zugleich unvermerkt ein Abgrund unter den Füßen aller Gegner bes Aberglaubens und herrschsüchtiger Hohenpriester, bem Reiner entgehen fonnte.

Much in Deutschland loberten solche Flammen, obgleich es hier. nicht zur Errichtung eines bleibenben oberften Inquisitionstribunals mit untergeordneten eigenen Provinggerichten, wie in Spanien, fam, fonbern daß gewöhnliche bischöfliche, ober außerorbentliche papstliche Commissaire So fehr wuthete ja einer bieser Commissaire im 13. Jahrhundert, jener verrufene Beichtvater ber von ihm mighandelten beiligen Landgraffin Elisabeth, Conrad aus Marburg, daß die Erzbischöfe von Mainz, Coln und Trier ihn zur Mäßigung mahnten, wiewohl vergeblich. Nachdem er von entrufteten Deutschen (Ebelleuten) erschlagen war, schrieb jener von Mainz an den Papst: "Biele Unschuldige habe Conrad verbrennen laffen. Auf der Folter um die Mitschuldigen befragt, hatten Schwächere gerufen: ""ich weiß keine anzuzeigen, nennt mir bie Namen ber Verbachtigen;"" und als nun zwei Grafen und eine Grafin genannt wurden: ", biefe sind fo schuldig, als ich. "" Den noch lebenden Unschuldigen habe der Erzbischof Ehre und Guter wieder gegeben, aber barüber werbe ber Rath bes Papftes erbeten, was wegen der unschuldig Hingerichteten zu thun sei\*\*)." Rach bem Abt Trit= heim (Chron. Hirsaug.) hatte Conrad, in Strafburg allein, achtzig Huch gegen die freiheitlies Menschen i. J. 1215 verbrennen lassen. benden Einwohner eines ganzen Gaues, die Stebinger (im heutigen Dibenburg), hatte er die Beschuldigung der Regerei erhoben. Kreuzjug und Ablaß wurden gegen fie gepredigt, bie Gefangenen verbrannt, ber Volksstamm bis auf Wenige ausgerottet \*\*\*). .. Im 14. Jahrhundert

<sup>\*)</sup> Llorente a. a. D. IV.

\*\*) Bei Giefeler Kirchengesch. Bb. U, S. 87. not. dd.

\*\*\*) Bei Schröch Kirchengesch. Thl. XXIX. S. 612. 637. sf. Giese

hauste ebenfalls papstliche Inquisition in Deutschland, wie benn naments lich 1312 Mehrere in Desterreich als Reper verbrannt wurden \*). ihr aus bem 15. Jahrh. den Rector der Universität Prag, Johann Bug und seinen gelehrten und beredten Freund Dieronymus vergeffen, die edeln Martyrer zu Constanz? Bald nachher erhielt die In= quisition auch in Deutschland baburch neuen Schwung, daß man die beimlichen Reger als Zauberer verbrannte \*\*). Und im 16. Jahrhundert wurden Protestanten als Keger verbrannt, namentlich 1524 zu Wien, zu Meldorf, im Holsteinischen, 1527 zu Munchen, Coln, Passau, zu Moreburg am Bodensee \*\*\*). In Spanien, wo noch in ben Jahren 1700— 1746 den gleichen Tob 1600 Menschen als Reger erlitten, schien bie Hinrichtung vom I. 1781 bie lette biefer Urt gewesen zu sein \*\*\*\*). Napoleon hatte i. J. 1808 die Inquisition aufgehoben, Ferdinand VII. 1814 sie wiederhergestellt, aber 1820 war sie zum zweitenmale auf-Da las man ploglich mit Entsetzen und Abscheu in den of= fentlichen Blattern +), wie am 31. Jul. 1826 zu Balencia, nach ber unter dem Schutze der Armee Karls X. von Frankreich bewirkten Re= stauration, ein liberaler Schullehrer, Namens Ripoll als Keger (wegen Deismus) mit den wesentlichen Formen eines Auto de Fe hingerichtet wurde.

Es liegt wenig baran, daß dieser spanische Ausdruck im engern und eigentlichen Sinne nur die öffentliche, seierliche Vorlesung des Urtheils bedeutet; sowohl des kirchlichen — der Ketzerei schuldig erklärenden, und die kirchlichen Strasen, auch zur Todesstrase die Uebergabe ans Gericht des Staates erkennenden — als des weltlichen, zum Feuer, und wenn Reue gezeigt wird, vorher zur Erdrosselung verurtheilenden. Die Vollsstreckung ist immer unmittelbare Folge. Natürlich reicht schon Ein Ansgeklagter hin, den Act vorzunehmen. Doch wurde ost, nach beendigter Untersuchung, jene seierliche Urtheilsverkündung und Hinrichtung verschos, den, um an einem hohen Festtage den Triumph der Kirche durch gleichzeitige Abschlachtung einer größern Zahl der Opfer zu seiern ++). Zu Vallabolid, an jenem 21. Mai 1559 — welchen Tag wir wegen der mehrseitigen Zeugnisse wählten, die verglichen werden konnten — wurden, weil die Vorlesung der 31 Sentenzen mit Entscheidungsgründen surden, weil die Vorlesung der 31 Sentenzen mit Entscheidungsgründen surden, weil die Vorlesung der 31 Sentenzen mit Entscheidungsgründen surden, weil die Vorlesung der 31 Sentenzen mit Entscheidungsgründen sur

<sup>\*)</sup> Gieseler a. a. D. S. 120.
\*\*) Ebend. S. 148.

<sup>\*\*\*)</sup> Schrödh Kirchengesch. seit der Reformation I, 336, 339, 404, II, 141. Auch Joh. Seuglin's Lehre und Tod von Walchner. (In den Schriften der Gesellsch. f. Geschichtfunde zu Freiburg. Freib. herder 1828. 8. 1. 67 ff.)

<sup>+\*\*\*)</sup> Livrente a. a. D. XLVII, S. 383. †) Allg. Zeitung 1826 S., 953, 990. Allgem. Kirchenzeit. von Zim = mermann 1826. Sp. 1216, 1327, 1415.

<sup>††)</sup> Lorente a. a. D. Bb. I. "Erklärung der Ausbrücke." S. LI. f.

vielgeführt, für ein späteres Auto. Ein gleich darauf erschienener, amtslicher oder halbamtlicher Bericht über den 21. Mai schließt mit der Besmerkung: "Das Auto der Inquisition zu Sevilla wird nun ehestens vorgenommen werden, da man damit nur dis nach diesem, in Ballabolid gehaltenen, zuwarten wollte." Wirklich wurden in Sevilla am 24. September 21 Menschen verbrannt, 80 zu andern Strafen verurtheilt, die meisten als Lutheraner, und ein Haus niedergerissen, welches ihnen als Kirche gedient hatte \*). Am 8. October folgte dann jenes versschobene Auto zu Ballabolid, in Gegenwart Philipps II., dessen Rückehr aus den Niederlanden man damit abgewartet hatte, und 18 Rückehr aus den Niederlanden man damit abgewartet hatte, und 18

Menschen wurden babei verbrannt \*\*).

Sier mogen die schonen Worte ftehen, mit welchen Prof. Bell, ein Katholik, seinen Wortrag über Leben und Schriften eines ber ebelften Opfer dieser Barbarei beschließt \*\*\*): "Palearius, der redliche, geist = und muthvolle Mann, burch ernste und unbefangene Studien erhellt, von innigem und lauterem Gifer für Sittlichkeit und Religion burch= glubt, wurde im 3. 1566 nach bem Urtheil ber Inquisition (zu Rom) verbrannt. Das erste, was unsere Seelen nach Unhörung einer folchen Begebenheit erfüllt und erfüllen muß, ist das durch solche Grausamkeit emporte, alle andern Gebanken überwältigende Gefühl und der aufwal= lende, lebendige Sas gegen folche Greuel. Und weder die Erinnerung an bas hochgepriesene Uthen, bas ja auch feinen Gofrates morbete, noch die Erinnerung an den Geist jener fruberen Jahrhunderte, von dem auch Männer wie Calvin und Melanchthon sich nicht frei machen konnten, kann und darf diesen gerechten Zorn beschwichtigen. Wenn fich aber diese Empfindungen legen und ruhigern Gedanken Plat laffen, welche Ansichten und Entschließungen - follen wir bei Betrachtung solcher Ereignisse gewinnen? — — Es gibt einen Weg, ber nicht etwa in ber weltklugen aber niederträchtigen Vereinigung der unvereinbarsten Dinge besteht, um baburch unserer Bequemlichkeit und unserm Vortheil ju dienen; es ist ber Weg der Mäßigung, der Gerechtigkeit, der ruhigen selbstbewußten Kraft. Auf diesem wandelnd laßt uns durch etnstes und unbefangenes Studium der Geschichte einsehen lernen, wie die Gegen=

<sup>\*)</sup> Die in der ersten Mote cit. Relatione sagt a. E. Et perche in un giorno non si potera sar l'atto con tutti li prigioni, che uscirono, restarono nella prigione dello S. Ossicio, per esser molte et longhe le sententie, per li molti errori, di che stavano convinti, per un altro atto le persone sottoscritte. Folgen de 37 Mamen. Und dann: L'Atto dell' Inquisitione di Seviglia si celebrerà presto, che non aspettavano se non che si celebrasse prima questo atto di Valladolid.

<sup>\*\*)</sup> Elorente a. a. D. S. XXI, Ubschn. 1. S. XX, Ubschn. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Uonius Palearius. Vorgetragen in einer öffentlichen Sigung b. histor. Gesellsch. zu Freiburg 1827. (In der Aletheia, von Münch. Jahrg. 1830. U, S. 176 K.).

wart durch die Bergangenheit gestaltet worben ift, bamit wir die Mahr= heit von der Lige unterscheiben, nicht geblendet weder durch die Sophis= men ber Betrüger, noch ber Betrogenen, nicht gefesselt burch bas kindi= sche Gangelband der Gewohnheit. Dann lagt und ber einmal erkann= ten Wahrheit Zeugniß geben, offen, ehrlich, nachbrucklich, nicht burch Menschenfurcht zurückgehalten, nicht burch Menscheneitelkeit getricben. Lagt une, fo oft wir unfre als beffer erkannte Ueberzeugungen verthei= digen ober verbreiten, jede verschiedene Meinung Underer, wenn sie nicht unsittlich ist, nach ihrem Werthe bulben ober achten, laßt uns aber zugleich ber Luge bie Wahrheit entgegenseten, dem Irrthum und ber Unwissenheit bie Wissenschaft, ber Unmagung unfre Mannerwurde;ich wurde hinzusegen: ber Unterbruckung fraftigen Widerstand und standhaften Muth, wenn wir nicht in einer Zeit lebten, die, fo viele Bebrechen sie haben mag, bod unfern religiofen Ueberzeugungen Sicher= heit und Freiheit gewährt; wenn wir nicht im beutschen Baterlande lebten, bas, wenn auch in anderer Sinficht von andern Landern Euro= pa's fo weit überstrahlt, doch burch benfelben Borgug bie meiften über= trifft." Go weit Bell.

Die Zeit des Auto de Fe ist übrigens wohl endlich vorüber, vielz leicht sogar für Spanien. Aber es kann nicht genug daran erinnert werden, daß noch in der Instruction für den papstlichen Nuntius zu Wien gegen die Entschädigung protestantischer Fürsten durch Besitzunz gen katholischer Prälaten (1805) gesagt ist \*): "Die Kirche hat als Strafe des Verbrechens der Ketzerei die Consideration des Vermögens verordnet, und zwar sur Privaten durch die Entscheidung von Innozenz III. (im Corpus juris canonici) cap. 10. de haereticis. Nücksichtzlich der Fürstenthümer und Lehen ist es, nach (ebendas.) cap. 16, Rezget, daß die Unterthanen eines ketzeischen Fürsten des Gehorsams und

<sup>\*)</sup> La Chiesa a stabilito, come pena del delitto dell' eresia, la confisca et perdita dei beni dagli eretici posseduti. Questa pena è decretata per rapporto ai beni de' privati nella decretale d'Innocenzo III. riportata nel capo Vergentis X. de haeret. et per quel che riguarda i principati, feudi, è pure regola del diritto canonico nel cap. Absolutos X. de haeret. che i sudditi di un principe manifestamente eretico rimangoro assoluti da qualunque omaggio, fedeltà ed ossequio verso del medesimo; e niuno, che sia aleun poco versato nella storia, priò ignorare le sentenze di depositione pronunciate dai pontefici e dai concilj contro de' principi ostinati nell' eresia. Se non che siamo ora pur troppo giunti in tempi così calamitosi e di tanta umiliazione per la sposa di Gesu Christo, che siccome a lei non è possibile usare, così neppure è spediente ricordare queste sue santissime masaime di giusto rigore contro i nemici ed i rebelli dela fede. Ma se non priò esercitare il suo diritto di deporae da loro principati e di dichiarare decaduti da loro beni gli eretici, potrelbe ella moi positiramente permetture, per aggiungere loro muovi principati e nuovi beni, d'esserne spogliata ella stessa? Beitrage j. Gefchichte der fathol. Rirche im 19. Sahrb. Sweite Huff. mit Bugaben von Paulus. Osibelb.

a good wife

aller Pflicht und Treue gegen benfelben entbunden sind, und jedermann tennt die Absetzungs: Sentenzen, welche von Papsten und Concilien ge= gen hartnackig keterische Fürsten ausgesprochen wurden. In so unglucks lichen Zeiten leben wir, daß es ber Kirche unmöglich ift, biese heili= gen Marimen gerechter Strenge gegen bie Glaubensfeinde und Rebellen \*) in Ausführung zu bringen, ja nicht einmal klug, ihrer zu erwähnen. Aber wenn auch die Kirche ihr Recht, die fe= perischen Fürsten abzusepen und die Reger ihres Vermö= gens verlustig zu erklaren, nicht ausüben kann, burfte sie je zugeben, daß, um jene zu bereichern, sie selbst bes Ihrigen beraubt wurde?" Nicht genug kann baran erinnert werden, bag man noch jestwer sollte es glauben? — jeben Bischof, auch jeden beutschen, bei sei= ner Einweihung feierlich schworen läßt: er wollte die Reger nach Meg= lichkeit verfolgen (Haereticos pro posse persequar). Und wer weiß nicht, welche die sind, von denen mehr als von Allen gilt: sie haben nichts gelernt und nichts vergeffen? Der ernstlichsten Erwägung werth mochte für gebildete Staaten die Frage sein, ob wirklich ein, seine Urme über die ganze civilisirte Welt erstreckender, durch enge Bande verketteter, den verehrten Namen des Christenthums migbrauchender, einflugreicher Verein bestehe, bessen leitende Glieder, größtentheils vom Geiste tuckischer Verfol= gung und todtlichen Saffes gegen beffere Ueberzeugungen getrieben find, benen Raum zu geben theils ihre intellectuelle Beschränktheit, theils ihr personlicher Vortheil, ober was immer sonst nicht gestattet; ob nicht ber Unwendung aller ihm möglichen Mittel von List und Gewalt die Hoffnung wesentlichen Voranschreitens ber Menschheit in kirchlichen Din= gen erliegen, ja vielleicht, burch Busammentreffen unglücklicher Ereignisse und Richtungen begunftigt, unvermerkte Ginleitung bedeutenden Rud=

<sup>\*)</sup> In nocentius III., der Stifter der eigentlichen Inquisitionsgerichte, in dem oben angeführten Cap. 10, sagt zur Begründung: "Das Vermögen der wegen de leidigter Majestät hingerichteten wird nach Staatsgeseten wegen beleidigter Majestät hingerichteten wird nach Staatsgeseten consisciet, und ihren Kindern nur das Leben aus Erbarmen gelassen. Beit schwereres Verbrechen ist es aber, die ewige Majestät beleidigen, als die zeitliche." Man war weniger erstaunt, 1805 diese Sprache der Finsterniß in der päpstlichen Instruction noch zu sinden, als 1822 im Lehrbuche des Kirchenrechts von Walter S. 26 folgende Stelle: "So widersinnig es wäre, dem Staate zuzumuthen, daß er eine revolutionaire Gesinnung seiner Bürger für rechtlich möglich erklärte, so wenig kann die Kirche — Gewissensteit als Grundsatz ausstellen." Er fand einen Nachahmer: Lang, äußere Kirchenrechtsgeschichte, Tüb. 1827, S. 196. "Das Verhältniß der tathol. Kirche als eines Ganzen zu den Vereinen der Protestanten ist ein anderes. Sie betrachtet, und muß die Reformation in dem Gesichtspunkte einer Resvolution betrachten." Micht so der tressliche Sauter (kundam. jur. eccl. Cathol.) S. 36, 75, 135, 227 a. E. Ubgesehen von den surchtbaren Consequenzen, welche dieser Artitel zeigt, weisen längst die bessern katholischen Gestslichen und Laien sene Gleichstellung der Kirche, des Vereins für unablässige Boranschreiten zu dem Wahrsten und Besten, mit dem Staate, dem Burdne für Erhaltung, wegen ihrer völligen Unrichtigkeit von sich.

schrietenst geflingen konnte, ober schon getungen fei; und eb es nicht eiftige Sorge jedre besser Staatsregierung sein musse, bei von biefer Staatsregierung fein musse, bei von biefer Seite
ben beitigsten Interessen der Menchaet berobenben Geschben abzuwenben, und sich so bie Achtung ber Achtungsentoligen alter Confesfionen, auch ber katheilssen, und bei Standbes, gu erbalten.

Mvarie, f. Saferel.

<sup>\*)</sup> Da es verlautet, remifche und beutsche Curien brangen auf ein Beto bei Unftellung theologischer Behrer, fo mag bier ein bei bedeutenbem Unlaffe von einem Ratholifen ausgesprochener Bunich, ber in biefer Begiebung ber bringenofie fein burfte, in Erinnerung gebracht werden. G. Gutachten b. theol. Facultat ju Freiburg über b. Amtoverrichtungen ber frangof, Geiftlichen, bie ben Bertaffungsch leifteten. Mit Ginleit, ungedrudten Actenstüden, Heberfegungen und Ammert, von D. D. Am ann. (Freib. Groot 1832, 8.) Einleit. S. XII fagt: "Es schien nicht unwichtig, in diesem Gutachten eine bedeutende Aus ctoritat poranguftellen, nicht blos fur ben Geift muthiger Dppofition gegen als les Unchriftliche überhaupt, es tomme, woher es wolle, fondern auch schon für manche besondere Sauptfrage, vorziglich für die Stellung von Papft, Bischof und Particularitiche. Univolitärlich beingt fich zugleich der Bunfch auf, daß die Regierungen, nach dem Borgange felbit ber ofterreichischen, ertens nen mochten, wie unerläßlich es fur bas Boranfchreiten ber Denfchheit fei, ben fatholifchen theologischen Facultaten eine von aller firchlichen Auetoritat unabhangige Bufammenfegung und vollige Lehrfreiheit gang ernftlich gu fichern ; und daß ihre Bufammenfegung bei ber eigenthumlichen Lage bes fathol. Bereins nur bann ben Beifall ber Stimmfabigen erhalten fann, wenn por allem Gra tenutnig ber Bahrheit und Willen, ber erfannten Beugniß ju geben, bem bes rufenen Lefter nicht fehlt. Auf die notidige Gelehefantelt umd übrige Bis dung ift freilich auch Bedacht zu nehmen. Aber welchen Grad theologischer Gelehefantelt kann der bestigen, der es noch nicht so weit geracht, die Olinge zu wissen, die felt beginndert Jahren sie alle Berkländigen in der Weckt ausg gemachte Cachen find ?"

wohl auch ohne Krieg oder Kriegsgefahr seine Staatsbürger überhaupt oder einzelne Classen derselben zur Rückehr in die Heimath aus irgend einem Lande, worin man sie un gern wußte, aufgefordert. Rugland, obwohl mit Louis Philipp in freundschaftlicher Unna= herung befindlich, vor Kurzem sammtliche Ruffen, die sich in Frankreich, namlich im Lande der Julius = Revolution, befanden, unter Straf= mdrohung nach Saufe gerufen; und so haben allerneuest die beutschen Regierungen alle, ihren Landern angehörige, Sanbwerker, welche in ber Schweiz sich aufhielten, gleichfalls unter schwerer Strafandrohung zur schnellsten heimkehr aufgeforbert. Der Unfug, welchen einige Handwerksgesellen sich im Steinhölzli hatten zu Schulden kommen lassen, und die Besorgnis, daß die politische Unstedung etwa von jenen Schwarmern ober Verführten auf alle ihre Standesgenoffen übergeben möchte, war bekanntlich das Motiv dieser, früher in folcher Strenge noch nicht vorgekommenen Maßregel. Doch hat auch bie vor einigen Jahren geschehene Abberufung sammtlicher preußischer Stubiren = ben von ben ausländischen, insbesondere von mehreren genannten beutichen Universitäten, im Princip einige Aehnlichkeit mit berselben.

Rotted.

## B.

Bacon (Frang), von Berulam, Bicomte von St. Alban, gedoren zu London 1561, Sohn des Siegelbewahrers Bacon, stammte aus einer ebeln und alten Familie. Seine erften Studien machte er ju Cambridge, und zeichnete sich fruhe burch ben Umfang feiner Rennt= nisse und die Reife seines Urtheils aus. Die Urt, wie die Philosophie des Aristoteles damals behandelt ward, welche die Grundlage aller Schul= weisheit und gelehrten Bildung war, erregte seine Aufmerksamkeit und seinen Unwillen, und er zählte noch nicht 16 Jahre, als er öffentlich gegen sie auftrat, und sie nicht ohne Geschicklichkeit bekampfte. Alles fundigte in ihm ben funftigen ausgezeichneten Gelehrten an, ber ben Beruf in sich fühlte, ben Wissenschaften eine neue Bahn zu brechen. Die Berhaltniffe feines Lebens Schienen indeffen bemfelben eine andere Richtung geben zu wollen, ber Bacon nicht ungern folgte. Der englische Gesandte am französischen Hofe, Sir Pawlet, nahm ben kaum siebenzehnjährigen Jüngling mit sich nach Paris, und brauchte ihn zu nicht unbedeutenden Geschäften, die er zu beffen Zufriedenheit besorgte. Da sein Bater aber zu dieser Zeit starb, und ihm nur geringes Bermogen hinterließ, gab er ber Nothwendigkeit nach, vor Allem die Mittel seines Daseins zu sichern und die gtanzenden Hoffnungen der Zukunft den bringenden Forderungen der Gegenwart aufzuopfern. Er widmete sich mit Eifer ber Rechtswissenschaft und wählte ben einträglichen Stand

eines Unwalts, in dem er sich bald großen Ruf erwarb. 1593 ward er in bas Haus ber Gemeinen gewählt und zählte zu ben Freunden bes Sofe. Inbeffen erntete er mehr Ruf ale Bermogen, und feine denomischen Verhaltnisse wollten sich baburch nicht verbessern. Der Hof, für den er war, wollte ihm wohl; aber bei dieser wohlwollenden Unerkennung blieb es. Selbst Elisabeth begriff des jungen Mannes umfassendes Wissen und Tuchtigkeit und schätte ihn; Cecil aber, ein praktifder Staatsmann, ber bas gange Bertrauen ber Ronigin befaß, und die Angelegenheiten bes Landes leitete, hatte nicht die beste Dei= nung von Bacon, ber sich ihm zu viel mit philosophischen Begriffen und Abstractionen abgab, und wußte ihn als einen unbrauchbaren Ideo= logen von dem Staatsdienste fern zu halten. Bu den Gonnern Ba= con's gehorte ber Graf Effer, deffen Bemuhung ihn zu beforbern auch gewiß nicht ohne Erfolg geblieben ware, hatte ihn nicht selbst die Ungnade seiner Gebieterin getroffen. Wo die Gnade Alles gilt, nimmt die Ungnade auch Alles. Effer fiel, und der Gefallene hatte feine Freunde und feine Berwandten mehr. Bacon, felbst Bacon, verleug= nete feinen Wohlthater. Er that noch mehr, und trat als fein Unklager auf, weil er in dieser Rolle dem Hofe und der Königin zu gefallen hoffte. Er follte aber fogleich ben Werth aller herrlichkeit diefer Erde, ber er bas Höchste geopfert hatte, was der Mensch opfern kann — Ehre und Gemiffen - kennen lernen, indem fein Opfer ihm ben gehofften Bergebens war er an feinem Freunde gum Berra-Lohn nicht erwarb. ther geworden, wenn er nichts Schlimmeres war, und er wirklich etwas zu verrathen hatte; Bacon war über ben Undank bes Sofes fo ent= ruftet, vielleicht auch burch die offentliche Berachtung fo gekrankt, baß er fein Vaterland verlassen wollte. Mit der Thronbesteigung Sacob's I. anderte sich in England gar Vieles, so auch bas Schicksal Bacon's. Der Dank ber neuen Regierung sohnte ihn mit feinem Loofe und bem Naterlande, bas er gegen die Fremde hatte vertaufchen wollen, wieder Er ward zum Ritter ernannt, und flieg ichnell, von Stufe gu Stufe, bis zur Burde eines Lord Großtanglers (1619). Bum Pair bes Reichs ernannt erhielt er ben Titel eines Barons von Verulam, den er bald gegen ben eines Grafen von St. Alban vertauschte. bung, mit welcher er sich an ben allmachtigen Gunftling bes Konigs, den Herzog von Budingham, angeschlossen hatte, war ihm am Sofe fo nuglich, als in der öffentlichen Meinung verberblich. Man begreift kaum, wie ein Mann, burch sein ausgezeichnetes Talent und scinen eigenen innern Werth fo hoch gestellt, sich erniedrigen konnte, bie mahre Große und Burde bes Menschen gegen ben leeren Prunk und ben falfchen Schein von Rang und Ehre zu vertauschen. Man begreift es schwer, obgleich diese bemuthigende Erscheinung im Gebiete ber Runft und Wiffenschaft, im Reiche des Genies nicht felten ift, und ein vielseitiges und tiefes Wiffen, eine umfaffende Gelehrsamkeit sich mit Charakterlosigkeit recht gut verträgt.

Bacon fah sich nicht lange im Genuffe feiner hohen Burben, als

Toogh

-

er von dem Hause der Gemeinen der Bestechlichkeit und Käuflichkeit ans geklagt, vom Dberhause zu einer Geldbuffe von 40,000 Pfb. Sterling und zu gefänglicher Saft, deren Dauer vom Belieben bes Konigs abhing, verurtheilt ward. Das strenge Urtheil war durch die beigefügte Erkennt= nif noch geschärft, daß er, unwürdig dem Könige zu bienen und im Parlamente seinen Sig zu haben, von jeder Stelle im Staate ausge= Es mag fchwer zu entscheiden fein, in wie weit Bacon ber Berbrechen, beren er angeklagt worden, schuldig gewesen ist. fpricht Manches für, Vieles gegen ihn. Man darf wohl annehmen, daß feine Sunden mehr bie Folgen eines schwachen als eines bosen Willens waren, und daß die Eitelkeit, in der Welt durch Rang, Ansehen und Bermogen eine bobe Stellung einzunehmen, ihn zu ben unerlaubten Sandlungen verführte, die vor dem Gefege Berbrechen find, wenn ihnen auch die Absicht bes Berbrechens nicht zum Grunde liegt. Da Bacon übrigens kein großes Vermögen je befeffen, noch hinterlaffen hat, fo können die Summen, mit benen er sich erkaufen und bestechen lassen, nicht sehr bedeutend gewesen sein. Sein schnelles Gluck hat, wie bas immer und allenthalben ift, Neid und Mißgunst gegen ihn erregt, und da er in der Wahl der Mittel sich geltend zu machen, eben nicht ge= wissenhaft und ängstlich war, so glaubten seine Feinde gegen ihn um so mehr dasselbe Recht zu haben, ba die öffentliche Uchtung ihm ihren Der Konig mar, mie man benten fann, in feinem Shus versagte. Belieben ben Verurtheilten gefangen zu halten, nicht besonders streng. Bacon erhielt balb seine Freiheit wieder; die Gelbstrafe mard ihm er= lassen, und überdies eine bedeutende Pension bewilligt. Die großmuthige Gefälligkeit, mit ber ihn ber Sof behandelte, galt Bielen für eine Be= flatigung feiner Strafbarkeit, wenn biefe auch nur in einem schimpflichen Einverständniffe mit bem Berzoge von Budingham, ober vielmehr in einer blinden Unterwurfigkeit unter beffen Willen bestehen follte. ist auf der andern Seite wieder zu Bacon's Vortheil zu bemerken, daß, fo viel man weiß, kein Urtheil, keine Entscheidung, die er als Lord Groß= tangler erlaffen, wegen offenbarer Rechtsverlegung angegriffen ober gurudgenommen worden ift. Auch wurde er, gegen bas Ende feines Les bene, bas 1626 erfolgt ift, in alle feine Rechte und Ehren wieder eingefest und nahm felbst feinen Gis in bem erften Parlamente ein, bas Karl I. versammelte.

Wenn Bacon in seinem öffentlichen Leben und als Staatsmann keinen besondern Ruhm erworben, dann steht er als Gelehrter um so höher, und sein Name wird, der großen Dienste wegen, die er der Wissenschaft geleistet, wie diese selbst unsterdlich sein. Seine ehrenvollsten Tage sind gerade diesenigen, die er, aller Ehren und Aemter verlustig, in unbemerkter Zurückgezogenheit der stillen Forschung lebte. Das hat auch er erkannt und sehr wahr von sich gesagt. "Mehr zur Wissenschaft als zu irgend etwas Anderm geboren, ward ich zu den össenlichen Geschäften, ich weiß nicht durch welch Verhängniß abgezos

Er hatte sich ben großen fast verwegenen Entwurf vorgesett, alle Wissenschaften zu regeneriren, und auf einer festen Grundlage als einen zusammenhängenden Bau aufzuführen. Darum hieß er auch sein Werk die große Erneuerung (instauratio magna), das, von unermeglichem Umfange, selbst wie es besteht, Bewunderung erregt, boch unvollendet Die Bedeutung, ber Werth und die Wurde ber Wiffenschaft wird siegreich dargethan, jede Gattung und Art berfelben mit fast naturhistorischer Genauigkeit bestimmt, bas Fehlerhafte in der bisherigen Behandlung gezeigt, und selbst das Mangelhafte nachgewiesen und wie ihre Vollendung zu bewirken sei. Die Philosophie war zu seiner Zeit, was sie nur zu lange Zeit gewesen und geblieben ift, ein leerer Ports kram, ein kunstreiches Gebilde von willkurlichen Definitionen in eine willkurliche Terminologie gekleidet, mit denen die Scholastik kindisch ein ern= stes Spiel trieb. Die hochste Autorität für alle Vernunft war der übel verstandene und migbrauchte Aristoteles. Bacon zeigte einen andern Weg, um zur Wahrheit zu gelangen, einen neuen, ba das Aelteste bem Unverstande neu und das Natürlichste fremd und unnatürlich werden Er ging von der Beobachtung aus, um zu Thatsachen zu gelan= gen, und bediente fich zu diefem Zwecke ber Erfahrung und ber Berfuche. Er wollte, daß ber Beift fortschreite von Stufe ju Stufe, besonnen und beharrlich, von den Wirkungen zu den Urfachen, von dem Einzelnen zum Allgemeinen, und sich so zur Kenntniß der Gesetze ber Natur erhebe. Das Wiffen follte, nach ihm, ein Konnen, bas heißt, praktisch werben, und die Schule ben Bliden des wissenschaftlich Gebildeten die Welt off-Dem praktischen Geiste ber Briten fagte nen und nicht verschließen. diese Lehre besonders zu, und Bacon steht als Grunder der Erperimen= talphilosophie bei ihnen in Unsehen, und der Theil seines umfassenden Werkes, der diesen Gegenstand behandelt und den Titel Novum organon führt, gilt auch jest noch für ben gelungensten.

Bacon hat sich in verschiedenen Fächern versucht und in manchem ausgezeichnet. Seine "Aphorismen über die allgemeine Gerechtigkeit, oder die Quellen des Rechts \*\*) enthalten neue Ansichten, die zu der Bahn führen, welche die philosophische Nechtslehre später verfolgt hat. Seine Versuche über die Moral (Sermones sideles) werden auch jest noch sehr geschätt. Weniger glücklich scheint er als Geschichtschreiber gewesen zu sein, wozu es ihm wohl auch an der selbstständigen Männelichkeit und der gerechten Schätzung der Menschen und Dinge gesehlt haben mag. Eine Geschichte der Regierung Heinrichs VII. und Heinerichs VIII., die wir von ihm haben, hat in England wenig Beisall geschunden.

Comb

. .

\$ ..

R ...

1

0 4 6 1

.

2:

3.

10 t

D w

- 34

15

1

- 2

-

67

-

<sup>\*)</sup> Ad litteras potius quam ad aliad quidquam natus, et ad res gerendas nescio quo fato abreptus. De augm. lit. VIII. c. 3.

<sup>\*\*)</sup> Exemplum tractatus de justitia universali, sive fontibus juris.

and the same of

Baben, Groffherzogihum, ber 7. Staat im beutschen Bunde. Es liegt in dem sudostlichen Theile von Deutschland, von Frankreich, Rhein = Baiern und der Schweiz durch den Rhein und den Bodensee, wn dem übrigen Baiern und von Hessen durch den Vorhag, Odens wald, von Würtemberg und Hohenzollern durch den Schwarzwald, die Baar und rauhe Ulp getrennt. Es bildet ein gegen 70 Stunden langes, zusammenhangendes Grenzland, beffen größte Breite (im Guden) gegen 50, bagegen die geringste (in ber Mitte) kaum 4 Stunden, ber ganze Flächenraum aber etliche über 270 🗌 Meilen beträgt. In dieser Lage ist eine große Verschiedenheit des Bodens und Klimas begründet. Bon dem 4650 Fuß erhabenen Rucken des Feldbergs, wo kein Gebusch mehr gebeiht, und ber Schnee oft bis tief in den Sommer liegen bleibt, findet man alle Grade des Klimas und der Vegetation bis an die warmen wein= und obstreichen Ufer des Rheins und Bodensees. Vom Feldberge aus verzweigen sich die Arme des Schwarzwaldes bis hinaus an ben Randen bei Schaffhausen, und bis hinab an den Nekar, wo jenseits der Dbenwald beginnt, als dessen hochstes Haupt ber 1736 Fuß hohe Krahberg sich darstellt. Die schönsten und in= tereffantesten Gegenden bilben bie Borbugel biefer Gebirge, wo aus balb engen und schauerlichen, balb weiten und fruchtbaren Thalern tausend fischwiche Fluffe und Bache in die Ebene hervorstromen. Das Nekar=, Murg=, Kinzig= und Wiesen=Thal sind wegen ihrer Schönheit durch Reisebeschreiber, Maler und Dichter berühmt geworden. gehoren zu ben am meiften burch einen besondern Charafter ausgezeich= neten Lanbschaften die Bergstraße, am westlichen Abhange des Doen= walbes, bas obenwalbische Bauland mit bem Taubergrund, ber Sarb und Bruhrhein, welche man bas Unterland, alsbann ber Breisgau, ber Dalb, bie Baar und bas Begau mit ber Gee= gegend, die man bas Dberland zu nennen pflegt.

Baben ift im Ganzen eines der fruchtbarften, bevolkertsten und aufgeklartesten Lander deutscher Zunge. Denn ohngeachtet des vielen Gebirgs, welches beinahe ein Drittel seines Flachenraums einnimmt, kom= men auf die Meile mehr als 4400 Seelen. Ferner erzeugt es nicht nur eine Menge von Holz, Getreide, Wein, Dbst, Kartoffeln und Rus ben, sondern auch alle in Suddeutschland einheimischen Arten von Hulsenfrüchten, Garten = und Handelsgewächsen, wovon das Meiste eine starke Ausfuhr über den Mhein und ins Würtembergische hat. Und endlich besitt das kleine Land außer den niedern Bolksschulen in allen Dorfern und Stadten, noch 12 lateinische, alebann 7 Pabagogien, 6 Gymnasien, 4 Epcen, ein polytechnisches Institut und eine Militairschule, einen landwirth= schaftlichen Verein, zwei Schullehrer = und ein Priesterseminar, zwei Uni= versitaten, und vier bamit verbundene Gefellschaften fur Beforberung ber Naturwiffenschaften und Geschichtskunde; zu welchen Mitteln ber Bilbung und Aufklärung zumal auch die günstige Lage zwischen der Soweiz, Frankreich und Schwaben mit der großen Rheinstraße, die befördernde Eifersucht der zwei herrschenden Confessionen (die katholische

und protestantische), viele aus der frühern Geschichte der verschiedenen Landestheile herrührende Umstände und Verhältnisse, und der kostdare Schatz einer constitutionellen Verfassung kommen. Wirklich sind die Bewohner Badens im Allgemeinen von der Art, daß es nur einer ganzen Verwirklichung dieser Verfassung bedarf, um sowohl ihren moralischen und politischen Geist, als ihre gewerbliche und künstlerische Vetriebsamkeit und somit das Gemeinwohl und den Flor des Staates auf eine Stufe zu erheben, wo es trop seiner geographischen Beschränkts

heit als ein wahres beutsches Musterland erscheinen konnte!

Der ursprünglichen herkunft nach gehören die Bewohner Badens im untern Theile zu den Franken, und im obern zu den Aleman = nen, welcher Stammesunterschied noch gegenwärtig sowohl in ber kor= perlichen und geistigen Beschaffenheit, als in einer größtentheils hieraus fliefenden gegenseitigen Gifersucht - febr bemerkbar erscheint. Grundursache des Charakters der badischen Unterlander erklart sich ohne Zweifel aus ber bevorzugten Stellung, welche das ehemalige Rhein= franken, und die fpatere Rheinpfalz, wozu biefer Theil des Groß= herzogthums vorzüglich gehörte, lange Zeit genossen hat. Denn es war ein Berzogthum, mit beffen Burbe sich bie Pipine und ihre Nachkommen felber zierten; ein Land, wo sie am liebsten verweilten, wo am meisten konigliche Sofe maren, und welches man bie Bierbe und Starte bes Reiches nannte; aus bem auch ber Ergpfalggraf bes Reiches hervorging, ber es im Berlauf ber Zeiten beim Emporkommen ber fürstlichen Burbe, als ein felbstständiges Fürstenthum (welches un= ter Raifer Friedrich II. burch Herzog Lubwig I. von Baiern an das Wittelsbachische Haus kam), an sich zu bringen wußte. Dberlander bagegen haben Borguge, bie auf bem nicht minder biebern als kräftigen Charakter ihrer alemannisch en Boreltern, und auf ber großartigern Natur ihres Bobens beruhen. Das Land überhaupt aber verbankt seinen Vorzug der Cultur schon ben Romern, alsbann ben Rloftern in ihrer beffern Zeit, wie nachmals ben Stabten und Univerfi= taten (Beibelberg und Freiburg) und endlich dem Grunder bes Groß= berjogthums, Rarl Friedrich bem Beifen! Rach ber Eroberung Balliens und Selvetiens trachteten bie Romer auch nach Germanien, und benutten vorerst bas von ben Markomannen verlassene Land zwischen der Donau, bem Rhein, Main und Nefar zu einer Colonie, welche fie unter gallische Unterthanen und ihre Beteranen nach gewöhnlicher Ber= messung (nach ben Winkeln eines X.) austheilten (agri decumates), und nach Befestigung der Grenzen burch ben f. g. Pfahlhaag und Ha= brianischen Wall als ein Grenzland ober eine Vormauer bes Reichs be= trachteten (times decumanus). Bon ben Niederlassungen ber gallischen Unfiebler, wie von ben romischen Festungen, Tempeln, Babern und Stra= Ben sind noch in fast allen Gegenden beutliche Spuren übrig, und man darf daraus schließen, daß ber Unbau des Landes einen nicht geringen Grab mochte erreicht haben. Um meisten blubte wohl die Baderstadt an der Ds (civitas aquensis), das heutige Baden, welche von Caracalla

- Copple

ben Beinamen Aurelia erhielt. Bis auf biefen Kaiser hatte bas romische Vorland am Oberrhein glücklich geblüht; er aber reizte 213 durch eine graufame Treulosigkeit die gegen Nordost anwohnenden suevischen Stamme auf, welche fofort in einer besondern Gibgenoffenschaft unter dem Namen Alemannen sich wider die Romer erhoben, dieselben nach einem mehr als 100 jährigen, überaus blutigen und wechselvollen Kampfe, von den Ufern des Rheins verbrangten, und das eroberte Land unter fich verloosten (baber Allob ober Anloos, ber jedem mit ben gurude= gebliebenen Bewohnern zugefallene Untheil, welchen er nun als freier Gutsbesitzer durch jene Besiegten als seine Leibeignen behauen ließ). Und wie am Dberrhein die Alemannen, fo machten es am Mittelrhein bie Franken, welche beibe Bolker fich bieffeits bes Stromes, wenn auch eifersüchtig, doch ohne offenbare Gewalt, jenseits dagegen, wo es die Dberherr ich aft Galliens galt, um fo blutiger berührten; bekannt genug ist die Schlacht bei Zulpich 496, burch welche Chlodwig der Gründer der frankischen Monardie wurde.

Dem Ansehen und Einstuß eines so machtigen Staates konnten die vereinzelten Bölkerstämme in Deutschland nicht widerstehen; sie waren gewithigt, sich demselben anzuschließen, und so erschienen jett die Baisern und Alemannen (oder Schwaben) als besondere unter königk. stänkischer Hoheit stehende Herzogthümer, während sich im Norden dersselben die Herzogthümer Rheins und Ost franken auf walt frankischem Grunde bildeten. Nachdem aber die Dynastie Chlodwigs durch die Usurpation der Pipine gestürzt worden war, mochten jene Herzoge dies als eine Gelegenheit betrachten, ihre ursprüngliche Selbstständigkeit wieder zu erringen, und daher die oft wiederholte Empörung namentlich der alemannischen Herzoge vom Hause Gott frieds, die endlich mit Ausschlang des Herzogthums durch Pipin den Kurzen 748 unterdrückt

wurde.

Indessen hatte Alemannien unter der frankischen Oberleitung das Christenthum erhalten, größtentheils durch ir ische Missionaire, welche, von den Königen und den Großen des Landes begünstigt, die ersten Klöster gründeten, oder deren Gründung veranlaßten. Bielleicht ist St. Friedolins Stift zu Säkingen das älteste in ganz Deutschland, zu den berühmtesten aber gehörten nachmals Reichen au und St. Blassien, jenes durch seinen Reichthum und Glanz, dieses durch seine strenge Zucht. Neben ihnen gab es zur Zeit der Hohenstausen in dem Umkreis des jezigen Großherzogthums noch gegen dreißig solcher Anstalten, und man muß anerkennen, daß von diesen Mönchen sowohl ein großer Theil des Landes urbar gemacht, und überhaupt die Landwirthschaft sehr besfördert, als auch in Kunst und Wissenschaft manches Verdienstliche geleisstet worden ist

Nach Aufhebung der herzoglichen Würde von Alemannien führten sogenannte Kammerboten die Controle über die Grafen der verschiedenen Gaue. Und es mochte nun eine feine Politik sein, daß man dieses Amt Staats= Lexikon. II.

ben Sprößlingen bes Gottfriedischen Hauses übertrug, welches noch immer sehr verbreitet und im Besitze mehrerer Grafschaften war, namentslich in der Baar, welche auch nach dem Enkel Herzog Gottfrieds—Bertholds-Baar genannt wurde. Aber es bedurfte eben deswegen nur eines entschlossenen Mannes, der eine günstige Zeitlage zu benuchen wußte, um die seinen Batern entrissene Würde wieder zu erringen! Und wirklich unternahm dies Erchanger, welcher sich im Bolke auch unschwer als Herzog würde behauptet haben, wenn nicht die Instriguen des berühmten Bischofs Salomon von Constanz und des aus Rhatien stammenden Grafen Burkhard ihn gestürzt hatten; Erchansger wurde 917 mit seinem Bruder enthauptet, und der rhatische Einstrigling zum Herzog ausgerusen!

Doch wie sehr nun bas Burkharbische Haus sich in Aleman= nien auszubreiten suchte, fo blieben boch die meisten Grafschaften mit einem großen Grundbefige bei bem Gottfriedischen, namentlich im Thurgau, Klekgau, Albgau, in ber Baar und im Breisgau; und wir sehen bald zwei Fürstengeschlechter aus ihm hervorgeben, welche unter bie berühmte= ften ber beutschen Geschichte gehoren: bas Bahringische und Sabsburgische. Denn am Schlusse bes 10. Jahrhunderts theilte es sich, und mas an Eigen = ober Lehngutern vom Thurgau bis auf die Sohe bes Schwarzwalbes lag, fiel an Lanzelin, ben Bater Rabbots, wel= der die Beste' Sabsburg grundete; die Besigungen von der untern Baar über ben Schwarzwald bis in ben Breisgau an Gebharb, den Bater bes Erbauers ber Burg Bahringen, des Breisgauischen Gra= fen Berthold, welcher sich burch Berbienste um ben Sof von Ronig Beinrich III. die Unwartschaft auf bas Berzogthum Schwaben erwarb, und somit als Stammvater ber Bergoge von Bahringen erscheint. Er erhielt zwar anstatt Schwaben bas entlegene Karnthen, und verlor auch bieses 1073 wieder, und sein Sohn, der jenes ebenfalls erlangt hatte, mußte es an die Sohenstaufen abtreten; aber es blieb bem Hause ber herzogliche Titel, und burch bie Entschäbigung mit ber Reichsvogtei bes Thurgaus und bem Rectorate von Burgund, sowohl bie Reichsunmittelbarkeit, als ein großes und einflugreiches Unsehen im ganzen subwestlichen Deutschland. Diefen Ginfluß vermehrten bie Ber= zoge burch ihr thatiges Leben, wie sie benn mahrend eines steten Ram= pfes um Erhaltung ihrer Macht nicht nur an vielen Reichsgeschaften und Kriegen der Kaifer Untheil nahmen, sondern in ihren Landern auch gegen 10 Statte grundeten (Frenburg im Breisgau, Billingen, Neuenburg, Offenburg, Freyburg im Uechtland, Miedau, Dverten, Burgborf und Bern), ein Verdienst, welches den Bahringischen Namen ber Nachwelt aufs Ruhmlichste erhalten hat!

Durch eine so wohlthätige Herrschaft gewann die Cultur des Lans des ungemein, und namentlich wuchs die Stadt Frendurg im Brets=gau zu einem blühenden Gemeinwesen heran, da ihm seine Stifter die

- Tarrell

Colnsche Verfassung \*) ertheilt hatten, wornach nun auch die Verfassungen der übrigen Bahringischen Stadte gemodelt wurden. Frenburg sollte ein Handels = und Markt-Ort sein, deswegen genossen die zugehen= den Kaufleute besondern Schutz und Vortheil. Die Burgerschaft war selbstständig bis auf die Wogtei bes Herrn; sie befaß die freie Wahl ber Rathsglieber, des Schultheißen und Leutpriesters, und konnte von ihrem Gerichte an ben Rath von Coln appelliren; auch durfte sich kein berzoglicher Dienstmann ohne ihre Zustimmung in der Stadt niederlassen. Handel blubte damals auch schon zu Constanz, wo sich die Burger= schaft immer unabhangiger von den Bischofen zu machen strebte. Pful= lendorf wurde burch Kaiser Friedrich II. eine Reichsstadt, und Hei= belberg die Residenz der rheinischen Pfalzgrafen aus dem Hause Wit= telsbach, welche bort 1376 bie Universität errichteten. Die meisten ber übrigen jest babischen Städte entstanden während des großen Zwischenreichs, und zur Zeit Konig Rubolphs I. zahlen wir beren wenigstens Schon 50.

Das Haus Zähringen erlosch 1218 mit Bertholb V., welder aus Sparfamkeit die ihm angebotene Kaiferkrone ausgeschlagen hatte. Die hinterlaffene Erbschaft fiel fofort an feine beiben Schwestern (benn die Zähringischen Ugnaten, die Herzoge von Tek und Markgrafen von Baben, waren burch fruhere Tobttheilungen bavon ausgeschloffen). Agnes, die ältere und Gemahlin des Grafen von Urach, erhielt die Stammauter im Breisgau und auf dem Schwarzwald, namentlich Freyburg, Neuenburg, Villingen und Haslach; Ugnes, die jungere, aber, die Gemahlin bes Grafen von Kiburg, die Besitzungen in Helvetien (Bern, Zurich, Freyburg im Uechtland, Solothurn, Rheinfelden und Offenburg zog ber Kaiser zu Handen bes Reichis). Spater theilte sich bas Urachische Haus in zwei Linien, wovon die eine Freyburg, die andere aber Willingen und Haslach befaß, und sich von Fürstenberg schrieb. Sie blühet noch bis auf diesen Tag, während jene im 15. Jahrhundert ausstarb, nachdem sie 1367 burch vielfache Bedrückungen und Krankungen die Stadt Freyburg eingebußt hatte, welche fich nun, wie kurg vorher schon Willingen, unter die Herrschaft von Desterreich begab. Hierburch gewann bas Erzhaus in bem subwestlichen Theile von Deutschland ein besonders vorherrschendes Unsehen, und es bilbete sich daselbst ein großes Fürstenthum unter dem Namen Vorder oft erreich. Aber obwohl die Herzoge manche wohlthätige Einrichtung trafen, und namentlich zu Frenburg 1456 bie Universitat ftifteten, fo wirkte ber Geift ihrer Regierung keinesweges wohlthatig auf bas Land. Unter einer scheinbaren Milbe verbarg sich eine stete Begierbe nach Vergrößerung und bespoti= scher Gewalt; der Abel opferte sich in den Kriegen des Hauses unbelohnt auf; die Klöster wurden zwar in Processen gegen ihre Unterthanen be=

<sup>\*)</sup> Die älteste Verfassungeurfunde von Frenburg hat Geistl. Rath Dr. G. Shreiber in dem Universitäts-Programm von 1833 zum erstenmal in ihrer ächten Gestalt herausgegeben.

gunstigt, aber bei Kriegszügen und zu Beisteuern unaufhörlich in Unsspruch genommen, und so auch die Städte, deren früheres schnelles Gedeihen und deren freie Verfassungen nach dem Unfalle von De sters reich mehr und mehr Noth litten, so wie namentlich das ehedem so

fraftige Gemeinwesen von Frenburg!

Ein besseres Schicksal hatten die mittleren Gegenden des jegigen Großherzogthums, wo sich bas Saus Baben entwickelte. Jener Gobn Herzog Bertholds I., welcher die Verwaltung der Mark Verona erhalten hatte, und bem von dem Zahringischen Stammgut die Berr= schaft Sachberg im Breisgau mit noch andern Besitzungen in den nordlichen Gauen todttheilig waren ausgeschieden worden, floh bei bem Unglude seines Baters in ein Rloster (wo er 1074 im Rufe ber Bei= ligkeit verstarb), hinterließ aber von seiner Gemahlin Jubith einen gleichnamigen Sohn, der mit Itha von henneberg das Geschlecht fort= Run gehörte die Burg Baben im Ufgau mit benachbarten Gutern und ben grafschaftlichen Rechten bieses Gaues entweder schon zu ben altzähringischen Besitzungen, ober Jubith war eine Tochter bes bort einheimischen Grafen von Eberstein, und brachte sie als Mitgift ihrem Gemable zu, ober fie fam aus bem großentheils auch im benach= barten Pfinggau liegenden Sennebergischen Familiengut erst burch bie Hand Ithas an hermann II., der sich 1130 urfundlich Mark= graf von Baben nannte. Die dem aber sei, auf der Grundlage biefer Uf = und Pfinzgauischen Besitzungen errichteten bie Nachkommen Bermanns bes Beiligen ihre Dynastie, welche 1280 unter Ru= bolph I. zum erstenmal als ein zusammenhängendes Fürstenthum mit bem Namen einer Markgrafichaft erscheint. Sie zog sich von Graben bis hinauf gegen Uchern, und vom Rhein bis theils auf die Hohe bes Gebirgs, theils über dieselbe an die Enz und Nagold hinab, und wurde 1291 in die Obere mit Baden, und in die Un= tere mit Pforzheim als Hauptstadt getheilt. Da spater zu viel= fachem Nachtheile bes Hauses noch mehrere Theillungen erfolgten, so er= richtete Markgraf Bernhard I. ober Große einen Familienvertrag, mor= nach die sammtlichen babischen Lande ein unveräußerliches Fami= liengut bleiben, und nie in mehr als zwei Theile getrennt werden foll= Eben dieser vortreffliche Fürst ordnete und verbesserte die Landes= -verwaltung, berichtigte die verwickelten Lehnsverhaltniffe, ließ bie verschie= benen Landrechte schriftlich aufzeichnen, und vermehrte (wie dies Alles in der benachbarten Rheinpfalz damals auch Kurfürst Ruprecht II. und beffen Sohn Raifer Ruprecht I. thaten) feine Lande burch neue Erwerbungen, namentlich burch ben Unkauf ber Berrschaft Sachberg von dem letten Sprößling der Hachbergischen Nebenlinie des Hauses Bis dahin hatte daffelbe nicht das Ansehen und den Ginfluß genoffen, wie die benachbarten, in Bergroßerung ihrer Landesgebiete eifri= gern und glucklichern Häuser Pfalz, Burtemberg und Desterreich; aber feit dem Auftreten Markgraf Bernhards, welcher bie Gigen= schaften eines weisen und kriegerischen Fürsten in sich vereinigte, erscheint

es neben benschen, und durch seine der würdigen Machselare wurde ber Ruhm des dabischen Namens biefben gegenübet. Es waren Jaceb I., weckher die dabte heretschaft Lade und Mahberg kaufreise, und die halbe Grassfichaft Spondeim durch einen Erdertrag erwartz, Karl I., den der gener zum Reichsposg über be Detrana machte, und Ehristsph I., welcher vor dem leiten Spehing der Dachberglichen Redenlinie von Soulenberg zum Erden biefer Aundegrächste eingefte wurde. So sehen wir jest einen großen Theil von den Bestimmen der Abhardschaft eingefte wurde. So sehen wir jest einen großen Theil von den Bestigungen der Jähringsfehr Gregge in der Hand ihrer Enter wieder vereinigt, und immerbald breier Jährdunderte stigt es sich daß das Bestisst der und der gestimmen der General der Geschaft der gestigt der der genatum wurde der gestigten gerand.

Markaraf Chriftoph I. farb im erften Jahrgebnt ber Reformation, ju beren Borbereitung er mahrend feiner halbhundertjabrigen Regierung burch thatige Beforberung ber Biffenfchaft felbft vieles beigetra: gen batte. Un ber Bieberaufnahme ber miffenfchaftlichen Gultur im 15. Sabrhundert, und an ber in bem 16. erfolgten Reformation ge= bubret auch ben alt= und neusbabifchen ganben ber Dubm eines befondern Untheils. Denn fomohl an ben beiben Universitaten gu Deis belberg und Freyburg, ale an bem pfalgifden und martgraf: lichen Sofe lebten eine nicht geringe Ungabl ausgezeichneter Danner. beren Birfen ben Fortgang ber Muftlarung rubmlichft beforberte; und waren nicht Reuchlin und Melandthon geborne Babener? Jener brachte mehrere Jahre in Beidelberg ju, wo fein Bruber bas Griechifde las, mo Beffet (lux mundi) und Wimpheling lehrten, wo Delandthon ftubirte und Defolampab ale Ergieber von ben Cohnen bes Pfalggrafen Philipp lebte, biefes eifrigen Beforberere ber Biffenfchaft, um welchen fich bamale auch Celtes, Mgricota und Dalberg verfammelt hatten. In ber Freyburgifden Sochichule aber glangten Bafius, Donfinger, Erasmus, Glarean, und ber Berfaffer ber erften Encotlopabie bes menfchlichen Biffens, Georg Reifch (oraculum Germaniae) aus bem Breisgan, Roch mehr Untheil hatten bie jest babifchen ganbe an ber bamale mit ber firchlichen jugleich versuchten politischen Revolution, Die aber freilich wegen ihres miggludten Musganges nur mit Schmach in Die Gefchichtbucher verzeichnet ift. Das Elend, worin bas Landvolt fcmachtete, und worin es bie Unmagungen bes Abele und ber Geiftlichfeit, und Die Berbrangung bes einheimifchen Rechts burch bas romifche geffurgt hatten, mußte man ba am meiften fuhlen, wo neben bem großten Drud noch viele Refte ber alten Freiheit in ben Gerichten, Gitten und Gewohnheis ten porhanben maren, und mo burch bie Rachbarichaft ber Schweis feit langem her eine geheime Gehnfucht nach gleicher Befreiung in ben Gemuthern genahrt murbe. Go bie Rletgauer und Stublinger mit iben freien Landgerichten, und jene überbies feit 1488 burd ein Burgrecht mit Burich verbunden; fo bie Sauenfteiner mit ihrer freien Cinumodnerfassung, und icon 1468 und 1499 (im alten und neuen

Schweizerkrieg) voll Hoffnung, schweizerisch zu werden. Die allgemeine Verschuldung des Landvolks und die daherfließende Lebensnoth, welcher die Obrigkeit nirgends abzuhelfen suchte, hatte im Elsaß schon 1493 eine Berschwörung veranlaßt, beren 3med mar: keine Schulben mehr zu bezahlen, die Juden zu verjagen, um ihr Bermogen einzuziehen, und die Beistlichen auf eine Pfrunde herabzusegen. Als Zweige dieser Ber= schwörung erschienen hierauf 1502 ber Bunbschuh im Bruhrhein, 1513 der im Breisgau, und 1514 der in der Markgrafschaft Sie wurden sammtlich unterdrückt; aber 1524 gaben die Stühlingischen Unterthanen burch ihre Emporung gegen die Tyrannei des Grafen von Lupfen den ersten Stoß zur allgemeinen Entzundung bes lang gesammelten Brennstoffs. Bald verbanden sich mit ihnen bie Hauensteinischen, die Hegauischen, Fürstenbergischen und Riekgauischen Bauern, und vom Dberrhein, wo ber Waldshutische Pfarrer und Reformator Submeier eifrigst fur ihre Unterhaltung arbeitete, verbreitete sich die Flamme des Aufruhrs durch die übrigen Gaue Deutschlands. Die Forderungen der Bauern waren anfangs billig: sie wollten Erleich= terung des Feudalbrucks und des größtentheils vollig widerrechtlich aufge= zwungenen leibeigenschaftlichen Zustandes und Freiheit des Glaubens; aber indem man ihnen folches hart und unklug versagte, führte man jene greuelhaften Ausschweifungen selbst herbei, womit bas Undenken des Bauternfriegs befleckt ift. Gein Miglingen haben aber Die Stabte durch ihre folze Theilnahmlosigkeit verschuldet; denn ware der Burger dem Landmann beigetreten, so wurde sich auch ein Mann gefunden ha= ben, welcher im Stande war, ber vielkopfigen Maffe eine Seele zu geben, und die Ketten bes Feudalismus waren schon damals gesprengt morben!

Markgraf Christoph hatte die badischen Lande unter seine drei Sohne, Bernhard, Philipp und Ernst, getheilt; nach dem baldis gen Tode bes mittlern aber theilten bie beiben andern nochmals und grundeten durch ihre Nachkommenschaften die beiden Linien von Baben = Baben und von Baben = Durlach. Markgraf Bernhard ist auch berjenige Fürst, welcher die Reformation zuerst in seinen Landen ein= geführt hat; Ernst erklarte sich nicht bafur, beforderte sie aber aufs Thatigste, wie er denn 1529 zu Durlach die lutherische deutsche Bi= bet brucken ließ, die Geistlichkeit zum Vortrag des unverfälschten Wort Gottes ermahnte, ihr die Ehe erlaubte und mehrere Klöster aufhob. so eifriger betrieb dagegen sein Sohn Karl I. die Einführung derselben, nachdem er 1555 der Augsburgischen Confession beigetreten war. gelang ihm auch fo gut, daß nicht nur Pforzheim mit der untern Markgrafschaft bie auf seinen Befehl verfaßte neue Kirchenordnung so: gleich annahm, sondern 1557 auch schon in den obern Landen, nament= lich zu körrach, evangelisch gepredigt wurde. Und während nun Karls Nachkommenschaft ber protestantischen Confession treu blieb, führte Bern= hards Enkel, Markgraf Philipp II. von Baben-Baben, die katholis sche an seinem Sofe und in seinem Lande wieder gurud, ein fonst ein=

sichtsvoller und verbienter Fürst, welcher über bas Forstwesen Manches nutlich verordnete, in der Grafschaft Cherstein die Leibeigenschaft aufhob, und aus der Sammlung Bernhards I., wie aus den Berordnungen der bisherigen Markgrafen und aus dem wurtembergischen Kandrecht ein neues badisches zusammentragen ließ. Da er unvermählt ftarb, fo fiel bas Baben : Baben fche Erbe gang an feinen Deffen, jenen durch feine Laster und Verbrechen berüchtigten Markgrafen Eduard. Fortunat, dessen Urenkel Ludwig Wilhelm, mit seinem in 26 Feldzügen und 13 siegreichen Schlachten als unüberwundener Felbherr envorbenen Helbenruhm, allein vermochte, ein folches Unbenken und die übrigen Makel ber Baden-Babenschen Linie vergeffen zu machen! Karl II. hatte seine Residenz von Pforzheim nach Durlach verlegt, wo von feis nen brei Gohnen Georg Friedrich ben Stamm fortpflanzte, ein eben so edelgesinnter als unglücklicher Fürst, der durch seine eifrige Theils nahme an bem Kampf der protestantischen Waffen während bes 30 jahri= gen Krieges Land und Vermögen einbußte, namentlich durch bie Nieder= lage bei Wimpfen, aus ber ihn nur die helbenmuthige Aufopferung von 400 Pforgheimern errettete. Der Gohn feines Entels mar Friedrich Magnus, welcher in Karl Wilhelm den Gründer von Karleruhe hinterließ und ben Grofvater Rarl Friedriche, bes

Grunders vom gegenwartigen Großherzogthum.

Karl Friedrich, der Sohn des als Jungling verstorbenen Erb= prinzen Friedrich, trat 1746 nach einer Sjährigen Vormundschaft die Regierung seiner Lande an, welche damals kaum 30 🗌 Meilen betrugen, und nach 50 Jahren sah er bieselben um nicht weniger als das Zehn= fache vermehrt! Die erste Bermehrung geschah 1771 bei dem Absterben August Georgs, bes letten Markgrafen von Baden = Baden, durch ben Unfall ber Baben = Baben fchen Lanbe in Folge eines Erbvertrags Nach dem Ausbruche der französischen Nevolution verlor von 1765. Karl Friedrich zwar seine Besitzungen auf dem linken Rheinufer durch Abtretung an Frankreich, womit er sich für sein Land den Frieden erkaufte; gewann aber 1801 durch den Frieden von Lüneville als Entschädigung (zugleich mit der kurfürstlichen Würde) alle dies= feits des Bodensees und Rheins gelegenen Besitzungen des Fürstbischofs von Constanz und Reste ber Bisthumer Basel, Strafburg und Speier, ferner die pfalzischen Memter Bretten, Beidelberg, Labenburg und Mann= heim mit den heffischen von Lichtenau und Willstädt, bas Stift Dbenheim nebst den Abteien Frauenalb, Schwarzach, Allerheiligen, Lichtenthal, Gengenbach, Ettenheim, Petershausen und Salem; alsbann bie Berr= schaft Lahr, und endlich die Reichöstädte Offenburg, Gengenbach, Bell am Hammersbach, Ueberlingen, Pfullendorf, Bieberach und Wimpfen (welche zwei letteren aber an die benachbarten Staaten ausgetauscht wurden). Nach dieser Erwerbung, welche 69 [ Meilen mit 245,000 Einwohnern betrug, theilte Rarl Friedrich bas neue Kurfürstenthum Baden in brei Provinzen ab, in die badische Markgrafschaft, die badische Pfalzgrafschaft und bas obere Fürstenthum, beren gesammter Flachenraum sich auf

130 Meilen mit ungefahr 440,000 Seelen belief. Aber 1805 erhielt er durch ben Preßburger Frieden einen noch werthern Zuwachs in den alten Bahringischen Stammlanden, bem Breisgau mit Frenburg und der Baar mit Billingen, nebst der Ortenau, dem Stifte St. Bla= sien, mit der Grafschaft Bondorf und der Stadt Constanz, worauf er auch ben Titel eines Herzogs von Zähringen wieder erneuerte. Sein Beitritt endlich zum Rheinischen Bunde 1806 erwarb ihm, nebst bem großherzoglichen Titel mit bem Pradicate konigliche So= heit, die Souverainetat über sammiliche in seinem Lande gelegene un= mittelbare Reichsstände und Reichsritter, namentlich über ben größten Theil des Fürstenthums Fürstenberg, über bas Fürstenthum Leinin = gen, die Landgraffchaft Rlekgau und Grafschaft Thengen, über bie Besitungen der Fürsten und Grafen von Lowenstein = Wertheim auf bem linken Ufer bes Mains, und bes Fürsten von Salm=Kraut= heim auf bem norblichen Ufer ber Jart. Das neue Großherzog= thum (bamals mit einer Bevolkerung von 910,000 Seelen) wurde hierauf in drei Provinzen, ben Dber =, Mittel = und Unter = Rheinkreis, bald barauf aber in 10 Kreise, ben Sees, Donaus, Wiesens, Treisams, Ringig=, Murg=, Pfing= und Eng=, Nekar=, Dbenmalber=, und Main= und Tauberfreis abgetheilt. Diese Gestaltung erlitt aber in Gemagheit ber, nach bem Wiener Frieden 1809 zu Compiegne und Paris gemach= ten Tractate, burch Abtretungen an heffen und Erwerbungen von Wurtemberg, einige Beränderungen, indem der Odenwalderkreis einging und zum Seekreis die Landgrafschaft Nellenburg mit den Uemtern Ra= bolfzell und Stockach kamen.

Die meisten dieser Lande hatten seit fruhe her schon besonders burch ben 30 jährigen und darauf folgenden französischen Krieg (es wäre ermubend, die Verwüstungen alle aufzuzählen) ungemein viel gelitten. nicht nur Städte und Dorfer waren wiederholt ein Raub der Flammen, fondern gange Gegenden verobete Plage geworden, und jest gleicht bas Großherzogthum einem Garten! Das die altbadischen Lande betrifft, so gebühret hieran schon der vormundschaftlichen Administration vor dem Regierungs-Untritte Rarl Friedrichs ihr Lob; der eigentliche Begruns der aber dieses Wohlstandes überhaupt war dieser Fürst selbst; benn nicht nur rettete er durch feine allgemein anerkannten Tugenden das Land uns ter den Sturmen des Krieges, sondern er grundete auch bessen Flor burch seine weisen Staatseinrichtungen, und die thatigste Beforberung alles deffen, was ein Bolt blubend und gludlich machen kann. Nament= lich hob er 1783 die Leibeigenschaft vollig auf, und antwortete auf die Danksagung seiner Unterthanen: "Daß das Wohl des Regenten mit bem Wohle des Landes innig vereint sei, so daß beider Wohl= oder Uebel= stand in eins zusammenfließen, ist bei mir, seitdem ich meiner Bestim= mung nachzudenken gewohnt bin, ein fester Sat geworden."

Nach dem 1811 erfolgten Tode Karl Friedrich's siel die Regiezung an seinen Enkel Karl, welcher sich 1813, bei Auslösung des rheinisch en Bundes den Allierten anschloß, und 1815 auf dem Wiez

ner Congreß dem deutschen Bunde beitrat. Es wurde ihm sofort der Besitstand und die Untheilbarkeit des Großherzogthums (dessen Bevölkerung damals bereits auf mehr als 1,000,000 Seelen gesties gen war, seitdem aber sich noch weiter, und zwar nach der Zählung von 18\frac{30}{31} auf 1,201,181, und nach der allerneusten [noch nicht öffentlich bekannt gemachten] Zählung auf eine noch größere Summe erhöhte) von den Mächten seierlich garantirt; und in Gemäßheit des 13. Artikels der Bundesacte sührte Karl 1818 in demselben eine landständische Verfassung ein.

Baden als constitutioneller Staat, babische Verfassung und Berfassungsgeschichte, babische Landstande. — In ben letten Tagen der Regierung des Großherzogs Kart, als bessen sichtbar bahin schwindende Lebenskraft bereits ben nahenden Tod verkundete, erhoben sich, aufangs leife, bald aber laut, die beunruhigenosten Gerüchte über eine bevorstehende Ländertheilung Badens. Von verschiedenen Seiten drohte man mit Geltendmachung wohl schon früher zur Sprache gebrachter eventueller Unspruche oder noch der Entscheidung gewärtiger Vorbehalte; und Baiern zumal war es, welches, einerseits auf die, im Rieber= Vertrag von Desterreich erhaltene, boch bisher noch unerfüllt geblie= bene Zusicherungen, und auf die vom Großherzog Karl beim Uebertritt zur großen Allianz wider Frankreich eingegangenen eventuellen Verpflichtungen, anderseits auf eine alte Sponheimische Erbeinsetzung gestütt, einen großen Theil des badischen Landes theils unbedingt, theils für den Fall, daß Gropherzog Karl ohne mannliche Leibeserben sturbe, ganz un= verholen in Unspruch nahm. Mit Entschlossenheit und Kraft hatte der kranke Fürst solche Unsprüche zurückgewiesen, und mit edler Zuversicht von der physischen Uebermacht der Gegner an die moralische Gewalt der offentlichen Meinung appellirt; und solche Appellation hatte auch den ent= sprechendsten Eingang gefunden bei allen Denkenden in der nation und auswärts. Doch schien noch rathlich, das eigene, von Zweifeln, Besorgnissen und widerstreitenden Gefühlen zerrissene, Bergangenheit, Ge= genwart und Zukunft mit unstätem Blick burchierende, dem größern Theil nach erst seit Kurzem Baden angehörige Bolk durch ein neues festes Band an das Regentenhaus zu knüpfen und mit Begeisterung für des= fen etwa nothige Vertheidigung zu erfüllen mittelst der lebendigen Idee ei= nes gemeinsamen Vaterlandes. In biesem Sinne ward ihm eine landständische Verfassung verliehen (unterm 22. Aug. 1818) und die Zeit der Eröffnung des ersten Landtags auf den 1. Febr. 1819 festgeseßt.

Diese, ursprünglich zwar blos octronirte, boch burch ben ihr geworsbenen jubelnden Empfang im Lande und durch die thatsächlich ausgessprochene und auch eidlich bekräftigte Zustimmung der zuerst einberusenen Stände und aller nachgefolgten Kammern ihrem Hauptinhalt nach (mithin unbeschadet der Ansprüche auf Bervollständigung, zeitgemäße Fortbildung oder wenigstens dem ihr im Ganzen einwohnenden Geist entsprechende Auslegung) mit dem Charakter einer vertragsweise zu

Stande gekommenen bekleibete, Berfaffung tragt in ihren Grundbe= ft immungen bas Geprage rein constitutioneller, b. h. bem achten Reprafentativ = System hulbigender Ibeen; boch freilich auch vermischt mit unlautern — theils der Aengstlichkeit, theils dem absolutistischen oder dem aristokratischen Interesse bienenden — Bufagen und naheren Bestimmungen, welche großentheils dasjenige, was die allgemeinen Berheißun= gen besagen, wieder zuruchnehmen oder wesentlich beschränken oder der ungunstigsten Deutung preisgeben und burch alles dies den Beweis mit sich führen, daß ber ursprüngliche — sicherlich einem edlen, acht liberalen Geist entflossene — Entwurf unter ben Banden einer eifersüchtigen Ca= marilla ober eines Collegiums von Hofpublicisten vielkache Verstummelung und Abanderung erfahren hat, wodurch er dann freilich um die — zur lebenskräftigen Wirksamkeit so nothwendige — Uebereinstimmung mit sich felbst gebracht worden ist. Eine kurze Zusammenstellung der bedeutsa= meren Urtikel dieser Verfassung wird solches - freilich auf noch mehr als eine andere anwendbare — Urtheil rechtfertigen.

"Das — untheilbare und unveräußerliche — Großherzogthum bilbet einen Bestandtheil des deutschen Bundes. Alle organischen Beschlüsse
der Bundesversammlung, welche die versassungsmäßigen Berhältnisse
Deutschlands oder die Verhältnisse deutscher Staatsbürger im Allgemeinen betreffen, machen einen Theil des badischen Staatsrechts aus, und
werden für alle Classen von Landesangehörigen verbindlich, nachdem sie
von dem Staatsoberhaupt verkündet worden sind." (§§. 1—3.) Hier
fragt es sich freilich: Was sind organischen zu zählen sind, oder die von denselben noch welche nicht zu den organischen zu
zählen sind, oder die von denselben noch weiter gesorderte Eigenschaft in
Bezug auf ihren Gegenstand nicht haben? — Die in §. 14 der
Schlußacte enthaltene Begriffsbestimmung von organischen Ein=
richtungen giebt hierüber keinen Ausschluß. Auch entsteht dabei noth=

wendig die Frage: Wie verhalt es sich im Allgemeinen mit benjenigen Beschlussen, wozu nach der Bundes= oder Schluß=Acte Stimmein= helligkeit erforderlich ist, demnach auch der badische Gesandte mit

einstimmen muß, bamit fie Gultigfeit erlangen?

"Der Großherzog (§§. 5 u. 6) vereinigt in sich alle Rechte der Staatsgewalt, und ubt sie unter den in dieser Verfassungsurkunde festzgeseten Bestimmungen aus. Seine Person ist heilig und unverletlich. Das Großherzogthum hat eine ständische Verfassung." — Der erste dieser Säte, entstossen dem in der neuesten Zeit ausgestellten sogenannten "monarchischen Princip", auch ziemlich gleichlautend mit dem Urt. 57 der wiewohl spätern Schlußacte, wird allerdings durch den letzten Sat in seiner praktischen Bedeutsamkeit beschränkt; aber bei der Zusammenstellung der beiden Säte entstehen die theoretischen Frazgen: ob eine wirkliche Vereinigung aller Nechte der Staatsgewalt in der Person des Monarchen verträglich sei mit der Theilnahme der Stände an den wesentlichsten jener Rechte, namentlich an der Gessetzgebung und selbst auch an der Verwaltung, und ob insbeson-

bere die gesetzgebende Gewalt zu ihrer Vollständigkeit nichts weiteres brauche als die Initiative und die Sanction? Eine weitläufige Erörterung dieser Fragen würde jedoch zum bloßen Wortstreit führen.

"Die Landstände find in zwei Kammern abgetheilt" (f. 26); boch hat bei dieser, fast in allen Constitutionen vorkommenden und von den in der Literatur wie in der Politik vorherrschenden Stimmen hoch gepriesenen, Einsetzung die badische Berkassung einige merkwürdige Eigen= thumlichkeiten. Die erste Kammer besteht, außer ben Prinzen bes Saufes, ben Sauptern der standesherrlichen Familien, dem katholischen Landesbischof und einem evangelischen Pralaten, und den vom Großher= zog beliebig (und zwar in der Regel nur für je einen Landtag) zu er= nennenden Mitgliedern (deren Zahl jedoch nicht größer als 8 sein barf), auch noch aus acht Abgeordneten des grundherrlichen Abels und aus den Deputirten der zwei Landesuniversitäten; die zweite Kammer aus 63 Abgeordneten der Städte und Aemterbezirke. Durch die völlige Aus= schließung des grundherrlichen Adels von dem activen und passiven Wahl= recht für die zweite Kammer wird diese lette zum rein demokrati= ichen Element; wogegen bas in ber erften Kammer allerbings obwals tende aristo fratische Element gemilbert wird und nach Umständen mutralisset werden mag burch die Abgeordneten der Landesuniversitäten und die vom Großherzog ernannten Mitglieder, wovon nämlich die ersten naturgemaß zu demokratischen Principien sich hinneigen, und die letten das monarchische Interesse zu vertreten haben. Diesen Be= stimmungen ist wohl großentheils die in der zweiten Kammer seit ihrer Entstehung (mit nur kurz dauernden Ausnahmen) vorherrschend geblies bene dem o fratische, b. h. der Bolksfreiheit und den Bolksrechten befreundete (doch immer freng innerhalb der Grenzen der Constitution sich haltende) Richtung zuzuschreiben, welche indessen die, durch die Verfaffung erlaubte, Wahl von Staatsbienern (beren von Unbeginn stets eine große Zahl erwählt ward) in eine ministerielle zu verwandeln allzuleicht im Stande ist; während in der ersten Kammer die 8 vom Großherzog ernannten Mitglieder (zumal wenn sie aus dem Abel genommen werden) nicht stark genug sind gegen eine compacte aristos kratische Opposition ber Standes = und Grundherren. Diese lettgenann= ten herren find mit dem 21. Jahre stimmfähig und mit dem 25. wahl-Die Wahl gilt jedesmal für 8 Jahre. Die Mitglieder der zweis ten Kammer dagegen muffen mindestens 30 Jahre alt sein. Sie werben von — frei aus den Burgern bes Distrikts zu erwählenden — Wahlmannern (welche 25 Jahre zählen muffen) nach einer mit Umsicht verfaßten Wahlordnung erwählt, muffen einer der drei dristlichen Confessionen angehören und 10,000 Fl. Steuercapital besigen. Sie werden auf 8 Jahre ernannt und alle 2 Jahre wird die Kammer Alle zwei Jahre muß auch eine Ständeversammlung all 4 erneuert. (§. 26 — 46.) Es besteht ein landståndischer Musschuß, bessen Wirksamkeit jedoch fehr beschränkt und in der Regel nur auf die Prufung der Amortisationscasse = Rechnungen, ausnahmsweise aber auch

· . . .

2

auf Contrahirung kleinerer und bringenderer Unlehen sich beziehend ist. (6. 51. 57. 63.) Ueber alle diese Bestimmungen, so wie über die Ver= fügungen, daß der Großherzog den Prasidenten der 1. Kammer ernennt, jenen der zweiten aber aus 3 ihm vorzuschlagenden Candidaten erwählt, daß er die Standeversammlung einberuft, vertagt und auflosen kann, daß die Abgeordneten keine Instructionen von ihren Committenten an= nehmen, und keinen Stellvertreter ernennen durfen, und mehrere andere wollen wir — da solche Bestimmungen theils minder wichtig, theils in ber Regel vorkommend, übrigens in der Hauptsache meist ber frango = fisch en Charte, nachgebildet sind — nichts Weiteres bemerken. bie von der Wirksamkeit der Stande handelnden &f. (53-67) und jene, welche die Formen der Berathungen regeln (§. 68 — 78), sind großentheils übereinstimmend mit den entsprechenden Artikeln der fran= zösischen Charte, nur genauer angepaßt ben Berhaltniffen bes kleineren babischen Staates, mitunter auch einige besondere Eigenthumlichkeit bar= bietend. So ist zwar für den Großherzog die Festschung einer Civil= lifte (welche ohne Bewilligung ber Stande nicht erhoht, und ohne Be= willigung des Fürsten nicht gemindert werden kann) verordnet, und der überschuffige Ertrag der Domainen der Bestreitung der Staatslaften gewidmet, auch die Veräußerung von Domainen ohne Zustimmung der Stände verboten; doch solche Domainen zugleich zum Patrimonial= Eigenthum des Regentenhauses erklart worden. Das Auflagen-Gefet foll jeweils für zwei Sahre gegeben, und mit dem Staatsbudget auch die detaillirte Nachweifung über die Berwendungen in der lettverfloffenen Budgetsperiode vorgelegt werden. Die Stande konnen die Steuerbewil= ligung nicht an Bedingungen knupfen. Im Falle der Auflosung dur= fen bie alten Steuern noch 6 Monate nach Ablauf ber Berwilligungszeit fort erhoben werden. Finanzgesetze gehen zuerst an die II. Kam= mer, und konnen erst, wenn sie von dieser angenommen worden, an die I. Kammer zur Abstimmung über Annahme ober Nichtannahme im Gan= zen ohne alle Abanderung gebracht werden. Tritt die Mehrheit der I. Kammer bem Beschluß ber II. nicht bei; so werden die Stimmen beider Kammern zusammengezählt und nach der absoluten Mehrheit sol= der zusammengezählten Stimmen ber Standebeschluß gezogen. den Kammern können weder im Ganzen noch durch Commissionen zu= fammentreten, sondern haben fich nur gegenfeitig ihre Beschluffe mitzu= theilen, und stehen sonst nur mit dem Staatsministerium in unmittel= barer Geschäftsberührung. Deputationen durfen sie nur, jede besonders, nach eingeholter Erlaubniß an den Großherzog abordnen. Die Sigun= gen beider Rammern find offentlich (eine koftliche Bestimmung, welche jedoch dadurch in ihrer Wirkung geschmalert wird, daß - nicht nur auf bas Begehren ber Regierungscommiffarien, wenn biefelben geheime Eroffnungen machen wollen — sondern auch auf bas Verlangen von brei Mitgliedern, wenn benfelben & ber übrigen Mitglieder beitritt, die Sitzungen in geheime verwandelt werden muffen). Nur die landes= herrlichen Commissarien (in jeder Sigung haben dieselben Zutritt) und

die Berichterstatter der Commissionen dürfen geschriedene Reden ablesen, alle übrigen Vorträge sind mündlich. Man stimmt laut ab, mit den Worten: "Einverstanden" oder: "Nichteinverstanden". Die I. Kam=mer wird durch die Unwesenheit von 10, die zweite durch jene von 35 Mitgliedern vollzählig. Bei Verfassungs-Ubanderungen oder Erläuterunsgen oder Ergänzungen ist die Unwesenheit von 3 der Mitglieder und

bie Zustimmung von 3 ber Unwefenben nothwendig.

Wir gehen nun zu den Hauptpunkten über: "Zu allen an= bern, bie Freiheit der Personen ober das Eigenthum ber Staatsangehörigen betreffenden allgemeinen neuen Lanbesgeseten oder zur Abanderung oder authentischen Ertla: rung der bestehenden ist die Zustimmung der absoluten Mehrheit einer jeden der beiden Kammern erforderlich." (§. 65.) Um die praktische Bedeutsamkeit biefes hochwichtigen §. zu würdigen, ist nothwendig, ihn im Zusammenhang mit den nachfolgenden §§. 66 u. 67 zu betrachten. "Der Grofherzog (fagt §. 66) bestätigt und promulgirt die Gefete, erlaßt die zu beren Bollzug und Sandha= bung erforderlichen, die aus dem Aufsichts = und Berwaltungs= Recht abfließenden, und alle für die Sicherheit des Staates nothigen Berfügungen, Reglements und allgemeinen Berordnungen. Er erläßt auch solche, ihrer Natur nach zwar jur ftandischen Berathung geeignete, aber burch bas Staatswohl bringenb gebotene Berordnungen, beren vorübergehender Zweck burch jede Berzogerung vereitelt wurde." — Welches sind nun die aus dem "Aufsichtsrecht" ab= fließenden Berordnungen? welches find die zur "Sicherheit bes Staates" nothigen? Diese lettgenannten, welche ber Urt. 14 ber französischen Charte gleichfalls dem Könige anheimstellte, sind — wenn man dafür einen weiten Begriff aufstellt — tobtend für alle Sicherheit der constitutionellen Rechte, und daher auch für jene des Throns selbst. Die Ausbehnung ihres Begriffs hat die Polignacschen Ordonnan= zen und damit die Julius = Revolution hervorgerufen; eine nahere Be= stimmung thut daher wohl bringend Noth. Aber auch das Recht der provisorischen Gesetzebung, wiewohl der Schlußsatz des g. dasselbe behutsam einschränkt, könnte durch ein bespotisch gesinntes Ministerium allzuleicht mißbraucht werden zu maßloser Verkummerung der landståndi= ichen Wirksamkeit und zu Gefährdung der ganzen Verfassung. Welches Vorbeugungs = oder welches Heilungs = Mittel enthält dagegen und über= haupt gegen Regierungswillkur die badische Verkassung? "Die Kam= mern (also fagt §. 67) haben bas Recht ber Vorstellung unb Beschwerbe. Berordnungen, worin Bestimmungen ein= gefloffen, wodurch fie ihr Bustimmungsrecht fur gefrankt trachten, follen auf ihre erhobene gegrundete (wer entschei= bet hieruber?) Befchwerbe fogleich außer Wirksamkeit ge= fest werden. Gie konnen ben Großherzog unter Ungabe, ber Grunbe um den Worschlag eines Gefetes bitten. Sie haben bas

.

Recht, Migbrauche in ber Verwaltung, bie zu ihrer Rennt= niß gelangen, ber Regierung anzuzeigen. Gie haben bas Recht, Minister und bie Mitglieder ber oberften Staate= behorben wegen Berlegung ber Werfassung ober aner= kannt verfassungsmäßiger Rechte förmlich anzuklagen. Ein besonderes Gefet foll die Falle ber Unflage, Grabe ber Uhnbung, bie urtheilende Behorde und bie Procebur bestimmen." Lauter icon klingende Bestimmungen, benen aber der Schlußsatz des g. fast ihre ganze Wirksamkeit raubt! — "Reine Borftellung, Beschwerbe ober Unklage (heißt es baselbst) kann an ben Großherzog gebracht werden ohne Bustimmung ber Mehrheit einer jeben ber beiden Ram: mern." - Wer fann aber erwarten, daß bei Gegenstanden dieser Art die in der politischen Nichtung sich fast psychologisch nothwendig entge= gengesetten Rammern jemals übereinstimmen werden? - Ja, geschähe felbst das fast Unmögliche, so wurde gleichwohl die Unklage unausführ= Das zur Verwirklichung ber Ministerverantwortlichkeit unent= behrliche, auch in der. Verfassungsurkunde feierlichst verheißene Geset über die Falle der Strafbarkeit, über das competente Gericht und über die Procedur ift heute, 17 Jahre nach Berkundung ber Constitution, noch nicht gegeben. Ein im Sahre 1820 vorgelegter Entwurf mar ein blokes Bruchstuck und bas 1822 vorgelegte umfassendete Gefet wurde zwar von den Kammern angenommen, von der Regierung aber nicht fanctionirt. Die Ministerverantwortlichkeit ist zur Zeit in Baben noch eine bloße Verheißung. Eben so ist man noch barüber nicht im Reinen, wie weit fich bas Regierungsrecht, provisorische Gefete zu erlassen, erstrecke, und welches die rechtliche Folge ihrer Nichtvorlage an die nachste Standeversammlung sei. hierdurch und durch bas un-Flare Verhaltniß zum Bundestag, rucksichtlich beffen rechtlicher Einwirs kung auf die einheimische Gesetzebung und Verwaltung, wird alles ba= dische Verfassungsrecht problematisch und einer deutlichern Bestimmung außerst bedürftig.

Auch die durch die Constitution für die Badener ausgesprochenen Zusicherungen besonderer, staatsbürgerlicher und politischer Rechte (§§. 7—25), worunter namentlich die sämmtlichen Staatsbürgern überhaupt — mit wenigen, ausdrücklich erwähnten Ausnahmen — gewährte Gleichheit der Rechte und Lasten und die für die brei christlichen Confessionen ausgesprochene politische Gleichheit und Gleichheit ber Ansprüche auf alle Civilz und Militair=Stellen und Kirzchenamter, der Schutz des Eigenthums und der personlichen Freiheit, die Unabhängigkeit der Gerichte, die Unantasibarkeit des Eigenthums auch für öffentliche Zwecke, es sei denn gegen Entschäbigung, die garantirte Competenz der ordentlichen Gerichte in Strafsachen, und die Forderung gesetzlicher Formen (deren es aber in Baden leider keine auch nur bei weitem bestiedigende giebt!) für die Verhaftnahme und Gefangenhaltung, die Abschaffung der Verstweit (freiz mögensconfiscationen, die Verheißung der Preßfreiheit (freiz

lich mit bem verhängnisvollen Beisat ihrer Handhabung nach den fünftigen Bestimmungen ber Bundesversammlung!), ber Wegzugsfreiheit, ber Gewiffensfreiheit, ber Unantastbarkeit bes Rirs den= und Stiftungegutes, so wie der Dotationen ber hoheren Kehranstalten, die Unverletlichkeit der gegen die Staatsgläubiger bestehenden Verbindlichkeiten, die Aufrechthaltung des Amortisations= Caffe = Institute, eben so jene der Witwencassen und der Brand= versicherung, bann des die Rechtsverhaltniffe ber Staatsbiener (in liberalem Sinne) regelnden Edicts und des die Berechtigungen ber Me = biatifirten aufzählenden (am 23. Upril 1818 erlassenen, jedoch niemals in wirkliche Rechtskraft getretenen) Ebicts u. m. a. sind — mit Ausnahme bes lettgenannten Punktes, als welcher vielmehr ber Stoff ju bittern Streitigkeiten marb - fur bochft wohlthatige Berheißungen zu achten, benen jedoch, ber oben bemerkten Mangel willen, theils die nothige Bestimmtheit, theils die noch nothigere Burgschaft abgeht, und deren mahre Verwirklichung demnach blos die Frucht einer mit Aufrich= tigkeit und Redlichkeit zu gewährenden Erganzung ber Verfassung und ihrer Bekräftigung burch zu schaffende festere Garantien sein kann.

Die erste landständische Versammlung wurde — nach bem inzwischen eingetretenen Tobe bes Großherzogs Rarl — von beffen Dheim und Nachfolger, dem Großherzoge Ludwig im April 1819 einberufen, und beurkundete sofort durch ihr kräftiges Wirken und durch bie rege Theilnahme, die bemselben von allen Seiten entgegenkam, bas hoffnungsreich erwachte öffentliche Leben im babischen Volke. gierung hatte sich der Störung der Wahlfreiheit enthalten, und es tras ten baher achte Volksvertreter, lauter Organe ber Volksgesinnung in ben ständischen Saal- Unter ihnen war ohne Widerspruch der Ausgezeichnetste ber Freiherr v. Liebenstein (nicht Grundherr und daher Mitglied der zweiten Kammer), ein Mann voll Feuereifers für die Freiheit und burch sein anerkannt überlegenes Talent geeignet zur Uebernahme ber Un= führerstelle, die ihm vertrauend und eifersuchtlos allseitig überlassen warb. Bon ihm ganz vorzüglich ging ber Impuls aus zur Erstrebung einer thunlichst schnellen Vervollständigung und Bekräftigung der Verfassung mittelft eines energisch ausgesprochenen Verlangens nach benjenigen Ge= setvorlagen und Stundungen, welche theils als Erganzung ober Fortbils dung, theils als Gewährleistung der constitutionellen Rechte kostbar schie= Daher wurden von Seite ber naheren Freunde ober Vertrauten Liebensteins fast gleichzeitig eine Menge bahin zielenber Motionen auf die Tafel bes Hauses niedergelegt, gehend namentlich auf die gesetzliche Regulirung der Ministerverantwortlichkeit, auf Trennung der Justig von der Ubministration und Einführung des of= fentlichen und mündlichen Verfahrens in burgerlichen und peinlichen Rechtsfachen, auf Ginführung von Gefdwornen gerichten, auf Abschaffung der Landes= und Herrenfrohnden, auf Werbes= serung des Staatsdieneredicts, auf einzulegende Rechtsverwahrung gegen ein erst am Worabend der Landtagseröffnung publicirtes, für die

staatsburgerlichen Gleichheitsanspruche vielfach frankend lautendes, Ube I 8= Edict, auf ein die Preffreiheit verwirklichendes Prefgefet, auf Herstellung einer deutschen Handelsfreiheit, auf Milberung ber Jagdherrlich keit u. f. w., endlich — welche Motion v. Liebenstein sich selbst vorbehielt -- auf Bermandlung ber Natural=Behntpflicht in eine zu firirende, boch ablosliche, ihrem bisherigen Reinertrag gleichkommende Grund-Abgabe. Alle diese Untrage wurden von der Kam= mer beifällig, viele mit Enthusiasmus aufgenommen; mehrere gaben burch die darüber zu erstattenden Berichte und die Discussion berselben ben wohlbenutten Unlag zu ber ebelften und fraftigften Ginnesaußerung ber Deputirten und zu einem berfelben entsprechenden Aufschwung bes offent= Unter ben bemerkten Bortragen haben gang lichen Geistes im Volke. vorzugsweise das allgemeine Interesse in Anspruch genommen eine Rede Lie benfteins über die Handelsfreiheit (merkwurdig zumal burch eine scharfe Kritik der bisherigen Verhandlungen des Bundestags, sodann des= selben Bericht über die von dem wackern Abgeordneten Winter von Heidelberg erhobene, die Berwirklichung ber Preffreiheit verlangende Motion (eine wahrhaft classische Abhandlung über den an Wichtigseit alle andern übertreffenden Gegenstand), und der von dem Abgeordneten Winter von Karlsruhe (gegenwärtig Minister bes Innern) erstattete vortreffliche Bericht über bas Abelsebict, welcher bei ben Stanbes= und Grundheirn und den Hofleuten eben so viel Zorn erregte, als Freude im Bolt und Beifalleruf in ber Nation.

Die ganz neue, ja fast ungeahnet eingetretene Erscheinung eines so lebenskräftigen öffentlichen Geistes in der II. Kammer und im Bolk ersschreckte die privilegirten Stände und die Freunde des Absolutismus, Sofort erschien ein schroffer Antagonismus der Nichtung, als dessen besdeutungsvollstes Organ die Abelskammer auftrat, und erhob sich eine anfangs in Geheim bald aber auch öffentlich thätige Reaction, an deren allzu glücklichen Bestrebungen die durch die ersten Ersolge ermun-

terten Hoffnungen der Liberalen scheiterten.

Bwar auch in der Abels = oder sogenannten ersten Kammer waren anfangs freisinnige Stimmen erklungen, und tonten einige wenige auch die zum Ende fort. So erhob der Freiherr v. Türkheim sieger Minister des Auswärtigen) eine Motion auf Einleitung zu einer allgemeinen deutschen Gesetzebung, der Freiherr v. Baben eine auf Erhebung und Beredlung des Advocatenstandes, der Bisthumsverweser Freiherr v. Wessender eine auf Bestiedigung einiger der dringendsten sittlich religiösen Bedürfnisse im katholischen Theile des Landes gehende, und der Abgeordnete der Universität Freydurg, v. Rotteck, einen Antrag auf Wiederherstellung der (durch eine Reihe von Regierungsverordnungen äußerst verkümmerten) Studien Freise heit, und einen andern auf Handhabung der (durch papstliche Eingriffe verletzen) Freiheit und Selbstständigkeit der katholischen Lanzbeskirche; und es erfreuten sich alle diese Motionen einer geneigten Aufnahme und kasseniere Zustimmung. Aber allmählig änderten

----

sich Ton und Richtung und es geschah bieses zumat in bem Maße, wie nach und nach die von der zweiten Kammer genehmigten, den Uns hangern bes historischen Rechtes wiberwärtigen, Untrage an bie erste Kam-Die Untrage auf Abschaffung ber Herrenfrohnben mer gingen. und der Naturalzehnten insbesondere gaben schon zu'lebhaften Berhandlungen Unlaß, namentlich als ber Abg. v. Rotted burch seine eis genen Unträge jene der zweiten Kammer noch überbot, d. h. in Bezug auf die zu statuirenden Bedingniffe ber Abschaffung zu Gunften der bisher Pflichtigen ein Mehreres in Anspruch nahm, als die II. Kame mer gethan hatte. Schon wurde jest fast unumwunden von revolutionairen Tendenzen und Nivellirungsplanen gesprochen, und die Untrage nicht nur Rottecks, sonbern auch der II. Kammer verworfen. wurde die Aufregung, als die in Bezug auf das 21 delsedict gefaßten Beschlusse ber II. Kammer an die erste kamen. Biet erstattete nämlich der Freiherr 'v. Türkheim einen zwar fehr geistvollen, aber zugleich hochst bittern und 'gegen' ben Berichterstatter in der II. Kammer und gegen die demfelben zustimmende Parter in derfelben den Vorwurf des "Einebnens und Umftutzens" aussprechenben Bericht, welcher binwieder zu sehr scharfen Gegenreden der Angegriffenen in ber andern Kam= mer Untag gab. Die Discuffion bes v. Turkheim'schen Berichts und des dem selben unter dem Titel "Minoritätsbericht" entgegengestellten Separatvotums eines Commissionsglieds (Rottecks), welcher das Publis cum mit großer Spannung entgegensah, erfolgte jedoch nicht, weil ein Regierung srescript dieselbe formlich unterfagte und gleich darauf die Bertagung ber Kammern ausgesprochen ward.

Es war namlich auch die Stimmung ber Regferung gegen bie Volkskammer allmalig unfreundlicher geworden, theils wegen ber, den ministeriellen, naturlich fehr gemäßigten, Berbesserungs = ober Fortschrittsplanen besorglich voranschreitenben, Antrage der Volksvertreter, theils aber und zwar vorzüglich wegen ber über bas Budget entstandenen Zerwürfnisse. Die Wolksvertreter hielten Sparsamkeit für ihre Pflicht, während die Regierung auf unverringertem bisherigen Staatsaufwand bestand, und zum Theil benfelben noch steigerte. Am meisten Berdruß aber erregte die Verhandlung über die für die Mitglieder des großherzoglichen Hauses geforderten Uppanagen = und Witwengehalte. Die Civilliste selbst war mit einem Betrag von 725,000 Fl. ohne die mindeste Einsprache festgesetst worden; aber bei ber Regulirung der Up. panagen u. f. w. (für welche im Budget eine weitere Summe von 455,000 Il. in Unfat gebracht, von der Commission jedoch eine Verminderung von 112,000 Fl. beautragt war) wurden Einwendungen ober Zweifel laut und fanden felbst einige unzarte Berührungen statt. Daburch wurben natürlich in den höhern Regionen Verstimmungen hervorgebracht, wilche die Reactionspartei trefflich für ihren Vortheil zu benugen verstand. Auswärtige Einflusse kamen bazu; ein großer Plan zur Nieberhaltung bes! weit und breit etwachten offentlichen Geistes gelangte zur Reife. Um 28. Juli ward die Vertagung der Stande auf unbestimmte

Staats = Lexikon. II.

Beit auter unferunklichen Formen verkinder, und gleich darauf reifte der Spaatsminister, Kreibert, von Berflett, und vom Anfalenderungen nach Karlsbad ab, woldlich ibe erüg denkwirdigen, dalb nachber dem Bunderts zur Annahme vorgelegten Beschiedlig zu Stande kamen, wels die urpischlich eine neue Debung der Deutscher in ben Gemitstern aufer Deutscher in ben Gemitstern under Engegaben in dem Gemitstern auf in Baden; ibe Deutscher tutum phistor die Reactionsmänner auch in Baden; ibe Deutstern, wolche bis iber deutscher deutsche bei iber dem bei deutsche bei iber dem kanne auch in Baden; ibe Deutstern, worden und Justel vooren empfangen, worden, gatten sie Beglutionaire, wurden zum Theil unter gebeime posigische Aussiche gestellt, mehrere, die zu gleich Staatsdiener waren, durch Berspaung ober andere Berfolgung destatsdienes das Volle, feine lanquinsichen Onfrungen ausgehend, fab nie-

bergefchlagen biefen traurigen Dingen gu.

Bum zweitenmal wurben bie Stanbe im Juni 1820 einberufen, umter buffern Borbebeutungen. Mehreren Deputirten - unter ibnen v. Liebenffein -war als Staatsbienern, melden man ben Urlaub permeigern gu burfen behauptete, bie Ginberufung nicht gugegangen; ein liberaler burgerlicher Deputirter (Binter von Beibelberg) mar vor Eroff= nung ber Rammer verhaftet worben, bie Regierung fprach überall in ftrengem Zon. Gleichwohl gelang es ber rubig feften Saltung ber Rammer, bie Regierung gur Mufgebung ber auf ein Beurlaubungerecht erhos benen Infpruche ju vermogen; auch murbe Binter feiner Saft entlafs fen, nachbem bas Sofgericht feine vollige Schulblofigfeit ausgesprochen. worauf wieber ein freundliches, bas mechfelfeitige Bertrauen ausfprechens bes Berhaltniß eintrat. In ber erften Rammer batte ingwifchen ber Mbg. p. Rotted ben Untrag auf "Minderung bes Prefimangs" (welcher namlid) in Gemagheit ber babifchen Berordnungen noch barter geworben war , ale bie Rariebaber Befchluffe vorschrieben) geftellt, b. b. auf Erwirfung ber Burudnahme jener neueften, bie Strenge bes Bunbestage überbietenben Berordnungen; und es erlangte berfelbe - burch Unterffugung ber fruberen von Beffenberg und v. Turtheim - nach bartem Rampfe bie Buftimmung ber Majoritat, balb barauf aber in ber smeiten Rammer ben einftimmigen Beifall. Fruber ichon maren ber 1. Rammer brei Gefegentwurfe vorgelegt worben, namlich uber Ablofung ber Grunbgulten, Binfen und ber Drittelepflichtigfeit, fobann über Ablofung ber Berrenfrobnben und endlich uber Mufbebung ber aus ber Leibeigenichaft berrubrenben Abgaben; unb es gaben fomobl biefe Entwurfe ale auch bie baruber gepflogenen Berbandlungen, obichon fie nicht allen Unforberungen genugten, gleichwohl einen boffnungereichen Beweis von bem allmaligen Boranfchreiten bes Beitgeis ftes und von ber bamale aufrichtigen Beneigtheit ber Regierung gu volles freunblichen Dagregein. Diefe Berhandlungen, wie auch jene uber ein gleichfalis ber erften Rammer vorgelegtes (freilich nur fragmentarifches) Gefet uber bie Minifterverantwortlichteit, bann über ein ans beres, bie Mufhebung ber Bermogensconfiscationen aussprechenbes u. m. a. haben beinebens einen miffenfchaftlichen Werth unb können — so wie auch bie Verhandlungen vom I. 1822 — als interes= sante Materialien für die Rechts = wie für die Gesetzgebungswissenschaft Zu solcher Bereicherung trug zumal bei der von der Universität Beibelberg an die Stelle ihres zuerst gesandten Deputirten geh. Hofr. Thibaut (we'cher 1820 seine Entlassung nahm) abgeordnete Geheimerath Zacharia, beffen eigene Vortrage sowohl als die burch seine scharf? finnigen, oft auch spigfindigen Ginsprachen veranlagten Gegenreden mehrerer anderer Mitglieder den Protokollen der I. Kammer von den genannten Jahren ein bleibenderes Interesse gewähren, als soust bei bergleichen Pro-

tokollen zu finden ift.:

Auch in der zweiten Kammer nahmen — nachdem der erste Vergleich geschlossen war — die Verhandlungen einen fortwährend freundlichen Gang. Man vermied beiderseits soviel thunlich jede unangenehme Beruhrung, gewährte gegenfeitig und gelangte bergestalt zu einem friedlichen Schluß des, Landtags. Alle oben bemerkten Gesegvorschlage, sodann auch die der Bitte der zweiten Kammer gewährte Herabsehung der Militair= Capitulationszeit von 8 auf 6 Jahre, u. m. a. Dankenswerthe schien die Bolksvertreter zur entsprechenden Willfahrigkeit aufzufordern. enthielt fich baber auch ber — vom Hof gescheuten — umständlichen Ber= handlungen über das Budget, und verglich sich auf einen von dem Res gierungsanschlag in Bausch und Bogen zu machenden Abzug von ungefahr 1 Million, wofür bann bie Regierung einige fleinere Steuern nachließ, und nebenbei den Wunschen der Kammer wegen Dotationsvermehrung für die Sochschule Frenburg und wegen Befferstellung ber Schul= Der Schluß des Landtages fand am 5. September lehrer willfahrte. statt. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die spanischen und nea= politanischen Greignisse desselben Sahres einen der Wolksfache gun= stigen Einfluß auf die damals von der Regierung genommene Richtung geaußert; so wie spater bie franzosische Intervention von 1823 und der darauf gefolgte vollige Triumph der Reactionspartei in Frankreich eine ganz veränderte Richtung hervorbrachten.

Der zweite Landtag sjener von 1820 war nämlich blos eine Fortsetzung des von 1819 gewesen) fand im Jahr 1822 statt. eröffnet am Ende bes Marz, und bauerte (ungerechnet eine brei monat= liche Unterbrechung) sieben volle Monate, nämlich bis Anfang Februars Man hatte vieles von bemfelben erwartet; aber die Erwartung schlug fehl — ohne Schuld der Landstände, namentlich ohne Schuld der zweiten Kammer, sondern blos durch die Empfindlichkeit der Regierung über eine sehr mäßige Herabsebung der den Militairetat betreffenden Budgetsposition. Es hatte nämlich die Regierung für diesen Etat ursprünglich die Summe von 1,648,000 Fl. gefordert, die Kammer aber nur 1,500,000 Fl. bewilligen zu durfen geglaubt. Die Regierung, nach langerer Verhandlung der Sache, beschränkte endlich ihre Forde= rung auf 1,550,000 Fl., bod) mit bem, daß fur ben Fall ber Unzuläng= lichkeit dieser Summe ihr noch ein weiterer Credit von 50,000 Fl. er= öffnet werde. Die Kammer verwarf einmuthig diesen Vorschlag, wor=

auf ber Groffherzog ein in kategorifden Musbruden abgefaßtes Refeript an die Kammer erließ, welches, mit Beziehung auf seine Pflicht als Bundesfürst, die Bewilligung von jährlichen 1,600,000 Fl. als unerläßliche Bedingniß einer Vereinbarung erklärte. Die Rammer, erken= nend, baß jett nicht mehr blos eine Summe, fondern ein Princip in Sprache sei und zwar ein Lebensprincip (bas Steuerbewilli= gungerecht und bie Gelbstständigkeit ber Bolkereprafentation), pflog baruber eine ernste und feierliche Berathung, worin der Deputirte v. Liebenstein (auf diesem Landtag mehr und mehr die ministerielle Richtung verfolgend und felbst bei mehreren Gesetzentwürfen als Regierungscoms miffair auftretend) alle Rraft feiner Beredtfamkeit aufbot, um die Ram= mer zur Rachgiebigkeit zu bewegen, wogegen ber erft in diesem Jahr eingetretene Deputirte v. Itstein (nunmehr an Liebensteins Stelle Führer der Opposition) im Verein mit andern standhaften Volksvertre= tern die Ehrenpflicht ber Beharrlichkeit und dabei die Dringlichkeit der Ersparung berfelben and Berg legte. Rach langem Rampfe und mehr= feitigem Abfalle erklarten fich endlich 30 Stimmen gegen 29 für bas Beharren bei'm fruhern Beschluß, worauf augenblicklich die Regierungscommissarien ben Saal verließen und am folgenden Tage der Landtag geschlossen ward. Ein bitter lautendes Manifest ward burch bas Regierungsblatt und bie Provinzialblatter ben heimziehenden Depu= tirten nachgesendet, worin ihrer Majoritat und insbesondere der Budget= commission die herbsten Borwurfe gemacht, und ihnen namentlich ab= sichtliche Berzogerung ber Geschafte, Sintansetzung ber Interessen ber Regierung und des Landes, vielfache Unrichtigkeiten bei Bearbeitung bes Budgets und andere Sunden mehr zur Last gelegt wurden. Bei bem damals herrschenden Prefzwang konnten die Angeschuldigten sich nicht vertheibigen; doch erschien eine summarische Rechtfertigung in Murhards allg. politischen Unnalen (X. Band 3. Seft 1823) und acht Jahre fpater, namlich 1831, erhielten bie schwer Berunglimpften eine glanzenbe Genugthuung.

Alles, was die beiden Kammern während der siebenmonatlichen Sitzung gearbeitet, und, soviel von ihnen abhing, erlediget und zu Stande gebracht hatten, war nun vereitelt und zernichtet. Denn die Regierung, in ihrem Unwillen, sanctionirte (mit Ausnahme des noch vor dem Einztritt der Zerwürsniß bereits verkündeten Gesetzs über die Studienz freiheit und einiger anderer, gleichfalls schon während des Landtags in Wirksamkeit gesetzer Beschlüsse) nicht ein einziges der von ihr doch selbst vorgelegten und von den Kammern angenommenen Gesetze, und gewährte nicht einen der theils von den beiden Kammern vereint, theils von einer oder der andern Kammer allein an sie gebrachten Wünsche, Borschläge oder Bitten. Nicht ein Monument des Wirkens sollte diesser verhaßte Landtag zurücklassen, um ihn zu strasen, sollten auch dem

gangen Bolke die Fruchte seiner Thatigkeit entriffen fein.

Und doch war die Zahl und die Wichtigkeit der auf ihm verhanbelten Gegenstände sehr groß gewesen. Außer. bem Budget, dessen

Bearbeitung, weil jest zum erstenmal bie Materialien bazu in wenigstens annähernd befriedigender Bollständigkeit mitgetheilt wurden, sehr viele Zeit und Mühe in Anspruch nahm, und mehreren damit in Verbindung oder Wechselwirkung stehenden Verwaltungsgegenständen und Geseten, hatte die II. Kammer eine ihr vorgelegte umfassende Gemeinde= ordnung, ein ganz neues Confcriptionsgeset, sodann ein auf -Abschaffung einer Ungahl alter, aus dem Patrimonialspftem stammen= der Abgaben und ein die Uebernahme mancherlei Bezirksschulden auf die Staats schulden - ober Umortisationscasse gehendes, bann verschiebene minder wichtige, theils Finang = theils Polizei = theils Rechtsgefete, weiter die von der erften Rammer heruber gefommenen Gesetze über die Ministerverantwortlichkeit und über das Berfahren in Unklagefällen u. m. a. nach reiflicher Berathung erlediget, zudem aber eine Maffe von Petitionen aus allen Theilen bes Landes, wovon viele hochst wichtigen Inhalts und tiefgehender Erwägung, begutachtet, und eine Menge inhaltsreicher Motionen (meist erhoben von ihren eigenen Mitgliedern, zum Theil aber auch von der ersten Kammer herüber gekommen) berathen. Die Verhandlungen über die meisten dieser Gegenstände in beiden Kammern sind abermals theoretisch von hohem Interesse; wir burfen ihrer aber, ba sie, ber eingetre= tenen Zerwürfniß willen, ohne praktischen Erfolg blieben, hier nicht wei= Nur bemerken wir noch, daß der Geist der ersten Kammer im Jahr 1822, verglichen mit jenem von 1820, als wesentlich verschlimmert erschien. Die meisten in ihrer eigenen Mitte erhobenen liberalen Antrage wurden durch die Majorität verworfen. Dasselbe wi= berfuhr fast allen, die von der zweiten Kammer ihr zugekommen; und die ihr von derfelben mitgetheilten Gesetzentwurfe sandte sie mit vielen fogenannten "Berbefferungen", die aber meift wesentliche Ber= schlimmerungen maren, dahin zurud. Das Bolksvertrauen manbte daher mehr und mehr sich von ihr ab.

Babens. Die Fruchtlosigkeit des letten Landtags, die laut ausgesprochene Ungunst der Regierung wider die Mehrheit der II. Kammer und die steigende Zuversicht der Reactionspartei schlugen Muth und Hoffnung im Volke nieder; und der fortschreitend traurigere Gang der eurospäischen Dinge verdüsserte noch mehr die Aussicht in die Zukunft.

Gegen Ende des Jahrs 1824 geschah, was man längst vorausgessehen, die Auflösung der Kammern. Sie war nur darum so lange verschoben worden, um dadurch auch die neue Wahl und die Einberussung der neuen Stände zu verschieben. Denn nach der Versassung hätte die letze noch während des Jahres 1824 geschehen sollen, und jetzt fand sie erst auf den 21. Febr. 1825 statt. Aber den Wahlen voran ginzen Keisen hochgestellter Staatsmänner in's Land hinauf und hinab, um durch mündliche Weisungen an die Amtleute und sonstige Regierungs-Diener dem Hofe wohlgesällige Wahlen vorzubereiten. Officielle und Privatcorrespondenzen vervollständigten die Instruction. Und es trat

- in the b

eine Wahlbeherrschung ein, so unverhüllt und dictatorisch, daß dagegen aller Eiser der Freiheitsfreunde durchaus nichts vermochte und das gestäuschte und eingeschüchterte Volk nach und nach in allen Wahlbezirsken (mit Ausnahme von nur 2 oder 3) die Namen der von der Resgierung bezeichneten Candidaten aus den Urnen emporsteigen sah und dergestalt die, schon vor dem Ausschreiben der Wahlmannerwahl von Karlsruhe aus über das Land verbreitete, Liste der de signirten künstigen Deputirten fast ohne Ausnahme verwirklichet ward.

So entstand die Bolkskammer von 1825.

Derfelben legte die Regierung zuvorderst ein die Berfaffung abanderndes Gefeg vor. Unftatt der bisherigen von 2 zu 2 Jahren eintretenden theilweisen Erneuerung der Kammer follte jeweils alle 6 Jahre eine Totalerneuerung stattfinden und ber Landtag, anstatt wie die Verfassung befagte, alle 2 Jahre, in Zukunft alle 3 Jahre ver= Der Bericht über diesen Gesetvorschlag wurde von dem sammelt werden. Hofr. Roghirt von Beidelberg erstattet; der Geheimerath Zacharia (biesmal Mitglied ber zweiten Kammer) und einige andere Deputirte hielten wohlgesette Reden dafür; drei Mitglieber (Duttlinger, Forenbad, und Grimm) fprachen bagegen, und bas Ergebniß war, daß, mit Ausnahme der lettgenannten brei Opponenten, die ganze Kammer einstimmig dem Vorschlag applaudirte. Derfelbe ging naturlich auch in der ersten Kammer durch; und so hatte das Volk sein wohlerworbenes Gut, zwei hochstwichtige Verfassungsartikel, ver = loren; und bie Bebeutungslofigkeit aller übrigen Artikel mar einstweis len durch den Geist der neu geschaffenen Kammer gesichert. In dieser traurigen Zeit liefen felbst aus mehrern Theilen bes Landes Abreffen an den Großherzog ein, unterzeichnet (auf die Aufforderung dienstbefliffe= ner Umtleute) von bethorten Ortsvorständen, worin um vollige Abschaf= fung der Verfassung oder wenigstens um Suspension ihrer Wirksam= keit für die Lebensdauer des wirklich regierenden Fürsten gebeten ward; und wenn man gleich der Bitte zu entsprechen nicht für gut fand, so wurde doch der Gesinnung, welcher sie entflossen, von oben herab Lob gespendet! -

Von den Verhandlungen der Kammern in den Jahren 1825 und 1828 zu reden, ist hiernach fast überstüssig. Sie genehmigten eben, was die Regierung ihnen vorschlug, ja es schien ihnen fast leid zu thun, daß die Regierung nicht ein Mehreres verlangte, und diese kam fast in Verlegenheit durch das Verschwinden jeder auch nur des Neunens werthen Opposition. Indessen wurden doch einige der von den Kammern von 1822 bearbeiteten Gesetzentwürfe (insbesondere das Conscriptions = gesetz, sodann jene wegen Ubschaffung einiger alten Abgaben und Uedernahme einer Unzahl von Bezirksschulden auf die Staatscasse—nicht aber das Gemeinde gesetz) dem neuen Landtage zur Genehmizgung vorgelegt, auch im J. 1828 ein die Abschaffung der körperlichen Züthtigungen und die Einführung des Fallbeils an der Stelle des Schwerztes bei Todesstrassen aussprechendes vorgelegt, welches jedoch wegen des

and a state of

Wiberspruchs bet ersten Kammer gegen bas "an bie Revolution

erinnernde" Fallbeil nicht zu Stande kam.

Der Landtag von 1828 hatte am 28. Februar begonnen; er wurde schon am 14. Mai geschlossen burch eine freundliche Thronrede, worin selbst der fürstliche Wunsch ausgedrückt ward, daß bei ber für den nachsten Landtag nothigen neuen Wahl, Die namlichen Deputirten (bie man namlich "kenne und schäße") abermals gewählt werden

möchten.

Bei ber ersten Ständeversammlung (bes Jahres 1818) war in bem von der Regierung vorgelegten Budget die Summe der laufenden Einnahmen zu 9,185,288 Fl. angesetzt worden. Nach der Vertagung der Kammern erhöhte sich (wegen der inzwischen eingeführten Classen= steuer und einiger andern decretirten Mehreinnahmen) diese Summe auf 9,469,000 Fl. In der auf Baufch summen abgeschlossenen Ueber= einkunft von 1820 wurden sowohl die Einnahmen als die Ausgaben auf jährliche 9,220,000 Fl. (in runder Summe) verringert; doch fand gleich im Jahr 20 eine Ueberschreitung in beiden Rubriken, jede von ungefähr 300,000 Fl. statt, ungerechnet einen Ausgaber uch stand von 338,000 Fl. Das dem Landtag von 1822 vorgelegte Budget setzte den Ausgabeetat auf 9,170,000 Fl. für's Jahr 3% und auf 9,125,000 Fl. für's Jahr 33 fest, es kam aber keine Wereinbarung darüber zu Stande. Im Jahr 1825 waren 9,323,229 Fl. verlangt und auch bewilligt wor-Im J. 1828 wurden 9,832,200 Fl. begehrt und neben denfel= ben noch unter dem Titel eines außerordentlichen Budgets 785,000

Fl. geforbert. Die Rammern genehmigten alles.

Der Staatsschuldenstand, welcher am Schlusse bes Rechnungsjahres 1818 mit Einschluß ber unfundirten Schuld per 2 Millionen auf 16,036,000 Fl. berechnet war, — betrug am 1. Juni 1820 (mit Einschluß des von der Standeversammlung des besagten Jahres be= willigten — theils zur Tilgung der unfundirten Schuld, dann aber auch zu außerordentlichen Capitalsheimzahlungen bestimmten neuen Un= lehens von 5 Millionen Gulden) die Summe von 16,147,000 Fl.; am letten Mai 1821 aber, in Folge bedeutender Capitalsheimzahlungen nur noch 15,130,050 Fl., und am Schlusse des Rechnungsfahrs 1833 nur noch 14,383,300 Fl. Die Schuldentilgung würde von da an eis nen raschen Fortschritt gewonnen haben, wenn nicht durch die an die Standes = und Grundherren für aufgehobene Leibeigenschafts = und Frohnblasten und vielnamige alte Abgaben zu leistenden Entschäbigungen eine allichtlich schwellende neue Schuldenmasse sich an= gehäuft hatte, so zwar, daß im Sahr 1831 die Staatsschuld sich noch auf 15,775,000 Fl. und am Schlusse des Rechnungsjahres 1833 auf 15,333,895 Fl. (wovon jedoch der Uctivstand der Umortisationscasse, mit 2,358,850 Fl. abzuziehen ist) belief, wozu bann bas Finanzmini= sterium noch ein angebliches Guthaben des "Grundstocks" mit 11,425,996 Fl. zahlt, d. h. die Summe ber aus bem Domanial= vermagen für Schuldentilaung histor normenketen aber in die Amertisationscasse eingeworfenen Gelber. Insofern freisich die Domaine als Staatsgut zu betrachten ist, erscheint die letztbemerkte Summe keines= wegs als Schuld (weil der Staat sich selbst nichts schuldig sein kann), sondern blos als geschichtliche Aufzeichnung; wenn man sie aber als ewig unbelastetes Fürst engut geltend machen und daher die Staatsschuld lediglich aus den Steuern bezahlen will, so geht aus derselben eine Activsorderung des Fürstenhauses an den Staat von dem genannten Betrage hervor, und die Schuldsumme dieses Staates erhöht sich hiernach (nach Abzug des oben bemerkten Activums) auf

24,401,000 %1:

Wir kommen auf ben Etat ber laufenben Ginnahmen und Musgaben zurud. Die oben angegebenen Gummen ftellen ben Brut= tobetrag derfelben bar, b. h. es ist barunter auch begriffen die Summe der auf den verschiedenen Einnahmszweigen ruhenden (mithin nur durch = laufenbe Poften bilbenden) Laften und Bermaltungetoften, welche namentlich im Sahr 1828 auf 2,301,660 Fl. angeschlagen wur= ben (im 3. 1825 waren sie blos mit dem Ansage von 2,115,330 Fl. erschienen) und daher von dem Bruttobetrag der Einnahmen (per 9,832,200 Fl.) und der Ausgaben (per 9,752,485 Fl.) abgezogen werden muffen, um beren Metto betrag, b. h. die Gumme der rei= nen Einnahmen und ber fur ben eigentlichen Staatsauf= wand zu machenden Ausgaben barzustellen. Es ist jedoch zu bemerken, daß in Bezug auf den Unsatz und Ubzug jener Lasten und Ver= waltungskoften ein fehr großer Unterschied zwischen ben Budgets ber verschiedenen Sahre obwaltet, indem mehrere und zum Theil schr große Poften, bie in ben neuern Budgets fteben, in ben altern nicht aufgeführt erscheinen, was namentlich bei ber Dung verwaltung allein einen Unterschied von 50,000 Fl. ausmacht. Daher ist erklarbar, wars um im Jahr 1828 die Summe der Lasten und Verwaltungskosten nur zu 2,301,660 Fl. angeschlagen ift, bagegen im Budget von 1851 und 1832 durchschnittlich mit 3,193,968 Fl. erscheint, und warum baher auch ber Durchschnittsbetrag der Bruttoeinnahme ber besagten zwei Sahre in 10,756,864 Fl. besteht, während der Voranschlag für das Jahr 1828 nur 9,832,200 Fl. bafur annahm. Uebrigens ist auch ber Betrag ber wirklich fattgehabten Einnahmen ein weit größerer gewesen, als der Voranschlag auswarf, indem er, laut der spater vorgelegten Ausweise, für die Jahre 1827 bis 1830 burchschnittlich in 11,919,000 Fl. bestand, bemnach ben im Etat pro 1831 und 1832 aufgeführten Betrag um 952,864 Fl. überstieg. Aus dieser letten Be= merkung geht hervor, bag, ungeachtet ber in ben neuesten Budgets ftehenden hoheren Ginnahmessummen (im Budget für 1835 find dafür 12,294,660 Fl. angesett, wovon aber 4,326,245 für Lasten und Verwaltungskosten in Abzug zu bringen sind), gleichwohl seit 1830 eine bedeutende Erleichterung bes Landes, welche vorzugsweise dem Eifer der Standeversammlungen von 1831 und 1833 zu verbanken ift, flattge= funden hat, und zwar eine um fo bebeutenbere Erleichterung, ba fich

gleichzeitig, theils in Folge ber fortwährend steigenben Bevölkerung, theils in Folge der an jedem Landtag neu decretirten Ausgaben für wahrhaft gemeinnütliche und wohlthätige Zwecke, die Summe des eigentlich en Staatsaufwands in den solchen Zwecken wahrhaft dienenden Zweisgen namhaft erhöht hat. In dem neuesten Budget (für 1835) wird die Summe des eigentlichen Staatsaufwands zu 7,912,185. Fl. angesetzt. In jenem von 1828 betrug sie (ungerechnet das außersorbentliche Ausgabenbudget per 784,210 Fl.) 7,450,825 Fl.

Wir haben diese finanziellen Data zusammengeskellt, um beten Uebersicht und Vergleichung zu erleichtern; und nehmen nun= mehr ben Faden der der Zeitfolge sich anschließenden Darstellung wieder auf. Im Jahr 1830 (ben 30. Marz) starb Großherzog Ludwig. Sein Bruber und Nachfolger Leopold (ber alteste von Karl Friedrich's Sohnen aus zweiter Che) erfreute gleich bei feinem Regierungsantritt sein Volk burch die feierliche Zusage treuer Festhaltung an der Constitu= tion, dann auch durch mehrere dem Lande wohlthatige Regierungshand= Hoffnungsvoll blickte Baben, blickte Deutschland dem neu auf= gehenden Stern entgegen. Die Juliustage in Paris, welche in vielen Landern ber deutschen Zunge gewaltsame Volkserhebungen zur Folge hat= ten, storten Badens Ruhe nicht; man vertraute seine hoffnungen der burgerfreundlichen Gesinnung des jugendlichen Fürsten und dem kommen= Die Vollmacht der 1825 gewählten Deputirten war er= loschen; für den Landtag von 1831 wurden die neuen Wahlen an= geordnet, und die Regierung ließ dieselben frei. Ein reges Leben durch=, strömte jest bas Bolk; die Wahlen gingen fast ohne Ausnahme im liberalen, acht constitutionellen Sinne vor sich. Die im Jahr 1825 ge= waltsam unterdrückten Stimmen der Verfassungsfreunde machten sich Luft und legten durch das Ergebniß der Wahlen das eindringlichste Zeug= niß ab für die Gesinnung der großen Mehrheit des Volks. Nur fehr wenige Mikglieder der vorigen Kammer wurden wieder: gewählt, und eben so nur sehr wenige aus ben 29 ministeriell Stimmenden in ber Schlufsitzung der Kammer von 1823. Dagegen wurden mehrere als constitutionell gesinnt Unerkannte in 2 oder mehreren Bezirken zugleich gewählt, und insbesondere ber Hofr. v. Rotted, gegen beffen Erwählung sowohl in die erste als in die zweite Kammer 1825 und 1828 die Mi= nister mit dem allerheftigsten Gifer aufgetreten waren, von fünf Bezirken zum Abgeordneten in die zweite Kammer ernannt. Jest erhielt auch ber freisinnige Hofr. Welcker ben edlen Ruf, als Volksvertreter zu wirken in Gemeinschaft mit fast allen wackern Deputirten ber Kammer von 1833 und mit einer Unzahl gleich trefflicher, jest zum erstenmal in den ständisches Saal tretender Männer. Die Minister Ludwigs, von Berstett und v. Berkheim, reichten nach solchem Wahlergebniß ihre Entlassung ein, der Erste übrigens ein um Babens politische Bedeut= samkeit hochverdienter und, wie auch der Zweite, ein redlicher, d. h. die aristokratische Tendenz aus aufrichtiger Gesinnung verfolgenber Mann. Unter folden Aufpicien begann ber Landtag von 1831.

Derselbe bietet anerkannt einen der schönsten Glanzpunkte des con = stitutionellen Lebens in Deutschland dar, und viele edle Früchte seiner zehnmonatlichen Arbeiten bleiben als Denkmale seines Geistes zurück, obschon die seitdem eingetretenen Stürme einige der kostbarsten wieder zerstört haben. Aber der Raum dieser Blätter erlaubt uns nur eine summarische Aufzählung der Hauptergebnisse seines Wirkens.

Das erste war die Wiederherstellung der Verfassung. Der Abg. v. Ihsstein erhob den darauf gehenden Antrag, welchem die II. Kammer mit beinahe volliger Stimmeneinheit und die erste mit entschiedener Mehrheit beitrat, worauf die Regierung das die Wiederhersstellung (d. h. den Widerruf der im Jahr 1825 geschehenen Abanderung) aussprechende Geseh, welchem sofort beide Kammern freudig zustimmten, vorlegte und verkündete. Ein von beiden Kammern gemeinschaftlich besgangenes Fest feierte das glückverheißende Ereigniß.

Unter ben von ber Regierung aus eigener Bewegung vorgelegten Gesegentwurfen mar ber wichtigfte ber einer umfaffenben, und auf libes rale Grundfage gebauten Gemein beord nung, beren Berathung, gu= mal wegen Meinungszwiespalts zwischen ben beiben Kammern, fehr man= nigfaltige und langwierige Erörterungen mit sich führte und erst nach schwerem Rampfe zu einer wenigstens annahernd befriedigenden Erledi= gung führte. Weiter kamen zu Stanbe ein die Landtagsperioden und die Bevollmachtigungsbauer ber Deputirten genauer regelndes Gefet, bann ein Gensb'armeriegefet, ein bie letten Ueberbleibfel ber 3mangs = frage und bie korperliche Buchtigung abschaffendes, auch mehrere Fi= nanggefege, namentlich ein bie Abschaffung bes Strafengelbes, und ein die Abschaffung der Staats = insbesondere der Strafen = frohnden aussprechendes, mehrere die bessere Ordnung des Saushalts bezweckende, auch mehrere neue Gesetze in Zoll= u. a. Sachen. Das Budget selbst erfuhr burch die meisterhafte Bearbeitung des Abg. v. St fte in, Prafidenten ber Budgetcommiffion, und, was insbesondere ben Militairetat betrifft, burch jene bes Abg. Hoffmann eine wesentlich verbefferte, b. h. auf thunlichste Erleichterung bes Wolks berechnete Ge-Alle Zweige bes Staatshaushalts wurden babei vollständig beleuchtet und für alle kunftige Budgets eine treffliche Grundlage erbaut. Zwei in geheimen Sitzungen verhandelte Gegenstände von Wichtigkeit waren der Vorschlag des Anschlusses an den bairisch = wurtembergisch = preußischen Bollverein und ein, zur befinitiven Niederschlagung ber Sponheimischen Differenzien zwischen Baiern und Baden in Unregung gebrachtes Bergleichsprojekt, einige wechfelseitige Abmetungen stipu-Bum Bollverein beigutreten erklarte fich bie Rammer unter einigen ausbrücklich bestimmten Bedingungen und mit Ratificationsvorbehalt berest; das Vergleichsprojekt wurde abgelehnt.

- 1 (0000)

Auch eine neue Civilproce ford nung kam auf diesem Landtag zu Stande, neben vielen andern Verbesserungen zumal auch die Def= fentlichkeit und Mündlichkeit des Verfahrens als Regel festse= gend. Aber der Strafproce fund das Strafgeset blieben unversbessert.

Unter ben von Stanbegliedern erhobenen Motionen waren außer der oben erwähnten v. Ikstein'schen die erheblichsten: die auf Ubande= rung bes die Ablofung ber Herrenfrohnden regulirenden Gesetzes von 1820 (vom Abg. Knapp), die auf Abschaffung ber Behn= ten lautende (vom Abg. v. Rotte E), eine die Herstellung einer vollstan= digen Preffreiheit begehrende (vom Abg. Welcker) und eine auf die, ben Nationalrechten gemaße Entwickelung ber organisch en Gin = richtung bes beutschen Bunbes abzielenbe (von bemfelben), eine die authentische Interpretation der von provisorischen Gese= ben handelnden &g. der Verfaffung verlangende (vom 216g. Bett), eine die Rechtskraft der von der Regierung einseitig verkundeten "De= clarationen" über die Rechtsverhaltniffe der Standes= und Grundherren bestreitende (vom Abg. v. Rotted), mehrere auf Ents wickelung oder bessere Verwirklichung der Verfassungsgrundsage, namentlich auch auf Berbefferung bes Heerwesens gerichtete (vom Abg. Welcker), eine die Vervollständigung der die Ministerverantwort= lichkeit betreffenden Gesetgebung fordernde (vom Abg. Duttlinger), eine die allgemeine Leiftung bes Berfaffung seibes verlangende (vom Ubg. Ufchbach) u. m. a. Alle diese Motionen fanden den entspres chendsten Unklang in der II. Kammer (nur gelangte die Beldersche, die bessere Organisation bes beutschen Bundes betreffende, wegen erhobes ner politischer Bedenklichkeiten, nicht zur formlichen Berathung), und bie an die I. Rammer gebrachten erhielten auch größtentheils derselben mitunter freilich blos limitirte — Zustimmung. In Folge folches Zu= stimmens legte sodann die Regierung namentlich ein den Ablosungs= preis fur die Berrenfrohnben wefentlich verringerndes und ein die unentgeltliche Abschaffung des Neubruchzehents aussprechendes (der in Aussicht gestellten Ablofung aller Zehnten ben Weg bahnendes) Geset vor, bald auch bas sehnlichst gewinschte Geset über Preffreis heit und Pregvergeben nebst einem besondern Strafgesetz für Die Berhandlungen über folche Gesetze waren langwierig und nahmen allmälig einen minder freundlichen Charakter an, als in der ersten Zeit des Landtags geherrscht hatte. Seit dem Falle Ward schaus namlich war der Ton der Regierung zusehends unfreundlicher, jener der ersten Kammer zusehends abstoßender geworden, während die weite Kammer ihre freisinnige Richtung unverrückt und mit gleicher Kraft verfolgte. Doch gelangte man endlich, burch einiges wechselseitige Nachgeben, zum Ziel, und es wurden gleich nach dem Schlusse des Land= tags die zu Stande gekommenen Gesetze sämmtlich verkundet.

Außer den bisher angeführten Gegenständen wurden noch über 1600 eingekommene Petitionen auf diesem Landtag erledigt. Viele dersel-

ben, ibeale Interessen: und Realissrung constitutioneller Principien verfolsgend, erschienen als lautsprechende Zeugen des hoffnungsreich erwachten öffentlichen Geistes im Bolke und dienten den auf dasselbe Ziel gerichsteten Motionen der Abgeordneten zur willkommnen Bekräftigung. Aber auch die auf materielle Interessen sich beziehenden waren großentheils

wichtig und beherzigungswerth.

Unter den gegen das Ende des Landtags stattgehabten Berhandlungen spricht, wegen der verhängnissreichen Natur ihres Gegenstandes, vorzüglich noch diesenige das allgemeine Interesse an, welche am 2. Dec. über die von dem Abg. v. Notteck gegen die kurz zuvor erschienenen Bundes beschlüsse (wegen Unterdrückung eines in Strasburg gebruckten deutschen Zeitblattes ["das constitutionelle Deutschland"] und wegen Verlängerung der Karlsbader Beschlüsse über die Presse auf undestimmte Zeit) erhodene Protestation gepflogen ward. Die ganze Kammer stimmte dieser Protestation bei, und aus allen Theilen des Landes liesen alsogleich mit zahlreichen Unterschriften bedeckte Adressen ein, welche dieselbe Zustimmung aussprachen. Die Protestation hatte einen ahnenden Blick in die Zukunft geworsen; die nachgesolgten Ereignisse haben ihn nur zu sehr gerechtsertigt.

Die Heimkehr der Deputirten, nach dem Schlusse bieses ewig denkwürdigen Landtags, wurde durch allgemeine Freudensbezeigungen und mit Herzlichkeit dargebrachte Feste im ganzen Lande geseiert. Der Name des Fürsten, welchem man so viele kostbare Gewährungen verdankte, ging unter Worten der Liebe und Verehrung von Mund zu Munde; die Volksvertreter, welche die Gesinnung der Committenten treu und kräftig ausgesprochen, empsingen den kostbarsten Lohn in dem Beifallsruf der guten Bürger; die Verfassung schien für immer zur Wahrheit geworden

zu fein; es war eine schone, heilverheißende Beit.

Nicht lange nachher verdüsterte sich ber politische Horizont; bie Folgen des Falls von Warschau traten mehr und mehr in Erscheinung; einige Verkehrtheiten, Uebertreibungen und felbst Vergehen auf Seite einzelner überspannter Liberalen in andern beutschen Landern boten ben Unlag ober Scheingrund zu reactionnairen Magregeln, Da erschienen in Frankfurt die bekannten Bundesbeschlusse vom Junius und Julius 1832 und wurde die jugendliche Preffreiheit in Baden wieder aufgehoben, und folgten andere Freiheitsbeschrankungen Schlag auf Schlag. In das Detail derfelben einzugehen ift hier nicht ber Plat; boch laßt sich begreifen, wie aufregend für die Reizbarern, wie niederschlagend für die Schwächern unter den Liberalen, und wie ermuthigend für die Man= ner der Reaction dies alles wirken mußte. Der Volksgeist hatte verge= bens in rechtsverwahrenden Adressen und Protestationen sich auszusprechen versucht. Man verbot, verhinderte, unterdrückte dieselben auf alle Noch blieb die Hoffnung auf ben funftigen Landtag Weise. übrig.

Derfelbe wurde eröffnet am 18. Mai 1833. Verfassungsgemäß hatte für bas burch bas Loos zum Austritt bestimmte Viertheil der

Deputirten eine neue Wahl flattgefunden, welche jedoch größtentheils wieder auf die namlichen Personen fiel. Bor ber Einberufung ober gleichzeitig mit berselben hatten sammtliche Deputirte, welche zugleich Staatsbiener waren, besondere Urlaubsertheilungen (meift ohne ihr Unsuchen) erhalten, begleitet von der — selbst mit Drohungen verbunbenen — Aufforderung, sich bei ihrer Wirksamkeit in der Kammer stets auch ihre Staatsbienerpflicht gegenwartig zu halten; und den meiften burg erlich en Deputirten waren freundliche Sandschreiben eimes Ministers zugegangen, worin sie vor ben Verführungsversuchen ber Oppositionsmanner gewarnt und zum Vertrauen in die gute Absicht und Beiderlei — wiewohl incon-Weisheit der Regierung ermahnt wurden. stitutionelle — Zuschriften verfehlten ihres. Zweckes nicht völlig; doch, erklarte sich die große Mehrheit der Kammer entschieden und durch formliche Beschlusse gegen bas von der Regierung angesprochene, schon 1820 versuchsweise ausgeübte, boch an bem Widerstand beider Kammern gescheiterte, in der badischen Verfassung durchaus unbegründete Recht der Urlaubsertheilung, so wie gegen jede Beschränkung der Stimm= und Rebefreiheit ber Abgeordneten, die zugleich Staatsbiener find.

Die Eröffnungsthronrede hatte in allgemeinen Ausdrücken die Bersicherung der Unverletcheit der Verfassung ausgesprochen; die Kammer jedoch, solche ungefähr dahin lautende Versicherung: es sei durch die Bundesbeschlüsse und was in Gemäsheit derselben von Seite der Regierung geschehen, die Verfassung nicht verletzt worden, sür keine völlig beruhigende Erklärung achtend, sügte in ihrer Dankadresse bem Ausdrücken des ehrerbietigsen Vertrauens gleichwohl noch eine etwas bestimmter lautende Rechtsverwahrung — zumal in Bezug auf das durch eine bloße Ordonnanz zurückgenommene Preßgeses — bei, nicht ohne schweren Kampf mit den Ministern, als welchen jede Rechtsverwahrung, die in einer an den Fürsten persönlich gerichteten Adresse stehe, sür eine Aeußerung des Mißtrauen, siedes auch geringste Mißtrauen

aber für eine Beleibigung erflarten.

Hierdurch fand sich der Abg. v. Rotted bewogen, das, was auf dem Wege der Dankadresse nicht zu erzielen war, auf jenem einer Motion zu erstreben. Diese Motion "die Ernennung einer Commission begehrend, welche damit beauftragt werde, den Zustand des Vasterlandes in Erwägung zu zichen, und hiernach die geeigneten, auf solche Erwägung gebauten Anträge der Kammer vorzulegen," wurde zwar von vielen Mitgliedern lebhaft unterstützt, doch — auf den Anträg des Abg. Merk — mit Beziehung auf die bereits wiederholt erhältenen sürstlichen Verheißungen, daß die Verfassung nicht verletzt werden solle, durch die motivirte Tagesordnung beseitigt, d. h. durch eine ins Protokoll niedergelegte wiederholte Verwahrung gegen jede für die Verstassung etwa verletzende Interpretation der Vundesbeschlüsse erledigt. Gleichwohl hatte die Motionsbegründung, da sie eine lange Reihe von Beschwerden gegen die Minister und die Auszählung der seit dem Landetag von 1831 über die Verfassung und den gesammten Rechtszustand

1

ergangenen Verkummerungen enthielt, die Minister beleidigt. Ein eisgenes Rescript that solche Empsindlichkeit in der nächsten Sitzung der Kammer kund, und es wurde der früher beschlossene gesonder te Druck der Motion verboten, jedoch unbeschadet des nach der Reishenfolge der Verhandlungen zu geschehenden Abdrucks in den Protoskollen.

Wenn man bergestalt die allgemeinen Berfassungsinteressen ohne weitläufige Berathung burch eine fummarische Rechtsverwahrung hinreichend gesichert zu haben vermeinte, fo ward bagegen bie Sache ber Preffreiheit insbesondere ber Gegenstand fehr umftandlicher und langwieriger Erötterung, boch leiber nur einer in geheimen Situngen gepftogenen. Die Regierung namlich : hatte über diese Preffache, b. h. über die auf die Aufforderung des Bundestags geschehene Zurucknahme des Die Preffreiheit aussprechenden Geseges, ber Rammer eine ,, geheime Eroffnung" gemacht, und forderte aus biesem Grund (gestütt auf den Wortlaut eines Artikels der Geschäftsordnung) die geheime Berhandlung bes ganzen, so unendlich wichtigen und so vielerlei Seiten barbietenben Gegenstandes. Die Kammer unterwarf sich dieser Forde= rung, obschon nach dem Princip berfelben es in der Macht ber Regie= rung feht, alle und jebe Verhandlung über was irgend für einen Gegenstand geheim zu machen. Aber es hatte sich bereits der Geist ber Rachgiebigkeit eines großen Theiles ber Kammer bemachtiget, und die Furcht vor der jeden Augenblick angedrohten Auflösung ließ kein entschiebenes Widerstreben zu. Also murde über die große Frage, ob der Badener jum Badener, ber Deutsche zum Deutschen reben, ob er laut die Wahrheit sprechen und sein heiliges Recht vertheidigen durfe, hinter verschlossenen Thuren verhandelt und baher auch — tros vieler schöner und fraftiger Vortrage ber geistreichsten Mitglieber - julest ein fehr bescheibener Beschluß gefaßt, bahin namlich gehend, baß die Rammer zwar auf ber Erklarung der Verfassungswidrigkeit der burch bloße Regierungs= verordnung geschehenen Burudnahme bes Prefgesetes (b. h. ber die Cenfurfreiheit aussprechenden Artikel desselben) bestand, doch in Anbetracht der Umstände sich mit dem Versprechen der Regierungscommission, baß bie bringenbft nothwendige neue Regulirung ber Preffache mittelst eines nach bem Schlusse des Landtags zu erlassenden proviso= rifchen Befetes merbe bewirkt werden, begnugte. Diefes Berfpre= then jedoch murde nicht erfüllt. Der Landtag von 1835 verfammelte sich; aber das provisorische Gesetz fehlte noch immer; und noch heute liegt über ber babischen Presse ber boppelte Druck einer strengen Cens fur und eines harten Strafgesetes fur Pregvergehen.

Noch einmal wurden die in der neuesten Zeit hereingebrochenen Bestrohungen und Verkummerungen des allgemeinen Rechtszustandes in Baden und Deutschland zur Sprache gebracht durch die, bei herannashendem Schlusse des Landtags, von dem Abg. Welcker erhobene Motion über "die Gefahren des Vaterlandes und die Schussmittel gegen dieselben." Die Begründung dieser Motion hatte

can the

eine lebhafte Discussion zur Folge, worin die Theilung der Kammer in zwei Parteien, die wir zur einfachsten Charakteristrung mit den Namen der linken Seite und des Centrums oder mit jenen der ent=schiedenen Constitutionsfreunde und der Anhänger des Ju=stemilieu bezeichnen möchten, in voller Klarheit erschien, indem die erssten die Verweisung der Motion in die Abtheilungen zur Verathung sorderten, die andern dagegen die Tagesordnung den Sieg; doch blied die Sache factisch auf sich erliegen, theils wegen des gleich am 13. Nov. (die Motion war am 4. Nov. begründet worden) eingetretenen Schlussses des Landtags, theils wegen des Widerstreits der Richtungen unter den gewählten Commissionsgliedern.

Die gleichwohl, troß aller Gegenbemühungen, noch die Majorität beshauptende linke Seite (man erlaube uns diesen — nicht von den Sisten, sondern von der Richtung entnommenen — Ausdruck, weil jeder andere zu Mißverständnissen führen könnte) erfreute sich endlich wenigssens einer Frucht ihrer sbeharrlichen Opposition, nämlich des von der Regierung vorgelegten und von der Kammer einstimmig genehmigten Gessetz, welches die durch frühere Ordonnanzen untersagten. Volksverssammlungen und Reden an's Volk und gesellschaftlich en Berbindungen wieder für erlaubt erklärte, vorbehaltlich der in cons

creten Fallen von ber Polizei zu erlaffenben Berbote.

Unter ben übrigen, von der Regierung biesem Landtage vorgelegten und von beiden Kammern angenommenen Gesetzen waren die zwei wich= tigsten ein umfassendes Forstgeses und ein Zehentablosungsge= set. Beide veranlaßten sehr langwierige Berhandlungen, das lette zumal auch einen lebhaften Kampf zwischen der I. und II. Kammer. Grundidee dieses letten Gesetzes war allerdings die eines Bergleich & wischen bem hiftorischen und bem vernunftigen Recht, sonach eine wenigstens annahernde Verwirklichung bes von dem Abg. v. Rot= ted im J. 1831 erhobenen Untrags. Doch fiel, burch bie Mormen der Preisbestimmung und andere, zwar außerwesentliche, doch druckende Nebenbestimmungen und Formen, bann auch burch die Ungenügsamkeit ber I. Kammer, ber Bergleich weit mehr zu Gunften bes hiftori= ichen Rechtes aus, als im Sinne bes Untragstellers gelegen war. brigens waren die Berichterstattungen und Berhandlungen über diefen, zumal für die materiellen Interessen hoch wichtigen Gegenstand sehr belehrend und inhaltresch. Der Artikel "Zehenten" wird barüber ausführlicher sprechen.

Den Landtag von 1833 hat man ironisch den "Landtag der Berwahrungen" genannt, weil in der That rücksichtlich der großen tonstitutionellen Interessen nicht viel Mehreres als Rechtsverwahzungen, die man in's Protokoll legte, zu Stande zu bringen waren. Doch sind diese Verwahrungen, wiewohl einstweilen factisch unwirksam, sicherlich von Rechtswirkung und zwar von bleiben der Rechtswirkung, d. h. sie halten die rechtliche Gültigkeit aller verletzen

ober verkummerten Werfassungsartikel und der dorauf gegründeten Ansprüche: fest; und man wird früher oder später darauf zurückkommen. Außerdem waren sie nothwendig zur Ehrenrettung der badischen Rammer.

War der Landtag von 1833, verglichen mit jenem von 1831, als bebeutend herabgestimmt erschienen; so zeigte sich dieselbe Erscheinung und in verstärktem Mage auch bei jenem von 1835 (eröffnet am 30. Mary), welcher jedoch, mahrend diese Beilen geschrieben werden (Julius), noch nicht zu Ende ist. Der allgemeine Gang ber beutschen Dinge, die tagtaglich gesteigerte Stronge ber Censur, die geheimmisvollen Ministerconferenzen in Wien, die von Beit zu Beit von Frankfurt ergebenden neuen Beschlusse des Bundestags, das fortschreitende Berfinken der, ber edlern Geistesnahrung beraubten, Menge in Gleichgultigkeit gegen offentliche Ungelegenheiten und in engherziges Berfolgen blos materieller, egvistischer Intoressen, endlich bas tagtagliche Ueberlaufen ehevoriger liberaler Groffprecher zur Fahne ber Reaction — alles bies wirkte niederschlagend auf die freiheitliebenden Gemithet. Ein beinahe volliges Aufgeben ber Gegenwart, fein blos noch auf bie fernere gue funft gerichtetes Soffen, ward die weitaus vorherrschende Stimmung. Daher Schlich fich auch in Betreff ber landftanbischen Bahlen eine um fidy greifende Gleichgultigkeit ober Lauheit ein, ober eine Richtung der Wahler mehr auf den Bortheil des Bezirks als auf das alle gemeine Intereffe ber Berfaffung und ber Freiheit. Man gablt gegen= wartig in der II. babischen Kammer nicht weniger als 31 active Staatse biener (bie gange Kammer besteht aus 63 Mitgliedern), welche nach der Matur ber Dinge in ben Fragen, bie von ben Ministern als Lebensfragen für bie Regierung erklatt werben, um fo weniger unbefangete stimmen können, als ihnen die Pflicht der Unhänglichkeit an die Regierung fogar fcon unumwunden (namentlich) in der Verhandlung über die Urlaubsfrage) eingeschärft, ja bei'm neuesten gandtag ihnen ber Urlaub selbst nur precair ober zeitlich, d. h. für den Fall ihrer, von ber Regierung zu ermeffenden, Unentbehrlichkeit fur ben Dienft jeben Une genblick widerruflich, ertheilt mard. Fern fei von uns jebe Berdächtigung des Charakters dieser eherenwerthen (und wegen ihrer nähern Geschäftskenntniß auch wirklich — nur nicht in so großer Bahl — der Kammer nothwendigen) Classe von Bolksvertretern. Wir haben nur bie allgemeinen pfnchologischen Gesete im Auge; und es werden wohl auch die Committenten, wenn, sie lefen, daß z. B. in ber großen Lee bensfrage des Unschlusses an den preußischen Zollverein von jenen 31. Staatsbienern nur vier gegen benfelben gestimmt haben. während von den übrigen 32 Mitgliedern fich achtzehn in folchem Sinne aussprachen, einige Betrachtungen barüber anstellen, ob es gut und rathlich sei, so gar viele. Staatsdiener in die Rammer zu schicken? Die Staatsbienerstimmen follen. nicht bas entschiebene. Uebergewicht haben in der Kammer der Bolksvertreter.

Wir wollen übrigens nicht die Entscheidung ber Bollfrage, als welche namiich einer Beleuchtung von gar vielen Seiten empfang= lid) und bedürftig ist, als Rraft = ober Warmemesser des Geistes der neuesten badischen Kammern aufstellen (in der I. Kammer ward der Uns schluß einstimmig genehmigt); und überhaupt nicht was geschah oder gethan ward an diesem gegenwartigen Landtag, sondern vielmehr jenes, was nicht geschah. Seit dem Landtag von 1833 waren boch so viele weitere Schlage auf das constitutionelle System und auf die Ba= rantien der Freiheit gefallen, daß die Kammer, welche nach der Mehr= heit ihres Personalbestandes noch dieselbe ist, die 1831 durch kräftige Ubwehr aller Verfassungsgefährdungen sich die Achtung der Nation erworben, berufen schien, ein kraftiges Widerstreben auch gegen die neuesten Reactionsmaßregeln zu außern. Es wurde auch wirklich von einem Mitgliede eine dahin sich richtenbe Motion erhoben, und von einem andern insbesondere die Sache der Preffreiheit in neue Anregung Allein, obschon die zuerst bemerkte Motion nach einstimmigem Beschluß der Kammer in die Abtheilungen zur Berathung verwiesen, und der Berfolgung der zweiten (bis jett) noch kein erscheinendes Hinderniß in ben Weg gelegt ward; so erhoben sich gleichwohl auch schon Stimmen der Mißbilligung, und ward eine Spaltung in zwei Parteien, die man ben alt englischen ber petitioners und abhorrers vergleichen mochte, sichtbar, beren gegenseitige Starke jedoch erst die kunftigen Abstimmungen enthüllen werden.

Auch die geringe Zahl der Motionen an diesem Landtag (eine auf Abschaffung der privilegirten Militair=Gerichtsbar= keit gehende wurde zwar von der II. Kammer angenommen, von der I. Kammer aber einstimmig verworfen, und ein Paar minder wichtige sielen schon in der II. Kammer durch) deutet auf verminderte Theil= nahme hin, und die vergleichungsweis kleine Zahl der Petitionen (die auf den Zollverein sich beziehenden können hier nicht in Nech= nung kommen) läst auch auf eine Schwächung des Volksver= trauens schließen. Die Regierung aber legte weder das verheißene neue Presgeses, noch das gleichfalls verheißene und dringend nöthige Gest über das Strafverfahren vor. Der Geist des Landtags von 1831 scheint mehr und mehr zu entschwinden. Möge er bald sich von Neuem erheben!

Baber, Babe=Polizei, f. medicinifche Polizei.

Baiern. — Baiern, ein bedeutendes Land des deutschen Gebietes mit einer gesunden, kräftigen Bevölkerung, hat in der wechselnden Zeit mannigfaltigen Wechsel in Gebietsumfang und Zahl seiner Bewohner, in politischer Bedeutung und in dem Loose, das ihm selbst gefallen, oder welches es, andern Staaten bereiten geholsen, erfahren. Lange ein Hersdogthum, erhob es sich bei der spätern Gestaltung des deutschen Reichs dum Kurfürstenthum, und endlich, nach der Auslösung der alten Reichsterfassung zum Königreiche. Der Volksstamm, den wir zuerst mit einis ger Zuverlässigkeit in dem Lande sinden, das wir Baiern nennen, führte Staats-Lexison. II.

,

den Namen Bojet. Db bie Worfahren berfelben aus Gallien, ober von den Ruften der Mord= und Oftsee bahin eingewandert, wußten die Geschichtsforscher, bei allem Fleiße, nicht auszumitteln, und die Frage mag auch wohl ohne Nachtheil unentschieden bleiben. Von der Wiege der Bolker und Staaten wie der einzelnen Menschen geht in das spa= tere Leben keine Erinnerung über; nur was Ermachsene, die bei ber Wiege standen, beobachteten und bewahrten, kann bem Siftoriker und Biographen bienen. Ueber bie frühern Bojer und ihre Abkunft finden Daß schon 600 Jahre vor ber christlichen wir nichts aufgezeichnet. Zeitrechnung Bojer mit Galliern nach Italien zogen und ben Grund zu Stadten legten, unter benen man Pavia und Lodi nennt, und 200 Jahre fpater mit ben Genonen unter Brennus Rom eroberten, wird, nach Much foll ein Theil berfeiben, glaubwurdigen Zeugniffen, angenommen. an hundert Jahre nach diesem Ereignisse, bis nach Bithpnien gedrungen fein, wo er sich festgesett und ben Staat Gallogracia oder Galatia ge= grundet hat. Alle biese Greignisse, die fur die Geschichte keine besondere Bebeutung haben, führen wir nur ber Bollstanbigkeit unseres Berichtes wegen an. Julius Cafar fpricht von den Bojern als Bewohnern des südlichen Deutschlands. Tacitus will die Bojer in dem heutigen Bohmen, als ihrem ursprunglichen Baterlande, finden, aus dem fie gegen bie Donau ausgewandert feien. Bestimmte Nachrichten über ben Wolkerstamm, ber diesen Namen führt, fehlen, und es läßt sich nicht einmal nachweisen, ob die fpatern Baiern wirklich die alten Bojer zu Uhnen haben, was übrigens auch für ihren Werth oder Unwerth nichts entscheiben wurde. Go viel ift gewiß, daß die Romer bas heutige Baiern zu ben Zeiten bes Raifers. Mugust fennen lernten, wo es Bin= belicien hieß und von ihm erobert ward. Sie benutten baffelbe, wie alle Grenzlander ihres großen Reichs, jum Schutze gegen die Einfalle ber Barbaren und legten baselbst Stabte, wie Augeburg (Augusta Vindelicorum), und mehrere Standlager an. Da die romische Herrschaft in ber Fluth der Wolkerwanderung unterging, theilte Baiern bas Loos ber übrigen Theile bes romischen Gebiets, war ber Schauplat großer Ber= wustungen und die Beute des wechselnden Kriegeglucks und fiel bem oft= gothischen Reiche zu, bas von Theodorich gegründet ward. Auflosung bieses Reichs (553) sehen wir bas heutige Baiern, von ben Bojuvariern ober Bojoariern bewohnt, einen eigenen Staat unter Herzogen von bem Geschlechte ber Agilolfinger bilden. Db die Boju= varier Nachkommen der Bojer gewesen, ist ungewiß. Mit den Franken, bie in biefer Zeit ben Grund zu ihrer funftigen Große und herrschaft legten, scheinen sie in gutem Ginverftandniffe gelebt, und ihr erfter Ber= zog Agilolf ihrem Beistande die unbestrittene Regentenwürde und die Gelbstftandigkeit, jum Theil wenigstens, verdanft zu haben. Sein Be= schlecht gab bem Lande, in ununterbrochener Folge, neun Herzoge, die ihren Sig gewöhnlich in Regensburg hatten. Es verdient bemerkt zu werden, daß die Baiern um die Mitte bes siebenten Jahrhunderts geschriebene Gesetze erhielten, die, unter andern Bestimmungen, auch fol=

gende enthielten: Die Verletzung eines Gliebes von dem Geschlechte ber Agilolfinger, zu bem bie Regenten gehörten, wird mit ber vierfachen Strafe belegt, die eine gleiche Berletung eines andern Freien trifft. Die boppelte Strafe ift gegen biejenigen ausgesprochen, die einer Verlegung eines Gliedes von funf Geschlechtern, die namentlich angeführt sind, über= wiesen werden. Die einfache Strafe ist zum Schute ber Freien festgefest, auf welche die Freigelassenen und Leibeignen folgen, die in weit geringerem Werthe angeschlagen sind. Man hat in der Anführung der fünf Geschlechter, die eine Mittelclasse zwischen den Agitolfingern und den Freien bilden sollen, den Beweis eines Geburtsadels finden wollen. Andere sehen in denselben Zweige des Regentenhauses und lassen sie nicht als besondere von diesem verschiedene Geschlechter gelten. warm vertheidigte und nicht weniger warm bestrittene Frage, ob der Geburtsadel eine alt germanische Institution gewesen, mag mit gleichem Erfolge bejahet oder geleugnet werden, weil die Geschichte den Gläubigen wie den Ungläubigen Grunde giebt, die ihre Haltbarkeit gerade nur in bem Glauben oder in dem Unglauben finden. Für die Geschichte hat ber Gegenstand allerdings Bedeutung, die wir dem Forscher unbedenk ich Fur das Recht aber, dem sie dienen foll, hat fie keinen Wie es die Bojer, die Bojuvarier und die Baiern des siebenten Sahrhunderts mit dergleichen Dingen gehalten, kann feine Borschrift für die Baiern des neunzehnten Sahrhunderts fein, die es nach ihrer Weife bamit halten mogen. Wichtiger ift, daß in diefer Zeit ber driftliche Glaube in dem Lande sich verbreitete und fester grundete, um den fromme Manner mit edler Entschlossenheit sich im Kampfe gegen das Beiden= thum Berdienste erworben. Das Christenthum machte hier, wie, besonders seit der Bekehrung des Frankenkonigs, in Deutschland überhaupt, rasche Fortschritte, und schon im Jahre 739 ward in Baiern zur Eine theilung in bischöfliche Sprengel geschritten, und man zahlte baselbst meh-Uls die Herrschaft der Franken den Handen der schwachen rere Rloster. Merovinger entstel, und die kräftigen Uhnen Karl's an ihre Stelle traten, die sie, wie durch die That, so durch das Recht ersegen wollten, wirkte die große Veranderung auch auf Baiern. Die gefährliche Nachbarschaft der Franken, denen man weder zur rechten Zeit zu widerstehen noch nachzugeben wußte, ward bem Lande und mehr noch seinen Herzos Es kam zum Schlagen; die Franken siegten. gen verderblich. nahmen einen Theil des Landes, das selbst zum frankischen Lehn ward. Der junge Herzog Thaffilo, der aus seinem Vaterlande entfernt und an Pipin's Hofe erzogen worden war, um feiner Abhangigkeit und feis ner Ergebung gewiß zu fein, fand Mittel zu entkommen, kehrte nach Baiern zurud, und trat, unter nicht ungunstigen Vorzeichen, die Regie rung an. Er mußte unglücklicherweise mit einem Manne zusammentuffen, der zu ben Geltenen gehort, die Menschen und Dingen das Ge= prige ihres starken Willens zu geben wissen. Karl der Große forberte Thaffilo auf, ihm den Bafalleneid zu leisten, den er schon als Kind Beschworen hatte. Da sein Befehl keinen Gehorsam fand, zog er mit

1

----

einem Heere aus, um ihn zu erzwingen. Thassilo, unfähig Widersstand zu leisten, unterwarf sich, gab. Geißeln und empfing das Land als Lehn. Der Unterworfene fühlte sich tief verletzt, und, gleich unvermögend die Demüthigung zu ertragen oder zu rächen, ging er ein Bundniß mit den Hunnen ein. Karl erhielt Kenntniß davon, und ließ den Meinseidigen vor einen Reichstag nach Ingelheim laden, der ihn der Todesstrafe würdig fand. Karl schenkte ihm das Leben, ließ ihn aber mit den Seinigen in ein Kloster sperren. Später erschien er, auf Karl's Befehl, wieder vor dem Reichstage und verzichtete feierlich für sich und

fein Geschlecht auf bas Berzogthum.

Rarl suchte sein Reich auf eine einfache Weise zu gestalten, bie fein großer Sinn in Uebereinstimmung mit seinem 3mede fand. Beiftlichkeit zeigte er fich fehr gewogen, weniger vielleicht aus religiofer Ueberzeugung, als weil er in biefem Stande, ber bie meifte Bilbung hatte, und einen großen Ginfluß auf das Bolt übte, den tudtigften Stoff zu dem Werke fand, das er aufzuführen gedachte. Was fich in dieser Zeit an Kenntnissen und Wiffen erhalten hatte, war im Befige ber Geistlichkeit, zu der Alle Zugang fanden, die sich dazu befähigten, und die, ihrer Natur nach, in keine erbliche Kafte ausarten konnte. Wollte er übrigens auf die Gesittung und Bildung seiner Bolker wirken, was ihm am Bergen lag, bann konnte er fich zu diesem Zwecke, bann mußte er sich sogar vor Allen ber Geiftlichkeit bedienen. Das Streben ber Großen und Machtigen, sich ber koniglichen Gewalt zu entziehen und zur Gelbstherrschaft zu gelangen, kannte er aus der Geschichte und aus eigener Erfahrung, wenn er diefer bedurfte, um zu verstehen, mas in ber Natur des Menschen liegt. Darum theilte er die großen Berzog= thumer, die einem Einzigen zu viel Macht gaben, und stellte selbst feine Berzoge an. Dann hob er bie Beiftlichkeit und machte fie ben weltlichen Herren, auch in weltlichen Dingen, an Macht und Unsehen gleich. Rarl wußte wohl, daß beide Gewalten, wo eine nicht herrschen fann, sich ge= genseitig bewachen und in Schranken halten. Es ist viel getadelt wor= ben, daß er bie geistliche Macht zu fehr erhoben, die spater in gehaffige Willfür ausgeartet ift. Es verdient aber erwogen zu werben, ob er ber Bukunft nicht ein schrecklicheres Loos bereitet haben wurde, wenn er ber rohen Gewaltthatigkeit ber Zeit, die bem Schwerte Alles zur Berfügung stellte, in der Macht bes Glaubens, selbst, wenn man will, bes Aber= glaubens, nicht ein Gegengewicht gegeben hatte.

Wie mit dem übrigen Reiche verfuhr Karl auch mit Baiern, das eine Provinz besselben geworden war. Auf einem Reichstage zu Rezgensburg ward die herzogliche Würde aufgehoben. Zur Ausführung seinnes großen Entwurfs, in das getheilte Reich Einheit zu bringen, hatte Karl die geeignetesten Mittel ergriffen, aber was er gebaut, zerstörte eine ungünstige Zeit, die auf ihn gefolgt, und die Trennung der deutsschen Stamme, die nicht nur in der politischen Gestaltung, sondern in dem Charakter des Volks tiese Wurzeln geschlagen hatte. Von dem Gute der Agilolfinger wurde das Visthum Salzburg ausgestattet und

The same of the same of

(798) zum Erzbisthum erhoben. Mach Karl's Tobe kam Baiern an Ludwig den Frommen, dem sein Sohn Ludwig II. folgte, welcher sich Konig der Baiern (rex Bojoariorum) nannte. Zwischen ihm und sei= nen Brudern entstand über bie Theilung des Reichs nach des Baters Tode, bei dessen Leben der Zwist schon ausgebrochen mar, ein Streit, ber durch den Vergleich von Berdun- (843) beigelegt ward, in welchem Ludwig II., den die Geschichtschreiber, gewöhnlich ben Deutschen nen= nen, Baiern nebst dem Lande bis an den Rhein und jenseits noch die Stabte Maing, Borms und Speper erhielt. Mit bem funften ber . Nachkommen dieses Königs, Ludwig das Kind genannt, erlosch (911) das Geschlecht der Karolinger, das keinen Mann von Bedeutung mehr aufzuweisen hatte. Die Baiern mahlten sich zu ihrem Herzoge ben Burdigsten unter ben Großen, Arnulph, ber aber mit bem Konige ber Deutschen in Mißhelligkeiten gerieth, die durch einen Vertrag mit Urnulph und seine Nachkommen follten, heinrich I. endigten. nach demfelben, Baiern behalten, aber die Lehnshoheit des Reichs aner= Kennen. - Auf diese Weise behauptete Urnulph als Herzog seine Würde, und Baiern so viel Gelbstständigkeit, daß der Regent desselben auf eigene Rechnung Kriege führte, das Mungrecht übte, Synoden hielt und Bi-Schofe einsette. Seine Sohne, die ihm in der Regierung folgten, hielten es nicht fur nothig, die Belehnung des Konigs nachzusuchen, wur= ben von biefem bekriegt und überwunden, verloren bas Land, und diefes seine früher behaupteten Rechte. Konig Dtto belehnte mit demselben den Markgrafen Berchtold als Kronbeamten, dem indessen der Titel eines Herzogs blieb. In biesem Zustande theilte Baiern die wechseln= den Schicksale bes beutschen Reichs, bas sich, ber Kraft und Thatigkeit vieler feiner Regenten ungeachtet, immer mehr vereinzelte und zerfplit= terte, seine Krafte in außern Kriegen, besonders um die Schattenherr= schaft in Italien, und burch innere Befehdungen aufrieb. Die Großen strebten nach Unabhängigkeit und entzogen sich ben Berpflichtungen gegen bas Reich und beffen Dberhaupt, das ihre unsichern Dienste, in häufi= ger Berlegenheit, mit Immunitaten und Eremtionen kaufen mußte. wurden Guter und Murben, welche fruher von diesem vergeben worden, erblich, und geistliche und weltliche Herren wetteiferten, ihr eigenes Interesse, oder bas ihres Standes, auf Kosten der Gesammtheit zu mah= Bergebens kampften kraftige Raifer gegen biefen ren und zu fordern. Migbrauch an. Die Natur ber Dinge, stärker als sie, riß sie fort, und was Muth und Entschlossenheit mit langer Unstrengung gewonnen hatte, ging oft durch die Unentschlossenheit ober die Noth eines Augenblicks ver= Friedrich I. hatte noch den Herzog von Baiern, Seinrich den Lowen, seiner Stelle entsett, und Dtto von Wittelsbach (1180) bamit belehnt. Dtto, nicht reich an eignen Gutern, aber von der Natur mit Worzügen bes Geistes und Charakters begabt, und stark durch die Gewogenheit seines Raisers, um den er sich durch vielfältigen Beistand verdient gemacht, befestigte sein Unsehen und seine Macht und bergrößerte sein Erbgut burch bebeutende Erwerbungen. Sein Sohn

Lubwig, ber Relheimer genannt, berfolgte bie vom Bater betretene Laufbahn mit Beharrlichkeit und Glud, vermehrte feine Stammguter und ward vom Raiser Friedrich II. mit ber Pfalzgrafschaft am Rhein Dtto ber Erlauchte, bes Kelheimers Gobn, erweiterte die angeerbten großen Besitzungen bedeutend. Ein so reiches Vermögen gab ihm ein ansehnliches Einkommen, burch bas er im Rriege und Frieden uber wirksame Mittel verfugen konnte, bie er zur Ausbehnung und Befestigung seiner Macht verwendete. Auch war diese so gesichert, und der Einfluß ber Reichsbeamten, die ein Gegengewicht bilben follten, fo ge= schwächt, daß man die Herzoge von Baiern als die Herren des Landes betrachten konnte. Auf diese Weise verfuhren sie auch; denn nach Otto bes Erlauchten Tobe theilten sich bessen Sohne, Ludwig und Sein= rich, (1255) in ben Radslaß des Baters, wodurch Baiern in Ober= und Nieder-Baiern zerstückelt ward. Jenes erhielt Ludwig mit Mun= chen und ber Pfalzgraffchaft am Rhein, Seinrich bagegen dieses mit Lands= hut, Straubing und ber Burggrafschaft Regensburg. Die Geschichte Diefes getheilten Baierns ift ohne besonderes Interesse. Rleine Unstren= gungen bei geringer Kraft, Familienzwiste und Befehbungen jeder Urt, die im Charafter der Zeit lagen, bieten weder ein erfreuliches noch ein erhebendes ober belehrendes Schauspiel dar, und Baiern spiegelte das Bild wieder im Kleinen zurud, das Deutschland in seiner Gefammtheit darstellte. So finden wir Nieder-Baiern bis zum Aussterben ber Linie Heinrichs I. im Jahre 1340. In Dber = Baiern machte Ludwig ber Strenge bedeutende Erwerbungen, aus benen fein Geschlecht übri= gens mehr Bortheil zog als bas Land. Er fette sich in großes Unfe= hen durch feine gerechte und wurdige Saltung, die ihm bas Bertrauen und die Achtung feiner Mitftande in bem Grade erwarb, bag bie Rur= fürsten die Königswahl (1272) seiner Entscheibung überließen, welches Wertrauen er auch vollkommen rechtfertigte, indem er Rubolph von Rach seinem Tobe fiel Dber-Habsburg zu dieser Würde erhob. Baiern feinen Gohnen, Rubolph und Ludwig, zu, die erft eine ge= meinschaftliche Regierung versuchten, welche nicht den besten Erfolg hatte. Die getheilten Bruber theilten alfo bas Land, und bewahrten ihre unbrüderlichen Gesinnungen auch nach dieser Theilung. Ludwig war inbessen nicht ohne Unlagen und besaß selbst ausgezeichnete Tugenden. Bum beutschen Konige ernannt (1314), führte er ben Namen Ludwig ber Baier, friegte muthig mit Desterreich um den Raiserthron, stritt ent: schlossen mit den Papsten, erwarb sich durch die Schlacht bei Umpfing Feldherrnruf, besiegte seinen Nebenbuhler Friedrich den Schonen, und suchte ihn nicht blos an Entschlossenheit und Glück, sondern, was ruhmlicher ist, an edlen Gesinnungen zu übertreffen, und gewann bie Raiserkrone. Auch gegen die beiden Sohne seines Bruders Rudolph erwies er sich freundschaftlich, und schloß mit ihnen zu Pavia, ba er eben von einem Romerzuge kam (1329), einen Vertrag, burch ben biese alle pfälzischen Besitzungen am Rhein mit Beidelberg, und von Dber-Baiern mehrere Landerstriche erhielten. In bemfelben Vertrage warb 

eine innigere Verbindung der so nahe verwandten Geschlechter und der Wechsel der Kurwurde unter ihnen bedungen. Da die nieder=bairische Familie ausstarb, vereinigte (1340) Dt to die Länder dieses erloschenen Zweiges mit Ober=Baiern, und gab dem nun wieder verbundenen Staate

mehrere wohlthatige Gefete und Verordnungen.

Eine Provinzial-Geschichte, wie wit fie zu geben versuchen, bleibt, bei jeder Art der Behandlung, trocken, unvollständig und in vielen Theis len felbst unverständlich, weil das Einzelne nur in Berbindung mit dem Gangen, von dem es oft feine Richtung und Bedeutung erhalt, begriffen werden kann. Wir glauben diesem Gebrechen und Mangel nur bas burch abhelfen zu konnen, daß wir einen, wenn auch nur flüchtigen, Blick auf die Geschichte Deutschlands werfen, um zu sehen, wie sich der Gesammtstaat bis zur Epoche, bei der wir eingetroffen sind, gestaltet Rarl ber Große hatte, burch bie Ueberlegenheit seines Beiftes, Einheit in die Regierung und Verwaltung seines großen Reichs gebracht. In den Handen seiner oft schwachen Nachfolger erschlaffte bas Band, welches die wenig befreundeten und verbundenen Glieder des Staatefor= pers zusammenhalten sollte. Alles schien sich zur Herabwürdigung und Entkraftung bes Konigthums zu vereinen: die Geistlichkeit, die nach Unabhängigkeit von der weltlichen Macht, und diese sich sogar unterzuordnen strebte; die Unmaßung der Großen, die ihre Lehen und die Reichs= amter dem Einfluffe ber Rrone entzogen, um fie an ihre Familien als bleibendes Eigenthum zu bringen. Das Streben nach Absonderung und Theilung lag schon in der fruhesten Gestaltung der germanischen Staats= Kräftige Herrscher wirkten diesem Auseinanderfallen in eine aristokratische Unarchie mit Erfolg entgegen; aber die Schwäche me= , niger begabter Nachfolger und ungunstige Ereignisse, welche die Natur ber Dinge unwiderstehlich herbeiführte, vereitelten ihre Bemühungen. Mit gewaltiger Kraft hatten, nach bem Beispiele des großen Karl, die Ottonen und ersten Beinriche, Conrad II. und Andere bie Macht und das Unsehen bes Thrones wieder hergestellt und behauptet; die schwer errungenen Vortheile ließen sich unfähige Nachfolger entwin-Hatten tuchtige Regenten ihre Kraft und Thatigkeit einzig an bie Unordnung der innern Ungelegenheiten verwendet, dann ware Deutsch= land vielleicht am fruhesten unter ben Staaten bes Abenblandes zur Gin= heit und einer monarchischen Form mit überlegener Macht gelangt. Aber das Streben nach einem Raiserreiche, bessen Wurde und Bedeutung mehr in ber Einbildung als in der Wirklichkeit bestand, und die Herrschaft, welche die Kaiser in Italien behaupten wollten, zersplitterte ihre Dieses Raiserthum, bas Rarl ber Große wieder ins Leben ge= rufen hatte, diente schon in seinem Entstehen mehr bem Papfte, ber bes Beistandes der franklischen Könige bedurfte, als diesen, und gab der Mo= narchie nur Glanz, oft auf Kosten ihrer wirklichen Macht. Papste groß geworden waren und die kaiserliche Schußherrschaft mehr fürchteten als suchten, boten sie Alles auf, um sie aus ihrer Nahe zu ent= n. In dieser Stellung hatten die fernen und ihre Macht zu schwächen.

Raiser mit dem römischen Stuhle, der ihnen fast Allen so verderblich gewor= den ift, und mit den Italienern, die der Papft gegen die verhafte fremde Herrschaft immer feindselig gestimmt fand, beständige Rampfe zu bestehen. Die deutschen Könige haben auf diesem gefährlichen Boden Italiens mehr edles und treues Blut vergoffen, um eine unsichere Herrschaft in ber Fremde zu kegründen, als wahrscheinlich nothig gewesen ware, um ihre Macht in Deutschland zu befestigen. "Sie gleichen barin, bemerkt schon ein früherer Geschichtschreiber, dem hunde in der Fabel, der mit einem Stud Fleisch durch das Wasser schwimmt, in welchem er dessen Schatten sieht, und, da er nach biesem hascht, das Fleisch selbst verliert." Uebrigens lag es in der Matur des Feudalwesens, daß die Wafallen früher oder später königliche Un= terthanen oder selbsissandige Regenten werden mußten. Die Natur der Dinge und der Menschen drangte auf diese Bahn, an deren Ziele man zur Einheit der Monarchie, oder zur getheilten Berrschaft Vieler gelangte. andern Staaten war, durch die Umstände begünstigt, die Monarchie die gluckliche Bewerberin; in Deutschland kam es, aus Grunden, die wir zum Theil schon angedeutet haben, anders. Hier arbeiteten die großen Vasallen und Kronbeamten mit so gutem Erfolge an der Erweiterung und Befesti= gung ihrer eigenen Macht, die sich immer nur zum Nachtheil der königlichen vergrößerte, daß biese endlich unterliegen mußte. Schon Ludwig der Fromme gab den Forderungen mancher Wafallen nach, indem er ihre Lehen erblich machte. Auf biefem Wege ging es spater immer fort, und alle Gro= ßen wetteiserten, die königliche Würde zu entkleiden, um den geraubten Schmuck sich anzueignen. Die Großen und Machtigen, die keinen herrn wollten, und, wenn sie sich ber koniglichen Gewalt entzogen, auch keinen hat= ten, boten Alles auf, um sie zu schwächen. Die Könige, von Außen und im Innern stets bedrängt, gaben, so lange sie hatten, um sich Freunde zu kaufen und Feinde zu verschnen; aber bie auf biese Weise Erkauften und Berfohnten wurden dadurch nur in den Stand gefett, auf ihre Freundschaft und Verschnung immer einen hohern Preis zu seten, bis nichts mehr zu kaufen war. In dem dreizehnten Jahrhundert war der Kampf zwischen ber koniglichen Macht und den Großen so gut als entschieden. Friedrich II. bewilligte (1220), daß kein kaiserlicher Beamter in irgend einer bischöflichen Stadt einiges Recht üben, sondern der Furft in ihr vollige Macht haben Der personlichen Unwesenheit bei der Wahl eines Bischofs hatte schon Loth ar II. (1125) entsagen mussen, weil die Wahlfreiheit der Kirche durch sie leiden konne. Früher belehnte der Kaiser den gewählten Bischof, und der Papst hatte ihn zu bestätigen. Dann bestätigte der Papst den Ge= wählten, und ber Kaifer hatte den Bestätigten nur zu belehnen. geistlichen Ständen hielten die weltlichen in dieser hinsicht fast gleichen Auch sie ließen sich von Friedrich II. eine Urkunde ausstellen, der zufolge jeder Fürst alle Freiheiten und Gerichtsbarkeiten nach der Gewohnheit seines Landes in ruhiger Uebung haben folle, moge er nun bamit belehnt sein oder als Eigenthum es besitzen. So ward die Landeshoheit der geistlichen und weltlichen Fürsten formlich anerkannt. Wie sehr hatte sich feit Karl bem Großen ber Zustand bes Reichs geanbert!

mit ber Verfassung selbst keine ausbrückliche und buchstäbliche Veranderung im Wesentlichen vorgenommen worden, sondern Alles hatte sich durch den natürlichen Gang der Dinge, den die Leidenschaften und Neigungen der Menschen mehr oder weniger begünstigten, wie von selbst gemacht. Das ist der Weg, den Menschen und Volker, und so auch ihre Geschichte gehen. Test gab es keinen deutschen Konig oder Kaiser mehr, der die Kraft und den Willen der Nation in Einheit zusammenhielt, und den verderblichen Eingriffen eines Standes ober einer Proving in die Rechte der andern Schranken fette; die Wurde und Gewalt des Reichsoberhauptes war größtentheils an seine frühern Ungestellten und Diener übergegangen, die selbst das Wahlrecht des= felben an sich geriffen hatten. Jeber Dynaste, jeder Berzog, Graf und Ba= ron war ein Konig auf seinem Gebiete, wenn er sich nur gegen seine Mit= bewerber zu behaupten wußte, und seine Berrschaft ging so weit als seine Kraft, und er führte Krieg nach bem Faustrechte und schloß Frieden, wenn ihm jum Rriege die Mittel fehlten. Die freien Burger, Die eigentlichen Freien, welche ben Kern der Nation bildeten, waren größtentheils unterge= gangen. Bon dem Schupe des Volks gegen Willfur und Bedruckung konnte, in einem solchen Zustande, kaum mehr die Rede sein. Die konigli= chen Abgeordneten, fruher bestimmt, auf ihren Rundreisen die Nation zu verfammeln, fie um ihre Beschwerden gegen die geistliche und welt= liche Obrigkeit zu befragen und ihnen abzuhelfen, bestanden nicht mehr. Was hatten sie auch vermocht? Da ihr Ansehen und ihr Einfluß von dem Unsehen, und der Macht des Kaisers abhing, so mußten sie mit der kaiserlichen Würde fallen und untergehen. Die Provinzial=Versamm= lungen und Bersammlungen der Nation, die in ihrer Gesammtheit durch die Vollbürger vertreten ward, die Reichs' und Landtage, in denen fruher die Gesetze berathen und gegeben, die allgemeinen Interesson verhandelt und gewahrt wurden, hörten nach und nach auf. Die Mais und Märzfelber waren in Heerschau und Truppenmusterung ausgeartet und bann ganzlich eingegangen. Berathung und Beschluß hatte sich von ber Gesammtheit und Mehrheit auf Einzelne, aus der Deffentlichkeit in die Beimlichkeit zuruckgezogen, aus Reichstagen und Gerichtssitzungen unter freiem himmel waren Fürstenversammlungen und Hoflager geworden. Die Staatsangelegenheiten wurden nicht von ben Gliedern des Staates, sondern von den Sauptern beffelben, bem Ronige, den Erzfürsten, ben Großen und Hausbedienten verhandelt. Ebenfo lofte fich der Beerbann, bie Nationalmacht zu Schutz und Wehr mit Nationalmitteln zu Natio= nalzweden auf, und seine Stelle nahm die Lehnspflicht und der Gold= bienst ein. In dem so veränderten Kriegsdienste liegt wohl der wichtigste Grund der ganzlichen Umgestaltung der Verfassung Deutschlands und der politischen und burgerlichen Berhaltniffe seiner Bewohner. waren nach und nach an die Stelle ber Gemeinheit und Gesammtheit, Stande an die Stelle der Nation, Privatzwecke an die Stelle des Zwecks Mas erft im Besite Aller, nachher Bieler bes Staatsvereins getreten. gewesen war, ging später an Wenige über, wenn die Wenigen sich nicht in Einen verloren. Erst übten das Wahlrecht, das der Nation einen

Konig gab, bie Freien, im Besite bes Vollburgerthums, bann bie Gro-Ben, endlich von diesen nur Wenige, die es als Kurfurften ub= Schon seit Lothar II. ward Deutschland als ein beschränktes Wahlreich betrachtet, bas Einige zu vergeben sich anmaßten. setzten fich die sieben ersten Fürsten, die Erzbischofe von Mainz, Trier und Coln, und die Berzoge der Franken, Sachsen, Baiern und Schwa= ben in den Besitz des Wahlrechts. So wie die Gewalt der einzelnen Großen im Reiche stieg, sant die bes Reichsoberhauptes. Diesem wurde an Macht, Einfluß und Kammergut so viel abgenothigt ober abgehandelt, daß ihm nicht einmal der Judenzins, ber dem Raifer von den Bekennern des mosaischen Glaubens, die kaiserliche Kammerknechte hießen, unge= schmalert blieb. Auf diese Weise gelang es auch, die kaiserliche Burde fo herabzusegen, daß nur noch Fremde fich ernstlich, des Titels wegen, um sie bewarben, und fie auch fur baares Gelb erhielten, wie bas mit Richard von Cornwallis und Alphons von Castilien ber Fall gewesen. Die weltliche und die geistliche Macht verfolgte benfelben Weg und traf an bemselben Ziele ein, wo die eine nicht die Herrschaft über die andere gewinnen konnte. So ging die Papstwahl an das Cardinalscollegium und die Wahl ber Bischofe an die Capitel über. Erst wurde bas Wolk, als ber schwächere Theil, weil es ihm an Einsicht und Ein= beit fehlte, ausgeschlossen; bann traf bie Reihe bie Minbermachtigen, die ben Stärkern nicht widerstehen konnten \*). Go tief mar die Burbe bes Reichsoberhauptes in der Zeit, wo wir in dem Abriffe der Geschichte Baierns eingetroffen sind, herabgekommen, bag ein stolzer Pralat, ber unter ben Wahlfürsten faß, einem romischen Konige broben burfte, er habe noch Seinesgleichen mehr in ber Tasche. Allerdings kam auch hier, wie immer und allenthalben, Bieles, fast Alles auf die Personlich= Starke Beifter eignen sich bie Formen an, burch keit der Raiser an. die sie zu wirken berufen sind, da schwache biesen Formen bienen. ausgezeichnete Raifer gaben ihrer hohen Stellung und Wirksamkeit bie Kraft und Wurde ihrer Personlichkeit; sie leiteten, wie alle überlegenen Naturen, die Menschen und die Dinge, burch welche untergeordnete ges Aber bie Personlichkeit eines Mannes, ber in bauernben leitet werden. Institutionen nicht eine Stuge und Burgschaft seines Willens und fei= ner Unftrengung findet, ift ein Damm, der bie Stromung ber Ereignisse, wie sie sich naturgemäß entwickeln, wohl aufhalten und abweisen kann. Da mit seinem Leben aber dieser Damm gebrochen wird, nimmt bie Stromung wieder ihren fruhern Lauf, und fest ihn, frei gegeben, um . so rascher fort.

<sup>\*)</sup> Ich erlaube mir eine Schrift anzusühren, in welcher die hier mitgetheilte Uebersicht näher entwickelt und fester begründet ist: Betrachtungen über Deutschland, von der legten Hälfte des achten dis zur ersten des dreizehnten Jahrhunderts. Bon J. Weigel.

So stand es mit dem Reiche noch zur Zeit Ludwig's des Baiern, bei dem wir oben den Bericht über die Schicksale dieses kandes unterbrochen haben. Im Einzelnen konnten Einzelne Gutes thun, und thaten es nicht selten. Im Ganzon siel nichts von Bedeutung vor. Erwerbungen vermehrten dalb die Gebiet, dalb trat durch Theilungen die Zerstückelung wieder ein, und das wechselte nach Heirathen und Kinderzahl, wie es sich zu machen pflegt. Bald erlosch ein Zweig des regierenden Geschlechts, dann starb dieses aus, und die Regierung ging, bestritten oder unbestritten, an einen andern über. So verdörret die Geschichte nicht selten zu einem unfruchtbaren Stammbaume, der nichts als undekannte Namen trägt. Die Abwechselung in der Kurzwürde zwischen den beiden Zweigen, die in dem Vertrage von Pavia des dungen worden war, hob die goldne Bulle (1356) wieder auf, und die Führung der Kur siel dem pfälzischen Geschlechte als dem als tern zu.

Das Wichtigste, was die Geschichte Baierns in der letten Halfte bes vierzehnten Sahrhunderts barbietet, ist die Ausbildung einer Art landståndischer Berfassung. Die Landesherrn, welche bie Bergoge, nach und nach, geworden waren, hatten mehr Bedurfniffe, als sie aus bem bazu bestimmten Staatsvermogen bestreiten konnten. Es galt also, bas Fehlende burch Steuern aufzubringen. Da bas Grundvermogen allein von Bedeutung war, und einen genügenden Ertrag verhieß, so wollte man ben Bedarf auf Grund und Boben legen. Das war eine Neuerung, die der Landesherr ohne die Beistimmung der Grundherren nicht Man kam überein, Beitrage zu verwilligen, nicht als Steuern, die mit Gewalt eingetrieben werden konnten, fondern als Gaben, zu benen man sich freiwillig verstand. Der Landbesit, welcher sich fast einzig in den Handen gewisser Stande befand, die sich in ihrer Freiheit zu erhalten gewußt hatten, ba bie großere Bevolkerung in bie Classe ber Grundholden herabgekommen war, gab das Recht der Berwilligung, und die ståndische Versammlung bestand aus Pralaten, Rit= tergutebesigern und Vertretern ansehnlicher Stadte und Marktflecken, die sich eines gewissen Wohlstandes erfreuten. Ohne ihre Zustimmung durfte keine Steuer angelegt und eingefordert werden, und wenn bies doch, gegen Necht und Brauch, geschah, und der Herzog ahnliche Ver= suche wagte, hielten sie sich zum Widerstande ermächtigt, den sie auch übten.

Die baierische Geschichte hat mehrere Beispiele solcher ständischen Bereine aufzuweisen, die den Forderungen des Landesherrn, in die sie nicht gewilligt, mit bewassneter Hand entgegentraten. Wir sinden dez ren, unter Undern, in den Jahren 1347, 1394, 1463, 1416, 1425, 1429 und 1430. Diese Selbsthülse ward weder als Ausstand, noch als Gewaltthat angesehen, sondern als die Uebung eines Nechts, das man nicht bestreiten konnte. Natürlich war das unbequem, und sührte auch, wie sich nicht leugnen läßt, zu manchem Misbrauche. Die Körperschaften, welche die Steuern zu bewilligen hatten, benußten die Versperschaften, welche die Steuern zu bewilligen hatten, benußten die Vers

legenheit bes Lanbesherrn, um ihm Vorrechte und Zugeständniffe abzundthigen, die ihnen Bortheil brachten, und die übrige Bevolkerung beschwer= Alle Last ward, wo es nur geschehen fonnte, auf ten und erdrückten. die Masse des Volks gewälzt, das nicht vertreten war. So erhoben sich die hohern Stande und großen Corporationen auf der niedergetretenen und verachteten Bevolkerung, und ein friedliches Abkommen zwischen bem Fürsten und der Landstandschaft hatte die Wirkung eines Kriegs für bas Bolk, auf bessen Kosten sie den Frieden schlossen. Das war von jeher bas Loos ber Schwache und Durftigkeit, daß ber Starke und Be= guterte seine Kraft migbrauchte, um jede Burbe, bie ihm laftig marb, auf den Wehrlosen zu malzen. Wir horen in unserer Zeit noch ange= sehene Staatsgelehrte, bie von Proletariern, als von einer burch Gott felbst verworfenen Abart von Menschen, wie von einem Geschlechte ber Parias sprechen, für bie es feine Rechte, fonbern nur Pflichten gibt, und die fur ben Staat ba find, fur welche aber ber Staat nicht ift. Der Gelbsthilfe, die diese Stande als ihr gutes Recht betrachteten, ward durch ben allgemeinen Landfrieden (1495) ein Ende gemacht; und versuchte man auch zu Zeiten noch einigen Wiberstand, bann warb er boch als strafbar angesehen, und, wenn man ber Starfere war, auch wirklich Diese Besteuerung, die sich so funstreich ausgebildet hat, ift in der Geschichte eine hochst merkwurdige und folgereiche Erscheinung, Die auf ben Bang berfelben und auf bas Schickfal ber Staaten und Bolfer einen nicht genug beachteten Einfluß hatte und noch hat. man Kron = und Staatsguter hatte, von beren Ertrage bie Bedurfniffe bes Staates bestritten werden mußten, suchte man fie, im Interesse bes Staate, zu bewirthschaften und zu benugen. Man hatte ein bestimmtes Einkommen, nach bem man feine Ausgaben einrichten und berechnen mußte. Es war eine Wirthschaft, die Klugheit und Sparsamkeit erforderte, wenn man nicht zu Grunde geben wollte. Der Staat mußte fich ein= richten wie ein Privatmann und feinen Saushalt verftandig ordnen, weil, was man ausgab, auf eigene Rechnung ging, und, wo nicht ein= genommen ward, auch nicht ausgegeben werden konnte. Die Abgaben= wirthschaft machte es bequemer. Um viel ausgeben zu konnen, mußte man' nur viel einzunehmen suchen, und ba die Ausgaben auf Rechnung eines Undern gingen, so hatte man eben feine Grunde, hauslich zu wirth= Schaften. Die Mittel, über die man verfügen konnte, waren unbestimmt, Naturlich hatte der Wille deffen, der über fie verfügte, fast unbegrenzt. auch feine bestimmten Grenzen, und man brauchte bie Ausgabe nicht mehr mit der Einnahme in Einklang zu bringen, da diese sich nach jener richten mußte. Auf biesem Wege gelangte man ganz einfach und naturlich an bas Biel, bei welchem fast alle europäischen Staaten ein= getroffen find. Die meiften Staatsburger ober Unterthanen, befonders aber bie niebern Bolksclaffen, erliegen unter ber Laft ber Unstrengungen und Entbehrungen, die ihnen die Nothwendigkeit aufburdet, die Steuern von allen Namen und Gegenstanden zu entrichten. Dabei haben bie Staaten sich eine Schuldenmasse aufgeburbet, die sie selbst erdruckt, oder

zu ber noch gefährlichern Zahlungsunfähigkeit verdammt. Dieser Gegen= stand macht ein wichtiges und großes Capitel in dem Buche aus, das von Revolutionen handelt, von kaum vergangenen und noch kunftigen. Bu der Grundsteuer kamen (1542) indirecte Abgaben, ba ber Ertrag je= ner unzureichend gefunden ward, und ber Landtag eine Abgabe von Ge= tranken, besonders von Wein und Bier, bewilligte. Das war ein grofer Schritt auf der finanziellen Bahn. Die Grundbesitzer hatten das Beheimniß gefunden, einen Theil der Laft ber Steuern von bem Bermogen auf das Bedurfniß zu walzen, und ben ewig wiederkehrenden Berbrauch zur nie versiegenden Quelle eines reichen Ginkommens zu ma= Diese Urt Abgaben hat in ber Allgemeinheit den Schein der Gerechtigkeit für sich, beschwert aber, vor andern, die niedern Classen, ba sie von der Consumtion, das heißt, von der Bevolkerung, nicht aber vom wirklichen Besitze erhoben wird. Rein Zweig der Regierungskunst hat einen größern Umfang gewonnen, als die Besteuerung und die Polizei, diese Beilmittel eines siechen Korpers, die bas Uebel selbst vermehren, bem fie begegnen follen. Es gibt kaum mehr eine Bewegung, ein Bedurfniß, einen Genuß bes Menschen in unsern hoch gebildeten Staaten, die nicht von der Polizei oder der Besteuerung angehalten, untersucht, controlirt und besteuert wurden. Dbgleich nun die Landstande bem arifto= kratischen Zuge, ber in der menschlichen Natur seine tiefen Wurzeln hat, nicht widerstehen konnten, ihr eigenes Interesse, bas personliche so= wohl, als das der Stande, welche diese Berfammlungen bildeten, auf Rosten bes Wohls ber übrigen Staatsgenossen und des Staatsoberhaup= tes zu wahren und zu fordern, so erwies sich doch ihr Einfluß auf den Zustand des Landes, in mancher Hinsicht, wohlthatig. Auf dem bairisschen Landtage ward das Landrecht verbessert, eine neue Gerichtsordnung Auf dem bairi= eingeführt und die Polizei geregelt, Reformen, die der Zeit angemessen waren, obgleich auch in biefen Unordnungen ber felbstfüchtige Corpora= tionsgeist nicht zu verkennen ist.

Unter bem Herzog Albert kam (1506) bas pragmatische Hausgeset zu Stande, demzusolge immer die Erstgebornen die bairischen Gesammtlande erben sollten, eine wesentliche und höchst wohlthätige Bestimmung, durch welche der Zerstückelung des Gebietes, dem häusigen
Wechsel der regierenden Geschlechter und dem ewigen Zwiste unter den
Gliedern der Regentenfamilie selbst begegnet ward. Diese Unordnung
war um so nothiger, da die Ursachen von Zwist und Spaltung durch
die Resormation vervielsätigt wurden. Die ohnedies in Deutschland
schon ties gewurzelte Theilung und Entsremdung der verschiedenen Staaten und Volker ward durch die Streitigkeiten über Religion und Kirche
noch mehr begründet, und der Familienhader sand in ihnen neuen-Nahrungsstoff. Auch in Baiern war man der Lehre Luther's nicht entgegen,
weil die kirchlichen Mißbräuche allenthalben einen Grad erreicht hatten,
der ben gesunden Sinn des Volkes und sein religiöses Gesühl empören
mußte. Die gewaltsame Resormation sand Beisall und Unhang, weil

man eine friedliche auf gesesmäßigem Wege verschmähte. Da bie kirdliche Gewalt sich zu keiner Reform verstand, wo sie dringend geworden war, kam es, wie es immer zu kommen pflegt, zu einer Revolution. Die Großen theilten aus gleichen Grunden, mehr oder weniger, die Gesinnungen des Wolkes, und hatten von der Reformation noch andere Wortheile zu erwarten, durch die sie Miterben des kirchlichen Reichthums Dbgleich nun ber Guden, aus einfachen und und Unsehens wurden. febr naturlichen Grunden, bem Protestantismus nicht fo geneigt sein kann, wie der Morden, so war doch das Bedürfniß einer firchlichen Berbefferung zu bringend und zu allgemein, als baß es sich nicht hatte au-Gewiß wurde man auch in Baiern in diefer Hinsicht weiter gegangen fein, hatte ber Bauernfrieg die Fürsten und den Udel nicht mit Beforgniffen erfult. Der Aufstand bes mighandelten und geplagten Landvolks, das die Verzweiflung unter die Waffen trieb, ward geschickt als eine Folge ber Neuerung bargestellt, die Deutschland mit ber Bernichtung aller Ordnung und Unterordnung drohete. matoren felbst hatten diese Deutung gefürchtet und mit Klugheit ver-Luther und Melanchthon trugen kein Bedenken, sich für die Erhaltung des weltlichen Regiments in seiner starren, drückenden Form, wie sie es gefunden, nachdrücklich auszusprechen. keine Beschränkung der fürstlichen Gewalt, keine Aufhebung der Adels: rechte, und bas fanfte Gemuth Melandthon's hatte sogar Grunde für die harte Leibeigenschaft. Undere, welche die Reformation begunstigs ten, theilten diese Ueberzeugung, oder, wenn man will, Zuruchaltung nicht, und meinten, der geistigen Freiheit werde etwas leibliche keinen Abbruch thun. Uebrigens hielt es auch nicht schwer, die Absichten und Zwecke ber Neuerung zu entstellen und zu verdachtigen, und die gerechte Forderung bes Georuckten als eine Unmaßung des zum Aufstande Geneigten zu brandmarken. Das Kunststuck ist nicht neu, und boch, so alt es sein mag, felbst in unsern Tagen noch gelungen. Auch in Baiern gelang es, und die weltliche Macht, die durch den Bauernkrieg besorgt geworden war, bekampfte die Neuerung, welche, wie sie versicherte, boch nur im Geistlichen verbessern wollte. Der Orden der Jesuiten, der vorzüglich die Bestimmung hatte, die Reformation zu bekampfen und ihren Fortschritten entgegenzutreten, fand auch (1541) Zugang in Baiern, bei ben Fürsten und Romischgesinnten eine freundliche Aufnahme, und gewann durch Schlauheit, Bildung und Wiffenschaft großen Einfluß, nicht nur auf das Bolk, sondern auch auf die höhern Stande und selbst auf die Angelegenheiten des Staates.

Diese Zeit hat einen Fürsten aufzuweisen, dessen die Geschichte mit besonderer Auszeichnung erwähnt, Herzog Albert V. nämlich, auch der Großmuthige genannt, weil er sich gegen Gelehrte und Kunstler freigebig zeigte, die aus Dankbarkeit seinen Namen verherrlichten. Albert-hielt eine vortreffliche Capelle, belohnte, unterstützte und beförderte Tonkunstler, Maler, Baumeister, Dichter und Gelehrte aller Art, wie sie in dieser Zeit gedeihen konnten. Prachtliebe und Glanzsucht hatten vielleicht mehr

Untheil an dieser Großmuth, die, im Berhaltnisse zu den Mitteln des Landes, eine Verschwendung war, als Geschmack und Einsicht und ein lobenswerthes Bestreben, für die wahre Aufklarung und Bildung des Volkes zu sorgen. Da das Volk aber bei dem Gerichte, das die Geschichte hält, selten eine Stimme hat, so ertheilte ihm ihr Ausspruch den Beinamen des Großmuthigen. Seine Ausgaben überstiegen die Hilfsquellen, durch deren Ertrag er sie bestreiten sollte, und er häuste Schulden und bestürmte die Landtage, die rasch auseinander folgten, um Beiträge und Unterstützung in der Noth. Die Vorstellung, das verarmte Land ertrage die hohen Steuern nicht, und das sicherste Mittel gegen alle Noth, welche die Verschwendung herbeigeführt, sei Sparsamkeit, wenigstens Beschrän=

fung der unmäßigen Ausgaben, blieb ohne Wirkung.

Die Stände, ihrem Corporationsgeiste getreu, benutten die fürstliche Verlegenheit, und sorgten wenigstens für eine Vermehrung ihrer Nechte, wo sie das Beste des Landes zu wahren sich unfähig fühlten. Albert's Nachfolger, Wilhelm V., hieß der Fromme, und verdiente diesen Namen durch seine Neigung zur Andacht, die echt christliche Tugenden achtungs-werth und auch Anderen wohlthätig machten, erhielt ihn aber wegen seiner Freigebigkeit gegen die Kirche. Ruhmwürdiger als seine Vorgänger tritt Wilhelm's Sohn, Maximilian I. auf. Er bestand die Prüsfung einer schweren Zeit und zeichnete sich als Feldherr und als Staatsmann aus. Guter Wirthschafter, setzte er die Ausgaben mit den Einnahmen ins Gleichgewicht, und beschränkte das Streben der Stände, ihre Vorrechte zu ihrem Vortheile zu erweitern. In dem verhängnisvollen dreißigjährigen Kriege spielte Maximilian eine einslußreiche Rolle, und

spielte fie ehrenvoll.

Nach Desterreich war Baiern mit seinem Herzoge die stärkste Stüte der katholischen Partei gegen die der Protestanten, in welche das uns glückliche Deutschland gespalten war und sich in einem unseligen Kriege selbstmörderisch zersleischte und verblutete. Was dieser Fürst auf seiner langen, gefahrvollen und nicht unrühmlichen Lausdahn gewirkt, hat die Geschichte des dreißigsährigen Krieges, an der sich so viele und ausgeszeichnete Schriftsteller versucht, mit treuer Umständlichkeit ausbewahrt. Fand der Parteigeist auch reichen Stoff, um, seiner Art gemäß, Zweck und Absichten zu verdächtigen oder zu entstellen, wo die Thatsachen für sie sprechen und unverdächtiges Zeugniß geben, dann hat doch eine ruhige Prüsung und besonnene Würdigung später Wenschen und Dinge so ziemlich in ihr wahres Licht gestellt. Die Anstrengungen Maximitian's erwiesen sich ersolgreich für Deutschland, in wie weit seine Sache die des Landes war, und besonders für seine Baiern.

Durch den westphalischen Frieden ward ihm die fünfte Kurwürde zugesichert und sein Gebiet durch die Erwetbung der Oberpfalz und and derer Besitzungen vergrößert. Bei den ungeheuern Unstrengungen, die ihm der Krieg auferlegt, war er für das Wohl seiner Staaten thätig, und in den vier und funfzig Jahren seiner Regierung hat er mit wenisgen Mitteln fast Unglaubliches gethan. Mild und schonend gegen das

Wolk, so viel es ihm die Noth der Zeit gestattete, deschränkte er die Abgaben und bestritt die Kosten seiner Unternehmungen mit dem Ertrage der Kammerguter, wo er sie zureichend fand. Von ihm wurden Festungen angelegt, der kostspielige Bau der Residenz in Munchen aufgeführt, bie Salzwasserleitung von Reichenhall nach Traunstein zu Stande gebracht, Ludwig dem Baier bas herrliche Denkmal errichtet und reiche Zeughäufer und andere öffentliche Gebäude begonnen und vollendet. Maximilian war, als Regent, Zeuge bes ganzen breißigjahrigen Kriegs von 1618 bis zum Frieden von Munfter und Denabrud (1648) gewesen, und hatte an den meisten wichtigen Greignissen desselben personlich Theil genommen. Sein Sohn und Rachfolger Fer= dinand Maria befag viele Tugenden, die ihn jum Bater seines Bol-Friedlich gefinnt und zur Sparfamkeit geneigt, gab er fes madzen. bem erschöpften Lande Tage ber Ruhe und Erholung, deren es so fehr bedurfte. Auf einem zu München gehaltenen Landtage (1669) wurden mandje zweckmäßige Unordnungen getroffen, welche eine Mäßigung der Steuern und eine gleiche Vertheilung berfelben zum Zwecke hatten. Die geistliche und weltliche Macht hatten sich lange vergebens gegen die Neues rung bes Tabakrauchens abgemuht; ber verponte Unfug, ber zeitliche und ewige Strafe nach fich ziehen follte, mahrte fort und breitete fich wei-Die Gewalt hatte noch nicht begriffen, was ihr zu begreifen oft so schwer wird, daß man verständig befehlen muß, wenn man wil= ligen Gehorsam finden will. Man ließ endlich geschehen, was taum zu hindern war, und, fatt das Tabakrauchen unbedingt zu unterfagen, ward auf die Einfuhr des fundhaften Krautes eine Abgabe gelegt. Auch traf man Berfügungen zur Unterstützung armer Unterthanen. Da der Land= tag häufig und auf langere Zeit unterbrochen ward, feine Einberufung auch mit Schwierigkeiten verbunden mar, die Landesangelegenheiten aber nicht selten eine Erledigung bringend forderten, so murde ein Ausschuß ernannt, der sich felbst erganzte, über gewisse Geldverwendungen Aufsicht führte, und wenn kein Landtag einberufen ward, mit dem Fürsten das Mothige zu berathen und zu beschließen hatte. Der Streit, welcher sich nach dem Tode des Kaisers Ferbinand III. zwischen Baiern und der Pfalz über das Reichsvicariat erhob, wurde auf die Weise beigelegt, bag, in vorkommenden Fallen, das Umt eines Reichsverwesers zwischen beiden wechseln solle. Unter bem Kurfürsten Mar Emanuel, einem Sohne Ferdinand's, kam ber ungluckliche Zwift mit Defterreich jum Muss bruche, der Baiern und seinen Fürsten so verderblich war. Durch ihn ward der tiefe Groll genahrt, der sich in den folgenden Geschlechtern noch fortgeerbt, und bei mehr als einer Gelegenheit fo entschieden geaußert Die siegenden Desterreicher erwiesen dem unterworfenen Lande, das sie zehn Jahre besett hielten, wenig Schonung. Max Emanuel ward mit seinem Bruder in die Reichsacht erklart, und seiner Lander beraubt, zu deren Besitz er indessen wieder durch den Frieden von Baden (1714) gelangte.

Die feindselige Behandlung, welche Desterreich mit harte ubte, steis gerte die Erbitterung der Baiern und vermehrte ihre Anhanglichkeit und

~

Ergebung gegen das Geschlecht ihrer angeerbten Fürsten. Der Wahl= spruch im Munde des Bolkes war:

Wir wollen lieber Baierisch sterben,

Rarl Albert, Emanuel's Sohn, verfolgte die von bemfelben eingeschlagene Bahn, indem er bie Lasten des Bolkes zu erleichtern suchte, und die druckenden Frohnen in eine milbere Geldabgabe verwandelte. Da Raiser Rarl VI. keine mannlichen Nachkommen hatte, machte er (1719) die pragmatische Sanction, nach welcher seine altere Tochter, Maria The= resta, seine Staaten erbte. Baiern, das gerechte Unspruche auf einige Landestheile Desterreichs machen zu können glaubte, weigerte sich, dieser Bestimmung beizutreten, und verband sich mit Frankreich und Preußen, in der Hoffnung, aus der Verlegenheit, in welcher sich, nach Karl's VI. Tode, die großherzige Maria Theresia befand, Vortheil zu ziehen. Der Erfolg entsprach anfangs dieser Erwartung und der Kurfürst hatte selbst ben Triumph, sich als deutschen Raiser, unter bem Namen Karl VII., ge= Der Krieg, ber sich baburch entsponnen, wurde mit abfront zu feben. wechselndem Glucke für Baiern geführt, und da seine machtigen Verbunbeten, wie das zu geschehen pflegt, vor Allem auf den eigenen Vortheil dachten, wollte es für ben Raiser zu keiner gludlichen Entscheidung kom= Ein fruher Tob rettete ihn aus feiner bedenklichen Lage, und fein Sohn und Nachfolger, Max Joseph, schloß mit Desterreich einen Frieden, durch den er wenigstens Baiern rettete. Er gab die Unsprüche auf ofterreichisches Gebiet auf, trat ber pragmatischen Sanction bei, und sagte dem Gemahle der Erzherzogin, dem Groffherzoge Franz von Toskana, seine Stimme bei der Kaiserwahl zu. Den wiederhergestellten Frieden benutte er, um die Lage seines Landes zu verbessern. Unter feiner Regierung erhielt Baiern eine neue Strafgefetgebung, ein Landrecht und eine Gerichtsordnung, der man großes Lob ertheilte. Dem Un= baue des Landes suchte er durch vielfästige Perordnungen aufzuhelfen, die indessen felten die geeigneten Mittel zur Erreichung bes Zweikes ma= Auch Gewerbe und Handel strebte er ju beleben, und führte zu biesem Ende ein Commerziencollegium ein. That er auch Meanches, was seinen Erwartungen nicht entsprach, weil er sich in ber beschrankten Un= sicht befangen fühlte, nach welcher Regierungen allein Alles thun zu konnen und thun zu muffen glauben, bann war es boch reblich von ihm gemeint, und er hat fur Schulen und Unterricht, fur Werkehr und Landbau, fur Kunst und Wissen haft, Gesetzebung und Verwaltung gedeihlich gewirkt. Mit ihm starb (1777) ber Stamm bes Kaisers Ludwig, genannt ber Baier, aus.

Den bestehenden Erbverträgen zufolge, die Mar Joseph hatte erneuern lassen, folgte ihm der Kurfürst von der Pfalz, Karl Theo=
dor, als sein nächster Ugnat. Dieser Fürst, der nicht ohne treffliche Unlagen war, wußte die Neigung der Baiern nicht zu gewinnen, die er übrigens zu verdienen sich auch wenig bemüht zu haben scheint. Seine

Staats : Lexifon. II.

10

Nachgiebigkeit gegen Desterreich, das sich von dieser Seite zu vergrößern suchte, nährte die unerfreuliche Meinung in dem Lande, daß er auf desen Besit nicht den verdienten Werth lege. Man fürchtete, und wohl nicht ohne Grund, eine Zerstückelung oder gar eine Abtretung des Gebiets an Desterreich, und wie die Bewohner desselben, so sprachen die nächsten Verwandten und die Stände sich entschieden dagegen aus. Die Politik der großen Mächte von Europa war dieser Trennung nicht weniger entgegen als die Gesinnung der Baiern. Friedrich der Große von Preußen zeigte den festen Entschluß, die Vergrößerung Desterreichs auf diesem Wege nicht zuzugeben, indem er seine Heere aufbrechen ließ, um sie zu

verhindern.

Der Friede von Teschen, ber unter ber Bermittelung von Rufland und Frankreich (1779) geschlossen ward, machte bem sogenannten baieris schen Erbfolgekriege ein Ende, und Desterreich begnügte sich mit bem Innviertel, bas es erwarb. Indessen hatte biese Macht ihre Ubsichten auf bas ihr gut gelegene Baiern keineswegs aufgegeben. Dem Kur= fürsten wurde spater ein Tausch desselben gegen einen Theil der Nieder= lande angetragen, den er, als Konig von Burgund, besiten sollte. diesem Tausche widersetten sich Herzog Karl von Zweibrücken als muthmaßlicher Erbe von Pfalzbaiern und Friedrich II., beffen Beiftand angerufen und gern bewilligt ward. Bei biefer Gelegenheit entstand ber beutsche Fürstenbund, ber besonders gegen die ehrgeizig aubsichten Desterreichs gerichtet war. Die französische Revolution gab den Regierungen bald andere Sorgen, und richtete die Aufmerksamkeit und Thatigkeit der Ca= binete auf ernftere Gegenstande, und auf Greigniffe von hoherer Bedeutung. Karl Theodor stath (1799) ohne großes Bedauern ber Baiern. Er war ein Fürst, ber bie Wissenschaft ehtte und bie Runfte liebte, Die er freigebig unterstütte. Bielleicht hat er in biefet Sinsicht feiner Liebhaberei zu viel nachgesehen, und mehr bem Scheine als bem Wefen geopfert, für bas er wenig Ginn gu haben schien. Für bas Wohl von Baiern wirkte er nicht in bem Geifte, wie Gutgefinnte und Freunde bes Baterlandes es munschten. Die Guter ber Jesuiten, die dem offentli= then Unterrichte bienen follten, wurden zu felbstfüchtigen 3meden, viel Staatsvermogen für die Erhebung und Bereicherung naturlicher Rinder verwendet, die Schulen, welche einen burftigen Unterricht ertheilten, ben Monden anvertraut, die Cenfur mit Barte geubt und alle freifinnige Aeußerung hart gebußt. Das Illuminatenwesen bildet einen nicht uns wichtigen Abschnitt ber Geschichte feiner Regierung.

Maximilian Joseph II., der auf Karl Theodor folgte, zeigte in Allem wohlwollende Gesinnungen für das Land, das ihm unter feinen besten Regenten eine Stelle gibt. Freundlich und theilnehmend erwies er sich als ein Vater seines Volkes, dessen Liebe er sich zu gewinznen wußte, und durch Gerechtigkeit, die seine Menschenliebe milderte, ohne zur Schwäche herabzusinken, und durch eine Thätigkeit, die in der tief bewegten Zeit so nottig war, auch verdiente. In die unzusummenhanzgende und willkürliche Regierung strebte er Einheit und Gesesmäßigkeit

ju bringen, und im Staatshaushalte folgte ber Berwirrung eine Art Eine feste Berwaltung, welche die losen Glieber bes Staates organisch zu einem Ganzen verband, trat an die Stelle ber Cabinetsregierung, und die Unzuverlässigkeit und Laune berfelben erfette ein geregeltes Berfahren. Das Familiengut warb mit bem Staatsvermogen vereint und unter bieselbe Aufsicht gestellt. Einem Staatsrathe, zu bem bie Minister gehörten, ward die Berathung und Leitung der Angelegenheiten bes Landes übertragen. Man verminderte die ungemeffene Baht von Collegien und Ungestellten, welche die Geschäfte mehr verwirrten als forberten und im Staatsbienste zu fein schienen, bamit ber Staat ihnen biene, wo sie ihm bienen sollten. Die Stellen horten auf eine Bersorgungsanstalt von Begunstigten zu sein, welche ben Schut bes Hofes erschlichen ober erkauft hatten. Bei ber Unstellung sah man auf Tuchtigkeit und auf das Bedürfniß bes Landes, da das Land bisher nur für bas Bedürfniß ber Beamten zu forgen zu haben schien. Auch ber Milis tairstand ward zweckmaßig gebilbet, und bas heer auf einen achtungs. werthen Fuß gefest. Die Feldzüge und Unternehmungen, benen es beis gewohnt, legten für es bas beste Zeugniß ab. In ben langen Kriegen, welche die französische Revolution herbeigeführt, war Baiern oft der Schauplat von Verheerungen und Erpressungen, zu benen Freunde und Feinde in abwechselndem Glucke sich für berechtigt hielten, oder genothigt Franzosen und Desterreicher überzogen bas Land, bas eine Beute bes Erfolgs ihrer Waffen geworden war. Die Siege ber Republik befestigten die Herrschaft berfelben bis an den Rhein, und alle schönen Besitzungen bes Kurfursten, die jenseits dieses Flusses lagen, gingen für ihn verloren. Im Frieden von Luneville wurden sie formlich an Frankreich abgetreten, und der Reichsbeputationsreceß (vom 25. Febr. 1803) sicherte ihm dafür eine angemessene Entschädigung. Die Rheinpfalz. Zweibrucken, Simmern, Julich, Lautern, nebst andern Besitzungen, zu benen auch im Elfaß und in Belgien gelegene herrschaften gehörten, waren in andere Banbe gekommen, und an Baiern bagegen ber größere Theil ber Bisthumer Burgburg und Paffau, die Bisthumer Augsburg, Bamberg und Freising, die Ubteien Eberbach, Elchingen, Irfe, Rempten und andere nicht unwichtige Landestheile überwiesen worden. teien und begüterten Kloster wurden aufgehoben, die Monche armer Dr. ben mit Pensionen abgefunden, ober bei bem Unterrichte und geistlichen Berrichtungen verwendet. Das auf diese Weise gewonnene Bermogen fiel bem Staate zu, und biente, wo es nothig war, zur Ausstattung von Schulen und Pfarreien. Der Staat gab die so missliche Bewirths schaftung von Grundeigenthum und Gewerken, bei ber seine Ungestellten gewöhnlich mehr als er selbst ihre Rechnung finden, als zu unergiebig und ben Privatfleiß storend auf, und überließ bieselbe ber Thatigfeit und Nacheiferung Einzelner. Das Schicksal ber Staatsbiener, an die man nun größere Unspruche machte, wurde burch eine Dienstpragmatik gesichert, und das Pensionswesen geordnet. Die lahmenden Bande, welche Gewerbe, Handel und den Landbau fesselten, wurden erleichtert

10\*

ober abgenommen, die Ablosung von grundherrlichen Lasten begunftigt, fur Aufklarung und Gesittung vielseitig gewirkt, die religiose Dulbung nicht blos als Grundsatz ausgesprochen, sondern auch in der Ausübung und Anwendung befolgt. Es ware Undank und Ungerechtigkeit, wollte man das viele Gute und Lobenswerthe, das in dieser Zeit für Baiern gewirkt worden, nicht anerkennen, wenn sid auch nicht leugnen läßt, baß ber Geist bes Jahrhunderts mit seinem bosen Ginflusse, wie bas kaum anders möglich ist, bei demselben wirksam gewesen. Offenbar ward in bem Streben zu centralisiren und bas Unzusammenhangende und Lose in Einheit zu verbinden, zu weit gegangen. Alles Leben kam von der Regierung, die von oben herab ordnete und regelte, ohne daß sie bas Leben von unten unterstütte, ober, wo sie bas rechte Day nicht hielt, in die gehörigen Schranken wies. Es fehlte, was allem Staatsbau eine bauernbe Grundlage, und barum Festigkeit und Sicherheit gibt, ein freies Gemeindewesen, das sich nur von unten herauf gestalten läßt, das vielseitige, viel verzweigte Wurzelwerk, bas ben kraftigen Baum tragt und nahrt, ben weiten Aesten der hohern Stande, bem ftolgen Gipfel feiner Krone und ber Frucht im Berborgenen, und wie unbemerkt fo unbeachtet, den Lebenssaft zuführt. Man will auch jett noch nicht recht begreifen, bag ber Staat in seiner vollenbeten Bilbung, auf ber größten Mannigfaltigkeit beruhen muß, wenn er sich ohne Gefahr und Nach= theil, im Interesse ber Gesammtheit, zu seinem eigenen Besten, in ber Einheit enden foll.

Daß man bas nicht begreift, ist ein großer Irrthum unserer Zeit, ber zu vielen Mißgriffen geführt hat, und sie noch täglich vermehrt. Der politische Materialismus, ber Alles durch eine kunstsertige Mechanik zu Stande bringt, verbannte das geistige Leben aus dem Staate, und glaubte es durch ein sinnreiches Maschinenwesen zweckmäßiger zu erfeten. Die corporativen Einrichtungen wurden hastig aufgehoben, wo man sie hätte von ihren Mißbräuchen reinigen sollen, und die Municipalversassungen, als der Verwaltungseinheit hinderlich, zerstört. Diese Verirrung, welche Baiern nicht eigenthumlich war, sondern die es mit allen Staaten theilte, die, von dem Bedürsnisse der Reform durchdrüngen, ihzen Zustand zu verdossern suchten, machte es durch wichtige und wesentzliche Resormen zum Theil wieder gut, und Maximilian Joseph gebührt der Ruhm, die Wiedergeburt seines Staates redlich und kräftig gewollt und vorbereitet zu haben.

Baiern hatte sich in dem großen Kampse, den Europa gegen Frankreich führte, da dieses seine Ueberlegenheit auf dem Continente immer mehr befestigte, theils aus Noth, theils aus Politik, an dasselbe angeschlossen. So wie in seinen außern Verhältnissen folgte es auch in seinen innern Einrichtungen dem Einflusse dieses Staates, der, unter Napoleon, die Leitung des Festlandes von Europa gewonnen zu haben schien. Der ewige Kriegszustand machte das Militairwesen zum wichtigsten Theile der Staatsverwaltung, und Baiern stand in dieser Bezie-

and the

hung keinem Lande nach. Es führte das französische Conscriptionsgefets ober die allgemeine Dienstpslicht ein, jedoch mit Ausnahmen, Beschränkungen und Befreiungen, über welche ein deutscher Staat in keisner Hinschen und Befreiungen, über welche ein deutscher Staat in keisner Hinschen Wege erhob sich Baiern in freundschaftlichem Bunde mit Frankzeich immer mehr, befestigte sich im Innern, gewann an außerer Macht, und nahm eine kräftige Haltung an. Wie Europa selbst, so war auch es noch in seiner Entwickelung, und jeder Verständige begriff, daß die unsichere Gegenwart nur als Uebergang zu einer Zukunft, die sich noch gestalten mußte, besondern Werth und Bedeutung habe. Marimilian setzte sich die Königskrone auf das Haupt, und sein Land bildete, nach

dem Frieden von Pregburg, ein gut abgerundetes Gebiet.

Die Markgrafschaft Unspach ward für bas Berzogthum Berg ein= Um 12. Juli 1806 schlossen die subdeutschen Staaten, an beren Spige Baiern stand, den rheinischen Bund mit Frankreich. Juni 1807 ward eine allgemeine Besteuerung eingeführt, die eine gleiche Abgabenpflichtigkeit aller Unterthanen festsette, und die Provinzialland= stånde, welche den Unordnungen der Regierung oft hindernd den Weg zu vertreten suchten, wurden aufgehoben. Dagegen erhielt der Gesammt= staat, der aus so verschiedenartigen Landestheilen zusammengefügt wors den war, eine Verfassung (1808), welche die Verwaltung ordnete, die Rechte ber Einzelnen und ber Stande bestimmen follte, aber, im Gan= zen unvollständig und mangelhaft, schon bei ihrer Entstehung nur als eine provisorische Unordnung, um einem bringenden Bedurfniffe abzu= helfen, betrachtet werden mußte. Sicherheit ber Perfon und bes Gigens thums und Freiheit des Gewiffens waren ausgesprochen, jedoch ohne it= gend eine Bürgschaft, die sie in einer zweckmäßigen Organisation ber hochsten Staatsgewalt gesichert hatte. Erfolgreicher erwiesen sich Regie= rungsverfügungen, durch welche gleiches Mag und Gewicht und ein allgemeines Steuerprovisorium eingeführt wurden.

So lange Frankreich im Glücke war, hatte es, nach menschlichem Brauche und Herkonmen, auch Freunde, und Baiern hielt treu zu ihm und verdankte ihm viel, wie es ihm auch die geleisteten Dienste wieder nach Bermögen vergalt. Die wunderbare Lausbahn Napoleon's nahete sich ihrem Ende. Der Krieg in Spanien hatte seine Macht erschüttert und den Zauber seiner Unüberwindlichkeit gelöst. Der abensteuerliche russische Feldzug vollendete das Werk der Auflösung eines Reichs, das seine Herrschaft über umsern ganzen Welttheil zu begründen schien. Da Baiern Napoleon fallen sah, unter dem es sich zu Ruhm und Macht aufgerichtet hatte, gab es menschlich der Noth der Zeit und dem Drange der Umstände nach, und suchte nicht aufrecht zu erhalten,

was es in seinem Falle zerschmettern mußte.

Das Cabinet folgte der Pflicht der Selbsterhaltung, von der ja auch die Erhaltung des Landes abhing, und die Klugheit hat diese Pflicht der Selbsterhaltung allen Pflichten vorangestellt. Baiern schloß sich durch den Pertrag von-Ried (8. October 1813) der Sache der Verbundeten an,

bie ihm ben ungeschmalerten Besit bes Lanbes um biefen Preis zufagten. Mit bem Kalle Napole on's und ber frangofischen Berrschaft trat eine neue Ordnung ber Dinge ein, die, so viel es anging, wieder bie alte werden follte. Inbessen hatten manche Beranberungen zu tiefe Wurzeln geschlagen, als baß es möglich ober rathlich gewesen ware, ben Bersuch ihrer ganglichen Berftorung zu magen. Baiern war übrigens zu ftart geworden, als daß man ohne Rucksichten gegen es hatte verfahren konnen, und die bewegte unzuverlässige Zeit gebot noch Vorsicht, wenn man fie beruhigen und sicher machen wollte. Baiern bestand bemnach auch diese Krise. Es verlor Tyrol und Voralberg, erhielt aber dagegen das Großherzogthum Burzburg und bas Fürstenthum Uschaffenburg. Um 8. Juni 1815 ward auf bem Congresse zu Wien bas Schicksal Deutschlands burch bie Schopfung bes deutschen Bundes bestimmt, ber bie fouverainen Staaten auf 38 herabfette, und Baiern unter benfelben ben britten Rang anwies. Es' war eine feltsame Mischung von Berschies benheiten und Mannigfaltigkeiten, benen man Einheit abgewinnen wollte. Es follte unter Ungleichen Gleichheit herrschen, und Souveraine verbanben sich zur Unterordnung und Abhängigkeit. Nachdem nun die Lage von Europa, burch die Rucktehr Napoleon's von Elba, noch einmal in Frage gestellt und das Problem durch die Schlacht von Waterloo wieder zur Zufriedenheit gelost mar, konnte bie Wiedergeburt von Europa als vollendet angesehen werden, in wie weit sich namlich in bieser Welt des Mangels und der Gebrechlichkeit, besonders in unserer unfichern und mandelbaren Zeit, etwas vollenden läßt. Baiern verstand sich bazu, Salzburg, bas Inn= und Hausruckviertel an Desterreich abzutreten und dafür eine Entschädigung auf dem linken Rheinufer anzunehmen.

Baiern, wie es jett besteht, hat einen Umfang von 1368 Quas dratmeilen mit 3,800,000 Einwohnern, so daß, im Durchschnitte, auf eine Quadratmeile etwas über 2500 Menschen kommen. Bon diesen sind 2,570,000 Katholiken, 953,000 Protestanten und 53,000 Juden, die in 200 Städten, 400 Marktslecken und 30,000 Dörfern oder Hösen und Mühlen wohnen. Das Heer zählt 53,900 Mann und das Bundescontingent, welches das siebente Armeecorps bildet, 35,600 Mann.

Die jährlichen Kosten bes Militairetats betragen etwas über 6,000,000 Gulden. Die Landwehr, an deren Spise der Kronprinz als Oberbesehlshaber steht, ist nach den acht Kreisen abgetheilt, hat in jesdem derselben einen Kreiscommandanten und kann 3 bis 400,000 Mann zählen. Die Kosten des Heeres sind im Verhältnisse der Gesammtaussgaben des Staats, die zu etwas mehr als 24 Millionen angeschlagen werden, nicht unbedeutend. Die Ausgaben wie die Einnahmen wechsseln, und sind darum, in verschiedenen Jahren, verschieden. Belief sich der Ertrag der Steuern auf 24 Millionen, dann brachten die directen 8½ M., die indirecten 7 M., die Gerichtstaren und der Stempel 3 M., die Forsten 2 M., die grundherrlichen Gefälle und Zehnten 6 M., die

Salinen und Bergwerke etwas über 2 M. ein. Die bedeutenbsten Aussgaben sind zur Tilgung und Verzinsung der Staatsschuld 8 M., die Civilliste 3 M., Staatsanstalten 5 M. Die Ministerien haben einen gewöhnlichen Bedarf in folgendem Verhältnisse: Ministerium der äußern Angelegenheiten 480,000, der Justiz 950,000, der Finanzen 770,000, des Innern 700,000 Fl.

Die Pensionen, ein gesegnetes Capitel in dem Budget der meissten beutschen Staaten, betragen in Baiern über vier Millionen. Die Staatsschuld, welche sich auch in Friedenszeiten noch vermehrt hat, bestrug am 1. Detober 1828 nicht weniger als 123,377,000 Gulben.

Im Jahre 1813 wurde eine Mationalgarde eingeführt, die aus brei Classen besteht. Die erste gehort zur Reserve bes heeres und zählt 23,700 Mann, die zweite ist gehalten, im Augenblicke ber Befahr, an ben Grengen zu bienen, und die britte ift zur Erhaltung ber Sicherheit und Rube im Innern bestimmt. Gang Baiern ift in acht Kreise getheilt, die von den Fluffen, welche burch fie fließen, ihren Namen has 1) ber Markreis mit 281 Quabratmeilen, 489,090 Ginben, als: wohnern und 3,126,916 Fl. Steuern. Die Kreishauptstadt, zugleich Residenz und Hauptstadt des Reichs ist Munchen. In ihm liegt auch Landshut; 2) der Oberdonaukreis mit 168 DM. 487,950 E. 2,611,207 Hl. Steuern und ber Kreishauptstadt Kempten. Undere Stadte in ihm sind noch Augsburg, Lindau, Memmingen und Neuburg; 3) der Unterdonaukreis mit 141 DM. 364,070 Einw. 1,900,075 Fl. Steuern, Rreishauptstadt Paffau, dann Straubing; 4) ber Regenkreis mit 166 DM. 361,680 E. und 2,109,680 Fl. St. Kreishauptstadt Umberg, bann Regensburg und Eichstädt; 5) ber Rezatfreis mit 148 DM. 488,450 E. und 3,117,155 Fl. St. Kreishauptstadt Ansbach, bann Nürnberg, Fürth und Erlangen; 6) ber Obermainkreis mit 152 DM. 459,920 E. 2,321,333 Fl. St. Rreishauptstadt Baireuth, bann Bamberg; 7) der Untermainkreis mit 169 DM. 485,370 E. 2,363,425 Kreishauptstadt Würzburg, dann Uschaffenburg und Schwein-Fi. St. furt; 8) der Rheinkreis mit 122 DM. 429,700 E. und 2,329,536 Dann 7.0 ju bemerken 3weibruden FL St. Kreishauptstadt Speyer. und die Bundesfestung Landau. Da der angeführte Betrag ber Steuern die directen sowohl als die indirecten in sich begreift, beide aber, besons bers die lettern, öfter wechseln, so kann baburch mehr das Berhaltniß, in welchem die verschiedenen Kreise besteuert sind, als die wirkliche Auflage erkannt werden. Die oberste Verwaltung eines Kreises bildet die Kreistegierung, welche aus einem Prasidenten, zwei Directoren und mehreren Rathen und Uffessoren besteht und in zwei Kammern abgetheilt lft, in die des Innern und in die der Finanzen. Jeder Kreis hat ein Uppellationsgericht und mehrere Land = und Stadtgerichte, oder welchen Namen die untergeordneten Gerichtsbehörden nach ihrer verschiedenen Bestimmung führen. Als bas Haupt ber Regierung, im ganzen Umsange, gilt der König. Die höchste vollziehende Gewalt, und, in bieser Beziehung, das Organ ber königlichen Macht, ist das Staatsministerium,

weiches finst Staatsmitiste bilden: 1) der des kinglichen Hausse und der auswärtigen Angeisgenheiten, 2) der Minster der Zuste, 3) der des Anstern, 4) der Finanzen umd 5) der Armee oder des Kriegsweieres. Als oberste berathende Sielle in den meinstelligten Staatsangeisgenheiten besteht ein Staatsatat, in weichem der Keinig, der Kronspring ober der Angeischert den Worste siehe, und die Worstehe und General-Abrectoren der angescherten Staatsmitsterlen Siel, umd deinme daden. Isted Staatsmitsterium hat einem Dirigierunden Minster, einen Generaldvector und der Weistlichstelle und der Weistlichstelle noch einem Generaldvector und der Verliebertatie.

Baiern ift, feiner Berfaffung bom 26. Mai 1818 gemaß, eine con-Stitutionelle Monarchie, Die Krone erblich in bem Mannestamme bes toniglichen Saufes, nach bem Rechte ber Erftgeburt. Der Mannsframm bat vor ben weiblichen Rachtommen ben Borgug, und biefe tonnett nur gur Regierung gelangen, wenn jener erlofchen und fein burch Erbverbruberung jur Threnfolge berechtigter Pring vorhanden ift. Der Ronig, als Mitglieb bes beutschen Bunbes, fuhrt in ber engeren Bunbesberfammlung eine, und in ber weitern vier Stimmen. Baiern bat funf Orben: 1) ben Ritterorben bes beiligen Subertus, 2) ben bes beis ligen Georg, 3) ben Ronigl. Militair-Mar-JofephBorben, 4) ben Givilverbienftorben ber baierfchen Rrone, und 5) ben Ritterhausorben bes beitigen Michael. Diefer, ber bie Mufredthaltung ber Religion und bie Bertheibigung ber Gbre Gottes tum urfprunglichen 3med batte, ift bem Abel vorbehalten. Der Civilverbienftorben wurde 1808 geftiftet, um biejenigen zu belobnen, bie fich im Staatebienfte ausgezeichnet haben. Durch bie Berfaffung find Freiheit bes Gewiffens und Freiheit ber Meinung, biefe jeboch mit ben notbigen gefetlichen Befchrantungen gegen Difbrauch, bie einer unbestimmten Deutung und Anwendung unterflegen. gleiches Recht ber Staatsburger auf Memter und Burben, gleiche Berpflichtung jum Rriegsbienfte, Gleichheit ber Gefete und por bem Gefete. Unabhangigfeit ber Rechtspflege, Gleichheit ber Befteuerung, jeboch in befonbern gallen mit Ausnahmen und Begunftigungen, ausgesprochen und anerkannt. Die Berfammlung ber Lanbftanbe befteht aus gwei Rammern , beren erfte bie Reicherathe, und bie zweite bie Abgeordneten bilben. But jener geboren bie volljahrigen Pringen bes toniglichen Saus fes, bie vier Kronbeamten bes Reichs, bie beiben Ergbifchofe, bie Saupter ber ehemals reicheftanbifden Familien, welche erbliche Reicherathe finb, ein von bem Ronige ernannter Bifchof, ber Prafibent bes protes ftantifchen Generalconfiftoriume, und bie Reicherdthe, welche ber Ronig nach Gefallen gu biefer Burbe erhebt. Die zweite Rammer befteht aus ben nicht gur erften Rammer gehörigen Grunbeigenthumern, bie eine guteherrliche Berichtsbarteit ausuben. Diefe haben ben achten Theil ber Abgeordneten gu mablen. Chen fo viele werben von ber Beiftlichteit ber fatholifden und protestantifden Rirche, ber vierte Theil von ben Stibe ten und Martifleden, bie Salfte von beir ubrigen Grunbeigenthumern ohne Berichtsbarfeit und brei Mitglieber von ben brei Universitaten ge= wahlt. Alle feche Jahre wird bie Rammer erneuert, und wenigftens

alle brei Jahre einmal muffen die Stande zusammenberufen werden. Den Rammern steht bas Recht zu, bie von ber Regierung vorgeschlage= nen Gesetze und beantragten birecten und indirecten neuen Steuern zu genehmigen ober zu verwerfen. Die Initiative gebührt ber Regierung allein, und felbst der von einer Kammer ausgesprochene Wunsch muß die Genehmigung ber andern erhalten haben, um bem Monarchen vorgelegt werden zu konnen. Dieser ernennt ben Prasidenten und hat das Recht, den Abgeordneten, welche Staatsbiener ober pensionirt find, die Erlaubniß zu verfagen, in ber Kammer zu erscheinen. Die Stande burfen sich nie versammeln, ohne von dem Konige einberufen zu sein. Die Bewilligung ber Steuern kann nie an eine Bedingung geknüpft werden. Jeder Borschlag irgend einer Verbesserung bes Grundgesetzes kann nur von dem Könige ausgehen. Auch die Verantwortlichkeit der Minister ist burch die Verfassung anerkannt und ausgesprochen. Gie kann eintreten im Falle einer beabsichtigten Berletzung der Constitution. Er= eignet sich nun dieser Fall und läßt sich nachweisen, bann muffen die beiden Kammern darüber einverstanden sein, und dem Könige ihre be= grundete Beschwerde gegen den Minister überreichen. Der Monarch, wenn ihm die Sache nicht gang bestimmt und entschieden scheint, verweiset fie an ben Staatsrath ober ben oberften Gerichtshof bes Ko= nigreichs, die darüber zu erkennen haben. Man sieht, diese Verfassung ist außerst zusammengesett und kunftreich gestaltet. Bon einer Natio= nalreprasentation ober Vertretung des Volks ist in ihr wohl die Rede, aber doch kaum eine Spur zu finden. Der Wille der Regierung hat einen langen Weg burch lange und koftspielige Formlichkeiten zu machen, die ihn zum allgemeinen Willen lautern und gestalten sollen, und das Berfahren ift so eingerichtet, daß es am Schlusse wieder denselben Wils len von sich geben muß, den es im Anfang erhalten hat. Alle beutsche Berfassungen haben daffelbe Geprage, fast benfelben innern Gehalt, und wenn eine gutmittige Täuschung auch fonst aufgeklärte und wohlgesinnte Manner barüber in Zweifel laffen konnte, bann hat ihn die Erfahrung jest wohl gelost. Es gilt von der Bolksvertretung, was von der Gleich= beit der Rechte, ber Gleichheit vor bem Gefete, ber Freiheit bes San= bels und der Gewerbe, der Freiheit der Meinung und des Glaubens gilt. Alle Rechte sind großmuthig zugestanden, wenn sie nicht mißbraucht werden und das Staatswohl gefährden, wie es sich von selbst Db aber ein Gebrauch ein Migbrauch sei, barüber steht denen die Entscheidung zu, die der Gebrauch verlegen kann. Was Staats: wohl ift, und dieses Wohl storet ober fordert, bas kann boch der Staat nur wissen, und — l'état c'est moi. Wie aus den zwei Kammern, nach ihrer Bilbung und Zusammensehung, ein Nationalwille hervorgehen soll, ist schwer zu begreifen, da sie nicht national gestaltet sind, und das Erzeugte, nach einem Gesetze ber Ratur, boch von bem Geschlechte und der Urt bes Erzeugers ist. Inbessen bie ständischen Bersamm= lungen in Deutschland auch Gutes geleistet, Manches zur Deffentlichkeit gebracht, was im Berborgenen geblieben ware, und im Verborgenen als Unfraut fortgewuchert hatte. Sie haben an bas Licht gezogen, mas für

die Rinfternig und in ber Rinfternig geschaffen mar, und mas von bem Lichte ift und bas Licht nicht fcheut, gehort jum Guten; jum Bofen aber, mas bie Finfterniß erzeugt bat und fie fucht. Gie haben gu mandem Guten angeregt, bas unterblieben mare, manchem Bofen porgebeugt, bas man aus Scheu vor ihnen nicht magte, und einen Samen ausgestreut, ber gur rechten Beit aufgeben und feine Rruchte tragen mirb. Much Schaben haben fie gethan, und einen großen, vielleicht ben großten baburd, baf fie, Beiten und Berhaltniffe vertennend, ihre Rrafte überschatt, in biefer Ueberfchatung einen Rampf angenommen ober bervorgerufen haben, in bem nur ju verlieren, nichts ju geminnen mar. Un ber Reblichfeit ber Abficht mag man fo menig, ale an ber Rechtmaßigfeit bes Berlangens zweifeln, wohl aber an ber Schicklichteit ber Umftanbe, welche bie Abficht unterftutte und bas Berlangen gu erfullen verfprad). Uebrigens geht bie Beit ihren Gang und bas monfchliche Gefchlecht ben feinigen in biefer Beit, und etwas Beisheit ober Thorbeit mehr ober weniger tann biefen Bang mobi befchieunigen ober vergogern, aber nicht jum Stillftanbe und noch meniger gu einer rudgans gigen Bewegung bringen. Die Gegenwart macht andere Forderungen, ale fie bie Bergangenheit gemacht, und bie Butunft wird fie noch fteis gern. Gelbft bie abfoluten Regierungen maren ein Beburfniß ber Boller und fie haben benfelben gebient, wie ber Aberglaube, ber Rrieg und bie Gitelfeit und Giferfucht ber Nationen. Much ber Defpotismus fann Gludliche machen, und ein guter Staatswirth batte fonft, wie ein guter Landwirth, bas Geinige gethan, wenn er einen guten Bolteftand, wie biefer einen guten Biebftand, in feinem eigenen Interoffe unterhielt. Diefe Beit ift fur une vorüber; fie ift vorüber, mag man es nun erfreulich ober beflagenswerth finden. In Baiern marb jum Beften bes Lanbes, wie man es gerabe erkannte, viel gethan. Gute Regenten und tuchtige Staatsmanner fuchten mit bem Gange bes Jahrhunderts Schritt gu Dan bat Runft und Biffenfchaft unterftust und fich bei Runftlern und Gelehrten, welche bie Unfterblichkeit lange ju vergeben batten, einen guten Ramen gemacht. Dan batte bas, unter Unbern, bem Raifer Muguft, ben Debiceern und Lubmig XIV, abgefeben, benen man auch, bes golbenen Beitaltere megen, bas fie ber Literatur gonnten, bas eiferne, mit bem fie bas Bolt manchmal beimgefucht, gern vergab Schon 1759 marb gu Munchen eine Atabemie ber Biffenichaften gegrundet, Die 1807 eine zeitgemäße Erweiterung und Berbefferung erhielt. Sie beftebt aus brei Claffen, nach ben verschiebenen Gegenftanben, bie fie gu behandeln hat: 1) ber philologifch-philolophischen, 2) ber masthematifch-phyfitalifchen und 3) ber biftorifchen. Gie ethalt aus ber Staatscaffe jahrlich 86,000 ff. Die Rationalbibliothet gablt nach einis gen Ungaben 700,000 Banbe, und bie naturbiftorifden Sammlungen, bie Sammlungen von Dungen und Alterthurgern find bebeutenb. Die Universitat, welche von Landebut nach Dunden verlegt worben ift, befindet fich in gutem Stanbe und bat ausgezeichnete Lebrer. Much bie beiben anbern Universitaten, Burgburg und Erlangen, find gut befest,

haben ein ansehnliches Vermögen und erhalten bie nothigen Buschüsse aus der Staatscaffe. Die hohern Unterrichtsanstalten waren in gedeihlichem Fortschreiten, und Lehrer und Zöglinge wetteiferten, den Ruf der deuts schen Universitäten zu behaupten, oder zu rechtfertigen. Robbeit verlor fich, und es erwachte ein Geift humaner Bilbung und geselliger Abgeschliffenheit, besonders seitdem man verstehen wollte, daß Hochschulen an kleinen Orten ohne anständigen Umgang und Unterhals tung nicht an ihrer Stelle sind. Das Forschen nach bemagogischen Umtrieben, die Furcht vor Berbreitung liberaler Unfichten und Gefinnungen, und die Vorkehrungen gegen dieselben haben sehr nachtheilig auf bas Leben ber Studirenden und Lehrer gewirkt. Eine zeitgemaße Reform der Hochschulen war ein allgemein und tief gefühltes Bedürfniß; aber man konnte in Deutschland, wie in gar Vielem, auch barin nicht weiter kommen, weil man aus lauter Achtung vor dem Besten bas Gute übersah. Vielleicht durfen wir und Gluck wünschen, daß man bei langer Prufung und Ueberlegung zu keinem Entschlusse gelangte, weil er ficher bas Geprage ber Ungst vor Neuerung, die uns beherrscht, an fich getragen hatte. Bur Bilbung von Officieren in jeder Waffengattung hat München seit 1747 eine Militairakademie. Un Vorbereitungsschus len für den hohern wissenschaftlichen Unterricht zahlt Baiern sieben Ly= ceen und zwanzig Gymnasien, ohne die Privatanstalten zu rechnen. Auch mit Realschulen und Schullehrerseminarien ist es gut versehen, hat vier Taubstummeninstitute, ein Forstlehrinstitut, zwei Veterinairschulen und zwei Schulen zum Unterrichte für Hebammen. In mehr als 5600 Wolksschulen wird der Elementarunterricht ertheilt, ohne der Privatans stalten zu biesem Zwecke und ber Sonn = und Feiertageschulen in ben Stabten zu ermahnen. Den allgemeinen Schulfonds ward ein großer Theil von dem Bermogen ber aufgehobenen Stifter und Rlofter juges wiesen und der Beitrag aus der Landessteuercasse übersteigt eine Mil= Die Stande haben, um besonders den Bolksschulen aufzuhelfen, bie früher zu diesem Zwecke bewilligte Summe um 244,000 fl. erhöht. Für die Kunfte ward in Baiern, in Munchen befonders, viel gethan, und die Summen, welche auf Malerei und Bauwesen verwendet murben, übersteigen wohl bas billige Berhaltniß zu den Mitteln bes Landes und der Sorgfalt, die den andern Zweigen des menschlichen Wissens und Wirkens zu Theil geworden ist. Die Akademie der bildenden Runfte, welche 1808 in Munchen gegründet ward, ist reich ausgestats tet und mit Lehrern gut versehen. Der Staat tragt zu ihrer Unterhaltung jährlich 50,000 Fl. bei, und mehrere hundert Zöglinge, Inländer sowohl als Ausländer, werden in ihr gebildet.

Was die Religionsangelegenheiten betrifft, so sind dieselben verfassungsmäßig auf eine gerechte und verständige Weise geregelt. Allen Bewohnern des Reichs ist vollkommene Gewissensfreiheit zugesichert, und die drei christlichen Confessionen haben gleiche bürgerliche und politische Rechte. In rein religiöse Gegenstände darf sich die Staatsgewalt nicht wischen, mögen sie nun die Glaubenslehre betreffen, oder Sache des

- Cash

Doch steht der weltlichen Macht bas hochste Schutz Gewissens sein. und Aufsichtsrecht zu, und es durfen ohne ihre Genehmigung weber Rirchenversammlungen gehalten, noch Beschlusse berfelben, oder Gefete und Berordnungen geistlicher Behörden bekannt gemacht werden. allen bürgerlichen Verhältnissen sind die Kirchen und Geistlichen, sowohl was Personen als was Vermögen betrifft, ben Gesehen und Gerichten wie die übrigen Einwohner unterworfen, nur daß die Geistlichen sich ei= nes befreieten Gerichtsstandes zu erfreuen haben. Das ist eine von den zahlreichen Verfügungen unserer deutschen Verfassungen, durch welche All= gemeinheit und Gleichheit geboten, eine Freiheit zugestanden, und bann wieder durch ein Jedoch ober Aber sogleich zurückgenommen wird. Baiern hat zwei Erzbisthumer, Munchen und Bamberg, und jenem sind die Bisthumer von Angeburg, Paffau und Regensburg, diesem aber die von Würzburg, Eichstädt und Spener untergeordnet. Die verschiedenen Sprengel sind in 191 Decanate mit 2518 Pfarreien eingetheilt. protestantische Kirche hat ein Obersonsistorium und drei Consistorien, zu Unspach, Baireuth und Spener, mit 1036 evangelischen Pfarreien. Die Unterhaltung der katholischen Kirche nimmt die Staatscasse jährlich mit einer Million, die evangelische mit 290,000 fl. in Anspruch. Es wurde in der neuesten Zeit Klage barüber geführt, daß die verschiedenen dristlichen Confessionen sich, eben nicht driftlich, mit feindseliger Gesinnung gegenüber traten, und bas alte ekelhafte Schauspiel von Unduldsamkeit und Berfolgung gern erneuten. Daß folche Stimmung immer im Bolke zu fin= den sei, und zwar im Volke jeder Art, jedes Standes und jedes Glaubens, läßt sich nicht bezweifeln, aber eben so wenig, daß diese Stimmung jest der offentlichen Ruhe und Sicherheit nicht mehr gefahr= lich werden kann, wenn sie in der Staatsgewalt selbst keine Stube fin= det. Un manchen Orten hat man den Unterricht, der Kindern von verschiedenen Confessionen ertheilt ward, wieder geschieden, nachdem man mit einiger Unstrengung fruber die Vereinigung zu Stande gebracht hatte. Es ist hier naturlich nur von dem Unterrichte die Rede, welcher sid) auf allgemeine menschliche Kenntnisse, nicht aber auf Sachen des Glaubens bezieht. Welche Scheidung kann an sich gut oder gleichgultig sein, wenn die Bereinigung nicht durch Rucksichten der Dekonomie oder der Dertlichkeit geboten ift. Eben so wenig Werth mag man von gen durauf legen, ob Katholiken und Protestanten sich einanber he ...hen, wenn sie keine Lust dazu haben. Besteht aber biese Lust, bann ist es Pflicht bes Staates, seine Burger in der Ausubung eines Rechts zu schüßen, das er ihnen nicht verfagen kann, weil er zu deffen Schutz geschaffen worden. Der Scaat thut, was seines Umtes ist; Die Kirche mag dann auch bas Ihrige thun. Immer bleibt es ein trauris ges Zeichen der Zeit, wenn in einem gemeinen Wefen zwiespaltige Ges finnung in Dingen herrscht, die das gemeine Wesen nichts angeben, und der feindliche Ausbruch folcher Gesinnung ist nicht möglich, wenn bie Staatsgewalt bie Kraft und ben Willen hat, ihm zu begegnen. In Baiern ist es aber in dieser Hinsicht so. schlimm nicht, als man es

von mancher Seite gern machen möchte, nicht einmal so schlimm, als man es in mandem beutschen Lande findet, bas im Rufe ber Aufklarung und philosophischer Dulbung steht. Manche Erscheinungen in Baiern haben Mißtrauen erregt, und bem Argwohn bes Parteigeistes reichen Stoff ge-Alle Reminiscenzen, die mit den Rachwehen ber Reformation er= forben schienen, wurden auf einmal wieder lebendig. Es erstanden Rlofter, welche Monche bevolkerten, und die Todten fliegen zum Schre= den ber Lebenden aus ihren Grabern auf. Dun, lagt fie aufstehen, wenn ihnen die lebendige Kraft bazu gegeben ist! Wollen die Menschen in Rloftern sich vereinen, durft ihr es ihnen wehren, wenn sie euch in feinem eurer Rechte franken? Wollen fie weber Beib, noch Mann, noch Kinder haben, und in eheloser Einsamkeit ben Tob erwarten, was habt ihr bagegen einzuwenden? Ihr vertheidigt das Recht der Uffocia= tionen, die den Staat ungleich mehr berühren; warum wollt ihr es nicht in rein menschlichen Dingen gelten lassen? Lernt vor Allem gerecht fein, und bas Uebrige wird fcon kommen. Fur Rafernen weiß man eben so viele Grunde als gegen Klöster anzuführen, und diese mogen boch an ihrer Stelle eben so gut, als jene an ber ihrigen sein. Jedes Geschlecht, jede Zeit, jedes Wolk, wie in der Regel jeder Einzelne, haben ihr Stedenpferb, auf dem fie ernfthaft fich tummeln, ihre Rinderklapper, mit ber fie eine ergobliche Mufit zu machen glauben, ihre Schellenkappe, in ber fie ein stattliches Unfehen zu haben meinen. Lagt Jedem feine Beife, bie ihm gefallt, weil fie die feine ift. Lagt fie ihm unter ber Bedingung, daß er euch die eurige lasse! "Ihr wollt frei sein, fuhr Sienes die Nationalversammlung an, ihr wollt frei sein, und wisset nicht gerecht zu fein!" Da liegt der Knoten. Ihr aber werdet nie frei sein, wenn ihr nicht wisset gerecht zu fein, und bis dahin habt ihr, wie es scheint, noch einen weiten Weg.

Das erste Auftreten bes gegenwartigen Konigs hatte Erwartungen erregt, die, weil fie voreilig waren, nicht alle erfullt werden konnten; und burch biefe Zauschung fühlten sich Manche tief gekrankt, ba es boch von ihnen abhing, sich diese Krankung zu ersparen. Der König, Freund und Verehrer der Kunst und Wissenschaft, selbst Kunstkenner, vielseitig gebildet, Dichter von Beift und Gemuth, in naher freundlicher Beruh= rung mit ben ausgezeichnetsten Mannern ber Beit, ging ben Glaubigen bes Tage als ein verheißendes Gestirn am politischen himmel auf, und die Augen ber Freigefinnten und Liberalen waren voll Hoffnung auf das Much hatte ber Konig freie Unfichten und Gesinnun= Gestirn gerichtet. gen, und gabite zu ben Liberalen, wenn auch in anderem Geifte als Andere: Er zeigte bas in seinen Regierungshandlungen, die der Presse, der Neußerung burch Wort und That, wo sie sich in den Schranken ber Gefetmäßigkeit und bes Unftandes hielt, ber Entwickelung in geifti= ger und industrieller Beziehung nicht ungunstig waren. Aber bald trat der Widerspruch hervor, und ber Widerspruch führte zur Unverträglich= feit. In der Stellung, welche die Zeit genommen hatte, gab es fein Mittleres, Ausgleichendes, Berfohnendes. Es mußte ber Entscheibung

immer naher getreten werden, bie fich vorbereitete. Auf welcher Seite nun ein Thron stehen konnte, stehen mußte, selbst wenn er ber Thron Ludwig Philipps gewesen mare, lagt fich, nach menschlicher Beife, leicht begreifen. Das aber wollten sie nicht begreifen, und täuschten sich, weil sie es nicht begreifen wollten ober konnten. Da nun die Presse gar alles Mag überschritt, das man in Deutschland wenigstens für bas rechte halten burfte, der Konig personlichen Ungriffen bloggestellt mar, ber Wiberspruch in ber ftanbifchen Versammlung lauter und kuhner marb, da fiel die Wirkung der Freisinnigkeit und Liberalität, wofür folche Meußerungen gelten follten, widerlich auf, und die geglaubte Bermandtschaft verkehrte sich, wie bas immer geschieht, in entschiedene Feindschaft. Co mar es in Baiern, so in ben andern Staaten unseres Welttheils, wo ber politische Bustand, ber ein Kampf bes Alten mit bem Neuen ift, ale ein vorübergehendes Provisorium betrachtet werben muß. Sprache, welche die Presse an manchen Orten führte, die Stellung, welche die zweiten Kammern annahmen, die Theilnahme, welche sie bei ber Masse des Volkes fanden, und die gewaltige Explosion, welche die Julitage hervorbrachten, die wie ein Gewitterstrahl in eine Pulverkammer gefallen waren, Alles bas und noch manche andere analoge Erscheinungen, stellten bie Gefahren wieder vor Mugen, benen man sich geschmeichelt hatte entgangen zu fein. Die langen und blutigen Rampfe mit Frankreich, ber Sturg napoleon's, bie gelungene Restauration mit allen ihren glucklichen Resultaten, welche bie wieber hergestellte Emigration und die Abelsherrschaft verburgten, ber Sieg der englischen Uristokratie, ben man burch Castlereagh errungen und burch Wellington gesichert glaubte, alle biese glorreichen Greignisse konnten ber Erneuerung der Revolution nicht vorbeugen, die felbst den Weg nach Man hatte sich von der Betäubung des ersten Deutschland fand. Schreckens kaum erholt, als man auch barauf bedacht mar, bas Uebel zu heilen, welches immer wiederkam, und gegen welches immer wieder biefelben Mittel angewendet wurden. Nach Wundern, die man gethan zu haben glaubte, um die bestehende Dronung zu erhalten und zu befesti= gen, machte bie Reform in bem altglaubigen England bedenkliche Fortschritte. Belgien riß sich von Holland los, und felbst in Deutschland wich bas gevestete Berkommen vor ber leichtfertigen Neuerung gurud, Polen hatie sich aus dem Grabe erhoben. Die gemeinschaftliche Gefahr rief eine gemeinschaftliche Unstrengung hervor sie abzuwenden und ihr in Zukunft zu begegnen. Das geschah in dem sonst so getheilten und bedachtigen Deutschland mit einer Uebereinstimmung und Entschies benheit, die früher weder in seinem Charakter noch in seinen Magregeln au finden war. Man beschränkte bie Presse, wies die Stande in die gebührenden Schranken des Unstandes und ber Folgsamkeit gegen bie Majestat bes Thrones, forschte ben demagogischen Umtrieben nach, und entwickelte alle Mittel der Polizei und des Strafgesethuches, burch welche, wie die Erfahrung zeigt, manche Vergehen wohl entdeckt und bestraft, die Quelle aber, aus der sie fließen, nicht verstopft, sondern nur

i

1000 to 1000 t

verborgen wird. Das erkannten auch einsichtsvolle und verständige Danner und bachten barauf, nicht die Frucht am Baume zu zerstoren, ber fie immer wieder erzeugt, fondern den Baum zu fallen. Man wollte die Erhaltung des Bestehenden, und, um die gute alte Beit zurudzuführen, glaubte man, es sei genug, ihre abgestorbenen Erscheinungen wieder ins Leben Es fehlte an bem rechten Glauben, an der rechten Sitte, wie der Glaube und die Sitte der Bater war. Es kam also allerdings viel barauf an, die Religion und ben Unterricht wieder herzustellen. Der 3weck war zu billigen und felbst zu loben. Wenn der Zeit, in der wir leben, etwas helfen kann, dann find es Religion und Unterricht, echte Religiosität und zweckmäßiges Wissen als geistige Mittel, und, da ber Geist ohne ben Leib hier weber wirkt noch lebt, Erleichterung bes physischen Daseins, gesicherter Lebensunterhalt bei Fleiß und Sparsamkeit. Echte Religiosität und zweckmäßiges Wissen, das war die Aufgabe, bei beren Losung man sich aber sogleich trennte. Edit schien Dem, was Jener für unecht hielt, und hier ward als zweckmäßig erkannt, was bort als zweckwibrig verworfen ward. Die Aerzte, die über den Kranken Rath pflogen, konnten um fo weniger über bas Seilnerfahren einig wer= ben, da der Eine für ein Zeichen der Gefundheit hielt, was dem Andern den nahen Tod verkundete. Baiern machte seine Versuche wie andere Staaten, und machte fie mit dem Ernfte und der Entschiedenheit, die zeigten, das es einen Willen habe. Wie die Bersuche ausfallen, das wird die Zeit lehren. Jede Hand, die rettet, ist eine befreundete. Thun es die Benedictiner, dann seien sie herzlich willkommen. Aber die Zei= ten haben die Klöster gemacht, die Klöster nicht die Zeiten, und wir find mit allen Hilfsmitteln, Klostern aller Urt, hoher und nieberer Geistlichkeit, ariftokratischen Borrechten, landståndischem Udel, Prefzwang, Tortur und Rad in die Zeit hineingekommen, welche diese Herrlichkeiten zerstort hat, oder zerstoren will, und aus der wir uns nun retten wol= len, indem wir dieselben Herrlichkeiten wieder anfrischen und zu beleben suchen, die mit ihrer Zeit zu Grabe gegangen sind. Die Philosophie bes 18. Jahrhunderts, der wir alle Greuel ber neuern Zeit aufbinden, ist unter den Augen der Jefuiten und in ihrer Schule groß geworden. Stellten wir auch die Jesuiten wieder her, waren wir dann reicher als es unsere Bater gewesen sind, und die mit allem ihren Reichthum die Armuth der Gegenwart herbeigeführt haben? Unfere Uhnen hatten Re= ligionskriege, Herenprocesse, Scheiterhaufen als Gott gefällige Mittel der Bekehrung und allen Unfug bes burgerlichen und hauslichen Zwistes, bes Beils ber Seele und bes ewigen Lebens wegen, und fühlten sich nicht fehr glucklich babei. Wir haben bas Alles, bis auf einige starke Sandgriffe der Straffustig und Polizei und eine anstandige Cenfur, die ale eine geistige Diat, nach der Versicherung berer, die sie üben, gar heilfam iff, aufgegeben und klagen nun über Indifferentismus, Gleichgultigkeit und Lauheit, weil wir uns nicht mehr um Meinungen haffen und verfolgen, über deren Wahrheit weder die Gesellschaft noch der Staat entscheiden kann. Um sichersten wurde man diesem Indifferentismus entgegen arbeiten,

wenn man die Confessionen, Rirchen und Schulen wieber, zum erbaulichen Rampfe für Wahrheit und Recht, Staat und Rirde, zeitliches und emiges Wohl, gegen einander hette, und bas scheint auch in der Absicht vieler frommer Eiferer zu liegen. Wem fallt hier das paffende Gleichnif eines fraftigen Mannes nicht ein, der von der Welt sagte, sie komme ihm vor, wie ein befoffener Bauer, der reiten wolle und auf der andern Seite vom Saul falle, wenn er sich von der einen auf ihn geschwungen habe? Das Runftstud, sich in ber richtigen Mitte auf bem Sattel zu halten, ist nur den politischen Aequilibristen unserer Tage gelun-Mit ben Rioftern alfo, ben Benedictinern, der Cenfur und der peinlichen Balsgerichtsordnung durften wir nicht viel weiter kommen, weil wir das Alles schon hatten, und noch vollständiger und besser als es jest zu haben ist, und doch dahin kamen, wo wir wirklich sind. Aber Mittel muß es boch geben, unfern Zustand zu verbessern; und sie gibt es auch, wenn wir nur Ginsicht, und — was ungleich wichtiger ist — guten Willen genug haben, sie zu wählen. Baiern hat allen Stoff zu einem farten und gludlichen Gemeinwesen, und es ist Manches geschehen, was es bazu gestalten hilft. Die Roth des Landes mag in manchen Gegenden groß fein, wie die haufigen Berfteigerungen, Pfandungen und die Lust zum Auswandern bezeugen. Es ist überhaupt in Deutschland bringend, gegen die rasche Berarmung der mittlern Volks classe Maßregeln zu nehmen- Durch den Anschluß an den preußischen Bollverein ift etwas geschehen, und die Freude über dieses Ereigniß, die sich indessen felten lange ungemischt erhielt, beweifet, wie viel man bei uns thun konnte, um ben Bunfchen und Bedurfniffen ber Bolker ents gegen zu kommen, und wie wenig oft bazu gehort, um sie zufrieden zu stellen. Ist die politische Krise erst vorüber, welche die Regierungen mit Berbacht und Diftrauen erfullt, und, fo ju fagen, auf bem Rriegefuß gegen bie Neuerung erhalt, ift erft bie große Lebensfrage entschieben, von wem, durch wen und für wen alle Staatseinrichtung besteht, dann wird auch biefe Staatseinrichtung felbst, ihrer Bestimmung gemäß, in allen ihren Theilen ausgebildet werben. Roch einfacher ware es, praktisch bar zuthun, baß ber Staat ber Gesammtheit wegen bestehe, um die beiben andern Fragen, von wem und durch wen er entstanden fei, zu ums gehen. Weißel.

Baiern (Rheinbaiern). Obwohl der kleinste der 8 baierschen Kreise, verdient derselbe doch, seiner eigenthümlichen Verhaltnisse, Institutionen und Einrichtungen wegen, einer besondern Erwähnung. Er liegt, ganz von dem altern Baiern getrennt, auf dem linken Rheinuser, und umfaßt ein Gebiet von 104 Quadratmeilen. Eine Fortsetung der Vogesen durchzieht, größtentheils unter dem Namen der Haardt, das Land von Süden nach Norden, und hinter dieser läuft, von Osten nach (Nords) Westen, von den Usern der Saar und Mosel her, ein Steinkohlengebirg. Zwischen beiden Zügen eine Reihe kegelformiger Porphyr= und Mandelssteinberge, unter denen der Donnersberg, der höchste Punkt des Landes, sich doch nur 2102 Fuß über den Meeresspiegel erhebt. — Außer dem

Rheinstrome trifft man tein bebeutenbes Gewaffer, inbem ble Lauter, Queich, Speperbach, Glan, Alsenz u. f. w. nicht schiffbar find, und bie

Rahe ben Kreis nur berührt.

Das Land ist, wie sich schon aus bem Gesagten ergibt, mehr bergigt und hügelig, als eben. Das Rheinthal allein bietet eine, etwa 5 Stunden breite und (fo weit es zu Rheinbalern gehort) ungefahr 20 Stunden lange, ununterbrochene Flache bar. — Der Boben bes Lanbes ist burchschnittlich kaum von mittler Gute, indem er, außer vielen ziemlich unfruchtbaren Berggegenden, auch bedeutende Sandstrecken enthalt. Der Fleiß ber Bewohner weiß indessen, unter Begunstigung bes milben Klima's und vernunftgemäßer Gefete, biefem Boden einen Reichthum von Producten abzugewinnen, wie wohl wenige Gegenden Deutschlands, unter gleichen physischen Berhaltnissen, aufzuweisen vermogen. Die wichtigsten Erzeugnisse sind, außer Getreide und Kartoffeln, Wein (vorzüglich bei Ruppertsberg, Deidesheim, Forst 2c.), Tabak, Rapps, Kohl, Flachs, Hank, Krapp und Obst (auch Mandeln und Kastanien). Die meisten weniger fruchtbaren Gegenden, im Ganzen 40 Quadratmeilen (sonach 2 bes ganzen Areals) sind zu Waldungen be-Unter ben animalischen Producten ist bas Rindvieh, unter ben mineralischen sind Steinkohlen und Gisen vorzüglich zu erwähnen (bie Goldwascherei im Rheine, die Quecksilbergruben, bas Salinenwesen zc. find unbebeutend). Bon Fabrikaten finden wir, außer den gang gewöhnlichen, besonders solche in Papier und Tuch. Doch wird überhaupt weit mehr auf Bearbeitung bes Bobens, als auf Manufacturen und Fabriken verwendet.

Im Jahre 1813 betrug bie Bolksjaht bes Landes 429,000, bermalen aber gegen 550,000. Die größere Halfte hiervon bewohnt die Borhohe des Haardtgebirges und die Rheinthalebene. Um wenigsten stark bewohnt find die Gebirggegenden bei Pirmasens und Dahn, wo durchschnittlich nur etwas über 3000 Menschen auf die Quadratmeile kommen, während beren bei Landau 10,000 auf bem gleichen Umfange wohnen. — Der Volkscharakter halt zwischen deutschem Phlegma und französischer Lebhaftigkeit eine, hier wenigstens ziemlich richtige, Mitte. Der Rheinbaier ist eben so wenig abgestumpft und gefühllos, als leichts sinnig; sein Blut nicht so erstarrt, daß er nicht für das Edle und Rechte begeistert, über eine Barbarei entrustet werden konnte. Er besit dabei vielen natürlichen Verstand und viele Anlagen. Ganz besonders aber treten unter seinen Charakterzügen hervor: ein wohlangebrachter, unermublicher Fleiß, ber dem Lande nach allen Berheerungen wieder aufhalf, benen es in ben Kriegen zwischen Deutschland und Frankreich so oft ausgesetzt war (z. B. 1689 wurden durch Ludwig XIV. Heere fast alle bedeutendere Orte vorsätlich niebergebrannt; 1793 ließ der Pariser Wohlfahrts=Ausschuß durch ein ganzes Heer eigens gesendeter "Ausleerungs-Commissaire" biese Gegenden fostematisch und so vollständig als möglich ausplundern 2c.). Dabei gibt sich in Allem ein rein praktischer Sinn kund, und in ganz Europa findet man mohl Staats : Lexikon. II.

teine einzige Gegend, in ber bas Bolt in religiofer Sinficht aufge Marter, inebefondere bulbfamer gegen Underedenkende, mare. sichtlich der Juden sind noch nicht alle Vorurtheile abgelegt Als Schate tenpunkte muffen überdies erwähnt werden; eine allzugroße Liebe zum Materiellen, zum Gelbe, verbunden mit der Eitelkeit, reicher zu scheinen als man ift; dann die Meinung, stets Alles zu verstehen und beurtheis len zu konnen, und zwar glaubt in ber Regel jeder Ginzelne alle Uebris gen zu übersehen. — Doch, ungeachtet biefer bedeutenben Fehler, mas wurde Deutschland, ober auf der andern Seite, was wurde Frankreich fein, mit einer Bevolkerung, welche ben gleichen praktischen Sinn, bie gleiche Aufklarung, ben gleichen wohlangebrachten Fleiß befäße, wie bie rheinbaierische! — Den kirchlichen Confessionen nach zerfällt die Bevolterung in 300,000 Protestanten, 250,000 Katholiken, 8400 Mennonis ten und 15,000 Juden. Die sogenannten "gemischten Ehen" zwischen Katholiken und Protestanten mogen schwerlich irgendwo zahlreicher sein, als hier, und fie tragen offenbar besonders machtig dazu bei, daß religibse Aufklarung und Toleranz so fehr allgemein wurden, so wie an Berhinderung bes Abschließens berselben alle Kunfte bes Romanismus und Zelotismus täglich machtlos scheitern

Gleich wie im Bolkscharakter überhaupt, findet man auch insbesons bere hinsichtlich der herrschenden Unsichten eine, im Ganzen sehr richtige und wohlthätige Verschmelzung des Deutschen und Französischen. Kein Theil von Europa hat durch die Französen, seit Ludwig XIV. Zeizten, ärgere Uebel erduldet, keiner aber hat diesen auch größere Wohlsthaten zu verdanken, als das heutige Rheinbaiern. Der Verheerung des Landes unter Ludwigs XIV. Mordbrennerhorden ward vorhin schon gedacht, eben so der vom Wohlsahrtsausschusse mit dem Austrage gesens deten Ausleerungs Commission, "den Bewohnern Alles wegzunehmen, nur die Augen nicht, damit sie ihr Unglück beweinen könnten" (ein Musser, wie Poesie und Barbarei Hand in Hand gehen können). Dagegen aber verdankt Rheinbaiern die Grundlage seines ganzen Ems

porbluhens ben von Frankreich erhaltenen Institutionen.

In diesem Lande bestanden vor der Epoche der französischen Nevostution nicht nur die damals ziemlich gewöhnlichen Misstande (unbesschränkte, oft auss Grausamste ausgeübte Herrscherwillkür, Leibeigensschaft, Beamtendespotismus und Bestechlichkeit, Mangel ordentlicher Schusten, keine dem Zweck entsprechende Justiz, Bedrückungen in Folge enorsmer Verschwendungen der kleinen Herrscher, Käustichkeit und Erblichkeit der Stellen und Aemter — selbst beim Militair = und Forstwesen — allgemeiner Mangel der Landstraßen 1c.), sondern eigenthümliche Berschltnisse trugen noch weiter dazu bei, die Lage des Bolks doppelt elend zu machen. Der verhältnismäßig kleine Naum, den heute Rheinbaiern umfaßt, war in 37 verschiedene Herrschaften zersplittert. Begreislich, das wenigstens 27 derselben auch nicht den Umfang zweier Quadratzmeilen erreichten. Sede aber hatte ihre eigenen Einrichtungen und bessondern, wenigstens Polizeigesetze. Die bedeutendsten Besitzungen hatten

Rurpfalz 2204 Gemeinbe und bas Berzogthum Zweibruden 182; fobann Frankreich 421; Desterreich (unter bem Ramen ber Grafschaft Falkenstein) 19, das Bisthum Spener (nicht zu verwechseln mit ber Reichstadt) 33, die Grafen v. Sidingen 291, die Fürsten von ber Legen 45, Darmstadt 24 Gemeinden, endlich Baden, der Johanniter orden, Nassau, Leiningen zc. Außer jenen 37 gab es überdies eine Menge so genannter Grundherren, welche, unter ber Souverainetat eines jener fleinen Staaten, einzelne Gemeinden als Eigenthum befagen. Um die unglückliche Zersplitterung recht fühlbar zu machen, war eine Maffe von Gemeinden im Innern unter verschiedene Regierungen ge trennt; ja es gab Orte, die nicht nur halbirt, sondern felbst gedrittheilt und geviertheilt waren.

Alles dieses mußte sich andern, fo balb bas Land mit Frankreich vereinigt ward (1797). Die Bewohner wurden unumschränkte Berren ihrer Person und ihres Eigenthums. Zehnte und Frohnden verschwan= Die (nicht feubalen) Bins = und Grundgulten konnten abgeloft Ein Biertheil ber besten Guter bes Laudes, die bis bahin ber tobten Hand gehört, wurden veraußert und zerstückelt. Das Wild ward ausgerottet. Die Aufhebung bes Zunftwesens verschaffte Jedem Die Möglichkeit, für eigene Rechnung zu arbeiten. Alle Vorrechte und Pri= vilegien, namentlich des Adels und der Geistlichkeit, fielen weg u. f. f. Unter Napoleon vereinigten sich sodann noch verschiedene zufällige Urfachen, welche zur materiellen Bereicherung des Landes wesentlich beitrugen. fam es denn, daß man selbst bas drudendste feiner Gewaltherrschaft fast ohne alles Murren ertrug. Man bachte kaum darüber nach, wie Vieles anders und beffer fein konnte und follte; ohnehin durfte feine Stimme darüber laut werden. Die Begünstigung von Franzosen bei allen Unstellungen, die von Dben herab tolerirte Bestechlichkeit der meisten Beame ten, die lafligen Droits reunis, die ungeheuern Conscriptionsaushebun= gen, — man nahm sie als Thatsachen hin, die eben nicht zu andern seien. Zudem genoß der größte Theil des heutigen Rheinbaierns wenigstens das besondere Gluck, in jeder Beziehung redliche, tuchtige und ausgezeichnete Manner als Prafecten an der Spige seiner Verwaltung zu Jean-Bon-St. Undre im Donnersberger und Legai= Marnesia im niederrheinischen Departemente haben das ruhmlichste Undenken hinterlaffen:

Nach dem Rheinübergange ber verbundeten Heere (Januar 1814) wurde das Land durch eine gemeinschaftliche osterreichisch=baierische Udmi= nistrationscommission verwaltet, bis unterm 1. Mai 1816 die definitive Abtretung desselben an Baiern stattfand, indem man etwa drei Viertheile des Departements vom Donnersberge (Hauptstadt Mainz), 3 Kantone des Depart. vom Niederrheine (Hauptstadt Straßburg), ungefähr eben so viel von jenem der Saar (Hauptstadt Trier) und einige Gemeinden von dem der Mosel (Meg) miteinander vereinigte.

Bei den unverkennbar vortrefflichen Wirkungen der französischen Gesetgebung in diesem Lande, und bei der außerordentlichen Liebe der Bewohner zu benselben, konnte, unter Montgelaß' liberalem Ministerium, keine Rede von beren Abschaffung sein. Das erste, was daher von Seiten Mar Joseph's in diesem Lande geschah, war eine seierlich ausgessprochene Garantie seiner Institutionen. Demgemäß ward denn auch die baierische Constitutionsurkunde vom 26. Mai 1818 mit dem Beisate in Rheinbaiern proclamirt: "es sei der ausdrückliche königliche Wille, daß die Vollziehung der Verkassung hier nur mit den Modisicationen geschehen solle, welche die bestehenden besonderen Institutionen erforderten."

Es ist sehr zu bedauern, daß in jener Zeit nicht zugleich genau festgesetzt ward, was man als integrirenden Theil dieser vom Könige mehrs
mals garantirten Institutionen betrachtete, oder davon ausschloß. Wie
manche Streitigkeiten, die sich in neuerer Zeit besonders hierüber erhoben,
und von höchst beklagenswerthen Folgen waren, würden dadurch gänzlich
abgeschnitten worden sein; kein Theil hatte sich abwechselnd, wie es ge=

rabe am vortheilhaftesten schien, bald auf die besondern Institutionen, bald auf die baierische Constitution u. s. w., berufen können. Folgende Fun= bamentalprincipien können indessen als von allen Seiten anerkannt gelten:

1) Freiheit und Sicherheit der Person. — Jede ber neuern Constitutionen huldigt diesem Grundsaße, wenige haben aber densselben so richtig und entscheidend durch die ganze Gesetzgebung durchges führt, wie die in Rheinbaiern eingeführte französische. Doch bewies die neueste Erfahrung (namentlich auch in Frankreich selbst), daß noch nicht alle verschiedenartige Interpretation in einzelnen Fällen beseitigt ist. — So viel blieb unbestritten, daß jeder Eingeborene das unbedingte Recht besitzt, sich zu verehelichen und ansässig zu machen.

2) Gleich heit vor bem Gesete; — sonach keine eigenthum= liche Gerichtsbarkeit für einzelne Stande (hat in Beziehung auf das Mi= litair eine Ausnahme erlitten); — kein bevorrechteter Abel (lettes speciell

anerkannt bei Publication ber Berfassurfunde).

3) Freiheit der Gewerbe; — deshalb kein Privilegium, keine Meisterschaft, kein Zunftzwang; — wer die gewöhnliche Patentsteuer bezahlt, kann jedes Gewerbe treiben. Ausgenommen (zufolge Napoleonischer Decrete) die Buchhandlungen und Buchdruckereien, und ferner, aus sanitätspolizeilichen Rücksichten, die Apotheken.

4) Trennung ber Juftig von der Abministration und ber abmini-

strativen Polizei.

5) Deffentlichkeit ber Berichtsfigungen.

6) Geschwornengerichte bei allen Criminalanklagen.

7) Trennung des Geistlichen vom Weltlichen; — die Geistlichen has ben nirgendwo die Civilstandsregister zu führen; gesetzlich gültige Trauunsgen können ausschließlich nur durch den Civildeamten (Bürgermeister oder dessen Vertreter) stattsinden, wobei es natürlich Jedem unbenommen, und auch durch den Gebrauch allgemein eingeführt ist, sich überdies noch kirchlich, durch den Geistlichen, einsegnen zu lassen. (Doch darf dieser keine Tause, Trauung oder Beerdigung vornehmen, ohne daß ihm der betreffende Act der Civildehorde vorgezeigt werde.)

8) Freiheit und Sicherheit bes Eigenthums; - Abschaffung ber Behn-

ten und übrigen Reuballaften.

Es kann natürlich hier nicht umständlich nachgewiesen werden, auf welche Weise diese Principien im Einzelnen, vollständig oder mangelhaft, verwirklicht sind. Indessen wird ein Ueberblick der statistischen, nationals ökonomischen und staatsrechtlichen Verhältnisse des Landes in manchen Beziehungen Aufschluß darüber geben.

S. 1. Berwaltung, Kreis = und Gemeindeverfassung. In hinsicht der Udministration ist Rheinbaiern den jenseitigen Kreisen im Wesentlichen gleichgestellt. — Bei den Ständen fällt naturlich die Re-

prasentation eines eigenen rheinbaierischen Abels hinweg zc.

Die Kreisregierung, welche zu Spener ihren Sit hat, ist vollkom= men eben so organisirt, wie es jene in den 7 altern Provinzen. — Aehn= lich wie bem Ministerium die Stande, steht ihr ein (Kreis=) Landrath Er ging aus ben französischen sogenannten Generalrathen zur Geite. (beren jedes Departement einen besitt) hervor (die frangonischen Bezirks= tathe = conseils d'arrondissement, fielen weg). Das Gesetz vom 15. August 1828, durch welches in sammtlichen Kreisen Baierns Landrathe eingeführt wurden, findet auch in Rheinbaiern volle Unwendung. Institut erlitt hiebei einige Abanderungen: Die Geistlichkeit wird mun= mehr, was früher nicht gewesen, als besonderer Stand vertreten; die Bebingungen zur activen und passiven Wählbarkeit sind im Allgemeinen bie nämlichen, wie hinsichtlich ber Stanbeversammlung, nur mit Berab= setung des Steuerncensus auf die Halfte jenes Betrags. Die Wahlman= ner bei ber letten Wahlhandlung haben, zur Salfte aus ihrer Mitte, 48 Candidaten zu erwählen. Der König ernennt bann 24 von diesen zu kandrathsmitgliedern. Es sind keine Diaten oder Besoldungen mit diesen Stellen verbunden. Der Landrath wird alljährlich zu einer Bersammlung in der Kreishauptstadt einberufen. Seine Situngen dauern in der Regel 14 Tage und find nicht öffentlich. Die Protocolle wer-Der Wirkungsfreis ift: Repartition ber Steuern unter die verschiedenen Gemeinden des Kreises; Prufung des Voranschlags aller zum Behufe ber Kreisbedürfnisse erforderlichen Umlagen und Fest= sehung der zu diesem Zwecke zu erhebenden Summen (es geschieht dies größtentheils in Form von Steuerbeischlägen zu den unmittelbar in die Staatscaffen fliegenden Auflagen; es werden auf diese Weise, zur De= dung ber Kreisbedürfnisse, in ber Regel bem Principale ber birecten Steuern noch über 50 Procente beigerechnet, - f. unten & 2-; die Staatsregierung hat sich entschieden gegen den von dem Landrathe gebrauchten Ausdruck einer "Bewilligung" der Beischlagprocente ver= wahrt); Abhörung der frühern Sahresrechnungen; Aeußerung über den Zustand des Regierungsbezirks, die wahrgenommenen Gebrechen der Berwaltung u. f. w., endlich Ertheilung von Gutachten, welche auf königli= den Befehl verlangt werden. Der sogenannte "Abschied" bes Landraths geht von ber Staatsregierung (bem Konige) aus.

Die französische Gesetzebung brachte es mit sich, daß das alte

Gemeindewesen aushören mußte. Die Localvorrechte und Vortheile mußten unbedingt dem Nußen der Gesammtheit aufgeopfert werden. Eine Rangordnung der Opte nach Städten, Flecken und Dörfern, erisstirt daher gar nicht. Die ganze Gesetzebung kennt blos Gemein= den, mit völlig gleichen Nechten. Nur bei den Deputirtenwahlen zur Ständeversammlung und zum Landrathe hat die Verwaltung eine Aussscheidung nach Städten und nach Dörfern vorgenommen, indessen ohne irgend eine andere seste Grundlage, als das Gutdunken, ob in dieser oder jener Gemeinde mehr has Gewerbwesen und der Handel, oder ob ber Uckerbau vorherrsche.

Die innere Organifation des Gemeindewesens basirt sich noch wesentlich auf die altere französische Legislation, ist indessen notorisch so wenig zweckentsprechend, daß von Seiten ber Regierung felbft bie Rothwendigfeit einer Abanderung anerkannt, und ber Plan zu einer folchen vorbereitet ift. Alle, nach der baierischen Verfassungeurkunde stimmberechtigten Burger erwählen (mit relativer Majorität) einen Gemeinderath von: 11, 22 ober 33 Mitgliedern (nach ber größern ober geringern Bevolkerung bes Orts). Diese schlagen der Regierung je 3 Candidaten zur Stelle des Burgermeisters und eines ober zweier Adjuncte aus ihrer Mitte vor, fo daß fich dann, in Folge ber wirklichen Ernennungen, die Bahl der bloßen Gemeinderathsmitglieder auf 10, 20 ober 30 reducirt. Bürgermeister und Abjunctenstellen (alle ohne Befoldung) werden auf 5 Jahre vergeben, der Gemeinderath aber wird alle 10 Jahre zur Balfte erneuert, wobei die Austretenden stets wieder wählbar sind Die zu feltene Erneuerung ber Bahl hat zur Folge, daß Leute, die bei ber Bahl por 6, 8 ober 9 Jahren nur zwei ober drei Stimmen erlangt, in ben Gemeinderath, zur Erganzung, aufgenommen werden muffen.) — Daß ber Bürgermeister (in Frankreich Maire) außer den Ortsverwaltungsge-Schaften im Allgemeinen, auch speciell bie Civilstandelisten über Geburten, Beirathen, Chescheibungen und Todesfalle, zu fuhren hat, ward vorhin bereits bemerkt. — Das Finanzwesen der Gemeinden befindet sich dermalen offenbar ingeinem unvergleichbar bessern, geordneten und geres gelten Zustande als unter der französischen Verwaltung, wo Verschleus derungen und Betrügereien aller Urt an der Tagesordnung waren. Bes sonderes und bleibendes Verdienst in diesem Zweige hat sich der verstore bene Regierungsrath Low erworben.

Im Ganzen umfaßt der Rheinkreis 754 Orte, welche, da stets mehrere der kleineren zu einer Bürgermeisterei vereinigt wurden, 374 Bürgermeisteramter bilden, und im weitern in 31 Kantone, so wie die letzteren in 12 Land = Commissariatsbezirke getheilt sind. Den Land = Commissariatsbezirke getheilt sind. Den Land = Commissarien wurden so ziemlich die Geschäfte der französischen Unterpräsecte übertragen, nur sind ihre Bezirke bedeutend kleiner.

§. 2. Finanzwesen. Dasselbe zerfällt, nach der sehr richtigen französischen Ausscheidung (Gesetz vom 11. Frim. VII. und einzelne spätere Abanderungen) 1) in das des Staats, 2) in jenes des Kreises, und

- supeli

3) in bas ber einzelnen Gemeinben; beren Enssen und Rechnungen

find sammtlich vollig von einander getrennt.

A. Einkunfte des Staats aus dem Rheinkreise. - Ertrag der Regalien und Staatsinstitute (Salzverkauf, Briefposten, Zahlenlotterie). -Domainen (über 20 Quadratmeilen Staatswalbungen, fammtliche Steinkohlengruben, die Fischereien im Rheinstrome 2c.) — directe Steuern, namlich: Grundsteuer, dermalen (nach der Herabsehung durch das baierische Finanzgeset von 1831) im Principale betragend 542,600 Fl. (zuvor 743,200 Fl.), Personal= und Mobiliarsteuern 114,000 (fruber 130,000 Fl.), Thuren = und Fenstersteuer (die Halfte hievon, da die andere Halfte dem Kreise zukommt) netto 15,300 Fl., Gewerbsteuer ober Patentgebuhren (nach der größern ober geringern Ungahl stark ober wenig besteuerter Gewerbe) etwa 85,000 Fl. (früher 125,000 Fl.). - Indirecte Auflagen: Enregistrement, mit proportionellen Gebühren bei Kaufen, Bermiethungen zc., Stempelpapier, Gerichtschreibereigebuhren zc. 540,000 Fl., Bollmesen, Rheinoctroi u. dgl. — Die Ausgaben, welche hiergegen aus ber Staatscasse bestritten werden muffen, sind zunächst: jene fur die Rreisregierung, die Geistlichkeit, das Militair, die Straßen-Neubauten, die Gefängnisse und die Rent=, Post=, Boll = und Lottobeamten. Der porige (hochstachtungswürdige) Regierungs = Vicepräsident v. Seutten hat berechs net, daß Rheinbaiern von 1816 bis 1827 schon mehr als 20 Millionen Gulben ohne merklichen Ruckfluß an das Mutterland abgeliefert hatte. Nach den neuesten Steuernherabsetzungen und den Ausgaben für den Germersheimer Festungsbau ist bagegen die Staatseinnahme manchmal nicht völlig ausreichend zur Deckung ber zu bestreitenden (ordentlis chen und außerorbentlichen) Kosten.

B. Kreislasten. Die Ausfälle und Nachlässe bei sammtlichen directen Steuern muß der Kreis dem Staate erseten, so daß dieser sein Principale ungeschmälert bekommt; hiefür läßt sich eine Summe von etwa 18 — 20,000 Kl. durchschnittlich annehmen. Die gesammte Justiverwaltung ist Kreislast, einschließlich der Besoldungen — 99,400 Kl. Innere Verwaltung, Besoldung der Landcommissaire x. 46,500 Kl. Sinnere Verwaltung, Besoldung der Landcommissaire x. 46,500 Kl. Schulwesen 92,400 Kl. Für wohlthätige Zwecke (insbesondere Unterhalstung einer eigenen Kreissummen undstätzt zu Frankenthal, dann für verslassene Kinder x.) 51,500 Kl. Sauitätswesen, Besoldung der Kantonssund der Thierärzte 18,800; für Straßenunterhaltung (die Neubauten sind Staatslassen), Brückens und Rheindammbauten 93,500. Für Insbustie und Sultur 5000; Stipendien 3600; für das Landesgestüt 7000 Kl. x. — zusammen 442,000 Kl., welche Summe, wie oben bemerkt, sass ausschließlich durch Beischlagprocente zu den directen Steuern des

Staats erhoben wirb.

C. Finanzwesen ber Gemeinden. Die Localbedürfnisse werben aus den Erträgnissen des Gemeindeeigenthums, durch einige sire Beischlagprocente zu den directen Steuern, durch besondere Localumlagen, und in verschiedenen der größern Gemeinden auch durch den Ertrag von

Local : Octroi's gebeckt.

g. 3. Justizwesen. Im Wesentlichen gilt noch bie französische Gesetzebung. In jedem ber 31 Kantone besteht ein Friedensgericht. Sobann 4 Bezirke = ober erfte Instanzgerichte (tribunaux), je mit 3 Richtern, einem Staatsprocurator und einem Substituten tc. Endlich ein Uppellationsgericht (zu Zweibrucken), in zwei Kammern getheilt. bie Gegenwart von je 5 Richtern zu Fallung eines Urtheils erforberlich. Dabei ein Generalprocurator mit 2 Substituten zc. Der Caffationshof, ber gleichfalls fruher in Zweibruden feinen Sig hatte, ward 1833 nach Minchen verlegt und mit dem bortigen Oberappellationsgericht vereinigt. was mehrfache Reclamationen, namentlich auch von Seiten bes Lanbrathe, veranlaßte. Die Uffisensigungen werden in ber Regel zu 3meibrucken Es gibt nur zwei Instanzen, in manchen Sachen felbst nur gehalten. eine; der Caffationshof follte seinem Wefen nach keine eigene Inftang fein, ift es aber allerbings gewiffermaßen geworben. Derfelbe hat fich namlich, nach bem Zwecke seiner Institution, barauf zu beschranken, biejenigen Urtheile zu cassiren, burch welche ein Geset offenbar irrig ange= wendet, ober wo in bem Berfahren eine Form verlett warb. Dann hatte er bie Sache an ein anderes Bericht zu verweisen. Statt beffen ent= scheibet ber baierische Caffationshof felbst über bie ganze Sache, foferne es fich nicht von einer, hinfichtlich ber befinitiven Aburtheilung ausschlieflich vor die Uffisen gehorenden, Criminalanklage handelt.

§. 4. Polizeiwesen (Udministrativpolizei). Die oberfte Poli= zeibehörbe ift die Kreisregierung; ihr stehen die Landcommissariate untergeordnet, diefen hinwieder die Burgermeifter, und, in bebeutenbern Gemeinden bie Polizeicommiffaire; - bann bie Gensbarmerie, bie Gicherheitsgarben (aus Burgern gebilbet) w. In jebem Kantone ift ein eigenes Kantone =, an jedem Bezirkshauptorte ein Bezirks = und zu Kaiferslau= tern ein Centralgefängniß. Die erstern laffen noch manches zu wunschen ubrig; bas Centralgefängniß bagegen kann als eine mahre Musteranstalt in feiner Urt gelten. Daß bie innere Ginrichtung, bei ber außerften Dekonomie, hinfichtlich ber Reinlichkeit, Arbeit, Berpflegung u. f. w. ber Gefangenen trefflich, ist noch bas Geringere. Aber bie Unstalt bewährt sich, nicht wie fo viele anderen, als eine Berfchlechterungs =, sonbern als eine wirkliche grundliche Besserungeschule. Die Erfahrung beweist, baß bie argsten Berbrecher nach ihrer Entlassung aus diefem Gefängnisse, sich meistens hauslich nieberlassen, und sich und ihre Familien als redliche brave Burger ernahren. Und biefes Wunder wird bewirkt - burch eine vernunftgemaße entschieden humane Behandlung, wie fie vielleicht nirgends sonst in Deutschland ober Frankreich stattfindet. Insbesonbere sind Schläge völlig aus ber Anstalt verbannt. (Lesenswerth hierüber bie Schrift: "Unleitung zur vollkommenen Befferung ber Berbrecher in ben Strafanstalten; von G. M. Dbermaier, Inspector am Centralge= fangnisse zu Kaiserslautern. Kaisersl. 1835, bei Tascher." Der Berf. bes Gegenwärtigen, welcher bie Sache genau kennt, muß babei bemer= fen, daß Gr. Obermaier feine Resultate noch weit glanzender hatte belegen konnen).

Gefundheitspolizei. In jedem Kantone ist, auf Kreiskosten, ein eigener Kantons = und in jedem Landcommissariatsbezirke ein Thier=arzt angestellt. Alle Eltern sind verpslichtet, ihre Kinder inoculiren zu lassen. Unter den einzelnen Wohlthätigkeitsanstalten nimmt die auf Kosten des Kreises unterhaltene Armen =, Kranken = und Taubstummenanstalt zu Frankenthal die erste Stelle ein. Die Einrichtung derselben ist ebenfalls musterhaft. Mit einem Gesammtauswande von etwa 40,000 Fl. jähr=lich werden etwa fünsthalbhundert Personen aufs zweckmäßigste unter=halten.

6. 5. Schulwesen und sonstige Bildungsanstalten. Wor und während der Vereinigung des Landes mit Frankreich wurden viefelben auf eine unverzeihliche Weise vernachlässigt. Die Wahrheit gebietet, hier zu bemerken, wie viel man in dieser Hinsicht der baierischen Berwaltung, insbesondere ben Bemuhungen bes vormaligen Generalcom= missairs in dieser Proving, v. Stichaner, zu verdanken hat. Das zu Raiserslautern errichtete Schullehrerseminarium lieferte bald sehr tüchtige, geschickte und wohlunterrichtete Lehrer; fast in allen Gemeinden wurden neue Schulhäufer erbaut (leider häufig auf eine, die Gemeindemittel viel an start angreifende, unnothig kostspielige, und babei — bas Uebelste fehr wenig solide Weise), und in einer bedeutenden Anzahl von Orten Freischulen errichtet. Bu wunschen ware hier, wie überall, eine weitere Berbesserung ber Schullehrergehalte. Auch will man bemerkt haben, baß bie Leistungen des Kreisschultehrerseminars in neuester Zeit nicht vol= lig gleichen Schritt mit den früheren halten. — (Seit 1829 ist die katholische Madchenschule zu Spener, ungeachtet wiederholter Reclamatio= nen von Seiten des Local = Gomeinde =, fo wie des Kreis = Landraths, mit bem in ber Rreishauptstadt wieder errichteten Dominicanernonnen= kloster vereinigt.)

Die Kreisgewerbschule zu Kaiserslautern erhielt, wie die Erfahrung zeigt, eine fehlerhafte Organisation. Etwas mehr durften die Local-Ge-werbschulen an verschiedenen einzelnen Orten, z. B. zu Spener, ihrem

3mede entsprechen.

Die Mittelschulen (Gymnassen zu Spener und Zweibrücken, sobann lateinische Schulen an allen bedeutendern Orten) leiden an den Folgen zu häusiger Neorganisationen und an einigen andern Uebeln, deren Auseinsandersetzung hier zu weit führen würde. Früher war in diesem Fache, so wie überhaupt im Schulwesen, der stets rüstige Veterane Butenschön (damals auch Nedacteur der Spenerer Zeitung) als Kreiss Schulrath, thätig.

Sonstige Bildungsanstalten: Casino's in allen nur eintsgermaßen bedeutenden Gemeinden; — wenige und wenig bedeutende Buchshandlungen, — 14 Buchdruckereien (unter strenger Aufsicht); politische Zeitungen nur eine, die neue Spenerer; — daneben, obschon mit gerade entgegengesetzer Tendenz, das Journal: der Katholik. — Das Kalensberwesen beginnt seit einigen Jahren sich eutschieden zu bessern (mochte man doch überall bedenken, daß in der Regel keine Schrift in so viele

Sanbe fommt, ale ein Bolfefalenber, bag fonach burch feine beffer und erfolgreicher für Belehrung bes Bolts gewirft merben fann !).

6. 6. Rirdenmefen. Der oberfie Grundfat ber beftebenben, und gan; und gar in bem Geifte ber Bewohner aufgenommenen Bes febe hieruber ift: volle Gemiffensfreiheit, - fonach feine berrichenbe Rirche.

Die Berbaltnufe ber katholifden Confession (an beren Spite ber Bifchof von Spener) bieten nichts befonders Bemerkenswerthes bar. Die Proteftanten (Reformirten und Lutheraner) haben fich 1818 gu einer Rirche vereinigt; bie entichieben, und beftimmter ale irgenbmo, im Ginne bes Rationalismus fich auszubilben ftrebt. Soffentlich wirb fie, wenn auch fur ben Mugenblid am weitern Boranfdreiten gebinbert, boch minbeftens nicht wieber guritdichreiten wollen. Befentlich find biebei bie alle vier Sahre einmal zu Raiferstautern ftattfinbenben Generalinnoben, bei benen aber (fehlerhaft genug, wie bie Erfahrung bemeift.) agiftliche und nur & meltliche Mitglieder. Es marb gmar bie Prestpterial = Berfaffung eingeführt, bod fichert bie berrichende Bolfeauftlarung voll-Commen vor jebem Difbrauche ber Gewalt gegen bie Gemiffenefreiheit bes Gingelnen. Bu Speper befieht ein protestantifches Confistorium. Leiber ift es bem Dofticismus auch in einigen Gegenben biefes Lanbes gelungen, fich bei Gingelnen Gingang ju verschaffen, obwol er nie auf Musbreitung rechnen barf. Ginige bober geftellte Pfarrer find bem, vor= erft noch im Dunteln getriebenen Unwefen nicht fremb. Dbne 3meifel fteben fraftige Einschreitungen von Geiten ber Regierung bevor.

Richts trug wohl gur Berbreitung bes Beiftes ber Dulbfamteit unb Mufflarung in Religionsfachen mehr bei, ale bie fogenannten gemifch : ten Chen, welche man fcwerlich irgendwo baufiger finden wirb, als in Rheinbaiern. Die in neuern Beiten wieber verfuchten Bemuhungen bes Dapiemus, benfelben entgegen ju mirten, bienten nur bagu, bas Bolt noch aufgeflarter ju machen; fo bag enblich ber Dapft felbft fur gut fanb, auf die wieberholten Roten ber baierifchen Regierung bin gu erflaren, Die fatholifche Geiftlichfeit habe Die bisherigen Principien gu verlaffen, bag und insomeit beren genaues Ginhalten noch nachtheiligere Folgen, noch großere Uebel hervorbringen fonnten, ale bie baburch abgehaltenen. (Dier mag auch erwahnt werben, bag es, nicht blos bem au Spener wieder errichteten Monnenflofter, fondern ber gangen fatholis fchen Beiftlichkeit in Rheinbaiern unmöglich ift, ihre Babl aus Gingebornen zu ergangen; nicht einmal bie Salfte ber fatholifchen Pfarritellen find mit gebornen Rheinbaiern befest, und fortwahrend herricht Dans gel an Canbibaten. - Unbere bei -ber protestantifchen Beiftlichkeit. Bener Umftand ift um fo auffallenber, ale ju ben mubevollen und noch ungleich meniger eintraglichen Bolffcullebrerftellen ein übergroßer Bubrana berricht, obichon auch in biefem Sache feine Unftellung ftattfinbet, außer nach einer breijahrigen Praris bei einem tuchtigen Bebrer, und einem bierauf erfolgten zweijahrigen Unterrichte im Rreisfcullehrerfeminar. -Gegen ben Colibat bat fic noch teine Stimme eines tatbalifchen Pfarrers

in diesem Lande öffentlich zu erheben gewagt, obgleich es außer Zweifel steht, daß Biele eine solche Aushebung mit innerm Jubel begrüßen

würden.)

Die französische Gesetzgebung gewährte ben Juben unbedingt die gleichen burgerlichen Rechte, wie sie bie Christen genossen. Das bekannte Napoleonische Decret vom 17. Marg 1808, das heute noch in Rhein= baiern in seinen Sauptbestimmungen gilt, führte fehr brudenbe Beschran= fungen gegen jene Religionsgenossensschaft ein. Der Zweck war, bem Mucher der Juden vorzubeugen, und sie vom Schacher abzubringen. In diefer Absicht wurden Unordnungen getroffen, die in jeder Beziehung Rein zu Gunften eines Juden von als rechtsperlegend erscheinen. Seiten eines Christen ausgestellter Schuldschein ober Wechsel sollte Gul= tigkeit haben, wenn der Jude nicht speciell ben Beweis führe, daß er dem Schuldner bie betr. Summe wirklich geliehen (diese Bestimmung galt nicht blos fur die Zukunft, sondern sie hatte unbedingt ruckwirkende Rraft); fein Jube burfte ohne specielle, alljahrlich zu erneuernde Erlaub= niß, Handel treiben, keiner sich bei der Conscription durch einen Ginste= her vertreten laffen (beibe lettern Dispositionen find außer Uebung ge= fommen); feiner aus einem Departement in bas andere auswandern ic. — Die österreichisch = baierische Udministrationscommission erließ überdies 1814 ein Berbot ber Berheirathung zwischen Juden und Chriften. -. Die Napoleonischen Berfügungen haben bie Ifraeliten in keiner Beziehung gebessert und die Befügung ber Landesadministration diente nur dazu, ein Umalgamiren zwischen Christen und Juden absolut unmöglich ju machen, wobei benn auch ber Grundfat, bag bie Che ein burgerlicher Act sei, offenbar vergessen oder zurückgebrängt ward.

g. 7. Industrie. a. Ackerbau. Jeder Bürger ist berechtigt, sein Grundeigenthum auf die unbedingteste Weise nach seinem Gutsdünken zu benußen, zu bedauen, mit Mauern und Gräben zu umgeben u. s. Woch mächtiger als diese gesetzliche Bestimmung trugen zum raschen Emporschwingen der Cultur des Bodens bei: Aushebung der Zehnten, Feudalgülten und persönliche Frohnden; Ablösbarkeit der von Begebung des Eigenthums herrührenden Gülten, Frohnden, Erbbestandszinsen, so wie des Erbbeständsnerus selbst; gleichmäßige Theilbarkeit der Güter in natura unter alle Kinder eines Vaters zc. (die Ersahrung beweist in Rheinbaiern aufs Unwiderlegbarste, daß die Felder desto besser gebaut werden, se mehr sie zerstückelt sind \*); Veräußerung der meisten Staatsgüter (insbesondere jener, die vor der Zeit der französischen Revolution

<sup>\*)</sup> Ich nehme darum und noch aus mehrfachen andern Gründen — in jeder hinsicht mich auf die Erfahrung stügend, — diesen besonders im Code Napoléon adoptirten Grundsaß, entschieden in Schuß gegen die am Schlusse des Artisels "Agrarische Geseße" (Staatslerison 1. Band S. 430 und 431) ausgesprochene Ansicht hinsichtlich der nur bis zu einem gewissen Brade vortheilhaft gehaltenen Theilbarkeit des Grundbesißes.

Eigenthum ber tobten Hand gewesen\*); — ausgenommen die Walbungen); unentgeltliche Vertheilung der Gemeinde - Almende — Gemeinheiten (Ganersben u. dgl.) — unter die sämmtlichen Glieder der betr. Gemeinden, und der gemeinschaftlichen Waldungen gewisser Bezirke (Haingeraiden) unter die einzelnen berechtigten Communen (hiebei ist rühmlich zu gedensken der Bemühungen zweier verstorbenen Mitglieder der Kreisregierung: Löw's — bereits oben genannt — und Drester's); endlich Abschaffung des Wildstandes (einigermaßen im J. 1815 wieder eingeführt durch die gemeinschaftliche Landesabministration).

b. Gewerb wesen. Die Grundprincipien: Freiheit ber Gewerbe, Freiheit ber Unsassigmachung, sind hier wirklich langst ins Leben eingeführt,

und geben einen entschieden vortheilhaften Ginfluß fund.

c. Handel. Derselbe ist natürlich in einem so kleinen Lande gar sehr von den außern Verhältnissen abhängig. Der innere Verkehr wird durch eine außerordentlich große Unzahl von Kunststraßen erleichtert \*\*).

Baierische Hypotheken= und Wechselbank. Dieses neueste beutsche Bankinstitut zeichnet sich vor allen beutschen Banken bas burch aus, daß es alle Arten von Bankgeschäften vereinigt und auch Banknoten in Circulation sett. Es ist nicht zu verkennen, daß bei Absfassung ber Statuten dieser Bank, welche wir hier vollskändig mittheilen \*\*\*),

<sup>\*)</sup> Hier ein Beispiel des Mußens: als der s. g. Dürkheimer Bruch verzäußert ward, bezog der Staat — ganz abgesehen vom Kauspreise — blos an Einregistrirungsgebühren (s. oben §. 2) mehr, als ihm das Eigenthum davon während dreih undert Jahren ertragen hatte. Die Steigerer aber fans den gleichfalls vollkommen ihre Rechnung dabei, indem sie nun das Land urbar machten.

<sup>\*\*)</sup> Mancherlet nähere Ausschlüsse über die verschiedenen Berhältnisse und den Zustand Rheinbaierns in dem Werke: "Statistisch= topographische Schilzderung von Rheinbaiern," vom Verfasser des gegenwärtigen Artikels (2 Bande, Spener 1831 und 1833).

<sup>\*\*\*)</sup> Statuten der baierischen Hypotheken= und Wechsels: Bank. — Erker Abschnitt. Fundation und Dauer der Bank. §. 1. Die baierische Hypotheken= und Wechselbank ist eine, von einer Privatgesellsschaft gegründete, unter dem Schuke und der fortwährenden Oberaussicht der Staatsregierung stehende Anstalt. Sie hat die ihr durch das Geset vom 1. Juli 1834 beigelegten Rechte und Verbindlichkeiten und ihr Vermögen ist Privatelgensthum der Gesellschaft. — §. 2. Diese Anstalt zerfällt nach ihrer, durch jenes Geset bezeichneten Thätigkeit, in eine a) Hypothekendank, b) Wechselbank. — §. 3. Die Hypothekendank gründet sich als Privatereditvereinsanstalt auf die für Cresditvereine bestehenden gesetzlichen Bestimmungen. — §. 4. Der Sie der Hypotheken ist in München. Jedenfalls wird baldmöglichst in Augsetung eine Filiale errichtet, welche in dem Unterordnungsverhältniß einer Filiale in Beziehung auf das Escomptos, Leih=, Deposito= und Girogeschäft den nämzlichen Wirtungstreis, wie die Bank erhalten soll. Uebrigens können nach Bezdarf auch noch in andern Städten Baierns Filialanstalten errichtet werden. — §. 5. Der Bank steht zu, ihren beim Beginne aus zehn Millionen Gulden bezstehenden Hauptcapitalstock mit der allmäsigen Entwickelung und Ausbehnung stehenden Hauptcapitalstock mit der allmäsigen Entwickelung und Ausbehnung

die Erfahrungen anderer Lander forgfältig benutt worden sind, um alle Vortheile der Banknotencirculation mit Vermeibung ihrer Nachtheile

ber Geschäfte auf 20 (zwanzig) Millionen Gulben auszudehnen. Jedenfalls verpflichtet sich dieselbe auch ohne die Ausdehnung und zwar nach Maßgabe ber erfolgenden ftatutenmäßigen Unmelbungen, und ohne beren Bergogerung bie Summe der Darleihen auf Hypotheken bis zu dem Betrage von 12 (zwölf) Millionen Gulben zu erhöhen. Bei jeder von nun an von Seite ber Bant= abministration vorzunehmenden Emission gebührt den Subscribenten der frühern zehn Millionen Gulden bezüglich der Halfte der zu emittirenden Actien und zwar in dem Berhältnisse ihrer frühern Subscriptionen, der Bor= zug, ein Biertel wird zur Verfügung ber Staatbregierung gestellt, über den von letterer nicht disponirten Theil, so wie über das lette Viertel verfügt die Bankadministration. Hat die Bank vor dieser weiteren Emission bereits einen Reservefonds gebildet, fo ift berselbe vor Allem von den Uebernehmern ber neus auszugebenden Banfactien im Berhaltniffe der neuen Emission zu den bereits bestehenden Subscriptionen zu erhöhen. — f. 6. Bur Bildung des Capitalstockes werden auf den Namen des Erwerbers lautende Actien zu fünfhundert Gulden ausgegeben, welche durch bloßes Indossement und ohne gerichtliche Dazwischen= funft von einem Befiger auf den andern übergeben konnen. Die Actien wer= ben nach ihren laufenden Mummern und unter Beisetzung des Mamens bes Uebernehmers in ein eigenes Buch (Actiengrundbuch) eingetragen. Eine Um= Schreibung in biesem Buche auf einen andern Namen kann nur nach Vorlage ber Driginalactie geschehen, und bis zu derfelben wird der in dem Actiengrund= buche zulest genannte Besiger als Inhaber betrachtet. — f. 7. Die Capitalbein= Lagen werden in baarem Gelde an die Bankadministration gemacht. hat die Raten zu bestimmen, nach welchen die Ginschuffe geleiftet werden sollen, und die Actionaire zur Einzahlung einen Monat vorher aufzufordern. Dieselben find verpflichtet, beim Beginne ber Bank, auf die nach Erscheinen der ge= nehmigten Statuten von Seite ber Bankadministration geschehene Auffordes rung gehn Procente bes Betrage ber Actie, mit funfzig Gulden, gegen eine auf ihren Mamen lautende Actienpromesse sogleich einzuschießen. konnen nie und in keinem Falle angehalten werden, für die Actie mehr als fünfhundert Gulden an die Bank zu bezahlen. — J. 8. Jede Uctie hat gleichen Untheil an dem Bankfonds und an dem aus den Bankoperationen hervorsgehenden Gewinne. Während der Dauer der Bank findet keine andere Bers theilung, ale die der Dividende und Superdividende ftatt. - f. 9. Actien fon= nen Inländer und Ausländer, Corporationen und inländische Staatscassen er= werben. — §. 10. Einer jeden Actie werden vorläusig auf zehn Jahre, halb= jährig zahlbare Dividendcoupons, demnach 20 Stude beigelegt. Binsenbetrag ist auf drei Procente festgesett, wornach ein halbjährig zahlbarer Binecoupon (Dividende) die Summe von fieben Gulben und breißig Kreuzern, jedoch mit der weitern Bemerkung ausspricht, daß auch der (nach s. 40) aus= zumittelnde Gewinnstantheil (Superdividende) in dem von der Bantadministras tion öffentlich bekannt gemachten Betrage gleichzeitig mitvertheilt werde. — Die Dauer der Bank ist auf neun und neunzig Jahre festgesetzt. Die ihr zukommenden Privilegien erlöschen, wenn sie nicht erneuert werden, erst nach Ablauf dieses Zeitraumes.

Zweiter Abschnitt. Rechte und Privilegien der Bank. §. 12. Die Bank und ihre Filiale 1) genießen nicht allein in allen vorkommenden Fällen das Augsburger Wechselrecht, sondern alle Streitigkeiten zwischen ihr und den Wechsel= und Merkantilgerichten unterworfenen Geschäftsleuten werden, in so weit es sich um Wechsel= und Merkantilgeschäfte handelt, bei den betreffenden Handels=, Wechsel= und Merkantilgerichten nach den Bestimmungen des Augs=

und Gefahren zu erzielen. Damit bas Silbergelb, woran bie beutschen Binnenlander ohnehin keinen Ueberfluß haben, nicht außer Landes getrie

burger Wechselrechtes entschieden, wenn nicht durch besondere Uebereinkunft zwischen der Bant und den Betheiligten ausnahmsweise etwas Underes bedungen wurde; 2) schließen ihre Geschäfte und fertigen ihre Urkunden unter der Firma ,, baierische Sypotheken = und Wechselbank," welche Fertigung gleich iener einer öffentlichen Behörde zu achten ift; 3) führen ihr eigenes in ber Uns lage 1. bezeichnetes Siegel; 4) genießen das Recht, daß bei ihnen Depositen : und Pupillengelder von den königl. Behörden gegen billige Verzinsung hinters legt werden durfen. — f. 13. Die Bank hat das ausschließliche Privilegium, Bauknoten auf den Inhaber (au porteur) in Umlauf zu setzen, deren Betrag nicht unter gehn Gulden fein foll. Die Summe derfelben barf jedoch nie den Betrag von vier Behntel bes Capitalftodes ber Bant, im hochften Falle nie bie Summe von 8 (acht) Millionen Gulden überschreiten, und muß zedenfalls für drei Biertheile der Emission mit dem doppelten der von ihr auf Grund und Boden anliegenden hypothek, für das weitere vierte Biertheil aber wenigstens mit einem gleichen, frete in Baarem vorhandenen Geldvorrathe der Banfcaffe gedectt fein. Die Bankadminiftration hat überdies dafür zu forgen, daß außer Diesem Geldvorrathe auch die übrigen drei Biertheile des Betrages der ausge: gebenen Banknoten durch leicht umzuwandelnde in der Bankcasse sich befindende Baluten gefichert find. Die Banknoten konnen bei öffentlichen Caffen nach ihrem Nennwerthe an Bahlung gegeben werden. — f. 14. Die Bant ift verpflichtet, bei jenen ihrer Cassen, welche sich besonders dazu bestimmen wird, Banknoten gegen baares Geld auszugeben und anzunehmen. - f. 15. Die Bantvaluta ift die baierische Reichewährung, die Bantcaffen empfangen und bezahlen nur in ganzen und halben Kronenthalern zu 2 fl. 42 fr., Conventiones thalern zu 2 fl. 24 fr., in 20r Studen zu 24 fr., und zur Ausgleichung nur in baierischer Scheidemunge. - f. 16. Die Bant nimmt auf die von ihr ausgegebes nen Banknoten oder bei ihr hinterlegten Gelder und andere Gegenstände weder Amortisations = noch Arrestgesuche an: - J. 17. Bu Verluft gegangene Action, und andere auf Mamen ausgestellte Urfunden ber Bant, fonnen nach ben, bet ben inländischen Staatspapieren bestehenden Wesetzen, von den Gerichten amor tifirt werden, worüber die Bankadministration sogleich in Kenntnis zu segen ist. — 5. 18. Nach Ablauf ihres Privilegiums oder bei ihrer einstigen Auflösung hat die Bant für alle fich noch im Umlaufe befindenden Roten den baaren Betrag bei einer koniglichen Caffe zu erlegen. Der Berrag ber brei Jahre nach geschet enem Aufrufe nicht umgewechselten Banknoten fällt, so wie dies auf den Banknoten bes merft ift, dem Bantfonds heim. Dies tritt auch ein, wenn die Bantadministras tion entweder wegen der Abnugung der Banknoten oder aus andern Gründen die im Umlauf befindlichen Banknoten gegen andere umwechselt. — f. 19. Die Nachahmung oder Veränderung der Banknoten wird nach Urt. 2 des Gejeges vom 1. Jul. 1834 bestraft. — f. 20. Der Bank steht das Recht zu, sich rücksichtlich ihrer fämmtlicher Forderungen an einen Deponenten durch den Werth seines Depots ohne. gerichtliche Dazwischenkunft bezahlt zu machen. -

Dritter Abschnitt. Berhältnisse der Bank zur Staateregierung. S. 21. Die königliche Staateregierung übt durch einen königl. Commissair die fortwährende Oberaufsicht auf die Einhaltung der von ihr genehmigten Banksstatten. Derfelbe kann zu diesem Zwecke: 1) den Wahlen, Ausschusversamme lungen und Sitzungen der Administration beiwohnen; 2) von den Cassen und Büchern der Bank sederzeit Einsicht nehmen, und 3) hat unter specieller Versantwortlichkeit über den gewissenhaften Bollzug der, im §. 13 rücksichtlich der Banknoten gegebenen Bestimmungen zu wachen, so wie die Banknoten vor ihrer Emission mit Unterschrift oder Stempel zu untersertigen. — §. 22. Sollte

ben werbe, follen keine Moten unter 10 Gulben ausgegeben werden, fo daß also die niedrigsten Banknoten nur mit der höchsten Geldmunge

ber königl. Commiffair in vorkommenden Fallen der Meinung fein, daß ber Ausschuß oder die Bankadminiftration ihre Befugniffe gu überschreiten, oder gegen die Statuten zu handeln im Begriffe ftehe, und follten feine teshalb gemachten Erinnerungen nicht berücksichtigt werden, so berichtet er augenblicklich an die königliche Staatsregierung, worauf der in Zweifel gezogene Gegenstand bis aur erfolgten Entscheidung suspendirt bleibt. - f. 23. Die Bant fann fich in ihren Angelegenheiten unmittelbar an die königlichen Ministerien wenden. — 1. 24. Wenn die Staatsregierung mit der Bant gum Behufe ihrer Unternehe mungen, auf irgend eine Weise in Geschäftsverbindung treten follte, fo finden alle in den Statuten und Reglements der Bank enthaltenen Bestimmungen eben so, als wenn die Bank mit Privaten Geschäfte abschließt, ihre volle Un=

wendung.

J. 25. Die 40 Bierter Abschnitt. Udministration ber Bank. größtbetheiligten Actionaire (f. 37) bitten den Banfausschuß. — f. 26. Der Bankausschuß mablt aus ten in Dinnchen wohnenden Actionairen 7 Admis nifiratoren, und diese wieder aus ihrer Mitte einen ersten und einen zweitent Director. — f. 27. Die Bankadministration wählt jährlich die ihr nothig scheis nende Ungahl von Cenforen aus den in München wohnenden sachverfrandigen Geschäfteleuten, welche barauf zu seben haben, bag nur als folid anerkannte Sandelsfirmen jum Diecontiren zugelaffen werden; zur jedesmaligen Entscheis dung werden drei Genforen erfordert. - f. 28. Die Bahl jedes einzelnen Uds ministrators foll befonders vollzogen, und erft nach Befanntmachung der Wahl des ersten, zur Wahl des zweiten, dritten u. f. w. geschritten werden. — f. 29. Un dem Ausschusse, so wie an der Administration können nur zur freien Ber= waltung ihres Bermögens berechtigte inländische Actionaire Theil nehmen. Ausgeschloffen find: Frauen und Auslander, so wie Corporationen und Staats= Im Concurs begriffene oder gewesene Individuen konnen, wenn fic ihre früheren Berbindlichkeiten nicht vollkommen erfüllt haben, weder in den Ausschuß, noch in die Administration eintreten. Rein Actionair fann fich das bei durch einen Bevollmächtigten vertreten laffen, ausgenommen hieron find die Mitalieder des königl. Sauses. — f. 30 Jeder Moministrator muß wenigstens zwanzig, auf feinen Damen in bem Actiengrundbuche eingetragene, und wahrend ber Dauer feiner Function bei der Bant hinterlegt bleibende Uctien besigen. -5. 31. Bei dem Beginne der Bank treten von den gewählten Udministratoren nach Berlauf des ersten Jahres einer, und in jedem der zwei nachfolgenden Jahre immer drei nach dem Loofe, für die Folgezeit aber nach ihrem Gin= trittsalter aus. Die Austretenden konnen wieder gewählt werden. — g. 32. Die Administratoren und Censoren bekleiden ihre Stellen als Chrenamter unentgeltlich; jedoch bleibt es dem Ausschusse für die Butunft unbenommen, den Administratoren und Censoren eine billige Entschädigung für ihre Zeitver= faumniß u. T. w. zu bewilligen. - f. 33. Die Udministration berathet unter dem Borfige des Directors wochentlich wenigstens einmal in collegialer Form bie Ungelegenheiten der Bank. Bur Fassung eines gultigen Beschlusses wird die Unwesenheit von wenigstens drei Mitgliedern außer dem Director, welchem bei Stimmengleichheit eine zweite entscheidende Stimme zukommt, erfordert, welche die Sigungsprotocolle mit dem Director unterzeichnen. Der erfte, und in beffen Berhinderungsfalle der zweite Director, repartirt die Geschäftseinläufe. Jeder der Udministratoren erhält einen besondern Geschäftszweig zur besondern Aufficht. — f. 34. Die Bankadministration ordnet den Geschäftegang der Bant, entwirft die für jeden einzelnen 3weig nöthigen Reglements, ernennt das zur Geschäftsführung der Bank nöthige Personale, und bestimmt dessen Besoldung, so wie die zu leistenden Cautionen. Chen so bezeichnet die Bank

Ein Viertheil ber Summe, welche in Noten cicculirt, foll stets in Metallgeld und die übrigen broi Biertheile burch leicht umzu-

administration den Wirkungskreis der von ihr eingerichteten und unter ihrer Aufsicht ftehenden Filiale durch geeignete Reglements. Sowohl die Reglements als die Personalernennungen find dem Ausschusse in seinen durch die Admini= stration veranlasten Versammlungen vorzulegen. — J. 35. Die Bankabminis stration wählt einen Rechtsgelehrten zur Berathung und Vertretung ihrer Mechtsangelegenheiten. - f. 36. Ulle Urfunden ber Bant, ale die Bantactien, Unweisungen, verzinsliche Schuldurfunden u. f. w., werden im Damen ber baierischen Supotheken = und Wechselbank ausgestellt, von einem der Dires ctoren und von einem dem treffenden Geschäftszweige vorstehenden Udministrator unterzeichnet, so wie mit dem Siegel der Bank versehen. - g. 37. Bu der in der Regel jährlich einmal und zwar am zweiten Montage bes Januare abzuhaltenden Ausschußversammlung ruft die Bankadministration die nach ihrem Actiengrundbuche am Tage der Einberufung und seche Monate vorher größt= betheiligten vierzig Actienbesitzer ein, wobei der langere Actienbesitz bei gleicher Actienangahl ben Borgug gibt. In bringenden Fallen fann die Bankadmini= stration den Ausschuß auch öfter versammeln. Der Director der Bankadminis stration hat bei diesen Versammlungen den Vorsig. — J. 38. Die Bankadmi= nistration hat bei ber im Jonuar jeden Jahres stattfindenden Berfammlung des Ausschusses die jährlichen Rechnungsabschlusse vorzulegen, die ausgewiese= nen Erträgniffe der Bant der Prufung zu unterlegen, die fur nothig erache teten Abanderungen in den Statuten oder Reglemente vorzuschlagen, und überhaupt über alle Berhältniffe der Bank Aufflärung zu geben. Bei allen desfalle figen Abstimmungen entscheidet die Stimmenmehrheit, mit Ausnahme der Abs stimmung über die von einem Ausschusmitglied in Antrag gebrachten Aban= berungen der Statuten, welche der foniglichen Staatbregierung nur bann jur Bestätigung vorgelegt werden fonnen, wenn drei Biertheile der anwesenden Muse

schugmitglieder für dieselben gestimmt haben.

Fünfter Abschnitt. Bestimmungen über die Dividende und ben Reservefonds. f. 39. Die Bankadministration hat jährlich zweimal, am Ende Jun. und Ende December, ihre Bucher abzuschließen, um den bei den Banks operationen fich ergebenden, und als Dividende, nach Abzug bes Betrags für ben Reservefonde, gleichmäßig auf jede Actie auszutheilenden Gewinn auszu= mitteln. - f. 40. Als Dividende werden vor Allem drei Procente des Mominal= capitals einer Actie (von 500 Gulden — halbjährig mit sieben Gulden und Bon bem übrigen sich ergebenden reinen Ges dreißig Kreuzern) festgesett. winne werden nach Abzug aller Unkosten, Berluste und zweifelhaften Fordes rungen, drei Biertheile ebenfalls gleichmäßig auf jede Actie, als Superdivis bende ausgeworfen. Das Resultat des jedesmaligen halbjährigen Bankabs schlusses wird öffentlich bekannt gemacht; worauf die Dividende und Supers dividende gegen Zurückgabe des treffenden Coupons erhoben werden können. Bei dem ersten Rechnungsabschlusse der Bank wird nur die nach der Zeit der Einschusse zu berechnende Dividende von drei Procent ertheilt. — f. 41. Durch ben, nach Bertheilung von drei Biertheilen des Gewinnstes, noch verbleiben= den vierten Viertheil wird ein Reservefonds bis zu der Bohe des zehnten Theiles bes Capitalftodes der Bant gebildet. Derfelbe muß siets in dieser Starte er= halten, darf aber nie über dieselbe vergrößert werden. Sobald der Reserves fonds die bezeichnete Söhe erreicht hat, wird auch der vierte Biertheil des Bankgewinnstes in der Superdividende mit vertheilt. — g. 42. Der in einer eigenen Rechnung zu verwaltende Reservefonds muß von der Bankadministra= tion in Staatspapieren, Privaturfunden ober, nach eigenem Ermeffen, auf andere Weise fruchtbringend angelegt, deffen, bei der im December alliährig abzuschließenden Bankrechnung fich erzielender Ertrag aber von der Bank in Einnahme gebracht, und mittelst desselben die zu vertheilende Superdividende verstärft werden.

wandelnde Valuten in der Bankcasse vorräthig gehalten werden. bem ift ber Bank ein ausschließliches Privilegium, Banknoten auszuge=

Sechster Abschnitt. Geschäfte ber Bank. Erste Abtheilung. Won ben Geschäften der Bank im Allgemeinen. S. 43. Bon dem Capitalstocke der Bank werden drei Funftheile zu Unlehen auf Grund und Boden gegen hupothekarische Sicherheit, die übrigen zwei Fünftheile aber für die übrigen Beschäftezweige ber Bank verwendet. - S. 44. Gollte es ber Bank nicht immer fogleich gelingen, für die oben bezeichneten drei Fünftheile ihres Capitalstockes solide und annehmbare Capitalsgesuche zu erhalten, so kann sie bis zur Un= meldung derfelben über die noch zur Berfügung stehenden Fonds zu andern. in ihrem Geschäftefreise liegenden 3weden, jedoch nur unter Der Boraussegung verfügen, daß die zu ihrer eigentlichen Bestimmung stets bereit gut haltenden drei Fünftheile nur auf kurze Termine angelegt werden. — J. 45. Die Bank barf niemals Speculationegeschäfte überhaupt, insbesondere aber feine Depot= geschäfte in ausländischen Staatspapieren für eigene Rechnung machen. f. 46. Die Bant umfaßt folgende Geschäftezweige: 1) Darleben auf hypothefarische Sicherheit; 2) das Escomptogeschäft, und zwar a) das einfache Wechsel-Es= comptogeschaft, b) das Escomptogeschaft in, die im f. 62 Mr. 2 bezeichnete Sicherheit nicht bietenden Wechseln; 3) das Leihgeschäft auf Papiere, Gold und Silber; 4) das Girogeschäft; 5) das Depositengeschäft; 6) die Lebens= versicherungs =, Leibrenten = und andere bergleichen Geschäfte; und 7) Ueber= nahme von Gelbern, sowol von bem Staate, als von Privaten gegen maßige Binevergutung. - f. 47. Unter ben im vorigen Paragraph bezeichneten Beschäften ift das einfache Escomptogeschäft von der Bankadministration vorzugs=

weise zu begünstigen.

3meite Ubtheilung. Bon ben einzelnen Geschäftezweigen ber Bant insbesondere. I. Das Darleihen auf hypothefarische Sicherheit. f. 48. Die Bank gibt ihre Darlehen nur bis zur Salfte des ermittelten Werthes eines Supothekenobjectes, in der Regel nur auf erfte Spothek, und zwar 1) auf alle Arten von in Baiern gelegenen Guterealitaten, 2) auf in Stadten ober Martten gelegene, einen fichern nachhaltigen Ertrag gewährende Baufer, mit Ausnahme von Schlössern auf dem Lande und unvermiethbaren Gebäuden, in= foferne dieselben ohne den übrigen Gutecompler verschrieben werden wollen. Insoferne das Object in einem Lehens = oder Fideicommigverhältnisse steht, bleibt der Bank noch insbesondere vorbehalten, die zu ihrer Sicherheit nöthigen speciellen Bestimmungen festzusegen. — §. 49. Darleben biefer Urt werden nur in baas rem Gelde, in runden Summen, und in Minimo gu funfhundert Gulden gege= ben. Kosten aller Art, sowohl gerichtliche als außergerichtliche, hat der Geld= nehmer zu tragen. — s. 50. Darlehensuchende können sich unmittelbar mündlich oder schriftlich, mittelbar aber nur durch gehörig Bevollmächtigte, oder durch beeidigte Senfale (welche keiner Vollmacht bedürfen) an die Bank wenden. Sie haben außer einer genauen Ungabe der Summen des Darlehens und der zu verschreibenden Objecte, einen gerichtlich beglaubigten Auszug aus dem Su= pothekenbuche, bann eine nach dem S. 60 gefertigte Schapung, fo wie die Er= klarung darüber beizubringen, daß sie zur Leistung der vorgeschriebenen Reals sicherheit und zur Erfüllung der übrigen sagungsmäßigen Bedingungen bereit feien. - f. 51. Der Darlebennehmende hat der baierifchen Supotheten = und Bechselbank eine, nach ben Borschriften des Spothekengesches f. 173 von dem betreffenden Sypothekenamte verfaßte und ausgefertigte Urkunde auszustellen, welche alle von der Bank jur Sicherstellung ihres Darlehens und der stipulir= ten Zinszahlung verlangten Bedingungen, und überdies auf den Grund des Gesehes vom 1. Julius 1834 f. 10 eine zu Protokoll gegebene Erklärung darüber enthält: 1) daß er die Bankstatuten als ausschließlich verbindende Mormen zur Staats = Lexikon. II.

ben, ertheilt worden, und ihre Moten follen wie baares Geld bei allen öffentlichen Cassen angenommen werden. Da der Geldverkehr des Staats

Beurtheilung und Auslegung seines mit der Bank abgeschlossenen Darlebens= vertrages anerkenne und betrachtet wissen wolle; 2) daß er für den Fall der 14 Tage nach eingetretener Bahlungszeit nicht geleisteten fipulirten Bahlung: a) fich auf die von der Bant bei dem gefetlich zuständigen Gerichte gestellte, und mit dem Sypothekenbriefe oder mit einem beglaubigten Muszuge aus dem On= pothekenbuche bescheinigte Klage sogleich, und ohne vorherige Verhandlung über die Liquidität des Rudffandes, dem in dem f. 52 Absag I und f. 64 des propos thekengesetes bestimmten Erecutionsverfahren unterwerfe, b) der Bank die Wahl des Grecutionegegenstandes, ohne Beschränfung auf die Bestimmungen ber Berichtebronung cap. 18 f. 3 festgesette Reihenfolge einraume, c) teine Gin= rede circa modum et ordinem executionis, die er nicht auf der Stelle durch Urs funden beweisen fann, vorbringen wolle, und d) auf die Guepenfiv-Wirfung aller Rechtsmittel, fo wie auf die Rechtswohlthaten ber amtlichen Friften und Machlaßregulirung ber Competenz, ber Güterabtretung und auf das moratorium rechtsförmlich Verzicht leiste; 3) daß die Bank bei jeder, die volle Deckung ihrer Forderung zweifelhaft machenden Deterioration eines ihr verpfandeten Dbjectes nicht allein zu einer neuen Abschägung, fonbern auch, nach vorhers gegangener halbjährigen Auffündigung ausnahmeweise zur Zurücknahme ihres dargeliehenen Capitals, ohne weitere Rudsichtnahme auf die stipulirte Bah= Aungsart, berechtigt fei; 4) daß im Falle ber Schuldner es seinem Interesse angemeffen fande, nach dem von der Bant empfangenen Capital noch ein weis teres Unlehen von fremider Sand aufzunehmen, er fich verbindlich mache, zur Sicherhett der Bant für allenfallfige Bineruditande und Roften ben zehnten Theil des von ihr erhaltenen Capitals vorerst als zweite, jedoch unverzinsliche Supothet für felbe eintragen ju laffen; 5) daß er ferner alle, burch Michterfüt= lung ber übernommenen Werbindlichkeiten verarfachten Roften und Schaben ber Bank verguten werde. Diefe Erklärung ift sowohl im Sypothekenbriefe, als auch im Sypothekenbuche felbst in der Columne ,, Unmerkungen " ausdrudlich anzuführen. - S. 52. Die Silgung einer Spothekenschuld findet zur Beit nur burch gesteigerte Bind= (Unnuitaten) Bahlung statt, doch steht dem Debitor in jeder Beit das Recht gu, feine Schuld auch durch weitere freiwillige Abschlages zahlungen oder durch volle Ructzahlung des noch schuldigen Capitale zu tilgen. Eine Abschlagszahlung darf nie weniger als einen jährlich gesteigerten Bins (Unnuitäten) betragen. — §. 53. Das Maximum der jährlichen Unnuitäten= gablung ift vorläufig auf ein Procent festgefest. Die vertragemäßigen Binfen werden halbjährig an bem von der Bankadministration bestimmten Termine entrichtet. — §. 54. Der nach vorstehenden Paragraphen, die gesteigerten Bin= fen (Unnuitäten) zu 5 Procent der ursprünglichen Schuld ununterbrochen gah= lende Bankschuldner tilgt in 43 Jahren seine ganze Schuld. Unterbricht der= felbe aber durch freiwislige Abschlager oder volle Rückzalflung des noch schuldigen Capitals das Unnuitätenverhältniß, so wird mit ihm nach dem Verhältnisse der gangen Unnuitätenzeit zu ben Sahren, in welchen er im gangen oder theilweisen Besite des Capitals war, abgerechnet. — S. 55. Auf Verlangen kann nicht nur die Rechnung über die allmälig stattgehabte Tilgung der ursprünglichen Schuld, burch Abrechnung ber bereits geleisteten Abzahlung geschloffen, sondern auch der Rest als ein neues Unlehen behandelt werden. y. 56. Ausnahmsweise können auch fünfprocentige, eine hinlängliche Sicherheit gewährende Ewige gelobriefe, mittelft Transportbriefe an bie Bant übergetragen werben. diefem Falle ertheilt die Bank dem Schuldner einen, auch für feine Besignach= folger geltenden Revers über die Zusicherung der ganzlichen Befreiung bes

bei einem sährlichen Bubget von mehr als 40 Millionen (mit Einschluß ber Gemeinde = und Stiftungscassen) wenigstens 6 bis 8 Millionen

undvierzig Jahre ununterbrochenen halbiährig und unverkürzt geleisteten Giltzahlung. Bei ber Beimzahlung, nach erfolgter Auffündigung von Geiten des Schuldners oder deffen Besignachfolgers, werden demfelben die bis das hin bezahlten Unnuitäten von dem Capital nach den Bestimmungen des f. 54 in Abrechnung gebracht. Bei nicht punktlicher Giltzahlung tritt gegen den Schuldner das Berfahren nach Ewiggeldrecht ein, und bei einem Gants verkaufe genießt ber Raufer bie Rechte und Bortheile bes früheren Schulde ners. - f. 57. Rach vollständig getilgter Schuld erhalt ber Schuldner bie Schuldurkunde mit der darauf gesetten Quittirung zurud. Die Borlage ber abquittirten Schuldurfunde allein ermachtigt die Sppothefenamter gur Lofchung ber Schuld in ihren Buchern. - f. 58. Die Bant erfennt als Beweis ber an fie geleisteten Bahlungen nur bie von ihr ausgestellten Quittungen an. -6. 59. Die Bankadministration fann einem von unverschuldeten großen Unglades fallen getroffenen Gutebesiger, nach Beschaffenheit der Umftande und der Burdigung der perfonlichen Berhaltniffe, auf vorgangige Untersuchung nicht nur eine langere oder fürzere Nachsicht in Entrichtung seiner schuldigen Leistungen, fondern auch weitere geficherte Unlehen auf einen, zur Erholung angemeffenen Der auf diese Begunstigung Unspruch Machende hat ber Beitraum geben. Bank bie erlittene Beschädigung unter Beilage gerichtlicher Zeugniffe binnen 14 Tagen vom Tage der Beschädigung anfangend anzuzeigen. — §. 60. Die Schäpung hat den aus der Berudsichtigung aller Umstände hervorgehenden mah: ren Werth des zu verhypothecirenden Objectes zu ermitteln und hiebei im Ull= gemeinen die in dem Hypothefengesche vom 1. Junius 1822 §. 132 und in der Instruction über dessen Bollzug vom 13. Mai 1823 Beilage V für Guteschätzun= gen enthaltenen Borschriften zu beobachten. Insbefondere aber: 1) mufe fen die Dominicalventen und zwar die ständigen mit fünfundzwanzig und die un= ständigen mit zwanzig zu Capital erhoben werden; 2) dürfen von den zu einem Butscomplere gehörigen Gebauden a) nur diejenigen in befondern Unschlag ge= bracht werden, welche den Gutswerth erhöhen oder einen leicht auszumitz telnden Berkaufswerth haben, b) auf dem Lande gelegene, mit anderem Grund= befise verbundene Schlösser aber nur nach ihrem Werthe als Wohngebaube, und in der Regel nach bem Steuercapitale angeschlagen, bloße Burusgebaude jedoch nicht in die Schätzung aufgenommen werden, ferner muß c) bei Bestimmung des Gesammtwerthes auf die zum Betriebe einer Wirthschaft oder eines Gewerbes nothigen Gebaude die geeignete Rudficht genommen werden, und ce muffen d) alle zu einem Gutscomplere gehörigen Gebaude ber Brandversicherungs: anstalt einverleibt fein; 3) wird bei in Stadten und Martten gelegenen Bebauden wenigstens eine doppelte Dedung ber Capitalezinfen durch einen, mittelft glaubwürdiger Urfunden als nachhaltig erwiesenen Mietheertrag erfor= dert; 4) find geschlossene Waldungen von verpflichteten Forstwirthschafts = Ber= fländigen unter Berücksichtigung des Steuercapitals und ihres nachhaltigen Ertrages nach forstwirthschaftlichen Grundsägen zu schägen, und der auf diese Weise ermittelte Ertrag mit 30 zu Capital zu erheben; 5) foll bei Schätzungen anderer Rufticalbesigungen ber Steuerwerth jum vorzüglichen Unhaltspunfte genommen, jedoch dem Besiger der Nachweis eines höhern Werthes, so wie ber Bank bas Recht einer neuen Zaration für ben Fall vorbehalten bleiben, wenn durch besondere Anzeige die Besorgniß eines, durch Annahme des Steuer capitals brohenden Verlustes, Gefahr eintritt. — S. 61. Der Bankabministra= tion bleibt überdies das Recht jeder weitern den Gesetzen nicht entgegenstehenden Anordnung zur Erhebung des wirklichen Werthes des bei ihr zu verhpothes drenden Db ectes.

Gulben Circulationsmittel beschäftigt, so lagt sich mit Sicherheit voraussehen, bag, selbst bei ben außerordentlichsten Ereignissen, keine

II. Das Edcomptogeschäft. A. Das einfache Escomptogeschäft. §. 62. Die Bant discontirt: 1) inländische, durch Berloofung ober Auftundigung in höchstens seche Monaten ruckzahlbare Staatspapiere und Coupons, 2) alle den gesetzlichen Erfordernissen entsprechenden und in der Bankvaluta auf ein Münchner Geschäftshaus gezogenen Wechselbriefe, welche wenigstens mit zwei, und wenn sie nicht acceptirt sind, mit drei als ganz solid enerkannten Sandelefirmen versehen sind, und nicht über drei Monate zu laufen haben. — S. 63. Die Bank kann auch auf frembe Plage gezogene Bechsel biscontiren, welche jedoch nicht langer ale drei Monate laufen, und wenigstens mit drei anerkannten guten Unterschriften verseben find. Dieselben muffen in bianco girirt und zur größeren Sicherheit, der unmittelbaren Rückzahlung an die Bank, von ihrem Inhaber mit einem auf die biscontirte Summe lautenben, wenigs stens vierzehn Tage früher zahlbaren Solawechsel begleitet werden. Sollte die fer Solawechsel jedoch am Verfalltage nicht punftlich eingelöst werden, so läßt die Bankadministration die discontirten fremden Wechselbriefe am nächstdars auffolgenden Börfentage durch geschworne Matter an der Borse verkaufen. Im Falle des Nichtgelingens des Verkaufes hat die Bank folche am andern Tage zum Incasso einzusenden, übernimmt jedoch keine taraus, möglicher Weise, entspringende Gefahr oder Verluste, die, welcher Urt sie auch immer fein mogen, allein ben Deponenten treffen. - §. 64. Der gefegliche Bechfelzins darf nie überschritten, wohl aber von der Bank ermäßigt werben. Bankadministration hat demnach alle drei Monate ihren Disconto festzuseten und bekannt zu machen. — §. 65. Alle bei der Bank discontirten und hinter= legten Wechsel ober Effecten konnen auch vor ber Berfallzeit zurückgenommen werden; in diesem Falle sindet aber an dem bereits in Abzug gebrachten Diss conto eine theilweise Ractvergütung nicht statt. — B. Das Escomptoges schäft in Wechseln, die nicht wenigstens mit drei Sandelsfir= men versehen sind. §. 66. Die Bank discontirt auch nach Thunlichkeit bie von einem Münchner Sandelshause auf fich felbst ausgestellten, auf hochs stens drei Monate lautenden Wechsel (Solawechsel), wenn die denselben fehlende volle Sicherheit, nämlich die Unterschrift von wenigstens brei als solid aners kannten Sandelssirmen, baburch erset wird, bag der Aussteller ein, dem nach den Bestimmungen der §§. 68, 69 und 70 festzusegenden Werthe des ganzen Bes trages, gleichkommendes Unterpfand bei der Bank mit der unwiderrufbaren schriftlichen Ermächtigung hinterlegt, solches im Falle der unterlassenen, §. 71 bezeichneten Machschuffe, oder der punktlichen Ginlösung einen Sag nach dem Sinken des Curfes, respective einen Tag nach der Verfallzeit, zu jedem Preise zu veräußern. — §. 67. Ale Unterpfand biefer Solawechsel nimmt die Bank an: 1) Waaren, die nicht Gefahr bringen, dem Berderben nicht ausgesetzt find, und keinen zu großen Raum einnehmen; 2) Pretivsen von Edelsteinen, Gold und Silber; 3) Staatspapiere, die auf den Börsen von München oder Auges burg notirt und negociirt werden. — §. 68. Waar en werden auf keinen Fall höher als zu fünfundsiebenzig Procent ihres sichern Werthes angenommen, und die Bank haftet weder für deren Gewichtabgang noch Berderben. — §. 69. Pretiofen von Edelsteinen und edlen Metallen werden höchstens nur zu fünfundsiebenzig Procent ihres innern auszumittelnden Werthes angenommen. Edelsteine, deren innerer Werth wegen Große des Gewichtes nicht leicht zu befimmen ift, bleiben ausgeschloffen. - §. 70. Staatspapiere werden nur zu achtzig Procent des auf der Münchner Borfe notirten Curfes angenommen, wenn sie entweder auf den Inhaber (au porteur) lauten, oder auf die Bant übergetragen oder umgeschrieben find. — §. 71. Bei einem Sinken bes Curses bebeutende Quantitaten Banknoten zur Wechselcasse zurückstromen. Durch die Errichtung bieser Bank hat Baiern allerdings einen bedeuten-

der zum Unterpfande gegebenen Staatspapiere um zehn Procente, hat die Bank den hinterleger zu einem Zuschusse von zehn Procenten aufzusordern, welcher in Staatspapieren zu achtzig Procent des an der Münchner Börse notirten Curses staatspapieres um zehn Procent muß die Ergänzung auf die nämliche Weise erfolgen. — §. 72. Werden Solawechsel, deren Sicherheit durch hinterslegung besondern Unterpfandes verstärft wurde, nicht am Verfalltage eingeslöst, oder wird der Aufsorderung zu einem erforderlichen Einslusse nach §. 71 nicht entsprochen, so läst die Bank diese Unterpfänder durch geschworne Mätzler am nächstsolgenden Börsentage veräußern, hält den Mehrerlös nach Abzug aller Kosten zur Verfügung des Wechselausstellers, bleibt dagegen auch rücksichts

lich des etwa stattfindenden Minberbetrages, deffen Wechfelglaubigerin.

Das Leihgeschäft auf Papiere, Gold und Gilber. f. 73. Die Bank leiht gegen Deponirung inländischer Staatspapiere und ihrer eigenen Actien neungig Procente bes an ber Borfe notirten Sagecurfes. Gritere muffen auf Inhaber (au porteur) lauten, ober auf die Bant umgeschrieben, lettere aber an dieselbe übertragen werden. Der Deponent hat gleichzeitig mit seinen Papieren eine unwiderrufbare schriftliche Ermächtigung zu dem im g. 66 naher bezeichneten Berfaufe feiner Papiere ju übergeben. Ginten die Papiere um 5 Procent, hat ber Deponent nach Aufforderung ber Bant 5 Procente nachzus schießen, mas in gleichen Papieren zu neunzig Procent bes an der Borfe notir= ten Curfes stattfinden fann; auf gleiche Beife geschehen die Nachschuffe bei jedem fernern Ginfen um funf Procent. - f. 74. Darleben auf Depot werden hochftens auf neunzig Zage gegeben. - f. 75. Die Bant fann, wenn es ihre Gelbverhalt= niffe geftatten, auf gemungtes und ungemungtes Gold und Gilber, ben Betrag bes innern Werthes nicht übersteigende Darlehen gegen ein achtel Procent auf dreißig Zage leihen. - §. 76. Bei, von einem Deponenten rechtzeitig nicht vollzogenen Rachschuffen ober Ginlösung ber beponirten Gegenstande tommen die im §. 72 festgeseten Prajudice in analoge Unwendung. — f. 77. Prolongationen abgelau= fener Geschäfte überhaupt tonnen nur nach besonderer Uebereintunft mit ber Bant nattsinden.

IV. Das Girogeschäft. §. 78. Jedem in München ansässigen, bei dem Handlungsgremium immatriculirten und börsefähigen Geschäftsmanne, so wie jedem daselbst wohnenden Actionair der Bank wird auf Verlangen bei dem Girogeschäfte der zbaierischen Supotheken = und Wechselbank ein Folium, wors auf ihm seine in der Bank-Valuta hinterlegten Gelder gutgeschrieben werden, und auf welche er allein nur anweisen kann, eröffnet. Die dafür zu entrichtende Gebühr, so wie den Geschäftsgang des Girogeschäfts überhaupt, bestimmt

bas Reglement.

V. Das Depositengeschäft. f. 79. Die baierische Hypotheken = und Wech= selbank ist berechtigt, gemünztes und ungemünztes Gold und Silber, Juwelen, in = und ausländische Staats = und Privatobligationen und Documente, so wie überhaupt alle Gegenstände von Werth unter den im Reglement festzuseßenden Modalitäten, und gegen daselbst zu bestimmende Gebühren in Verwahrung zu nehmen. Die Depositengegenstände sind Faustpfänder für die Gebühren, welsche nicht im Voraus bezahlt sind, so wie für alle Kosten, die sich hierauf allenfalls erlausen könnten.

VI. Das Ecbensversicherungs = und Leibrentengeschäft. §. 80. Die Bank errichtet eine auf Prämiensäße gegründete Lebensversicherungs = und Leibren tenanstalt, und legt deren reglementaire Grundbestimmungen der königlichen

Staatbregferung gur Genehmigung vor.

den Zuwachs an Circulationsmitteln gewonnen, in wie fern aber biefer Zuwachs bem Lande Nugen bringe, hangt nun hauptfachlich bavon ab, auf welche Weise berselbe verwendet werden wird; es kommt namlich lediglich darauf an, ob vermittelst besselben Gutebesiger und Fabrikunternehmer unterstütt werben, die ihn zur Berbefferung ihres Grundbesites und ihrer Fabriken benugen, oder ob er nur bagu dienen wird, der consumirenden Claffe ber Gutebesiger bie Consumtion zu erleichtern und bie unproductive Classe von Speculanten in ihren Geschäften zu unter= flusen. ' Dag übrigens diefes Bankinftitut für fich felbft prosperiren werbe, wofern es ben Statuten gemäß verwaltet werben wird, ift nicht zu bezweifeln. Mur liegt einige Gefahr in dieser Unhäufung von so verschiedenartigen Geschäften; namentlich wird viel barauf ankommen, wie das Hypothekengeschäft verwaltet werden wird, und daß in dieser Beziehung feine perfonlichen Begunftigungen eintreten. Wir geben die Statuten biefer Bank hier vollständig, weil vorauszusehen ift, daß bem= nachst ahnliche Institute in andern beutschen Staaten zur Sprache kom-F. Q. men werben.

Wailly (Johann Silvan) ward ben 15. September 1736 Gein Bater, Aufseher ber Gemalbe bes Louvre, zu Paris geboren. batte für feinen Sohn keinen hohern Ehrgeig, als ihn in bem Genuffe feiner bequemen Stelle zu feben, die ihren Mann nahrte. Der Junge aber fuhlte fich burch einen anbern Geift getrieben, ber ihn ben ernften Wissenschaften, besonders der Mathematik zuführte. Auch versuchte er sich im Fache ber Dichtung und schrieb zwei Trauerspiele, die aber we= ber seine Freunde, benen er sie im Bertrauen mitgetheilt, noch ihn selbst befriedigt haben mogen; benn er kam von biefen Berfuchen als von eis ner Berirrung schnell zuruck, um sich ber Ustronomie ungetheilt zu er-Er schrieb über dieselbe mehrere Werke, welche auch jett noch für classisch gelten, und sein Ruhm verbreitete und begründete sich so schnell, daß er, 1785, zum Mitgliebe ber Akademie ernannt ward, die hochste Auszeichnung, die einem Gelehrten damals zu Theil werden fonnte.

Kaum schien je ein Mensch zum stillen, anspruchlosen Leben, bas

Schluß. f. 82. Gegenwärtige, von der Staatsregierung genehmigte Bankstatuten können ohne deren Zustimmung nicht abgeändert werden. Bon der Staatsregierung genehmigte Abanderungen mussen aber jedesmal den Statuten beigefügt, respective bffentlich bekannt gemacht werden. München, den

17. Junius 1835.

Siebenter Abschnitt. Auftösung der Bank. f. 81. Bor Ablauf bes Privilegiums (f. 11) kann eine frühere Auftösung der Bank nur auf Berlangen von drei Biertheilen der Actionaire, die auch Besiger von wenigstens drei Biertheilen der Bankactien sein müssen, eintreten. In diesem Falle tresten zehn von dem Bankausschusse aus seiner Mitte gewählte Mitglieder zu der Bankadministration, um mit derselben die Liquidation vorzunehmen, so wie die vollständige Erfüllung der Berbindlichkeiten des Etablissenzents zu berathen und auszusühren.

ben Wiffenschaften gehört, einen entschiedenern Beruf zu haben, als Bailly. Friedlich, ohne Chrgeiz, ohne Leidenschaft, ohne irgend eine hervortretende Eigenheit, die ihn mit sich selbst ober mit Unbern in Widerspruch geset hatte, weihete er feine Tage ber Forschung und ben friedlichen Genüssen eines einfachen Lebens. Er ist vielleicht der einzige Mann, ber, ohne etwas zu suchen, fast Alles erlangt hat. Was er nicht nehmen wollte, ward ihm gegeben, und obgleich er zu keiner ber verschiedenen Stellen, die er in seinem inhaltreichen und wechselnden Le= ben bekleidet hat, vorbereitet war, so erfüllte er doch alle Pflichten ber= felben mit gewissenhafter Treue, und, in großen entscheidenden Momenten, selbst mit einer wurdevollen Große. Auch ihn hatte die Revolution, in seiner stillen Wohnung des Friedens mit den Wissenschaften beschäftigt und ohne Ansprüche an die Welt, überrascht, um seinem Schick= fale, seiner ganzen Bestimmung eine andere Richtung zu geben. furchtbaren Greignisse der Zeit fanden ihn immer auf ihren gefahrvollen Wegen und rissen ihn mit sich fort, und er blieb sich bei allen raschen Wechseln der Begebenheiten gleich, und schien oft ihr Gebieter. Prasident ber Nationalversammlung gab er, an dem großen entscheiden= ben Tage, da sie ihre berühmte Sitzung im Ballhause hielt, dem Oberceremonienmeister, welcher den Deputirten, im Namen des Konigs, aus= einander zu gehen befahl, die Antwort: "Die versammelte Nation hat keine Befehle zu empfangen." In den frühern Versammlungen konn= ten, nach altem Brauche und Herkommen, die Mitglieder des britten Standes nur kniend bas Wort nehmen. Bailly kannte ben be= muthigenden Gebrauch, auf den der Abel und die Geistlichkeit nicht we= niger Gewicht, als der Hof selbst logten. Da er an der Spige einer Deputation des dritten Standes aus dem Schlosse von Versailles trat, fragten die Höflinge, wie sie sei empfangen worden. "Wir standen, antwortete Bailly, und ber Konig faß nicht." Der erste Prafident der Nationalversammlung war er auch der erste Maire von Paris. dieser Eigenschaft empfing er den König den 17. Juli 1789 auf dem Stadthause und in seiner Rede, die er an den Monarchen hielt, sagte er: "Heinrich IV. hatte sein Wolk erobert; hier eroberte das Wolk seinen König wieder."

Selten ward wohl einem Manne die allgemeine Achtung, das einstimmige Vertrauen in größerem Maße zu Theil; seine Popularität hatte den höchsten Grad erreicht. Bei dem herrlichsten Feste, das je eine Nation geseiert, bei dem Bundesseste von 1790, dem das gesammte Frankteich durch Abgeordnete beiwohnte, waren alle Blicke auf Bailly und Lasan ette gerichtet, der die Huldigung eines begeisterten und dankdaten Volkes mit ihm theilte. La fanette war an demselben Tage zum Besehlshaber der Nationalgarde ernannt worden, an welchem Bailly als Maire an die Spisse der Gemeinde trat. Beide Männer gingen besteumdet in Allem, was das Vaterland und die Sorgsalt sür sein Wohl betras, demselben Weg. Beide waren im Besisse der höchsten Sunst des

Volks, um der Gegenstand seines Hasses zu werden.

Im Juni 1791 war ber König entflohen, zu Varennes angehalten und nach Paris zurückgebracht worden. Man verlangte laut und unsgestüm die Entsetzung des Monarchen. Um 17. Juli versammelte sich eine ungeheuere Menge Volks auf dem Marsfelde, wo das Jahr vorsher das Bundesfest war geseiert worden und brängte sich nach dem Vasterlandsaltare, auf dem eine Bittschrift niedergelegt war, welche die Entschrift niedergelegt war, welche die Entschrift

fetung bes Ronigs verlangte.

Bailly begab sich mit ber bewaffneten Macht bahin, um bas Martialgeset verkunden zu lassen und die meuterischen Haufen zu zer= Er ward mit Sohnlachen und Steinwürfen empfangen, und die Truppen waren genothigt, zu ihrer eigenen Vertheidigung von den Waffen Gebrauch zu machen. Es floß Burgerblut. Hier ist die Son= nenwende von Bailly's Gluck und Gunft, die bas Bolk, in feiner fluchtigen Laune, einem Undern zuwendete, um sie ihm wie jenem zu entziehen. Es ift ermiesen, bag ber Maire ber Stadt Paris nur zufolge eines Beschlusses bes Municipalraths so gehandelt hatte. Auch billigte die Nationalversammlung, der er über bas traurige Ereigniß Bericht erstattete, sein Werfahren, wie es in ber Matur ber Sache lag. Bailly, ber es schmerzlich fühlte, wie unsicher ber Menschen Urtheil sei, die heute verdammen, was sie gestern noch mit Begeisterung erhoben, schickte seine Entlassung ein, die ber Buftand seiner Gesundheit, wie er fagte, noth= wendig mache. Sie ward nicht angenommen, sondern die Bitte des Municipalrathes an ihn gestellt, seine Umtsführung fortzusegen. Bailly willigte ein, bis zur nachsten Wahl an feiner Stelle zu bleiben. erfette ihn Petion, und er zog sich auf bas Land zurud, um in ruhi= ger Berborgenheit seine Tage zu beschließen. Bei dem Processe ber Königin ward er indeffen genothigt, wieder in der Hauptstadt zu er= scheinen, um vor Gericht als Beuge aufzutreten. In bem Unklageacte der unglucklichen Marie Untoinette war die Beschuldigung ausge= sprochen, es habe ein Briefwechsel zwischen ihm und der Konigin statt gehabt. Bailly gab bie einfache und bestimmte Erklarung: "es fei nicht wahr." Indessen war sein Untergang beschlossen, und er sollte feinem Schicksale nicht entgehen.

Bailly, in den Privatstand zurückgekehrt, lebte auf dem Lande in der Gegend von Nantes. Da seine Ruhe hier gestört ward, schrieb er an Laplace, einen der ausgezeichnetsten Gelehrten Frankreichs, später Pair, der zu Melun in stiller Einsamkeit lebte, ob er nicht in dieser Stadt einen Zusluchtsort und Verborgenheit sinden könne. Laplace erbot sich, seine Wohnung mit ihm zu theilen, und Bailly war entschlossen, von diesem freundschaftlichen Anerbieten Gebrauch zu machen. Unterdessen war der verhängnisvolle 31. Mai gekommen, und die Partei,

bie an ihm gesiegt, führte bie Schreckensregierung ein.

Abtheilungen der Revolutionsarmee durchzogen das Land und eine folche traf auch zu Melun ein. Bailly kommt, zur größten Bestürzung seines Freundes an. Dieser ist um ihn, und zwar mit Recht besforgt. Aber für den Verleumdeten und Verfolgten, den die spätern Ers

eignisse mit Abscheu erfüllten, hatte bas Dasein keine Reize mehr. "Was kann mir am Leben liegen, sagte er zu Laplace, wenn ich bas Alles ansehe, was vorgeht? Und dann ist es eins, ob ich hier ober anderswo sterbe." Bailly war erkannt worden. Bei seinem Namen steht der Pobel auf. Man schleppt ihn auf das Gemeindehaus, und obgleich die Municipalitat feine Papiere in Ordnung fand und ihn in Freiheit feste, so gab dies die wüthige Menge doch nicht zu. Die Sache ward an ben Ausschuß ber öffentlichen Sicherheit nach Paris berichtet, ber ben Gefangenen dahin zu bringen befahl. Er ward in's Gefängniß gewor= fen und vor das Revolutionsgericht gestellt, das den Schuldlosen als ben Morder feiner, auf dem Marsfelde gefallenen Mitburger, jum Tode verdammte. Bailly's Vertheidigung, einfach, freimuthig und wahr, wie sein Leben, hob jeden Zweifel an seiner Unschuld, wenn man ernst= Aber barauf kam es in biefer Zeit lich an ihr hatte zweifeln konnen. und vor diesem Gerichte nicht an. Bailly gestand aufrichtig, er sei ein constitutioneller Royalist und der beschwornen Verfassung treu. Dieses Geständniß allein mußte ihm bas Leben kosten. Er verlor es, und zwar auf eine schreckliche, schauberhafte Weise, die ben Menschen

tief unter bem Thiere zeigt.

•

Um Tage der Hinrichtung bestieg Bailly, die Sande auf den Rucken zusammengebunden, den Henkerskarren. Gine von Wuth ent= brannte Menge, welche die beliebten Tagsschriftsteller burch giftige Ber= leumdungen aufgehett hatten, begleitete ben Bug, und stieß gegen ben Berurtheilten die gräßlichsten Berwunschungen aus. Die rothe Fahne, welche an jenem unseligen Tage auf dem Marsfelde geweht hatte, war hinten auf dem Karren befestigt. Im langsamen Zuge ging es nun den weiten Weg von der Conciergerie nach dem Marsfelde. gen fiel in Stromen vom Himmel, und es war für die Jahreszeit (im Detober 1793) ungewöhnlich kalt. Bailly, fast nacht dem Unwetter ausgesetzt, von dem Hohngeschrei des Volkes begleitet, das ihn mit Roth warf, und nach ihm schlug, von seinen henkern gegen die wuthige Menge vertheidigt, die ben Bug aufhielt, um die Leiden bes Ungluckli= chen zu verlangern, blieb ruhig, fast heiter und ließ auch nicht einen Laut der Klage hören. Nach einer Fahrt von anderthalb Stunden kam der Karren auf dem Richtplat an. Bailly stieg herab; schon schleppt man ihn nach dem Blutgeruste, da fällt es einem Tieger ein, der die Uebrigen an grausamem Scharffinne übertraf, die rothe Fahne erst zu Man bringt Feuer, die Fahne wird angezundet, ein Unge= heuer schwingt sie brennend Bailly ins Gesicht. Der Schmerz er= prest ihm einen Schrei, und das Volk klatscht lauten Beifall. zweitenmal nahert er sich bem Schaffot. Einer aus dem Saufen ruft, es gezieme sich nicht, den heiligen Boden bes Bundesfestes — es war auf ben Antrag Bailly's gefeiert worden — mit dem Blute eines solchen Bosewichtes zu beschmuzen. Lauter, tausenbstimmiger Beifall. Das Geruft wird abgebrochen, stückweis nach einem Graben an dem Ufer der Seine gebracht und wieder aufgeschlagen; Alles unter den Augen Bailly's,

- Cook

ben man nöchigte, zu Fuß zu folgen und bas höllische Treiben mit an-Da ftand er nun, bem Gespotte und ben Diffhandlungen ber Menge Preis gegeben, die ihm in bas Geficht speiet, mit Steinen nach ihm wirft, ihn mit Stocken schlägt. Der heftige Regen wahrte unun: terbrochen fort. Bailly mit bloffem Kopfe halt brei entsetlich lange Stunden alle biefe Qualen aus. Der Ungludliche schauberte, von Res gen triefend. Du gitterft, Baill p? rief Giner aus dem Bolfe fpot= tenb. Es ift vor Frost, mein Freund, antwortete er ruhig. lich unterlag die Natur, schwächer als sein Muth. Er fank erschöpft ohne Bewußtsein nieder. Da er wieder zu sich kam, ersuchte er feine henter, die hinrichtung zu beschleunigen, mit der heitern Fassung, als bitte er einen Freund um einen Liebesbienft. Enblich wird fein Bunfch Das Schaffot ist über einem Saufen Unrath aufgeschlagen. erhört. Bailly sammelt feine lette Rraft, besteigt bas Blutgerust mit sicherem, fostem Schritte, und halt sein Saupt bem Todesstreiche entgegen. Jubelnder Beifall-erfüllt die Luft; es ift, als biete bas Frohloden ber Holle dem Himmel hohnend Trog. Bailly zählte 57 Jahre. Um 18. No= vember 1793 war er vor das Revolutionsgericht gestellt, ben 20. jum Tobe verurtheilt und ben 21. hingerichtet worden. Er felbst fchrieb feine Denkwirdigkeiten, die in zwei Banden erschienen find \*), und die her= vorstechenden Buge seines Lebens und die wichtigsten Thatsachen aus der Beit der constituirenden Berfammlung enthalten und erlautern. bete Bailly, der Erfte, den fein Diftritt jum Babler, der Erfte, ben die Wähler selbst zum Deputirten bei ber Nationalversammlung ernann= ten, ber erste Prafident ber Nationalversammlung und ber erste Maire von Paris. Un diesen bedeutenden Stellen zeigte er eben soviel Klugheit als Mäßigung und Rechtlichkeit. Unter den schwierigsten und gefahrvollsten Berhaltnissen blieb er sich gleich, besonnen, einfach in seiner Lebensweise, muthig für das Gute, standhaft in seinem Glauben, marmer Bertheibiger ber Unschulb und Gerechtigkeit, Freund ber Ungludlichen und Wohlthater ber Nothkeibenben. Bei ben mannigfaltigen und wichtigen Dienstgeschäften, die feine Thatigkeit in Unspruch nahmen, schrieb er seine Abhanblung über bie Gefangenen und fei= nen Bericht übor bie Hofpitaler, Zeugen und Denkmaler feiner Um Biele seiner muhevollen Laufbahn, in ber es ihm Menschenliebe. leicht gewesen ware, sich zu bereichern, hatte er den größten Theil feines eigenen Bermögens zugesett. Uebrigens laßt fich Bailly's Ungluck leichter als fein Gluck begreifen. Gin Mann von feiner Urt, einfach, wahr, seinen Grundsagen unwandelbar ergeben, von strenger Redlichkeit, keiner Schmeichelei und keines Betrugs fabig, konnte am Sofe so wes nig, als bei dem Volke sich in Gunft erhalten. Um wenigsten vertrug sich seine Mäßigung mit der Leibenschaftlichkeit der Zeit, die, in wilder Saft, von einem Heußersten gum andern übersprang. J. Weibel. Ballotiren, f. Abstimmung.

<sup>\*)</sup> Mémoires de Bailly, avec une notice sur sa vie, des notes et des éclaircissemens historiques. Paris 1821.

Banken— sind Ereditanstalten, wodurch Handel und Berkehr erleichtert und befördert wird. Sie nahmen im Mittelalter in den italie= nischen Handelsstädten ihren Ursprung und empfingen ihren Namen von den Banken, worauf dort die Juden baares Geld bereit hielten, um fremde nicht currente Geldsorten gegen gangbare umzutauschen oder ge= gen Pfänder oder Bürgschaft Geld zu leihen.

Die Banken sind entweder Deposit = und Girobanken ober Leih=, Wech=

fel = und Zettelbanken; sie sind ferner Privat = oder Staatsbanken.

Die De positen = und Girobank ober die Umschreibe bank empfängt für einen bestimmten Werth gemünztes ober ungemünztes Silber oder Gold, legt dasselbe in ihre Gewölbe nieder und eröffnet jedem Deponenten ein Blatt in ihren Büchern, auf welchem die deponirte Summe bemerkt wird. Hat nun der Deponent eine Zahlung zu machen, so wird die betreffende Summe auf seinem Blatt ab = und dem Empfangenden auf dem seinigen zugeschrieben. Das Geld bleibt fortwährend under rührt in dem Gewölbe der Bank liegen. Die Kosten der Anstalt werden durch eine geringe Abgabe für das Ab = und Zuschreiben bestritten. Fersner nimmt sie einigen Prosit an Faustpfändern. So berechnet z. B. die Hamburger Bank die Mark sein Silber dei der Annahme nur zu 27 Mark 4 Schillingen, während sie bei der Zurückbezahlung dieselbe zu 27 Mark 6 Schillingen berechnet. Die Bücher der Bank müssen heiliges Geheimniß bleiben.

Die Vortheile bieser Einrichtung sind folgende: 1) Erspart man den Nachtheil der Ubnutung des Geldes, den es gewöhnlich durch die Circulation erleidet. 2) Erspart man die Kosten des Münzens, in so sern Silber – oder Goldstangen deponirt werden. 3) Ist das Geld in den Händen der Bank viel sicherer als bei den Privaten, die nicht selten durch Diebstahl, Brand w. Verluste erleiden. 4) Wird die Arbeit des Zählens, Wägens, Ausbewahrens, Controlivens und Hin = und Hertragens erspart, 5) können keine Irrthümer dei den Zahlungen vorfallen, 6) das Geld der Bank erhält einen sirirten Werth dem Ausland und dem Courantgeld gegenüber, da es der Abnutzung und Veränderung nicht

unterworfen ift.

Spatern Ursprungs als bie erwähnten fehr einfachen Institute find

bie Leih =, Wechfel = und Bettelbanken.

Auf großen Handelsplaßen kommen die Kaufleute häufig in den Fall, für eine kurze Frist baares Geld zu bedürfen, entweder weil sie die auf dem Lager besindlichen Güter für den Augenblick nicht vortheilhaft verkaufen können, oder weil sich ihnen eine besonders gute Gelegenheit darbietet, Einkäufe zu machen, oder weil ihnen erst später Wechsel und Zahlungen fällig werden. Auf der andern Seite gibt es Capitalisten, welche geneigt sind, ihre Capitalien zu diesen Zwecken herzuleihen, aber weder die zu dem Ausleihungsgeschäft erforderliche Personenkenntniß, noch Zeit und Lust haben sich damit zu befassen. Die Bedürfnisse und die Interessen dieser beiden Classen sührten zu dem Institut der Leihbanken, wobei die Capitalisten, vermittelsk Actien eine gewisse Summe zusammenschießen und

- 5 700

bieselbe der Verwaltung von Personen übergeben, welche durch ihre Personal = und Geschäftskenntniß befähigt sind, dieses Geld badurch, daß sie entweder Wechsel discontiren oder auf kurze Zeit Geld gegen Zinsen aus-

leihen, nugbringend zu machen.

Bei dem Geschäftsbetrieb der Leihbanken zeigte sich bald, daß sie aus bem Credit, den fie bei dem Publicum genossen, noch einen andern Nugen ziehen konnten. Sie boten namlich benjenigen, welche sich um Unleihen oder Discontirung von Wechseln bewarben, auf eine gewisse Summe lautende Papiere an, worauf das Versprechen enthalten war, daß sie an der Caffe ber Bank zu jeder Zeit gegen baares Geld eingeloft werden wur-Da namlich bem Publicum ber Belauf ihres baaren Capitals bekannt, folglich ihre Zahlungsfähigkeit außer Zweifel gestellt mar, so burf= ten sie vorausseben, daß dasselbe biese Papiere bem Metallgelde im tag= lichen Verkehr noch vorziehen wurde, weil sie leichter als dieses von ei= nem Ort zum andern gebracht und bargezählt werden konnten. So entstanden die Zettelbanken, deren Wesenheit darin besteht, daß sie ver= mittelst der bei ihnen contrahirten Anlehen ober discontirten Wechsel Banknoten in Umlauf seben, welche, ba fie zu jeber Zeit an ber Caffe ber Bank gegen baares Gelb umgetauscht werden konnen, im Publicum fo lange wie baares Gelb curfiren, als fein Berbacht gegen ihre Bah= lungsfähigkeit entsteht. Mus diesem Banknotensystem erwachsen folgende 1) für das Publicum und den Berkehr, daß die Maffe ber Circulationsmittel bedeutend vermehrt wird; 2) für die Bank, daß sie von ben ausgegebenen und circulirenden Banknoten, wie von bem bag= ren Gelbe Binfen bezieht, folglich ihre Dividenden vermehrt; 3) fur biejenigen, welche temporaire Unleihen suchen, bag bie Banken, burch jenen Profit angereizt, mehr geneigt find Unleihen zu machen und fie zu bil= ligeren Bedingungen gewähren fonnen. Eine solide Zettelbank hat fol= gende Regeln zu beobachten: 1) Ihre Unleihen durfen nur auf kurze Zeit gestellt sein (in Mordamerika und England 60 bis 90 Tage), so daß sie, im Fall des Bedarfs, ihre Gelber einziehen kann, um die an der Caffe prasentirten Noten einzulosen. 2) Sie muß bei biefen Unlei= hen mit ber gehörigen Borficht ju Berke geben, sie barf baber nur ge= gen Wechsel an zahlungsfähige Personen leihen und jeder Wechsel muß minbestens burch zwei zahlungsfähige Indossanten verburgt sein. darf ihr Capital nicht in Grund und Boden stecken, da im Fall einer Sanbelekrifis der Werth beffelben nicht fchnell genug realifirt werden kann, um die prasentirten Noten zu honoriren. 4) Sie muß, auch nachdem ihr Credit fest begrundet ift, wenigstens den britten Theil der Summe, welche in Noten circulirt, in Metallgelb zum Behuf der Auswechselung vorrathig halten. 5) Sie muß sich jedenfalls huten, mehr Noten in Circulation zu fegen, als die Verkehrsverhaltniffe fordern, weil in diefem Falle die überfluffigen Noten schnell nach ber Caffe zurucktommen und ein fartes Bulaufen nach ber Caffe leicht fammtliche Banknotenbesiger in Marm fest und ein Berbeiftromen aller in Circulation befindlichen Doten verursacht, wodurch auch die solideste Zettelbank für den Augenblick in Zahlungsverlegenheiten gerathen kann. Ihre Noten durfen nicht auf zu kleine Summen lauten, weil sonst zu viel Metallgelb aus dem Lande

getrieben wird.

Banken, die, wie z. B. die Hamburger, blos Depositen = und Giros banken sind, gibt es gegenwärtig nur wenige; die meisten, namentlich die englischen und amerikanischen, vereinigen alle Geschäfte der vetschies benen Banken. Die neu errichtete baierische Bank verbindet außerdem damit die Geschäfte einer Lebens = Versicherungs = und Leibrenten = und

einer Hypothekenanstalt für Guterbesiger und Sandwerker.

Staatsbanken, für welche ber Staat die Bürgschaft übernimmt, die aber hinwiederum von dem Staat in dringenden Fallen zur Aushilfe in Anspruch genommen werden, mogen in ruhigen Zeiten sich eines größezren Credits erfreuen als Privatbanken, in Kriegszeiten und in Zeiten allzgemeiner Calamität haben ihre Papiere das Schicksal der Staatspapiere überhaupt. Auf Staatspapiere, wenn auch zu einem geringeren als zu dem Courswerth, zu leihen ist sehr gefährlich und könnte leicht bei großen Ereignissen die solideste Bank in Gefahr bringen. Zedenfalls muß die Bank sich darauf beschränken, blos inländische Staatspapiere als Unterpfand anzunehmen.

Privatbanken, wenn sie gehörig fundirt, tuchtig verwaltet und von der Staatsgewalt controlict sind, ohne daß die lettere sich anmaßt, sie zu ihren Zwecken zu benutzen, verdienen unter allen Umständen mehr Vertrauen als Staatsbanken. Auch sind sie, insofern mehrere neben einsander bestehen können, folglich in ihren Geschäften Concurrenz eintritt, dem Publicum nütlicher als große alles monopolisirende Staatsbanken.

Die alteste Bank, namlich die Benetianische, war im Anfang blos Depositen= und Girobank. Sie bestand nahe zu 600 Jahre, namlich von 1170 bis 1798 und siel zugleich mit dem Staate. Sie war im Grunde nichts anders als eine Staateleihanstalt, aus welcher die Ereditoren ihre Anlehen nach Belieben zurückziehen konnten. Die Amsterdamer Bank besteht seit 1609 und die Hamburger seit 1619 (s. die Artikel nieder= låndische, Hamburger Bank). Die englische Bank (s. d. Art.) besteht seit 1693, sie vereinigt, wie die erst seit 1803 etablirte französsische Bank (s. d. Art.) alle Geschäfte der Depositen=, Giro=, Leih= und Zettelbankeu. Ueber die Banken in den verschiedenen europäischen Staaten und in Nordamerika sindet man an den betressenden Stellen in diesem Werke besondere Nachweisungen.

Eine Uebersicht der ganzen Einrichtung des Bankinstituts gewähren die Statuten der baierischen Hypotheken= und Wechselbank vom 17. Junius 1835, welche unter diesem Artikel zu jenem Behuse vollskändig abgedruckt sind. Literatur: Busch sämmtliche Schriften über Banken und Münzwesen, Hamburg 1801. Storchs Cours d'économie politique. Petersbourg 1815. Uebersetung von Rau, Hamburg 1819. Nebenius über den öffentlichen Eredit, Karlsruhe 1820. The history and principles of bunking by James William Gilbert, London 1835.

.

Banknoten sind geschriebene ober gedruckte Schuldverschreibungen, worin eine Bank verspricht, dem Inhaber derselben eine gewisse Summe Courantgeldes zu bezahlen, im Fall dieselben zu diesem Zweck an der dazu bestimmten Einlösungscasse producirt würden und die, insofern die Bank allgemeines Vertrauen besitzt, in dem Publicum wie dazres Geld circuliren, weil sie leichter transportabel und bequemer darzuzählen sind als Metallgeld (s. d. Art. Bank). Die Form dieser Noeten ist sehr einfach, sie lautet z. B. bei der Bank von England solgendermaßen:

## Bank von England."

Mr. 2003.

Ich verspreche an Peter Deal oder seden andern Inhaber gegenwärtiger Note auf Verlangen die Summe von zehn Pfund Sterling auszubezahlen. London den 9. Sept. 1835.

Zm Namen des Gouverneurs Zehn Pfund Sterk. und der Compagnie der Bank von England.

I. P.

Von dem eigentlichen Papiergeld unterscheiden sich die Banknoten baburch, daß sie keinen gezwungenen Cours haben, und an der Bank zu jeder Zeit gegen diejenige Summe Metallgeld, worauf sie lauten, ausgeblost werden mussen.

Banknoten vermehren ben Reichthum eines Landes, insofern beffen Berkehr eine größere Quantitat Circulationsmittel erfordert. Werben fie aber auf zu niedrige Summen gestellt und in zu großer Menge ausgegeben, so haben sie bie nachtheiligen Wirkungen: 1) bas baare Gelb außer Landes zu treiben und 2) die Preise der Verkehrsgegenstände auf eine unangemeffene Weise zu steigern. Aus diesem Grunde werden in Enge land und Wales keine Banknoten unter funf Pfund und in Schottland keine unter ein Pfund ausgegeben. In mehreren Staaten von Nords amerika hat man aus gleichen Grunden alle Noten unter funf Dollars außer Cours gefett. Die niedrigsten Moten ber Parifer Bank lauten auf 500 Franken, die ber preußischen Staatsbank und ber Leipziger Discontor bank auf 100 Thaler; die Noten dieser drei letteren circuliren in ber Regel nur auf dem Plate felbst. In Deutschland befinden sich bis jest nur zwei Banken, die kleinere Noten in Circulation haben, namlich die baies rische Sppotheken = und Wechselbank und die Wiener Bank; bei jener lauten Die niedrigsten auf 10 Fl., bei diefer auf 5 Fl.

Ein Mittelding zwischen Banknoten und Papiergeld sind die preußisschen Cassenscheine, für welche zwar, der anfänglichen Bestimmung gemäß, eine Auslösungscasse in Berlin bestehen sollte, die aber eingegangen ist, weil die bis jetzt creirte Summe von 17 Millionen Thatern sich, ohne Einlösung, in so vollkommenem Eredit erhalten hat, daß nicht seiten,

namentlich zur Zeit ber Berliner Wollmarkte, z pCt. Agio bafür bezahlt wird. Die sächsische Regierung hat unter gleicher Benennung 2½ Milslionen Thaler in Circulation, wofür in Dresden eine Einlösungscasse besiteht. Die niedrigsten dieser Cassenschie lauten auf 1 Thaler und circuliren im kleinen Berkehr wie Münze. Daß diese Einrichtung auch im Kleinen aussührbar und vortheilhaft sei, beweist Unhalt-Köthen, das 50,000 Thaler Cassenschie in Circulation hat.

Ein großer Nachtheil der Banknoten ist der Umstand, daß sie haussiger der Fälschung ausgesett sind, als das Metallgeld. Indessen ist durch die Ersindungen der neuesten Zeit die Nachahmung derselben ausgerst erschwert worden, auch hat man in England die Ersahrung gemacht, daß, seit die kleinen Noten außer Cours gesetz, die Fälschungen viel sels

tener geworden find.

Ansprüche auf verlorne ober abhanden gekommene Banknoten sind ganz nach denselben Rechtsgrundsätzen zu beurtheilen, wie Ansprüche auf verlornes ober abhanden gekommenes Metallgeld. F. L.

Bankrot, f. Concurs.

Bann, bannen, Bannrecht. Die Grundbebeutung biefer Worte (nach ihrer von Wachter angenommenen Herleitung von dem veralteten "Ban", b. i. Erhöhung (Gipfel ober Spige), ift Soheit, Herrschaft, Gewalt, und fie laft fich auch bei ben mannigfaltigsten Anwendungen und Zusammensetzungen derselben überall deutlich erkennen. Go lesen wir in vielen alten Urkunden und Schriften das Wort Bann Tauch in der lateinischen Form bannus oder bannum) als Bezeichnung bald ber höchsten (kaiserlichen, königlichen ober fürstlichen) Gewalt oder Landesherrlichkeit, bald einzelner Ausslüsse derselben oder in ihr enthaltener besonderer Hoheitsrechte, vorzüglich der Gerichtsbar= feit, zumal ber höheren und peinlichen (daher Blutbann oder Ko= nigsbann), boch auch ber niederen und burgerlichen (eben fo bes Gerichtsbezirks, baber Burgbann, Dorfbann, Stadtbann, Bannmeile, auch Bannwart), nicht minder des fiscalischen Rechts auf gewisse Abgaben und Gefälle, auch auf Frohndienste (Bannwert), fobann auch ber wirklichen Musubung ber Sobeitsrechte, als eines erlassenen Edicts oder obrigkeitlichen Befehls, eines angelegten Beschlags ober Urrests, einer gerichtlichen Beståtigung, eines Aufgebots, sei es zu den öffentlichen Gerichten, sei es zum Kriegsdienst (Heerbann) u. s. w. So diente und dient noch das Wort Bann (ober Berbannung) zur Bezeichnung der, gleichfalls nur durch den Herrscher ober burch die Gesellschaftsge= walt zu verhängenden, Strafe der Verweisung aus einem Land oder Bezirk (ehedessen auch der Gütereinziehung oder Confiscation) und der noch schwereren des völligen Ausschlusses aus aller Rechtsgemeinschaft In diesem Sinne ist Bann gleichbedeutend mit und Rechtsfähigkeit. Acht (f. b. Urt.) und mit Ercommunication, b. h. Kirchenbann (s. d. Art.), bessen feierliche Verhängung oder Verkündung baher Bann= frahl genannt wird. Entsprechend solchen Bedeutungen bes Saupt=

worts Bann\*) ist auch jene des Zeitworts bannen (banneiare, bannire), daher, eine weitere Erklärung überslüssig. Gebannene (ober
gebannte) Gerichts=, Fest=, auch Fast tage sind eben gebotene
Tage dieser Art. Ein Gebannter ist jener, welcher einem Bannrecht
unterthan, d. h. einem Bannberechtigten pflichtig ist, dann aber auch
jener, welchen die Acht ober der Bannstrahl traf und ein Verbann=
ter, welchen die Verweisung. Auch wird bannen mitunter gebraucht
für zwingen oder überwältigen (z. B. Geister bannen), worin
dieselbe Grundbedeutung erkennbar, sur uns jedoch hier von keinem In=
teresse ist. Dagegen fordern die Bannrechte in engerer Bedeutung
eine: nähere Betrachtung.

Bannrecht, Banngerechtigkeit, ist das einer Person zustes hende Recht, von Undern zu fordern, gewisse Gegenstände des Bedürfsenisses oder Genusses sich ausschließend nur von ihr, d. h. von der Inshaberin der Berechtigung, zubereiten, herbeischaffen oder verkaufen zu lassen. Es ist also eine monopolistische Gewerdsbefugnis, ausgeübt theils gegen bestimmte Personen, theils gegen ganze Classen von Personen oder überhaupt gegen die Einwohnerschaft eines Ortes, einer Gemarkung oder

eines Bezirks.

Die Inhaber folder Gerechtsamen sind mitunter Corporationen, Gemeinden; Rloster u. s. w. mitunter Privatpersonen, am häufigsten Grundherren (oder auch Standes = und Landesherren, wenn nicht eigent= lich als folche, boch in ihrer Eigenschaft als Grundherren oder überhaupt als Nugnießer der Domaine). Zu den gewöhnlicheren Gegenständen der Bannrechte gehoren bas Bierbrauen, Beinfchenken, Reltern, Mablen u. f. w. Go machen haufig die grundherrlichen (ober auch landesherrlichen) Bierbrauereien ben Unspruch geltenb, nicht nur baß innerhalb eines gewissen Bezirks keine andere Brauerei barf errichtet werden, fondern auch daß alle Gast = oder Schenkwirthe (oder gar alle Privatpersonen) besselben ober eines anders bestimmten Bezirks ihren Bierbedarf nirgends als aus dem herrschaftlichen Brauhaus sich verschaf= fen burfen. Ein ahnlicher Zwang ift nicht felten ben Weinwirthen einer Gemarkung rucksichtlich bes Weinkaufs aus der herrschaftlichen Rels lerei aufgelegt, ober ein ahnliches Recht ben Weinwirthen gegenüber ber welntrinkenden Bezirksbewohner ertheilt. Ja, es gibt Beispiele von noch weiter gehender Berechtigung, welche namlich ben Bannpflichtigen nicht nur verbietet, irgendivo sonst als in der Bannschenke ihren Weinbebarf zu holen, sondern ihnen fogar bie Schulbigkeit auflegt, eine bestimmte Quantitat Weines entweder überhaupt oder bei gewissen Ge-

<sup>\*)</sup> Des, bemselben im Laut wie in der Bedeutung ähnlichen, flavisch en Wortes Ban oder eigentlich Pan (herr), und der daher rührenden Benen= nung mehrerer ungarischer Großen oder Statthalter, Ban oder Banus (wie insbesondere des Banus von Croatsen) oder auch ihres Gebiets (Banat), wollen wir nur kurz anführend in dieser Note gedenken.

legenheiten (als bei Hochzeiten, Kindtaufen u. f. w.) jeweils in dem Bannwirthshaus zu trinken oder wenigstens dem Wirthe zu bezahlen \*). Der Kelterzwang besteht in dem Recht, von allen Rebbesißern eines Bezirks, oder wenigstens von einer Classe derselben, zu fordern, daß sie ihre Trauben auf der Bannkelter keltern, oder wenigstens die dafüt festgesetze Abgabe (Kelterwein) jedenfalls entrichten. Ebenso steht den Bannmühlen das Recht zu, daß alle Bewohner eines gewissen Bezirks, oder eine bestimmte Classe derselben, ihre Brodsrüchte nirgend sonst, als auf der Bannmühle dürsen mahlen lassen. So gibt es auch Branntzweinzwang, Zwangsbleichen, Zwangsback fen u. s. w.

Dem unbefangenen Urtheile muffen alle folche Gerechtfame, wenn man sie als bleibende, mithin bererbliche, ober auf Grund und Boben radicirte, überhaupt als wahre oder wohlerworbene. Privatrechte gel= tend machen will, schon nach ihrem Begriff als abenteuerliche Unmafungen, als häßliche Auswuchse des historischen Rechtes, überhaupt als blos factisch behauptete, höchst verwerfliche Migbrauche erscheinen. findet folches Urtheil seine volle Bestätigung in dem großentheils klar vorliegenden hiftorischen Ursprung berfelben. Offenbar haben bie meisten blos in dem Machtgebot der kleineren ober größeren Zwingherren Alles, was ein folder herr befahl, festfeste, durch Ge= walt behauptete, war eben Recht, b. h. machte sich geltend als Recht, welchem sich zu unterwerfen ein Gesetz ber Nothwendigkeit fur alle von jener Gewalt erreichbaren Schwachen war. Also befahl ber Herr, wenn er z. B. eine Bierbrauerei errichtete, seinen sammtlichen Grundholden ober Leibeigenen, ihren Labetrunk blos allein in seinem Brauhaus zu ho= len, oder bei den, ihren Vorrath eben nur von borther beziehenden. Er befahl ihnen, ihre Früchte blos auf Gast = ober Schenkwirthen. ber herrschaftlichen Muhle mahlen, ihre Trauben blos auf ber herrschaft= lichen Kelter keltern zu lassen u. s. w., und steigerte wucherlich, mittelst willeurlich festgesetzter Preise, ben Ertrag feiner monopolistisch betriebenen Gewerbe. Er verpachtete wohl auch seine, mit dem Bannrecht aus= gestatteten, Bier = oder Weinhäuser, oder Keltern ober Mühlen für entspre= hend erhöhten Bins, und bezog bergestalt mittelbar oder unmittelbar den auf die unterthänige Einwohnerschaft neben unzähligen andern Lasten jest noch weiter unter bem Namen ber Bannpflicht gelegten Tribut.

Noch unter einem andern Titel schufen die Zwingherren Bannrechte. Es war dieses die von ihnen als Polizeiherren in Unspruch genom= mene Gewalt der Ertheilung von Gewerbsconcessionen. Eine

<sup>\*)</sup> In Cramers Weglarischen Nebenstunden, Thl. XII. S. 85 ff. sommt ein merkwürdiger, vom Kammergericht, aus speciellen Gründen, zwar gegen den Bannberechtigten entschiedener, doch die factisch vielfach bestanzdene, auch häusig wirklich behauptete Anmaßung beleuchtender Fall dieser Art vor.

fortwährend vergrößerte Zahl von Beschäftigungen zur Erwerbung des Unterhalts wurde an die hiezu von dem Herrn zu erwirkende Erlaubeniß gebunden, und anstatt des — im Allgemeinen wohl anzuerkennenden — polizeilichen Oberaufsichtsrechts über die Gewerbe erhob sich ein Berkaufsrecht von Concessionen, welches dann natürlich um so einträglicher ward, wenn man der Concession noch ein Banntecht beis

fügte, somit einen hohern Preis bafur anfegen konnte.

Solche Verleihung monopolistischer Gewerbsrechte fand übrigens eine scheinbare Rechtsertigung in dem schon früher aufgekommenen ståd = tisch en Institut der Zünste, deren Unmaßung nicht nur gelang sich allmälig die Anerkennung eines ihnen allein, also mit Ausschließung alser Ungenossen der Zunst, zustehenden Rechtes zum Gewerdsbetried zu erwirken, sondern dasselbe auch zum wirklichen Bannrecht dadurch zu steigern, daß sie einerseits den Einwohnern der Städte untersagten, sich wegen Befriedigung ihrer Bedürsnisse irgendwohin sonst, als an die der Stadt als Vürger angehörigen zünstigen Gewerdsleute zu wenden, und anderseits durch landesherrliche Privilegien mitunter noch das weitere Recht erwarden, auch die Bewohner einer größern oder kleinern Umgegend als den städtischen Gewerdsleuten bannpflichtig zu behandeln. Ueberhaupt sind ausschließendes Zunstrecht und Bannrecht sich sehr nahe verwandt,

baber auch ber namlichen Beurtheilung unterliegenb.

Roch eine vierte Art von Bannrechten wird aufgezählt, nämlich bie burch wirklichen Bertrag gegründeten, bemnach, wie man meint, ber Eigenschaft eines wahren Privatrechtes fich erfreuenb. Allerdings kann man annehmen, und wohl siegen auch mitunter bavon die urkundlichen Beweife vor, bag in Gegenben, welche noch ber nothigen Gewerbseinrichtungen fur ihre Bedurfnigbefriedigung ermangelten, bie Einwohner, um einem Unternehmer Luft und Muth zur Errichtung eis ner von ihnen gewünschten Gewerbsanstalt zu geben, beshalb einen formlichen Vertrag mit ihm eingingen, des Inhaltes, daß er z. B. eine Muhle bauen, oder eine Kelter errichten folle, wogegen fie ihm, zur Sie cherung des billig anzusprechenden Unternehmungsgewinns, versprachen, eine bestimmte Zeit hindurch ober auch lebtäglich oder endlich ohne Zeits bestimmung blos allein bei ihm ihre Früchte mahlen zu lassen ober ihre Trauben zu keltern! Eine solche Berechtigung bauerte fodann factisch auch über ben Zeitpunkt hinaus, bis auf welchen sie ertheilt warb ober gultig ertheilt werden konnte. Auch die neuen Ansiedler und die nachfolgenden Geschlechter beobachteten, absichtlos ober gewohnheitlich, was ihre Vorfahren versprochen hatten, und die angebliche Berjährung bruckte bem also geschaffenen Bannrechte bas Siegel einer vermeintlichen Unantastbarkeit auf.

Nichts jedoch ist klarer als die Unhaltbarkeit eines solchen über den Kreis und über die Lebensdauer der den Bertrag Schließenden hinaus wirkenden angeblichen Privatrechts. Denn die Bannpflicht ist mit nichten eine dingliche Servitut oder eine auf Grund und Boden radicirte Verpflichtung, in welcher Eigenschaft sie etwa privatrechtlich auf

- make

ble jeweiligen Besiger ber belafteten Grunde übergeben könnte; fondern sie ist eine rein perfonliche Verpflichtung, mithin wohl benjenigen, ber fie vertragsmäßig übernahm, und etwa auch feinen Erben ober allgemeis nen Rechtsnachfolger bindend, nicht aber übertragbar auf Undere ohne Sochstens wenn eine Gemeinbe als Bes beren wirkliche Zustimmung. sammtpersonlichkeit die Bannpflicht übernommen hatte, konnte biefe als fortbauernde Verpflichtung ihrer nimmer sterbenden moralischen Gesammt. personlichkeit erfcheinen, und felbst alsbann ware ihre Gultigkeit immerfort abhängig von ben, den Grundfaten bes Staatsrechts analogen, — namentlich die perfonlichen Freiheitsrechte ber nachkommenden Geschlechter schirmenden - Principien bes offentlichen Gemeinberechts. es ist nicht einmal die Gemeinde ats solche bannpflichtig, sondern bie einzelnen Bürger und Einwohner find es, und da läßt fich, ba biefelben feineswegs die Rechtsnachfolger ber ersten Bertragschließenden find, d. h. die Verpflichtung durchaus nicht als eine Erbschaftsschuld ober als bem Grund inharirende Reallast überkamen, sondern als rein perfonliche, felbsteigene Verpflichtung zu tragen haben, burchaus kein gultiger privatrechtlicher Titel bafur aufstellen, fo lange man nicht angeborne perfonliche, b. h. Leibeigenschaftslaften als rechtsbeständig an-Much die Beriahrung kann hier bem Berechtigten nimmer zu statten kommen, da die jest Lebenden die Personlichkeit der Berftorbenen keineswegs fortsetzen und gegen sie keine Berjährung stattfand Hätte baher der Unternehmer sogar wirklichen Schaden zu erleiden bei bem Aufhoren feines bedungenen Bannrechts, b. h. ware ihm wahrend beffen vertragsmäßig gultiger Dauer ber entsprechende Erfat für feine Vorauslagen noch nicht geworben, so hatte er eben bas Difiglucken seiner Speculation zu bedauern; aber ein Recht gegen biejenigen, mit welchen er ben Vertrag nicht geschlossen, erwuchse ihm baraus nimmer.

Noch einleuchtender aber als bei ben — ohnehin nur ausnahmsweise vorkommenden — bedungenen Bannrechten erscheint die Nichtigkeit, oder die stets freie Widerruflichkeit folcher Rechte, wenn fie blos auf factischer Unmaßung ober auch auf öffentlichem Recht (ober viel-Was anerkanntermaßen ober erweislich bloker mehr Unrecht) beruhen. Mißbrauch ber Gewalt ist, insbesondere was nach Inhalt und Natur der Berpflichtung sich als rein personliche Erblast, folglich als Aussluß oder Theil der Leibeigen schaft darstellt, kann nie und nim= mer zu Recht bestehen, und bie Gesetzebung, sobalb sie zu folcher Erkenntniß gelangt ift, muß es auch erklaren, b. h. bie Nichtigkeit ber also beschaffenen Verbindlichkeiten aussprechen (vergl. ben Urt. alte Was aber bie aus polizeilichen Grunden, ober Abgaben). wenigstens aus Autorität der Polizeigewalt verliehenen ausschließenden Emerbsconcessionen oder Bannrechte betrifft; so kann ihre Rechtferti= gung nimmer im blogen Interesse bes Berechtigten, sonbern nur im öffentlichen Interesse liegen und muß also auch eben ba ihre Grenze finden. Nur so lange und in sofern ein verliehenes Monopol

13 \*

für bie Gefammtheit nuglich, b.h. burch feinen Gefammtvortheil bie baburch ben Ginzelnen aufgelegte Beschränkung überwiegenb, baber die vernünftige Zustimmung selbst dieser Einzelnen ansprechend ist, alfo zumal nur fo lange die Umstände und Berhaltniffe fortbauern, unter welchen die Berleihung als nuglich erscheinen mochte, kann und barf bie Staatsgewalt baffelbe aufrecht erhalten; und bie beschrankende Bedingung: "unbeschadet dem gemeinen Wohl und den Rechten der Ginzelnen," ist in jeder Berleihung stillschweigend enthalten. Sollte baber z. B. das einer Muhle verliehene Bannrecht ursprünglich im Interesse der Gesammtheit gelegen haben, weil etwa sonft Niemand zu Errichtung der Mühle hatte konnen bestimmt werden; so erscheint boch unter verander= ten Umständen, 3. B. bei vergrößerter Bevolkerung ober bei bem Bu= fammenfluß entfernterer Mahlgaste, bas Bannrecht als überflussig oder schädlich und daher auch als ungerecht. Es tritt jest das natürliche Freiheitsrecht der bisher Bannpflichtigen, b. h. ihr Unspruch auf Befreiung, wieber in volle Kraft, und die Staatsgewalt ist schuldig, die jest zwecklos gewordene Beschränkung wieder aufzuheben. Auf ihr Recht, b. h. auf ihre Pflicht, die Gewerbsverhaltnisse jeweils nach ben Unforde= rungen der Zeit und ber Umstande zu regeln, hat sie nimmer verzichtet und konnte es mit Rechtskraft nicht thun, und ihre fortwahrende Db= liegenheit ift, ben jedesmaligen vernunftigen Gesammtwillen auszusprchen, folglich zuruckzunehmen ober als erloschen zu erklaren, was solchem Ge= sammtwillen ursprünglich entfloß ober auf bessen Woraussetzung gebaut war, jest aber bemselben nicht mehr entspricht.

Doch nicht also lauten die Lehren der streng positiven Just risten. Denselben gilt eben für wirkliches Recht, Alles was besteht oder verordnet ist, oder was in langishrigem Herkommen sich gründet, oder das Anerkenntnis der Gerichtshofe, oder der juristischen Schriftsteller sür sich hat. Sie begnügen sich daher damit, die selbst ihnen unverkennbare Härte des Bannrechts dadurch zu mildern, das sie es einer strengen Auslegung unterwerfen, das sie weiter den Bannspslichtigen das Recht der eigenen Zubereitung ihrer Bedürsnisse zusprechen, ihnen also blos verbieten, dieselben bei jemand Anderem als dem Berechtigten zubereiten zu lassen. Auch geben sie zu, das das Bannrecht zurückgenommen werden könne, wenn der Inhaber den billigen Forderungen der Pflichtigen in Bezug auf die Güte oder den Preis

ber Bedurfnigbefriedigung nicht entspricht.

Was jedoch die positive Jurisprudenz nicht that, das hat der Zeitgeist, wenigstens zum Theil, gethan. Sein mächtiges Wehen hat nicht nur in dem revolutionairen Frankreich mit den übrigen bars barischen Feudalrechten auch die Bannrechte zernichtet, das Vernunftrecht an die Stelle des historischen Unrechtes sehend; sondern es hat auch mehstere andere, sonst dem Stadilitätsprincip zugethane Gesetzebungen zu deren Ubschaffung vermocht. In Desterreich hat, der französischen Revolution noch vorangehend, Kaiser Joseph II. unterm 19. März 1787 den Mühlzwang abgeschafft. "Der bisherige Zwang der Uns

terthanen (alfo befaget bie preiswurdige Berordnung), ihre Korner auf einer in ber Herrschaft befindlichen Muhle zu mahlen, ist alsogleich überall, ohne Ausnahme der Cameralherrschaften, abzustellen, sofort den Unterthanen burchgehends frei zu gestatten, ihre Korner ba, wo sie es wollen, zu vermahlen." Eben so haben Preußen im 3. 1810 und Baiern im 3. 1811 die Bannrechte abgeschafft, und zwar ohne Entschäbigung für die bisher Bannberechtigten, das Großherzogthum Beffen jedoch (1818) nur gegen Entschädigung, für beren Berechnung aber eine Regel von höchst schwieriger Unwendbarkeit aufgestellt ward. herzogthum Baben hat die zweite Kammer ichon 1825, und nachbrucklicher im J. 1831 eine Bitte an ben Großherzog um Aufhebung aller Bannrechte beschlossen. Die erste Kammer trat diesen Beschlüssen 1825 gar nicht, und 1831 nur mit beigefügter Bedingung einer ben Berechtigten zu leiftenden Entschädigung, bei. Die Regierung legte fobann im 3. 1835 einen Gesegentwurf über Aufhebung der Bannrechte gegen eine, burch die Gerichte zu bestimmende, zur Halfte von den bann= pflichtigen Gemeinden oder Einzelnen und zur Hälfte vom Staate zu ent= richtende, Entschädigungssumme vor und zwar allernächst der erst en Diese aber verwarf ben Borschlag, worauf die Regierung einen neuen, blos die Aufhebung der Domanialbannrechte (und zwar die unentgeltliche Aufhebung) aussprechenden Entwurf an die zweite Kammer brachte, die ihm naturlich die freudigste Zu= stimmung ertheilte und durch die Einhelligkeit derselben jeden etwaigen Wiberspruch der ersten Kammer (ba bei Finanzgesetzen die Stimmen bei= der Kammern durchgezählt werden) zum vorhinein unwirksam machte.

Ueber die Bannrechte ist sonach das Loos entscheidend geworfen. Sie werden, auch wo sie noch factisch und gesetlich fortbestehen, bald dem fortschreitenden Geiste der Reform, alles Widerstrebens der Conservativen ungeachtet, weichen mussen. Denn allzu einleuchtend und zu all= gemein anerkannt ist sowohl ihre gemeinschabliche, namlich ben Flor der Gewerbe und die Lebendigkeit bes Berkehrs, niederbruckende Wirkung, als die große Rechtsverlegung, welche sie einerseits den= jenigen, die sich von dem Betriebe eines ihren Neigungen, Fähigkeiten und Umständen entsprechenden Gewerbes durch die Bannberechtigten ausgeschlossen sehen, und anderseits den Bannpflichtigen zufügt (die da nam= lich alle monopolistische Vertheuerung neben der meist schlechten Bedienung sich mussen gefallen lassen, und nebenbei erst noch, je nach besondern Verhältnissen und Lagen, mannigfaltige weitere Beschwerniß und Benachtheiligung zu ertragen haben), als daß die Gesetzebungen noch lange anstehen bürften, ihre Bernichtung auszusprechen. Nur eine Frage wird babei noch zu erörtern sein: ob namlich die Aufhebung un bedingt und unentgeltlich stattsinden konne und solle, oder ob dafür den bisher Berechtigten (ober auch den blos zeitlichen Rugnießern ober Pach= tem solcher Rechte) eine Entschädigung zu leisten sei.

Befänden sich die Bannrechte blos in den Händen gemeiner Bürger, so wurde wohl von Entschädigung gar nicht die Rede sein.

Denn fo wie man noch nirgenbe Anftanb nahm, bie Bunftpripile: gien, molde offenbar biefelbe rechtliche Ratur, wie bie Bannrechte an fich tragen, ohne irgend eine Entichabigung aufzuheben, und felbit manthe bingliche Gewerbegerechtigteiten, gleichfalle ohne Entgelt entweber aufzuheben, ober burch vermehrte Berleihungen, ober burch alls gemeine Bewerbevorschriften ihre bisherige monopoliftifche Stellung mefentlich zu befchranten; fo mußte man, um confequent zu fein, baffelbe auch in Berug auf bie eigentlichen Bannrechte thun. Allein biefe Rechte find meift im Befie entweber ber Domaine (von melcher ies boch ein Bergicht auf Entschabigung fich aus flaatswirthichaftlichen Grunben leichter erwarten laft) ober ber Stanbes : und Grunbbets ren (ober auch Corporationen), in Unschung welcher bie neuefte Beit ben auferft migbrauchten, b. b. in übertriebene Unwendung gefesten Grunds fas erfant, bag ihnen fein Recht (Gerechtfame) ober Begug, welches Urfprungs und Charafters er immer fei, burfe entgogen merben, ohne baffir ihnen zu leiffenbe volle Entichabigung. Ueber bie Ratur biefes Unfpruches und über bas Dag bes ihm gebuhrenben Unerkenntniffes find in ben Artifeln "alte Abgaben" und "Ablofung" bie vernunftrechtlichen Principien aufgeftellt. Unter Berufung auf biefelben bas ben wir blos noch in Begug auf bie Bannrechte insbesonbere gu bemers fen, baß bei ihnen ichon barum bie Entichabigungeforberung ale nichtig ericheine, weil, wenigftens in ber Regel, ein wirklicher Schaben, welchen bie Mufbebung bewirkte, gar nicht nachzuweifen, meniaftens beffen Betrag auch nicht einmal annahernd, mit einiger Buverlaffigfeit zu bestimmen ift. Denn ber bieberige Ertrag eines bannberechtigten Gewerbes mußte guporberft verglichen merben mit bem erft in Bufunft (namlich nach gefches bener Mufhebung bes Bannrechts) fich berausstellenben; und bann murbe noch immer ju ermagen ober ju fragen fein, ob ber bieberige, 3. B. bobe, Ertrag in ber That bie Birfung bes Bannrechtes ober vielleicht anberer Umftanbe, g. B. eines geschickten, fleißigen und reblichen Betriebs gewesen fei, und ebenso, ob nicht burch folche jest erft, b. h. nach bem Mufhoren bes Bannrechte in Musubung ju fegende Gigenfchaften bes Betriebs ber Berluft bes Monopols leicht werbe erfest, b. h. eine gleich große ober großere Bahl von freiwilligen Abnehmern werbe herbeigelocht werben, als chebeffen bannpflichtige, b. h. gezwungene ericbienen finb. fonnte etwa ber Dadyter g. B. einer Bannmuble, wenn ihm emeis lich wegen bes Bannrechts ein boberer Pachtichilling mare gefest wors ben, nach Aufhebung bes Bannes einen entsprechenben Daditag begeh: zen. Es mare bicfes jeboch lebiglich bie Sache bes Bannberechtigten, als welcher namlich, wenn er eine nach ihrer Natur blos precaire (nams lich von widerruflicher Concession abbanaige, ober auf blos factifcher Bes hauptung ruhende) monopoliftifche Stellung fur ein bleibendes Recht berfauft ober gur Rubniegung übergeben hat, bafur bem Raufer ober Pachter allerbings die Gemahr zu leiften fculbig ift. Wir betrachten bier aber nicht fowohl bas Berhaltnif amifchen bem Bannberechtigten

und seinem Lehensmann ober Pachter, sonbern nur jenes zwie schen ihm und ben Bannpflichtigen ober auch bem Staat.

Für die Zuläßlichkeit einer unentgeltlichen Aufhebung ber Bannrechte konnen wir als hochst gewichtige Autorität bas Anerkenntniß ber preußischen Gesetzebung auführen, welche nämlich, bei der am 28. October 1810 ausgesprochenen Aufhebung der Bannrechte, sich bar= über ausdrücklich folgendermaßen erklart: "Da die Theorie und Erfahrung beweisen, daß die Aufhebung der Zwangs = und Bannrechte in ber Regel feineswegs die Ginnahmen ber fruher Berechtigten minbert, fondern bei der gewöhnlich vermehrten Consumtion erhöht, so soll weder der Verkäufer, noch der Erbyächter, noch der Zeitpächter, noch der Zwangs= pflichtige verbunden fein, für jene Aufhebung Caution zu leiften, ober irgend eine Entschädigung zu übernehmen." - Huch felbst in ber erften Kammer der badisch en Landstände, wiewohl ihre Mehrheit die Un= trage der zweiten Kammer verwarf, erhoben sich einzelne Stimmen zur Unerkennung ihrer Billigkeit und rechtlichen Begründung. Der Com= missionsbericht von 1825 gesteht ein, "daß schon manche Banngerechtig= keit von bem Bannberechtigten felbst aus wohl verstandener Gorge für sein eigenes und fremdes Interesse unentgeltlich sei aufgegeben worden;" und bemerkt ferner, "baß, wenn auch mitunter ein Minderertrag eines Gewerbes nach Aufhebung des Bannrechtes stattfinden moge, berselbe boch von so vielen Nehenumständen abhänge, daß es ungerecht wäre, die Bannpflichtigen unter solchen leiben, b. h. sie die Tragheit, die Nachlaffigkeit, oder die gewagten Unternehmungen ihres ehemaligen Bann= herren bezahlen zu lassen u. s. w." —

Ueber die Bannrechte enthalten, vom positiv = juristischen Standpunkt, die verschiedenen Lehrbücher des deutschen Privat = rechts, vom vernunftrechtlichen und politischen Standpunkt aber zumal die landståndischen Verhandlungen mehrerer deutsscher Staaten, insbesondere Babens, dann auch verschiedene in neuesster Zeit erschienene Monographien die aussührlicheren Lehren und Bestrachtungen.

Rotteck.

Barbaresken. Bielleicht kein Theil der Erde, von dem eine beglaubigte Geschichte und Kunde gibt, stellt ein so sichtliches Zeugniß von dem Einflusse der Civilisation, nicht blos auf die Geschichte der Menschen, sondern selbst auf die sie umgebende physische Natur dar, wie die Nordkuse von Ufrika. Sagen des grauesten Alterthums suchen dort den Sis der glücklichsten und tugendhaftesten der damals lebenden Völker. Die Geschichte zeigt und mannigkaltige Staatssormationen voll wichen Lebens in jenen Gegenden. Sinen gewaltigen Handels und Wassenplaß, eine Colonie der Phônicier, die Königreichen gebot und mit der ewigen Roma einen Kampf auf Leben und Tod um die Herrschaft des Erdkreises sührte. Die üppigen und lebenskräftigen Colonien der Griechen, die Size der Künste, des Handels, der seinen und verseinerns den Philosophie. Selbst die Ureinwohner des Landes, die in allen Petioden ihren Charakter bewahrt haben: eine Mischung von Freiheitsssun

ber Ratur mit Unfabigfeit gur Freiheit ber Civilifation; ein Bolt, auf bas fich Bobmer's Schilberung anwenben liefe: "bas in ben Stanb bes unterthanigen Lebens nur einen Schritt gethan mit gitternben Rufen, und ben fcon bereut;" felbft biefe bilbeten in jener Periode geordnete Reiche, ben civilifirten Staaten wenigstens naber verwandt, als jemals vorher und nachher. Go gehorten biefe Lanbftriche gu ben wichtigften Eroberungen ber Romer, fugten fich fcnell in bie Inftitute bes romifchen Staatefpfteme, machten ben Beberrichern am menigften gu fchaf. fen und lieferten ber unerfattlichen Roma Rorn und Truppen. Die Millionen barbarifcher Bollerichaften, Die im Innern bes britten Beittheils wohnten, maren, wie beute noch, fo trage und unthatig, bag meber Carthago noch Rom auch nur ihre Erifteng ahneten und bag aus bem außerften Rorben und bem fernften Diten Barbaren tommen muß. ten, um bie Burgeln ber romifchen Berrichaft und bes Chriftenthums auf jenen Ruften auszurotten. Aber fie tamen. Buerft errichteten bie Banbalen ein friegerisches Ronigreich in jenen Lanbftrichen, bas nur uns ter Berftorung alter Gultur fich ju erheben mußte. Belifars Baffen gemannen biefe Propingen bem griechifden Raiferthum gurud, aber bereits in einer Beit bes Berfalles bes Befammtftaats, mo auf bie Refte ber bortigen Civilisation nun bie Faulnif übergetragen warb, welche bas Gange burchtog. Darauf tamen bie Araber und benutten bie leichte Eroberung jum Uebergangspuntte in bas ichonfte Reich bes Beften, mp grabifche Gultur ihre bochfte Bluthe erreichte. Aber fie verftanben es noch weniger als bie Romer, ju bilben, ju entwidein und ihre Berrs fchaft ben Unterjochten werthvoll zu machen. Darum ein fortmabrenber Rampf unter ben fremben Eroberern, ber, nachbem bie fpanifchen Mauren befiegt waren, bei ber Entlegenheit biefer Provingen von bem Dits telpunkte bes Ralifenreiches und bei bem Berfall biefes felbft. nur mit einer Berfplitterung enbigen tonnte. In biefem Rampfe gingen bie Refte feuberer Gultur gu Grunde. Db fie gefliffentlich von ben Einstobnern gerftort murben, bamit bie Sabfucht ber Fremben binfuhre teis ne Bodung mehr finbe, mas einige Gefchichtschreiber berichten, bleibe bas hingestellt. Das glangenbe Eprene ift in ber Bufte von Barca verfcwunden. Die fummerlichen Refte Carthages haben bie Spanier gers ftort und bas einzige Lebenszeichen, wodurch bie Bewohner jener einft fo reichen und gludlichen Rufte ihre Erifteng befunbeten, beftanb Jahrbunberte hindurch in ben foftematifchen Raubzugen ber Barbaresten.

Denn biefen Ramen erhieften biefe Lanber, feitberm fie, wie es schient, fale immer, bem Sergete civilifferer Reiche erteckte vasen, mit gwiefachen Nechte. Micht bied baß eine frembe, barbarische Berefchaft in ihnen aufgerichtet wurde, biefe Gebieter machten es auch ber chieflieden Welte recht schiebten, baß sie sied zeine alter Senaten bet trachteten und in bem Kampfe sie eigenes, ein barbarische Kriegstecht ihren. Abentuure, burch Waganssie aller Ziet zur Gewarts gestummer zu umfalbg burch die fanfteren Kinnfe bed Friedens sich die Beiehrhumer zu verschaffen, beren sie ebeuferen, um ihr Macht zu erben und der

voll zu machen; durch ihre ungewiffe Abhängigkeit von der Centralmacht bes muhammedanischen Glaubens, den nahen driftlichen Volkern in todt= licher Feindschaft entgegengesett; dabei aber doch der Rücksichten entbun= den, welche die, in volkerrechtlichen Verkehr mit den christlichen Staaten getretene Pforte zu nehmen hatte, benutten sie die vielen Buchten und Bafen ihrer Besigungen, um auf diefen sudlichen Meeren, fo lange Zeit den lebhaftesten Handelswegen und an den Rusten des reichen Spanien, Sicilien, Italien, einen rastlosen, rauberischen Krieg zu führen. sette sich jenes Stadium bes Bolkerrechts fort, wo man die Gefangenen nicht mehr tobtete und nach Befinden verzehrte, sie auch nicht gerabe zur ewigen Knechtschaft verurtheilte, sondern sie in einen Zustand geord= neter Sklaverei versette, aus welchem ein Lofegelb sie wieder befreien konnte, und der wesentlich auf Gewinnung eines folchen Losegeldes be= Nicht blos mahrend der fast niemals raftenden Kriege zwi= schen den morgen = und abendlandischen Wolkern, auch während der Waffenruhe segelten fortwahrend aus den Buchten der Berberei bewaff= nete Fahrzeuge, um auf driftliche Schiffe Jagd zu machen ober an unbewachten Kaften Einfalle zu versuchen. Das geraubte Gut war er= wunschte Beute. Gefangene von Rang und Vermögen schütte man in Hoffnung auf reiches Losegelb. Schone Frauen maren gesuchter San= Gefangene aus nieberen Stanben mußten burch Sklaven= arbeit ihren karglichen Unterhalt unter strenger, aber im Durchschnitt nicht graufamer Bucht verdienen und ber Stunde harren, wo vielleicht driftliche Barmherzigkeit fie erlofte. Denn bie Regelmäßigkeit biefer Ungriffe rief regelmäßige Anstalten zur Milberung wie zur Abwehr dersel= Milbe Stiftungen und fortwahrende Sammlungen, den Händen der Kirche anvertraut, kauften jährlich eine Anzahl Christen aus der Sklaverei los. Bum Schute bes Sandels aber mußten die Ruftenregierungen Kriegeflotten unterhalten, soweit nicht ber aufopfernde Streitmuth der Malteser dafür sorgte und den Feinden Gleiches mit Glei-Einzelne Staaten schlossen auch wohl mit einzelnen Barbaresken Verträge, durch welche sie gegen einen schmählichen Tribut ihre Flagge gegen bie Ungriffe ber Piraten sicher stellten. Seit regelmäßige Handelsconsuln in den Barbareskenstaaten unterhalten wurden, ward das Verhältniß geordneter. Das große Uebergewicht, was die christliche Seemacht in ben neueren Zeiten erlangt hatte, machte ben Barbaresten bie Fortsetzung ihres Systems schwieriger. Aber aufgegeben hatten sie es selbst im 19. Jahrhundert noch nicht und für die unwissenden Gebieter dieser Lander blieb das Piratenhandwerk ein Lieblingserwerbszweig. Hätte die Pforte auch die Kraft gehabt, ihm ein Ende zu machen, wie sie bei bem Verhältniß, in das sie zu der Christenheit getreten war, eigentlich follte, so lag dies doch nicht in ihrem Interesse; benn sie fand in den brei von ihr abhängigen Barbareskenstaaten bie beste Pflanzschule für ihre Marine, eine Flotte, die nicht auf ihre Kosten, sondern auf Kosten ihrer Feinde unterhalten wurde. So erhielt sich im Süben Europas eine mittelalterliche Abenteuerwelt, die aus dem Norden, der so viel zu

Bier Staaten werben unter bem Ramen ber Barbaresten verftanben. Drei banon maren mefentlich auf bas Diratenhandmert gegrundet. und gerade biefe find genothigt worben, es gang ober faft gang aufgugeben. 208 bie turfifde Berrichaft an Die Stelle ber grabifchen trat, fand fie ihre Macht auf ber Morbtufte Ufritas bereits gebrochen und ift nie mieber im Ctanbe gewefen, fie erfolgreich zu befestigen. Giner confequent beobachteten und richtigen Politit gemaß, fugte fie fich in bas Factifche und behielt fich ihr Recht vor, um es ben Umfranden gemaß Grob, wenn bie Staaten, in welche fich geltenb machen zu tonnen. Diefe Proving ihres Reiches gerfplittert batte, ihre Dberhoheit menigftens anerkannten, ihr Eribut gabiten und Truppen fellten, überließ fie im Uebrigen fie fich felbit und trat nur zuweilen als Beschüter ober Schiebe= richter auf. Die Bevolferung ftellte ein buntes Gemifch bar. Rabplen ober Berbern, bie Ureimpohner bes Lanbes, Reger aus bem Innern beraufgezogen, Araber, Turten, Renegaten von allen Rationen. Der Startfte marb Berr und in rafchem Bechfel verbrangte Giner ben Un= bern. Buerft machten fich Mlaier und Tunis in ber Gefchichte wich= tig, indem fie recht eigentlich ju Geerauberftaaten umgeschaffen murben. 3mei Lesbier, Soruc und Saprabin, Cobne eines Topfere, batten von Jugend auf bas Geeraubergewerbe ergriffen und allmalig eine Flotte von 12 Galeeren und verfchiebenen tleineren Sabrzeugen gufammengebracht, beren Ubmiral Boruc, befannter unter bem Ramen Barbaroffa, bas Schreden bes Mittelmeeres murbe. Ihre Beute verlauften fie in ben Safen ber Berberei und lernten baburch bie geeignete Lage biefer Ruften gu Stuspunkten ihrer Unternehmungen fennen. Die Unvorsichtigkeit bes Ronigs Gutemi von Mlgier, ber Barbaroffa gegen bie Spanier ju Gilfe rief, gab bie Belegenheit. Barbaroffa ließ feinen Bruber auf ber Blotte und ging mit 5000 Mann nach MIgier, wo er fich jum Meifter ber Stabt machte, ben Monarchen ermorbete und fich jum Konig von 211gier erheben ließ, beffen Gebiet er burch Befiegung bes Ronigs von Eremecen erweiterte. Letterer floh ju bem fpanifchen Befehlshaber von Dran, einer Befigung, Die Kerbinand ber Ratholifche 1506 erobert hatte, und vermochte biefen gum Ungriff auf Algier. In mehreren Gefechten beffegt, marb Boruc in Tremecen eingeschloffen, und ale er fich burch= Schlagen wollte, getobtet. Allein an feine Grelle trat fein Bruber, ber gleichfalls ben Ramen Barbaroffa annahm und um gegen bie Mauren, mie gegen bie driftlichen Dachte eine fefte Stube zu gewinnen, fich ber

120100

türkischen Oberherrschaft untergab. Zum Lohn bekam er Hilfstruppen und das Commando der turkischen Flotte. Mit der Pforte verabredete er auch seinen Unschlag auf Tunis. Dort hatte der König Mehmed unter seinen 24 Gohnen einen ber Jungften, Muley Saffan, jum Thronfolger ernannt. Dieser bergiftete seinen Vater und ließ dann seine Bruder, so viele er in seine Gewalt bekommen konnte, ermorden. ner aber, Abraschid, floh nach Algier und Barbarossa eroberte, unter bem Vorwande, diesen Prinzen auf den Thron zu setzen, auch das Ros nigreich Tunis. Von hieraus trieb er nun den Piratenkrieg ins Große. Aber Muley Haffan floh zu Raifer Karl V., der begierig die Gelegen= heit ergriff, seine Lander von ber gefahrlichen Nachbarschaft zu befreien und sich als Beschützer eines unglücklichen Prinzen und der gesammten Christenheit zu zeigen. In ber That gelang es bem Raiser, ber sich felbst (1535) an die Spige einer bedeutenden Kriegsmacht und Flotte fette, Tunis zu erobern. Mulen Haffan ward als spanischer Wafall wieder eingesett; die Festung Goeletta blieb in spanischen Sanden; 20,000 Sklaven erhielten ihre Freiheit. Nun aber ward Algier ber Zufluchtsort der Piratenschiffe, wo der von Barbarossa eingesetzte Statthalter Haffan Uga, ein Renegat, seinen herrn wo möglich noch an Ber= wegenheit übertraf. Auch ihn wollte Karl V. bemuthigen und landete 1541 vor Algier. Allein diese in ungunstiger Jahreszeit begonnene Un= ternehmung-fchlug ganglich fehl und ber Raifer mußte froh fein, mit ei= nigen Trummern feines Heeres fich zuruckziehen zu konnen. Algier blieb von da an der Hauptsitz des Barbareskenwesens.

Algier umfaßt 4218 Quadratmeilen, die von nicht ganz 2 Millionen Einwohnern vielfacher Abstammung besetzt waren. Die Stadt, um 935 durch den Araber Jussuf Zeiri auf den Ruinen des alten Jomnium erbaut und Ul-gezair, die Inseln, genannt, enthielt 80,000 Gin= wohner. Das Land, vom Atlas, der Bufte lund bem Mittelmeer be= grenzt, ift eines ber fruchtbarften ber Erde. Aber unter ber Berrschaft tyrannischer Rauber konnte es nicht gebeihen und nicht ber Uckerbau, fondern Seerauberei und Handel ernahrten die privilegirten Classen seiner Die Herrschaft führte ein Den, der jedesmal zugleich Pascha und von der Pforte bestätigt war. Das Erbrecht hatte hier weniger Einfluß, als in den Nachbarstaaten, vielmehr schwang sich in häufigen Thronwechseln meist der Starkste zum Besit ber Gewalt auf. Wie aber in diesem Raubstaate zuerst die Idee des Barbareskenwesens sich befestigt hatte und wie er dieses Unwesen am Gefährlichsten trieb, so ward es auch in ihm zuerst ernstlich angegriffen und endlich zerstort. Zwar liefert das Fehlschlagen mehrkacher Projekte zur Austilgung des Barbareskenwesens den traurigen Beweis, daß die europäische Staatenwelt für ein gemeinsames Interesse ber Civilisation nicht leicht zu vereinigen scheint und ber sinnige Plan bes Ubbe be St. Pierre, ber ben Malteserorden nach Algier verpflanzen wollte, ward vom Cardinal Du= bois als ber Traum eines ehrlichen Mannes bei Seite gewiesen. das entschiedene eigene Interesse einzelner Staaten bewog denn doch

Ludwig XIV., die Piraten wiederholt zu demuthigen, brachte Napoleon auf den Gedanken einer Eroberung der Barbaresken und bestimmte end= lich England zur Erschütterung Algiers, Frankreich zu bessen Eroberung. England war namentlich bei der Abschaffung des Piratenwesens interes= firt, seit es die ionischen Infeln in Besit genommen hatte. Deshalb ward 1816 Lord Ermouth zu Unterhandlungen mit den Barbaresten beauftragt. Weniger nachgiebig als Tunis und Tripolis zeigte sich Algier. Zwar erklarte es fich bereit, ben ionischen Inseln gleiche Rechte mit ber englischen Flagge einzuräumen, auch mit Sarbinien und Neapel, mit letterem gegen einen Tribut von 24,000 Piaftern, Frieden zu fchließen, gab auch 1792 Christensklaven frei; aber in eine ganzliche Abschaffung der Sklaverei wollte es durchaus nicht eingehen und fast im Angesicht des Udmirals wurden am 23. Mai 1816 eine Anzahl europäischer See= leute zu Bona überfallen, zum Theil getodtet, die englische Flagge und ber englische Viceconful insultirt. Dies forderte eine Züchtigung. Ermouth ging nach Portsmouth zuruck und segelte von da am 24. Juli mit einem starken Geschwaber aus, zu bem noch zu Gibraltar ein zweites unter Admiral Penrose und ein hollandisches unter Admiral van be Capellen stiek. So sammelten sich 32 Kriegeschiffe vor Algier, wo man auf ben Angriff gefaßt war, ben englischen Conful verhaften ließ, und die Anforderung, alle Chriften freizulaffen, bas von Sardinien und Neapel Empfangene zurudzugahlen, in Bukunft alle europaischen Gefan= genen als Kriegsgefangene zu behandeln und Niederland auf gleichem Fuß, wie England zu betrachten, unbedingt abschlug. Um 27. August eroffnete bie Flotte bas Feuern, was nach wenigen Stunden bie algieri= fchen Kriegsfahrzeuge fammtlich verbrannt und die Ruftenbatterien zum Schweigen gebracht hatte. Der nachste Tag fand ben Den zu Allem willig und den 2. September ward der Frieden bestätigt. Abermals er= halten 1211 Christensklaven ihre Freiheit und der Stolz des Den mußte sich herablaffen, bem englischen Conful öffentlich Abbitte zu thun. auch diefer Vorgang war nur eine bald vergessene Zuchtigung, welche die Quelle des Unheils nicht zerstörte. Weniger noch hatten die Unfor= derungen des Aachener Congresses, die 1819 der französische Admiral Jurieu und ber englische Abmiral Freemantle fund thaten, einen Erfolg. Die gangliche Vernichtung berselben ward eine indirecte Folge des offent= lichen Zustandes von Frankreich. Karl X., der, nachdem er das Mini= sterium Polignac berufen, seine Regierung auf jebe Weise populair machen wollte, nur nicht auf die, welche die Charte vorschrieb, suchte nach einer Gelegenheit, dem philanthropischen Liberalismus und der Ruhm= fucht seines Volkes zugleich zu schmeicheln und fand sie in den Streiz tigkeiten zwischen Frankreich und Algier. Diese waren zum Theil über einen Landstrich an der afrikanischen Ruste und über die Corallenfische= rei, worauf Frankreich alte Unspruche geltend gemacht und auch 1817 beren Unerkennung erlangt hatte, beren Benutung aber ber Den er= schwerte, theils über eine Forderung algierischer Kaufleute, zum Belauf von 7 Millionen Franken entstanden, die der Den von bem frangosi=

schen Schatz reclamirte. Ihre Auszahlung ward burch bie Unterfuchung gewiffer Gegenforberungen, bie feit 1824 bauerte, verzogert. der an turkische Justiz gewohnt sein mochte, war es nicht ganz zu ver= benten, daß er 1827 die Gebuld verlor und die ungefaumte Befriedie gung feiner Forderung, unter Borbehalt ber Gegenanfpruche, verlangte. Seine Mote fand keine Antwort und 'in feiner Entruftung barüber gab er am 23. Upril 1828 bem frangofischen Consul einige Schlage mit ei-Der Conful verließ am 15. Juni Algier; am 21. nem Fliegenwedel. raumten die Franzosen ihre Niederlassungen und bas zu beren Schut erbauete Fort Lacalle; ber Den ließ bies alles zerstoren. Hierauf begann eine koftspielige und unzureichende Blocade, in beren Berlauf der Capitain be la Bretonniere am 1. Det. 1828 zwei Ruftenbatterien zum Schweigen brachte und vier Piratenschiffe nahm. Nochmalige burch ihn geführte Unterhandlungen hatten keinen Erfolg und fein Parlementair= schiff ward beim Absegeln von allen Batterien beschossen. Run erfolgte Mit höchstem am 20. April 1830 bas Kriegemanifest gegen Algier. Gifer wurden die Ruftungen betrieben, ba ber Kriegsminister, General Bourmont, felbst den Oberbefehl übernahm. Der Viceadmiral Duperré führte die Flotte von 75 Kriegsschiffen und 274 Transportschiffen mit einer Landarmee von 32,000 Mann. England hatte keinen Einspruch gegen eine Unternehmung gemacht, die es schwerlich gern sah, suchte aber bie Sache indirect zu vereiteln, indem es die Pforte bewog, den Abmiral Tahir Pafcha mit einem großherrlichen Ferman nach Algier zu fenben, ber die oberherrlichen Rechte bes Sultans geltend machen und den Fransofen, zugleich mit ber Ginwilligung in bie Abschaffung ber Geerauberei, entgegenhalten sollte. Allein das franzosische Blocadegeschwader, vom General Guilleminot unterrichtet, ließ ihn nicht zu und verwies ihn nach Toulon, wo er den Erfolg der Expedition mißmuthig abwarten mußte. Diese selbst ging am 25—27. Mai zu Toulon unter Segel. Um 14. Juni Landung. Die Divisionen Berthezène, Loverdo und d'Escars verziagten den Feind und nahmen sein Lager. Um 19. griff der Schwiese gersohn bes Den, Ibrahim Pascha, das französische Heer mit 40,000 Mann an, ward aber ganzlich geschlagen. Da bas schwere Geschüt noch nicht ausgeschifft war, so mußte man noch mehrere Tage Kampfe aushalten und konnte sich ben Weg nur langfam bahnen. Um 4. Juli endlich beschossen die Batterien das von Karl V. angelegte Kaiserschloß, das der ehemalige französische Artillerieobrist Solcau erfolglos vertheis bigte. Die Flotte beschoß schon seit dem 29. Juni die Forts und Bat-Um 5. Juni unterzeichnete ber Den eine Convention, terien von Alsgier. die ihm das Recht sicherte, sich mit seinem Privateigenthum zurudzugieben, ebenfo den turtischen Miligen freien Abzug, Glauben, Freiheit und Eigenthum ber Bewohner garantirte, übrigens aber Stadt und Land unter die Botmäßigkeit der Franzosen stellt. In der Casauba, der Ci= tabelle, ward ein Schat von 70-80 Millionen Franken gefunden. Der Den ging nach Frankreich, bann nach Italien und ist gestorben, ohne seine Hoffnung auf eine Restauration erfüllt zu sehen.

So ward Algier ein französisches Besitchum. Aber wenn schon feine Eroberung schwerlich einen bestimmten Plan hatte, was fie mit biefer Erwerbung machen wollten, fo ward die Sache noch problematischer, als die bald barauf ausbrechende Revolution in Frankreich Regierung und System anderte. Doch die neue Regierung konnte, ohne sich hinter ihrer Vorgangerin in Schatten ju ftellen, die Eroberung der Letteren nicht gut wieder aufgeben; mit jedem Jahre aber, bag man fie behauptete, ward es bebenklicher, einer Besitzung zu entsagen, auf bie man ein= mal fo viel gewandt hatte. Das Ministerium, hierin mit ber Oppos fition einig, und nur von bem Erspagungseifer bes Tiers Parti bebrangt, hat wiederholt und von Jahr zu Jahr bestimmter die Werficherung ertheilt, daß Algier behauptet werden solle und auch in der Gigung der Deputirtenkammer vom 19. Mai 1835 erneuerte Minister Guigot biefe Erklarung. Dur wies er bas Projekt einer fpstematischen Colonistrung und fortgesetzter Eroberungen zurut. Man werbe sich auf sichere Bes hauptung der Rufte und ber Bebietstheile, beren Besit jur Gicherung Dieses Zweckes nothig fei, beschranken und sich freuen, wenn bann bie Colonisation von selbst komme und Algier durch Handel und friedliche Communication der Ausgangspunkt einer Civilisirung Afrikas: werde: Graf Bourmont hatte gleich in ben erften Tagen die Vortheile ber meuen Stellung benutt, die es ihm möglich machten, den Nachbarstaaten bie Bedingungen ihres Fortbestehens zu dictiren. In Verträgen mit Tunis und Tripolis vom 8. und 11. August 1830 ward Jedem eine Zahlung von 800,000 Fr. an Frankreich, die Abschaffung der Seerauberei, Sklas verei, Tribut und Sandelsmonopole, und Tunis insbesondere bie Ubtretung ber ehemals (bis 1798) Genua gehörigen Insel Tabarca aufge-Graf Bourmont verließ barauf Algier und die neue Regierung Dieser, der liberalen sendete General Clauzel als seinen Nachfolger. Seite angehörig, und noch voll von den Hoffnungen der Juliusrevolus tion, kam mit dem Entschlusse, zu schaffen, zu erweitern, eine thatenreiche Zukunft vorzubereiten. Er besetzte Dran, Bona, Bugia, stieg über ben Atlas, besiegte (21-23. November) ben Ben von Titteri, ber nach Frankreich geschickt warb, und besetzte Mediah. Gine Musterwirthschaft ward angelegt und die Ebene um Algier bebaut. Der Gouverneur organisirte inlandische Truppen, ernannte Bafallenfürsten und arbeitete raft. los auf das Ziel hin, die Colonie burch ihre eigenen Mittel sich halten zu machen. Mit Tunis schloß er einen Vertrag, ber bieses zur Unterwerfung der Provinz Constantine verpflichtete. Allein die franzosische Regierung ratificirte diesen Vertrag nicht, beschulbigte Clauzel ber Gigenmachtigkeit und ging auf ben ganzen Plan ber spstematischen Coloniss= rung nicht ein. Man scheint bamals über bie Behauptung Algiers nicht entschieden und namentlich über Englands Unsichten nicht im Rlas ren gewesen zu sein. Clauzel ging nach Frankreich zurück und General Berthezene kam als Vicegouverneur nach Algier. Schon vorher hatte man Mediah und Dran wieder aufgegeben, und der General fand einen kleinen Krieg vor, der weder durch einen neuen Zug nach dem

Atlas, noch burch bie Hinrichtung mehrerer Hauptlinge, noch burch bie Ernennung bes Sibi-Sabschi zum Aga ber Araber beschwichtigt werden Bona mußte geräumt werben; bas wieder befette Dran ward mit Muhe behauptet, und die nachste Umgebung fogar von Algier fah sich der Unsicherheit preisgegeben. Trot bieser ungunftigen Erfolge und der großen Kosten, die die Cosonie verurfachte, hatte man sich doch in Frankreich für deren Beibehaltung entschieden und schob alle Schuld auf Am 1. December 1881 ward baher ber Bergog von Rovigo zum Militairgouverneur, der Baron Pichon zum Civilintendan= Allein wenn Savary jemals etwas mehr gewesen war, ten ernannt. als ein geschmeibiges Willeur Napoleons, so war diese Zeit vorüber. Die Angelegenheiten Algiers nahmen unter seiner launischen, wechselnben und verschwenderischen Verwaltung nur eine immer ungünstigere Wen-Algier kustete Gelb und Blut in Fulle, franzosisches wie frembes, benn die Regierung hatte die meift aus politischen Flüchtlingen ge= bildete Fremdenlegion nach Algier gesendet. Aber keine Aussicht auf eine sichere Zukunft ward als Erfat bafür und die Angriffe der inländischen Stamme wurden nur regelmäßiger; Rovigo warb zurückberufen und starb, ehe er sich über seine Verwaltung zu rechtfertigen versucht hatte. Sein Nachfolger ward Graf Drouet d'Erlon. Dowohl biefer geachtete Mann, bei feinem milben und gemäßigten Spfteme, die Angelegenheiten der Colonie nicht eben verschlimmert hat, so scheint er boch seine frühere Energie unter ber Laft der Sahre verloren zu haben und vermochte nicht, eine Besserung in ben Aussichten herheizuführen. Er hielt sich meift ruhig zu Algier und bemubete fich, einzelne Sauptlinge zu gewinnen. es zeigte sich auch hier bie Wahrheit eines Grundsates der Staatenpo= So lange man die Interessen ber feindlichen Wolkerschaften nicht für sich gewonnen hat, so wird der Unführer berfelben, den man auf feine Seite brachte, eben baburch feinen Ginfluß verlieten und der an feine Stelle treten, an beffen Gefinnung und Gaben fich die meiften Hoffnungen eines erfolgreichen Wiberstanbes knupfen. In Algier warb namentlich ein Sauptling, Abbel Raber, die Seele aller Berbinbungen gegen bie Frangosen. Zwar erhielt ber Gouverneur ein scheinbares Ginverståndniß mit ihm, allein bie Bedruckungen, die er sich gegen kleinere, den Franzosen ergebene Sauptlinge erlaubte, führten zu Dishelligkeiten. Won diefen nahm ber zu Dran stationirte General Trezel Belegenheit zu einer eigenmachtig unternommenen Expedition (Juli 1835) gegen Abdel Kader, die einen sehr ungunstigen Ausgang nahm. Das französische Ministerium erhielt badurch eine neue Beranlassung, zu Marschall Clauzel zurudzukehren, ber ben Ungelegenheiten Algiers noch mit bem meiften Ruhme vorgestanden hatte, sich lebhaft fur diese Colonie interessirte und bon ben Wünschen ber Colonisten zurückberufen ward. Marschall Claus zel, zwar Mitglied ber Opposition, aber in neuerer Zeit bem Ministerium wieder genähert, ward zum Gouverneur von Algier ernannt. fich nun zeigen, ob er im Stande fein wird, diefer Erwerbung Frankreichs die hohe Bedeutung zu geben, die sie für die Sache der Civilisation erlangen kann. Was bis jest geschehen ist, war mehr glanzend als werth=

Tunis, nach Often zu an Algier grenzend, auf 3400 DMeilen 3 — 4 Millionen Einwohner umfassend, von benen 140,000 auf die Hauptstadt kommen, ist fast immer ben Geschicken Algiers in mehrfacher Hinsicht gefolgt. Zwar in ber altesten Zeit nicht; benn es ist eigentlich der Sit der alten Carthago, beren Ruinen noch in schwachen Spuren in seiner Rahe sichtlich sind. Wohl aber, als das arabische Reich auf jenen Rusten gebrochen war. Ein Nachfolger bes von Karl V. eingesetze ten Königs, Namens Umida, ward 1570 burch algierische Truppen ver-Konig Philipp II. sendete ben siegreichen Don Juan d'Austria mit einer Flotte nach Tunis, ber es eroberte, einen Better bes vertriebenen Konigs, Mehemed einsette, und ein Fort zur Aufnahme einer spanischen Besatzung erbauete. Schon 1574 wurden Stadt und Fort von den Türken wieder erobert und ber Barbareskenstaat mar nun ber= Man fette eine Militairherrschaft ein, mit einem Divan, an beffen Spige ein von 6 zu 6 Monaten wechselnder Aga und bem ein großherrlicher Pascha zur Seite stand. Nach einigen Jahren sturzte eine Militairregierung diese Berfaffung um und feste einen Den ein. ba ant ein unruhiges Wesen, burch das Bestreben, sich von ber Pforte unabhanaiger gu machen, burch die Ginflusse von Algier aus und burch den steten Wechsel ber Berrscher in rastlofer Gahrung erhalten. gelang es Sibi Hussem, sich zum erblichen Ben aufzuschwingen und von ba an hat er bas Land, an ber Spige eines Divan von 37 Mitgliebern, in großer Unabhangigkett von ber Pforte regiert. Rach seinem am 20. Mai 1835 erfolgten Tode tft bie Regierung friedlich auf seinen Bruber Sibi Mustapha übergegangen. Bis auf bie neueste Zeit haben die Korfaren von Tunis mit benen von Afgier in ihren Raubzugen ge= wetteifert; nur bag Tunis nicht fo ausschließlich fich bem Piratenwesen hingab, nicht die gleiche politische Rolle in ben Dienften der Pforte fpielte und feinen mundervoll fruchtbaren Boden beffet cultivirte. Stellung gegen die fremben Machte im Ganzen dieselbe; allein in ben neueren Zeiten mußte es früher nachgeben und die Forderungen, die Al= gier bem Lord Ermouth abschlug, raumte Tunis ein. Früher noch hatte es eine Buchtigung' von ben Bereinigten Staaten ivon Nordamerika erfahren; denn diese warfen das Joch gar bald ab, was die europäischen . Staaten fo lange getragen hatten und Commodore Decatur zwang 1815 fowohl Algier, auf jede Tributsforderung zu verzichten, als Tunis, ihm den Werth zweier Prifen, welche bie Englander aus feinem Safen berausgeholt hatten, zu erstatten. Tunis ift jest von mehreren Seiten bebroht. Befestigt sich die franzosische Regierung in Algier, so muß es von dort aus Gefahr fürchten; oder so wird vielleicht eine andere euro= paische Regierung auf den Gedanken gebracht, was Frankreich in Algier gethan, in Tunis zu versuchen. Kommen bie Entwurfe bes Wicefonigs von Aegypten zur Ausführung, so wird die Unabhangigkeit bieser kleinen Staaten in seiner Nachbarschaft schwerlich von Dauer sein. Die nächste

.

4 4

.

.

Gefahr droht von der Pforte. Denn diese scheint ernstlich daran zu densten, die Ungewisheit ihrer Rechte über jene Vasallenstaaten in unbedingte Einverleibung in ihr Reich zu verwandeln, damit jeder Angriff derselben als Angriff auf sie selbst erscheine und eben deshalb unterlassen werde.

Das gegen Tripolis beobachtete Verfahren beweist dies. britte Barbareskenstaat, auf 8837 🗖 Meilen, die aber zum großen Theile wust liegen, wenig über 1 Million Einwohner nahrend, hatte eine Zeit lang während der Kreuzzuge christliche Beherrscher gehabt, war dann den Johannitern überlaffen worden, aber nach kurzer Beit in Piraten= hande gefallen, die eine erbliche Militairherrschaft organisirten, deren Vor= steher, der Pascha, in berfelben nur anscheinenden Abhängigkeit von der Pforte stand, wie die Gebieter von Algier und Tunis. Tripolis blick roher und rauberischer, als die beiden Nachbarstaaten, da es weniger mit dem politischen Geflechte der civilifirten Staaten in Berührung kam und mit den wildesten Stammen des inneren Landes in mehrfacher Verbin= Aber bei geringeren naturlichen Silfemitteln, gelangte es auch nie zu gleicher Macht und gleicher Gefährlichkeit. In der neues sten Zeit erfuhr es ahnliche Demuthigungen, wie Tunis, und mußte sich. von England, Amerika und Frankreich ahnliche Bebingungen bictiren laf-Nun bestand zwischen dem letten Pascha Sidi Ali und dessen Neffen ein Thronfolgestreit, ber eine die Krafte bes kleinen Staates auf= reibende Berwirrung unterhielt. Der Pascha sah sich zulet in ber Hauptstadt von seinem Gegner belagert. Da erschien auf einmal eine turkische Flotte, von der man sich, wenn nicht die thatige Unterstützung, doch jene moralische Hilfe versprach, welche eine vom Großherrn ausge= hende Unerkennung und Bestätigung bes Pascha gewähren mußte. lein sie brachte sogar Truppen, die am 27. Mai 1835 ausgeschifft und mit offenen Armen empfangen wurden. Sibi Ali ging am 28. auf bas Admiralschiff, um eine Conferenz mit dem türkischen Befehlshaber zu hal= hier aber ward ihm eröffnet, daß bie Pforte fur gut halte, bas Land provisorisch in Verwaltung zu nehmen. Die Türken ergriffen Be= sit; die Rebellen zerstreuten sich vor der sichtlichen Uebermacht. Uli ward nicht wieder an's Land gelassen, sondern nach Constantinopel Das jetige Regierungsfustem ber Pforte lagt biefes Ereigniß als einen Worschritt zur Civilistrung dieser Gegenden erscheinen und Tri= polis als türkische Provinz hat aufgehört, Barbareskenstaat zu sein.

Diese Staaten waren zulett zu ohnmächtig und zu geringen Umfangs, als daß sie den höheren Kräften ihrer civilisitteren Nachbarn nicht
håtten erliegen mussen, sobald diese einmal Zeit gewonnen hatten, an
ihre Bezwingung zu denken. Ungewisser scheint es, ob es jemals gelin=
gen wird, das Reich von Fez und Marokko auf diesem Wege aus
der Reihe der Barbarenstaaten zu verdrängen. Denn dieses Reich, auf
13,700 DMeilen über 15 Millionen Einwohner umfassend, hat seine
eigenthümliche Stellung errungen und behauptet und scheint in seinem
Bestehen der Ausdruck eines Bedürsnisses zu sein, das kein willkürliches
Schalten von Ausen her buldet, vielmehr nur eine durch eigene, innere

Staats = Lexison. II.

14

Entwidelung bebingte Erhebung gulaft. In biefen westlichften Theit Morbafrifas batte fich von Unfang an bie Gemalt ber von Diten bereinbrechenben Gebieter nur fcmach erftredt. Die Eroberer glaubten ans Enbe ber Welt gebrungen ju fein, wenn fie bis Tanger und Rei tamen und menbeten fich jur Rudffebr, gufrieben mit ber Unertennung eines Schattens ihrer Gewalt. Die Ungufriebenen, Die in bem Wechsel ber Eroberungen Beffegten, fluchteten borthin; bie Berbern find bort am gabireichften und unabbangigften; bie Araber, bie in die neuen Steen. welche bie Turfen verbreiteten, nicht eingeben wollten, entwickelten bort bas eigenthumliche Geprage bes Mauren, wenn gleich mehr in feinen Fehlern, als in feinen Tugenben. Dort bilbeten fich auch fruhzeitig unabbangige Donaftien. Jest noch batt fich bie 1557 von bem Shetiff Mehemeb, einem Abfommling bes Propheten, gegrundete in ben Ronig: reichen Kes, Marotto und Gus. Die Regierung bat ben Charafter bes grientalifden Despotismus in feiner robeften, burch nichts verfeinerten Geftalt; aber bie fortwahrenben Thronftreltigfeiten machen es vielen Gin= wohnern moalich, fich bem brudenben Ginffuffe ber baburch geschmachten Regierung zu entziehen und in einem Buftanbe ber Ungbhangigleit gu Wohl muffen die Bolfer fur ben Streit ber Ronige buffen; aber gumeilen merben fie burch biefen Streit ber Mufmertfamteit berfels ben entzogen, Die nicht meniger Taftenb ift. Much Darotto fenbet Corfaren aus, wenn es gleich nicht eigentlich in bem Diratenmefen bie Bebingungen feiner Erifteng fuchte. Berabe beebalb aber und weil es nicht in einem befestigten Raubneft, fonbern in einem weiten und bes polferien Reiche bie Stube feiner Dacht fiebt, bat es bem Gewichte ber fremben Stagten erfolgreicher trosen tonnen und biefe au manchen fcmablichen Rudfichten auf biefen Barbarenftaat genothigt. In ben meiften Begiebungen ftebt es mit Spanien, bas einige Befigungen auf feinem Bebiete hat, befchutt burch bie Feftung Ceuta, Die fchon Graf Bulian gegen Dufa fiegreich vertheibigte. Spanifchen und portugiefifchen Kluchtlingen bat Marotto nicht felten einen erwunschten Bufluchtsort bargeboten. Dach ber frangofifchen Befignahme von Algier machte Darotto Berfuche gur Behauptung bes swiften beiben Staaten freitigen Tres mecen, jog aber, burch inneren Aufruhr genothigt, feine Truppen gurud. Die Entwickelung Mlgiere, ale Uebergangepuntt europaifcher Civilifation, wird auch bier neue Berbaltniffe und Begiebungen bervorrufen.

Bardarour (Karl Johann), 1767 zu Marfeille geboren, ward im Angelegenheiten seiner Gemeinde 1792 nach Paris geschieft, wo er seine Erselung und seine Werbindungen benutze, um die Fortschritte der Revolution auf siebe Weise zu bezünftigen. Wit dem gangen Ungefäun der Augend und des sieblichen Characteres gad er sich der Bewegung din, die wie ein Ortan burch Frankeich ging, und die gesellschaftliche Ordnung die in ihre Gundvossen erselbeter erspekter. An dem Ersiges des entschiedengen 10. Anguste dare er großen Antheil, und se entschiedlicher der Verkerungen entspentrate, of aerssimklist erwiese er sich

bem Besiegten, wo kein Widerstand mehr zu bekämpfen war. In bem= felben 10. August rettete er, mit eigener Gefahr, mehreren Schweizern bas Leben, gegen bie er felbst gefochten hatte. Barbarour, allen Uebertreibungen hingegeben, welche bie Beit begunftigte, alle Berirrungen theilend, denen fich bie Jugend, von lockenben Taufchungen befangen, fo gern überläßt, war von der Natur mit einem ebeln, großartigen Sinne ausgestattet, ber feine Uebertreibungen nie in's Ungeheuere, seine Berikrungen nie in's Niedrige ausarten ließ. In den Convent gewählt, schloß er sich den edelsten Mannern, mit benen ihn eine angeborne Verwandtschaft befreundete, Bergniaub, Condorcet, Briffot, Gua= bet, und keinen-ausgezeichneten Collegen an, die unter bem Namen ber Girondisten berühmt sind. Den Mannern bes Schreckens, bem Berge und den Jacobinern trat er mit einer Entschlossenheit entgegen, Er griff die Gemeinde an, welche übermudie Bewunderung verdient. thig die Gesetzgebung zu beherrschen Arebte, und vertheidigte den Minister Roland, zu dessen Untergang er die Heftigen des Convents verschwo-Auf ber andern Seite betrieb er bas Urtheil bes Konigs mit ven fah. berselben rucksichtslosen Thatigkeit, und stimmte für bessen Tod, jedoch mit dem Vorbehalte der Uppellation an das Volk. Barbarour, den großen Grundsagen huldigend, welche die edelsten Gemuther für die Revolution gewonnen hatten, da sie noch die Morgenrothe eines schonen Tages der sich aufrichtenden Menschheit schien, kannte nur die Borfchriften der Ehre, des Gewiffens, die Lehren der Theorie, um die Wirklichkeit und ihren abnormen Gang ambekummert. Wie er ben Hof, feine ausgeartete Umgebung und den Migbrauch der Gewalt bekämpfte, fo bekampfte er auch die rohe Macht des Pobels und feine schlechten Führer, ben Wahnsinn ehrsuchtiger Demagogen, und den Migbrauch der Freiheit. Er bot die ganze Macht seiner Beredtsamkeit und den ganzen Muth seines entschlossenen Charakters gegen die Septembermorde und ihre Anstifter auf. Da die Gironbisten indessen fahen, daß die Ereignisse sich nach ben Unsichten bes Rechts und der Wernunft nicht gestalten wollten, und die Wirklichkeit eine andere Richtung nahm, als die Ibee bezeichnete, gingen sie in der hoffnungslosen Gleichgultigkeit, die Alles aufgibt, so weit, als sie früher in ihrer jugenblichen Zuversicht gegangen waren, die Alles gewinnen will. Gie entwarfen ben etwas abenteuer= lichen Plan einer Republik, zu der sie das südliche Frankreich gestalten wollten, wenn es Robespierre und dem Deitsausschusse gelingen sollte, ihre Willkur in dem Norden zu begründen. Der Kampf der Parteien in dem Convente endete am 31. Mai mit der Niederlage der Girondisten. Barbarour, mit seinen Freunden gum Tode verurtheilt, ent= floh nach dem Calvados, bildete mit andern Geachteten ein kleines Heer, mit bem fie ben Convent befreien wollten, und wurden geschlagen. Durch bie Flucht entzog er sich noch einige Zeit der Mollziehung des Todesur= theils, ward aber endlich ergriffen und am 25. Juni mit Guadet und Salles zu Bordeaur hingerichtet. Er gablte 27 Jahre.

Barbarour hat mehrere kleine Schriften physikalischen Inhalts

herausgegeben, und als Mitglieb ber Gesetzebung über einige ber wiche tigsten Fragen der Beit Bericht erstattet, welche die reinste Liebe der Freiheit athmen, und sich durch eine grundliche Behandlung eben so sehr, als burch muthige. Antrage auszeichnen. In den letten Tagen seines Lebens schrieb er Denkwürdigkeiten; von denen aber ein Theil verloren ging: In benfelben findet fich folgende vaterliche Ermahnung an seinen Sohn, die er ihm als ein Wermachtniß hinterließ: "Belangst du je wies ber zu bem Befige bes Gutdens, des Erbtheils meiner Bater, beffen man mich beraubt hat, bann baue es mit eigener Sand; nur ba ift bas. Gluck zu finden: 10 Das Volk verdient nicht, daß man sich ihm ergibt; benn es ift undankbar. Ich habe bie Frangosen gesehen, gestern voll Gefühl, heute bas Blut ber rechtlichsten Manner trinken. Wir muffen unsers Gleichen burch, bas Beispiel unserer Tugenden bienen; wenn sie leiden, dann muß man ihnen zu helfen suchen. Aber ein sit= tenloses Bolk zur Freiheit führen wollen, ein Bolk, bas Gott lastert und Marat: anbetet, bas ist die abgeschmackteste aller Thorheiten. Dieser Pobel ist so wenig für eine philosophische Regierung gemacht, als die neapolitanischen Lazzaroni und die Unthropophagen in Umerika. Freiheit einen Altar in beinem Hause; sei ein ehrlicher Mann, pflüge das Feld; das dich nahrt und beschaftige dich ein wenig mit den Wis fenschaften, die bich zu Gott erheben. Das ift meine gange Lehre, mein Lebst du noch, dann empfange die zärtliche Umarmung deines Sohn. Baters." lightly der when I and well

Das ist nicht die Resignation einer großen Seele, die in ihrem edeln Bestreben dem Glücke unterliegen, aber nicht besiegt werden kann. Die Weltordnung ist keine Theorie, kein System, von einem menschlischen Geiste geschaffen, deren Gang und Zusammenhang der gescheiterte Entwurf eines frommen Gemüths, oder das Gelingen eines Verbrechens stort. Brutus hatte Unrecht, zu sagen, die Tugend sei ein Phantom, da er das Laster siegreich sah. Die Tugend liegt nicht in dem Erfolge eines tugendhaften Willens, sondern in diesem selbst. Condorcet, da er geächtet, sein Haupt durch die Flucht dem Beile des Henkers entzog, hatte den Muth über die Fortschritte des menschlichen Geistes zu schreis den, an die er, ein Opfer der Tyrannei, noch glaubte. In Weisel.

Barnave (Unton Peter Joseph), zu Grenoble 1761 von resformirten Eltern geboren, verdankte seine erste Bilbung, besonders der Sorgsalt und Einsicht seiner Mutter, einer durch Kenntnisse und Sitten ausgezeichneten Frau. Lehre und Beispiel, welche die mutterliche Hand als fruchtbringenden Saamen ausgestreut, fanden einen Boden, den die Natur, nicht undankbar geschaffen hatte. Mitten unter den Ausschweissungen einer zügellosen Zeit, zu denen alle Verhältnisse des öffentlichen und Privatlebens ermunterten, bewahrte er seine Sitten rein und seinen Charakter sleckenlos. Sab sich auch sein Geist den ungemessensten Ueberztreibungen hin, dann hielt sich doch sein Gemüth in den Schranken der Sittlichkeit und des Rechts, und als Mensch blieb er so achtungswerth, als er als Staatsmann, in vieler Beziehung, tadelswerth erscheint. Sein

Bater, ein angesehener und vermogender Abvocat hatte ihn zu feinem Stande bestimmt, dem er fich auch bei bem Parlamente von Grenoble Die Revolution fand ihn noch jung und bedeutungslos, brachte aber die schlummernden Krafte zur schnellen Reife. In einer Gelegen= heitsschrift, der Geist der Edicte genannt, legte er feine Unsichten und Grundfage bar, um die Aufmerkfamkeit feiner Mitburger auf fich zu ziehen, und ihnen zu zeigen, was sie von ihm zu erwarten hatten. fprach in derselben seine Bewunderung für die englische Berkaffung aus, bie er für die vorzüglichste hielt, die je ein Bolk beglückt. Bald fand er Gelegenheit, seinen politischen Glauben in das Leben einzuführen, und sich für die Berbreitung besselben thatig zu zeigen. Er ward zum Abge= ordneten bei den Reichsständen ernannt, die der Ronig den 8. August 1788 zusammenberufen hatte. Barnave gablte 28 Jahre, als er im Mai 1789 seine Stelle unter ben Gesetzebern Frankreichs einnahm, mit deren Versammlung eine neue Zeitrechnung, nicht nur für diesen Staat, sondern für die gebildete Welt begann. Die berühmke Sitzung im Ballhause, welche ben Sieg bes britten Standes entschied, und bas Schickfal des Landes in die Hande seiner Vertreter gab, zeigte ihn als einen nicht unwürdigen Nebenbuhler Mirabeau's, dem man ihn auch spater oft entgegensette, und felbst vorzuziehen sich das Unsehen gab. Seine Berehrung, die er für die englische Verfassung so entschieden ausgesprochen, wollte sich in seinem Benehmen nicht bewähren; denn beständig fah man ihn in der ersten Reihe der Gegner des königlichen Unschens und der Macht der Krone, deren karge Reste zu vernichten sie beschäftigt Er glaubte, die Bewegung der Revolution nicht genug beschleunigen zu können, und half auch die letten Damme niederreißen, die sich ihrer wilden Strömung widersetzten. Und als die Wuth des Volks, kein Gesetz mehr achtend, sich ihre Opfer unter den verhaßten Großen suchte, und Launan, Flessel und Foulon auf eine schreckliche Weise mitten unter einer zahlreichen Bevolkerung gemordet und verstümmelt wurden, und Entseten die Hauptstadt ergriff, und die mitleidige Theil= nahme die schauderhaften Auftritte beklagte, und ihre Urheber vor das Gericht der öffentlichen Meinung forderte, da entfuhren dem unvorsichti= gen Eifer Barnave's die Worte: "Ist benn das Blut, welches fließt, so rein, daß es solches Bedauern verdient?" Die Aeußerung war unschicklich, vielleicht grausam unter den damaligen Verhältnissen, ließ sich aber durch das scheinheilige Mitgefühl, das Manche zur Schau trugen, erklaren und entschuldigen. Die Partei, welche ihren Gegnern nichts vergibt und nichts vergißt, hat Barnave diese Worte nie vergeben und vergessen. Milder hatte er sich mit jenen Burgerlichen durch die Frage "Wie! und unser Blut, ist es vielleicht Wasser?"

Um 23. Juli schlug Barnave die Einführung der Municipalistäten vor und sprach mit Nachdruck für die Organisation der Nationals garde. Für die Einziehung der geistlichen Güter erklärte er sich entschies den und bekämpfte Sienes, der wenigstens das Vermögen der Geistslichkeit erhalten wissen wollte, wenn auch sonst Alles von ihr unterging.

Da am 26. December von ber Musabung ber politifchen Rechte bie Rebe war, nahm auch Barnave bas Bort, und fuchte gu beweifen, baß nicht nur bie Protestanten, fonbern auch bie Juden, ja fogar bie Schauspieler und Scharfrichter ale Staateburger, gleich ben übrigen Grangofen und Chriften, angefeben und behandelt werben mußten. Ueber eine fo tubne Rorberung mar man betroffen. Das mar faft graer, als bie argerliche Frage: Sit benn ihr Blut fo rein ? Bier mare bie mertmurbige Phrafe, mit ber Gienes bie geiftlichen Guter retten wollte, in Barnave's Munbe an ihrer Stelle gemefen : " Sie wollen frei fein, und wiffen nicht gerecht ju fein?" Immer vormarts ging bas Streben bes jungen Mannes, wenn es fich auch nicht verkennen lief. baf bie Mevolution bas Biel, mo Freiheit fich mit Befet und Debnung vertragt, icon überfcritten hatte. Bergebens tampften Mounier, Latin : Tollenbal, Malouet, Lafapette, Bailly und felbft Mirabeau fur bie Erhaltung bes Ronigthums mit einer Berfaffung wie fie England bat. Barnave, ber biefelbe Berfaffung ale ein Dus fter pries, arbeitete unermublich baran, felbft ben Stoff und bie Elemente gu gerftoren, aus benen fich eine folche Berfaffung bilben ließ. Freunde ber gemäßigten Monarchie 1789 einen Club errichtet hatten, um ihre Grundflibe und Anfichten im Geifte ber Erhaltung gu verbreis ten und geltend ju machen, ftellten Barnave und feine Freunde, im Geifte ber Berftorung, bemfetben einen anbern Glub entgegen, ber als Befellfchaft ber Jacobiner burch feinen furchtbaren Ginflug nur gu befannt geworben ift. Much bas Beto ber foniglichen Gewalt bei ber Gefengebung beftrit Barnave, und bei biefer Belegenheit fagte Di: rabeau im Borne: "Die Bobirebner fprechen fur bie 24 Stunden. bie gerabe ablaufen, und bie Staatsmanner fur bie Bufunft. " Bewif ift, bağ Barnave, bet biefer Belegenheit wenigstens, nicht fur bie 3urunft fprad. Der Strom ber Bolfsaunft trug ibn bod und immer hober auf feinen Bogen, und im Raufche bes Mugenblide vergaß er bie Butunft umb fab ben Abgrund nicht, bem ber Strom ihn entgegenführte, den er gu leiten glaubte, weit er fich auf feiner Dberflache bielt. In bemfelben Sinne, wie bei bem benemurbigen Streite uber bas Beto, fprach er fich uber bas Recht bes Krieges und bes Friedens aus. Die Befugnif jenen zu erflaren und biefen zu unterhandeln und abaufchlies fen, wollte er nach Doglichfeit ber vollziehenben Gewalt entzogen miffen. Dit fiegenber Beredtfamteit ftellte er bie Couverainetat bes Bolfes feft, und gelangte von biefem Grundfate ju allen Folgerungen, welche bie Revolution nicht blos begunftigten, fonbern felbft beiligten. Man fann viel über biefen vielbeftrittenen Grunbfas ftreiten, unbefreitbar bleibt, baß bie Belessouverainetat in ber Theorie eine Rothwendigkeit und Bahrbeit, und in ber Unwendung, befonders bei bem gegenwartigen Buftanbe ber Gefellichaft, eine Unmöglichfeit und Luge ift. Wenn man in biefer Behauptung einen Biberfpruch finben will, bann muß man ihn auch in jeder Borfchrift bes Rechts und ber Sittlichfeit finden, beren Bahrheit ewig, und beren Berletung taglich ifft. Barnave war ehrlich und

wenn er Unbere betrog, bann geschah es nur, weil er sich selbst betrogen hatte. Er gehörte zu jenen Sunbern, die, sich ihrer guten Absicht be= wußt, die bose That nicht scheuen, wenn sie ihrem Zwecke bient. Grenze ift leicht und gart, die ben Enthusiasten von dem Fanatifer scheidet, und im Drange der Ereignisse wird sie schwer erkannt und sel-Barnave feste, wie jeder Redliche, an feine Ueberzeugung Alles, bas heißt, auch sich selbst. Er nahm keinen Anstand, sei= nen Glauben nicht blos durch bas Wort, sondern auch durch die That zu erharten und zu vertheidigen, und schlug sich für denselben mit Moailles und Cazalés. Der Redliche aber, ber glaubt, Alles an feine Ueberzeugung feten zu burfen, weil er ben Muth hat, fich felbst an sie zu setzen, vergift, daß er über sich und bas Seinige, nicht aber über Undere und bas Ihrige verfügen barf. Diese gepriesene Redlichkeit schließt nicht die Selbstfucht aus, und wird leicht zur hartesten Unduld= famkeit und Tyrannei, weil sie Welt nach ihrer Ueberzeugung und ihrem Glauben gestalten will, und wenn sie selbst ihre Ueberzeugung und ihren Glauben wechselt, dieselbe Bekehrung ganz ehrlich auch von Andern

forbert. Go war es mit Barnave.

Zwei Ereignisse gaben seinem öffentlichen Leben eine andere Rich= Das eine war ber Tob Mirabeau's, ber mahrhaft ein Greig= Dieser Riese des Wortes, der die gesetzgebende Versamm= niß gewesen. tung auch gegen ihren Willen beherrschte, war im Grunde ohne Neben= buhler, als den ihm eine eitle Selbstliebe oder neidische Eifersucht an die Seite stellte. Er hatte mit gewaltiger Hand den Felsen der Revolution, der auf die Monarchie herabzustürzen drohete, losgelöst, wie ihn, in der Tiefe angekommen, der Riese der That aufhielt und sich seiner bemächtigte, um ihn zum Kaiserthrone auszuschmücken. Mirabeau hatte verwegen die Schleusen aufgezogen, die den Staat gegen den ein= brechenden. Strom der gesellschaftlichen Auflösung und Zerstörung schützen konnten. Da er endlich die Verwüstung sah, die er angerichtet, wollte er ihm in seinem wachsenben Laufe Schranken setzen. Sich überschle pend, wie das dem Menschen eigen ist, meinte er die Ereignisse zu be: herrschen, die auch den Gewaltigsten führen, der sie zu führen glaubt, wo er, sie forbernd, ihnen folgt. Konnten Mirabeau und Napo= leon die Zeit ihrer Wirksamkeit vertauschen und ihre Rollen wechseln, dann wurden beibe keine große Stelle in der Geschichte fullen. Mir a= beau, so lange er die Bewegung der Revolution beschleunigte, war all= machtig; so wie er sich ihr verzögernd entgegenstellte, ging sie über ihn Das begriff Barnave und hielt mit ber beschleunigten Beme= gung gleichen Schritt. Er sah wohl ein, baß, auf bem Argonautenzuge nach dem goldnen Bließe des Ruhms und ber Gewalt, er fich aus eige= ner Kraft mit Mirabeau nicht auf gleicher Linie halten konne, wenn ihm ber Wind ber Volksgunst fehle. Darum suchte er auf jede Weise biesen zu gewinnen, und es gelang ihm, ba sein Gegner sein Reben= buhler nicht sein mochte. Mirabeau, sei es nun, baß er wirklich die Gefahr erkannte, die Frankreich in der Zerstorung der koniglichen Macht

brohete, und aus Liebe zum Vaterlande ihr entgegen treten wollte, sei es — was wohl mehr Wahrscheinlichkeit für sich hat — daß er bei der Befestigung des Throns seinen Vortheil besser zu wahren hoffte, Mira=beau zog sich von der sogenannten Volkspartei nach und nach zurück, und überließ in derselben Barnave die erste Stelle unbestritten. Da der Gefürchtete und wirklich Furchtbare nun todt war, wurden die Mitztel überstüssig, durch die man sich gegen ihn hatte zu erhalten suchen müssen. Es ist indessen möglich, daß die Aussicht auf die nahe Zukunft, die sich immer schrecklicher gestaltete, auch auf Barnave wirkte und ihn

bestimmte, einen andern Weg zu betreten.

Das zweite Ereigniß, bas Barnave-vorzüglich entschieben haben mag, war die Flucht des Konigs, durch welche die hinfallige Monarchie den Tobesstreich empfing. Als die Nationalversammlung die Nachricht erhielt, Ludwig XVI. sei mit seiner Familie zu Varennes angehalten worden, schickte sie Barnave, Petion und Latour=Maubourg als Commissaire ab, um die Gefangenen auf ihrer Ruckfehr nach ber Hauptstadt zu begleiten. Da fah sich ber Führer bes Wolks, ber Gegner des Konigthums, ber Sprecher ber Revolution an ber Seite ber Glieber ber foniglichen Familie, in bemfelben Wagen, Muge in Muge, jeder nahen Berührung unwillkürlich hingegeben, dem guten treuherzigen Ludwig, ber unglucklichen noch immer schönen Konigin und ber frommen anspruchlosen Elisabeth gegenüber. Barnave war jung, ge-fühlvoll und ein Franzose. So viel ist gewiß, daß er von dieser Zeit an das Vertrauen der koniglichen Familie besaß, es zu verdienen suchte, und nach Rraften in ihrem Interesse wirkte. Es ward, wie sich erwarten ließ, auf die Entsetung des Monarchen angetragen, und Barnave entwickelte die ganze Macht feiner Beredtfamkeit, die fich noch nie fo hinreißend, fo unwiderstehlich erwiesen hatte, um ben Konig und bas Königthum zu retten. Wirklich bewirkte er auch ben Beschluß, ber bie Unverletbarkeit des Monarchen aussprach. — Die Arznei zeigt die Krank= heit, die man heilen will. Die ausgesprochene Unverletbarkeit des Ko-nigs bewies, daß sich Alles zu feiner Verletung verschworen hatte. Das gilt in ber ganzen Geschichte unserer Zeit. Go wie ein Decret, ein Beschluß, ein Geset, ein Schwur einen Gegenstand erhalten foll, ist er ver-Der proclamirte Wille zu retten ist ber Ungstruf in ber Tos besstunde. Das haben ber Konigsthron, die Republik, die Consular= regierung, das Kaiserreich, die Freiheit und Gleichheit und die Religion erfahren. Barnave that indessen, was ihm Ueberzeugung, Pflicht und mehr noch Neigung geboten. Er war ber Rath, der Freund ber un= glücklichen Bewohner der Tuilerien, benen er auf jede Gefahr beizustehen sich entschlossen hatte. Er hoffte, Frankreich burch bas constitutio: nelle Konigthum zu retten, das einzige Mittel dieses und jenes zu er-Bu biesem Ende aber mußte man es bahin bringen, bag ber Thron seine alten Unspruche auf Unbeschränktheit und auf seine Macht durch Gottes Gnaben aufgab und vergaß, und seine Sache von ber Sache ber Emigranten schied. Ein neues Frankreich mußte mit einem neuen Ronigthume innig verbunden werden, und von der Ueberzeugung burchdrun= gen fein, bag mit dem Wohle bes einen bas Wohl bes anbern unger= trennlich sei. In diesem Sinne zeigte sich Barnave, Lafanette, Die beiben Lameth und ihre Freunde und Gehulfen thatig. in diesem Geiste die Verfassung zu Stande, die auch von bem Konige (14. Sept. 1791) angenommen warb. Man hielt Frankreich für ge= rettet und am Ziele seiner Wunsche; es herrschte eine allgemeine Trun= Es sollte anders kommen. Ich weiß nicht, ob fenheit der Freude. Frankreich burch menschliche Kraft und Weisheit bamals zu retten war; aber bavon bin ich innigst überzeugt, baß, wenn überhaupt noch Rettung möglich gewesen, sie allein durch die constitutionelle Monarchie bewirkt werden konnte. Constitutionelle Monarchie! Wie sollten der König, der Hof, ber Adel und Alle, mit benen und burch die ein Konig, ein Hof, ber Ubel lebten und bestanden, ben Uebergang zu diesem Meußersten fin= ben, von dem entgegengefetten Meugersten, dem überkommenen, legitimen, absoluten Konigthum! Aller ererbte Glaube, heilige Ueberlieferung, Ge= wohnheit, Sitte, Gefühl und Begriff verwarfen und verdammten diese politische Regerei. Es war, wie es sein mußte, immer gewesen und im= mer fein wird. Das Verwandte hielt fich an bas Verwandte burch eine blinde Kraft gebunden, um mit ihm zu siegen, ober unterzugehen. ist das Schickfal, das im Leben bes Menschen herrscht, daß er bem Triebe, der Neigung, einer geheimen Nothigung und nicht der Einsicht, bem Verstande nach freier Prufung und Ermagung folgt. und die Konigin schätten Barnave, glaubten an feinen guten Willen und seine Ergebung, und folgten ben Rathschlagen ber Sofleute. nave, verlegt, gebeugt und der fruchtlofen Unstrengungen mude, be= schloß, sich vom Sofe und der Hauptstadt zu entfernen und in zurude= gezogener Berborgenheit zu leben. Die gesetgebenbe Bersammlung hatte die constituirende abgeloft, und die Mitglieder diefer waren mit bem Beschlusse auseinander gegangen, daß keines derselben eine Stelle in jener annehmen burfe; ein Befchluß, ber bie constituirenbe Bersammlung bezeichnet, edelmuthig und großherzig, weil sie sich felbst von aller Gewalt ausschloß, aber unbesonnen und gefähr= lich, weil dieselbe Gewalt, beren Migbrauch so fehr zu fürchten war, neuen Menschen ohne Erfahrung und bestandene Prufung übersiefert ward. Che Barnave die Hauptstadt verließ, wollte er sich von der Königin verabschieben. Er ward gutig aufgenommen. "Ihr Ungluck, fprach er, und das von Frankreich, welches ich voraussehe, hatten mich bestimmt, mich Ihrem Dienste zu weihen. Ich sehe, daß meine Rath= schläge den Unsichten Ihrer Majestäten nicht entsprechen. Von dem Plane, den man Sie verfolgen läßt, erwarte ich wenig Erfolg; Sie werden verloren sein, ehe die Hulfe zu Ihnen gelangt. Sicher, daß ich die Theilnahme, welche mir Ihr Ungluck eingeflößt, mit meinem Kopfe bezahlen werde, verlange ich als Lohn dafür die Ehre, Ihre Hand zu. Kuffen." Die Königin reichte ihm gerührt die Hand, welche seine Thranen benetten. Barnave zog fich nach feiner Baterftadt Grenoble gus

ruck, wo ihn balb ein Befchluß ber gefchgebenben Versammlung ereilte, der ihn in Unklagestand versette. Auf seinem Landgute bei Grenoble verhaftet, blieb er funfzehn Monate im Gefangniffe, nahm auf dem Wege nach Paris Abschied von seiner Mutter und seinen zwei Schwestern, in der Ueberzeugung, daß diese Umarmung, die lette sei. Das Revolutions= gericht verurtheilte ihn zum Tode und der Ausspruch ward den 18. No= vember 1793 vollzogen. Als er das Blutgeruft bestiegen, bot er fein Haupt bem henker mit ben Worten bar: "Das also ist bie Belohnung beffen, was ich fur die Freiheit gethan!" Er hatte 32 Jahre und hinterließ weder Weib noch Kind. In der letten Zeit war er wieder auf feine fruhesten Grundfage zuruckgekommen. In bem Gefangnisse ichrieb er noch die Worte nieder: "Die freie und eingeschränkte Monarchie ist die schönste Regierung, die je die Welt gekannt. Nationen, denen die Natur gestattet hat, zu dieser Regierungsform zu gelangen, mas sie euch auch gekostet haben mag, ihr habt sie nicht zu theuer bezahlt!" wahrer Ausspruch, wenn er von Fürsten und Bolkern richtig verstanden wird, und ber Wille Beiber aufrichtig ift! J. Weigel.

Baron, Baronie, f. Abel.

Barras (Paul Franz Johann, Vicomte von), geboren ben 26. Juni 1755 zu Fohembour in der Provence, stammte von einem altabe= ligen Geschlechte. Es gab kaum ein reineres Blut in Frankreich, und es war sprichwortlich geworden, wenn man einen Mann von echter Ub= kunft bezeichnen wollte, von ihm zu fagen: Er ist edel, wie die Barras. Zu dem Kriegsdienste bestimmt, wozu ihn auch Anlage und Neigung zu berufen schienen, war er bis zu bem Grade eines Capitains gelangt, als die Reichsstände zusammenberufen wurden. Barras bewarb sich um die Stelle eines Abgeordneten bei bem britten Stande, die er auch er= hielt, ba fein Bruber unter dem Abel faß. Im Besitze eines bedeutenden Vermögens gab er sich den Lusten und dem Vergnügen hin, die es dem Reichen, besonders in Frankreich, so leicht wird, zu befriedigen. Doch verstand er die Kunst Genuß und Anstand zu verbinden, und sich in der öffentlichen Meinung zu erhalten, wenn er auch nur seinem Vor= theil und seiner Reigung diente. In den Convent gewählt, stimmte er für den Tob bes Konigs, und schloß sich bei den Berathungen und Beschluffen ber Partei bes Berges an. In ben Berfammlungen ber Stells vertreter der Nation spielte er keine bedeutende Rolle, und ward gewöhn= lich zu Sendungen bei dem Heere gebraucht. Um 13. Vendemiaire, wo die Sectionen sich gegen den Convent emporten, übertrug ihm bieser den Oberbefehl über die bewaffnete Macht. Barras, der es immer verstand, die Talente, Tugenden und Schwächen Unberer zu benuten, war so klug, die Vollziehung des bedenklichen Auftrags dem jungen Bo= naparte, den er schon bei der Belagerung von Toulon kennen und würdigen gelernt hatte, zu überlassen, und sich den Namen und die Bez richterstattung vorzubehalten. Wir wissen, mit welchem Erfolge Bona= parte, ber an diesem Tage eigentlich ben Grund zu seinem kunftigen Glucke gelegt, den aufrührerischen Souverain der Hauptstadt durch Kartatschen zum Gehorsam gebracht hat. Barras Verbienst um die bes stehende Gewalt war aber auch nicht zu verkennen, und als die Consti= tution vom Jahr 3 (1795) ins Leben trat, ward er in das Directorium gewählt. Was diese Regierung gewirkt und geleistet hat, gehort der Ge= schichte an, und die Geschichte hat es anerkannt. Bei ber Fähigkeit und ber erprobten Tugend einzelner Glieber berfelben, zeigte fich in bem Benehmen ber Gesammtheit eine Unfahigkeit, eine Willfur, ein Geift ber Ranke, eine Schwache und Unmaßung, die sie eben fo verhaßt als ver= ächtlich machte und Frankreich an ben Abgrund bes Berberbens brangte. Diesem Zustande der Dinge machte ber 18. Brumaire ein Ende. Bar= ras hatte feine Luft, bem General Bonaparte, ber sichern Schrit= tes der Herrschaft entgegenging, den Sieg streitig zu machen, sondern schickte schon am 18. bem Rathe ber Fünfhundert seine Entlassung ein: Das Schreiben, mit welchem er biefelbe gab, enthalt folgende Stelle: "Der Ruhm, ber bie Ruckfehr bes berühmten Rriegers begleitet, bem ich bas Glud hatte, die Bahn des Sieges zu öffnen, die glanzenben Beweise von Vertrauen, welche ihm der gesetzebende Korper und bas Decret der Nationalreprafentation gibt, haben mich überzeugt, daß, an welche Stelle ihn auch in Zukunft das öffentliche Wohl berufen mag, bie Gefahren der Freiheit besiegt und die Interessen der heere gesichert find." Man fagt, Barras wollte fich eine ehrenvolle Capitulation verdienen, ober boch seinen Ruckzug sichern. Er versuchte es auch auf anderm Wege, mit dem Sieger zu unterhandeln, wie er im Berdachte steht mit jeder machtigen Partei, im Augenblicke ber Gefahr, und felbst mit den Bourbons unterhandelt zu haben. Bonaparte war indessen der Mann nicht, sich burch gefühlvolle Meußerungen der Theilnahme und Unerkennung gewinnen zu laffen, und fein Ziel, bas er wie ber hungrige Abler seine Beute im Auge behielt, aus gefälligen Rucksichten auch nur einen Augenblick aufzugeben. Barras bat ben Sieger endlich um ein sicheres Geleit, das er auch erhielt, um seinen Ruckzug nach bem schoe nen Schlosse Grosbois zu becken. Kaum aber war die Consularregie= rung eingeführt, als er Befehl erhielt, Frankreich zu verlaffen. 1805 nach Bruffel, nachbem er seine reichsten Besitzungen in Frankreich verkauft hatte, und führte bort ein feiner Reigung und feinem Geschmacke angemeffenes Leben in Pracht und Ueppigkeit. In ben hundert Tagen erhielt er die Erlaubniß, in das Vaterland zurückzukehren und wählte sich Chaillot zum Aufenthalte. Die Ordonnanz Ludwigs XVIII., wel= che die Verbannung ber konigsmorberischen Conventsglieder aussprach, und von den beiden Kammern zum Gesetze erhoben ward, that von Barras feine Melbung. Diese Rudficht hatte er sich mahrscheinlich Er starb ben 29. Januar 1829 fast un= in früherer Zeit verdient. bemerkt.

Barrecht, f. Gottesurtheil.

Barrère von Vieusac ward zu Tarbes von angesehenen und achtbaren Eltern geboren, die ihm eine sorgfältige Erzichung geben ließen. Er widmete sich dem Stande eines Unwalts mit Erfolg und beschäftigte sich frühe

mit fdriftstellerifden Berfuchen, bie nicht ohne Beifall aufgenommen tourben. In ber Beit ber Busammenberufung ber Reichsftanbe, bie eine neue Bufunft vorbereitete, fo viele ehrgeizige Entwurfe ine Leben rief, fo viele Soffnungen nahrte und fo viele Beforaniffe erregte, fuchte er bie Mufmertfamteit feiner Landsleute auf fich ju gieben. Jeber, ber fich geltend machen wollte, legte fein politifches Glaubensbefenntnig ab, um feinen Mitburgern gu fagen, mas fie von ihm gu erwarten batten. Barrere erflarte fich ohne Rudhalt gegen jebe Urt von Borrecht ber Geburt. Er ward gum Deputirten ernannt und zeichnete fich fcon in ber conftituirenden Berfammlung burch feine immer fertige Redfeligteit aus, ber es nicht an Leichtigfeit und einer gemiffen Unmuth, aber burchaus an innerm Gehalte, an Wurde und an Tiefe fehlte. Go wie er viel und eft fprach, fo fprach er auch uber Alles und von Allem mit berfels ben Sicherheit und Unbefangenheit, von Finangen, Bermaltung, Staatsrecht, Privatrecht, Gerichtsmefen, Religion und Unterricht, und von Mlem faft in gleichem Tone, mit gleicher Theilnahme und Umftanblichfeit. Barrere ift wohl bas gelungenfte Bert ber neuen Bilbung und ibr bodiftes Mufter. Er weiß von Allem, fpricht von Allem, angiebend und leicht, befchaftigt auf eine unterhaltenbe Beife und unterhalt belehrenb, ftrengt nicht an, bat Brunbe fur und gegen, ift jum Beweifen nicht minber gefchickt und aufgelegt, ale jum Biberlegen, je nachdem ber Bortheil, Beit und Ort, bas eine ober bas anbere rathlich macht, charakterlofe Abgeschliffenheit, Fügigkeit, Gewandtheit und Doppelgungigfeit ift eigentlich ber Charafter unferer vielfeitig gebilbeten, viel wiffens ben Beit. Man behauptete von Barrere, bei wichtigen, enticheibenben Berhandlungen, beren Musgang nicht vorauszusehen mar, wie am 9. Thermibor, ber Robespierre fturgte, babe er gwei Berichte und einen boppelten Untrag in ber Tafthe gehabt, um, nach ben Umftanben, von einem berfelben Gebrauch ju machen. Geine Freunde rubmen mit Recht an ihm, er fei immer ein guter Apostel gewesen, obgleich ihm jebe Uns lage jum Martyrer gefehlt. Er grunbete bas erfte politifche Blatt ber Revolution, ber anbrechenbe Tag (Le point du jour) genannt, bas ben Berhanblungen ber Rational = Berfammlung befonbers gewibmet war. Da bie Berfaffung berathen murbe und ber Ronig Bebenten trug, einigen Artiteln berfelben feine Benehmigung gu ertheilen, ftellte Barrere ben Grundfas auf, bag bie conftitutionellen Berfugungen ber Bitligung bes Konigs nicht, bedurften und bas Beto nur auf bie gewöhnlichen Gefege anwendbar fei. Er fuhrte feine Behauptung mit großem Scharffinn burch und fuchte barguthun, bag die Berfaffung ber Prufung der vollziehenden Bewalt nicht unterliegen tonne, ber es blos frei ftebe, berfelben beigutreten und fo biefen 3meig ber Staatsgemalt gu übernehmen, ober nicht. Rein Bweifel, bag nach bem Grundfabe ber Souverainetat, bie man in ber Gefammtheit fant, Barreres Unficht fich nicht mit Erfolg bestreiten ließ. Gben fo folgerecht verfuhr er bei ben lebhaften Erörterungen, bie nach ber Rlucht ber toniglichen Familie Die Berfammlung befchaftigten. Er außerte, ber Ronig, ale folder, ftebe

nicht über bem gemeinen Rechte, und es sei ungesetlich, bag man ihn burch Commissaire wolle verhoren lassen. Auf feinen Untrag ward ber Witme Rouffeau's eine Pension bewilligt. Bei der Beerdigung Mi= rabeau's hielt er beffen Leichenrebe. Während ber gesetzebenden Bers fammlung, von der fich die Mitglieder der conftituirenden felbst ausge= schlossen hatten, saß Barrère eine Zeitlang im Cassationsgericht. In ben Convent gewählt, zeigte er die gewohnte, unermudliche Rührigkeit. Mit muthiger Energie erhob er sich gegen die Unmaßung ber Munici= palität von Paris, die einen so unglücklichen Einfluß auf den Convent Er war Mitglied des Constitutionsausschusses, in welchem felt= fame Unfichten und Charaktere fich zusammenfanden, wie Briffot; Danton, Bergniaud, Sienes, Petion und Thomas Panne. Als der Proces Ludwig's XVI. begann, führte Barrere den Borfit im Convente und leitete die ersten Verhandlungen. Er stimmte für ben Tod ohne Aufschub, verfaßte die Abresse an die Franzosen über den Tod des Tyrannen, trug auf die Bestrafung der Morder vom 2. und 3. September und auf die Verweisung ber Bourbons an. Bei der Bildung des Heilsausschusses (7. April 1793) ward er zum Mitgliede desselben ernannt, und blieb an dieser Stelle bis nach bem Sturze Robespierre's. Un der Ausübung der Gewalt Dieser furchtbaren Behorde, die sich die einflugreichsten Manner vorbehalten hat ten, nahm er wenig, fast keinen Antheil, begnügte sich mit der Abfas= fung der zahlreichen Berichte und dem Vortrage und der Rechtfertigung Unter seinen mannigfaltigen Vortragen verdient einer der Beschlusse. besonders Erwähnung, der von den Mitteln handelt, die Bettelei, die fen Aussat ber Monarchie, wie er fie nennt, auszurotten. Bu bem Greignisse bes Thermidor wirkte er kraftig mit, um von denen, beren Sel= fer er gewesen, selbst angeklagt und verurtheilt zu werden. Erst zur De= portation verdammt, dann freigesprochen, ward er vor das peinliche Gericht gestellt, und da diefe Verfügung zurückgenommen, das erste Urtheil feiner Deportation bestätigt. Er fand Mittel, aus bem Gefängnisse zu entkommen, und erhielt seine Freiheit und ganzliche Lossprechung burth das Umnestiedecret, welches den Proscribirten des 18. Fructidor ihre Che ren und Rechte wiebergab. Darauf arbeitete er an einet Beitschrift, ans tibritisches Memorial (Mémorial anti-britannique), deren 3weck der Ti= tel angibt. Much ist er Verfasser mehrerer anderer Schriften, die in der Beit Aufmerksamkeit erregten, zu benen eine über bie Freiheit ber Meere, eine Lobrede auf den Kanglet L'Hospital und Anmerkungen über Montesquieu gehören. In den hundert Tagen ward er in die Kammer der Reprafentanten gewählt, nach ber Restauration, durch die Orbonnang vom 24. Juli 1815 verbannt, lebte bis zu der Revolution der Juliustage in Bruffel, und kehrte bann wieder in sein Vaterland zuruck, wo er in Zurückgezogenheit lebt und mit der Fortsetzung eines geschichtlichen Werkes beschäftigt ift, bas er während feiner langen Verbannung in Bruffel angefangen hat. Einen Theil desselben scheint die Schrift zu bilden, die unter bem Titel: Conduite des princes de la maison de Bourbon, durant la révolution,

- myh

l'émigration et le consulat mit Anmerkungen von bem Grafen Real erschienen ist.

Barri (Maria Johanna, Grafin von) warb 1744 ju Bauton leurs von unbemittelten, unb , wie wir une auszubruden pflegen, gemei nen Eltern geboren. Die Gefchichte einzelner, felbft umbebeutenber, ja nichts murbiger Menfchen fann oft bie eines Reiches werben, und feinen naben Betfall ober eine nicht ferne Revolution verfunden. Das ift mirtlich ber Kall mit biefer Du Barrt, beren Leben uns fagt, bag bie fchlechte Dofwirthichaft fich ihrem Enbe naben muß, wenn bas frangofifche Boll nicht bas Schlechtefte aller Bolter ift. Ihr Gefchlechtename ift Bauberniet, und ihr Bater mar ein untergeordneter Ungestellter bei einer Dachtoetmaltung. Da biefer fruhe ftarb und bie Mutter in ihrem Bohnorte ben . Lebensunterhalt nicht gu erwerben wußte, jog fie mit ber fleinen Maria nad Paris. Diefe marb von Berwandten in einem Riofter unterges bracht, mo fie bis gum 15. Jahre blieb, und bann gu einer Dobehands lerin in bie Lehre gegeben. Das Dabchen war fcon und geigte Unlagen, die in feiner Sauptstadt und am wenigsten in Paris unbeachtet bleiben. Much gablte fie balb eine Schaar von Liebhabern und Unbetern und unter biefen einen Grafen Johann Du Barri, ber fich in ber muften Lieberlichkeit einen Ramen gemacht hatte. Der Graf fannte ben Lieblingstammerbiener bes Ronigs, ber fur einen gewiffen Breig ber Ber gningen Gr. Majeffat Gorge trug. Det Mongret war alt geworben, hatte viele Langeweile und zeigte fich perbriefiich. Der Dof, befturgt über biefe Calamitat, bot Alles auf, um ihr objubelfen. Der Graf Jo hann mußte fein wirffameres Mittel, ale feine Maria Johanna, und war großmuthig genug, biefelbe bem offentliden Boble jum Opfet ju bringen. Der Rammerbiener, ber in feinem gache fein Reuling mar, fand bas Mittel gut, nur bebenfiich anzuwenden, wenn Ge: Dajeftat erfahren follte, aus welcher Schule Die Beliebte fam, und wie viele Bore ganger und Mitbewerher von ungleichem Stanbe und Range ber neue Liebhaber ichon gabite. Inbeffen batte ber Bergug Gefahr, und bie bofe Laune bes heren, bie fich mit jebem Tage verschlimmerte, ließ eine Ran taftrophe furchten. Große Doth erzeugt große Rraft. Der Rammerbies ner that ben enticheibenden Schritt. Und wie in ichmeren Beiten felten eine Tugend, ein-Talent ober auch ein Lafter einfam und ohne freunds liche Unterftubung fteht, fo auch bier. Die neue Geliebte mußte einen Damen und Ettel haben, ba eine burgerliche Reigung und Leibenschaft, nach alter guter Sitte, nicht hoffabig mar. Es ift febr gu loben und gemahrt nicht wenig Troft, wenn man bie gebn Tafeln ber Etifette noch in Ehren fieht, me menschliches und gottliches Gebot verachtlich ober lacherlich geworben ift. Es war alfo bier, wie gefagt, um Titel und Rang gu' thum, und ber Graf Johann, beffen willfahrige Aufopferung wir fcon bewundert haben, zeigte fich wieder als treuen Belfer in ber Roth; er fcblug feinen Bruber Bilbeim gum Gemable ber jungen Mobehandlerin vor, bie baburch Damen und Rang erhielt. Es gefchab, und nach ber eben nicht beiligen banblung ber Trauung fehrte

ber singirte Cheherr mit reichen Geschenken und einer starken Pension in seine Provinz zurück, und die graduirte Maria Johanna war würzdig, in das Gemach des Königs einzuziehen. Doch schrieb die strenge Etikette die Einführung durch eine Dame von hohem Range vor, und es war auch diese Schwierigkeit noch zu beseitigen. Die Frau von Bearn ward vorgeschlagen, die aber aus allzuzartem Chrysesühl Bestenken trug, sich dem Auftrage zu unterziehen. Da sie indessen eine schöne Stelle für ihren Sohn und für sich noch eine Anweisung von hunderttausend Franken auf den Schatz erhielt, so versöhnte dieser Ums

stand ihr Ehrgefühl und erleichterte ihr Gewissen.

Mun lag ber König von Frankreich zu ihren Füßen, und ba sich Frankreich in der Person des Ronigs darstellte, so war sie, als die Gebieterin bes Gehieters, Herrin von Frankreich. Ein Meer von Hulbis gungen umftromte fie in der hochsten Gluth. Es ft Mahrheit, wenn, man erzählt, daß ber Inhaber ber ersten Magistratur bes Reichs und Se. Eminenz ber Nuntius des Papstes wetteiferten, der allmachtig ge= wordenen Baubernier ihre Pantoffeln zu apportiren. Gie übernahm sich indessen nicht in ihrem Glücke und war bei weitem nicht so schlecht, wie die Schlechten, die aus ihrer Schlechtigkeit Vortheil zu ziehen wunsch-Sie hatte eine gewisse Gutmuthigkeit, die sich mit dem Leichtsinne gern verträgt, und wenn sie auch das eigene Vergnügen über Alles liebte, dann hatte fie doch für fremden Schmerz und die Leiden Underer ein weiches Mitgefühl. Sie bot ihren Einfluß auf, um mehreren Menschen bas Leben zu retten, das fie, wie es ihrem naturlichen Berftande fchien, auf eine ungerechte Weise verlieren sollten. So war auch ein junges Madden von Liancourt, bas, von einem Geiftlichen verführt, mit einem todten Rinde niedergekommen war, ohne die Schwangerschaft nach Vorschrift vorher angezeigt zu haben, zum Tode verdammt worden. Du Barri, die um ihren Beiftand angesprochen ward, schrieb folgen= den Brief an den Kanzler: "Mein Herr Kanzler, ich verstehe nichts von Ihren Gefeten; aber fie find ungerecht und barbarifch; fie find ber Do= litik, der Vernunft und der Menschheit entgegen, wenn sie ein armes Madchen morden, das mit einem todten Kinde niedergekommen ist, ohne es erklart zu haben. Anliegender Bittschrift zufolge ist die Supplican= Es scheint, daß sie verurtheilt worden, einzig, tin in diesem Falle. weil sie das Gesetz nicht gekannt, oder es aus einer fehr natürlichen Sham nicht befolgt hat. Ich verweise die Prüfung der Sache an Ihre Aber diese Ungluckliche verdient Nachsicht; ich verlange von Ih= nen wenigstens eine Milberung der Strafe. Ihr Gefühl wird Ihnen bas Uebrige eingeben." — Andere, als die Frau Grafin, haben es auch ver= sucht, der hohen Gerechtigkeit die Unmenschlichkeit und Graufamkeit ihrer Gesete nachzuweisen, Undere, die nicht wie die Du Barri fagen muß= ten: Ich verstehe nichts von Ihren Gesetzen; aber die hohe Gerechtigkeit, die Zunft namlich, welche ihre Handwerksvorzüge und Vortheile zu mah= ren hat, ihren Meister an der Spige, nahm diese Einsprache sehr übel, die in ihren Augen nichts weniger als ein Aufstand gegen die göttliche

500

und menschliche Ordnung war. Der Frau Gräfin ward der Schritt nicht übel genommen, sondern hatte den erwünschten Erfolg. So viel mehr hängt von dem Umstande ab, wer etwas thut, als was er thut. Auf gleiche Weise rettete die Du Barri dem Grafen und der Gräfin Lonerme, die zum Tode verurtheilt worden, weil sie sich gegen die Ju-

stiz emport (pour rebellion à justice) das Leben.

Der Konig hatte keine Freude mehr ohne die Geliebte, und feine Freude hatte er nicht wohlfeil. Er gab ihr monatlich 300,000 Franken, ohne die bedeutenden Geschenke, die sie erhielt. Sie brauchte viel, und was sie nicht nothig hatte, konnten ihre Freunde brauchen, fur die sie großmuthig zu forgen pflegte. Den 1. Januar 1770 trat fie munter vor den Konig und erbat sich als Geschent zum neuen Jahre für eine Freundin eine kleine Gunst, die jährlich 40,000 Fr. abwarf. Der König las chelte und entschulbigte fich mit der Unmöglichkeit. Bornig rief die Grafin: "Das ist das vierte Mal, daß ich um etwas bitte, was mir abgeschlagen wird; foll mich ber Teufel holen, wenn ich Ihnen je wieder beschwerlich falle!" Der König war entzuckt und von ber Husarenart ber Beliebten gang bezaubert. Er lachte herzlich und wenn ber Konig lachte, war dann Frankreich nicht vergnügt? Sat Stanislaus zu viel getrunken, dann kann Polen sich nicht auf ben Beinen halten. Das bie Grafin das Geschenk erhielt, versteht sich von selbst, aber sie erhielt es für sich. Es grenzt an das Unglaubliche, was glaubwurdige Zeugen von ber ausgelassenen schamlosen Lieberlichkeit bes Hofes berichten. Zu Choist hatte die Grafin ein kleines Theater zum Hausgebrauche einrichten lassen, auf bem die frechsten Possen und anzüglichsten Schnurren gegeben wurden. Es kamen Scenen vor, welche die betrunkenen Bafte einer Dorfichenke fchamroth machen wurden. Sie vergnügten ben Konig über bie Ma-Ben, ber oft in Gefahr tam vor Lachen zu erftiden. Und die höchsten Staatsbeamten, die Angesehensten vom Abel, Pralaten und Damen bewarben sich um die Ehre, diesen Borstellungen beiwohnen zu durfen In den niedern Regionen freilich fah es anders aus, und bas Bolk hatte Schauspiele anderer Urt, jum Beluftigen eben nicht befonders ein= Der Hof brauchte viel, und bas Geben ward mit jedem Tage schwerer. Es war kaum mehr ein neues Mittel zu entbecken, Geld zu erpressen und die Abgaben zu steigern. Seit 1765 bestand eine Gesellschaft, die den Alleinhandel mit Getreide an sich gekauft hatte, und demnach den Preis besselben nach Belieben erhöhen, und felbst zum Zeitvertreibe, wenn es ihr einfiel, Mangel ober Wohlleben erzeugen konnte. Der Uct, burch welchen der edeln Gesellschaft bas schone Pris vilegium ertheilt worden, hieß spater, ba es kein Geheimniß mehr war, febr paffend, der Sungerpact. Minifter, Intendanten, felbst Pringen und hohe richterliche Beamten hatten Actien bei biefer schanblichsten aller Speculationen. Und man fragt, was die königliche Burde, was bie Majestät des Throns herabgewürdigt, die höhern Stände um die Achtung, die Gesetze um ihr Unsehen, die Religion um ihren Einfluß gebracht, und kann sich bie furchtbare Erscheinung, die sich vorbereitete,

nur durch ble Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts, oder gar durch

die Aufhebung bes Ordens ber Jefuiten erklaren!!

Der Einzige, der es unter den Großen des Reichs magte, der Du Barri nicht zu huldigen, war der Minister Choifeul, in bessen Hans ben fast alle Ungelegenheiten bes Staates lagen und ben man fur unentbehrlich hielt. Mehr als einmal hatte man alle Ranke aufgeboten, um feine Entlassung zu bewirken, aber ohne Erfolg. Es galt nicht blos einen Sofling, sondern auch einen Geschaftsmann zu ersegen. Der Mis nister wurde indessen um so lastiger, ba er Unstand nahm, gegen bie Parlamente entschieden aufzutreten, bie sich bem Sofe nicht immer fu-Diesen Umstand wußte man geschickt zu benuten. durch Schmeichelei, sondern durch Furcht beherrscht man schwache Konige, bemerkt ein Schriftsteller, bem wir folgenden Bug entnehmen: In bem Putzimmer ber Du Barri gerade bem Site gegenüber, ben ber Rof nig einzunehmen pflegte, ward bas Portrait Karl's I. von England aufgestellt. Lubwig XV. betrachtet bas Bilb und macht feine Bemerkun= gen über daffelbe. Die Geliebte, die ihre Rolle einstudirt, weiß auch etwas von der Geschichte, und theilt, mas zur Sache gehort, dem Monarchen mit, und schließt mit ber Ruganwendung: "Ihre Parlamente wollen Sie behandeln, wie bas von England ben Konig Karl behan= belt hat, und Choiseul macht mit ben konigemorberischen Parlamen= ten gemeine Sache." Schwache Konige, bemerkt ber erwähnte Schrift= steller, beherrscht man burch Furcht und nicht burch Schmeichelei. Die Schmeichelei wird ihnen so reichlich und im Uebermaße gegeben, daß sie am Ende nicht mehr wirkt. Ludwig XV. sah das Bild mit Entsehen an, und fühlte angstlich nach seinem Kopfe. Um diesen zu erhalten, ward Choifeul aufgegeben. Er empfing folgendes allergnabigstes Schreiben: "Mein Better, bas Migvergnugen, welches mir Ihre Dienste verursachen, nothigt mich, Sie nach Chanteloup zu verweisen, wohin Sie sich innerhalb 24 Stunden begeben werden, ich hatte Sie viel weiter geschickt, ware die besondere Uchtung nicht, die ich für die Frau Herzo= gin von Choifeul habe, beren Gefundheit mir fehr intereffant ift. Nehmen Sie sich in Acht, daß mich Ihr Benehmen nicht einen an= bern Entschluß fassen laßt. Darauf bitten wir Gott, daß er Sie, mein Better u. s. w." So hatte die Grafin auch über ben stolzen Choi= feul gesiegt, bet sich nicht erniedrigen wollte, ihr ben Sof zu machen. Voltaire war nicht so bedenklich; er feierte die königliche Maltresse in gebundener und ungebundener Rebe, in gereimter und ungereimter Die= derträchtigkeit. Er hatte bie Pompabour besungen, und befang nun mit gleicher Ergebung die Du Barri. Bei jener verdiente er sich durch seine Schmeicheleien den Kammerherrnschlussel, der das Ziel seines Chrgelzes war; diese konnte ihn in seinem edeln Streben noch weiter bringen.

Indessen waren die Felnde der Grasin auch nicht mußig. Hatte diese in der Furcht des schwachen Königs das Mittel gefunden, den machtigen Herzog von Choiseul zu stürzen, so konnte dasselbe Mittel auch Staats = Lexikon. II.

- Carroll

ihnen bienen. Die Andachtigen, bie an einem uppigen Sofe feine feltene Erscheinung sind, beschlossen bavon Gebrauch zu machen. Sie gable ten auf das Fest ber heiligen Oftern und auf die Beredtsamkeit des Ubbe Beauvais, bie bas schlummernbe Gewiffen bes Konigs weden follte. Er hatte schon in einer fruhern Predigt gegen die verderbten Sitten bes Hofs gedonnert, und die Genossen der Ausschweifungen des Monarchen fo treu und mahr geschildert, daß man fie auf den erften Blid erkannte. Als man aus der Capelle ging, sagte Lubwig zu dem Berzoge von Richelieu: "herr Herzog, heute hat der Prediger Ihnen viele Steine in ben Garten geworfen. - " - Ja, Gire, erwiederte ber Hofling, und fo ftark, daß fie in dem Parke von Versailles widerprallten. — In ber nadiften Predigt ging der Abbe noch weiter und gerade auf bie Ungft bes Königs los. Er sprach von den Qualen der Holle, und rief end= lich im feierlichen Tone des Propheten: "Noch vierzig Tage und Ihr werbet vor Gott erscheinen, um gerichtet zu werden nach Guern Werken." Der Konig mochte fich nach feinen Werken eben nicht ben erfreulichsten Ausgang bes Gerichts versprechen und war sehr kleinmuthig. Die Grafin nahm es nicht fo ernft und wollte ben Prediger für feine Infoleng Nein, erwiederte der Konig, er thut, was seines Hands bestraft wissen. werks ift, und gab bem Geiftlichen bas Bisthum Senez als bas beste

Mittel, sich mit dem himmel abzufinden. Wenn der Monarch anfing, sich mit der Ewigkeit zu beschäftigen, was fonst seine Sache nicht gewesen, bann kam es baher, weil ihn die Beitlichkeit nach und nach aufgab. Er wurde alt und stumpf, und, überfattigt in jeber Beziehung, mar er gefühllos geworben. Um feine vers welfte Sinnlichkeit etwas anzufrischen und die abgestorbene Begierde wies ber zu beleben, legte man ihm, mit Bustimmung ber Grafin, ein ichones, junges Madchen, die blubende Tochter eines Schreiners bei. Den Ubend bes folgenden Tages befand sich ber König nicht wohl. Balb barauf zeigten sich die Wlattern, und, nach angestellter Untersuchung ergab es sich, baß er von bem Madchen angesteckt worden war. Das Uebel wurde bedenklich, und ber Hof gerieth in die größte Bestürzung. floh ben Kranken, ber Unstedung wegen, und zeigte eben auch nicht bie größte Ruhrung, weil man sein Ende nahe glaubte. Die Du Barri wollte sich durchaus nicht von ihm trennen lassen; er aber wollte sie nicht wiedersehen. Es gelang ihr indessen, bis in die Rabe feines Bettes zu kommen, und der Kranke sprach zu ihr: "Madame, ich bin fehr unwohl und weiß, was ich zu thun habe; wir muffen uns treinen. Behen Sie nach Ruel zu dem Berzoge von Aiguillon; seien Sie versichert, daß ich immer die zartlichste Freundschaft fur Sie haben werbe."

Die entlassene Geliebte war erstarrt vor Schmerz und Schrecken, that aber, wie befohlen worden. Sie hatte eine Seele in dem seelenlosen Kreise, den nur die Etikette beleben konnte. Sie war leichtfertig, aber gutmuthig und hatte alle die Fehler eines Weibes, das die Sinnlichkeit beherrscht, aber auch die gefälligen Eigenschaften, die sich damit vertragen.

Ist es nicht, als liege ber Hof gleich einem Labyrinthe in dem weiten Reiche,

bas die Bestimmung hat, bem Minotaurus, der in dem Labyrinthe hauset, die Opfer zu fenden, die bas Ungeheuer sich ausgelesen? Die Grafin selbst mar als Opfer babin gekommen, und unter benen, die opferten, unter ben Ber= worfenen nimmt fie wahrhaftig nicht, als die Berworfenfte, die erfte Stelle ein.

Der Konig ftarb; mit ihm ftarb ber Du Barri bie Welt. hatte einen anbern Herrn, einen anbern Glauben, einen anbern Gott. Der neue Konig verwies sie in ein Kloster, bewilligte ihr inbessen eine bedeutenbe Penfion, und ließ einen Theil ihrer Schulben bezahlen, bie über eine Million betrugen. Ihr Vermogen war übrigens nicht unbebeutend; aber sie brauchte, nach alter Weise, viel, und ward ofter bestohlen. Der größte Berluft, ben sie auf biese Beise erlitt, bestand in Diamanten, bie man in' London entbeckte, wo auch die Diebe eingezogen Sie machte in biefer Ungelegenheit, wie fie fagte, mehrere Reisen nach London, durch die sie ber argwohnischen Regierung verdachtig wurde. Es gehörte bamals — 1793 — wie bekannt, nicht viel dazu, um des Berrathes und Hochverrathes überwiesen zu werden, und auf dem Blut= gerufte zu enben. Bor bas Revolutionsgericht gestellt, warb fie gum Bis zu bem Ur= Tode verurtheilt, und am 7. December hingerichtet. theilsspruche hatte sie viel Gegenwart bes Beistes gezeigt; aber bie Un= kundigung bes Todes erfulte fie mit Berzweiflung, und ihre letten Stun= ben waren ein schmerzlicher Kampf zwischen Sein und Bergeben.

J. Weigel.

Barricaben. Barre (englisch Bar) heißt bekanntlich ber Abschnitt, die Schranke. Namentlich ist Bar, Barreau im öffentli= chen Gericht der durch eine Schranke von dem Publicum abgesonderte Play für die Gerichtspersonen und zunächst ber abgesonderte Play für bie Abvocaten. Barricaben insbesondere bezeichnet Abschnitte, Sper= rungen, Schranken in ben Straffen. Im vierzehnten Jahrhundert ließ die französische Regierung in Paris regelmäßig durch große Ketten bei Unbruch der Nacht die Eingänge der Straßen sperren und 1382 benutzten die Burger in einem Volksaufstand biefe Retten gegen ihren jungen Konig Karl, welcher aber siegte und die Retten hinwegnehmen ließ. In einem engeren Sinne nennt man Barricaben solche Sperrungen und Schanzen oder Walle in ben Straffen, welche burch zufammengehäufte Sachen, umgehauene Baume, umgesturzte Wagen, ausgehobene Thuren und aufgebrochenes Strafenpflaster in den Strafen errichtet werden und gegen die andringenden Feinde, vorzüglich gegen Geschütz und Reiterei schützen und geficherte Ungriffspunkte bilden. Solche ober mehr ober minder ahnliche Berschanzungen und Vertheibigungen sind naturlich zu allen Zeiten vor= gekommen. Doch ift es vorzüglich bie Stadt Paris, welche bas furcht= bare Kriegemittel ber Barricaben, namentlich in Burgerfriegen, gebrauchte. Im Jahre 1588 gebrauchte die katholische Ligue, unter Unführung Deinrichs von Guise, gegen den König Heinrich III., sowie auch 1589 die Truppen Heinrichs IV. in Tours gegen die Liguisten Barrica= den errichteten. Während der Minderjährigkeit Ludwigs XIV. errichtete die Fronde in Paris gegen Mazarin und die Königin Negentin

Barricaben und biefe mußten bann flichen und von St. Germain aus unterhandeln. 1652 lieferte gegen dieselbe durch Barricaben verschanzte Fronde ber berühmte Turenne in der Vorstadt St. Une 1808 murbe Saragoffa, 1813 wurden Dres. toine eine Schlacht. den und Caffel, 1814 Gens und 1815 St. Denis burch Barricaden vertheidigt. Die berühmtesten aller Barricaben aber sind bekannt lich diejenigen, welche 1830 in der Racht vom 27. auf den 28. Juli in Paris in allen Straßen und Querftraßen von 100 zu 100 Schritten errichtet murden, ein Beispiel, welches balb barauf Bruffel Wenn die Burger einer gros in seiner Septemberrevolution nachahmte. Ben Stadt entschloffen und muthig zusammenhalten, fo wie in der Julis revolution die Parifer und besser als neuerlichst die Bürger von Madrid, und wenn vollende felbst Frauen und Kinder so wie in der Septemberrevolution in Bruffel aus ben Fenstern ber Saufer mit Pflastersteinen, mit siedendem Del und Wasser gegen die andringenden Soldaten kam= pfen, fo kann eine folche Barricadenvertheidigung fast unüberwindlich werden, wenn die angreifende Kriegsmacht so, wie wohl allermeist die eigne Landesregierung, Bedenken trägt, die Stadt von außen in Brand zu schießen. Welder.

Bartholomausnacht, f. Bluthochzeit.

Bascule: Syftem, f. Juste Milieu.

Basel. Wo der Rheinstrom die Schweiz verlißt, indem er sich ploßlich nordwarts wendet, senkt sich, von der mitternächtlichen Abdachung des Juragedirgs bis zu seinen Usern ein anmuthiges, fruchtbares Hügelland, in einer Länge von 8 Stunden Weges, nieder. Es mag dies den Flächenraum von ohngefähr neun Geviertmeilen einnehmen, und eine Bevölkerung von 50—60,000 Seelen enthalten. Dies ist der eides genössische Kanton Basel, dem seine alte berühmte Hauptstadt den Na

men gab.

Dhne Zweifel bankte biefe Stabt ihr Entstehen, wie ihr spateres Aufblühen ber glücklichen Lage am Grenzpunkt Deutschlands, Frankreichs und Helvetiens, und am Hauptstrom bes europäischen Abenblans des, ber, von hier an beschiffbar, die Breite bes Welttheils durchschneis bet. Denn schon fruh hatten die Romer hier, im Gebiete ber Rauras chen, einen Lagerposten, ein Castellum, eine Basilia, als in ber Nahe noch ihre prächtige Augusta Rauracorum glänzte, von beren Bäbern, Palasten und Theatern bas Dorflein Augst nur noch geringe Schutts haufen zeigt. In spateren Tagen feste bas Chriftenthum hieher einen bischöflichen Stuhl mit reicher Ausstattung, und über ben Trummern bes heidnischen Castellums stiegen (vermuthlich im 11. Jahrhundert) die gothis schen Mauern und Thurme eines Munfters empor. Dann, mahrend und nach der Bewegung der Kreuzzüge verknupften sich hier die Hanbelestraßen von Frankreich und Deutschland, für ben Verkehr durch Sels vetien über die Alpen, mit Italien. Die Stiftung einer Universität in ber Mitte bes 15. Jahrhunderts erhöhte Leben und Ruhm ber ans sehnlichen Stadt.

Der Wohlstand ber Burger hatte fruh ben Ginn für hohere Bes burfniffe geweckt; für Gewerbeflelf und Sandelschaft aber ift Freiheit bas unentbehrlichste Bedürfniß. Diese zu gewinnen, ihre Rethte zu erweitern, ihre Sicherheit zu mehren, sah man die regsame Burgerschaft zu aller Beit, bald mit Gelbspenden, bald mit dem Schwerte thatig. In kleinen Entfernungen von der Stadt brohten 14 mittelalterische Raub = und Rit= terschlösser; sie wurden in einer langen Reihe von Fehden entweder zerftort, oder mit ihrem Gebiet erobert, oder erkauft. Stark burch eignen Muth, und durch Bund mit rheinischen und helvetischen Städten, erschraf Bafel zulest nicht mehr, als im Jahr: 1409 mit einemmale 127 Herrschaften und Stadte Fehbe ankundeten. Die Macht bes Adels ward nach und nach gebrochen; die Verschwendung der Bischofe benutt, sich von beren Rechtsamen loszukaufen, ober beren Guter an sich zu zie= hen; die Hulb der Kaifer, die Verwirrung bes Reichs, zum Vortheile ber Stadt und ihres Gebietes, verwendet, größere Unabhangigkeit zu ge= Im Jahr 1501 trat Basel in ben ewigen Bund ber Gibegenosfen, welchen ber westphalische Friede in voller Selbstständigkeit anerkannte. Die Kirchenreform vernichtete alle bischöfliche Gewalt innerhalb der Ring= mauern der freien Stadt.

Wie sich im Lauf der Jahrhunderte Sitten, Ansichten und Berhaltniffe anderten, wie Macht, Reichthum und geiftige Ueberlegenheit ber Ritter= und Priesterschaft fanken, gestaltete sich stufenweis, nach und nach, auch die Form des Staatslebens anders. Es ist uns hier nicht barum zu thun, ben allmäligen, oft blutigen Entwickelungsgang vom Gemeinwesen ber merkwurdigen Stadt in feiner gangen Lange git ver= folgen. hier, wie in ben meisten Stadten bes Reichs und deutscher Hochlande, die freieres Dasein genossen, frand die hochste Gewalt anfangs ber Burgerschaft zu, Die ihre Beamten mablte und mit Gifersucht bewachte. Hier, wie überall verlockte ber fuße Genuß ber Ehre und Macht die Obrigkeiten zur Einführung aristokratischer Ordnung, wahrend die Gemeinde ihre demokratische Hoheit geltend zu machen strebte. Roch am Ende des 17. Jahrhunderts brohte der Kampf um Berfasfungereformen ben Ausbruch eines Burgerkriege. Er konnte zulett nur durch einen Vergleich zwischen Burgerschaft und Rath verhütet werden, ben bie einschreitende Gibegenoffenschaft fliftete, nachbem beren Bermitte= lung lange und hartnäckig verworfen worden war.

Mur die Hauptstadt, nicht deren Gebiet oder Landschaft, hatte an diesen Handeln um Verbesserung bes gemeinen Wesens Untheil. Das Volk der Landschaft, wie es von Bischosen oder Freiheren durch Wassen oder Geldsummen erobert worden, blieb der Stadt unterthan und trug noch lange Zeit die Narben und Denkmale seiner alten Leibeisgenschaft. Die herrschende Hauptstadt war allein die Republik; die Bürgerschaft der größern Stadt in 15 Zünste, die der mindern am rechten Uheinuser in drei Quartiere oder Gesellschaften vertheilt. Die Zünste durften sich weder durch Ausschüsse, noch in einer allgemeinen Versammlung, vereinigen, um nicht, durch ihr übermächtiges Zusammen=

wiesen, die der Obrigsteit gebührende Gewalt aufzuheben. Die höchste Gewalt aufzuheben. Die höchste der ibte der große Rath aus, der 280 Mitglieder jählte, und ein kleiner Nach von de Personen, die zugleich Gliecher des große fin musten. Großer und kleiner Vanty aber, an ihrer Spike ein Bürgermeissten Dereftsumfenigter, die mit zweien andern ihrer Angelaufglicht im Am wechstelten, erg dingten sieden nehmen ihre Kangka allischich im Inne verchstelten, erg dingten fich er ber der Personen. Die Wahlen von einer, sie iede Bunft bestimmten, Angeld Genossen der einer die der die der die die Verlieben di

gezogen wurben.

gewordnen, Landvogten verwaltet.

Es tonnte beim ersten Wick befremden, doß eine Stadt wie Basfel, nicht an Wolfsmenge, Macht, Herschaft, Nichthum, oder Einstüd vielen andern Stadten gleich geworden ist, oder sie übertroffen bat, die nen sie ehemals an dazu erfordertlichen Witteln nicht mur keineswess nachstand, dienen eine Witteln nicht mur keineswessen andsstand, odern erforderichen war. Weder Frank frut, die freie Stadt am Main, noch Angsburg, Nürnberg, Ikrich, Genst werdanden wei ihre mit gestere danabessferichtet eine gastnisse des für den Waarenwerker, nie Vosser, das Gesammiteren des Westelkeits dies etz ihren zusäch hatte fellst nicht, oder Laum von ihnen den Vosserschaft ter ihren zusäch der Vosserschaft der den der Stadt vosserschaft der ter ihren zusäch ihret fellst nicht, oder Laum von ihnen der Vosserschaft

ber Reichthumer. Mit einem ausgebehntern Landgebiet, als Lubeck, Bremen, Samburg umgeben, glich es ben Stabten ber alten Sanfa nie an Macht. Die Tapferkeit seiner kriegerischen Burger wetteiferte in ben Fehben bes Mittelalters mit bem Kriegergeist der Zurich er und Ber= ner, und erntete bennoch zulett keine fo ausgebreiteten Staatsge= Es fehlten zu keiner Zeit bem alten Musensig am biete, wie diese. Jura Manner von hochgebilbetem Geist und glanzenden Talenten; noch find ber Schweiz bie Namen ber Staatsmanner Wettstein und Ise= tin, und ben Europäern die Namen der Euler und Bernoulli ehr= wurdig; bennoch zeigte Bafel nie bas großartige wiffenschaftliche Leben, wie

Genf ober Zurich.

Die Berwunderung barüber verschwindet aber, wenn man einen tiefern Blick in Charakter und Gefüge dieses kleinen Staates wirft. Die Mehrheit der Burgerschaft, aus Sandwerkern, Runftlern, Fabrikeigenthumern, größern und kleinern Kaufleuten zusammengesett, hegte balb im Allgemeinen kaum fur Soheres Sinn, als was bas lette Ziel jeder einzelnen Saushaltung geworben war, Gelberwerb burch Arbeitsamkeit und Ersparnisse. Hier fehlte der Hochsinn und kuhne Unternehmungs= geift: eines: Stadtabele, bem an Glang, Ruhm und Gewalt der Gemeinde mehr, als an Geldgewinn im Kleinen gelegen war. Der Abel ward fruh gebemuthigt und verbrangt. Eine Zeitlang' erhob sich an feiner Stolle ber ruhrige und tede Rorperschaftsgeift ber Bunfte. Natur beffelben war nicht geeignet, hohere Unfichten fur Wohlfahrt und Große ber Gesammtheit zu fassen. Der Bunftgeist unterbruckte zu balb mit bemokratischem Stolze bas Aufstreben Einzelner zur überlegnen Kraft und Hoheit. Rur Sicherung bes Gewerbes und Erwerbes der Bunft= glieder berechnend, leuchtete ihm nicht ein, daß erweiterte Große ber Bevolkerung, ober ausgebilbetere Rraft bes Gemeinwesens in Friedens= und Rriegshandeln, ober felbst ein muthiges Berfuchen Ginzelner zur Bered= lung der Gewerbe, oder Wagstucke und Opfer ber Gesammtheit fur neue Bahnen des Handelsverkehrs, wohlthuend auf jede burgerliche Werkstatte zurudwirken. Obgleich nachher ben Zunften als Korperschaften die Theil= nahme an Besetzgebung und Leitung offentlicher Angelegenheiten bis zur Bernichtung beschränkt warb, ging doch ihr alter Sinn und Geist in die Verwaltung des gemeinen Wesens über. Man maß und wog Verhalt= niffe und Bebarfniffe eines Staates mit Elle und Gewicht eines fleinen burgerlichen Hauswesens, und, über die kummerlichen Wortheile und Unsprüche aller Einzelenen, ging Unspruch und Bortheil bes großen Ganzen in Bergeffenheit.

Daber geschah, daß in engherziger und irriger Besorgniß, es werde vermehrte Concurrenz ben Waarenabsat und Gewinn ber Handwerker schwächen, die Bevolkerung ber herrschenden Stadt nicht anwuche, son= bern zu allen Zeiten fast die gleiche blieb. Noch heutiges Tages steigt sie nicht viel über 20,000 Seelen, während Umfang und Häuserzahl ber Stadt das Doppelte beherbergen konnte. Noch im 15. und 16. Jahrhundort vermehrte man häufig bie Bahl ber burgerlichen Familien, mit Unnahme

frember Geschlechter. Ceitbem vermied man es fast gang, um besto bequemer nur sie bei berbandenen gu sogen. In Darfigseit gelunkene haubaltungen fanden gu ihrer Pflege ein eriches Urmengut; um dume 15000 Dausvaltern hatten bei 300 berseiben gestilliche und verleiche Besantungen, volche ibnen gestiger umb geringere Bestolung einterugen.

Der Bunft : und Sandelsgeift vergaß gar oft, bag Runfte und Gewerbe aller Urt nur auf ben Fittigen ber Biffenfchaft emporfteigen. Bmar gur Bluthenzeit ber Universitat herrichte in Bafel eine unge wohnliche Gelahrtheit, Die aber bamais jur Beforberung ber Inbuffrie ameige wenig mitwirfte , fonbern fich mehr im abgefonberten Bebiete ber Theologie, Rechts - und Beilkunde, ober ber tobten Sprachen bewegte. Spaterhin aber, ale Mathematit, Chemie, Dechanit, Phyfit u. f. m. aus bem Reiche bes Ueberfinnlichen, ober bes Schulftaubes, in bie Gies fchafte bes burgerlichen Bertehre einbrangen und neues Leben und neue Schopfungen zeugten, mar bie Sochichule Bafele ichon im Berfall; langft nicht mehr eine ber geiftigen Leuchten bes Belttheils, fanbern burch ihre Lehrstellen gur Berforgungsanftalt fur Burgerefohne geworben. Die Bahl burchs blinde Loos, welches feit Unfang bes vorigen Jahr bunberts bei Befegung aller Memter, weltlicher und geiftlicher, im Staate entschieb, ubte auch ihre verberbenvolle Birfung auf bie Univerfitat ans. Diemand, ober felten einer, fam gum rechten Plage, an welchen ibn, als Staatsmann, Beamteter und Lehrer etwa Talent, Reigung ober Renntnig beriefen, fonbern mobin ibn bas unfinnige Spiel bes Bufalls Mles, felbft bie Biffenfchaft, marb Gewerbsfache, bie bausliche Einnahme ju vergroßern. Der Stand bes Bermogens vom Burger warb ber Dafftab feiner Berbienfte und ber offentlichen Uchtung, bie man ihm weihte. Der Stolg bes Reichen verschmabte nicht feiten, Theil an ber Regierung bes Staates ju nehmen, und bloger Diener bes gemeinen Befens zu werben, in welchem er ichon eine glangenbe und unabhangige Rolle fpielte.

So fcumpfie bas Graatswefen gum fleinlichen Stademefen ein, und die wenig bebiterte Gemeinde, in ber fich Alles tannte, bing in Goterien vornehmeere und geringerer Bermanbefchaften gulammen, welche im bescheibnen Genuß ihrer Mobistande jede Liebenmbribateit,

jebe Tugenb bes Privatlebens in fich vereinigten.

Ieme fogenannte Sittenstrenge, ober außerliche Bucht und Ehrbart ein welche sit ben Ingen ber fireilichen Resemen zu Basse, wie in anderen Schwolzerstäden burch Anschon ber Gestistlächet und erneute Berordungen, mit Sorgsalt aufrecht erhalten war, dußerte auf das häufe inde mehr einer des einen eigenthümlichen Einfluß, und hier mehr, bem ingendwo. Zwar die Gebote zur füllen Sonntagssetz, zur Westendung gedusche Bustarfeiten, ober des Aufpanabes, weichen die Lieftlicht ber Schlicher in Kliebern, Gauppagen u. f. w. liebe, www ben, so oft man wollte, leicht umgangen; doch im Allgemeinen untressieten fie mehr den Schein, als das Wessen raderer Stritichtet. Der in einigen hundert-Halten hertschende Webhiland, ober aufgehaufte Reich

thum, ber verhindert war, offen in beltebigem Aufwande zu glanzen, erzeugte im Innern ber Wohnungen einen schimmerlosen, aber um fo kostbarern Lupus, einen Sinn für Genüsse und Bequemlichkeiten bes Stilllebens, welche, ohne ben Geift zu bethatigen, ihren Besigern eine unbefriedigende Leere des Gemuthes zurudlaffen mußten. Soldie Leere auszufullen, bienen ben regfamen und babei unbeschäftigten Seelenkraf= ten am leichtesten und gewöhnlichsten bie Speculationen, ober stillen Schwarmereien eines rellgiofen Glaubens. Daher fand ber milde und ernste Geist der Herrnhuter, bessen spielende Undacht und frommliche Bartlichkeit Einbildungskraft und: Gefühle gern bewegen, schon fruh in der Stadt Basel Eingang. Gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts war er schon in vielen Haushaltungen, und, burch einen Theil ber Geist= lichkeit, auch auf dem Lande verbreitet.

Das Wolf der Landschaft hinwieder, feit Jahrhunderten zur Dienstbarkeit ber Stadt erzogen und gewöhnt, in feiner Mehrheit bil= bungslos, abergläubig, roh und reizbar, boch gutmuthig und arbeitfam, hatte fich burch ben Berbienft, welchen es beim Gewerbefleiß Bafels gewann, maßigen Wohlftand errungen. Ginige Taufend Familien waren, neben ihren Feldarbeiten, für die Fabriken und Manufacturen der Haupt= fradt beschäftigt. Man vernahm fast in allen Dorfern das Geräusch der Bandweberstühle, deren die Fabriken der Hauptstadt bei dritthalb Taufend in Bewegung fegen, und fur beren Leiftungen allein fchon über eine halbe Million Gulben jahrlich in die landlichen Butten guruckfloß. Dazu mangelte es nie an reicher Unterstützung und Hulfe, welche bie gern wohlthatige Burgerschaft von Basel einzelnen Haushaltungen, ober

ganzen Gegenden des Landes, in Tagen der Noth barreichte.

Doch weder jener reichlichere Erwerb, noch diese Wohlthaten von der Sauptstadt, konnten im Gemuth bes Volks einen gewissen Unmuth ge= gen die Hauptstadt auslöschen, welcher sowohl aus dem bemuthigenden Gefühl der Abhangigkeit von berfelben, als aus dem Berdruß entsprun= gen fein mag, ben Urmuth gewöhnlich beim Unblick ftolgen Reichthums empfindet. Es konnte bei den vielfachen Berührungen ber Intereffen der Landschaft mit benen ber gebietenden Stadt, und bei gegenseitiger Beargwohnung ungeziemenden Sochmuthe, ober niedriger Undankbarkeit, nicht an Reibungen fehlen. Schon in frühern Jahrhunderten, zumal wenn ein Streit um zweifelhafte Rechtsame und Freiheiten den Groll von beiden Geiten steigerte, war er mehrmals in Aufständen ausge= brochen.

In diesen Verhaltniffen bes kleinen Freistaats erschien die franzofische Revolution. Sie erschütterte durch ihre Waffen, noch mehr durch ihre politifchen Ibeen, ben Welttheil. Sie entband in ben unterthani= gen Bolkern vormals unbekannte ober unbeachtete Begriffe von Rechten und Pflichten der Herrscher und Beherrschten. Die Nahe des angren= zenden Frankreiche, wie die einzelnen Volksbewegungen in verschiedenen Kantonen der Schweiz, konnten nicht ohne Einfluß auf die Zustände des Kantons Basel bleiben. In der Hauptstadt saben längst hellbenkende Manner, mit Wiberwillen, die spiesblürgerlichen Dednungen und Geberden ber schweizerlichen Staatstunchtungen. Die waren bereit, eine Umschaffung berlieber einzuleiten. An ibere Spies den Desemschmeiler Peter Die de, versagten sie sich geicht eines des Bunfa, vereint mit allen Kantonen, der gesammten Eidegenossenst in den Kunsten, der gesamten Eicher unter Staatsteben, unter gleicher Regierung und Geschgebung zu schaffen, und die fawischrichen Bösterschaften, auf der Geundbag fünarbüngsricher Rechtseisselbseit; in eine feinde, macretzente Anten auftaußen.

In ben Bewohnern ber Lanbichaft bimwieber ging bas alte buntle Gefuhl beffen, mas fein tonnte und fein follte, jum beutlichern Bewußt= fein auf. Immerbar freie Schweiger gebeißen, ohne es gu fein, for berten fie, als Menfchen und Burger bes gleichen Staates, gleiche Rechte und Milichten bes Menichen und Staatsburgers mit Allen. In ihren unrubigen Bewegungen, von ber Stadt felbft aus nicht ohne Ermunterung, erhoben fich Saufen um Saufen gu gesehlofen Schritten. 2m erften manbte fich bie Buchtlofigfeit wilber Banden gegen bie Schloffer ber berrifchen Landvogte, melde gitternd entrannen. Das Schlog Bals benburg ging in Rlammen guf (Januar 1798), balb auch bie alterthumliche Karneburg und Somburg. In ber Sauptftabt haberten Die Parteien; in ber gangen Gibsgenoffenichaft bie unentichloffenen Regierungen. Gin frangofifches Deer, icon an ben Grengen Berns, brobte thalich feinen Gingug. Der fouveraine Rath von Bafel, unter biefen Umffanden rathies, nahm aus ber Laubichaft eine Befatung von 600 Mann in Die Stabt, und beichloff am folgenden Tage (20. Sanuar) Rreilaffung bes gefammten Bolte vom Unterthanen= guftanb, Ginführung politifcher Rechtsgleichheit gu Gtabt und Land und Bosfgaung von Bafels Berrichafterechten über Die vier gemeineibsgenoffifden Bogteien, ober Unterthanenlander jenfeits bes Gottharbte= gebirges, Menbris, Luggarus, Lavis und Mannthal.

ftellte.

Rraft biefer Bermittelung finnt ber Annton Bafel neiche im schweigerichen Binnesfnat, wie zwer, als felbfitanbiger Staat, mit eig ner Gefesgebung und Regierung, in bei Beziefe getheitt (Bafet, Matbemburg, und Liefale), und ieber Bezief wieder in Mahlichnfte. Ein großer, gesposehweber Rach ben 150 und ein fleiner Alath, von 25 Miggliebern als vollziehende Beherde, übten im Namen bes Bolls

die höchste Gewalt. Die Wahlart berücksichtigte zweckmäsig, wie die Dertlichkeitsbedurfnisse, so die Benugung der im Lande besindlichen Tastente, und anderseits die Repräsentation des Vermögens. Wahlmann in einer Zunft zu sein, genügte das Eigenthum von 500 Franken; um aber außer solcher Zunft wählbar für den gesetzgebenden Rath zu sein, ward ein schuldenfreier Besitz von 10,000 Fr. erforderlich. Diese Bedingungen sicherten verhüllter Weise den Bürgern der Hauptstadt zahlreichere Pläze unter den Gesetzgebern, wozu sie schon durch größere Geistesbildung, wie durch ihren Wohnsitz am Versammlungsort, geeigeneter wurden, als der entferntere, oder kenntnissosere Bürger der Landsschaft. Uedrigens ward Basel noch zu einem der sechs Directorialkantone erhoben, in welchem sich jedes sechste Jahr die Tagsatung aller Stände der Schweiz zusammensand. Die staatsbürgerliche Rechtsgleichheit und Freiheit des Volkes, wie sie demselben von der Stadt im Jahre 1798 gegeben worden war, blieb heilig und unversehrt.

Alles gestaltete und fügte sich leicht in die neue und freiere Staatsform, welche, wie in der Eidsgenossenschaft überhaupt die verbesserte Ordnung politischer Zustände, ein frischeres, thätigeres, froheres Volksleben
hervorrief. Das alte Mißtrauen zwischen der Landschaft und ihrer Hauptstadt verschwand, und freiwillig rief nun das Volk selbst die ausgezeichnetern Männer Basels in der Mitte seiner Gesegeber und Regie-

renden, indem es deren hohere Geistesbildung anerkannte.

Mit dem Untergange Mapoleons und ber Bernichtung der Mebiationsacte (December 1813), ward die Ruhe der Schweiz abermals gebrochen und der freudige Entwickelungsgang der Nation von Neuem und auf eine lange Reihe von Jahren gelahmt. Denn ploglich erwachte, von Umständen damals geweckt, fast in allen Kantonen wieder das Heimweh der ehemaligen Uristokratie nach den ehemals genoffenen Vorrechten ihrer Hauptstädte und ihrer Familien. Wie die Napoleonische Vermitte= lungeurfunde, murden auch die auf berfelben beruhenden Staateverfassungen der Kantone abgethan, und ohne Beistimmung, ohne Unfrage des Bolks, von beffen Stellvertretern eigenmachtig Grundgesetze aufgestellt, welche den Wünschen der verjüngten Aristokratie entsprachen. einigen Gegenden der Schweiz wagte man einzelnen Widerstand gegen diese Gewaltstreiche. Fast überall herrschte in der Schweizernation Befturzung und bufteres Schweigen. Der Aufenthalt und die Durchzuge österreichischer Kriegsheere, wie die Unwesenheit und Einwirkung von Gefandten der allierten Mächte, verhinderten allgemeinern Aufstand.

Basel war dem Beispiel der übrigen Stånde gefolgt. Auf Vorsschlag des kleinen Rathes schrieb hier der große Rath (schon am 4. März 1814) dem Bolke eine Verfassung vor, durch welche zwar allen Bürgern des Landes der Genuß gleicher politischer Freiheit zugesichert, aber zugleich die Herrschaft der Stadt, oder ihres Interesses über die Landschaft, befestigt ward. Denn in den souverainen gesetzgebenden Rath, der die 25 Glieder der Regierung oder des kleinen Raths aus seiner Mitte ernannte, konnte die Stadt mit etwa 18,000 Seelen eben so

Comb

piet (30) Mitalieber birect ermablen, ale bie gefammte Lanbicaft mit einer Bevolkerung von ohngefahr 30,000 Seelen. Bu biefen 60 Blie bern aber mablte ber große Rath felber, fich ergangenb. 90 andere, von benen wieber 60 aus ber Stabt, und nur 80 aus ber Lanbichaft fein fonnten. Somit mar es leichtes Spiel, auch Die lettern aus folden Burgern in ben Dorfern ober ben gwei fleinen Stabten Lieftal und Balbenburg auszulefen, bie bem Intereffe ber Stabt treu ergeben waren, ober ohne Muhe bagu geffimmt werben konnten. Die oberften . Beborben vollfommen mit bem Beifte ber Ariftofratie gu tranten, maren Die Stellen barin lebenstan glich; an Babterneuerungen ober Musfies bungen feine Gebanten mehr. Gelbft bie bochfte richterliche Suffang fiber alle burgertiche und peinliche Rechtefalle murbe, in gefährlicher Bermengung ber Stagtsgemalten, aus Mitgliebern bes großen Rathe und ber Regierung beftellt. - Durch Bereinigung ber alten, fogenannten bifchoflichbafelichen ganbe mit ber fcmeigerifchen Gibegenoffenfchaft gewann ber Ranton (im 3. 1815) ju feinen 5 Begirten, in bie er jest getheilt mar, noch einen fechften, ben Begirt Birfet, und fomit eine Bergroßerung von brei Geviertmeilen mit 5 - 6000 Ginmobnern.

felbft bie vorhandene Doth erträglicher.

tistischer Sectirerei, welcher, genahrt vom Wohlstand und Frieden, aber mals in der Stadt überhand nahm, durch emsigen Betrieb angestellter Pfarrgeistlichen, im Widerspruch mit bessern Köpfen, auch auf dem Lande. Im Ganzen aber herrschte hier, wie in den meisten übrigen Gegenden der Schweiz, mehr Ergebung in das Schicksal, denn Zufriedenheit mit demselben.

Als daher im Jahre 1829 erst einige, und im schicksalsvollen Jahre 1830 die meisten Kantone zur Verbesserung ihrer Staatsversfassungen schritten, traten auch (am 18. October) Burger aus mehrern Gemeinden der Landschaft Basel im Bade von Bubendorf zusammen, um durch shrerbietige Bitte den großen Rath zu ähnlichen Verbesserungen zu bewegen, indem sie an die unvergessene Freiheitsurkunde vom 20. Jasnuar 1798 ernst erinnerten. Beinahe 800 Burger der Landschaft uns

terzeichneten bie Bitte.

Mit diesem Schritte war aber die Ruhe gebrochen. feitige Mißtrauen zwischen Stadt und Land trat wieder scharf und of= Die Landschaft, ohne Zuversicht auf einen großen Rath, ber meiftens aus Burgern ber Stadt zusammengesetzt war, wunschte, für bas Wetk ber Reform einen unabhangigen frei von allem Bolk gu Stadt und Land gewählten Berfassungerath. hinwieder in ber Stadt ber große Rath, obwohl er Abanderungen der Berfassung zugestehen wollte, übe r= trug den Entwurf derselben einer Commission aus seiner eignen Mitte. Mismuth, Groll und Argwohn schwollen von beiden Seiten an. Von beiden Seiten geschah Alles, ben Parteigeist zu entflammen, statt zu dampfen. Zulett rüftete sich die Stadt kriegerisch hinter ihren Wällen; die Land= schaft, von Gewalt bedroht, und zurückgewiesen, da man ihre Abgeordnes ten nicht einmal mehr hoten wollte, mablte in Liestal eine provisorische Regierung (6. Januar 1831) und waffnete Gegenwehr. Die Stadt betrachtete das Landvolk als Rebellen; das Land hinwieder die Stadt-Die Burgerschaft, nebst geworbenen burger als rechtslose Unmaßer. Miethsfoldaten, wohlbewaffnet und mit schwerem Geschüß versehen, ruckte aus ihren Thoren hervor (12. Januar); zerstreute in den Dorfern bie ohnmächtigen Saufen derer nach leichten Gefechten, welche Widerstand wagten; besetzte die Stadt Liestal (16. Januar); verjagte die proviforische Regierung der Insurgenten, und legte dem wieder unterworfenen Volke, wenige Wochen nachher, die zu Basel neugeschaffene Staatsverfassung zur Annahme vor. Durch Schrecken beherrscht, oder durch Ues berredung bewogen, stimmte, wie verkundet ward, eine Mehrheit der Landbürger (28. Februar) zur Unnahme. Aber schon damals ward die Wirklichkeit ber Mahrheit bezweifelt.

Die bergestalt ins Leben eingeführte Staatsverfassung konnte nur Dauer hoffen, wenn mit ihr ein versöhnlicher Geist der Hauptstadt, als les Grolls vergessen, großmuthig den Ueberwundenen entgegentrat und selber die ihnen geschlagenen Wunden liebevoll heilte. Dieser Geist fehlte. Er hatte durch bloße Klugheit ersest werden können. Sie fehlte. Man sah nur Siegertroß, Verhöhnung des Bezwungenen, Nachbezier gegen

die Lieblinge des Landvolks, Mißtrauen gegen Gemäßigte, sieberhafte Parteiwuth. Die neuen Wahlen der höchsten Staatsbehörden sicherten nochmals die Obergewalt der Stadt. Den geslüchteten Häuptern des landschaftlichen Ausstandes wurde weber Amnestie noch Gnade gewährt, wie slehentlich auch das Volk des Kantons mit tausend Stimmen das nach schrie, und selbst die Tagsatung der Schweiz dazu mahnen mochte.

Da brach bie Verzweiflung des Landes abermals gegen die Stadt Der Bürgerkrieg begann von Neuen. Die Landleute schlugen im Rampf die zu ihrer Unterjochung ausgerückten Truppen Bafels blutig zu= ruck (21. August) und von nun an jedesmal, so oft sie späterhin ben Versuch zu erneuern wagten. Bur Berftellung ber Rube legte bie Tage fatung mehrmals eidsgenöffische Bataillone ins Land; mehrmals verfuchte sie, zwischen beiben machtigen Parteien friedlich zu vermitteln. Gitle Muhe! Die Gebitterung ber Hauptstadt konnte burch ihr Unglid mur mehr entstammt, nicht gemildert werden. Gie verschmähte stolz jes ben Untrag, jede Bitte, jede Drohung ber Gidegenoffen. tone nahmen barauf die schon gegebene Gewährleistung von jener neuen Werfaffung zuruck, die teine Gewährschaft in fich felbft mehr trug, fonbern von der Menge vergoffenen Burgerblutes besudelt, nicht Vertrauen, fondern nur noch Abscheu des Bolfes erregen konnte. Vom Zorn vers blindet, wie gegen die Landschaft so gegen die Mehtheit der Eidsgenc-ffenschaft, stieß Bafel 46 Gemeinden eigenmachtig aus feinem Staats verband (22. Februar 1832); überließ sie ihrem Schickfal, ohne alle Aberwaltung; stiftete gegen bie Mehrheit ber Gidegenoffenschaft, ju Gars rien in Obwalden (November 1832) einen engern Staatsverein mit wes migen ihm noch befreundet gebliebenen Kantonen; brach somit thatsache Tich den eidegenöffischen Bund, unter dem Borgeben, ihn gegen Abans berungen zu behaupten, die erft noch von der Tagfatung berathen wurs ben; und fiel endlich, ungeachtet des von der Eidsgenoffenschaft gebotenen Landfriedens, von Neuem mit Waffengewalt über die Landschaft her (3. Aug. 1833), wilder, morderischer denn je zuvor, und zwar in den gleis chen Tagen, da auch ber im Sarnerbunde stehende Kanton Schwyz mit ausgerücktem Bolk ben Landfrieden brach; in den gleichen Tagen, da sich Abgeordnete aller Kantone noch einmal zur Vermittelung alles Strete tes zwischen Stadt und Landschaft versammeln wollten.

Ein Armeecorps von 10,000 Eibsgenossen besetzte Schwyz; ein andres, von gleicher Starke, den Kanton Basel, so wie dessen Hauptsstadt, welche noch ihre Niederlage und ihre hundert Todten beweinte, womit sie den letzten Uedersall der tapfern Landschaft gedüßt hatte. Die Tagsatung zauderte nicht, die Unordnungen im Innern, welche sie schon allzulange geduldet hatte, mit eben so vielem Ernst, als gemäßigtem Geist abzuthun. Der Sarnerbund der widerspenstigen Kantone ward vernichtet; der entzweite Kanton Schwyz wieder vereinigt; Basel Stadtzlich ist aber, nebst drei Gemeinden am rechten Rheinuser, von Baselstand in dichast so getrennt (17. Aug.), daß beide Kantonstheile hinsort selbstständig bestehen, jedoch wie sonst, gleich Unterwalden und Appenzell, selbstständig bestehen, jedoch wie sonst, gleich Unterwalden und Appenzell,

----

im Bunde Ansehen, Recht und Stimme nur eines einzigen Kantons genießen. Ein eidsgenöffisches Schiedsgericht theilte unter beide Gemein=

mefen bas Staatsvermogen.

Unruhen von Basel zu geben. Deshalb sind die Begebenheiten nur im Allgemeinen angedeutet, um den Lebensgang eines kleinen Staates zu bezeichnen, der, durch seine glückliche Lage, durch seine Verbindung mit der friedlichen und freien Sidzgenossenschaft; bestimmt zu sein schien, das schönste aller Volkerloose zu gewinnen. Gewann er es nicht, so war es nicht des Schicksals Schuld, sondern die der Menschen, ihrer Leidensschaft, oder ihrer Unweisheit und jener Gebrechen des Staats, welche jederzeit Verbrechen des Staats gegen die Glückseitztet der Gesammtsheit der Bürger sind, und endlich zum nothwendigen Untergang früh oder spät führen müssen.

Stadt und Land, von einander geschieden, leben jest, wenn auch noch nicht freundlich, doch friedfertig, in besondern Haushaltungen, unster ganz verschiedenen Grundgesetzen beisammen. Die Versassungen beis der haben ihre Eigenthumlichkeiten und, wenn man will: Sonderbarkeiten.

Ein fo fleines Gemeinwesen, wie gegenwartig bie Stabt Bafel mit drei Dorfern, die insgesammt eine Bevolkerung von 20,000 Seelen haben fonnen, wozu bann aber auch die bort anfaffigen Frem= ben gezählt werden muffen, ertragt bie freiesten und einfachsten Ginrich= In ber That hat man in die Verfassung die meisten jener freisinnigen Grundfate aufgenommen, welche ber Schmuck fast fammtli= cher heutigen Verfassungen in der Schweiz sind, und die zur Wesenhelt freier Staaten gehoren; Trennung ber vollziehenden und richterlichen Bewalt; Deffentlichkeit; Beschränkung ber Umtebauer auf feche Jahre, mit Ausnahme der Richterstellen; staatsburgerliche Rechtsgleichheit, mithin also Vernichtung aller personlichen Vorrechte und Privilegien; Verbot von Standeserhöhungen durch fremde Staaten, und von Capitulationen für fremde Kriegsbienste; Freiheit ber Preffe u. f. w. auch noch aus früherer Uebung und Gewohnheit Grundfage mit einge= flossen, welche selbst in Monarchien unfrei und verwerflich heißen wurben; z. B. daß kein Burger in mehr, als einer Gemeinde, das Burgerrecht besiten burfe; ober, bag ber evangelischereformirte Glaube "Lan= besteligion" sein solle.

In einem fürstlichen Lande würde die Berwaltung von den Angestegenheiten einer so kleinen Volkszahl durch wenige Beamte versehen werden können. In einer Nepublik von demokratischer Form darf es nicht sein, weil hier jeder Bürger, gleichberechtigt mit Allen, die öffentsliche Sache als seines eigenen Hauses Sache zu beträchten hat; die Verwaltung des Gemeinwesens einsehen und beurtheilen soll, weil sie sür ihn, wie für alle Mitbürger, dasteht, und dem Interesse der Mehr= heit entsprechen muß; weil, ohne solche Kenntniß und Theilnahme, der Staat für ihn ein Fremdes, und er nur dessen, und der von ihm mitbessoldeten Staatsdiener, Unterthan wäre. Im Fürstenstaat ist Liebe und

Aufmerksamkelt' bes Bolks mehr auf ben Fürsten und seine Familie als auf das Land gerichtet; in der Republik mehr auf das Vaterland und Wohl und Weh des Mitbürgers, als auf die Staatsbeamten. Das her muß man sich nicht wundern, wenn im Freistand Basel Stadtthell die hochste Gewalt durch einen vom Bolk gewählten großen Rath von 117 Mitgliedern ausgeübt wird; daß diese Stellvertreter des Volks aus ihrer Mitte die obersten Vollziehungs: und Gerichtsbehörden besein; daß sie anderseits, nur mit Ausnahme der acht Mitglieder von den bei Dörfern, zugleich den "großen Stadtrath" der Gemeinde ausmachen, der aus seiher Mitte einen Ausschuß, als kleinern "Stadtrath" zur Verzwaltung der Gemeindsangelegenheiten ernennt; und daß zudem noch für Staat und Stadt eine bedeutende Menge untergeordneter Vehörden, Aemter und Stellen vorhanden ist. Uebrigens sind aus der vormaligen reichzsstästischen Torm noch mancherlei Alterthümlichkeiten, Titulaturen und selbst einige künstlich geordnete Wahlarten in die des

mofratischere Staatsform übergegangen.

Der Kanton Bafel = Landschaft mit feinen, in vier Umte= obet Wermaltungsbezirke vertheilten, 74 Gemeinden und mit einer Bevolkerung von ohngefahr 36,000 Seelen, hat sich hinwieder (27. April 1832) eine Staatsverfassung gegeben, bie in noch reinerer bemokratischer Form aus: geprägt erscheint. Ihre Grundfage find benen ber meisten übrigen Kans tone gleich; manche aber verrathen, daß sie, als Rudwirkungen von bem entstanden sind, was unter bem vormaligen Stadtregiment verhaft Obgleich die Rechte der evangelischen und katholischen Kirche burch die Verfassung gewährleistet sind, ist daneben aber auch Glaubens: Die kunftige Unnahme von Orden, Titeln 16. freiheit gewährleistet. von einer fremden Macht ist mit Bekleidung eines Staatsamtes unverträglich; der Gebrauch abeliger Titel in öffentlichen Schriften und Ber Den Burgern ift verfassungemäßig bas Befugniß handlungen untersagt. zugesichert, Bereine und Bolksversammlungen zu bilden, nur burfen die Zwede und Mittel berfelben nicht ben Gefeten entgegenstres ben; eben so besteht Lehr=, Preß=, Niederlassungs = und Gewerbsfreiheit für Alle, und jeder fann Burgerrecht in mehreren Gemeinben befigen. Nicht nur ift jedem Burger bas freieste Petitionsrecht, sondern auch die möglichst freie Ginsicht in ben gefammten Staates haushalt zugesichert. Alle Feudal-Lasten, alle auf Liegenschaften rus hende Gewerbsvorrechte sind loskauslich; und lebenslängliche Dienstverpflichtungen unzuläßlich. Jede Behorde, jeder Beamte handelt im Nas men des ganzen Volks (des Souverains), ist aber personlich verantworts lich, Rechenschaft schuidig; boch darf der Beamte, ohne richterliches Urtheil, weder von feiner Stelle entlaffen, noch abgefest werden.

Diesen Grundsägen entspricht auch der Organismus des kleinen Bolksstaates. Die gesetzgebende Behörde, unmittelbar vom Bolk ers wählt, aus 58 Gliedern bestehend, wird kandrath geheißen. Die Mitglieder sind nur auf 6 Jahre erwählt, und empfangen, so oft sie beisammen sind, ein geringes Taggeld von 1—3 Fr., damit das Tas

lent auch bes Minderbemittelten nicht für den Staat verloren gehe und keine Aristokratie reicher Familien aufkomme. Der Landrath seinerseits wählt die oberste Bollziehungsbehörde, einen Regierungsrath von 5 Mitgliedern, aber aus allen Bürgern des Landes, die dazu tüchtig scheinen. Es haben die Glieder des Regierungsrathes, wenn sie nicht eingeladen werden, keinen Sit im Landrath. Shen so wählt der Landetath auch, mit sechssähriger Amtsdauer, die sieden Glieder und vier Beissiser des Obergerichts. Es versteht sich, das diese, wie andere Beamte, nach Versluß der Zeit, immer wieder wählbar sind; daher lebenslänglich im Amt sein können; doch aber auch, in Betreff ihrer Rechtlichkeit

und Tauglichkeit, einer Genfür unterworfen bleiben.

Die vom Landtath beschloffenen Gesetze treten im Kanton erft bann in Rraft, wenn, binnen 14 Tagen nach ihrer Bekanntmachung, von Seiten bes Wolks, tein Weto" bagegen eingelegt wird; bas heißt, wenn in biefem Zeitraum nicht zwei Dritthelle fammtlicher Staatsburs ger, verfammelt in ihren Gemeinden, unter Ungabe ihrer Grunde, fchrift= lich bas vorgeschlagene Geset verwerfen. Allerdings scheint dies sehr volksgemäß zu sein, und nähert sich nicht nur dem Landsgemeindenthum der hirtenvoller in ben' Ulpenkintonen, fonbern übertrifft es beinahe. Aehnliche Einrichtung hat auth ber Kanton St. Gallen, und seit Jahr Aber gleichwie bas Landsge= hunderten schon der Kanton Bunden. meindenwesen in den Bergkantonen, so hat auch das Beto des Bolks in den rhatischen Alpen, durch Erfahrung erwahrt, daß bei folchen Institutionen bie hohere Civilisation der Landesbewohner und die Veredlung bes Staates in seinem Gebilde keine Fortschritte mache, fondern zurude= bleibe. Wahr ist's allerdings, daß auf diese Weise kein bedrückendes Gefet je statt finden kann; aber eben so mahr ist's, daß, bei bem Man= gel geiftiger Ausbildung und Kenntniß in der Masse bes Bolks, die Beabsichtigung ber vortrefflichsten Einrichtungen und Anstalten, durch Uns wissenheit der Menschenmenge, oder burch ihre Ungeneigtheit für Ges meinnüßiges Geldopfer zu beingen, vereitelt wird. Da hort die Demo= kratie auf, und rohe Ochlokratie tritt an's Staatsruder. Darum sind Bunden und die Uspenkantone weit hinter den übrigen Staaten der Eldsgenoffenschaft zurückstehend, sowohl in Bildung und Wohlstand, als in burgerlicher Freiheit. Die Volksmasse kennt nur materielle Be= burfniffe; nur bafur fordert fie Freiheit. Sohere, geiftige Bedurfniffe sind ihr fremd; baher gleichgultig; ja, bei ererbten Vorurtheilen konnen sie ihr fogarugefährlich bauchten. Da hat ift ber Regel bie Gewiffen= losigkeit politischen Ehrgeizes, oder priesterlicher Herrschsucht gutes Spiel. — Bum Gluck ist die Erscheinung des Volks-Veto's selten, aber wenn immer sie eintreten mag, von zweifelhaftem Werth.

Bafiliten, f. corpus juris.

Baster Concilium, f. Concilien.

Baster Friede. Der Friede, welchen 1795 am 5. Upril der preußische Minister v. Hardenberg mit dem französischen Bürger Barthelemn, Botschafter der Republik bei der schweizerischen Eidsgez nossenschaft, in Basel schloß, ist ein für das Schlössal Europa's und Staats Lexikon. II.

ber Belt fo bebeutungsvolles Greignig gewefen, bag er, außer ber unter bem Urtifel " Rriebeneichtuffe ber neuern Beit" au liefernben allgemeinen Ueberlicht folder Tractate, noch eine gefonberte Betrachtung billig in Unfpruch nimmt. Preugen, welches in ben Dillniger Conferengen (Mug. 1791) bie lautefte Stimme gegen bas revolutio: naire Kranfreich geführt, welches, burch bas Manifelt feines Dberfelbs herrn, bes Bergogs pon Braunichmeig, bie unverfohnlichfte Gefinnung gegen baffelbe por Europa ausgerufen batte, fant fich burch ben, feinen Grmartungen febr menig entsprechenben Bang bes Rrieges miber bie bes geifterten Reufranten und burch bie tagtaglich fcmerer merbenbe Burbe beffelben vermocht, von ber großen Coalition wiber jenes Frankreich abgutreten und burch einen Separatfrieben fur feine eigenen Intereffen au forgen. Es trat bemnach feine übertheinischen, bereits in frangofifche Baffengewalt gefallenen, Befitungen an bie fiegreiche Republit - vorbehaltlich einer im funftigen Reichefrieben baruber gu treffenben nabern Uebereinfunft (wodurch auf Entichabigung bingebeutet ward) ab, fagte fich felbit in ber Gigenichaft ale beuticher Reicheffanb von bem Rriegebund, welchem bas beutfche Reich fich angeschloffen, los, und nahm burch Biehung einer "Demarkationelinie" amifchen Dorb = und Cub-Deutschland alle Stande bes erften, bie fich gleich ihm vom Bunbe losfagen murben, in feinen machtigen Schut. Durch biefen Rriebens= fchluß murbe bas Berberben ber jest gerriffenen erften Coalition wiber Franfreich entichieben und ber Triumph bes letten gefichert. Denn moglich zwar, boch febr ungewiß, ja faum mahricheinlich ift, bag bie Res publit, wenn fie neben ihren übrigen Reinben noch bie Gefammtmacht Preugens und bes noch nicht burch bie Demarkationelinie gerriffenen Deutschlands fortbauernb batte betampfen muffen, ihre Ueberiegenheit bes hauptet batte. Misbann mare vielleicht menigftens ein leiblicher Friebe Bu Stande gebracht und baburch etma bas Princip ber Repolution, porerit in Frankreich, befestigt morben, ber übrige Belttheil aber mare von ben ichrecklichften Leiben, melde jest bie übermuthige Republit und nach beren Unterbruckung burch ben eifernen Urm Rapoleone biefer unerfatts liche Gemalteberricher uber ihn brachte, befreit geblieben; ober auch es hatte bie Reftauration amangia Sabr fruber fatt gefunden, und ben Grofmachtigen bes Belttheils mare um eben fo viel fruber vergonnt gemefen, bie Ungelegenheiten beffelben nach ihren mabren ober vermeinten Gefammtintereffen gu ordnen. Wir wollen bamit nicht eben fagen, bag biefes ein Glud murbe gemefen fein; vielmehr anertennen mir bie aus bem burch Dreugens Abfall verlangerten Rampf und aus ben mannigfaltigen baburch bewirften Ummalgungen hervorgegangene Berbreitung und Rraftigung politifcher und Rechte-Ibeen unter ben Bolfern Euros pa's, auch manche hoffnungereiche ober menigliens ben Reim eines moglichen beffern Buftanbes in fich fchliegenbe Weftaltung fur ein bie überftandenen Leiben noch überwiegenbes Gut; wie benn bie Borfebung ober bie Ratur gar oft aus bem Ueblen bas Gute bervoripriefen laft. Allein folche Borausficht ober Uhnung lag nicht im Ginne bes preußis

Mr. W. Links

schen Friedensschluffes. Das bestimmenbe Motiv bazu mar nicht bas allgemeine, sondern bas - freilich kurzsichtig aufgefaßte - selbstie sche Interesse, welchem man (nach ber in der Politik allerdings praktisch vorherrschenden Marime) bas erfte aufopfern zu durfen glaubte, wenn auch im Wiberspruch mit der freiwillig eingegangenen Bundespflicht gegen die Alliirten und der aus der Reichsstandschaft fließenden gegen das deutsche Reich. Doch bie Gunde, die Preußen damals beging, hat es swolf Jahre spater hart gebüßt durch die Schlacht bei Jena und. ben demuthigen Frieden von Tilsit; und wenn es im Basler Frieden durch Ueberlassung seiner überrheinischen Provinzen an Frankreich den Grund jur Ausdehnung der Nepublik an bie Rheingrenze legte, so hat es im Befreiungskrieg glorreich mitgewirkt zur Wiedereroberung der früher preisgegebenen beutschen Erde. Ueber das Vergangene also wollen wir nicht rechten mit ihm. Auch über die Gegenwart nicht. bie uns angstigt, wird vorübergeben. Wir richten ben Blick in die Bus kunft, und da ist Preußen in der Lage, uns, wenn es will, reichen Erfat für alles Erbuldete zu geben. Die Augen der Nation find auf Moge bie Geschichte einst von ihm zu erzählen haben, dasselbe gerichtet. die gerechterr Forderungen Deutschlands und Europa's, so wie die Interessen seines eigenen Ruhmes seien von ihm verstanden und befriediget morden! -Rotteck.

Baftille, ein, zumal burch feine Erstürmung (am 14. Juli 1789) und gleich barauf gefolgte Zerstorung bistorisch wie politisch merkwurdig geworbenes, festes Schloß und Staatsgefangniß in Paris. Boin Sahr 1369 bis zum Sahr 1383, unter ben Konigen Rarl V. und VI. in Frankreich, bauerte der Bau dieser, gegen die gefürchteten Englander Sugues Aubriot hieß ihr Baumeister. errichteten, Feste. wurde sie zugleich als Staatsgefangniß gebraucht, und schon Aubriot felbst wurde darin — wegen Religionsmeinungen — eingesperrt. Mit ben Fortschritten ber Despotie mehrten sich aber die Einkerkerungen und verschlangen die acht Thurme der Bastille eine fortwährent steigende Zahl von Opfern der Willkurherrschaft, mitunter aber auch der Familientys rannei, welcher jene willfährig den Arm lieh. Denn in der Regel nicht burch Urtheil und Recht und wegen wirklicher Werbrechen, sondern durch ben unmotivirten Machtspruch des Königs ober seiner Minister (lettres de cachet) und wegen blogen Miffallens ober boshafter Berbachtigung, wegen verhaßter religiöser ober politischer Lehre, in Folge schlechter Hofintriguen ober tyrannischer Laune, mußten ohne Unterschied Unschuldige wie Schuldige, rechtschaffene Manner, geachtete Familienväter wie Sunder ober Abenteurer, oft hochverdiente, tugendhafte, dem Vaterland theure Burger sich plotlich verdammt sehen zum Kerkergrab, bessen Thore dann nur durch dieselbe Willkur, welche das Opfer hineinstieß, sich ihm der Erlösung wieder aufthaten. Für gar Biele aber schlug die Stunde ber Erlösung nie. Wiele, beren Rache die Henker fürchteten ober beren wohlbegrundete Unspruche man scheute, ober die ein gefährliches Geheims niß kannten, hielt man absichtlich verschlossen ihr Lebenlang; Vielen wis

16 \*

Comple

berfuhr foldes blos aus Bergeffenheit, ober weil ihr Fleben um Be freiung, von Reindes Bosheit unterbrudt, ju teinem befreundeten Dor ober ju feiner hulfreichen Band gelangte, Bu ben Qualen ber Freis heitsberaubung und ber beangftigenben Unmiffenheit uber beren Dauer, ja oft uber beren Urfache, gefellten fich noch jene ber willfurlichften, meift barten, oft tyrannifden Behandlung und bie ichen aus ber Be-Schaffenheit ber meiften Rerter bervorgehenden Belben. Theile graufame Bernachlaffigung, theile eigene erfinderifche Bosheit machten biefelben burch Unreinlichkeit, burch Mangel an Licht und Luft und an ben nothe wendigfien Bequemlichfeiten, felbft burch Bermeigerung bes Rleibermeds fels, ber Feuerung u. f. w. ju Bobnungen bes Graufens; aber viele maren fcon burch ibre Bauart (als unterirbifche, feuchte, grababnliche Bebaltniffe, bie man eigene cachots nannte, ober ale eiferne Rafige) gu mahren Marterfammern bestimmt und, ber Renntnifnahme aller Welt entrudt, jur entfestichften Befriedigung fatanifdjer Dachfucht bienenb. Gin ichaubervolles Beifpiel babon maren ichon bie ungludlichen und uns fculbigen Pringen von Urmagnac, welche ber Eprann, Bubmig XI. in folden unterirbifden Rertern bergeftalt peinfate, baf bie nach feinem Tobe baruber erhobene Rlage ben Gepeinigten (1483) bie Bruft bee Les fere mit Entfeben Mitt. " Dicht immer freilich tobte biefelbe Eprannere luft. Unter guten Ronigen, wie Lubwig XII. und Beinrich IV. fonnte bie Unfchulb rubiger fein, boch fehlt es felbft unter ihnen an Beifpielen bes Gemaltmifbrauche nicht. Aber in furchtbarer Große erfcheint ihre Bahl unter ben langwierigen Regierungen Bubmige XIV. und Endwige XVy wiewohl ber Schleier bes Geheimniffes ben aroffe ten Theil ber burch fie ober burch ihre Minifter verorbneten Ginterferungen bedt. Denn mas uns einige Duiber, wie be Gourville, be Buffi = Rabutin, Dabame be la Rivière und etwas fpatee ber geiftvolle Linquet von ihren Beiben ergablen, ift nur Studwert." Gben fo enthalten bie von gwei Ungenannten in ben Jahren 1774 und 1784 berausgegebenen Remarques listoriques et anecdotes sur le chateau de la bastille und Memoires de la bastille sous les regnes de Liouis XIV., XV. et XVI; wohl intereffante Gingelheiten, aber feine vollftanbige Darftellung; und auch bie nach Erfturmung ber Baftille aus ben angeblich in ihren Mauern gefundenen Dapierent theile Actenftuden, theile Muffcreibungen ber Gefangenen, jufammengetragenen Dentwurdigfeiten (movon' fcon 1789 eine Cammiung veranftaltet und in einer leberfegung, unter bem Titel: "Beitrage gur Gefchichte ber Baffille" bei Barrentrapp und Wenner in Frantfurt erfcbienen ift) find ludenhaft und vielfach uns befriedigenb. Indeffen ift, mas wir miffen, jebenfalle binreichenb, unis mit Abichen, ja mit Entfegen ju erfullen und bie verlorne, fcmachvolle Lage ber frangofifden Ration in ber ber Revolution vorangegangenen Beit uns eindringlich bor Mugen gu fellen. Denn mas man auch von ber vergleichungsweis nur geringen Bahl ber Opfer fage, Die gewohnlich und inebefondere im Augenblid threr Erffurmung - in ber Baftille fcmachteten: ihre Kertergraber brobten barum nicht minber Milen,

welche bie Ungnabe eines Minifters ober eines Bofflings fich jugezogen, ober von beren Berberben ein Sochftebenber ober Ginflugreicher einen Bewinn fur fich ober fur einen Gunftling erwartete ; Allen gumal. welche burch freifinnige Rebe ober Schrift bie Privilegirten ober bie Sunder zu beleibigen magten. Und mitunter flieg die Babl ber Einge-ferferten gleichwohl fo boch, bag man, um Raum fur bie neuen Untommlinge gu gewinnen, bie altern Gefangenen in anbere, ber Baftille abnliche Rerter brachte. Denn noch in verfchiebenen Drovingen gab es bergleichen Bwinger ober Marterhoblen; nur mar bie Baftille unter ihe nen bie beruchtigfte und - weil allernachft ber Sauptftabt und ibrer Sof = und Schriftstellerwelt brobend - bie gefurchtetite. Daber mar nas turlich, bağ bas im Jahre 1789 ju Freiheitsgebanten ermachte frangofifche Bolt bie erfte Meugerung feiner entfeffelten Rraft gegen biefe Baftille richtete, und bas verhaßte Gebaube, nachbem beffen Eriturmung ibm wunderabnlich gegludt batte (14. Juli), in patriotifchem Jubel nieberrig. Diefe That mar allerdinge nicht nach ben Gefeben; aber, fo wie bie Erhebung im Julius 1830, fo murbe auch fie burch ben belbenmuthia erftrittenen Erfolg gerechtfertigt; ja felbit burch alle einheimischen Mutoritaten ale eine nicht nur unftraffiche, fonbern um's Nationalmobl bochit berbienftliche anerkannt, burch bie Stimme bes Bolles aber und ber offentlichen Meinung in gang Europa begeiftert bis ju ben Sternen erboben. Much ift flar und fann nur von ben übertriebenften Dannern ber Reaction geleugnet werben, bag an Bolfderhebungen in ben Do= menten verbananifreicher Rrifen ber Dafftab bes ftrengen außern Rechts nicht gelegt merben barf, ober bag, menigftens nicht er, fonbern nur Anlag und Bred, Geift und Erfolg, überhaupt ber gefammte politifche und moralifche Charafter berfelben fur ihre Burbigung enticheibenb finb. Genug! Die Beltgefchichte bat bie Erfturmung ber Baffille, als ben erften großen Uct ber - in ihren Unfangen glang = und hoffnungereis den, boch freilich allgubalb verbufterten und entftellten - Revolution in bie Lichtfeite ihres Buches eingetragen, un' ben nieberfchlagenbften Contraft bamit wurde es machen, wenn fie - wie noch immer verlautet und tros ber geitlichen Abwendung allerdings ju furchten ift - als Schlugact ber uber bie Welt gefdrittenen, fobann nach bem Mutterland gurudgebrangten, bafelbft erbrudten, nach 15jahrigem Ochlaf aber wiebererwachten Revolution - bie Erbauung von gwangig Baftillen an bie Stelle ber einen erfturmten, namlich bie Erbauung ber fogenannten betachirten Forte (angeblich jur Bertheibigung ber Stabt gegen etmaigen Angriff von Augen, in ber That aber gu 3mingern ihrer gefurchs teten Bevolferung) ergablen mußte.

Bauer, Bauernftanb, Geschichte und heutiger Rechtsqussen ber beutiden Bauern. I. Mit bem Ramen Bauer hat man in Deutschan zu verschiebenen Beiten und in verschiebenen Gegenben und Uctunben verschiebene Classen von personen besichnet; bald abnilich, wie mit bem lateinschen Colonus, eine ab- abnige niebere Classe von Bebautern bes Bobens, fire intefendere

auch bie Bebauer eines ihnen nicht eigenthumlichen Bobens, alfo Gutshauern und Leibeigne, bie im Mittelafter fogenannten armen Leute. balb, fo wie in einigen Gegenden Beffphalens, nur bie geehrte Claffe großerer Sofbefiger, welche mit feche Pferben fahren, wie benn auch noch jest auf bem Schwarzwald bas Mort Bauer als mahrer Ghrens titel gilt. Go entftand auch ber Begriff Bollbauern, im Begenfat gegen bie Salbbauern ober Salbspanner und gegen bie Rother ober Rotfaffen und gegen bie Sauslinge ober Tagelobner, Bang allgemein fur gang Deutschland und fur alle Beiten lagt fich nur Folgendes uber ben Begriff bes Bauernftanbes behaupten. Ginestheils bezeichnet bem Mort. finne nach ber name Bauer bie Bauenben, bie Mohnenben, in melchem Sinne auch bas Bort in ber alten Bufammenfesung Rachbar (non Rab : Giberb) ericheint. Unberntheils mar ber allaemein fe Sauptbegriff bes Bauernftanbes in jeber Sauptperiobe ber Gefchichte biefes Stanbes verichieben, und enblich ergibt fich ichen aus bem Borts begriffe und aus biefer Befchichte und insbesonbere aus ber alten Bers faffung ber Deutschen, bag es gang falfch mar, wenn man baufig ichon mit bem allgemeinen Begriff bes beutiden Bauernftanbes ben Begriff non Unfreiheit und Sinterfaffigfeit ober ber Abbangigfeit von einer Guthe herrlichkeit ober patrimonialen Schusherrichaft verbinden, und baran bie absurden und fur bie beutichen Bauern fo unbeilvoll geworbenen juriffis ichen Prafumtionen knupfen wollte, bag bei allen beutichen Bauern und ihren Gutern entweber Leibeigenichaft, ober Gutsberrlichkeit ober aar nur romifches Beitpachtrecht und überall bas Meniafte von Freiheit und Gigenthumsrecht angunehmen fei, indem vollfommenes Freiheits- und Grund. eigenthumerecht fich nur bei ben Rurften, bem Abel und ber Beiftliche feit gefunden, und fie ben hinterfaffigen Bauern ben Grund und Boben verlieben batten, eine Theorie, bei welcher man nicht weiß, ob man fich mehr uber ihre totale Kalfcheit, ober uber bie Doalichfeit ihrer nur alljulangen Berrichaft und alljutraurigen Wirkung munbern foll \*).

<sup>\*)</sup> S. bagegen und für bie allgemeine Wortbebeutung von Bauer auch Grimm Berthestlerif. S. 316, und Eichhorn Staates und Rechtegeich. § 13 ft. u. 343.

ber unvertheilten Lanbereien, ber Walber und Weiben u. f. w. vertheilt waren, und bag biese freien beutschen Burger und ihre Familien ben Landbau selbst betrieben. Es wohnte dabei, so wie noch jest in vielen Gegenden Deutschlands, 3. B. der Lander der Friesen und der Westphalen, von Hannover, vom Dbenwald und vom Schwarzwald, jeder Grundbesiger in Mitte feiner umgrenzten Besitzung und überschauete fo und bewirthschaftete sichrer und leichter das Ganze. Neben ihnen wohns ten in ihrem Schut die besiegten Ureinwohner des Landes, die Liten, Laten ober Leute, auf den ihnen unter bestimmter Abgabenpflicht belaffenen Landereien. Es waren alfo bie felbststandigen Familienvater, welche das Familiengut besaßen, und als solche zugleich an der Bestimmung aller gesellschaftlichen Ungelegenheiten in den öffentlichen Versamm= lungen und Gerichten Theil nahmen, ebenso, wie die alten freien Ros mer, zugleich Mitregenten des Staats und zugleich Landbauer. ehrenvoll also erscheint in der germanischen Urzeit, namentlich nach Tacitus, nach ben alten Volksgesegen, und nach ben altesten Urkunden von den nordischen Germanen das Verhaltniß der deutschen Landbauer, und schon die hochst zahlreichen Landwehrheere, die Hunderttausende freier Landwehrmanner, die oft ein einzelner Bolksstamm aufstellte, beweisen, da in ihnen nur die freien Mitglieder der Volksgenoffenschaft, nie die befiegten und gar nicht mehr waffenfahigen Liten stritten, daß biejenigen Recht haben, die die Juhl der letteren als verhältnismäßig ge-Undere ober eigentliche Leibeigne und Sklaven und ring annehmen \*). namentlich folche, welche im Hause bienten und nicht auf bem ihnen belassenen in Privatschut stehenden Dienstgute wohnten, hatten bie Deutschen ursprünglich ber Regel nach gar nicht \*\*).

In der zweiten Periode aber, oder in der Periode des rohen despotischen Feubalismus und Faustrechts seit der Gründung der großen Eroberungsreiche, rissen die Könige, die Beamten und die Gefolgsleute der Könige und die Geistlichen, und wer sonst faustrechtliche Macht und Gewalt zu erlangen wuste, einersseits auf die oben (Bd. I. S. 282 ff. u. S. 486 ff.) angegebene Weise große Gütermassen an sich, zwangen viele Tausende kleinerer freien Güsterbesser, ihnen ihr Eigenthum oder doch ein sogenanntes Obereigenthum an demselben oder wenigstens eine Privatschusgewalt darüber abzutreten, und somit entweder ihre Liten oder doch ihre hintersässigen Schüssinge, ihre Lehen = und Dienstleute, ihre Colonen, ihre Patrimonial= und Gutsbauern, ihre Erd = und Zeitpächter zu werden, nahmen von den Römern die persönliche und Hausstlaverei oder die eigentliche Leibeigensschaft an, verschlimmerten nach Willkür die Lage der alten Liten und machten vorzüglich auch als Besieger slavischer oder wendischer Stämme

+") S. Tacitus 24 25 und die folgende Mote.

1000

<sup>5. 57.</sup> Bergt. 3. B. Eigenbrob, bie Matur ber Bebeabgaben.

bas Rechtsverhaltniß berfelben oft brudend hart. . Undererfeits aber wuß= ten sie zugleich die kaiferlichen Regierungs= und bie kaiferlichen und die genoffenschaftlichen Umtsrechte über Freie und über ihre hintersaffen an fich zu reißen, fur ihre Familien erblich zu machen und mit ihren pri= vaten Gutes, Lehnes und herrschafterechten zu verbinden und zu ver-So entstand benn burch die tausendfach verschiedenen neuen besondern Verhältnisse und Verträge in den verschiedenen Orten, Ges genden und Zeiten, neben den Resten der alten Einrichtungen, eine fo bunte Mustercharte tausendfach verschiedener Rechtsverhaltnisse, Ubgaben und Dienstpflichten der Guter und ihrer Besiger, daß selbst die begeistert= sten Freunde der Mannigfaltigkeiten und Sonderthumlichkeiten in der gefellschaftlichen Einrichtung dadurch befriedigt werden muffen, und daß viele Druckseiten nicht ausreichen wurden, auch nur die Namen der Gus ter und insbesondere die Namen der Abgaben und Lasten der Bauern Der allgemeinste Grund indeß, warum so viele kleineren Landbesiger diese Schmach duldeten, war ihr Streben, sich dem miß= brauchten lästigen Landwehr = oder Kriegsbienst zu entziehen, und bas allgemeinste faustrechtliche Mittel bestand in der immer mehr vergrößer= ten feudalen Kriegsgewalt ber Herren, womit sie für ihre jest wehr = lo sen hintersaffen den offentlichen Ariegebienst übernahmen. Ein all gemeiner Begriff von Bauer lagt fich in diesem chaotischen Zustande gar nicht aufstellen und dasselbe lateinische oder deutsche Wort bezeichnet in den verschiedenen Gegenden, Zeiten und Urkunden ganz verschiedene, ja entgegengesette Verhältnisse der Landbesitzer und Land= bewohner.

Etwas beffer und fester und bestimmter gestalteten sich bie Berhaltniffe in der dritten Periode, in der Zeit des theokratifc gemilderten und bes geordneten Feudalismus, ohngefahr vom 11. bis zum 15. Jahrhundert. Durch die Ausbildung der neuen Stanbe, bes geistlichen und weltlichen hohen und niederen Udels, an welchen letteren mit den Ministerialen auch die Doctoren der fremden Nechte, überhaupt die studirten Beamten, sich anschlossen, und endlich ber. Stadtburger und burch den Gegensatz gegen biese besonderen Feudal= stände und gegen die ihnen und ihren Gütern zugestandenen besonderen Rechtsverhaltnisse, bildete sich jett der allgemeine Begriff Bauern und Bauernstand für alle diejenigen Besitzer oder Bebauer des Landes, welche nicht jenen hoheren Standen angehörten, und welche nur den untersten oder niedrigsten Stand der Gesellschaft ausmachten. Thre Rechtsverhaltnisse unter sich waren freilich wiederum sehr verschies ben, da sie bald reichsunmittelbare oder landsässige mahre alleinige Eis genthumer waren, bald mit personlicher Freiheit in ben verschiedensten Arten ber Hinterfaffigkeit, und zwar balb nur in patrimonialer Schut = und Gerichtsherrlichkeit, bald unter mahrer Gutsherrlichkeit, bald in ei= nem emphyteutischen, bald in bloßem Erb = oder Zeitpachtsverhaltniß stan= ben, bald aber auch einer harteren ober milberen Hörigkeit ober auch ber fpater sogenannten Leibeigenschaft unterworfen maren.

100

bie Rechteverhaltniffe felbft ber abbangigen und ber leibeigenen Bauern verbefferten fich jest und zwar ichon burch Ginfluß theotratifcher und religiofer Principien und Ginrichtungen, 3. B. F. t ben Gotteefrieben (treuga Dei) jum Schut ber Lanbleute, burch ben Ginfluß bes haufigen Eintritte felbit ebemale Leibeigener in bie geiftlichen Burben und insbefonbere burch ben Ginfiun ber felbft in ben Rechtsbuchern bes Mittels alters (Gad) fen fpiegel III, 42. Schmaben fpiegel Borr. und Art. 52) mit merfwurdigem Rachbrud ausgesprochenen biftorifchen und chrifts lichen Rechtegrunbfage, bag fruber bie Deutschen teine Unfreiheit gehabt und gekannt hatten, baß fie alfo bem urfprunglichen hiftorifchen Recht miberiprache und noch mehr ben driftlichen Grundfagen von ber Gleichs beit aller Menfchen vor Gott, von ihrer gleichen Ubftammung und Bruberpflicht, ben Grunbfaben, baß fur aller Erlofung auf aleiche Beife Chriftus geftorben und alle Chenbilber Gottes feien, Unfreiheit "nur von unrechter Gewalt ihren Urfprung habe." In Berbindung mit biefen biftorifchen und driftlichen Berbaltniffen und Grundfaben wirkten beilfam bie Rreugguge und bas machtige Aufbluben und Bergroßeren fo außerorbentlich vieler Stabte. Durch Beibes erhielten viele bebrudten Lanbleute Gelegenheit, fich vollige Freiheit ober Bieberberftellung befferer Rechteverhaltniffe ju erwerben und bie Feubalberren murben naturlich burch bie beftanbige gurcht, ihre Gutebauern burch beren Ginmanberung in bie Stabte ju verlieren, ju befferer Behandlung berfelben bestimmt. Der weitaus wichtigfte und befte Schut fur bie Rechteverhaltniffe aller Bauern aber und namentlich auch ber Leibeigenen beftanb in ben genoffenschaftlichen Bereinen und Berichten. Diefelben beftanben nach uralter beutscher Rechtsgewohnheit. Ihre Musbilbung aber murbe jest unterftust theils burch jene ebleren boberen Gefichts. Buntte. und bie ermahnten Berhaltniffe, theils burch bie allgemein fich orbnenben feften Genoffenschaften aller verschiebenen Arten und Abtheis lungen ber Gefellfchafteglieber, namentlich auch ber ftabtifchen, theils enblich burch bie Berbindung ber 3bee eines ber beutschen Rationalges walt nachgebilbeten Regierungerechts mit ber guteherrlichen Schubges malt, welche ichon angebeutet wird burch bie Rechtsfpruchmorter: "Jeber Reicheftanb vermag in feinem ganbe foviel als ber Raifer im Reiche." "Jeber Baron ift Ronig in feiner Baronie." Es ging in ber Regel bas gange gemeinschaftliche Gefet und Bericht und namentlich auch bie Reftfebung und bie ftete erneute Unerfennung ber Leiftungepflichten ber Bauern von ihren offentlichen allgemeinen genoffenschaftlichen Berfammlungen aus, von ihren freien Cent . und Gaus und Landgerichten ober ihren Meierbingen und Sofs ober Bauernfprachen \*). Jebes Gtus

<sup>\*)</sup> Eine Nachwelfung einer gangen Reihe von folden besonberen Dins gen, ober placita, ober genossenschaftleften Berjammlungen und Gerichten Er gang verschiebenen Gloffen unter ben feelen wie unter ben hinterfalfigen Buten, gum Theil bis tief ins achtgehnte Jahrhundert hinein, weift a B.

bium ber Urfunben und ichon bie Unficht ber oben (1. S. 325, 327 ff. 481 ff.) mitgetheilten beweift babei ben Brrthum berjenigen, welche, nachbem bie angefüs te große Sauptwahrheit von jenen genoffenfchaftlis den Panb , und Berichtstagen felbit iest allgemein gnerfannt ift, boch ihr Gemicht baburch vereingern wollen, bag fie es ableugnen, bag auch uber bie Rechteverhaltniffe und uber Die Streitigfeiten amifchen bem Butsberrn und feinen Sinterfaffen bie von jenem ober feinem Stellvertreter prafibirten genoffenschaftlichen Bereine ihre Musspruche, Beisthumer und Urtheile abgegeben batten. Deshalb und weil feine bobere richterliche 3managgemalt bie Gutguntergebenen und Leibeigenen gefchunt babe. follen biefelben gegenüber bem Guteberrn gang außer allem Rechteverhalts niffe geftanben und felbit rechtlich jeber Billfur unterworfen gewesen Taufende von Urfunden aus allen Theilen von Deutschland auch uber biefe Berbaltniffe aber beweifen es vielmehr, bag bie Gutsberren mit ihren Gurguntergebenen genque vertragemaffige rechtliche Reftfebungen und biefelben gum Gegenftand jener genoffenschaftlichen Unertennungen, Muslegungen und Unwendungen ober auch von Schieberichterlichen Gprus chen machten. Diefes aber mare ja bei einem Buftanbe anerkannter Willeur Unfinn gemefen. Freilich mag fich factifch oftmale willfurliche Gemalt ober Lift uber biefe rechtlichen Schranken binmeggefest baben. Das bebt aber noch nicht bas Recht, und jeben mobitbatigen Ginfluß beffelben auf. Wie viele Ronige s. B. felbft von England haben biefes mit ihren fo beilig beichworenen Berfaffungevertragen nicht oftmale eben fo gemacht! Ita, wie oft fiegt nicht fogar mitten in fogenannten civilis firten Staaten Gewalt. Bift und Chicane uber feierlich fanctionirte Rechte einzelner Burger. Dennech nimmt man ein Rechtsverhaltniß im Staate und auch zwifden bem Einzelnen und bem Ronig und zwifden beiben und bem Staate an. Jene rechtliche Anerkennung felbft, ihr feierlicher öffentlicher Musipruch in ber genoffenschaftlichen Berfammlung, und bie vieten Rachtheile und Gefahren, welche ben rechtlich überwiefenen tprannifchen Guteherrn bebrohten, fie bilbeten in jenen Beiten ber Bereinzelung umb ber haufigen Gelbsthilfe von allen Parteien eine große Rechtsmacht. Much bas Riagrecht bei boberem Gericht, welches auch bie Reichsgerichte felbft bem unterften Leibeigenen als fich von felbft verftes benb augeftanben, murbe ichon fruber por ben taiferlichen Pfalgarafen-

gerichten gnerkannt. Gewiff aber bleibt es, bal, wie unvolltommen auch Die Rechteverhaltniffe ber Bauern im Mittelalter bestimmt fein mochten, wie mangelhaft überhaupt ber Reubglismus und bie Absonberung in taufenbe verfchiebener Genoffenschaften auch erscheinen mogen, bennoch gerabe biefe freien genoffenfchaftlichen Bereine, Die freie Gprache und Reftfebung, bas Landtagen uber alle gemeinfchaftliche Ungelegenheiten und bas genoffenfchaftliche Gericht fur alle Bewohner Deutschlande, und auch fur bie Bauern und felbft fur bie unterften Leibeigenen baufig einen Grad der perfonlichen, ber privatrechtlichen und politifchen Gelbitftanbigfeit und Freiheit, ein Gelbftgefühl und eine Burgfchaft einer angemeffes nen Bermaltung ihrer Ungelegenheiten begrunben mochten, wie es felbit manche neuere reprafentativen Berfaffungen nicht thun fonnen, menigftens bann nicht thun fonnten, wenn etwa bei einem fchlechten Babls gefet felbit nicht einmal gur Babl alle Burger mirtfam mitfprechen burften, wenn burch Mangel an Deffentlichfeit und Rebefreiheit, vielleicht baburch, bag bas wirffamfte beutige Drgan offentlicher Rebe, blos gum Priviteg und gum einseitigen Dragn blos ber einen Partei ober gar ber Parteiluge gemacht murbe, bie allgemeine freie, offentliche Sprache uber bas Gemeinschaftliche und ibre moralische Rraft megfielen, und wenn ferner nach verichwundener Burgichaft offentlichen Genoffenichaftsgerichts fogar bie freie Beftrebung einzelner fur bas Gemeinschaftliche burch abs bangig gemachte, gebeim richtenbe Beamtengerichte bebroht, wenn enblich felbit eine jebe freie Bewegung und fortichreitenbe Entwidelung ber gans gen Gefellichaft und jebe neue freie Ginung ober Uffociation burch bos bere Gewalt gehemmt murben. Bie maren benn mobl auch nur ohne jene portheilhafte Grundlage ber gefellichaftlichen und namentlich auch ber bauerlichen Berhaltniffe im Mittelalter, bei feinen übrigen großen und vielfachen Mangeln , hemmungen und Storungen , feine grofartis gen Ericheinungen zu erflaren, namentlich bie außerorbentliche Bahl und ber aufblubenbe Bobiftand und bie beitere Lebensluft ber beutichen Burger in Stadt und Land, und ihre außerorbentliche, von allen anbern Das tionen bewunderte Tuchtigfeit in Gewerben und Erfindungen, in Runft und Biffenfchaft, in burgerlichen und friegerifchen Tugenber.

In ber vierten Periode oder in ber Zeit der Ausbitdung der sowerainen feind alen Andeshertschaft, vom 16. Jahrundert bis in die Mitte des 18. verschimmerte sich zuerst die Loge der Butern gar sehrt vor allem gerade durch die Einschlung der fermben Rechte, und ihre immer vollständigere Zerstörung der genossenschaftlichen Gerichte und Vereine. In dem triegerischen Bauftrecht hatte man die Zauern verfetes gemacht. Test, in dem jurislischen, machte man fie auch noch rechtsaummündig, Ione Bereine wurden gericht; die Sauern bespriviligien der biederen Schaftle, mithin auch der Beziglich est Bauern Jandes auß der vorigen Periode und alle alten brückenden Verschlimisse und Lassen aus dem Kauffrecht dere Lieber und wurden jest unendlich durch die romanissischen Testen, weit jene Verein, weit die Liebtung und Doppelt und gehnfach ungerecht und nieberbrudenb mar es bierbei. bag neben biefen fortbeftebenben, ja febr vermehrten guteberrlichen Laften auch bie burch bie Musbilbung ber lanbesherrlichen Gewalt und ihrer Soldnerheere entftanbenen neuen Staateffeuern und Soldatenpflichten auf bie Bauern, ja haufig burch ufurpirte Privilegien ber Feudalherren. welche jest bie Bauern von aller Theilnahme an Bestimmung ber gemeinschaftlichen Ungelegenheiten auf ben neuen ganbtagen ausschloffen. allein auf biefe ungludlichen Bauern gemalzt murben. Und boch batten Die Gutsbauern ibre bisberigen Dienfte und Laften wenigstens großten= theils nur geleiftet ale Erfas fur bie Staatsfteuern und Rriegebienftpflichten und bie Guteberren batten fie und ihre Lebenguter, welche fie jest burch biefe ufurpirten Drivilegien von Steuer= und Rriegebienftpflicht befreiten, gerabe nur gur Beftreitung ber offentlichen Laften und fur ihren jest megfallenben offentlichen Chus als Steuern empfangen. Much von ben Ginquartierungslaften und Rriegscontributionen mabrent bes breifig= jahrigen Rrieges mußten fich bie Abeligen auf ihren Schloffern meift frei au machen. Ra fie machten gum Theil auch jest, fo wie gur Beit ber fruberen Begelagerung, ein eintragliches Gewerbe aus bem Rriege. Gie sogen fpater, nach Begtreibung ober Abmeierung ber Bauern, große Guterfreden ju ihren Sofautern, und begrundeten fur ihre jungeren Sierzu gerabe benuften fie baufig biefe Gingies Cohne neue Ghelhofe. bungen, bie Steigerungen ber Gefalle und bie Ersparniffe megen ibres jest rubenben Lebnbienftes. Es mar alfo mohl fein Munber, bag in foldbem Buftanbe querft Musbruche ber Bergweiflung, wie in ben vielfachen Bauernaufftanben und Bauernfriegen und in hartnactigen allgemeinen Proceffen, gulest in vielen Gegenben ein bochft verarmter und

<sup>\*)</sup> Eine ganze Reihe von Beispielen sammt ben Belegen bafür hat 3. B. Mitterm airr in bem Artifel Bauer in ber Allgemeinen Encystlopabie S. 165 ff. gusammengeftellt. Bergl. auch oben ben Artifel Alosbum B. I. S. 485 – 491,

miebergedruckter Zustand bes Bauernstandes, ja in manchen Gegenden eine außerordentliche Verminderung desselben, ein Verschwinden ganzer Dorfschaften, die traurigen Folgen so trauriger Ursachen wurden.

Borguglich erft in unserer heutigen funften Deriode, in ber Zeit ber Musbilbung unferer faatsburgerlichen Reprafentativver faffungen wurde bie ungerechte und bem Staatswohl hodift nachtheilige Bedrudung bes beutschen Bauernstandes immer mehr erkannt und gemildert. Es wurde burch Zerstorung bes Feudalis= mus das gange rechtliche Verhaltnis und felbst der Begriff bes Bauern= Randes wefentlich geandert. Der Hauptgrund zu dieser Beränderung lag in den im sechzehnten Jahrhundert zwar erwachten und vorzüglich auch burch die Reformation angeregten, aber erst gegen die Mitte des acht= zehnten Jahrhunderts und vollends feit der franzosischen Revolution zu einer praktischen lallgemeinen Unerkennung und Wirksamkeit gelangenden wissenschaftlichen, sowohl philosophischen als historischen, naturrechtlichen und politischen, insbesondere auch staatswirthschaftlichen Staatsgrundsäten. Sie bestimmten jest die landesherrlichen und seit Ausbildung der neues ren staatsburgerlichen Reprafentativverfassungen auch die landstandischen Gesetzebungen, jene Privilegien ber hoheren Stande und die Feudalverhaltnisse mehr ober minder vollständig zu befeitigen, die Leibeigenschaft mit ihren perfonlichen und binglichen Laften, ferner bie übrigen guteherrlichen Abgaben und Dienste, die Frohnden, die Behnten, die fogenannten Beden und alten Abgaben und die Abmeierungsrechte, bald gegen, bald ohne höhern oder niebern Erfaß, aufzuheben oder boch für ablösbar Es geschah dieses zuerst durch Raiser Joseph und Rarl zu etklaren. Friedeich und am vollständigsten spater in den überrheinischen deut= fchen gandern, fobann in ben Rheinbundesftaaten; in den fubbeutschen constitutionellen Staaten und in bem Konigreiche Preugen. Die feudalen und gutsherrlichen Verhaltniffe ber Bauern erscheinen jest nur noch als Ruinen aus einer vergangenen Zeit. Freilich sind diese Ruinen in manchen beutschen Landern noch sehr groß und für zweckmäßigen Neubau noch sehr störend. "Freilich ist, zumat da der bisherige hohe Mili= tairstand neben ben noch bestehenden oder oft zu hoch und mit Schulben abgelosten gutöherrlichen Lasten allermeist sehr hohe Grundsteuern begruns bet, Kaifer Josephs, nach seinem Tobe zurückgenommene, menschenfreundliche Bestimmung, daß alle gutshetrlichen Lasten und alle Grund= steuern soweit herabgesetzt werden mußten, daß bem Landmann wenigs ftens fieben zig Procent des Robertrags frei blieben, noch fehr wenig ver= wirklicht. Dielmeheltreiben unverhaltnismäßige Lasten bei gefunkenem Werthe der Producte und mancher Handarbeiten noch in manchen Gegenden des deutschen Vaterlandes, und zumal da, wo die alten und neuen Steuern, die Gute : und bie Staatslasten zusammentreffen, viele hunderte und Tausenbe unferer gedruckten Landsleute zu bem schweren Entschluß, ebe fie bis ju bem befürchteten ganzlichen Bermogensruin gefommen find, bie Beimath mit einem fernen Welttheil' zu vertauschen. Gin hochst achte barer Staatsmann, Lungel (die bauerlichen Lasten im Für=

ffenthume Sitbeebeim 1830 G. 230 ff.), tommt fogar in einer forgfaltigen Berechnung ju bem traurigen Refultate, baf in einer armeren Gegend feines Baterlandes, welchem man leiber bes Ronigreiche Meft. phalen einzige Bohithat, bie Mufhebung und vortheilhafte Ablosbarteit ber Feuballaften wieber entzogen hatte, bie jahrlichen guteherrlichen und Steuerlaften auf einen Morgen Landes 2 Thaler 2 Grofchen 2 Diennige betragen , mabrend fich ber Reinertrag nur auf 2 Thaler 3 Giros fcben belauft; fo bag bem Gigenthumer ale Rruchte feines gangen jabrile chen Gleißes nur 6 Pfennige übrig bleiben. Dennoch wird alles Bemus ben, jene feubalen Ueberrefte gu halten, ober gar ihnen neues mobitbatiaes Leben einzuhauchen, fruchtlos bleiben, und es werben biefelben, es werben ihre Befchrantungen ber Freiheit ber Perfonen und bes Bobens, es werben bie allgugroßen und ungleichen gaften ber ganbbauern, mo fie noch ftattfinden, bem befferen Geifte ber Beit, bem aufgeflarten auten Willen ber Regierungen und ber Stanbe endlich weichen muffen. Es wird bas vielfache große Unrecht, welches im vergangenen Sahrhunderte bem größten Theile ber Landbefiger, feit fie freilich nicht ohne alle eigene Schulb maffenlos und bann auch rechteunmunbig geworben maren, que gefügt murbe, enblich einmal wieber ausgetilgt merben.

Bereits aber ift burch bie eingetretenen Beranberungen ichon ber Begriff bes Bauernftandes veranbert. Die Reubalperhaltniffe und namentlich bie fruberen Rechte und icharfen juriffischen Grengen ber Feubalftanbe, ber Geiftlichen, bes Ubels, ber Stabtburger, ber Bauern und ihrer Guter, find ihrem Befen nach ju Grunde gegangen. Die Bauern haben faft überall bas Recht ju ftabtifchen Gemerben, und bie Burger bas Recht jur Erwerbung bauerlichen Grundeigenthume . und beibe bas Recht gur Erwerbung ehemaliger Ritterguter und Die offentlis chen Laften fur alles Lanbeigenthum find eben fo wie bie Pflicht bes Militairdienstes fur alle Burger wieberum gleich, Die Bauern mablen und werben gewählt in ben neueren lanbftanbifden Berfaffungen und find bei gehöriger Borbilbung fabig ju jebem Civil - und Dilitairbienfte. Much nicht ein einziges allgemeines in gang Deutschland bestehenbes ets genthumliches Rechteverhaltniß lagt fich fur ben Bauernftand anführen. Biele Landleute nehmen an ber allgemeinen Bilbung, und ofter felbft an der Rleibung ber fogenannten boberen Stande Theil , mabrend mandes Mitglied von biefen, auf bem Lande lebend, fich mit Landbau befchaftigt. Go gibt es benn heute feinen anbern allgemeinen Begriff bon Bauern, ale ben nach bem Bohnorte und ber Lebenebeschaftigung gebilbeten, fo, bag man biejenigen barunter verfteht, melde auf bem Banbe wohnen und ben Banbbau als ihr Lebensgefchaft felbft betreiben.

III. Gereif ist es der fchosse und wichtigste Foreschrite unstere Beit, die der Sauernstand allmässe wieder zu Spren und in ein besser ers, freieres und gerechteres Berhältung kommt. Denn est ist welchtigte, als eine ber geschiedert, wenn man dern Landbau als die wichtigtige, als eine der geschiedert, wenn man der Kandbau als die wichtigtige, als eine der geschiedert geschiedert und als, seiner natürtlichen meralie

iden Birtung nach, auch als eine ber ebelften Lebensbefchaftlaumgen betrachtet. Die michtigfte ift fie, weil fur eine Ration flete ber Brund und Boben bas mefentlichfte Gigenthum ift, basjenige, welches in Berbinbung mit ben Stagteburgern melentlich ben Stagt begrundet, fur feine und feiner Burger felbftftanbige Derfonlichkeit bie michtigfte und folibefte Grundlage bilbet. Unberes Gigenthum bat nur Dugen baburch. bag man es verbraucht, alfo gerftort ober burch Mustaufch weggibt. Das Grundeigenthum bat feinen ftete bleibenben felbftftanbigen Werth burch bie Fruchte, Die ihm feine Bebauer immer aufe Reue in regelmäßiger Rolge abgewinnen, und bie weitaus unfere wichtigften Bedurfniffe befries bigen, su allen Beiten und in allen Berbaltniffen unentbehrlich und gur Rothburft bes Lebens felbit genugend find, und welche, wie bas Lebensgefchaft ihrer Gewinnung und ber Berth und Ertrag von beiben, am wenigsten verberblichem Bechfel, Bucher und Schwindel ausgefest find und fein follen. Gang befonbers aber ift auch barum ber Stanb ber Landbauer wichtig fur ben Staat, weil biefer Stand, welcher regelmaffig weitaus ber jahlreichfte ift, burd fein einfaches, gefundes, fletiges bem Bucher und bem Bechfel verberblicher Moben und Mobelafter am mes migiten ausgesehtes Leben , felbit bann, wenn bie Regierenben, bie bobes ren Stande und bie Stabter und mit ihnen bie Berfaffunge und Bers waltungseinrichtungen ju verberben broben, einen gefunden Stamm, um neue lebens fraftige Sproffen ju treiben, eine morglifch und phofifch gefunde Grundlage gur Berjungung bes Ctaate und feiner alten nationalen Tugenben und Treibeiten abgeben fann, und ; wohl und richtig behandelt, abgeben wird. Ber fich biefes veranschaulichen will, ber bente an ben naturlichen Reig, an bie fur Gemuth und Gefundheit mobiltbatigen Ginfluffe bes Lebens in freier Natur und ber landlichen Arbeiten, und an ibre Leitung burch bie einfachiten großten Gefete bes Matur- und Menichenlebens. Er bes obachte ben Landmann in feinen fillen, frifchen Thalern ober auf feinen malbigen Soben, bort mo nicht etwa fauftrechtliche Beriforung feiner Freiheit und fnechtischer Druck ber Laften und ber Beamtenwillfur ibn emiebriat, ibn miftrauifd und verfchmist gemacht, wo ibn nicht pfaffie fder Obscurantismus und Kangtismus ober bie Gemobnheit bes burche que verberblichen Branntmeintrinfene verbummt, ober auch eine fittenlofe Geiftlichkeit verborben und ihm felbft bie Religion verleibet haben, bort enblich, wo ihm nicht etwa in ber Rabe großer Stabte ober großer Lands ftragen flabtifcher gurus und Bucher ichon verberblich murben; ober mo in ihm nicht bereits bie Folgen langer Behrlofigfeit und Rechteunmuns bigfeit und fomit ber Musschluß von ben bochften Ibeen und Beffrebungen bee Staates gemeinen Gigennus, Engherzigkeit und eine gemiffe moralifche Stumpfheit allgufehr groß gezogen haben. Er beobachte ibn bor Allem bort, wo une bei Untheilbarteit ber Bauernauter, in flattlis om Bauerhofen, wohlhabenbe tuchtige Borfteber bes fleinen Kamiliens faates gleich fern von bespotischem Berrenubermuth, wie von feiger uns terthaniger Rnechtsgefinnung entgegentreten, wo ein patriarchalisches Sausmefen, beitre Gaftfreunbichaft und ichlichte gutmuthige Wohlthatige

seit noch ihren alten Ann behaupten. Er bewundere solcher Landluck physific Gesundheit und Kraft wie ihre untweckene und Erfätige Gestinnung und ihr gesunder tressend ihr eine Antere Grundsche und Etten, alter Freihere und Arter Tene und alter Grundsche und Sitten, alter Freihere und Angehen. An eragde sich endigt an der unreschäpslichen guten Laun, welche jede Gesellschaft, namentlich jede Alfchgesulschaft folder Bauern unt einer solchen Flute von Wille und gumdichgen Schofellung wieget, das, wer diese Freiher untwerten bestäutige für unserer sogenammen vornehmen Gesellschaft beise glücklichere Annehmen für gesellschaft beise glücklichere Annehmen für gesellschaft vor der Vergen und der Vergen der Vergen

Je wichtiger nun aber in okonomifcher und politifcher Sinficht bet Bauernftand und feine großtmögliche Tuchtigfeit, fein Bobijtand, feine Rreibeit und feine Sittlichkeit find, um fo forafaltiger muß gerabe in folden Beiten bes Uebergangs und ber Beranberung bie Gefengebung und Lanbesverwaltung barauf bebacht fein, biefe Tuchtigfeit berauftellen, gu forbern und ju erhalten, vor allem aber, fie nicht felbst burch ver tehrte Beltimmungen gu gefahrben. Ueber bie Dagregein, welche in biefer Begiebung burch eine gefunde Politit geboten finb. mare Bieles au fagen. Ein febr wichtiger bierher gehoriger Dunft, bas Rechtenets baltnif in Beriebung auf bie Bauernguter, foll im folgenben Artitel bes fonders befprochen merben. Dort wird auch in Begiebung auf Die erfte Borfrage, ob etwa von Staatewegen funftlich und burch 3mang, etwa auch burch eine taftenmaßig abgefonberte Bauerneurie in ber Landeste prafentation eine ftarre Absonberung bes Bauernftandes von andern Standen erhalten merben foll, eine abnliche verneinenbe Antmort, mie bie obige in Beziehung auf ben Abel (I. S. 332 ff.) fich ergeben. Mile taftenmaffigen. feubaliftifchen, erzwungenen Abfonderungen muffen in unferen heutigen ausgebilbeteren, freieren und großartigeren Staateverbaltniffen und in ihrem freien Organismus ben blos naturlichen und freien Berhaltniffen und Berfchiebenheiten Plat machen, welche fich burch bas Lebensgeschaft und Die freie Gitte und burch autonomifche Bereinbarungen frei bilben und mabrhaft organifch in einander übergeben. Golde naturliche Stanbesunterfchiebe aber muffen allerbinge burch weife Staatse einrichtung und Staateverwaltung gepflegt merben. Co mare es : B. febr verfehrt, wenn man bie Bauern zwangvoll ausschließen wollte von ber Bilbung und ber Cecture boberer Stande, aber eben fo verfehrt, wenn man ben fur fie beftimmten Bolleunterricht und bie fur fie befonders bestimmten und zu empfehlenden Schriften nicht ihrer besondern Stanbesbilbung, ihrer befonbern naturlichen Unfchauungs=, Gefunis- und Dentweife, ihren Bedurfniffen anschließen, wenn man nicht biefe fo wie eigenthumliche Sitten, Trachten, Boltofefte u. f. m., foweit fie loblich und angemeffen find, forgfaltig beachten und mo moglich gegen eine flache und feichte Gucht ber Deuerung, ber Berftorung, ber Bermifchung und ber Uniformitat ju fchuben fuchen wollte. Cobann wird in vielen Gegenben Deutschlands Erleichterung ber Laften febr Roth thun , ferner verbefferter Bolfeunterricht, Entfernung von Beamtenwillfur und von

verberblichem Einfluß eines sittenlosen Lebens ber Geiftlichen, wie es oft vorzüglich auch der Priestercolibat erzeugt. Es wird endlich auch die Berdrängung des physisch und moralisch gleich verberblichen Branntweins, ben jett in ber amerikanischen Marine fogar die Matrofen mit fo gro= Bem Bortheile gegen andere warmende und nahrende Getranke und Spei= fen völlig vertauscht haben, hochst heilsam wirken. Ganz besonders wich= tig aber ift es, daß burch freie Staats = und Gemeindeverfassung, daß burch Geschwornengericht und Landwehr, dem wichtigsten und zahlreichsten Stande im Staate wiederum die lebendige Berbindung mit den hochsten Ideen des Vaterlandes, die Rechtsmundigkeit und die allgemeine Wehrhaftigkeit zuruckgegeben werden, burch beren Berlust er gerade in Knecht= schaft fant, burch beren fortbauernde Entbehrung er immer mehr in ge= meinen Eigennut und in Feigheit und Knechtsgefinnung, in Geiftesbumpfheit und moralischen Stumpffinn verfinten mußte, über beren für Sitte und Ordnung und Bilbung wohlthätigen Ginfluß endlich, soviel insbesondere bas Geschwornengericht und die Landwehr betrifft, die Be= obachtungen der Beamten in den deutschen Rheinlanden von Preußen, Beffen und Baiern durchaus gunftiges Zeugniß geben. Welcker.

Bauerngut und bauerliche Lasten. I. Die Guter ber Bauern und deren Rechtsverhaltniffe konnten vorzüglich nur so lange selbst allgemein und generisch von andern Gutern und Gutsrechten verschieden fein, als die Standesverhaltniffe ber Bauern felbst zwangsrechtlich ver= fchieden waren von den Berhaltniffen anderer Stande. Go gab es benn im feudalistischen Mittelalter im Gegensatz gegen die privilegirten Ritter = oder adeligen und die geistlichen Guter und gegen die städtische Feld= mark von ihnen fo verschiedene Bauernguter. Diese aber waren na= turlich wieder nach der Verschiedenheit der Bauerverhaltniffe selbst fehr verschieden, bald Freiguter mit freiem allobialen ungetheilten Eigenthum, bald Feudalguter mit getheilten Eigenthumsrechten ober mit sogenannten Rubeigenthumsrechten ber verschiedensten Urt, Lehnguter, Sofguter, Co= Ionatsguter, Melerguter, Pachtguter u. f. w. Go wenig indeß ber Be= griff Bauer an sich schon eine Unfreiheit ober Hintersassigkeit mit sich führt, eben so wenig liegt dieses im Begriff Bauerngut. Nur die Musschließung jener Privilegien der hoheren Stande, z. B. ber Landtagsfähig= keit oder ber Steuerfreiheit ber Ritterguter lag, fo lange biefelben bestan= den, allerdings im Begriff des Bauernguts, hat aber heute mit dem Wegfallen jener Privilegien ebenfalls aufgehort, so daß heutzutage nicht ein einziges allgemeines Recht in Deutschland genannt werden kann, welches den Bauerngütern eigenthumlich ware. Aber freilich schließt eines= theils dieses nicht aus, daß man gegen falsche bisherige Theorien über die Bauerngüter all gemeine positive Rechtsgrundsage geltend macht. Man verstand nämlich früher in vielen Gegenden Deutschlands unter Bauerngutern nur folche, an denen der Bauer nur Nuteigenthumsrecht und ein Guts= herr das Obereigenthumsrecht hatte und worauf sogenannte bäuerliche Lasten, Frohnden, Zinsen u. s. w. hafteten und jene zahllos verschiedenen bäuerlichen Rechtsverhaltnisse und bauerlichen Lasten, die im Faustrecht entstanden, be-Staats = Lexikon. II.

stehen, leiber nur wenig vermindert, in den meisten Gegenden Deutschlands bis jest noch fort, und, von falschen Grundansichten und einem ungründlichen Generalisiren ausgehend, stellen die Juristen selbst noch jest zuweilen sehr falsche allgemeine Rechtsgrundsäse über alle Bauerngüter aus. Es ist aber auch andererseits allerdings zugleich für den ganzen Bauernstand, so wie er auch noch heutzutage als ein durch Wohnung und Lebensbeschäftigung begründeter besonderer Stand fortbestehen soll (s. Urt. Bauer), für seinen Wohlstand und seine moralische Bildung so wie für die ganze Landescultur politisch sehr wichtig, daß gerade bei den Gütern der Bauern oder derzenigen Landbewohner, welche selbst ihre Güter bedauen, eigenthümliche, je nach den verschiedenen Landesgegenden verschiedene Nechtsverhältnisse stattsünden. Die Rechtsverhältnisse der Bauernsgüter werden hiernach zuerst positivrechtlich, dann politisch zu betrachten sein.

11. Was nun bas historische ober positive Rechtsver. haltniß und bie besonderen Laften und Beschrankungen der Bauerngüter und der Rechte an ihnen betrifft, so bietet die neuere stets grundlichere und umfassendere rechtsgeschichtliche Erforschung unferer beutschen gesellschaftlichen Berhaltniffe in allen Theilen des beutschen Vaterlandes uns hier vorzüglich ein erfreuliches Resultat bar. Es ist bas, daß keineswegs, wie man es früher oft barstellen wollte, aristokratisches Privileg und Knechtschaft und ein bem Bauernftanb vom Adel verliehenes, ein mit ihm getheiltes, ein mit Privatoiensten und Ab= gaben belaftetes Eigenthum, fonbern, bag die volle gleiche Freiheit und bas volle freie Eigenthum ber Bauern an ihren Gutern an ber Spige ber Geschichte ber beutschen Volksstämme steht, als bas ursprüngliche, mithin, nach historischem wie nach bem naturlichen Recht, als bas bie juristische Regel bilbende und baber im Zweifel juristisch zu Prasumirende hervortritt. Jene volle Freiheit und bas volle Eigenthum haben wenigstens für einen Theil der Bauern sich auch fast in allen Gegenden Deutschlands felbst bis in die fpateren und zum Theil bis in die neuesten Zeiten erhalten, in einigen Gegenben fogar für alle Bauern. Meben biefen freien Gi= genthumern haben zwar allerdings bie Umwanbelung der staatsburgerlis chen Berfaffung, ber offentlichen Regierungs = und Umtegewalt in feubale und gutsherrliche Schugverhaltniffe und fruhere und fpatere fauft= rechtliche Gewalt und Usurpation und die durch Furcht vor ihnen abgepreßten Verträge sehr vielen andern ehemals freien Eigenthumern ihre Freiheits = ober ihre freien Eigenthumsrechte geraubt oder geschmalert, und sie mit Frohnden und Beden, mit Diensten und Abgaben aller Urt belaftet. Diese Dienste und Abgaben aber sind nicht etwa blos Producte des Faustrechts, sondern sie erscheinen auch der Regel nach als öffentliche Lasten, entweder wie die Zehnten, wenn dieselben auch fpater in fremde Sande kamen, boch ihrem regelmäßigen Urfprunge nach, als Steuern zur Erhaltung ber Rirche, ber Geistlichen, ber kirchlichen Gebaube und der Unterrichtsanstalten und ber Urmen, ober gur Unterstützung und zum Ersat ber von den Feudalherren übernommenen of.

fentlichen Leiftungen ber Kriegsbienste (Eichhorn Rechtsgef. g. 223) ober ale Entgelt für ben gerichtlichen und obrigkeitlichen Schut ber Gutsherren (census pro tuitione et patrocinio, wie sich z. B. eine Ur= funde in Rinblin gers Munfterischen Beitragen III, G. 31 ausbruckt). Rurg sie wurden als die bamaligen alleinigen Steuern biefer Bauern geleistet. Es ist in Beziehung auf Deutschland, bessen Stamme mit ihren sehr zahlreichen freien Landbesitzern (f. Bauer), nachdem sie ihre feften Bohnfige genommen hatten, nie abnlich, wie g. B. bie Sachfen in England von fremden Eroberern besiegt und ihres Eigenthums beraubt murben, eine grundfalsche Theorie, daß bie Guter ber Leibeigenen und gutsherrlichen Bauern ursprünglich ben Gutsherren zugestanden und von diesen verliehen worden seien. Sehr wenig wurde man auch gewinnen, wenn man die bauerlichen Lasten, z. B. die Zehnten, als Gutsherrlichkeitsrechte nachweist. Denn die Gutsherrlichkeitsverhaltnisse waren im Mittelalter meist die Regierungs = und burgerlichen Schutverhaltnisse und bie Grundlage berfelben und in bem gegenseitigen Vertragsverhaltniß zwischen dem feubalen Guts = und Schutherrn und seinem Gutsuns terthan, waren die Vortheile gegenseitig und die Leistungen des Gutsunterthanen wurden ja meist als bessen einzige öffentliche Steuer und für ben offentlichen Schut, ben ihm ber geistliche ober weltliche Guts. herr leistete und bestritt, an biefen bezahlt. Diese großen Grundwahrs heiten nun find theils schon oben (f. ben Urt. Bauer und bie bort citirten Urtikel), ausführlicher aber in allen grundlichen neueren Schriften über den Bauernstand und bie bauerlichen Lasten und über die fruheren beutschen Steuerverhaltnisse nach ben Quellen aus ben verschie= benften Gegenden Deutschlands erwiesen worden, so namentlich von Arndt, Arr, Bodmann, Beck, Ebel, Eigenbrod, Fleisch= hauer, Grevenis, Hullmann, Kindlinger, Lungel, Mal= lindrobt, Mittermaier, Schultes, Sethe, Steiner, Stuve. Weichfel \*).

Aus diesen großen Grundwahrheiten aber folgt nun, wenn man auch aus der faustrechtlichen Begründung der Lasten nicht ihre Ungülztigkeit, sondern nur Billigkeitsgründe für eine billige Aushebung derselzben ableiten kann, doch Folgendes mit juristischer Nothwendigkeit. Es müssen fürs erste statt jener schändlichen juristischen Präsumtionen oder Vorausannahmen der Unfreiheit und der Eigenthumslosigkeit der bäuerlichen Grundbesisser und der geringsten Freiheits und Gutsrechte und der höchsten Dienste und Lasten, also für die gutsherrlichen Abzmeierungsrechte u. s. w., ganz allgemein gerade die entgegengesessten Rechtsvermuthungen praktisch durchgeführt werden. Es müssen die allsemeinen juristischen Vorausannahmen für die nätürliche und altdeuts

<sup>\*)</sup> S. überhaupt die Litteratur über die bauerlichen Verhältnisse in Mitetermaiers deutsch. Privatr. §. 72 — 75. 82 ff. 153 ff. u. in seinem Arstikel Bauer in der allgemeinen Encyflopädie.

Sche Freiheit ber Person und bes Eigenthums beutscher Staatsburger und für ihre möglichste Vollständigkeit und die allgemeinen Präsumtionen zu Gunsten bes Besitzes von Sachen, also für die bauerlichen Befiger von Grundstücken, bis zum rechtsgultig erbrachten vollständigen Gegenbeweis, als Grundlagen ber gefetlichen wie ber richterlichen Bestim= mungen und als entscheidend für die Beweislast anerkannt werden. Höchst wohlthatig wird eine folgerichtige Erfüllung dieser Forderung der Gerechtigkeit sein, obgleich sie nicht mehr ein Zehntheil aller ber Ungerechtigkeis ten verguten kann, welche vorzüglich auch vermittelft ber entgegengesetten Rechtsvermuthungen ben Bauern zugefügt murben. In ber Erfüllung biefer heiligen Pflicht der Gerechtigkeit darf fich auch der Jurist keines= wegs irre machen laffen burch bloße Namen ber Guter, ihrer Inhaber und ihrer Lasten. Denn jeder Kenner ber beutschen Geschichte und ber beutschen Rechte weiß es, wie willkurlich fur gang verschiedene Berhalt= niffe und wie ganz verschieden in verschiedenen Zeiten, Gegenden, und Urkunden die deutschen und lateinischen Namen, Colonen, Lehen, Meier, Hörige, Hofgut u. f. w. in einer Zeit gebraucht wurden, wo man selbst Ritter mit den Namen mancipia oder servi oder familiares beehrte (f. Eichhorn Rechtsgesch. g. 344). Bei ber volligen Unabhangig= keit von allgemeiner hoherer Gesetzebung, in welcher burch die verschie benen faustrechtlichen Verhaltnisse in verschiedenen Zeiten und Orten Rechte und Namen ber Guter sich bildeten, gilt burchaus kein sicherer Schluß von einer Gegend auf die andere. Selbst nicht einmal einen scheinbaren streng wortlichen Sinn mancher Bestimmungen rechtlicher Urkunden darf der Richter ohne die größte Umsicht gegen diese rechtli= chen Vorausannahmen geltend machen. Diese Urkunden wurden oft ganz einseitig in einer ben Bauern unverständlichen Sprache und lang nach den eingegangenen Verträgen abgefaßt und häufig verfälscht. Manche Bestimmungen in benfelben sollten auch einen ganz anberen, dem Recht der Bauern weniger nachtheiligen Sinn haben, als es den Worten nach So bemerkt z. B. Gidhorn (beutsches Privatrecht §. 255. 56. 59.) sehr richtig, nicht blos, daß es ganz unrichtig und uns gultig war, daß die früheren Juristen gegen die Bauern und die Freis heit ihrer Guter und für gewöhnliche romische Pachterechte prasumirten und darauf ihre Theorien bauten, sondern daß häufig auch die Urkuns den da, wo mahre Erbpachtsguter gegründet (oft des Schusverhaltniffes wegen, von dem Bauern sein Eigenthum in folche umgewandelt) werden follten, bie Pachtzeit nur scheinbar und blos um für biese Termine die Pflicht zur neuen Zahlung von Laubemialgelbern auszusprechen, auf Les bensbauer oder auf eine bestimmte Anzahl von Jahren festsetten. - Welche grausame Harten aber wurden oft erst in den neueren Zeiten badurch begangen, daß man, gestützt auf solche wortliche Phrasen ein Jahrhuns berte hindurch bestandenes Erbrecht antastete, viele Familien von Saus und hof vertrieb, ober zu unerschwinglichen Lasten steigerte.

Eine zweite Forderung der Gerechtigkeit, durch beren spate Ers fullung meistentheils großes und langes früheres Unrecht für die Zukunft

aufgehoben wird, ist eine gerechte und billige Aufhebung biefer feubalen Gutslaften, ober wenigstens ihre Einrechnung in die Staatssteuer. Letsteres ist schon baburch begrundet, daß sie ja für ben Bebauer bleibend und dinglich den Capitalwerth wie den Ertrag des Guts, also die Grunds lagen und ben Mafftab einer gerechten Besteuerung mindern und daß sie für die öffentlichen oder Staatszwecke, für die von den Feudalherren übernommenen Rriegsbienste und obrigkeitlichen Schuspflichten, also für heute ganz weggefallene Gegenleistungen, übernommen waren (f. Art. Bauer). Dieses sind große, von vielen Regierungen bereits theilweise anerkannte, aber noch nicht genug verwirklichte Forderungen der Gerech= tigkeit gegen den lange so hart bedruckten Bauernstand. Ueberhaupt aber ist es die Aufgabe der Gesetzebung über diese Gegenstände, daß man sich zwar fern halte von rein abstracten, alle historischen Berhalt= nisse übersehenden Principien, eben so fehr aber auch von der entgegen= gesetzten extremen Theorie, von jenem blinden Materialismus, welcher blos den factischen Besitsftand als bas hochste Princip aufstellen will, uneingebent aller Forderungen ber hoheren Gerechtigkeit alles Rechts und aller Bedürfniffe ber gegenwartigen Generation, welcher nicht bebenkt, baß biefes Princip unbedingter Beiligkeit bes factifchen Befiges fich felbst zerstört, indem es auch jede factische Beranderung besselben, so wie sie vollzogen ift, heiligt, daß endlich die beste Art, gewaltsame und verlegende Beranderungen zu verhindern, eben barin besteht, bag man auf bem rech= ten Wege und nach ber Auffassung der hoheren Ibeen in ihrer histo= rischen organischen Entwickelung (f. Art. Alterthum) friedlich reformirt.

III. In politischer und nationalokonomischer Hinsicht aber ergeben sich rücksichtlich der Bauerngüter vor allem folgende große Haupt-

Die erfte ift bie: ist es gut, baf bie Bauernguter frei seien von allen andern dinglichen Lasten, als ben gewöhnlichen zur Benutung ber Guter nothigen Servituten, den Staatsgrundsteuern und ben fur bie Zwede ber Eigenthumer felbst vorübergebend begrundeten Pfandrechten, frei also von Leibeigenschafts =; von Lehns = und Gutsherrlichkeits = und von Feudallasten aller Art, von getheilten und Obereigenthumsrechten, von Frohnden, Zehnden und andern Abgaben? Diese Frage darf man wohl nach bem heutigen Standpunkte unserer bkonomischen und politi= schen Cultur unbedenklich bejahen, selbst ohne für diese Bejahung noch einer besonderen Beweisführung zu bedürfen, ober auch einer Widerles gung jener aus phantastischer Verzerrung ber historischen Wahrheit und aus Aristokratismus und Servilismus gemischten Theorien mancher Auch schon nach ben Ausführungen in ben fruneueren Feudalritter. heren Artikeln: Abgaben, Abel und Alodium, sowie nach ben spåteren über Frohnben, Gutsherrlichkeit, Lehen, Leibeigen = schaft und Zehnben, erscheint die Aushebung dieser Lasten und eine vollkommene Freiheit des Bodens als durchaus entsprechend unserer hi= florischen Entwickelung und ben wahren Rechtsgrundsäßen, als nothig

gur Begrunbung und Erhaltung mahrer volltommner perfonlicher Breibett. ale burchaus vortheilhaft fur bie allgemeine Cultur und fur eine bem Mationalreichthum und ben Befigern moglichft heilfame Bebauung ber Guter. Gelbft jene alten, vorzuglich in Weftrhalen fruber gut ausgebilbeten Bofesverfaffungen ober bie gum allfeitigen Bortheil eingegangenen wechfelfeltigen Berbinbungen und gefchloffenen Ginigungen mehrer Bauern bofe unter fich und mit einem genannten Dber = ober Saupthofe maren gwar fruber heilfam und icon, folange ber urfprungliche Gefichtspuntt bes allfeitigen Rugens und bas alte Bertragerecht und folange nament lich bie bemofratischen Sprachen und genoffenschaftlichen Berichte bet Sofesgenoffen feftgehalten murben. Aber fie bilben jest, nachbem auch bier bie Befiter ber Saupthofe autsherrlichen Gigennus ober feubale Berrich. fucht einmischten, nachbem bie Beamten : und bie Regierungswilltur gerftorend eingriff, und bie wichtigften Puntte ber alten Ginrichtung, nas mentlich jene genoffenichaftliche Soffprachen gerftort murben, nur tobte und fur neue wohnliche Gebaube unbrauchbare Trummer. Reine unbis ftorifdere Unficht aber lagt fich in Begiebung auf Die feubalen guteberrlichen Rechte überhaupt benten, ale wenn man meint, ober ju meinen fich und Unbere überreben will, in unfern heutigen Berhaltniffen murben etwa bie Refte ber Teubalgeit, Patrimonialgerichtsbarfeit und Butslaften ber Bauern ein patriarchalifches vertrauenevolles Berhaltnif gwis ichen bem Guteberen und ben pflichtigen Bauern bewirken, und Jenem einen vortheilhaften Ginfluß auf biefe verfchaffen. Bielmehr erzeugen biefe Laften, bie ale unpaffenb, ale ungeitgemaß, ale brudenb erfcheinen, bei ben Bauern, beren Blid boch einmal auf bie allgemeine gleiche Staateregierung gerichtet ift, nur Unmuth und Diftrauen. Ihre vertums merte, oft betrügliche Leiftung aber verbrieft ben Guteberrn und veranlagt abermale Zwietracht, mahrend ein gebilbeter, fenntnifreicher, mohlhabenber und mobiwollenber Gutebefiger auf bem Lanbe, wenn er in feinen folchen ftorenben Berhaltniffen gu ben Bauern fieht, febr leicht burch Rath und That ihr geachteter und großer Bobithater und fur bie allgemeine Landescultur febr nutlich werben fann.

deutschen Berhaltniffen eine bem Belasteten möglichst vortheilhafte Ente lastung erheischen. Denn wahrlich, es laßt sich nicht verkennen, daß seit geraumer Zeit in Deutschland einerfeits die denomischen Producte an Werth verlieren, theils weil ihnen, wie dem Getreide und dem Linnen frühere vortheilhafte Absatwege verloren gegangen sind, theils weil dies felben Producte oder wohlfeilere oder bessere Surrogate und täglich mehr aus dem Auslande zugeführt werden, mahrend ber Zahlwerth der Dinge im Allgemeinen sinkt, zugleich aber die in Geld zu zahlenden Grund= fleuern fehr häufig wegen der unnaturlich gesteigerten Kosten für bas Militair und anderen Staatsaufwand auf einer fast schreckhaften Sohe Wenn in diesem Zustande, wo nur die durch Geldrenten bezahlten Beamten und die Capitalisten und zum Theil die Gewerbsleute gedeihen konnen, die Grundbesiger nicht bald wirksam erleichtert werden, welches jedenfalls durch die Aufhebung dieser Lasten, die ungleich mehr brucken, als ihr Reinertrag werth ift, am leichtesten geschehen konnte, so ift in vielen Gegenden Deutschlands eine bem ganzen Staat hochst gefährliche Verarmung der Landbesiger zu befürchten. Ja sie ist nicht felten schon eingetreten. Sie hat gerade die Landleute, die noch etwas besiten, zu bem traurigen Entschlusse gebracht, burch Auswanderung bem Baterlande ihr Bermogen zu entziehen, ehe baffelbe gang aufgezehrt fein würde.

Eine zweite schwierige Frage ist die: sollen die Bauerngüter eben so, wie jedes andere Vermögen, unter die gleich nahen Erben gleich vertheilt werden oder ist Untheilbarkeit der Bauerngüter heilsam und ihr Uebergang auf einen Erben, welcher entweder durchs Alter bestimmt wird, oder so, wie früher in Deutschland, durch die Wahl eines Familienzaths, an dessen Stelle später häusig die Entscheidung des Vaters trat, mehr oder minder ergänzt und controlirt durch die Sitte oder durch Beizrath bestimmter Verwandten oder der Obrigkeit?

Die Untheilbarkeit bietet okonomisch und moralisch-politisch offenbar

große Vortheile bar.

In Beziehung auf ben Wohlstand ber Bauern und die bessere Landescultur läßt sich für die Untheilbarkeit außer einigem, was schon oben I. S. 429 ff. gelegentlich ausgeführt wurde, Folgendes sagen. In der Regel wird eine auf die Dauer vortheilhafte Bedauung, mithin die bestmögliche Landescultur nur da stattsinden, wo mit den Gütern das nothige Betriebscapital verbunden ist und wo dieselben eine angemessene Größe haben, welche den hinlänglichen Ertrag für eine ordentliche Besdauung und Bauernwirthschaft gibt, welche den nothigen Viehstand beschäftigt und ernährt, den Culturwechsel zuläßt, und welche durch den hinlänglichen Uckers, Walds und Wiesenboden u. s. w. die nach der Gegend nothige wechselseitige Unterstützung der verschiedenen Culturzweige gewährt.

In moralisch = politischer Hinsicht erscheint die Untheilbarkeit darum empfehlenswerth, weil nur Guter von einer gewissen Größe und einem bestimmten Ertrag ihren Bebauern dasjenige sichern, was Möfer sur

einen tuchtigen Bauernftanb forberte, bas Rothmenbige in feiner bine tanglichen Bollfommenheit und bie Doglichkeit Etwas fur Beiten ber Roth und fur bie Berforgung ber Rinder ju erfparen. Rur Bauernguter folder Urt, nicht aber bis ju unbedeutenben Lappchen vertheilte ober ausgesogene, perarmte und ichlecht bebaute Guter, merben bie Grunde lagen für einen gefunden, tuchtigen, achtbaren, für einen guverläffigen und felbitftanbigen, fur einen an Gitte, Recht und Kreiheit, an Baterland und Berfaffung haltenben, fur einen nicht okonomifd und moralifd verlumpten Bauernftand, furs fur einen folden, wie man ibn mit Kreuben wenigstens noch in manchen Gegenben Deutschlands, . 3. B. bes Schwarzwaldes und bes Dbenmalbs, von Sannover und Beftphalen fieht. Da, wo vollia gleiche Beerbung aller Rinber und gleiche Bertheilung ber Guter fattfindet, ba nehmen zuweilen die vielen aus Buiden ober Graben beftebenben Grenggeichen einen großen Raum bes gerftudelten Landes ein, ba findet man baufig, fatt fattlicher Bauerhofe, elenbe fchmugige Butten, bei melden man fich buten muß, Rachte nicht Ropf ober Schultern an bie Dacher anguftoffen. Da fiebt man eine unverbaltnifmaßig anmachfenbe ungefunde arme Bevolferung, welche, auf jes ben moglichen Rebenverdienft und Gewinn angewiesen, immermehr Ehrs lichfeit. Sitte. Gelbftftanbigfeit und bie mabre bauerliche und burgerliche Tugenb perliert.

Rur Die allgemeine Theilbarkeit und fur vollig gleiches Erbrecht aller Gefdmifter ober anderer gleich naber Bermanbten aber lagt fich furs erfte bas fagen, bag bas Gewicht jener obigen Grunde gegen biefelbe fich in bem Mage vermindert, je reicher und gartenahnlicher bas Land und fein Ertrag fich erweifen, je mehr es fich fur Weinbau und hans belegemachfe eignet, und je mehr es fich in ber Dabe großer gemerbreichet Stabte befindet, fo bag es fast bie Ratur einer ftabtischen Relbmart ans nimmt, ober auch neben großen Kabriten, beren fur ben ofonomifden und moralifchen Buftand ber Fabritarbeiter bochft gefahrliche Rolgen febt baburch vermindert merben fonnen, bag fie einen, wenn auch fleis nen, felbfiffanbicen eignen Ramilienfit mit einigem Biebftand und ganbe bau haben, fo wie vollenbe in Begenben, beren Bewohner fo, wie unfere Schmarzmalber, burch bie unfchablichfte Art ber Kabrication, in Berbins bung namlich mit jener ofonomifden Beibilfe burch Arbeiten am bauslichen Beerbe fich anftanbig ernabren. Es vermindert fich überhaupt jes nes Gewicht in bem Dage, ale in einer Gegend eine unverhaltnifmaßige Bevolferung noch nicht gu furchten, bie Bermehrung felbititanbiger, nicht allzudurftiger Familienfige alfo mobiltbatig ift, und inebefondere infofern ale bie Guter noch fo groß find, bag fich burch beren Bertheilung unter mehrere felbftftanbige Familienvater bie jest gefteigerte Unftrengung ber Bearbeiter bie Bortheile großerer Guter aufwiegt. Und ficher ift es, bag man in gar manchen Gegenben von Gud : und Rordbeutschland noch gar manches Land findet, welches angebaut over beffer bebaut mer ben und bann noch mehr Menfchen ernahren fonnte, und bag man gut gleich noch manche ju großen Bauernguter fieht, von benen viele Theile

nutbarer gebaut werben konnten und bie, zumal in Verbinbung mit bis= ber nicht bebautem Lande, viel vortheilhafter von mehreren felbstständigen Familien eigenthumlich beseffen wurden, als daß sie jest unvollständiger bebaut, ober gar an Miethlinge verpachtet werden. Auch werben sich zuweilen sittliche Nachtheile daran knupfen, wenn den Kindern, die vom Gut und gleichem Erbe ausgeschlossen find, die Möglichkeit zur Begrunbung eigener Familien fehlt, oder wenn etwa, so, wie in manchen Ge= genden, die Zahl der Kinder auf eine unlöbliche Weise beschränkt wird. Ganz besonders aber scheinen die Gründe des Rechts gegen die Untheil= barkeit und ungleiche Beerbung zu sprechen, sobald man auch das Erb= recht nicht als eine reine politische und positive Willfur betrachten mag, fondern es auf natürliche Rechtsgründe, auf Vertheilung des Landes und Vermögens nach Familien u. f. w. zurückführt. Es scheint bann verwerflich und hart, nicht ein Kind dem andern absolut gleichstellen zu wollen. Will man nun aber so, wie manche neueren Landesgesete, ei= nen völlig gleichen Vermögentheil für alle gleich nahen Erben mit ber Untheilbarkeit der Guter auf die Weise vereinigen, daß man den Erben des Guts felbst, ohne ihm, so, wie an vielen Orten gesetlich, eine be deuten de Wortheilsberechtigung zuzugestehen, anhalt, auf bas ihm überlassene Gut sammt dem Viehstand und den für die Gutswirthschaft nothigen Mobilien fo viel herauszuzahlen, daß eine völlige Gleichheit aller Erbportionen ent= steht, alsdann werden, bei strenger Durchführung dieses Princips, zu= mal in unseren steuerreichen Zeiten, die Bauernhofe mit Schulden über= lastet, wegen Mangels bes nothigen Betriebscapitals schlecht behaut und zulett in Concursen auf die allerschädlichste Art vertheilt. Es werden alsdann überhaupt alle Vortheile ber Vertheilbarkeit zerstort werden. Die Unvermeidlichkeit, mit welcher meist augenfällig so traurige Folgen sich ankundigen, bewirkt benn auch meistentheils, daß die Guterschäßer und die Obrigkeiten bas kranke Recht, freilich auf gesetwidrige Weise, da= durch zu heilen suchen, daß sie den Hof sammt Zubehör so gering an= schlagen, daß jene Gleichheit der Erbportionen nur eine scheinbare, oder daß die Vortheilsberechtigung größer wird. Uebrigens aber mussen wir auch gestehen, daß die aus der naturrechtlichen Gleichheit abgeleiteten Grunde für eine unbedingt gleiche Beerbung aller bem Grade nach glei= chen Erben hier nicht ausreichend scheinen. Die Erbrechte grunden sich wenigstens nicht blos auf das reine Recht, sondern es wirken überall auch politische Grunde zu seiner Anerkennung und Modification mit. weit nun nach der allgemeinen Anerkennung der jest lebenden landbe= fisenden Familienvater eines Gemeinwesens oder der sie repräsentirenden verfassungsmäßigen Gesetzebung das Vertheilen und das vollig gleiche Beerben bestimmter Nachkommen dem Gemeinwesen und den Familien selbst schädlich, statt heilfam ware, insoweit konnen mit unzweifelhaftem Rechte die nothigen Modificationen des gleichen Erbrechts anerkannt und sanctionirt werden. Auch zeigt sich in der Regel bas Schicksal ber abgefundenen Erben keineswegs so hart. Sie behalten nicht blos meist auf bem Gut eine Heimath und Zuflucht, sondern finden durch Bermeh=

rung ihres ererbten Vermögens und burch erhöhte Unstrengung, buich

Gewerb und Gluck sehr häufig gutes Unterkommen.

Eine britte Frage endlich ift bie: follen die Landguter insbesonbere auch unveraußerlich und in diesem Sime geschloffene Sofe fein, wie dieses vorzüglich durch feudale Grundherrlichkeitsrechte und durch die geschloffenen Sofesverfassungen bei Bauernguter begrundet murbe, bei ben Butern der Abeligen aber durch die Lehns = und fideicommiffarischen und Stammgute = Berhaltniffe und vermittelft ber mittelaltrigen Rechtsbichs tung, daß hier die Erwerbung von dem ersten Erwerber und nach feiner Bestimmung nicht von dem letten Besiter sich ableite. Die Grunde für folche Unveräußerlichkeit sind nun allerdings infofern weggefallen, jene Hofesverfassungen und die feudalen Beschränkungen ber Guter ents weber felbst weggefallen, ober boch als nachtheilig anerkannt find, und infofern ein Sauptgrund fur jene Rechtsbichtung, namlich bag immer ein durch das gehörige Lehengut zu dem angemessenen Lehensdienst ausgeruftetes Glieb ber Bafallenfamilie vorhanden fei, ebenfalls unpraktifch Insoweit aber solche Unveraußerlichkeit in Berbindung geworben ist. mit der Untheilbarkeit der Erhaltung wohlhabender und felbstständiger abeliger Familien als angeblicher Stupen ber Monarchie ober ber Freiheit bienen follen, konnen wir auf den Artikel agrarifche Gefete ver-Im Allgemeinen läßt fich freilich fagen, daß eine allzuleichte und vollends eine wucherische Mobilifirung bes Grundeigenthums verderblich sei und schon dem Begriff und der wahren Bestimmung des Grundeigenthums, als der wohlthatigen festen Grundlage für eine gewiffe Stetigkeit ber gefellschaftlichen Berhaltniffe und für Erhaltung foliber Familien und Familienverhaltniffe, fehr wiberfpreche. die Grundbesiger und ihren Wohlstand in die gefährlichsten Schwankungen hineinziehen, vielleicht auch burch zu große und wucherische Erwers bung und Zerstückelung der Guter eine unverhaltnismäßig große Zahl fleiner Familiensite begrunden. Wie fehr aber bedroht die Unverdußerlichkeit auf ber andern Seite ben allgemeinsten 3weck alles Gigenthums, in jeder befonderen Lage des Lebens für die jedesmaligen befonderen Beburfniffe ber freien Gigenthumer die beste Befriedigung zu geben. fehr bedroht fie zugleich mit ber Freiheit bes Gigenthums und bes Gis genthumers auch die Rechte Dritter, die als Schuldner ober Erben Forberungen an ihn machen, die er, selbst bei großem Besit, boch nicht angemeffen und zur rechten Beit zu befriedigen im Stande ift. Gine einis germaßen weitgehenbe und hartnactige Beschrantung ber Berauferung wurde überhaupt die ganze für Berkehr und Credit und agrarische Cultur wohlthatige freie, ben Zeitbedurfniffen angemeffene Entwickelung und Bewegung im gesellschaftlichen Leben hemmen. Gie in Berbinbung mit der Untheilbarkeit wird nur allzuleicht, als emporende Ungerechtigkeit gegen ein jungeres Geschlecht, biefes zum Kriege herausfordern. lends verkehrt muffen die Folgen werben, wenn zwar alle kleineren Gus ter theilbar und veräußerlich sind, wie in England schon im Mittelalter, alle kleineren ober Ufterleben, große aristokratische Familien aber ohne

alle Beschränkung fle zusammenhäufen und zu großen optimatischen Latifundien, zu untheilbarem und unveraußerlichem Erbe ber Erstgeborenen hierdurch entstanden große und gefährliche Rachtheile, machen können. obgleich die alte Freiheit der Verfassung in England große Gefahren überwindet und obgleich auch die alten feudalen Dienstbarkeiten und Grundherrlichkeitslasten in England schon im siebenzehnten Jahrhundert Hieran knupfte es sich namlich, daß in England aufgehoben wurden. bas ganze Grundeigenthum sich in ben Handen von' nur brei umb breißig tausend Familien befindet und es sprechen zur Empfehlung einer ahnlichen Einrichtung weber die gebruckte und von der großen Grundherren Willfur abhängige Lage ber Bauern ober ber Pachter, noch auch die lauter und immer lauter gewordenen Klagen über die überreichen Lords, über ihren Eigennut und ihren Mangel an höherer edlerer Bilbung, an wahrhaft freien wie an wahrhaft royalistischen Gesinnungen\*). Jedenfalls sind nur mittlere und gegen Migbrauch sichernbe Magregeln zur Sicherung eines angemeffenen Familieneigenthums und bes rechten Berhaltniffes zwischen dem zu groß und zu klein, zwischen zu großer Beweglichkeit und zu farrer Unveränderlichkeit, und in der Regel nur gelindere Mittel, fo wie z. B. gewisse Einwilligungs = und Retractsrechte bestimmter Fa= milienglieder rathlich. Soll die Regierungsform aristokratisch sein, so wird freilich großer und wenigstens zum Theil unveraußerlicher untheils barer Guterbesit fich empfehlen, mahrend der Demofratie die größere Gleichheit und Beweglichkeit bes Bermogens entspricht. Stets wird zu großer Besitz leicht trag, lupurios und trotig, zu kleiner leicht niedrig und Kraftlos machen.

Das praktische Enbresultat in Beziehung auf die Fragen über Unstheilbarkeit und Unveräußerlichkeit der Güter kann nach allem Bisherisgen wohl nur in Folgendem bestehen. Man muß fürs erste bei Unserkennung oder Veränderung der hiether gehörigen Bestimmungen sorgfältig die Verschiedenheiten der besonderen Zeit = und Landesverhältnisse in's Auge fassen, und das jedesmalige Ueberwiegen der Vortheile oder Nachtheile des einen Systems über das andere berücksichtigen, etwa nösthige Veränderungen aber mit der sorgfältigen Rücksicht vornehmen, daß sehr oft ein kleineres altes Uebel weniger drückend erscheint, als eine neue Verbesserung, zumal da sich mit alten Uebeln durch den natürlichen Selbsterhaltungstrieb der Gesellschaft manche oft weniger in die Augen fallende Linderungsmittel verbinden, und da die eigentliche gute Absicht mit Zwang eingeführter neuer Einrichtungen nur allzuleicht umgangen

ober vereitelt werden fann.

Sodann aber muß ber Staatsmann stets das große Grundsprincip unseres heutigen Staatslebens anerkennen. Dieses Grundprinzip ist die Freiheit und insbesondere auch die privatrechtliche und die

nam) Gedanken über die Aristokratie in England.

mehr ober minber ausgebehnte autonomifche Rreiheit ber Kamilie, ber Einungen, ber Affociationen ober Gemeinden, der Provingen ober Provingialftanbe. Unfere Staaten find nicht, wie bie ber Miten, auf ben engen Raum einer Stadt, auf bie fleine Babt einer griftofratifch bes porquaten Burgerfaffe, und ihre festbestimmten Abtheilunge und Bahle verhaltniffe, nicht auf engherzige Bunft = und Reubal-Genoffenschaften, auf Alleinherrichaft ober begunftigte Borberrichaft blos einer Lebensbefchaftis gung, auf eine fpartanifch fur immer abgefchloffene einfeitige Lebensbes ftimmung gegrundet. Unfere Staaten find große freie Dationalftagten. gegrundet auf ein allgemeines freies Staateburgerthum aller Bewohner in Stadt und Land, mit gleicher Freiheit und Gunft fur Mlle, und fur alle auten lebensbeschaftigungen, fur Lanbbau, Gewerb und Sandel, fur ihren freien Betrieb und Bertehr, endlich fur eine allfeitige freie und fets fortichreitende Entwicklung. Die Rechteverhaltniffe biefer Staaten muffen berechnet und veranberlich fein, je nach ben verfchiebenen und im lebenbigen Fortichritt biefer unferer freien Entwicklung und in ber ausgebehnteften Wechfelmirfung mit bem gebilbeten Boifers verein ber gangen Erbe fiets neuen und veranberten verfchiebenartigen Beburfniffen und Silfequellen. Giner freien Leitung ober Regierung biefer freien und grofen Entwicklung nach unenblichen gottlichen Gefeben und Idealen giemt es, nicht engbergig und gwangvoll bie Bahl ber Burger und ber Guter, und bie Freiheit berfelben nach ftete unguverlaffigen Berechnungen jum Boraus zwangvoll bestimmen und einschranten gu wollen. Gie foll es am wenigften burch fo hafliche Mittel, wie - um jener fpartanifchen geitweifen Ermorbungen ber abbangigen Bauern gar nicht gu gebenten - bie vorgeschlagenen absoluten Cheverbote und Infis bulationen, überhaupt nicht burch folche bespotifche Unterbrudungen ebes licher Bolfevermehrungen, welche gleich unwurdig in ben geheimnigvollen Bang und in bas fittliche Gefet ber Menfchenfchopfung eingreifen, wie jene fruberen unfittlichen Begunftigungen felbft unehelicher Bolfevermehrungen. Unfere heutigen Regierungen follen ferner eben fo menig eigen= willig und gewaltfam burch abfolute 3mangegefebe eingreifen gu Gunften einer Reffauration ber feubalen taftenmaßigen Ubfonberungen ber Stande, ihrer Guter, ihrer Privilegien ober Befchrantungen, ale gu Gunften einer abfoluten Gleichmacherei und gur unbedingten Berftorung aller fruheren Berhaltniffe, Ginrichtungen und felbft ber naturgemagen Scheidungen und Unterschiebe ber Stande, ihrer befonderen Sitten und Lebensweisen. Es muß bier bas Deifte überlaffen bleiben ber freien naturgemagen Entwicklung und bann ben burch offentliche Meinungefreis heit und Aufflarung und burch bie genaue Renntnig ber ortlichen und ber eigenen Bedurfniffe geleiteten, burch bie Rechtsachtung und burch eine meife Staate Dberaufficht geregelten Bestimmungen ber Burger felbft, ihrer Familien und Ginungen, ihrer Gemeinbe= und Proving = ober Lands rathes-Bereine. Es muß bei feter Beachtung bes Organismus und ber bochften Ibeen unferer beutigen Staateverfaffungen und ihrer befonderen Geftaltung in ben befonbern Lanbern bas Gute gefchust und geforbert,

und nur bas entschieben Verberbilche und Rechtswidrige mit Staatszwang ausgeschlossen oder unschädlich gemacht, nur das absolut Nothwendige er= zwungen werben. Wie schwer und unficher find fast alle hierher geho= rigen Vorausberechnungen in unsern heutigen großartigen verwickelten Werhaltniffen. Wie kann z. B. eine einzige neue Pflanze, fo wie bie Kartoffel, wie konnen neue Industriezweige und Handelswege unbere= chenbar die Lebensmittel vermehren, Krankheiten unberechenbar die Men= fchen vermindern. Wie oft konnen neue unerwartete Erscheinungen und Auskunftsmittel manche Bestimmungen über Untheilbarkeit und Unveräußerlichkeit ober ihr Gegentheil unwirksam ober auch unschäblich machen! Und wie oft treten neue wohlgemeinte Gesetze einer naturlichen Ausglei= chung mancher Uebelstande selbst in ben Weg! Goll aber ber Staat auch nur wenig zwingen, so foll er durch Rath und Schutz und Unterstützung besto mehr helfen. Nicht sowohl das Zuvielregieren, als das schlecht und bespotisch Regieren, bas bictatorische Bestimmen, statt weiser Leitung und Forberung freier Bestrebungen ber Burger muß man be-Wenn z. B. eine Uebervolkerung die unglücklichen Bewohner einer Gegend in Noth versinken laßt, zulett zu trauriger Auswanderung bestimmt, so foll ber Staat nicht mußig zusehen, wie Taufende unglucklicher Familienväter hilflos und rathlos die verkehrtesten Wege ergreifen, Betrügern in die Hande fallen und fo zu Grunde gehen, oft auch als ruckehrende Bettler den armen Familien der Heimath, die den Muth hatten, dem Baterlande treu zu bleiben, zur neuen druckenden Last wer= Wie oft ließe sich durch zweckmäßige öffentliche Arbeiten, durch Unterstützung eines neuen oder besseren Unbaues vaterlandischer Gegen= ben, und, bei unvermeidlicher Auswanderung, durch forgfältige Berathung und Leitung berfelben, ber Reiseaccorbe, bes gemeinschaftlichen neuen Un= Kaufs von Landereien, durch thatige Berwendung von Regierungsabge= ordneten in fremden Staaten namenlosem Elend armer Mitburger und Kinder des gemeinschaftlichen Vaterlandes vorbeugen! Wie leicht würden sich überhaupt bei so wohlwollender und weiser Regierungsthätigkeit in bem freien natürlichen Lauf der Dinge manche Uebelstände ausgleichen, bie aus bem freien Verkehr und aus ben freien Einrichtungen ber Burger, felbst auch aus ben an sich guten stammen! Welcker.

Bauernkrieg. Eine kurze, aber hochst merkwürdige Erscheinung in der deutschen Geschichte ist unstreitig der Bauernkrieg (1524. 1525). Iwar erfreulich ist dieser gräßliche Naturschrei der gedrückten Menschheit, wie ihn ein neuerer Schriftsteller nennt, in keiner Weise, weder in seinen Ursachen, noch in seiner unmittelbaren Erscheinung, noch auch in seinen Folgen. Ja, als seine positiven Folgen erscheinen fast nur die gänzliche Bessegung der undisciplinirten, ohne Vereinigung handelnden und schlecht geführten, öfters durch Roheit und Grausamkeit besleckten Schaaren der Bauern und die meist noch ungleich grausamere und roshere Rache der siegenden geistlichen und weltlichen Fürsten und Herren gegen die unglücklichen Besiegten, sodann die verheerten Provinzen, Brand und Zerstörung so vieler Hunderte von Klöstern, Schlössern, Städten

und Dorfern fast in allen Theilen von Deutschland (in Franken allein zählte man zweihundert und funfzig); der Tob endlich von wenigstens anderthalbmal hunderttausend Menschen. In ben Staatseinrichtungen erfolgte — die durch den Tubinger Vertrag freilich sehr ver= besserte würtembergische Verfassung und einige andere geringeren Verbesserungen etwa ausgenommen — keine Beranderung. Und schwer ist es, zu bestimmen, ob bie Folgen im Ganzen fur Befreiung ober fur vermehrte Bedruckung des Bauernstandes überwiegend waren, ob nas mentlich die den Bauern gunstigen Umstände, jene verbesserte wurtembetgische Berfassung und einzelne Erleichterungen an wenigen Orten, insbefondere aber die lebhafte Berdeutlichung des großen ungerechten Druck, welcher auf den Bauern lastete, so wie der Gefahren solcher Ungereche tigkeit und bann die wohlthatige Lehre, daß wilde Bauernaufstande nicht zum Beile führen konnen, nicht überwogen wurden burch bas nieder schlagende Gefühl der ganglichen Bestegung und Sulflosigkeit, burch bie zunachst wenigstens haufig fehr vermehrten Laften und geschmalerten Rechte der armen Landleute. Regativ aber erscheint der Ausgang bieses Krieges unendlich folgenreich, wenn man nämlich bedenkt, wie leicht ein anderer Ausgang eine gangliche unabsehbare Veranderung ber beutch en und mittelbar auch der europäischen gesellschaftlichen Zustände hätte herbeiführen konnen. Und politisch hochst lehrreich wird bas Unheil und Schrecken verbreitenbe, bas einen volligen Umfturz ber gangen banialigen gefellschaftlichen Verfassung drohende Ereigniß stets bleiben. nicht blos ein helles Licht auf die damaligen Bilbungs = und Rechtszustande, und namentlich auf die Lage bes Bauernstandes. geeignet, burch feine Urfachen, feine betrubenden Erscheinungen und burch feinen wirklichen, wie durch seinen so leicht möglichen Ausgang für Sohe und Niedere hochst wichtige politische Mahnungen zu begründen. stimmen wir dem besten Geschichtschreiber des Bauernkrieges, dem beruhmten Gottingischen Gelehrten Sartorius bei, wenn er (S. 372) von diesem traurigen Kriege sagt: "Er stellt ein unverwerfliches Beispiel auf, mas für Folgen entstehen, wenn man die Billigkeit vergift und die Stimme des Bolkes nicht achtet, wenn die Regenten und bas Bolk thre wechselseitigen Pflichten und Rechte vergessen. Die Kenntniß bieset Pflichten und Rechte des Regenten und des Volks zu verbreiten, liegt Aus dieser allgemein verbreiteten Kenntnis" jedem Menschen ob. (und aus beharrlichen aufopfernden Bestrebungen auf allen gesetzlichen Wegen) "erwarten wir Aufhebung der Migbrauche und die Vervollkomme nung ber bürgerlichen Gefellschaft, nicht aber aus ben Sanden eines tumultuirenden Pobels."

Schon oben (f. Abmeierung, Abel, Alodium, Bauerns gut und weiter unten Beete) wurde der vielfache schwere Druck gesschildert, mit welchem Faustrecht und Feudalismus die kleineren deutschen Landbesitzer, den später sogenannten Bauernstand belasteten. Es wurde nachgewiesen, wie man vollends diese Beraubung an Freiheit und Siegenthum, die Belastung mit Frohnden, Abgaben und Steuern gegen das

- wyh

funfzehnte Jahrhundert, oder seitdem durch Zerstörung der Volksgerichte der fast wehrlos gewordene Bauernstand auch noch rechtsunmundig ge-

macht wurde, auf bas Aeußerste vermehrte.

Die Bofe maren stets luxuridser, die Regierungen theurer geworden. Die Beiftlichen, die regierenden wie die nicht regierenden, die Belt = und Klostergeistlichen und der Abel waren ebenfalls immer schwelgerischer und fittenloser geworden \*) und wußten als Landstånde, statt an ben taglich erhöhten Staatslasten Theil zu nehmen, vielmehr dieselben, und selbst die eigentlich von ihnen und von ihren Lebengutern zu leistenden Kriegebienste, auf das Volk, auf Bürger und Bauern zu wälzen. Sie, die fürstli= then Kammern und die ihnen dienstbaren romischen Juristen mehrten also, wo sie konnten, die Zahl und die Lasten der Leibeigenen, alle Frohnben und Zehnden der Bauern, die Gutelasten, Bolle und Steuern, und besonders auch die sogenannten nutbaren Hoheitsrechte; alles dieses na= turlich allermeist mit Verletung der alten Vertrags = und Bewilligungs= Gerade die Emporung hierüber spricht sich überall in den Beschwerden der Bauern aus, welche das vertragsmäßig von ihnen früher Bewilligte und Schuldige zu leisten sich bereit erklaren, vor allem aber gegen diese ungerechte Bermehrung ihrer Lasten bittre Rlagen führen, und welche bei Vertröstungen auf Landtagen, auf welchen ihre Rechte so schlecht vertreten wurden und welche, mißbraucht, in der Noth nicht mehr

<sup>\*)</sup> Die Entartung und die Migbrauche der Geistlichkeit, welche die ganze europäische Christenheit zur feierlichen Unerkennung der Nothwendig= keit einer ", Reform der Kirche an Haupt und Gliedern" bestimmt hatten, und welche, da diefe auf den dazu berufenen Concilien von Constang und Bafel durch die Geistlichkeit selbst verhindert wurde, zur allgemeinsten Ber= handlung durch die Reformation kamen und auch jest wieder, 3. B. im Regensburger Bundnig, von den Katholifen felbft laut anerkannt wurden, bedürfen hier sicher keiner Ausführung. Ganz besonders verderbt und bedrückend für die Bauern waren die Klöster geworden, so daß auch in allen Theilen Deutschlands die empörten Bauern die Aufhebung derselben forderten, und daß kurz vor der Reformation und dem Bauernkriege ein Schriftsteller, Eberlin (im XIV. Bundgenossen 1521) von ihnen und ihren sogenannten frommen Täuschungen des Bolks fagte: "Solcher Trügerei ist die Welt voll, und wirt kein Uffhören da seyn, bis daß Bawren einmal ershenken und ertrenken böß und gut; so ist darnach der Trügerei gelohnt." (Bergl. auch oben I. S. 487 ff.) In Beziehung auf den damaligen Adel mag auch wohl das oben (I. S. 282 ff. S. 339. 488 ff.) Ungeführte genüs Ein Augenzeuge schildert ihn gerade zur Zeit Karls V. in Form einer angeblich bei der Kaiserwahl gehaltenen Rede mit folgenden Worten (f. Freher scriptor. rer. Germ. 1611. III, 153): Nobiles enim, cum ignavi fuci sint, soli dediti inertiae, soli crapulae, soli sui patrimonii decoctioni, congerentes alias apiculas et mella et flores, unde tandem sustineri vix possit, prosternunt, spoliant, trucidant. Alehnlich find die Schilderungen bes Abels und bes großen Elendes der Bauern in Boemi Omnium gentium mores. Friburg. 1565. p. 202. 207 und in Munfters Cosmographie, Bafel 1567. S. 465. 466. In der erften Stelle des erften Werts heißt cs: Gens superba, inquieta, avara — subditos rusticos irremissa servitute exercet. Incredibile dictu, quantum miseros et infelices-homines vexet etc. etc.

schüßten, ahnlich bachten ober antworteten, wie die würtembergischen Bauern. Diese erwiederten, statt sich durch solche Vertröstung von Emporung und Zerstörung, namentlich der Schlösser Teck und Hohen: staufen, abhalten zu lassen, den Abgesandten: das Landtagen nüße nichts, als daß man Geld geben musse. Mit Recht konnten daher der allgemeine Sprachgebrauch der Urkunden und die Bauern sich selbst in denselben mit dem Namen arme Leute, miseri, belegen. Auf sie, die unterste breite Grundlage der seudalen Pyramide, wie Hr. v. Raumer richtig, nur mit etwas zu großer Vorliebe für dasselbe, das Feudalsp-

ftem nannte, bruckte allein bie Laft bes Bangen.

Aber leichter ist es, in der Mirklichkeit den Zustand ber Unterbrus - Eung durchzusegen, als auch die Erinnerung an Freiheit und Recht und hohere Grundsage zu vernichten, und ben Lebensquell freier fortschreiten= der Entwickelung, welcher in unferem driftlichen Europa bis jest nie versiegte und vielmehr gewöhnlich alsbann am kräftigsten hervorsprubelte, wenn die Bemuhung ihn zu unterdrucken am ftarkften schien, zu vernich= ten ober abzugraben. Schon die Rechtsbucher des Mittelalters, ber Sachfen = und Schwabenspiegel, hatten (f. Bauerngut und Beete) mit Berufung auf die driftliche Lehre ber Bruderlichkeit und der Gleichheit der Menschen alle Leibeigenschaft fur ungerecht, und geftust auf acht germanisches Recht, jede Belaftung ber Bauern mit Ub= gaben und Diensten ohne vertragsmäßige Zustimmung für rechtswidrig erklart. Sie aber waren in der gangen Nation verbreitet, wie sie aus Huch manche offentliche Rede brachte ben ihr hervorgegangen waren. Unterbruckten bas Unrecht ihrer Unterbruckung zum Bewußtsein. predigte unter Undern der Bruder Berthold ebenfalls ichon im breis gehnten Jahrhundert vor hunderttausenden \*): "Leidet jest gebuldig Eure Muhfal und Armuth. Gie nehmen balb ein Ende. Wechsel erfahren auch die Verletzer des Gesetzes, die da hier genug ha= ben und wohl leben mit bem Raube, welchen sie an Guch begehen, mit ungerechter Steuer und ungerechter Bogtei, mit Berbergen und Rothbeben, mit Raube, mit Brand, mit Diebstahl, mit ungerechter Gewalt, mit ungerechtem Gericht, mit ungerechten Bollen und Ungelten und mit Trug, mit Wucher, mit Vorkauf und Dingesgaben. — Run feht Ihr armen Leut, wie mancherlei fie auf Eure Arbeit fegen und deshalb feib ihr so arm, weil biese Unseligen so manche List bes Beizes gegen Euch anwenden; und mußt bas alles erarbeiten, das die Welt bedarf, und von dem Allem wird Euch kaum in Euren Nothen so viel, daß Ihr etwas besser leben konnt, als Eure Schweine." Im Kampfe gegen bie mit dem hierarchischen und feudalen Despotismus selbst natürlich steigende Berfinsterungesucht hatten bekanntlich durch das ganze Mittelalter hindurch einzelne und ganze Lanbschaften als sogenannte Reger ben Martyrertob

Comb

.

.

<sup>\*)</sup> S. Bertholds Predigten, herausgegeben von Kling S. 129. Gemeiner Regensb. Chronif I. 396.

Nicht allzulange vor dem Bauernkriege hatten die Sufnicht gescheut. fiten Deutschland in Bewegung gesetzt und gegen die geistlichen Dif. brauche aufgeregt, welche durch die Anordnung der Concilien von Conftang und Bafel felbst officiell anerkannt, aber nicht gemindert wurden. Durch immer neue Siege ftets glanzender, alfo ftets lockenber, feierte in ber Schweiz die Bolksfreiheit ihre Triumphe. Die Bauern fehnten sich nach ihren Zuständen und von biesem ober jenem deutschen Berge horte man fagen: er werbe balb mitten in ber Schweiz liegen \*). in Deutschland aber waren zugleich die Ideen großer politischer Reformen, einer Berftorung bes Feubalismus und einer großen freien Nationalverfassung entstanden, wie sie Britannien ichon errungen hatte, und wie fie jum Theil in ber fogenannten Reformation Friedrichs III. und bei Sutten und andern Mitgliedern des niederen Abels fich zeige Die Maximilianischen Reformen aber waren nur fehr unvollkommen und ungenügend ausgefallen, am burftigsten und bis babin zumal noch wenig wirksam fur den Schut bes Wolks.

In dieser Lage der Dinge kann weder die allgemeine große Aufregbarkeit des ganzen deutschen Bauernstandes, noch auch die besondere Geistesrichtung und Gemuthsstimmung, wie sie in dem Bauernkriege, aber auch schon in einer großen Reihe einzelner Erscheinungen vor demselben, so wie vor der kirchlichen Reformation hervortreten, irgend be-

fremblich gefunden werben.

Bu den zunachst den Bauernkriegen vorhergehenden Emporungen gegen ben Druck bes Feubalismus und ber Sierarchie gehoren insbesondere die folgenden. Im Jahre 1476 predigte, angeblich auf Eingebung ber heiligen Jungfrau, Sans Bobeim, ein Musicant, aus bem Taubergrund, das Pfeifer = Sanslein, fpater auch der heilige Jungling genannt, öffentlich vor großen und häufig bewaffneten Bolkshaufen. Er ermahnte zur Bufe und zur Berwerfung jedes Lurus und lehrte, baß nach dem Evangelium der Kaifer und die Fürsten die Bruder der Unterthanen seien und daß ein Jeder so viel haben muffe, als der Undere. Binsen, Besthaupt, Zehnten und Frohnden mußten aufhoren und Balber, Wasser, Brunnen und Weiden allenthalben frei sein. Spite von 40,000 seiner Unhänger wurde er vor dem Schlosse von Burgburg geschlagen und enthauptet. Im Jahre 1491 emporten sich die Unterthanen des Abts von Kempten und errangen sich eine Art bon landståndischer Verfassung. 1492 erhoben sich in den Rieber= landen 40,000 aufrührerische Bauern gegen Unmaßungen bes Abels und Abgabenbedruckung. Sie wurden von bem auf ihrer Fahne gemalten Rafe bie Rafebruber genannt. 1493 bilbete fich im Elfaß und am Bruchrain der erfte Bund fcuh, fo genannt, weil bie auf= rührerischen Bauern einen Bauernschuh, über ben Knocheln gitterartig mit Riemen gebunden, als ihr Symbol in ihre Fahnen gemalt hatten.

18

<sup>\*)</sup> Agricola Sprüchwörter S. 206. Nr. 389. Staats = Lexikon. II.

Ihre Bundes-Artikel enthielten robe Bestimmungen gegen Boll = und Steuerbruck, gegen geiftliche Migbrauche, gegen die welfchen, b. h. die romischen geistlichen Gerichte, gegen die Juden und gegen ihre übergroßen Schulden, die sie nicht bezahlen wollten. 1500 war ein allge= meiner Aufftand ber Bauern bes Klosters Uch fenhaufen. stand ebenfalls unter dem Namen Bundschuh ein großer Bauernauf= stand im Bisthum Spener. Die Losungsworte waren zuerst die Frage: "Was ist nun fur ein Wesen?" und darauf die Untwort: "Wir mogen vor den Pfaffen nicht genesen." Sie verlangten, nur allein dem Raiser Unterthan zu sein, Aufhebung der geistlichen Gerichte und Reform der Religion und des weltlichen Regiments. 1509 war Aufruhr zu Frank= furt am Main, wobei die Verfassung umgestoßen, der Magistrat und die Geistlichen theils abgesetzt theils verjagt wurden; 1511 zu Constanz, 1512 zu schwäbisch Hall, wie denn überhaupt zu Unfang dieses Jahrhunderts in mehreren bedeutenden Städten Empörungen ausbrachen, 3. B. auch in Coln, wo die Burger mehrere Mitglieder bes Raths verjagten oder ihnen die Kopfe vor die Füße legten; ferner zu Worms, in Schweinfurt u. f. w. Im Jahre 1513 bilbete sich im Breis= gau ein neuer Bundschuh mit roben Bundesartikeln, zur Aufhebung ber Territorialherrschaft und Grundherrschaft, zur Aufhebung ber Rloster, ferner gegen Cumulation geistlicher Pfrunden, und für allgemeine Frei= heit ber Fischerei und Jagd. 1513 und 1514 war Bauernaufstand im Ulmischen, 1515 im Sochstift Augsburg, eben fo in Rarnthen, wo 2000 Bauern auf dem Plage blieben, 1517 in der windischen Mark, 1522 im Ritter=Ranton Segau, wo ein neuer Bundschuh sich bildete, mit einer Fahne, auf welche eine Sonne gemalt war, worunter die Worte standen: "Wer will frei sein, der folge diesem Son= Noch bedeutender war die Bauernempörung in Ungarn gegen Abel und Geistlichkeit, in welcher 75,000 Menschen das Leben ver= loren, und dann die Bauernaufstände im Würtembergischen. hatte der beluftigungssüchtige, verschwenberische und hartherzige Berzog Utrich eine große Schuldenlast angehäuft. Im Jahre 1513 wollte er sich durch eine Erhöhung der indirecten Abgaben helfen, und zwar ver= mittelst einer listigen Verringerung von Maß und Gewicht, bei gleicher Hohe von Zoll und Accife. Das gutmuthige Volk hatte schon einige Zeitlang früher in Versammlungen seine Noth besprochen und zugleich durch seine natürliche gute Laune seine Sorgen zu verscheuchen gesucht. Es nannte sich in seiner Versammlung den armen Koen = oder Kuon = Rath, b. h. fein Rath, woraus ber arme Konrad gemacht wurde, und vertheilte sich Guter in Fehlhalben und am Sungerbrunnen. Uls nun jene neue listige Vermehrung der Abgaben kam und das Volk keine Lust fühlte, sie auch noch zu tragen, da beschloß es, durch ein Gottesurtheil zwischen sich und dem Herzog entscheiden zu lassen, auf wessen Seite das Recht sei. Es erklärte, wenn das neue verminderte herzogliche Gewicht in einer Wasserprobe oben bleibe auf dem Wasser, so solle der Herzog gewonnen haben, wo nicht, das Volk. Der Gewicht=

stein wurde feierlich in die Rems geworfen und siehe da, er ging unzter! Mehrere Tausende verbanden sich eidlich und es kam zum bewaffeneten Aufruhr. Die Bauern wurden zwar besiegt, und viele hingerichztet, bei erneuertem Aufruhr jedoch und auf eine schriftliche Eingabe der Beschwerden der Bauern fand man für gut, einen Landtag zu berusen (1514), auf welchem durch den berühmten Tübinger Vertrag die folgenreiche große Verbesserung der würtembergischen Verfassung zu Stande kam, welche das Volk gegen unbewilligte Steuerbelastung besser schützte. Der Herzog ermahnte noch besonders Rathe und Landschaft, auch die

Frohnden minder brudend und überall gleich zu machen.

Ungleich furchtbarer als alle bisherigen aber waren die Emporungen. welche, ebenfalls gegen die feudalistischen und hierarchischen Bedrückungen gerichtet, im Jahre 1524 und 1525 wie durch einen elektrischen Schlag fast alle Länder Deutschlands ergriffen, und welche man vorzugsweise den Bauernkrieg nennt. Beginnend in Schwaben auf dem Schwarzwald, wuthete bald die Flamme ber Emporung von ber Schweiz und ben beiben Ufern des Rheins bis an die beiben Ufer der Donau, bis nach Kroatien und Ungarn, von Tyrol, von den Alpen und von dem Bodensee bis an die Ost= und Nordsee. Ueberall, in Tyrol, in Karn= then, in Steiermark, in Baiern, in Schwaben und ber Pfalz, im Elfaß, in Lothringen und im Trierschen, in Hessen, Franken und Sachsen erhoben sich große Schaaren von Bauern, die oft schnell zu bewaffneten Heeren von zehn bis dreißig Taufend anwuchsen. Gie erhoben sich vereinzelt, ohne gemeinschaftliche Berabredung ober Berbindung, ohne Aufregung burch irgend ein großes allgemein- erschütterndes Ereigniß, ohne einen allgemeinen Aufruf durch irgend eine vertrauenerweckende Person= Sie wurden vielmehr bestimmt blos durch gleichen Druck und gleiche Erregbarkeit, sie standen auf bei der geringsten außeren Veranlaffung, auf den ersten Ruf irgend eines beliebigen Aufrührers ober Schwärmers.

Die Gefahr aber mußte als furchtbargroß für den bestehenden Gesell= schaftszustand erscheinen, für's erste schon durch die Massen selbst, die zum Theil fogar mit schwerem Geschutz so gut versehen waren, daß fie 3. B. in der verlorenen Schlacht bei Konigshofen sieben und vierzig Ranonen verloren, und welche naturlich durch jeden glücklichen Erfolg un= verhaltnismäßig anwachsen mußten. Sobann aber lag gerade in der allgemeinen Verbreitung des Zundstoffes, welche schon durch die Art die= fer Aufstände selbst sich erweist, und welche auch durch die Allgemeinheit der ungerechten Bedrückung der Bauern und durch die vorher erwähnten allgemeinen Bedürfnisse und Ideen kirchlicher und politischer Reformen hinlanglich erklärlich ist, eine große Gefährlichkeit. Gerade jene allae= meinen Bedürfnisse nach Reform und Freiheit aber vermehrten auf's Sie drohten, einen großen Theil der hoheren Stande Meue die Gefahr. dem Unternehmen der Bauern zuzuführen. Bereits hatten sich eine Reihe kleinerer Reichsstände und sehr viele Ritter mit ihnen verbundet, fo die Fürsten und Grafen von Hohentohe, von Lowenstein,

18 T

- Copuls

Wertheim, henneberg, Rheined, zum großen Theile freilich wohl zunachst aus Furcht, zum Theil aber boch auch so, wie ber Graf Georg von Wertheim, mit reblicher Ueberzeugung. Der vertriebene Bergog Ulrich hatte, wie ein in unferen Tagen vertriebener Furft, um sein Land wieder zu erwerben, die Sache bes Bolks ergriffen, suchte die Schweizer bafur zu gewinnen und war im Begriff, sich an die Spite zu stellen. Befonders aber hatten fehr viele kleinere Stadte, bie, nach dem Verlust des großen orientalischen Handels für Deutschland, doppelt über die neue auch ihnen unbillig zugewiesene Steuerlast klagten, und felbst großere, wie Worms, Speper, Mainz und Frank: furt mit ben Bauern gemeinschaftliche Sache gemacht. Und ba, wo nicht Waffenmacht ber Fürsten mit Gewalt in den Weg trat, ba fiel, fo, wie im ganzen Kurfürstenthum Daing, alles von felbst und ohne Schwertstreich ben Bauern ju und beschwur mit Freuden ihre Urtitel, für die neue Reform. Im Mainzischen ließ man sie sogar vom furfürstlichen Statthalter und bem Domcapitel unterzeichnen. tonnte, was mußte bei ber allgemeinen Gahrung ber Gemuther in gang Deutschland nicht gefürchtet werben, wenn die Bauern in ben ersten Schlachten fiegten, wenn fie gegen bie ihnen entgegengestellten fleinen Beere, von benen bas nicht eidliche Fugvolk jum Theil, namentlich vor ber Schlacht von Boblingen, zu fechten fich weigerte, auch nur halb so glucklich kampften, als ihre Borbilber, bie Schweizer, gegen so viel startere fürstliche und ritterliche Beere gekampft hatten. Und wie, wenn nun die Reformatoren durch Zustimmung die öffentliche Meinung ber Gebildeten gewannen, wenn zur Unterdrückung ber Fürstenmacht ber Kaiser, wenn ehrgeizige ober nach Reform strebende Fürsten sich an die Spige stellten! Eine fernere Vermehrung ber Gefahren endlich konnte es scheinen, daß die Bauern, namentlich in ihren berühmten schwäbischen zwolf. Artikeln, die allermeist von den Emporern als ihr Manifest anerkannt und beschworen wurden, wenigstens im Bergleich gegen bie Artitel in fruheren Emporungen, ungleich mehr Maßigung und Berståndigkeit bewiesen, und den offenbaren festen Willen, nur das Gerechte und zwar bas in bem geschichtlichen Recht freier, rechtsgultiger Bertrage und dann der Bibel oder bes Evangeliums, ber reinen driftlichen Lehre und Einrichtung begrundete Gerechte, fo weit fie es erkennen konnten, und eine auf gegenseitige Bereinbarung gegründete Reform zu bewirken. Diese Artikel und das von ihnen geleitete Beginnen waren vollends hims melweit verschieden von den abgeschmackten fanatischen schwarmerischen Ibeen und Unternehmungen ber Wiedertaufer, bes Thomas Munger, bes Pfarrers und Regenten von Mühlhausen in Thuringen, und von den noch ungleich verwerflicheren bes Munfterischen Schneiberkonige, Johann von Leiden und seines Burgermeisters und Scharfrichters Knipperdolling, von ihrer Kriegserklarung gegen alle geistliche und weltliche Dbrigkeit, beren Stelle sie boch alsbalb einzunehmen trachteten, von ihrer theokratischen Regierung durch fortbauernd sich erneuernde Inspirationen und Erscheinungen, von ihrer allgemeinen Guter-Gleichheit und Gemeinschaft, von ihrer Auflosung selbst ber erften sttlichen Banbe,

3. B. ber Che.

In einer Einleitung biefer, bie bamaligen gefellschaftlichen Berhaltniffe charakterifirenden zwolf Artikel \*) verfichern bie Bauern mit Berufung auf das Evangelium, welches auch hier, wie in den Rechtsbuchern bes Mittelalters, als die Quelle ber hochsten naturlichen Rechtsgrund= fate anerkannt wird, und woraus sie die einzelnen Artikel zu erweisen fuchen, daß fie diefer Lehre gemaß nach Friede und Ginigkeit ftrebten. Sie werfen die Schuld ber Storung auf ihre unchristlichen Verleter und Bedranger, aus deren Sklaverei sie Gott, wie einst bie Kinder Ifraels aus der Pharaonischen, erretten wolle. Dann folgen die Urtitel: "Bum er fren ift unfere bemuthige Bit und Begehr, auch unfer aller Will und Meinung, daß wir nun hinfurt Gewalt und Macht has ben wollen, eine ganze Gemein foll einen Pfarrer felbst erwelen und Biesen" (wie bekanntlich nach ber ursprünglichen christlichen und nach ber früheren germanischen kirchlichen Einrichtung), "auch Gewalt ha= ben, benfelben wieder zu entseten, wenn er fich ungebührlich hielte. Derselbige Pfarrer soll uns das heilige Evangelium lauter und klar predigen ohne allen menschlichen Zusaß, Lehr und Gebot — dann wir alleine durch den wahren Glauben zu Gott kommen mogen und alleine burch seine Barmherzigkeit selig muffen werden, barumb ist uns ein folcher Fürgeher und Pfarrer von nothen und dieser Gestalt in der Schrift gegründet." - "Bum anbern: Nachdeme ber rechte Zehend aufgeset ift im alten Testament, im neuen aber alles erfullet, nichte besto= minder wollen wir den rechten Kornzehend zugeben, doch wie sich ge= buhrt; deme nach man soll ihn Gott geben und den Seinen mittheilen." Mun wird bestimmt, er foll zum genügenden Unterhalt der Pfarrer ver= wendet werden, das übrig bleibende aber zur Unterstützung der Urmen, und das andere für Bestreitung öffentlicher Bedürfnisse, damit nicht neue Lasten auf die armen Leute angelegt werden. Un fremde Personen foll nur, sofern sie beweisen, daß sie ben Zehnten burch Kauf erworben haben, angemeffene Ublofung erfolgen. Sonst feien fie keinen Zehnten schuldig, "und ben kleinen Zehend (Blutzehend u. f. w.) wollen wir gar nicht geben, bann Gott ber Berr bas Wieh frei bem Menschen beschaffen Genesis 1. daß wir ihn für ein unziemlichen Zehend schäben, den die Menschen erbicht haben." - "Bum dritten ift ber Brauch bisher gewefen, bag man uns fur ihr eigen Leut gehalten habe, welche zu erbarmen ift, angesehen bag Chriftus all mit feinem kostbarli= chen Blutvergießen erloft hat, ben hirten gleich, als wol ben Sochsten, Keinen ausgenommen. Darum erfind sich mit ber Geschrift, bag wir gar frei fenn. - - Wir follen uns gegen Jebermann bemutigen, baß wir auch gegen unferer erweleten und gefetten Dberkeit (fo une von

- myl

<sup>\*)</sup> S. dieselben in den Materialien zur Geschichte des Bauern: kriegs, Chemnis 1791. S. 13 ff.

Gott gesett) in allen ziemlichen und driftlichen Sachen gern gehorsamen; fenn auch ohne Zweiffel, ihr werdet und bas gern erlaffen, obber uns im Evangeli des berichten, was wir fenn." Bum vierten und zum fünften klagen die Bauern, daß unbrüderlich und unrechtlich die Herrschaften den Wald (der allerdings früher regelmäßig zur offnen gemeinschaftlichen Mark gehörte) und bas Fischen und bas Jagen (welches, so wie nach romischem, so auch nach altem beutschen Recht allers bings vollig frei war) sich angeeignet, ja muthwillig bem Wilb bas Gi= genthum und die Frudte bes Fleißes der armen Leute preifgaben, ohne daß diese sich wehren durften, und daß sie ihnen kein nothiges Holz ohne theuere Bezahlung zukommen ließen. Auch bei biefer gerechten Beschwerbe gegen die erst durch den Teudaldespotismus eingeführten angeblichen Regalien an den fogenannten herrenlofen Sachen, an Fischen, Wogeln und Wild und gegen die häufigen schreiend ungerechten Verwandlungen der urfprunglichen Allemenden ber Malber in guteherrliches Eigenthum, ber übertragenen Borftanderechte über die gemeinschaftlichen Waldungen ber Markvereine in guts = und landesherrliche Eigenthumsrechte, erklaren sich die Bauern zu gerechter Abfindung bereit, sobald ein privatrechtlicher Grund ehrlicher Erwerbung nachgewiesen werde, "wobei man ein driftlich Einsehen darinnen haben musse." "Zum sechsten ist unser hart Beschwerung der Dienst halben, welche von Tag zu Tag gemehrt wers ben und täglich zunehmen, begehren wir, daß man ein ziemlich Einses hen darein thue, uns dermaßen nicht so hart beschweren, sondern uns gnadig hierinnen ansehen, wie un sere Eltern gedient haben, als Bum siebenten, bag wir uns lein nach Laut des Worts Gottes. hinfurt eine Berrschaft nicht weiter wollen laffen beschweren, sondern welcher einer Herrschaft ziemlicher wens einverleibt ist, also soll er besigen laut ber Bereinigung biefes herren und Bauern; der herr soll ihn nicht weiter bringen noch zwingen, mehr Dienst noch anders von ihm umsonst zu begehren." — — Bum achten wird die Herabsetzung unerschwinglicher unbilliger Gilben und Zinsen nach Recht und Billigkeit und bem Urtheil "guter erbaar Leut" gefordert. — Zum neunten wird gefordert, daß man fie moge "nach alter geschriebener Strafe strafen, barnach die Sache gehanbelt ist, und nicht nach Gunst ober Neib, und nach stets neuer Satung." Bum zehenten forbern sie das Gemeindeeigenthum guruck, das man unrechtlich sich zugeeignet "es sen bann fach, baß mans redlich erkauft habe. Wann manns aber unbilligerweis erkauft hette, foll man fich guts lich bruderlich miteinander vergleichen nach Gestalt der Sach." "Zum eilften wollen wir ben Brauch genannt den Tobfall " (wonach der Gutsherr das beste Stuck ber Erbschaft vorweg sich zueignet) ,,ganz und gar abgethan haben, ben nimmer leiben noch gestatten, daß man mit Wittwen und Waisen das Ihre wider Gott und Ehren also schändlich berauben foll. — — Bum zwolften ist unser Beschluß und endtliche Meinung, wann einer oder mehr Artikel als hie gestellt, so bem Wort Gottes nicht gemäß waren, die felbigen Artikel, wo man sie uns

- 17900h

mit dem Wort Gottes für unziemlich anzeigen, wollten wir bavon abstehen, wann manns uns mit Grund der Geschrifft erklärt. Db man uns schon etlich Artikel ist zuließ und hernach sich befunde, daß sie unsrecht weren, sollen sie von Stund an todt und ab seyn. Dergleichen, ob sich nach der Schrift mit der Wahrheit mehr Artikel erfänden, die wider Gott und eine Beschwerung des Nächsten wären, wollen wir uns auch fürbehalten und beschlossen haben, und uns in aller christlichen Lehre üben und brauchen, darumb wir Gott den Herrn bitten wollen, der uns dasselbige geben kann und sonst Niemand. Der Friede Christisen mit uns allen. Umen."

Ein offentliches Ausschreiben ber Bauern vor und zu Burgburg an alle Fürsten, worin sie die größte Chrfurchtsbezeigung gegen die Für= sten aussprechen und dieselben flehentlich um Beistimmung und um Beistand anrufen, sagt unter Anderem: "Es ist kund offenbar und un= verborgen, wie bisher die Gewerben, Rauffleut und die, so die Straßen gebauet, auch der gemeine Mann vielfältiglich machtiglich merklich be= schadet, Band und Fuß abgehauen, Ohren abgeschnitten, erstochen, ge= fangen, gekerkert, gestockt und gepflockt, barneben auch der arme gemeine Mann mit unerträglichen unbilligen Beschwerden, Frohn, Dienst, Ugungen, Auflagen und Auffagen und andern belästiget, unterbruckt und dermaßen geschunden und geschabt, daß der mehrere Theil unter ihnen auch ihre Kind in Armuth, an Bettelftab gewiesen und zu verderbli= chem Schaben gekommen, darzu auch das am beschwerlichsten ist, von etlichen vermeinten geistlichen und weltlichen Dbrigkeiten unterstanden, ihren Unterthanen mit Gewalt das heilige Evangelium und Wort Gottes, das eine einige Speiß der Seelen ift, zu benehmen — rechtschaffene christliche Lehrer zu verjagen unterfangen, zum Theil gefånglich angenommen, unchristlich mit Vergießung ihres Bluts gang the rannisch und bergestalt gehandelt, ob es Beiden oder Turken, so ware es zu viel, alles wider die Ehre Gottes gehandelt. — — Solchen unerträglichen Beschwerden, Aufsagen und Fürnehmen zu begegnen, davon zu entschütten und zu entledigen, darum und dieweil man Gott mehr gehorsam senn muß, als den Menschen, haben wir und im Namen des Allmächtigen vereint zc. "

Bei solchen Beschwerben und solchen Gesinnungen, bei solchem Streben nach billigem Vergleich im Rechten hatte man wohl, bei gleich billiger Gesinnung von der andern Seite, solche Ausgleischung hoffen sollen. Auch muß man den ausrichtigen Wunsch für dieselbe bei dem gemäßigten Reichsregiment in Eßlingen und seizen vortrefslichen Abgeordneten an den schwäbischen Bund, Pistorius und Sturm, der Wahrheit gemäß anerkennen. Und was die unfriedzliche Stimmung des schwäbischen Bundes und ihres hartherzigen Feldzherrn, Georg Truchseß von Waldburg, nicht zugehen wollte, das schien ihre Noth herbeizusühren. In dieser wurde durch Vermittzlung mehrerer Städte und Fürsten zwischen den Bauern am Vodensee und im Albgau und zwischen dem schwäbischen Bund ein von beiden Theilen beschworener Vergleich zu Stande gebracht, in welchem bis zum

\*

Austrag ber Beschwerben biese Bauern völlige Ruhe und die Leistung aller bisherigen Ubgaben versprachen, beibe Theile aber sich verpflichteten, Schieberichter vorzuschlagen, die an einem unabhängigen Orte über ber Bauern Klagen entscheiben sollten. Die Bauern übergaben auch sofort eine Schrift, worin sie ihre Klagen ausführten und erkiarten, daß sie geiftlicher und weltlicher Dbrigkeit leiften wollten, mas fie "nach gottlichem Rechte und auch nach ben Berträgen und ben gultigen Urkunden über sie schuldig fenen, aber bem willfürlichen fteten Bermehren ber Laften folle ein Ende fenn." Sie schlugen als Schiederichter fur ihre Begenpartei vor ben Erzherzog Ferdinand von Defterreich, ben Rurfurften gu Sachsen und die Stadte Nurnberg, Strafburg, Burich und Lindau, und einen evangelischen Lehrer, etwa Euther, Melandithon ober Jos hann von Bugenhagen, und fur fich die Burgermeifter der mit ihnen verbundeten Stadte und mehrere evangelische Prediger \*). ihre Gegner benutten den ganzen Vergleich nur, um diefen Theil der armen Bauern vom Kriege abzuziehen, bis zur Besiegung der übrigen, nach welcher sie auch hier bas beschworene Wort brachen, wie man es

nach bem Siege auch fast überall anderwarts that \*\*).

So furchtbar namlich auch die weit verbreitete große Emporung war, so wurde sie boch bald ganzlich besiegt und unterdruckt. Hauptgrund bavon mag man nun allerdings in dem immer von Meu-Berlichkeiten und Zufälligkeiten, oft eines einzigen Augenblicks, mit abs hangigen glucklichen ober unglucklichen Ausgang ber Schlachten und hier zumal in bem wiederholt hochst schwankenden Ausgang der ersten Schlache ten finden. Aber andere Hauptgrunde einer so völligen Niederlage so furchtbar scheinenber Rrafte lagen unftreitig in bem Untenehmen felbft. arme Lanbleute fich verleiten laffen, in blutigen Aufstanden, in rebellis fchen Ungriffskriegen gegen ihre Regierungen Seil und in ihren unorgas nisirten großen Daffen und leibenschaftlichen Unternehmungen Soffnung bes Erfolgs zu suchen. Das Beispiel ber Schweiz barf fie nicht abermale verführen. Die Freiheitskampfe ber Schweiz wurden von Mans nern geführt, die in ihren ununterbrochenen Volksversammlungen und Einigungen politische Bilbung und organisirenden Geift, in alter Lands wehreinrichtung Wehrhaftigkeit sich bewahrt, in ihrem gang feltenen Des roismus und in ihren Bergen Bulfe, in ben Rampfen vor bem Gebrauch bes Schießpulvers und der Kanonen endlich und vor allem barin, daß diese ihre Kampfe im Wesentlichen Kriege gegen Fremde und fast nur Bertheibigungskriege maren, großere hoffnung bes Siegs vor fich faben. Bu der Berkehrtheit des Unternehmens wird bei folchen roben Bolksauf: stånden meist auch noch die Fehlerhaftigkeit der Ausführung hinzukoms Diefes war hier auch in boppelter Sinficht ber Fall. Bor allem men.

<sup>\*)</sup> S. die Materialien S. 54 ff.

<sup>\*\*)</sup> E. z. B. Sartorius a. a. D. S. 280. 287.

fehlte es an Einheit und Plan und Zusammenhang, an organisis renden Principien und Rraften und an einer ihnen entsprechenden tuchtigen Leitung des Ganzen. Dhne folche organische gemeinschaftliche Bereinbarungen, Berabrebungen, Plane und ohne gemeinschaftliche Un= führung, stand bald hier bald bort ein vereinzelter Saufe auf, murbe vereinzelt geschlagen und mußte bann hoffnungslos bas Ganze aufgeben. Un eigentlichen, alle Stande und ihre Interessen vereinigenden allgemei= nen hoheren Ideen einer politischen und geistlichen Reform, an bem Worte des Rathsels, an dem allgemeinen passenden und begeisternden Feldruf, fehlte es in den junachst nur fur die Bauernverhaltniffe berechneten Artikeln, noch mehr an einer klaren Auffassung bes gegebenen hiftorischen Rechts, oder ber Bernunftibeen seiner neuen Gestaltung. Furz vor der Hauptniederlage bei Wurzburg beschäftigte sich der Ausfcug ber Emporer zu Beilbronn mit einer allgemeinen politischen Reform Deutschlands. Un einem tuchtigen, von ber Sache begeisterten Führer fehlte es trot beffen, mas einzelne Bauern, wie Georg Met= ler, über Erwartung leisteten, doch so sehr, daß die schwäbischen und frankischen Bauern bekanntlich ben Got von Berlichingen zwingen, ihr Feldherr zu werden. Er aber, von Gesinnung, Bilbung und Geist ein viel schwächerer und roherer Mann, als der Dichter ihn darstellt, war dem Unternehmen nicht gewachsen, schon wegen des Mangels an begei= sterter Liebe für dasselbe. Er scheint sogar, so, wie andere Abeligen im Bauernheere, ben Berrather gespielt zu haben. Wenigstens gab er verderbliche Rathschläge, verspätete die wichtigsten Unternehmungen und ließ in ber hochsten Gefahr bas Beer im Stich.

Sodann verfielen fehr erklarlich die Schaaren fo wenig organifir= ter, fo schlecht geleiteter Bauern in Robbeiten, Graufamkeiten und Plun= Wohl kann man fagen, daß alle Geschichte von ihren Begnern geschrieben wurde, daß kein Vertheidiger von ihnen und ihrer Sache auftreten konnte, nachdem biese Sache so ganglich besiegt, so allgemein als das furchtbarfte Berbrechen behandelt war. Man muß auch ein= raumen, daß der gange Kurstaat Mainz ohne Schwertstreich und ohne alle Plunderung politisch und kirchlich reformirt wurde, daß die Bauern auch bie Milbe und Humanitat bes Pfalzgrafen Ludwig durch Schonung erwiederten, und daß sie nicht ganz mit Unrecht das Zerstoren der Raub= burgen als offentliche Sicherung anführen konnten. Man mag auch noch ferner gern zugeben, daß sie in allen Robbeiten, im Morden, Gen= gen, Brennen und Plunbern von ihren geistlichen und weltlichen, fürst= lichen und adeligen Gegnern und von deren Kriegern vollig übertroffen wurden, daß felbst das Grausamste, was sie thaten, das rohe Nieder= stoßen ber besiegten Feinde und namentlich ber Besatzung bes erfturmten Weinsberg, bes Grafen von helmenstein und seiner Ritter, eine Repressalie gegen ihre Gegner genannt werden konnte, gegen Gegner, welche ja stets und häufig mit Bruch aller beschworenen Verträge bie Gefangenen als schimpfliche Verbrecher auf eine noch ungleich graufamere und emporendere Weise hinrichteten und zu Tode marterten, welche — um von absichtlichem Verbrennen und Plundern fo vieler Dorfer gar nicht zu reben — in angezündeten Dorfern bie ungludlichen Bewohner, die entrinnen wollten, wieder in die Klammen zurückstießen, deren Unführer so wie der stets von Henkern begleitete Graf Truch se f mit seinen Rittern felbst Holz zum qualvollsten langfamsten Feuertob eines Ungludlichen gutrugen, ober fo, wie der Rurfurst von Trier mit eigner Sand und gegen die Capitulation die Gefangenen niedermetelten, oder so, wie der Bischof von Würzburg das völlig beruhigte kand mit Scharfrichtern und Schindern burchzogen, ober endlich fo, wie ein Markgraf von Brandenburg völlig unterworfenen Unterthanen zu sechzigen die Augen ausstechen und ihre Dorfer angunden ließen \*). Dieses alles aber rechtfertigt bas Verfahren der Bauern nicht. Es war nicht blos moralisch, sondern auch politisch in hohem Grade verwerflich. Denn sie mußten vor allem Unbern die Besten unter ben Fürsten, unter ben Abeligen und Geistlichen für sich zu gewinnen, wenigstens sie moralisch zu entwaffnen suchen, nicht aber sie zur einmuthigen Rache und einer fast verzweifelten Ge-Sie mußten nicht ben hoher Gebildeten bie Bergenwehr herausfordern. theibigung und Unterstüßung ihres Unternehmens erschweren oder gar es

ihnen als verabscheuungswurdig barftellen.

Letteres aber war der Fall und sicher einer ber wichtigsten Grunde bes gang ungludlichen Ausganges bes Bauernkrieges. Und hier muffen vor allen die Reformatoren Luther und Melanchthon als die allerbes beutenosten Forderer biefes fur bie Bauern fo unglucklichen Ausganges genannt werden. Sowohl Luther als Melanchthon, welchem letter ren der Kurfürst von der Pfalz, che er einen Entschluß fassen wollte, über die Artikel der Bauern und ihre Sache ein formliches Gutachten abgeforbert hatte, außerten sich mit der allergrößesten Entschiedenheit gegen bas Unternehmen, mas sicher bei ber unbegrenzten, zum Theil enthusiastischen Verehrung gerade aller Freigesinnten, und namentlich auch sehr vieler Fürsten gegen die Reformatoren von unermeglich großer, ber Sache ber Bauern nachtheiliger Wirkung sein, sie entmuthigen, ihre Teinde heben und mehren, ihre Freunde mindern mußte. Ja, die Reformatoren forberten fogar mit einer folden Harte und Grausamkeit die Fürsten zur Verwerfung jedes Wergleiches und zur hartesten Strafe gegen die Rebellen auf, daß man bafur nicht Rechtfertigung, aber boch eine Erklarung nur finden kann, in ihrer Furcht und ihrem naturlichen Widerwillen, ihre reine Sache mit blutigen Greueln, ihre blos geistliche Reform mit einer weltlichen Revolution vermischt, sich aber als geheime Unstifter und Begunstiger ber Emporer verleumdet und beschuldigt zu sehen \*\*). Beibe jedoch eiferten nur gegen die gewaltsame Emporung, von welcher Luther auch fruber oftmals und noch einige Jahre vorher 1522 in seiner "Bermahnung an alle Christen, sich vor Aufruhr und Emporung zu hus

\*\*) Luthers Werfe, Altenburg II. 79.

<sup>\*)</sup> Sartorius a. a. D. S. 235. 241. 259. 263. 280. 287. 347.

ten" so energisch abgemahnt hatte. Sie verkannten aber nicht das Unzrecht der Bedrückungen der Bauern. Luther vorzüglich sprach sich in einer Schrift, die er bei Entstehung des Bauernkriegs mit dem entschiesdensten Bemühen, die Sache zur gütlichen Berschnung und zunächst die Bauern zur Niederlegung der Waffen zu bringen, in seiner Bermahen ung zum Frieden an Fürsten, Abel und Bauern, mit volzter Energie gegen das Unrecht der Fürsten und des Abels aus, und klagt allein ihre ungerechte Bedrückung der armen Bauern als die Ursache des gegenwärtigen großen Unglücks an. Er wendet sich aber alsdann mit um so größerer Eindringlichkeit, obwohl absichtlich in milderem Ausschuck, an die Bauern, um sie zum Ausgeben ihres verkehrten Unternehmens zu bestimmen. Und erst später schrieb er seine harte Schrift: Wider die räuberischen und mörderischen Bauern \*).

Jener Vorwurf, daß die Reformation ben Bauernkrieg verschulbet habe, war bei ben Feinden derfelben und bei jedem oberflächlich Urtheilen-Aber es mag schon genügen, hier hinzuweisen auf die den natürlich. vielen Bauernaufstände kurz vor der Reformation und auf alle jene obi= gen genügenden Urfachen für biefelben und auf die fo eben angeführten Westrebungen der Reformatoren, um sich zu überzeugen, daß sie vielmehr am meisten beitrugen zur Unterbruckung bes Bauernkriegs. ist es in bieser Beziehung auch, bag ber ganze Bauernkrieg begann mit bem Aufstande der burchaus fatholischen Bauern bes Grafen von Lupfen in der Landgrafschaft Stuhlingen, welche ausdrucklich erklarten: "lediglich die große Bedruckung sei der Grund ihres Aufstandes. Diemand von ihnen wolle evangelisch werden." Des Grafen Frau hatte fie zulest zur Frohnde leere Schneckenhäuser aufsuchen laffen. Es geht hier der Reformation, bem damaligen Sauptquell fur geistiges Licht, ebenso wie in unferer Zeit oftmals ber Preffreiheit, wenn man ihr Revolutionen aufburdet. Auch sie und selbst ihre heftige verlegende Gestalt ist gewöhnlich weit mehr theils die gemeinschaftliche Folge theils die Abspiegelung derselben Grundursachen und Erscheinungen, welche auch ohne sie die Revolution bewirkt haben wurden. Daß dabei auch von ihr fo, wie damals von ben protestantischen Grundsätzen, von der evan= gelischen Freiheit u. f. w. in der entstandenen Revolution Unwendung und Migbrauch gemacht wird, wie von allem, was gerade vorzugsweise Geist und Gemuth der Menschen beschäftigt, bas ift gang natur-Auch hier ergab sich lich, und gar kein Beweis für die Ursachlichkeit. vielmehr für die Reformation so, wie ebenfalls so oft für die Preffrei= heit, der Triumph, daß gerade da, wo sie ganzlich und ungestort herrschte, bas Unglud, mas man als ihre unvermeidliche Folge ausgeben wollte, ganz und gar nicht stattfand. Gerade der fachsische Kurstaat, wo die Reformation, wo unter bem Schute eines weisen Fürsten vollig ungestört alle mündlichen und schriftlichen Erklärungen der Reformatoren die

<sup>\*)</sup> S. Werke XVI. S. 91 ff.

Gemüther ergriffen, und wo namentlich auch Luthers derbe Sprache für Abstellung des Unrechts der Fürsten und des Adels sowohl in seiner Schrift an den Adel deutscher Nation wie in jener Vermah: nung ertonten — nun dieser Kurstaat Sachsen war fast das einzige deutsche Land, wo gar kein Bauernkrieg wuthete, wo auch nicht Ein Unterthan daran Theil nahm, während die verheerende Flamme vollsständig selbst das sächsische Nachbarland, das Land des katholischen Hers

jogs Georg von Sachfen, ergriffen hatte.

Auch blos eine gemeine Klugheit, daß nämlich Luther und Mes landthon deshalb so fehr gegen ben Bauernaufstand sich erklart hatten, weil sie fonst den Untergang ihres Lieblingswerks, der Reformation namlich, hatten fürchten muffen, wird ihnen ber nicht zuschreiben, der ihre Schriften gelesen hat. Sie wollten so wie Christus felbst die Religion (bie man nun einmal in den Bauernaufstand als angebliche hauptprincipien besselben eingemischt hatte) und die weltliche Gewalt gang geschieden wissen. Nur mittelbar, durch die Kraft der Liebe und Wahrheit und durch gegenseitige freie Vereinigung in ihnen follte allerdings auch ihre, follte bie religiofe Lehre, fur Freiheit und freien Fortschritt ber Menschen wirken. Gelbst in Beziehung auf et= maige unvermeidliche revolutionaire Berzweiflungsfampfe aber hatten fie auf ihrem geiftlichen Standpunkte nur Mahnungen an bie Regierungen, sie nicht durch Ungerechtigkeit herbeizuführen, aber nicht die Lehre ber Gutheißung und Unterstützung. Waren sie aber nicht von folchem Standpunkte ausgegangen, mahrlich fie brauchten nicht ben Untergang ber bereits festgewurzelten Reformation zu fürchten, wenn fie die Deis nung der Gebildeten und eine kluge Leitung der protestantischen Fürsten und Abeligen auch für eine mit ihr zu verbindende neue politische Res Manche Fürsten und Abelige mußten badurch glanform gewannen. zende Aussichten sich eröffnet feben, auch wenn fie etwa die Rlofterguter zum Theil zur Befriedigung der maßigen Forderungen ber Bauern hin= Die meisten katholischen Lander, fast gang Desterreich naments lich, waren vom Bauernaufstande ergriffen. In einigen, wie in dem Rurfürstenthume Maing, hatte fchon bas gange Bolt gleichzeitig mit ben politischen Reformationsgrundsagen im Wesentlichen auch die geists tichen mit Freuden aufgenommen. Und verbunden mit fo großer welts lichen Erleichterung waren sie sicher überall doppelt beliebt und ber Widerstand der Fürsten gegen sie fast unmöglich geworden. Der Bauernkrieg aber ware durch den Hinzutritt eines großen Theils der Gebildeten und auch nur einiger Fürsten unwiderstehlich und so Deutschland viel= leicht in kurzer Frist gang protestantisch geworben. Und wer mag berechnen, was vielleicht an die Stelle ber ungluckseligen, mehr als hun= dertjährigen Religionskriege, an die Stelle besonders des dreißigjährigen Elends, an die der Auflösung des Reichs und der langen schmachvollen Einmischung und Berrschaft ber Fremben getreten ware!

Doch das konnten nicht die Erwägungen der dristlichen Reforma= toren und Religionslehrer sein. Sie trennten absolut die Interessen

431-94

ber kirchlichen Reformation von einer weltlichen. Aber sie hatten confequent auch eine jede un mittelbare politische Rathertheilung ober Lehre für Fürst und Bolt abweisen muffen. Rur bie rein religiose und moralische Lehre der Liebe, Wahrheit, Bruderlichkeit, Aufopferung, Duldung hatten sie zu lehren, und zwar vollig gleichmäßig für ben Regenten und die Burger. Beibe mußten alsbann nach ihren beson= deren juristischen und politischen Verhältnissen sie verwirklichen. verletend wie jene berühmte neue französische Verwandlung driftlicher Moralgrundsätze der Liebe und Brüderlichkeit in unmittelbar politische demokratische Gesetze ist, ebenso gefährlich ist es sicher für die ganze Wirksamkeit der christlichen Predigt gerade auf die politisch Freigesinnten, wenn dieselbe, einseitig parteiisch, blos die driftliche liebevolle Erge= bung und Dulbung zum unmittelbaren weltlichen Geset, zur sklavischen Gehorsamspflicht, unter weltlichem Despotismus, stempeln will; ben unmittelbaren politischen Rath also hatten die Reformatoren gänzlich ablehnen, am wenigsten zu undristlicher grausamer politischer Strafe und Rache und zur Verwerfung jeden Vergleichs ras then follen. Ein Vergleich, abnlich etwa dem Tubinger Vertrag, wie er unter österreichischer und anderer Reichsstände Vermittelung in Wurtemberg abgeschlossen wurde, ware er denn wohl in andern Landern undristlich und schädlich gewesen? Daß aber die Reformatoren ben Aufruhr nicht zu ihrer Sache machten und nicht guthießen, wer konnte das tadeln! Sie wendeten jedenfalls die offentliche Meinung ihrer Unhänger, der Fürsten und der Gebildeten gänzlich gegen die emporten Bauern - und diese wurden besiegt.

Die vereinten geistlichen und weltlichen Fürsten und Abeligen schlusgen jest ihre vereinzelten Schaaren; namentlich die Feldherren des schwäsbischen Bundes Graf Georg Truchses von Waldburg und der edlere und mildere Georg Frondsberg in Schwaben, der Kurfürst Ludwig von der Pfalz mit ihnen vereint in Franken, der Herzog Anton in Lothringen, der Kurfürst Richard in Trier, der edlere Kurfürst Ludwig am Rhein, Landgraf Philipp von Heselen und Herzog Georg von Sachsen und Heinrich von Braun-

schweig in Thuringen.

So nun ward dieser unglückselige Krieg eine theure Lehre, zuerst für die Bürger, die da scheuen sollen durch Waffenlosigkeit und Wafzenruhe wehrlos und durch Theilnahmlosigkeit für das Gemeinwesen rechtsunmundig, und dann unterdrückt zu werden, die aber, wenn sie von ihrer eignen Regierung bereits bedrückt werden, zwar von beharrlizchem aufopfernden Eifer auf jedem gesetlichen Wege, nicht aber von Bauernausständen Heil erwarten mögen. Viel Wahres enthält stets das alte Wort, daß so, wie Tyrannei die Rebellion, so nur allzu oft die Rezbellion auch Tyrannei gebiert. Hätten auch selbst damals die unglücksichen Rathgeber der armen Bauern ihnen jene gesetlichen Wege angerathen, und sie dieselben auch nur mit dem tausendsten Theile ihrer Unsstrengungen, Gesahren, Ausopferungen für die Empörung durchgesührt,

welch ein anderer Erfolg mußte sich ergeben! Ware aber dann bennoch eine Revolution entstanden, welchen andern Charakter mußte sie erhalten! Für die Regierungen aber und die höheren Stande mußte dasselbe blutige Greigniß nicht minder ernste Mahnungen begründen. sich konnte solche ungerechte Belastung der Bauern ihnen weder Ehre noch Vortheil bringen, sondern zulett nur eigne Machtlosigkeit, Verarmung und Geringschätzung, und fruher oder spater mußte irgend eine Wie viele jener Veranlassung die Stunde der Vergeltung herbeiführen. tyrannischen Abeligen und Geistlichen mußten mit dem Leben, durch graufame Leiben, durch Todesangst, durch Plunderung, Verluft der Ihrigen bußen bei all jenen Zerstörungen von Schlössern und Klöstern! fo zerstörten Schlosser, Rloster, Dorfer und Stadte, die verwüsteten Provinzen, die hingemordeten Hunderttausende durch Unrecht zur Verzweifelung gebrachter nützlicher Burger und die nothwendige spätere Schaam und ble Schande so grausamer zum Theil treubrüchiger Rache der Fürsten an den eignen, durch ihre Schuld in Verzweiflung gestürzten und bereits waffenlosen Landeskindern - sollten sie wohl für Richts gelten in den Augen der Edlen? Welcker.

Baumpflanzung. Gine Beforberung ber Baumpflanzung kann der Staat aus mancherlei Gründen zu bewerkstelligen suchen, nam= lich zum Behufe der Erzeugung von Obst; wegen des Holzes; um das Austrocknen der fließenden Waffer zu verhindern; zur Befestigung der Damme und Uferbauten; jum Bortheile ber Landstragen. schiedenheit dieser Zwecke erzeugt naturlich auch eine Verschiedenheit ber Nicht leicht kann ein Zweig ber Landwirthschaft für einen geeigneten Himmelestrich empfehlenswerther fein als ber Dbftbau. Dem Geldwerthe nach ist ber Ertrag sehr betrachtlich (so berechnet z. B. Memminger den Berth beffelben fur Burtemberg auf 11 Millionen Gulden jahrlich, Goldsmith für Frankreich auf 72 Millionen Franken; Krug für Preußen im J. 1804 3 Millionen u. f. w.) und bas Erzeugniß hat den Vortheil, daß es in mehr als einer Form leicht verkäuflich und selbst Gegenstand des Welthandels ift. Die Summe der Genußmittel wird für alle Volksclassen dadurch wesentlich erhöht, und in dicht bevolkerten Gegenden ist das Dbst selbst als Nahrungsmittel der Menge nach gar wohl in Anschlag zu bringen. Für holzarme Gegenden ist der Abfall an Feuerungsmaterial bedeutend; für alle die Schonheit des Anblicks erfreulich. Da nun die Erzeugung mit fast gar keiner Muhe und keinen Rosten verknupft ist, auch das Dasein von Frucht: baumen bem sonstigen Ertrage mehrer Urten von Grundstucken wenn it= gend einen, doch nur hochst geringen Schaden bringt, der Gewinn an Dbst somit als eine zweite Ernte desselben Bodens und Jahres zu betrachten ist: so erscheint allerdings eine blühende Obstcultur als ein Gegenstand von großer volkswirthschaftlicher Bedeutung. Gine Beihulfe bes Staates follte bei biefen einleuchtenden Vortheilen und bei der Leich= tigkeit der Ausführung eigentlich ganz überflussig sein. Auch ist wirklich in solchen Gegenden, welche die Landwirthschaft mit Intelligenz betreiben

und namentlich bie Vortheile ber Obstjucht selbst schon kennen gelernt haben, eine Aufmunterung keineswegs nothig. Allein noch giebt es nur gar zu viele Gegenden, in welchen Vorurtheile, Stumpffinn und Unwifsenheit diese Reichthums = und Genugquelle ganz vernachlässigen, und hier ist dann eine geistig hoher stehende Regierung allerdings zur thatigen Beforderung bes allgemeinen Wohles aufzurufen. Da Zwangsmaßregeln schwerlich als rechtlich erlaubt betrachtet werden konnen, indem theils der eine Grundeigenthumer burch die Tragheit oder ben Eigenfinn des anbern keineswegs gehindert ift, theils der Staat nicht die Aufgabe hat ben Burger burch Strafen zur bestmöglichen Bewirthschaftung feines Gi= genthumes anzuhalten, so hat sich bie Regierung bei ihren Bemuhun= gen an die zwar langsamer aber boch auch sicher wirkenden Mittel ber Belehrung, der Erleichterung, des Beispieles und des Schutes zu halten. Ausbruckliche Betehrung kann nicht nur durch Bolksschriften, son= bern namentlich auch in ben Schulen stattfinden, wenn in dem Lehrplan ber Schullehrerseminarien auch Unterricht in der Baumzucht aufgenom= men, und ben einzelnen Schulen wo moglich ein Garten gur Unterweis fung der Rinder beigegeben wird. Erleichterung der neuen Cultur fin= bet statt, wenn ber Staat auf einzelnen seiner Domainen burch ge= schickte Gartner große Baumschulen anlegen und von hier aus Baum= stammchen unentgeldlich ober, wohl besser ber größeren Schonung wegen, für ein geringes Beld verbreiten lagt. Naturlich muffen biefe Baum= schulen geschickt vertheilt sein und nur solche Urten ziehen, welche für bie Umgegend taugen, damit nicht anfängliches Mißglücken abschrecke. Die Aussetzung von Pramien wird zur Benutung der Gelegenheit noch positiv anreizen. Eben diese Domainen mogen bann auch zum einleuch= tenden Beispiele einer Schonen und nuglichen Bestockung mit Dbstbaumen dienen, und jene nur allzuzahlreiche Classe, welche nur durch Augenschein zu überzeugen ift, zur Nacheiferung anregen. Wenn es überhaupt ben Grundfagen der Criminalpolitik gemäß ift, folche Eigenthumsstucke, welde von bem Besitzer nicht unter beständige Dbhut genommen werden können, und solche, bei welchen eine Wiederherstellung unmöglich ober fehr langfam ift, einen befondern Schut burch Undrohung hoherer Stra= fen zu verleihen, fo haben offenbar bie Besiger von Dbstbaumen einen solchen Schutz gegen die stupide Robbeit muthwilliger oder boshafter Berstörer zu erwarten. Kaum ber Bemerkung bedarf es übrigens wohl, daß alle an und für sich noch so richtig berechnete Nachhulfe des Staa= tes den Dbstbau nur da wirklich fordern kann, wo der Landwirth freier Eigenthumer seines Bobens, ober berfelbe mindestens für fich und seine Erben sicher ist, und wo ihnen nicht Frohnen die Zeit zu Nebenbesschäftigungen rauben. Auch hier treffen wir also auf jene unerläßliche Forderung des Rechtes und der Wohlfahrt, auf die Befreiung der Mens schen und des Bodens von privatrechtlichen Lasten. — Nicht nur zum behaglichen Leben und zum Wohlstande, sondern zur Möglichkeit des Daseins ist es nothwendig, daß ein Volk über die nach seiner klimati= schen Lage und seinen Erwerbsquellen erforderliche Menge von Rug =

und von Brennholz nachhaltig beziehen kann. Wenn also nicht auf eine regelmäßige und ganz sichere Zufuhr aus dem Auslande unter allen Umständen gerechnet werden kann (und bies ist, abgesehen von als lem Undern, nur da moglich, wo Wassertransport besteht), so ist es eine Aufgabe von der größten Wichtigkeit für den Staat, für die Dedung bieses Bedürfnisses zu sorgen. Da, in der Hauptsache wenigstens, die Waldbaume das Befriedigungsmittel sind, so fallt die Losung dieser Aufgabe zusammen mit der Lehre von einer zweckmäßigen Forstpoli= Man sehe daher das Nähere hierüber unter diesem Artikel. — Eine beträchtliche Menge fließenden Waffers ist von unberechenbarem Bortheile für jedes Land. Alle drei Arten der Gutererzeugung, namlich Landbau, Gewerbe und Sandel, bedurfen baffelbe gleichmäßig, und namentlich ist es, je warmer der Himmel und je größer also die mögliche Fruchtbarkeit, ein um fo großeres Bedurfniß fur den Landbau, der Bewasserungen wegen. Wo Wasser ist in warmen Landern, ist überschwenglicher Reichthum an Pflanzen; ohne daffelbe durre Bufte. zwar allerdings nicht moglich, jede beliebige Menge von Wasser herbeizuschaffen, allein es gelingt boch menschlicher Vorsicht und folgerichtiger Strenge ziemlich Bedeutendes zu leisten. Wenn es namlich außer Zweis fel ift, daß unter übrigens gleichen Umstanden in einer Begend, deren Berggipfel von Waldungen bedeckt find, bei weitem mehr Regen fallt, als in einem holzlosen Lande; wenn ferner in die Augen springt, daß alle, namentlich aber die kleineren, Wassergerinne durch dichte Baumspflanzungen langs ihrer Ufer gegen Verdunsten in warmer Witterung fehr geschützt werden: so sind damit zu gleicher Zeit zwei Mittel zur Bermehrung und Erhaltung der Maffermaffe angedeutet, deren Bewerts stelligung gang in ben Sanden des Staates liegt, wenn er mit der nos thigen technischen Geschicklichkeit und besonders auch mit der erforderlichen Ausdauer dieselben unternimmt. Da die Erreichung des gemeinnütigen Zweckes zum großen. Theile davon abhängt, daß nicht nur der Staat auf seinen Domainen, sondern auch jeder Private auf seinen Besitzungen die nothigen Mittel wirklich anwendet, so wird ein Zwangsrecht des Staates zur Durchsetzung seiner Borschriften keinem gegrundeten Zweifel unterliegen konnen. Jedem steht frei die Erreichung eines indis viduellen Vortheils zu unterlaffen; aber gemeinnüßigen Magregeln barf er sich nicht entziehen. — Auch abgesehen von dem Zwecke ber Beschützung gegen Sonnenstrahlen ift eine forgfältige Bepflanzung ber nas turlichen und kunftlichen Ufer von öffentlichem Interesse. Gie verhindert bas Einsturgen ber Ufer und somit das Wersanden der Flußbeete, ferner bie Beschäbigung ber Masserbauten burch Hochgewässer und Eisgänge, sie liefert endlich ein unentbehrliches Material zur Unterhaltung von Schugwehren. Der Staat muß baher wunschen, daß auch ba, wo eine Erhaltung der Wassermasse nicht in Betracht kommt, aber ein Schut ber Ufer nothig ift, nicht nur die ihm felbst zustehenden Strecken mit ben hier tauglichen Holzarten bebaut und in diesem Stande geschütt werden, sondern daß auch die Privatuferbesiger hierin nichts versaumen.

Auch hier wird das Recht zu Zwangsvorschriften nicht in Abrede gezo= gen werden konnen. Sowohl die Bepflanzung an und für sich, als die Art und Weise derselben darf vorgeschrieben werden. — Was endlich bie Einfassung der Landstraßen mit Baumen betrifft, so spricht nicht blos die Schönheit und die Annehmlichkeit für den Wanderer für diese Maßregel, sondern hauptsächlich theils die größere Erhaltung des Stra= senkörpere, welcher weniger den ausdörrenden Sonnenstrahlen ausgesett ift, theils die den Reisenden bei Nacht und im Winter badurch juge= hende Sicherheit gegen Berirren und Hinabsturzen in die Seitengraben. Diese beiben lettern Grunde rechtfertigen einen Zwang, ber freilich mit ben zuerst genannten Unnehmlichkeiten nicht vertheidigt werden konnte. Dagegen ist mehr als zweifelhaft, ob das Gesetz die Pflanzung gerade von Dbst baumen verlangen kann, indem auch Waldbaume Schatten geben und zur Richtschnur bienen konnen. Wünschenswerth ift freilich, daß in allen irgend paffenden Gegenden biese Quelle einer bedeutenden Einnahme nicht vernachlässigt werbe; und beshalb mag ber Staat burch Erleichterung der Unschaffung aus seinen Baumschulen (f. oben) dem eis genen Vortheile der Besitzer und der Vernunft den Sieg zu sichern suchen. R. Mohl.

Bauwesen, Baufunft, Bauorbnung, Baugnabe, Bauplan, Baupflicht, Baupolizei, Baurecht. Baukunst ist eine ber allerwichtigsten Runfte sowohl fur die Gesammt= heit als für die Einzelnen. Ihre Fortschritte und ihr Charakter sind fast gleichlaufend mit jenen ber Civilisation überhaupt. National= und Privatwohlstand, Sitten und Lebensweise, Staatsverfassung und Religion, mechanische und schone Runst, Kriegs = und Friedensbedurfnisse bruden sich in ihnen aus ober stehen in Wechselwirkung mit ihnen. Billig widmet baher auch die Staatswiffenschaft dem Bauwesen eine angelegene Betrachtung. Die Beleuchtung der Baukunst als Kunst, zumal als schöne Kunst, und die Geschichte derselben, so mannigfaltiges Interesse sie barbiete, ist jedoch unserem Zwecke fremb, ba nur bas politisch Merkmurbige bemselben angehört. Aber auch blos vom politischen Standpunkte betrachtet, muß eine Eintheilung nach den Ge= genständen gemacht werden, und eignen sich mehrere Hauptpartien zur Behandlung in befondern Artikeln. Go reden wir von der Kriegs= baukunst unter einem gleichnamigen Artikel; und auch von der burgerlichen Baufunft (im weiten Sinne) verweisen wir verschiedene Zweige, als den Wasser= und Strafen = und Bruckenbau, auch den Shiffsbau (wovon übrigens ein Theil gleichfalls der Kriegsbaukunst angehört) u. a. m. in besondere Artikel. Für den gegenwärtigen bleibt also nur das bürgerliche Bauwesen im engern Sinne und dessen Regulirung theils vom juristischen, theils vom staatswirthschaft= lichen, ganz vorzüglich aber vom polizeilichen Standpunkt übrig.

Ueber die Baurechte entscheidet das Civilgeset, dessen Besstimmungen jedoch auch den staatswirthschaftlichen und polizeilichen Insteressen dienen mögen, obgleich ihr unmittelbarer Gegenstand nur das

Staats : Lexiton. IL.

Ein solches Rechtsverhaltnis besteht allernachst Rechtsverhaltnis ift. zwischen dem Bauherrn und dem Unternehmer oder dem Werkmeister und den Arbeitern, sodann zwischen Bauherr ober Baumeister und irgend einem Dritten, weldem, burch ben Bau (3. B. auf frembem Grund ober mit fremdem Material) ober burch bessen Einsturz ober Baufalligkeit, Schaden oder Gefahr zugehen kann, zumal aber zwischen bem Bauherrn ober Eigenthumer und bessen Rachbarn. Die Gesethaben die ge= genseitigen Unspruche und Schulbigkeiten biefer Personen unter einander zu bestimmen, für Streitigkeiten die Entscheidungsregeln aufzustellen und ble im allgemeinen Interesse liegenden, namentlich zu Unternehmung von Bauten ermunternden, Begunstigungen und Sicherstellungen auszuspre-Um wichtigsten sind die nach barlichen Verhältnisse. Die Nähe bes Zusammenwohnens, zumal in Städten, bringt so viele heikle Be= rührungen und widerstreitende Interessen hervor, und dann auch wieder fo viele Gelegenheiten zu gegenseitiger Bequemlichkeit oder Kostenersparniß n. f. w., daß die möglichst genaue Feststellung der hier in Frage stehen= ben Punkte bringend Noth thut. Auch finden wir darüber schon in den alten Gesetzebungen, insbesondere in der romischen sehr umständliche Bestimmungen, welche großentheils noch jest in Deutschland als gemeis nes Recht gelten, zum Theil jeboch burch bie verschiedenen Landesgesetz gebungen modificirt ober mit den auf die neueren Berhaltniffe fich bezie= henden Zusätzen versehen worden sind. Die auf Licht und Luft — namlich einerseits auf möglichst freien Genuß beider, anderseits auf die Un= nachtheiligkeit bieses Genusses für den Nachbar — sich beziehenden Dienst= barkeiten und Beschränkungen, jene bes Wasserabslusses und der Dach= traufe, jene des Unbaues, oder auch des Einlassens von Balken in des Nachbars Mauer, bann die in Unsehung ber (gemeinschaftlichen ober nicht gemeinschaftlichen) Scheidemauern zu beobachtenden Grundsätze ge-Wir beschränken uns jedoch hier auf diese wenigen Un= beutungen, einiges Umständlichere bem Artikel "Dienstbarkeiten" vorbehaltend.

Für Baulickfeiten, beren Errichtung und Unterhaltung im öffentlischen Interesse liegt, boch nicht überall ober ausschließend vom Staat, sondern etwa von unmitteldar Betheiligten oder aus besondern Titeln Verpslichteten zu bestreiten ist, regelt das Geset die Baupflicht oder sett dasure eine gewisse Concurrenzsest. Es geschieht dieses zumal in Unsehung der Kirchen und Schulh äuser, dann aber auch der Straßen, Brüschen und Dämme (s. d. Urt. Straßen = und Wasserbau), auch—je nach den Jurisdictionsverhältnissen— der Gesängnisse, Amthäusser u. s. w. Die Kirchenbaupflicht steht nach gemeinem Recht (insosern nämlich nicht bereits ein eigener Bausond vorliegt) allernächst dem Patron zu, sodann dem Zehentherrn und der Gemeinde (nach einem in den besonderen Landesgesetzen und Gewohnheiten verschiesdentlich bestimmten Verhältnis). Die letzte ist in der Regel auch da, wo ein anderer Bauherr einzutreten hat, wenigstens zur Beisuhr der Masterialien u. s. w. frohndpflichtig. In so sern die dürgerliche Gese

meinbe zugleich bie Kirchengemeinbe ift, leuchtet die Billigkeit folcher Bestimmung ein; wo jene sich aber in mehrere Confessionen theilt, kann mit Recht nur die Rirchengemeinde als baupflichtig erklart werden. Im Großherzogthume Baben ist es (nach dem Gesetz vom 26. April 1808) weder die eine noch die andere, sondern die Summe der Grundeigenthumer in ber Gemarkung, ohne Unterschied ob ber Gemeinde als Burger ober Einwohner wirklich angehörig ober blos Mus-Dieburch wird, was freilich fonst noch mehrfaltig geschieht, ber Grund und Boben an die Stelle der Personen gesett, eine naturliche Schuldigkeit berjenigen, für beren Interesse bie Musgabe statt= findet, in eine Reallast tobter Grunde verwandelt, und eine, jeder mog= lichen Rechtfertigung ermangelnbe, Tributherrlichkeit ber Rirchengemeinde über die, ohnehin schon durch die Zehentlast meist schon für ben Kirchenzweck in Unspruch genommenen, Colonen ber Gemarkung fig-Aehnliches findet auch beim Schulhausbau gewohnlich fatt. insofern namlich nicht eigene Fonds ober naher liegende Hulfsquellen vor-Sier wie bort tritt übrigens auch die fubsibiaire handen sind. Baupflicht des Staates ein, deren Grenzen jedoch meist fehr enge ge= zogen sind.

Die Vervollstänbigung und nähere Bestimmung der baurechtlichen Gesetz enthalten die polizeilichen Bauordnung en, welche, wegen der Verschiedenheit der localen Umstände und Bedürfnisse, zwar wohl auf allgemeinen Grundsätzen beruhen, jedoch für die Anwendung derselben großentheils nur particulaire Vorschriften enthalten können. Es werden übrigens durch solche polizeiliche Vorschriften gleichfalls Rechte begrünzdet, so wie entgegen die civilrechtlichen Gesetze großentheils auch auf poetizeilich en Interessen beruhen. Die Unterscheidung kann gemacht werzden entweder blos nach der Eigenschaft der Allgemeinheit oder Pareticularität der Verordnung oder aber nach dem darin vorherresschenden den en Charakter ihres Zweckes, ob nämlich mehr das Privat=Insteresse oder das öffentliche versolgend. Von letzerm Umstande hängt auch größtentheils die Bestimmung der Vehörft handhabe, über ihre Vessolgung wache, und an welche sich deshalb auch der Betheiligte allernächst

ober im Wege ber Berufung zu wenden habe.

Das dffentliche Interesse bei Bausachen geht vorerst dahin, daß die zum dffentlichen Gebrauche bestimmten oder dem Gessammtbedürfniß gewidmeten Baulichkeiten mit den mindesten Unkosten in thunlichst entsprechender Zahl und Vollkommenheit aufgeführt und unsterhalten werden. Dasselbe Interesse jedoch sindet auch in Ansehung der Privatbauten statt, da, was den Wohlstand und den Lebensgenuß der Einzelnen sördert, auch Gewinn für die Nation im Ganzen ist. Die theils staatswirthschaftlichen, theils polizeilichen Zwecke der Bauordnungen, überhaupt der von Seite des Staates dem Bauwesen zu widmenden Sorgsalt bestehen sonach darin, daß 1) gut, d. h. zwecknäßig, bequem und dauerhaft, 2) gesund, 3) vor Feuers = (und Wasser=) Gefahr

19.

möglichst gesichert, 4) allerseits unnachtheilig und ungefähre lich, 5) thunlichst wohlfeil und 6) so weit die bemerkten Zwecke und die übrigen Verhältnisse es erlauben, auch geschmackvoll und schön

gebaut werbe.

Das allgemeinste Mittel zu Erreichung biefer Zwecke ift eine kluge Orbnung und Beauffichtigung ber bem Bauwefen gewidmeten Gewerbe, fobann eine Unterrichtsanstalt zur Bildung tuchtiger Baumeifter und Baukunstler, endlich bie Errichtung einer eigenen technischen Be= horde für Leitung und Beaufsichtigung bes gefammten öffentlichen und Privatbaumesens im Staate, und die Vertheilung ihrer kunstverständigen Mitglieder über die zwedmäßig hiefur zu bestimmenden Bezirke. Für die Gesundheit der Bauten gibt die medicinische Polizei die ge= eignete Vorschrift. Naturlich verschieden je nach den localen Verhaltnis= fen, und namentlich verschieden fur Stadt und Land. Gin Sauptaugen= merk wird babei immer sein reine Luft und Licht, beibes leicht zu verschaffen auf bem Lande, weit schwerer in Stadten, es sei benn, biefelben wurden erst gang neu erbaut, und zwar auf einem fur einen ent= fprechenden Plan hinreichenden und überhaupt geeigneten Raum. auch in alten Stadten mit engen Strafen und bicht gebrangten Boh= nungen kann die Baupolizei eine wirksame Nachhilfe leisten durch desto forgfaltigere Beaufsichtigung bes Ginbaues ber Saufer, burch Nieder= reißung unnugen Gemauere, jumal ber mittelalterlichen Stadtmauern und Thurme, bann aber auch der bie Strafen verengenden Bordacher und anderer Anbauten, burch Unlage wenigstens einiger geräumiger Plate und breiterer Strafeneingange mittelft Unkaufs und Abbruche ber ungun= stigst stehenden Gebäude, durch eine für Neubauten oder auch Haupts reparaturen ber Saufer vorzuschreibenbe ftrenge. Ordnung und burch an= bere in das Gebiet der allgemeinen Gesundheits = und Reinlichkeitspolizei gehorende Unstalten. Wenn zu Erweiterung ber Strafeneingange oder zu Unlage von Plagen bas Niederreißen von Privatgebauben ober zur Ber= wirklichung der, für Erweiterung ber Stadt ober für neue Unla= gen obrigkeitlich zu entwerfenden, Bauplane bie Erwerbung von Privatgrunden nothwendig wird, fo wird ein vernunftiges Erpropria= tionsgeset hiezu bas, den billigen Unspruchen der Eigenthumer un= nachtheilige und boch bie Gesammtheit vor muthwilliger hemmung ober unmäßiger Vertheuerung schüßende Mittel barbieten.

Es fragt sich, ob auch im Interesse ber Schonheit die Erpropriaztion stattsinden, oder ob überhaupt in solchem Interesse den Privateigenzthümern und Bauherren eine Zwangsvorschrift für die Art ihres Bauens ohne Rechtsverletzung gegeben werden könne? — Man muß wohl babei unterscheiden zwischen dem Interesse der Nichtverunstaltung und jenem der Schonheit überhaupt, sodann zwischen neu aufzusühn renden Bauten und Abanderung schon bestehender, endlich zwischen Stadt und Land und zwischen großen, glanzvollen Städten und kleiznen oder armen. Je nach solchen Unterschieden ist auch jenes Interesse bald ein geringsüges, bald ein größeres, nach Umständen ein sehr groz

ges; und in eben bem Berhaltniffe verengt ober erweitert fich auch bas Recht der Baupolizei. Das unbebenklichste Mittel ist freilich bie Er= munterung zu freiwilligem verschönernden Bau ober Wiederaufbau vermittelst Gelbunterstützung ober anderer Vortheile, d. h. fogenannter Baugnaben, bie man ben nach ichonerem Plane Bauenben angebei-Doch wird dasselbe leicht allzu kostspielig, ist auch oft unwirkfam und macht baher ben 3 mang nicht entbehrlich. Bei bem gunehmenden Wetteifer ber Stadte, burch geschmackvolle Unlagen und Bauten nicht minder als burch reelle Bortheile zur Niederlaffung ober zum Berweilen in ihren Mauern einzulaben, bei bem nicht zu verkennenden Gin= fluß ber Pflege bes Schönheitssinnes selbst auf sittliche Bildung, und bei ber wirklichen Beleibigung, welche einer Burgerschaft widerfahrt, wenn sie ben von ihr mit Unkosten, Muhe und Opfern erstrebten Scho= nen Gesammteindruck ihrer Stadt ober einer Strafe ober eines Plages durch den Eigensinn, den Muthwillen oder die Engherzigkeit einiger We= niger in einen durch ben Contrast besto widerwartigern Effect umwandelt sehen soll, läßt sich auch bas Recht ber Gesammtheit, mithin ber Gemeinde- (nicht aber ber Staats.) Polizei, für neue Unlagen ober neu zu erbauende Quartiere ober Stragen u. f. w. ben, von jedem Einzelnen zu beobachtenden, Bauplan auch im Interesse ber Schon= heit vorzuschreiben, und auffallende Berunstaltungen überall entfernt zu halten oder hinweg zu raumen, nicht wohl bezweifeln. Durch Berscho= nerung ber Stadt, welche etwa zur Residenz ober zum Sig ber boheren Behorden erhoben ward, gewinnt ohnehin jedes haus ichon fo Bieles am Raufwerth, bag bie bem Ginzelnen etwa zur Last fallenben Unkosten bavon weit überwogen werben, und selbst die an den Eigenfinnigen er= gehende Zumuthung des Werkaufs mit ber Last bes Abbruche und bes schönern Wiedererbauens nach Umständen burchaus nicht als Harte erscheinen fann. Gefahr bes Digbrauchs wird keine vorhanden fein, mg= fern nur die Autoritat, welche in ben concreten Fallen zu entscheiden hat, als ein mahres Drgan bes vernünftigen Gesammtwillens, nicht aber eines herrischen Einzelwillens ober gar eines ber Gemeinbe vollig fremben Willens erscheint.

Bur Wohlfeitheit der Bauten tragen bei, neben der freien Conscurrenz der Gewerbenden oder überhaupt einer guten Gewerbsordnung, die Anstalten für Herbeischaffung oder Bereithaltung der nothigen Bausmaterialien, überall nach Verhältniß des wahrscheinlichen Bedürfsnisse der verschiedenen Ortschaften oder Bezirke, namentlich die Sorge für Errichtung einer hinreichenden Zahl von Kalksund ziegelbrensnereien, für erleichterte Herbeisuhr von Bauholz aller Art, auch von Bausteinen u. a. Erfordernissen. Die von Staates oder Gemeindeswegen, oder auf deren Ermunterung von Privaten, anzulegenden Magasine von solchen Materialien, oder die sogenannten Bauhöse, dann, wo bei etwa mangelnder Concurrenz eine monopolistische Vertheuerung droht, die Festseung mäßiger Bautaren sweck. Wo sich ansehnsten der Arbeit und der Arbeiter, dienen demselben Zweck.

and the second second

liche Gemeindewaldungen vorfinden, wird, gleich billig als zweckmaßig, ben baulustigen Burgern bas Bauholz um einen ermäßigten Un= schlag (ben sogenannten burgerlichen Preis) zu verabfolgen sein, nach um=

stånden auch Ralt und Ziegel u. f. w.

Das Interesse ber Wohlfeilheit kommt nicht selten in Wiberstreit nicht nur mit jenem ber Schonheit, sondern noch mehr mit bem der Festigkeit und zumal mit jenem der Sicherung gegen Feuers = In der Regel zwar foll es diesen lettern, fober Waffer :) Gefahr. im Allgemeinen hohern, Interessen weichen; boch kann die ausnahmslose und zwangsweise Einscharfung solcher Regel, je nach ben ortlichen und personlichen Berhaltnissen, zur Ungerechtigkeit, ja zur Tyrannei werben. Wenn; wie die Polizeigesetze mehrerer Lander befehlen, überall, ohne Un= terschied ob Stadt oder Dorf, ob vereinzelt oder an einander gerückt, alle Häuser von Stein erbaut und mit Ziegeln oder Schiefer gedeckt werben muffen, so ist ben, etwa an Holz reichen, aber an Rale = und Ziegel= brennereien Mangel leidenden, Gegenden und den blos eines fleinen, ab= geschiedenen Wohnplages begehrenden Urmen, welche wohl etwa eine hol= zerne Hutte, nicht aber ein steinernes haus zu erbauen vermögen, eine harte Bedruckung jugefügt und, mit Berachtung ber localen Bedürfniffe und Convenienzen, eine — felbst auch asthetisch verwerkliche — natur= widrige Einformigkeit burch bespotisches Machtgebot dem bevormun= beten Volke aufgedrungen. Wohl verdienen bergleichen Gebote Billigung in Stadten und größeren Dorfern, weil alldort die Beschrankung nicht im Misverhaltnis steht mit der dadurch abzuwendenden gemeinschaftlichen Befahr, und weil Niemand berechtiget ist, ben andern zu gefährben. Aber bei kleinern oder aus einander gebauten Dorfern und Weilern ober gar bei einsam gelegenen Baufern, werben fie zur zwecklosen Barte; fo= bald sie die Linie der wirklich zulässigen, nämlich gegen erkennbare Thor= heit gerichteten Bevormundung überschreiten. Wohl alfo mogen bie, in Brandfallen durch schnellen Ginstarz bas Leben der Bewohner in die handgreiflichfte Gefahr fegenben, gemeinen Strobbacher verboten wers ben, nicht aber die besser construirten und nicht die Schindelbacher (ver= steht sich bei einsam stehenden Saufern) und nicht bie holzernen Gebaube überhaupt. Auch bie, gewöhnlich urgirte, burch bas haufigere Berbren= nen solder Gebäude den Brandasse curangeaffen zugehende größere Beschwerde kann nicht zur Rechtfertigung jener Berbote bienen, weil folder Beschwerde am einfachsten badurch abzuhelfen ist, daß man das Maß ber in die Brandcaffen zu zahlenden Beiträge nach jenem der Ge-Im Uebrigen, b. h. mit Enthaltung von unnothiger fahr bestimme. Sarte oder übertriebener Befchrankung, ift es allerdings eine Hauptauf= gabe ber Bauordnung, bie zur Hintanhaltung ober Berringerung ber -Feuers gefahr bienlichen Borschriften, 3. B. in Unsehung Der Feuer = und Scheidemauern, ber Feuerwerke und Rauchfange u. f. w. zu geben, über deren genaue Beobachtung alsbann die Feinerpo= lizei, allernachst die periodische Feuerbeschau (f. diese Urt.) zu wa= then hat. Die bei offentlichen Gebäuden anzuordnende, bei Privatge= bauben wenigstens zu ermunternde Errichtung von Bligableitern

und die über dieselben zu pflegende Aufsicht, die Begünstigung und Benutung der die Verbrennlichkeit mindernden Erfindung en (wie der Lehmschindeln, der chemischen Anstriche u. s. w.), die besonderen Vorschriften für die Bauart der für Zubereitung oder Ausbewahrung seuergesährlicher Gegenstände bestimmten, zumal auch große Feuerwerke ent-

haltenden Gebäude, u. m. a. gehört gleichfalls hieher.

Bei Aufführung eines Baues kann durch Unvorsichtigkeit, 3. B. bei dem Ausgraben ber Reller, bei Offenhaltung ber Kalkgruben, bei schlechter Beschaffenheit der Geruste u. s. m., mancherlei Gefahr für die Arbeitenden und für die Nachbarn oder Vorübergehenden entstehen. Die Bauordnung hat auch biesen Uebeln zu steuern und die Polizei den Berordnungen derselben Kraft zu geben. Eine noch größere Gefahr aber entsteht durch die Baufalligkeit der Sauser. Wenn die Polizei durch eigene Wahrnehmung oder durch irgend eine Anzeige bavon Kennt= niß erhält, so hat sie den Eigenthumer zur Veranstaltung der schnellen Abhülfe aufzufordern, oder in bringenden Fällen sie auf Unkosten des Eigenthumers unmittelbar selbst anzuordnen. Für den durch den Ein= fturz noch neuer Gebäube verursachten Schaben ist billig ber Baumeister neben dem Bauführer verantwortlich; bei alten Gebäuden haftet ber Eigenthumer dafür, in so fern ihm babei eigenes Berfaumniß ober Werschulden zur Last liegt. Das gemeine Recht verpflichtet ihn auch gur Sicherheitsleiftung fur ben burch ben bereits brohenden Gin= sturz etwa kunftig zu verursachenben Schaben. Ist er ungeneigt ober unvermögend zur Wiederherstellung ober zum Neubau des baufälligen Hauses, so kann ihm der Verkauf besselben, mit der Last des Ubbruchs und Wiederaufbaues aufgelegt werden.

Wir schließen diesen Artikel mit einer kurzen Bemerkung über das Verhältniß der Baukunst, d. h. des in den Gebäuden einer Nation oder eines gegebenen Zeitalters vorherrschenden Charakters, zu jenem der Staatsverfassung ober überhaupt bes politischen Zustandes. Unabhängig nämlich von der in den Gebäuden sich spiegelnden Stufe ber Runft und bes Geschmacks, bes Reichthums, der flimati= schen und andern Bedürfnisse u. f. w. geht aus ihnen hervor und läßt sich nach Jahrhunderten und Jahrtausenden noch — so lange wenig= stens noch kenntliche Trummer bavon übrig bleiben — Geist und Ge = muth des Bolkes, burgerliche Sitte und Denkart, und zumal politische Richtung und Regierungsweise baraus erforschen und nachweisen. In ben colossalen Pyramiben hat ber bespotische Ueber= muth ber Phoraonen und ber Knechtsinn des jum schwersten Frohnb= bienst verurtheilten agnptischen Wolkes sich ein unvergängliches Denk-Die Herrlichkeit ber offentlichen Gebaude Griechen= lands neben der bescheibenen Bauart ber Privatwohnungen — lange Zeit auch vorherrschend in Rom — zeugt von der republikanischen Denkart des Volkes und von der seiner Souverainetat allgemein dargebrachten Huldigung. Die zusammengedrängten Wohnungen in ben ummauerten Stabten und Stabtchen, Die farten Ritterbur=

gen auf ben Felsenhöhen und die armlichen Hutten der Landbewohner geben ein sprechendes Bild des mittelalterlichen Faustrechts und der Niederdrückung der Nationalmasse durch die Schaar der Zwing = herr, während zugleich die Unzahl der Kloster das Reich des Abersglaubens und der Hierarchie verkündet, doch auch der tiesere religiöse Sinn, das mit Innigseit gottergebene Gemuth neben dem Götterfunken der Kunst aus den hohen, den Geist himmelwärts lenkenden Formen so mancher Tempel und Dome spricht. Die neuere und neuste Zeit chazrakterisit sich zumal durch sortwährende Vermehrung der Kasernen, durch auffallendern Unterschied zwischen des Neichen und des Armen Haus und durch steigende Pracht und Herrlichseit der fürstlichen Palaste.

Banle (Peter) ward 1647 in Carlat, einer Gemeinde ber Graf= schaft Foir geboren. Sein Bater, ein reformirter Prediger forgte für feine frubere Bildung und feinen ersten Unterricht. Um diefen fortzu= setzen, sah er sich genothigt, ben Jungen fremben Banben anzuvertrauen, und schickte ihn nach Toulouse, wo das Collegium der Jesuiten in gutem Rufe stand. Bante besaß Anlagen, zeigte Fleiß und machte schone Fortschritte. Außer ben Schulgegenständen, die eben nicht von besondes rer Bedeutung waren, und unter benen die Scholastif und die Theo= logie die ersten Stellen einnahmen, beschäftigte ihn auch die schone Lite= ratur und die Geschichte, und von allen Schriftstellern zogen ihn be= fonders Plutarch und Montaigne an, ein Zeichen der Verwandtschaft Die Jesuiten, welche Talente zu wurdigen und zu mit seinem Beifte. gebrauchen wußten, suchten Banle fur sich zu gewinnen, mas ihnen auch gelang. Das größte Hinderniß, bas fie bei der neuen Erwerbung zu überwinden hatten, das aber überwunden werden mußte, mar bie Religion. Dieser Orden war nicht von der Art, daß ihn gewöhnliche Hindernisse schreckten, und er verstand sich auf bas romische Handeln fo gut, als auf bas Dulben, um zum Ziele zu gelangen. ward bekehrt, und schwur feierlich den reformirten Glauben ab. Eindruck bas auf seine Eltern und besonders auf seinen Bater machte, laßt sich begreifen. Dieser verzweifelte indessen nicht, den Bekehrten auf's Neue zu bekehren, und fuhrte fur feinen Glauben fo fiegreiche Grunde an, daß ber Sohn ber nothigenden Ueberzeugung nicht widersteben konnte. Er verließ heimlich Toulouse, begab sich zu seinen Eltern, und schwur eben so feierlich den katholischen Glauben wieder ab, als er ihn beschweren hatte. Nach biesem Borgange hielt er es nicht für gut, in bem bamals sehr katholischen Frankreich langer zu bleiben, und begab sich nach Genf, wo er einige Jahre als Privatlehrer lebte. Seine beengte Lage trieb ihn wieder nach Frankreich zuruck, wo er eine bessere Zukunft hof= fen durfte, wenn er nur den Verfolgungen der Tesuiten und der rache= suchtigen Katholiken entging. Er hielt sich barum von ben Orten ent= fernt, wo er bekannt geworden war, und brachte einige Zeit in Rouen zu, ging dann nach Paris, wo er größere Hulfsmittel für seine fernere Ausbildung und seine wissenschaftlichen Arbeiten fand, und sich als Erzieher

ber Kinder bes Marquis von Beringham feinen Lebensunterhalt erwarb. Im Jahr 1675 ward ein Lehrstuhl der Philosophie zu Sebam erledigt, und zur Besetzung besselben ein Concurs eröffnet, in welchem Bante so gut bestand, bag von keinem seiner Mitbewerber auch nur die Rebe war, und er alle Stimmen für fich hatte. Dier lebte er mit Auszeichnung bis 1681, wo der fromme Ludwig XIV. die Universität Sedam, wie alle übrigen, welche bie Protestanten in Frankreich hatten, Der junge Gelehrte aber hatte sich schon einen solchen Ruf aufhob. erworben, daß ihm sogleich eine Stelle als Lehrer der Philosophie zu Rotterdam angetragen ward, die er auch unbebenklich annahm. Er be= Pleidete dieselbe mit immer gleichem Eifer und bemfelben Erfolge. fing er an, seinen schriftstellerischen Ruf zu begrunden. Er schrieb seine verschiebenen Gebanken über ben Kometen und bestritt mit philosophischen und theologischen Grunden bas Vorurtheil; als verkunde biefer Simmelskorper ber Belt ein Unglud. Dann gab er feine Rri= tit der Geschichte des Calvinismus von Maimbourgheraus, in welcher er die Verleumdungen wiberlegte, die diefer Jesuit in dem an= geführten Werke gegen die Protestanten verbreitet hatte. Die kurzeste und einfachste Weise, seinen Kritiker zu bestreiten und zu belehren; fand Maimbourg in der Gewalt, die er um ihren Beistand anrief. den Befehl Ludwig's XIV. ward Banle's Schrift burch henkershand verbrannt, und so die Wahrheit, nach bem Sinne der Gewalt, in ihre Rechte wieder eingesett. Die Philosophie von Descartes hatte unsern Gelehrten viel beschäftigt, und er ließ feine Gedanken über dieselbe in ei= nem eigenen Werke brucken. Im Jahr 1684 begann er bie Berausgabe einer kritischen Zeitschrift über Literatur und Philosophie, die großen Beifall fand, und in ganz Europa gelesen ward, welche ihn aber der Zustand seiner Gesundheit schon nach brei Jahren wieder aufzugeben no= Die Berfolgungen, welche bie Protestanten in Frankreich, beson= bers nach ber Zurücknahme bes Edicts von Nantes (1685), zu erdulden hatten, und als deren Opfer sein eigener Bruder, ber reformirter Pre= biger gewesen, im Gefangniffe gestorben war, bestimmten ihn zur Berausgabe mehrerer Schriften, in benen er die Intolerang und ben Fana= tismus nachbrucklich bekampfte. Bu benfelben gehörten, unter andern, eine unter bem Titel: Was bas gang katholische Frankreich unter ber Regierung Lubwig's bes Großen ift und ein philosophi= fcher Commentar über bie Worte bes Evangeliums: No= thige sie einzutreten (compelle intrare), in welchen die Schand= lichkeiten und Nachtheile aller gewaltsamen Bekehrungen auseinanderge= fest und mit den lebhaftesten Farben geschildert sind. Es ist ein Be= weis der Fortschritte des menschlichen Geistes, daß wir wenigstens nicht mehr nothig haben, das Ungeheuer ber religiofen Intolerang zu bekam= pfen und die Gemuther über die Erscheinung eines Kometen zn beruhi= Wir sind doch so weit gekommen, daß wir nicht mehr glauben, ein gottgefälliges Werk zu thun, wenn wir in feinem Namen bie ver= folgen, martern und morben, welche eine andere Worstellung von ihm

haben, als wir; daß wir uns nicht mehr anmaßen, über das Geniffen und die Meinung von Menschen zu herrschen, Die gleiche Rechte mit uns haben, und von Dingen, bie uns Allen ein Geheimnis find und bleiben werden, chen fo viel wiffen, als wir felbft. Die offentiche Meinung hat wenigstens bie religibse Intolerang geachtet und ale Staatsgrundfab gur Unmöglichkeit gemacht, wenn auch Einzelne noch, in ihrem eigenen Intereffe, ober aus Befdrinktheit, bas Beil ber Gele und ber Gefellichaft burch fie begrunden und beforbern mochten. bochftens noch bedentlich fein, von den Rachtheilen und Gefahren ber politischen Intolerang gu reben, die oft eben fo ungerecht und graufam, als bie religible, wenigstens immer fo abgeschmadt ift, weil fie ihren 3med een so weig etreicht. Das politifche Nothige sie eingutreten ift sogar noch aberner und zwechnibriger als bas religiose, weil die politic ichen Intereffen bestimmt und flar find, und ihre Gegenstande ein treiles Dafein haben, ber Menich fie alfo leicht faffen und im Leben anwenden und gebrauchen fann, Die religiofen bagegen fich auf Guter einer andern Welt beziehen, Die wir ahnen mogen, aber nicht fennen. Daß wir alfo in biefer Beziehung wirklich fortgeschritten, beweifet ber Umftanb, baf in unfern Tagen ein Mann von Baple's Ruf und Geiehrsamteit fich fcmerlich bagu verfteben wurde, gu beweifen, bag bie Kometen fein Ungind verfunden, und die Unbutbfamfeit in Glaubensfachen eine Ungerechtigkeit und Thorheit gugleich ift. Den lettern Beweis wurde man jest wenigstens in ben meisten Staaten Europas ohne Gefahr führen. Baple ward es nicht fo gut. Ge.bft bie Protestanten, fur die er gefdrieben, verbammten ihn und feine Lehre Der fatholifde Lubwig XIV. hatte freilich Unrecht gegen feine protestantischen Unterthanen; aber bie protestantischen Dollander wollten nicht in gleichem Falle mit einem fatholischen Konige fein, und hatten Recht, weit biefer Ronig Unrecht hatte. Bar Bayle's Ungriff auf bie Intolerang nicht eine Aufforderung gur Dulbung ber Katholiten? Sft Tolerang niche Subifferentismus, Gleichgultigfeit gegen bie Religion, alfo Unglaube, Berrath an allem Glauben und Sochverrath am rechten Giauben, ber in Solland ber protestantische war? Das ift fo in ber Menschen Art und, in biesem Ginne, bennnach gang menschilch, wenn auch bodift unmenfchlich. Der Riebere will Gleichstellung, ber Bobruckte Breifeit, ber Gleiche aber und ber Freie mochten hober fleben, fich aus-Beidnen, mehr gelten und permogen, erft fie felbft, bann auch ihre Rinber und Rinbestinder. Wer Unrecht leibet, will nur Recht; wer aber als fein Recht hat und haben kann, halt fein Berrecht, das kaufend Unbere rechtlos macht, für beiliges Recht. In bem Rampfe gegen 23 aple zeichnete fich fein alter Freund und College, ber protestantifche Prediger Zurien aus. Er ging fo weit, als fein formlicher Uneldger aufzutreten, und ihn vor bem Confisterium von Rotterbam afs einen Beind ber Kirche und bes Staates zu belangen. Das mar zu allen Beiten fo. Jeber, ben man verberben wollte, und feines Bergebens überweisen konnte; wer burch feine Unichuth, burch feine Tugend geschütst, bon ben Befegen nicht gu erreichen ift, geht in ber weiten unbeftimmten

Unklage unter, daß er sich gegen ben Thron und den Altar verschworen: Das ift ein weites Meer ber Schuld, aus dem sich ber Ungluckliche, den man hineingeworfen, an kein Ufer rettet. Jurieu mar Bayle's Freund gewesen und ihm fur geleistete Dienste durch Dankbarkeit ver= pflichtet. Jurieu aber war auch ein Diener Gottes und seiner heiligen Rirche, und geht Gottes Sache nicht über menschliche Dinge, die Ewigs keit nicht über das schnode Zeitliche? Go haben sich die immer in den Himmel zurückgezogen, welche sich ihren Pflichten auf der Erde entzies hen wollten. Die Behörden in Rotterdam suchten den Streit auszu= gleichen und ben Folgen besselben zu begegnen. Da estihnen aber nicht gelingen wollte, thaten fie, was eine hohe Dbrigkeit in ahnlichen Fallen zu thun pflegt; sie gaben ber herrschenden Stimmung nach, wollten bes Verraths an Kirche und Staat sich nicht verbächtig machen, entsetzen Bayle seiner Stelle, zogen seine Pension von 500 fl. ein und verbaten ihm fogar Privatunterricht zu geben. Bante machte über ben ekelhaf= ten Streit mehrere Schriften bekannt, die aber für uns weder belehrend noch anziehend fein können. Es macht ihm Chre, daß er sein Schickfal mit Gleichmuth ertrug. Die Muge, welche ihm geworden, benutte er, um sein historisches und kritisches Wörterbuch (Dictionnaire historique et critique) zu schreiben, ein unermeßliches Werk, ein unvergängliches Denkmal seines Verkassers, der in ihm ein ausgebreitetes Wissen, reife Urtheilskraft, Scharffinn, und eine feltene Gelehrsamkeit und ausdauernde Beharrlichkeit zeigt. Man hat ihm manche Fehler und Jrrthumer, wie auch dem Geiste der Gese von Montesquieu nachgewiesen; und an welthem Menschenwerke ließen fich folche nicht finden? Aber auch mit seinen Fehlern und Frrthumern wird das historische und Fritische Wörterbuch eines ber merkwürdigften Erzeugnisse des menschli= chen Geistes bleiben. Das warde auch fogleich erkannt, weniger durch die Theilnahme feiner Freunde, als burch den Haß seiner Feinde, ber ein instinctartiges Worgefühl von seinem ganzen Ginflusse hatte. Der fromme Freund Jurien trat mit einer neuen Unklage auf. Der Druck des : Werks ward in Frankreich verboten. Das hatte die Folge aller Verbote dieser Art, daß man die Aufmerksamkeit: auf das Buch und seinen Ber= fasser lebendig erhielt, das Verbot erst heimlich umging und endlich la-Dem guten Banle machte bie Sache viel Berbruß, cherlich fand. ohne daß aller Verdruß und Aerger von beiden Seiten an ber Sache Bante ging n leiblich unter amb wirkte geistig fort. Alle Verfolgungen in Sachen des Glaibens. und der Meinung haben denselben Erfolg, namlich keinen, ober einen bem beabsichtigten entgegen= gesetzten. Die Gewalt glaubt die Stelle der Porsehung vertreten zu ha= ben, wenn sie in ihrer Weisheit bas Suhn tobt geschlagen, welches bas Ei gelegt, in dem bie gefürchtete Brut enthalten ist. Das Worterbuch, von dem die erste Auflage 1697 erschienen war, hatte 1702 eine zweite . Jehr vermehrte.

Bayle stath den 28. December 1706 im neun und funfzigsten Jahre seines Lebens. Alls Gelehrter und Schriftsteller fand er Auerken-

- - - Vi

nung und Würdigung. Nicht weniger schätbar war er als Mensch. Gefällig, wohlwollend, ohne Anmaßung und Eitelkeit, that er Gutes, wo er konnte, lebte friedlich mit aller Welt, wenn fie ihm ben Frieden nur gonnen wollte, in harmlosem Umgange mit den Buchern und sich selbst, fo daß ihm für andere Angelegenheiten kaum Zeit blieb. Er arbeitete gewöhnlich 14 Stunden des Tages. Mit Recht wirft man ihm viels leicht eine zu leichte Beweglichkeit bes Charafters vor, bie sich auch in feinen Unfichten und Gefinnungen zeigt, welche er nicht felten wechselt. Bas seine Gegner und Tabler am meiften gegen ihn erbittert, ift seine Zweifelsucht, sein Skepticismus und Porrhonismus, ober welchen Namen sie bem Uebel geben. Seltsamer Vorwurf! Glauben ist immer leichter, als zweifeln und prufen. Der Glaube ist bequem und beruhigend; ber Zweifel macht Unftrengung und Beforgniß. Der Glaube ift ein Gut, wie Alle versichern, die ihn haben und geben wollen. Ift der nun, welcher eines Gutes nicht theilhaftig wird, ein Gunder, ober nicht vielmehr ein Unglücklicher? Muffen wir ihn nicht bedauern, statt ihn zu verdammen? Zum Zweifeln wie zum Glauben, wenn er nicht Aberglaube ist, gehos ren Grunde. But nun ihr fromme, wohlwollende und gluckliche Glaubige, bie ihr im Besige ber Bahrheit seid, macht sie geltend burch Grunde, benen, wenn sie wirklich Grund haben, der Sieg doch werden muß! Was wisset ihr benn, ich bitte euch, von alle bem, was die Polemit ber bamaligen Beit, mas bie Gelehrten, Beifen und Cophisten, die Schulen und Akademien und so auch Banle in seinen Streitschriften vorzüglich beschäftigt hat? Waso wisset ihr von bem Willen und ben Zwecken Gottes und den Eigenschaften bes hochsten Wesens, ihr aufgeblafenen Thoren, die ihr fo freigebig feib mit euerm Berdammungsurtheil gegen Utheiften, Deiften und Pantheiften, ihr, beren anmagendes Wiffen mahre Gotteslafterung ift gegen bas bescheibene Gingestandniß ber Unwissenheit berer, die ihr laftert? Das wisset ihr von der Schopfung und ihrem Ursprunge, ihr armseligen Geschöpfe, Tropfen im Dean, Sandkorn der Bufte, Tagthierchen der Ewigkeit? Das wiffet ihr von der Borfehung und ihren Zweden und Mitteln und Wegen, von der Freiheit, ber vorherbestimmten Sarmonie, bem Gige ber Geele, bem Ursprunge bes Bosen ? -3. Weihel

Bagar; f. Sanbel.

Beamte, f. Staatsbienft.

Beaumarchais, der Sohn eines Uhrmachers, ward 1732 zu Paris geboren. Die Natur hatte den Stoff zu einem tief eingreifenden, vielwirkenden Manne in ihn gelegt, geeignet sich in einer Bolksversammlung, in einem Senate, auf der Börse, oder im Cabinete geltend zu machen. Es kam darauf an, in welcher Laufbahn und unter welchen Verhältnissen sich seine Talente entwickelten und welche Richtung sie durch dieselbe erhielten. In Frankreich, unter Ludswig XV., ward er, was er nach Zeit und Umständen werden konnte. Durch den Schutz der Töchter des Königs, denen er auf der Guitarre Unterricht ertheilte, kam er an den Hof, in dessen Art er sich mit dersuchen kam er an den Hof, in dessen Art er sich mit dersuchen kam er an den Hof, in dessen Art er sich mit dersuchen kam er an den Hof, in dessen Art er sich mit dersuchen kam er an den Hof, in dessen Art er sich mit dersuchen kam er an den Hof, in dessen Art er sich mit dersuchen kam er an den Hof, in dessen Art er sich mit dersuchen kam er an den Hof, in dessen Art er sich mit dersuchen kam er an den Hoffen Art er sich mit dersuchen kam er an den Hoffen Art er sich mit dersuchen kam er an den Hoffen Art er sich mit dersuchen kam er an den Hoffen Art er sich mit dersuchen kam er an den Hoffen Art er sich mit dersuchen kam er an den Hoffen Art er sich mit dersuchen kam er an den Hoffen Art er sich mit der Schutzen kam er an den Hoffen Art er sich mit der Schutzen kam er an den Hoffen Art er sich kam er an den Konstanten kam er an der Schutzen kam er an der Schutzen kam er an den Hoffen Art er sich kam er an der Schutzen kam er an der Konten kam er an der Schutzen kam er an kam er

felben Leichtigkeit fanb, bie ihn in jeber Lage feines Lebens, in jebem Berufe, dem er folgte, auszeichnete: als Staatsmann und Freund ber Minister, ale Hosling, als Schriftsteller und Handelsmann, mochte er ber Verwaltung dienen, ober im Kampfe mit ihr und den Gerichtsbe= horben feine Ungnade im Gefangniffe bugen, die Amerikaner, welche um ihre Unabhangigkeit kampften, mit Waffen verseben, ober seinen Figaro auf die Buhne bringen. Eines Geschäftes wegen, an dem er Theil ge= nommen, ward er als Schuldner einer Summe belangt und in einen Proces verwickelt, deffen Verhandlungen einen großen und den merkwurdigsten Theil seines Lebens fullten. Er klagte über Bestechlichkeit und ward feiner Seits der Verleumdung beschuldigt. Beaumarchais, bem es nicht gelingen wollte, auf bem gewöhnlichen Wege mit der Ge= walt und ihren Behörden fertig zu werden, zog geschickt das Publicum ins Spiel und verstand es, die offentliche Meinung, die sich als eine Macht zu zeigen anfing, zu gewinnen. Er schrieb seine gerichtlichen Denkwürdigkeiten (Mémoires judiciaires), die eine große Wirkung thaten und auf die nahe Zukunft nicht ohne bedeutenden Ginfluß blie= ben. Geneigt und geschickt, jeden Weg zu betreten, ber ihn zum Ziele führen konnte, bas er in dem Sochsten fand, was die Gesellschaft ba= mals bot, bewarb er sich um Geld und Einfluß. Als Musiklehrer ber Tochter Ludwig's XV. gewann er Haltung am Hofe. Der Hof sette ibn mit ben Ministern und ben Generalpachtern in Berührung, benen er sich nuglich zu machen wußte in feinem eigenen Interesse; jene ga= ben ihm Theil an ihrem Unfeben, biefe an ihren einträglichen Geloge= schaften, und Beaumarchais besaß, was sich in Frankreich erreichen ließ — Gunst und Reichthum. Aber ber Besitz bieser Guter war nicht ohne Gefahr für einen Mann, ber um so mehr Reider und Nebenbuh= - ler zählen mußte, da er, was er hatte, nur fich selbst verdankte, und weder Geburt noch angeerbtes Bermogen ihn zu seiner Stellung unter der Aristokratie berechtigten. Es fehlte auch nicht an Minken und Deutungen über die Mittel und Wege, durch die er erworben hatte. fah sich durch die Beschuldigungen seiner Feinde, die in manchen Punk= ten nicht unbegründet sein mochten, auf der Bank der Ungeklagten. Diese Stellung, die zu einer Zeit, wo es noch keine politische Processe gab, nur Schande und Nachtheil brachte, wußte Beaumarchais zu feiner Ehre und zu seinem Bortheil zu benugen. In den Begriffen und Unsichten waren wunderbare Veränderungen vorgegangen, die, nur von Wenigen bemerkt, ben Wenigen, die sie bemerkten und verstanden, eine neue Ordnung der Dinge, die sich im Stillen vorbereitete, verkundeten. Der Ungeklagte trat selbst als Klager auf, und zeigte in bem Befchul= digten einen mißhandelten Burger, einen in seinen Rechten gekrankten Menschen, ein Opfer der Gewalt, die nicht Recht um Willfur ubte. Der neue, noch nicht gehörte Ton fand einen machtigen Unklang in den Gemuthern. Mensch und Burger, Willfur und Recht, Gewalt und Pflicht! Die Worte übten eine Zauberkraft, und die Richter felbst tra= ten an die Stelle bessen, ben sie richten sollten, und es fette sich eine Macht zu Gericht, die, bisher noch nicht gekannt, viel weniger anerkannt war, eine Macht, ohne beren Beistand feine Macht im Staate auf bie Dauer mehr bestehen kann, die Macht — ber offentlichen Meinung. Die neuen Ibeen über Staat und Rirche und die freisinnigen Unsichten und was man die Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts zu nennen pflegt, hatten besonders die hohern Stande durchdrungen und maren, wenn auch nicht immer Gegenstände der Einsicht und Erkenntniß, boch Urtikel der Mode geworden. Es ist ein anziehendes und auffallendes Schauspiel, zu sehen, wie gerabe Leute von Geburt uud Rang mit Ab= ficht oder aus Leichtsinn die Materialien zusammenzutragen beschäftigt find, die dem ungeheuern Brande der Revolution dienten, in welchem die Wortheile und Borguge, die Geburt und Rang geben, untergehen follten. Beaumarchais wußte diese Stimmung vortrefflich zu benugen, in= bem er fich zum Reprafentanten bes britten Stanbes machte. ther Eigenschaft ward ihm von diesem Alles vergeben, und der Partei= geist, wie das immer der Fall ist, ließ nur als verwerslich ober annehm= bar gelten, was ihm Nachtheil ober Bortheil brachte. Vergebens suchte man ihm nachzuweisen, er sei ein Sofling, ein Poffenreißer, leichtfertig und übermuthig, je nachdem Lage und Stellung bei ihm wechselten; er war vom britten Stande, er war Burger, und das machte seine Sache zur Sache des Bolks und berer, die sich zum Bolke zählten oder es be-Das Porlament gab ein Urtheil, das Beaumarchais weder verdammte noch freisprach, sondern, auf dem Wege der richtigen Mitte, beibe Parteien zufrieden stellen sollte; und keine war es. öffentliche Meinung hatte schon vor ber Entscheidung bes Parlaments entschieden, und, — was den Charakter dieser Zeit bezeichnet, — der Hof und die Stadt nahmen keinen Unstand, sich für Beaumarch ais gegen ben Gerichtshof und bemnach gegen bie Staatsgewalt zu erklaren. Prinz Conti lud ihn zur Tafel, indem er sagte, seine Abkunft sei wohl gut genug, daß er das Beispiel geben durfe, wie man einen so großen Bürger behandeln muffe. Dieser große Burger, den das Parlament verurtheilt hatte, den seine Feinde auf jede Weise mißhandelten und herab= zusegen bemuht waren, verfolgte mit Beharrlichkeit ben betretenen Weg. Das machte seine Starke, bag er sich gleich blieb in seinen Bestrebun= gen und durch alle Mittel benfelben 3weck zu erreichen suchte, im offent= lichen Leben, als politischer Schriftsteller und als dramatischer Dichter. Immer und allenthalben hat er das Bestehende, das Uebertragene und Ueberlieferte, die Standesvorurtheile und Privilegien, die Gewalt in ih= rem Migbrauche bekämpft und verhaßt und lächerlich gemacht. haben, wie er, der Revolution vorgearbeitet, und das morsche Gebäude der gesellschaftlichen und bürgerlichen Ordnung untergraben, unbekummert, was über bessen Trummern aufzuführen sei. Als sein Figaro (le mariage de Figaro) gegeben werden sollte, fand die Aufführung des Studes starken Widerspruch, und man stritt sich so heftig fur und ge= gen, daß der König selbst entscheiden wollte. Es ward im vertrauten Zirkel vorgelesen, und der Monarch fühlte sich, durch die häusigen starken

Angriffe auf ben Staat und seine Einrichtungen nichts weniger als er-"Nein, rief er aus, bas ist schlechter Geschmack. Das ist abscheulich! Gespielt wird es sicher nicht. Man mußte die Bastille nieber= reißen, wenn die Vorstellung dieses Stucks keine gefährliche Inconsequenz Dieser Mensch macht Alles lächerlich, was man an einer Regierung achten muß." — "Das Stuck wird also nicht gegeben?" fragte die Konigin. — "Nein, mahrhaftig nicht, erwiederte Ludwig XVI.; barauf konnen Sie sich verlassen." — Man muß ben richtigen Blick und den guten Willen bes Konigs anerkennen; aber was er wollte, ge= Figaro ward gegeben, auch bie Bastille geschleift, schah nicht immer. nur spater und von andern Sanden, als sich ber gute Ludwig bachte. Er hatte viele Vorzuge und Tugenden eines trefflichen Regenten, nur den ersten Vorzug, die nothigste Tugend nicht, nämlich Charakterstärke; und "Charafter haben, bemertte Mirabeau, heißt auch Talente haben, besonders um zu regieren."

Beaumarchais starb 1799, und hat also noch das Werk gesehen, an dem er ein so rüstiger Arbeiter gewesen. Sein abenteuerliches Leben war inhaltschwer und folgereich. Von dürgerlicher Abkunft in die Nähe des Throns gestellt, von der Dürstigkeit zum Reichthum gelangt, zieht er selbst den Stand herab, zu dem er sich erhoben, und fördert durch alle Mittel ein Reich der Gleichheit, über das er sich durch Talent und Anstrengung gesetzt. Hösling und Speculant versieht er das empörte Amerika mit Wassen, und bietet mit Erfolg seinen ganzen Einfluß auf die Regierung auf, damit sie den Ausstand begünstige. Durch einen Proces, in dem es sich um vierhundert und einige funfzig Franken handelt, setzt er Frankreich in Gährung und hilft eine Revolution bereiten, die schonend an ihm vorübergeht.

Beccaria (Marchese Cafare Bonesano be), 1735 als mais ländischer Patricier zu Mailand geboren, hat sich durch seine berühmte Schrift uber Berbrechen und Strafen (dei delittie delle pene) 1764 wahrhaft unsterbliche Verdienste erworben. Er hat die Menschheit und zunächst die juristische und politische Cultur und Staatseinrichtung in einem ihrer Haupttheile wahrhaft vorwärts und, als ein Vorkämpfer für ben Sieg ber Gerechtigkeit und humanitat im Strafrecht und Strafverfahren, einer großen noch immer fortschreitenden Reform entgegenge= Die Geschichte unserer neueren veredelten wissenschaftlichen Be= handlung des Strafrechts und einer die hohe Wurde und die Freiheit des Menschen allmalig mehr und mehr ehrenden praktischen Verwaltung dieses wichtigsten und schwierigsten Rechtstheils wird stets an der Spige biefer Periode als ihren vorzüglichsten Grunder den genialen und begei= sterten Kampfer gegen Tortur und Todesstrafe, und gegen despotische Graufamkeit des Strafrechts zu ruhmen haben. Wenigstens alsbann wird sie dieses thun, wenn sie nicht nach der aufgeschichteten Masse einer für sich allein oft allzu unfruchtbaren Gelehrsamkeit mißt, sondern nach der anregenden lebendigen Wirkung auf das Leben und auf die Wissen= Fur biese Wirkung kann oft auch eine kleinere Schrift beschaft selbst.

beutenber werben, als manches große hochgelehrte Werk. Sie kann es, wenn fie fo, wie bie Abhandlung von Beccaria gerabe im gludlichen Beitpunkt mit ber ergreifenden Gewalt und der belebenben Marme einer tiefen sittlichen Begeisterung für bas Rechte und für einfache große Hauptideen die herrschaft alten Borurtheils und hergebrachten Unrechts erschüttert und neue fruchtbare Reime pflanzt. Gie wird es um fo leichs ter, wenn sie so, wie ebenfalls Beccaria's Schrift, in allgemein verständlicher Sprache und ergreifender Darstellung nicht blos an die Benossen der Schule und der Bunft sich wendet, fondern soweit möglich alle empfänglichen Beifter, alle eblen Freunde von Wahrheit und Menschenwohl in allen gesitteten Nationen, und nicht blos deren Berftand, sondern fo, wie Beccaria in feinem menschenfreundlichen Gifer, mit ber Sprache marmen Gefühls und glubender Beredtsamkeit auch die Bergen für die neue Reform gewinnt. Der Verstand und die blos theore tische Unsicht werden fur sich allein und ohne die Gesinnung nicht praktisch. Und erst jene moralische Macht einer so gewaltigen öffentlichen Meinung nothigt auch vielen Zunftmeistern Achtung ab, ober zwingt sie, wenn auch noch wiberwilligen Bergens, felbst in die neue Bahn einzugehen, während sie, sich allein überlassen, eingerostet in ihren Bunft= vorurtheilen, vielleicht eine folche Schrift, als "eine leibenschaftliche," ober als "eine philosophische Declamation und Empfindelei," wie man hier und da selbst Beccaria's Werk nennen hörte, hochmuthig zur Seite legen wurden.

Um sich aber die Bedeutung und Wirkung biefer Schrift zu vers anschaulichen, muß man auf die Robbeit und Barbarei bliden, welche in der Wissenschaft und Praxis des Criminalrechts in allen europäischen Landern herrschten, ehe Beccaria's Buch überall ben größten Gin= bruck machte, ehe es ungahligemale gebruckt, übersett und commentitt Man betrachte nur die damals so gut wie unbestrittene Berrs schaft der Tortur und ihrer schauberhaften Greuel, ferner die furchtbar häufigen Todesstrafen und die Grausamkeit so vieler Strafen, wodurch man, ohne nach den hoheren Ideen und Grundfagen der Gerechtigkeit und Humanitat auch nur zu fragen, einen rechtlosen Abschreckungefrieg führen zu muffen wahnte, bem man unbedenklich Freiheit und Burde, Sicherheit und Recht des Menschen und bes Burgers zum Opfer brachte! Man betrachte sobann ben allgemeinen großen Einbruck von Beccas ria's Werk, die badurch bewirkte allgemeine folgenreiche Erschütterung bes öffentlichen Gewiffens, des moralischen wie des rechtlichen, des wis senschaftlichen wie bes praktischen! Bezog sich biese Erschütterung der bisherigen Meinungen zwar zunachst nur auf die Tortur, die Todesstrafe und die grausame Barte einer blinden Abschreckungstheorie, und auf die Nichtbeachtung der hochsten Grundsage einer hoheren, einer sittlichen und humanen Gerechtigkeit, so mußte boch folgeweise naturlich die neue Prufung und Umgestaltung immer mehr alle Theile bes Strafrechts und bes Strafverfahrens ergreifen. 

Freilich war allerdings der Bestrebung Beccaria's und ihrer Wirkung überall vorgearbeitet. Sonst waren beide gar nicht historisch erklarbar gewesen, und absolut Neues wird ja in unserer schon alten Welt faum erbacht werben konnen. Insbesondere hatten in Frankreich Montesquieu, Boltaire und bie Encyflopabiften die alten Vorurtheile und ben Obscurantismus, überhaupt eine blinde despotische Berrschaft der Auctoritat der geistlichen und weltlichen Macht, der buch= ftablichen Satung und bes hiftorisch Bestehenben gewaltig erschuttert. Sie hatten ben Beift bes 3meifels und der Prufung und freiere Unfich= ten über die allgemeinen religiosen und politischen Verhältnisse verbreitet. Huch in Deutschland war allmälig ein selbstständigeres philosophisches Streben erwacht. Aber Beccaria's Berbienft bleibt es, bag er in feinem gewaltigen Ungriff auf bas bisherige Strafrecht bie neue beffere Richtung ber Geifter mit folder Genialitat und Energie, mit folder eblen menschenfreundlichen Gefinnung gerade fur bas Strafrecht und für seine wichtigsten Hauptpunkte praktisch zu machen mußte. Berbienst ist es vor allem, daß er, frei von der rein negativen und materialistischen Richtung ber Encyflopabisten und felbst Boltaire's, welcher gegen die Todesstrafe nichts Besseres zu sagen wußte, als: "ein tobter Mensch kann nichts mehr nuten" (un homme pendu n'est plus bon à rien), es that mit der begeisternden Rraft der hochsten sittlichen Ibeen ber Gerechtigkeit und der Menschenwurde, welche felbst bei Mon= tesquieu zu fehr im Hintergrunde stehen, und daß er biefe Ibeen als bas fortwirkende hohere Lebensprincip in die criminalrechtlichen Bestrebun= gen einburgerte, wo sie, nachdem man sie, freilich theilweise vorübergebend, aufs Neue durch eine materialistische Abschreckungstheorie verlette, den= noch immer mehr die Gesetze hoherer Menschlichkeit jum Siege bringen merben.

Die Tortur hat Beccaria fast unmittelbar gestürzt. Er hat fie, welche, wie er fagte, "grausame Qualen einem Mitburger zufügt, nicht weil man weiß, daß er schuldig ist, sondern weil man es nicht weiß," allen Freunden des Rechts und der Menschlichkeit verabscheuungswürdig und ihre Unhänger wenigstens durch Schaam und Scheu vor dem erwachten öffentlichen Gewissen ber gesitteten Welt verstummen gemacht. Schon allein dadurch aber hat er, wie man es immer allgemeiner ans erkennt, ben gangen fruheren Criminalproceg unhaltbar gemacht unb mittelbar die Unerkennung der Nothwendigkeit der Herstellung der Ge= schwornengerichte begründet (f. Urt. Ableugnung). Den Glauben an Die Rechtmäßigkeit der Todesstrafen hat er tief erschuttert und sie und die grausame Harte ber Strafen außerordentlich vermindert. Vor allem wichtig aber ist es, daß er mit Erfolg ben Blick auf die hoheren Grundfate der strafenden Gerechtigkeit und der Strafpolitik hingewiesen und jenen großen Wetteifer ber Talente hervorgebracht hat, welche burch Prufung der Grundgedanken des Eriminalrechts und der mahren Aufgaben ber criminalrechtlichen Einrichtungen in der Theorie und Praris eine neue Periode bes Criminalrechts begrundeten. Sehr mit Recht also konnte

Staate = Lexikon, II.

einer unserer gründlichsten Literatoren (Spangenberg) von Beczaria sagen: "Er ist der Schöpfer der humanen Behandlung der Strafrechtspflege, der Begründer einer menschenfreundlichen Verbesserung der Eriminalgesetzgebung selbst. In allen neueren Strafgesetzen sindet man die Spuren seines Werks. Liebe für die Wissenschaft, Liebe für die Freiheit und Mitleid gegen das Elend der Menschen, als Sklaven so vieler Irrthümer und Vorurtheile, waren die Triebfedern zur Herausgabe desselben." Und man wird nicht zu viel sagen, wenn man behauptet, diese einzige kleine Schrift hat Hunderttausenden unserer Mitzmenschen, oft völlig unschuldigen, Leben oder Gesundheit gerettet.

Das Einzelne der Ansichten und der Argumente von Beccaria mussen wir natürlich den besonderen Artikeln über Tortur, Todesstrafe, Strafrechtstheorie, Strafanstalten, überlassen. Auch kommt es an sich auf diese Einzelnheiten für die Beurtheilung seiner Wichtigkeit für Wissenschaft und Leben wenig an. Die Idee mit Gesinnung und Chazrakter praktisch gemacht, die bessere Richtung sind mehr werth, als alle

Ginzelnheiten.

Much in Beziehung auf die außeren Lebensverhaltnisse bes ausge= zeichneten Mannes gebietet uns ber Plan bes Staatslerikons Rurge. Beccaria hatte das mit vielen bedeutenben Mannern gemeinschaftlich, daß er ben edelsten Theil seiner Bildung weiblicher Einwirkung zuschrieb. Seiner Richtung nach gehorte er, um nach heutiger Beife gu reben, ber philosophischen Schule an, wie benn auch wohl der Natur der Sache nach mahre burchgreifende Reformen und hohere Entwickelungen in dem gesellschaftlichen Leben und in der Wiffenschaft mehr von hoheren Ibeen, als von der, freilich höchst wichtigen, gelehrten Erforschung des Historischen und von der ausschließlichen Rid,tung auf dasselbe ausgehen werden, fo daß es begreiflich ist, daß Manner wie Beccaria ober wie z. B. ber große Reformator Thomasius in dieser Beziehung ungleich wirkfamer find, weit mehr Grunder einer neuen Periode werben, als ber philosophischen Richtung gar nicht angehörige viel gelehrtere Manner. Schon im fruhen jugendlichen Alter ergriff Beccaria mit Vorliebe bie philosophischen Studien und verband fich mit Gleichgefinnten gum gemeinschaftlichen Studiren ber frangofischen Philosophen und ber Ency= Plopabiften. Eine vorzügliche Einwirkung auf feine geistige Ausbildung fchrieb er Montesquieu's perfifchen Briefen gu. unmittelbarsten Einfluß auf die praktische Entwickelung seiner Unsichten hatte, wie es scheint, ein gesellschaftlicher Berein der besten Kopfe in Mailand, welcher fich im Sause des trefflichen Grafen Beri versam= melte und, angeregt von ben frangofischen Bestrebungen für Aufklarung und freie menschliche Entwickelung, ein periodisches Blatt (Il Caste) im gleichen Sinne herausgab, woran Beccaria thatigen Untheil nahm. In biesem Vereine entstand ihm auch zunachst die Idee seines unsterb= lichen Werks. Die frangofischen Encyklopabisten hatten, veranlaßt burch den schauderhaften Justizmord gegen Jean Calas in Toulouse, einem Mitgliede des erwähnten Mailander Bereins geschrieben, daß

es jest bie rechte Zeit fei, gegen bie Graufamteit bes Strafrechts unb gegen die Unbulbsamkeit religiofer Meinungen zu kampfen. Jenes Mitglied las ben Brief in ber Gesellschaft vor. Diese ergriff die Sache mit Warme, und Beccaria übernahm bie Aufgabe und schrieb sein fe-Betrübt muß ber Menschenfreund sich fragen, ob gensreiches Werk. wohl heute in manchen Lanbern auch nur ein folcher Berein und seine Beitschrift und die Freiheit ber Presse fur sie, ja auch nur fur die offene Enthüllung folder öffentlichen Frevelthaten, wie die jenes Justizmordes und endlich für einen so freimuthigen und feurigen Angriff auf Sahrhunderte alte Mißbrauche ber gesellschaftlichen Einrichtunge wie der von Beccaria, geduldet, ob nicht vielmehr ein durch sie bedingter segensteicher Fortschritt bes menschlichen Geschlechts im Reime erstickt, selbst bie Rettung bes Lebens vieler, vieler Menschen verhindert werden mochte ? Die bamalige österreichische Regierung in Mailand barf man also loben, daß sie jenen Fortschritt nicht unmöglich machte, ja daß sie später (1768) bem Urheber beffelben fogar einen Lehrstuhl ber Staatswirth. schaft zu Mailand errichtete. Mit Bedauern aber muß man hinzufügen. daß doch Beccaria zunächst nachdem er anonym zu Monaco sein Werk hatte erscheinen lassen, und nachdem basselbe bereits auch im Auslande enthusiastische Aufnahme gefunden hatte, sein Lebensschicksal durch eine gefährliche politische Verfolgung bedroht sah. Zwar befreite ihn ber kaiserliche Statthalter Graf Firmian von der Gefahr. Aber boch war bie Folge, baß Beccaria im Fache ber Politik nicht mehr als Schrift= steller auftrat, und sein großes Werk über Gesetzebung unterdrückte. Nur eine philosophische Sprachlehre und Theorie des Styls unter dem Titel: Ricerche intorno alla natura dello stilo schrieb er noch, und diese konnte er naturlich ungehindert und gefahrlos, aber sicher mit wes niger Nugen fur die Menschheit, als jenes Werk gehabt haben wurde, 1770 in Mailand erscheinen lassen. Erst lang nach seinem Tobe, 1804, hat man auch von ihm gehaltene Vorlesungen über die Staatswirthschaft herausgegeben. Die wahrhafte reine Menschenliebe und eble Gesinnung, die das Hauptwerk von Beccaria befeelt, bewährte sich auch in seinem Leben: Er genoß als ebler Mensch, als ein guter Sohn gegen einen bon ihm fehr verschiedenen, von den Borurtheilen seiner Zeit eingenom. menen Vater, als treuer Freund und als zartlicher Gatte ber allgemein-Ein Schlagsluß endete 1793 das Leben des großherzigen sten Achtung. Menschenfreundes.

Beccaria's Schriften erschienen zusammengebruckt 1770 in Nesapel unter dem Titel: Opere diverse del Marchese Cesare Beccaria Bonesano, Patricio Milanese. Die beste Ausgabe der Schrift dei delittie delle pene erschien mit Verbesserungen von ihm selbst in Venedig 1781 in zwei Octavbändchen. Die besten deutschen Uebersetzungen sind die, welche (von Flathe) mit Anmerkungen Hommels 1788 und 1789 erschien und die von J. A. Bergk, Leipzig 1798. Die beste französische Uebersetzung ist die von dem Abbe Morelet, welche 1798 der berühmte Senator, und jezige Pair, Noderer herausgab, und welche

20 \*

- CONTRACT

jugleich einen Commentar von Diderot enthält. Eine spanische versbot consequent in ihrem scheußlichen Unterdrückungssystem die Inquisistion. Von den vielen Commentationen des Werks verdient vorzüglich genannt zu werden die von Voltaire: Commentaire sur le livre des delits et des peines 1766. Nachrichten über das Leben von Becscaria geben Bergk in seiner Uebersekung und Fuhrmann, denkswürdige Personen der alten und neuen Zeit Bb. I. S. 310. S. auch Bräns Miscellen aus der neuesten ausl. Litter. Heft I. S. 67 ff.

Bebemund, f. Leibeigenfchaft.

Bedingung, Beitbestimmung und 3 wedbestimmung (conditio, dies, modus), bie sogenannten Debenbestimmungen ber Rechtsgeschäfte. Bedingen, ausbedingen, einbedingen u. f. m. und Bedingung kann man ableiten von Ding, insofern es irgend Et= was, irgend eine Thatsache ober Erscheinung bezeichnet, oder besser zunächst von Ding und bingen im altbeutschen Rechtssprachgebrauch, also von bem Uebereinkommen, dem rechtlichen oder wechselseitigen Festsetzen. (und der Berhandlung und ber Bolksversammlung bafur). In beiden Fallen be= zeichnet es ähnlich, wie nach seiner etymologischen Bedeutung auch bas romische Wort conditio, ein Segen, ein Festsetzen eines Etwas, womit irgend etwas Anderes verbunden sein foll, eine Voraussetzung, unter welcher etwas anderes ift (also Spothese nach der griechischen Be= zeichnung). Se nachbem nun biefes Borausseten nach logischen, meta= physischen, ober juriftischen Gesetzen stattfindet und beurtheilt wied, spricht man vom logischen, metaphysischen ober juriftischen Bedingten und Un= Juristische. Bedingung im allgemeinsten Sinne ist also eine Woraussetzung irgend eines Umstandes ober Ereignisses, wovon ein Recht oder ein Rechtsverhaltniß abhangen foll. Im engeren Sinne versteht man jedoch unter juristischer Bedingung nur folche besondere be= liebig bestimmte, ungewiffe, zufunftige Greigniffe, von de= ren Eintritt man Nechte abhängig macht. Von diesen unterscheidet man also Bedingungen in einem uneigentlichen und weiteren Sinne, nämlich einestheils: diejenigen Voraussetzungen ober Bedingungen, welche in einem bestimmten Rechtsgeschaft schon von felbst feiner allge= meinen rechtlichen Natur nach enthalten sind und sein muffen, so daß sie also gar keiner besonderen Festsetzung ober Hinzufügung bedurfen (conditio intrinseca seu tacita); anderntheils: Voraussetun= gen von bereits in der Bergangenheit oder Gegenwart vorhan= benen Umständen (conditio in praeteritum ober in praesens collata), und enblich, bloße Zeitbestimmungen und Zweckbestimmungen. Eine Beit kann bestimmt werden entweder fur ben Gintritt bes Rechts felbst oder für feine Verfolgung. Die Zwechbestimmungen legen bem Erwerber bes Rechts gewisse Pflichten in Beziehung auf basselbe auf. Man nennt die Bedingungen affirmativ, wenn die Voraussetzung, von welcher Rechte abhängig gemacht werden, in bem Eintreten eines bestimmten positiven Greignisses, negativ, wenn sie in bem Nichtein= treten desselben bestehen. Man nennt sie physisch ober moralisch unmöglich, wenn sie entweder nach physischen Gesehen gar nicht einstreten können, oder nach juristischen und nach anerkannten moralischen Gesehen nicht herbeigeführt werden sollen. Sie sind ferner entweder willkürliche (pote stative), sosern ihr Eintreten von dem Willeh der Theilnehmer des Geschäfts abhängt, oder zu fällige, sosern dieses nicht ist. Endlich sind sie aufschiebende, wenn der erste wirkliche Erwerb des Rechts, und auflösende, wenn der Rückerwerb oder die Wiederauflös

fung beffelben badurch bedingt ift.

Im Allgemeinen kann in allen, fowohl in ben staats = und volkerrecht= lichen, wie in den privatrechtlichen, in den eigentlich vertragsmäßigen wie in den fogenannten einseitigen Geschäften der Eintritt der durch sie bestimmten Rechtsverhaltniffe an Bedingungen gefnupft werben. gemeinste rechtliche Wirkung der Bedingung ift alsbann, daß 1) sobald es gewiß wird, daß die bedingende Boraussetzung gar nicht eintritt (conditio deficit), bas Geschaft (bei ber auflosenden Bedingung bie De= benbestimmung seiner Wiederauflosung) als gar nicht abgeschlossen angesehen wird. Ift aber 2) die Gewißheit des Michteintritts und auch ber Eintritt noch nicht vorhanden, fo schiebt bie Bedingung, folange als fie foldergeftalt noch fchwebt, ben unbedingten Erwerb (bei Resolutivbebingungen den Ruckerwerb) auf, boch tragt auch der bedingt Berechtigte feine bedingte Berechtigung ober feine Soffnung auf die Erben über, und der bedingt Berpflichtete muß die Entscheidung über ben Gintritt ber Bedingung abwarten, und barf ihren Gintritt nicht hindern, wibris genfalls fie fur ben Berechtigten als erfullt angeseben wirb.

Wegen der Gemeinschaftlichkeit der allgemeinsten Grundsätze und Grundverhältnisse des Rechts für alle Theile desselben, für Botker = und Staatsrecht wie für das Privatrecht, gelten auch für die beiden ersteren die aus jenen allgemeinen Grundlagen abgeleiteten Grundsätze über Versträge und ihre Nebenbestimmungen, Bedingungen, Zeitbestimmung und Zweckbestimmung. Da dieselben aber mit besonderer Schärfe von der classischen römischen Jurisprudenz entwickelt sind, so pflegt man sie in den publicistischen Werken großentheils zu übergehen und aus den Panzbetten vorauszusezen und nur die durch die besonderen staats = und volzkerrechtlichen Grundsätze und Verhältnisse begründeten besonderen Modizstrechtlichen Grundsätze und Werhältnisse begründeten besonderen Modizstrationen bei den betreffenden Materien im Staats = und Völkerrecht abs

zuhandeln.

Da nämlich alle besonderen rechtlichen Geschäfte und Festsetungen nicht blos den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, sondern zugleich auch der Hertschaft für diese besonderen rechtlichen Hauptverhältnisse selbst, also d. B. für Staatsrecht, Wölkerrecht, Privatrecht, sur Personen =, Sachen = und Obligationenrecht, für Ehe, Erbrecht, Vertragsrecht unterworfen sind, so erklärt es sich leicht, daß sich aus diesen besonderen Gesichtspunkten, namentlich auch in Veziehung auf die Bedingungen, besondere und un= ter einander verschiedene Rechtsgrundsätze ableiten. So ist d. B. eine auflösende Bedingung, welche bei Eingehung eines obligationenrechtlichen

Miethvertrags vollkommen rechtsgultig ift, bei ber Che ungultig und als nicht hinzugefügt zu betrachten, weil das personenrechtliche Berhaltniß ber Ehe seinem Wesen nach für immer bauernd ist, und nicht unter raner Bertrags = ober Berkehrswilleur fteht, sonbern unmittelbar unb gunadift unter bem boheren Gefet ber juriftischen Chrbarkeit, bes juris stischen Honestums \*). Alehnlich wurde auch eine Bestimmung, daß bie, ihrem Wefen nach ebenfalls dauernde und unter hoherem Princip ftehende, verfassungsmäßige königliche Gewalt nach einer willfürlich festgestellten auflosenden Bedingung sich auflosen solle, verwerflich sein. züglich auch die Frage, ob eine Bedingung als eine juristisch ober mo= ralisch unmögliche oder schimpfliche (conditio turpis) anzusehen ist, muß großentheils nach den über jedes besondere Rechtsgebiet entscheibenden hochsten Grundsagen beurtheilt werden. Bei affirmativen Bedingungen, beren Erfüllung physisch ober moralisch unmöglich ist, die also gar nicht erfüllt werden konnen ober nicht erfüllt werden durfen, ift ber Er= werb (bei Resolutivbedingungen ber Ruckerwerb) für immer unmöglich, also bas Geschäft nichtig. So wurde es z. B. staatsrechtlich eine unmögliche Bedingung fein, daß ein souverainer Staat versprache, seine Verfassung nach fremdem Interesse und Belieben entweder fo, ober fo. oder gat nicht zu verandern. Denn bas erfte Grundgesetz für einen fouverainen Staat ist es, seine Berfassung, welche seine ganze wurdige juristische Personlichkeit constituirt und organisirt, frei nach der National= überzeugung von dem Bedürfniß und ber hochsten Aufgabe des Bolks zu bestimmen und fortzubilden. Negative physisch unmögliche Bedin= gungen, g. B. "Du foust bas haben, wenn bu nicht in ben Mond fliegst," sind fogleich als erfüllt anzusehen, bei negativen moralisch un= möglichen Bebingungen, 3. B. "bu follst bas haben, wenn bu beine Schwester nicht heirathest, ober wenn du morgen nicht stiehlst!" tritt bie Erwerbung ober Ruckerwerbung ein, sobald die unmoralische Sand= lung entweder überhaupt ober in der bestimmten Zeitfrist zugleich auch physisch unmöglich ist. Doch erklart das romische Recht, welches, in= honesten Sandlungen rechtlicher Perfonlichkeiten die Wirkung fur diefelben Rechte zu begründen abspricht, und welches es mit Recht für inho= nest halt, sich selbst Belohnungen bafür auszubedingen, daß man nicht etwas allgemein und juristisch anerkannt Schändliches thue, solche Bertrage für schimpflich und ungultig \*\*), mahrend es bei einseitigen Erbes. einsetzungen naturlich nichts bagegen einzuwenden hat, wenn ber Teffas. tor nur fur ben Fall etwas vermacht, wenn Jemand etwas Bofes nicht Wir wurden fein Bebenken haben , jene Bestimmung bes gethan hat. romischen Rechts über Vertrage auch auf staats = und volkerrechtliche Verträge anzuwenden, da auch bei dem Volk und bei jeder politischen Behorde oder Person die wahre Rechtsachtung eine wurdige acht=

and Card

<sup>\*)</sup> C. I. Welder Suftem ber Rechtew. Iht. I. S. 582 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. Thibaut civiliftische Abhandl. S. 362.

bare juristische Personlichkeit und ihre Erhaltung als Grundbedingung voraussetzt. Welcker.

Beduinen, f. Arabien.

Beerdigung, f. Begrabnif.

Beeten, Beten, Beeben, Beben, Sahrbeben, Drbeben, Rothbeden (Steuern). Das Wort Beeten stammt von Bitten ab. Dieses beweisen schon bie uralten lateinischen Uebersebungen besselben (petitiones, precariae, rogationes, auch census petitiouis, petibilia und dona) so wie ber urkundliche Zusammenhang von einem Bitten ober Erbitten berjenigen Gaben, die man mit diefen Da= men belegte \*). Vorzüglich aber wird es bestätigt burch die eigentliche rechtliche Natur dieser Gaben und durch ihre Geschichte. Die Worte Beden, petitiones, precariae und dona sind namlich die uralten tech= nischen Ausbrucke für die öffentlichen Abgaben ober Steuern ber freien Deutschen, für das, was man erst später Steuern, auch Bittsteuern, Beisteuern, Subsidien, Bulfen, adjutoria, auxilium, nach den Kerbhol= zern für ihre Berechnung auch tallia, taille ober cisa und incisio nannte. Ursprünglich machten vielleicht Steuern (Stiuora oder Stuora) von stur, ftor, bas heißt stark, also soviel als Verstärkung, Beisteuer, häufig nur Buschusse zu Beden bezeichnen, mahrend nachher die Ausbrucke gleichbe= beutend wurden, weshalb es in den Urkunden häufig heißt: ober Beden (stura sive precaria vulgariter appellata) \*\*). Uebrigens vereinigt sich mit ben angegebenen Benennungen auch bie Doferische Ableitung bes Worts Beet vom nieberdeutschen Worte Bat, b. h. Hulfe. Die richtige Unsicht aber, daß Beden nicht etwa Privatgutsla= sten, die man auch weder Bitten noch Bulfen genannt haben wurde, sondern die öffentlichen Steuern ber Freien waren, welche Unsicht schon früher die grundlichsten deutschen Publicisten vertheibigten \*\*\*), hat neuerlich Eigenbrodt (f. die erste Note) auf bas grundlichste und na= mentlich auch durch eine ganze Sammlung von Urkunden aus allen Jahrhunderten (S. 177 ff.) erwiesen.

Jenen Benennungen der Steuern und ihrer Wortbedeutung und na= mentlich dem Worte Beden entsprechen bekanntlich auch die historischen Rechtsgrundsätze über die Steuern bei den germanischen Bolkern. Stets waren nämlich die germanischen Fürsten in Beziehung auf die Bestrei=

<sup>\*)</sup> Grimm beutsche Rechtsalterthümer S. 296. Eichhorn Staats: und Nechtsgesch. s. 306. Eigenbrodt, über die Na: tur der Bedeabgaben, Gießen 1826 S. 76. 134.

<sup>\*\*)</sup> Gudenus II, 222. III, 156. und Hontheim Histor. Trev. II, 142. Bergl. auch Eigenbrodt a. a. D. S. 76. und in d. Urkunden S. 186. 194 und 204.

<sup>\*\*\*)</sup> S. 3. B. Grupen discept. forens p. 901. Struben Meben : ftunden VI. S. 463. Eichhorn Staats : und Rechtegesch. §. 223. 294. 306. Grimm Rechtealterth. S. 298.

tung ber Bedürfnisse für ihre Person und bie Regierung zunächst angewiesen auf die Einkunfte großer Landereien (Domainen in der spateren Zeit) und zu dem, was sie noch weiter bedurften, und was nicht etwa die von ben besiegten Feinden gezahlten Tribute und Schagungen, namentlich der census von den Romern, und die im Faustrecht von dies sen auch allmälig usurpatorisch auf die Deutschen übertragenen soge= nannten nugbaren Regalien leisteten, bas konnte nur burch erbetene Beihulfen der Freien bestritten werden, durch freiwillige Gaben oder Abgaben in diesem Sinne. Es war wesentlich für den Rechtszustand eines deutschen Volks, keine auferlegte Schahung zu zahlen. Daher etwähnt es der alte sächsische Dichter als eine beweisende Folge davon, baß, nach bem Vertrage Rarls bes Großen mit den Sachsen, biese nicht als unterbruckte Feinde, sondern als ein mit den Franken verbruberter Volksstamm leben sollten, sie hatten weber irgend eine Schatung noch einen Tribut (neque censum ullum, neque tributum) gezahlt \*). Die Freien leisteten auf ihren Reichs = und Landtagen freiwillige Gaben, So wurden auch noch burch bas ganze Mittelalter hindurch häufig die Steuern genannt \*\*); so wie denn auch bitte'n bei bem Berlangen von Steuern und Beben für die Steuern ebenfalls burch bas ganze Mittelalter hindurch gewöhnlich blieben. 3. B. versprechen im Jahre 1398 die Berzoge von Braunschweigs Lune burg feierlich: "bat wir bie Bebe, be unse Manne von vryem Willekoren uns to Sulpe gegeben hebben, von unse Manne nit mehr bibben wolten \*\*\*)."

An diesen großen deutschen Rechtsgrundsat aber, daß alle Abgaben nur von der freien Bewilligung der Bürger (oder später ihrer erwählten Repräsentanten) ausgehen müßten, schlossen sich stets vorzugsweise die Ausbildung, die Erhaltung und die Wiederherstellung der freien Versassugen bei den germanischen Volkern an. Dies war namentlich auch bei den Engländern der Fall, und oben schon (Th. I. S. 34) wurden die merkwürdige Strenge, womit dis auf den heutigen Tag das englische Staatsrecht den alten Grundsat selbst auch in den äußeren Formen sest hält, und die großen Folgen davon nachgewiesen und die englischen Rechtssprüchworte über den Rechtsgrundsat selbst angeführt. Auch die Deutschen drückten ihn verschiedentlich durch Rechtssprüchworte aus; so zuch: "Frei Mann, frei Gut" oder: "So wir nicht mit ratten, so wir nicht mit taten \*\*\*\*)." Es konnte dieses wesentliche get

----

<sup>\*)</sup> Poeta Saxo bel Leibnitz script. rer. Germ. I, 153. Eginh. Vita Carol. c. 7. S. auch Grimm a. a. D. S. 292. und Eichhorn a. a. D. §. 27.

<sup>\*\*)</sup> Tacitus 15. Ann. Lauriss. ad a. 753. Ann. Bert. ad ann. 833. 835. Hincmar de ord. sacri Palat. 29. Eigenbrobt a. a. D. S. 76.

<sup>\*\*\*)</sup> Struben Meben ftunben II. 224. Achnliches III. 324.

<sup>\*\*\*\*)</sup> S. Saberlin Sandbuch des Staater. II. S. 32.

manische Urrecht wohl ausnahmsweise, factisch und vorübergehend verlett werden, es wurde aber als das eigentliche Recht stets aufs Neue recht= lich anerkannt und fanctionirt; namentlich in einer ganzen Reihe von faiserlichen und Reichsgesegen von Rarl bem Großen an, bis in die neueren Zeiten, und zwar von Gefeten, welche auch eine willkurliche Belaftung ber hinterfaffen ber geiftlichen und weltlichen Gutsherren ver= Insbesondere eifern fie auch ichon fruhe bagegen, baf bas, was etwa die Landleute einmal aus freiem Wohlwollen einem Grafen an Diensten und Gaben geleistet hatten, von diesem nicht zur Gewohn= heit gemacht werden solle \*\*). Energisch erneuerte unter Undern auch Raiser Friedrich I. die Berbote einer Auflegung von Diensten und Abgaben ohne freie Bewilligung \*\*\*). Auch die Rechtsbucher des Mit= telalters stimmen bier vollkommen ein. Go fagt ber Gach fen fpie = gel III, 91: "Er (namlich ber Richter, bie Dbrigkeit, insbesondere auch bie ber Hintersaffen) mag auch fein Gebot, noch Beerfahrt, noch Bebe, noch Dienst, noch kein Recht auf das Landvolk fegen, es willige benn bas Landvol finsgemein barin." Aehnlich gebieten fpatere Reichsgesete, so g. B. der Reichsabschied von 1542 g. 53, gang allgemein allen Reichsständen, ohne alle Rucksicht barauf, ob in ihrem Gebiete Landstånde in Uebung waren ober nicht, daß sie sich über aufzulegende Steuern mit ihren Unterihanen vergleichen mußten \*\*\* und die Reichsgerichte gaben Rechtshulfe gegen folche unbewilligte Steuern, welche Rechtshulfe die Unterthanen ba, wo die Landstande nicht in Ue= bung waren, in freier gemeinschaftlicher Bereinigung durch Errichtung von Syndicaten ober einzeln nachsuchen konnten. Auf bem Reichstage von 1670 hatten fogar bie Reichsftanbe mit Stimmenmehrheit bem Raifer ein Rechtsgutachten vorgelegt, nach welchem die Unterthanen auch ohne ihre freie Bewilligung die fur die Landesbedurfnisse "jedesmal er= fordernden Mittel unweigerlich barzugeben" schuldig fein follten. ber Kaifer (Leopold I.) verfagte bemfelben feine Genehmigung und bie Befetetraft, und erklarte vielmehr, "daß er fich gemußigt halte, einen Seben bei bem, wozu er berechtiget und wie es bisher hergebracht fei, zu belaffen." Und der ehrenwerthe Putter fügt hinzu: " diese preis= wurdige Erklarung hat feitbem manche Landschaft noch fur übertriebenen Steueranlagen und überhaupt fur Despotismus gerettet. "+).

<sup>\*)</sup> S. viele berselben, namentlich auch altere, bei Eigen brodt S.

<sup>\*\*)</sup> E. 3. B. das Praeceptum pro Hispanis von 844. c. 9. Baluz II, 28.

<sup>\*\*\*)</sup> Ne liceat judici precariam exactionem vel expeditionem imponere, absque provincialium consensu. Bergl. Knichen de contributione cap. 7. n. 20.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Saberlin a. a. D. II. G. 47.

<sup>5. 274.</sup> 

findat insbesondere jenes germanische Urrecht feine Sanction in den allgemeinen gesetlichen Bestimmungen über die Nothwendigkeit landståndis icher Mitwirkung bei Bestimmung der Rechtsverhaltnisse der Burger und bes Landes schon von der Entstehung der Landeshoheit an (f. oben I. S. 315 ff.) bis herunter zu der deutschen Bundesacte. lich diefes Recht schon an sich stets ein wesentliches, in den Gesegen und von den bewährtesten praktischen Rechtslehrern\*) anerkanntes Recht der Deutschen und ein mahrer wesentlicher Grundbestandtheil des deutschen Rechtszustandes wie ber landståndischen Berfassung mar, fo bag es nie. beutsche Landstände gab, ohne dieses wesentlichste Recht, so wird wohl Niemand leugnen mogen, daß die durch die Bundesacte zugesicherte Wiederherstellung eines deutschen Rechtszustandes und wirklicher deuts scher Landstände diesen schon in dem Begriff derselben enthaltes nen wefentlichsten Punkt ebenfalls zusichre und beabsichtige, wie bieses auch die einstimmigen Erklarungen aller Gründer bes beutschen Bundes in den Verhandlungen über die Bundesacte außer allem Zweis Offenbar irrig aber ift es, wenn Manche, z. B. Eich= horn und Eigenbrobt, blos baraus, bag auf ben spateren frantischen Reichstagen, welche vorzüglich auch zum Zweck ber Geschenkeeinfammlung (propter dona generaliter danda, f. Hincmar a. a. D.) Im Berbst gehalten murben, ber Raifer die Große des Staatsbedurfnifses bekannt machte, schließen wollen, das freie Bewilligungsrecht habe aufgehört. Abgesehen von den früher und später anerkannten Rechts grundfagen, und felbst von dem fortdauernden Namen Geschenke (dona), fo darf man nur an England benken. Dort wird ja bei ber Borlage bes Budget's auch bas Bedürfniß, und zwar hochst bestimmt für jeden einzelnen Punkt angegeben, und doch besteht die vollkommene Freiheit des Bewilligungsrechts ber Bolksreprafentanten, welchen ber Konig nach geschehener vollständigerer oder unvollständigerer Bewilligung der Regierungsantrage jedesmal für ihr "freies Wohlwollen" offentlich bankt. ganz gleichem Irethume beruht es auch, wenn diese beiden Schriftstel-'er daraus, daß die späteren Feudalstände, alsbann, wenn sie nur als Reprasentanten ihrer eigenen Sintersassen handelten, in Beziehung auf bie Gutshinterfassen des Fürsten die Abgaben nicht beschränken, schlie ßen wollen, daß die Grundherren und die Fürsten als Grundherren ein willfürliches Belastungsrecht gegen ihrei hintersaffen gehabt hatten. Dies fes folgt aber gar nicht aus der fo einseitig aufgefaßten allgemeinen Landesreprafentation. Und es widerspricht demfelben vollig bas gange vertragsmäßige und burch die Volksversammlungen und Volksgerichte biefer hintersaffen lebendig erhaltene wahre gegenseitige Rechtsverhaltniß, zwischen ihnen und bem Gutsherren, so wie basjenige, was barüber

<sup>\*)</sup> S. z. B. Struben Observ. N. IV. f. 53. Boehmer Consult. et Decis. T. 1. P. 2. Respons. nro. 24. 40. Moser von der Landeshoheit in Steuersachen S. 17 ff. Struben Mebenstunden Th. U. Abh. 10. und außerdem Säberlin a. a. D.

oben (f. Abel, Alodium, Bauerngut und Bauernfrieg) ur-Selbst in ihrem Basalleneid mußten bie fundlich ausgeführt wurde. Feudalherren schworen, ihre Hinterfaffen nicht gegen bie Bertrage ju Es widersprechen ferner ebenso die vorhin angeführten allgemeinen Reichsgesete. Eichhorn selbst muß es im §. 303 als ganz allgemeine Regel aufstellen, daß auch mit seinen hintersaffen ber Grund= herr vertragsmäßig im Genoffengericht diefer hinterfaffen über die Leistungspflichten verhandeln und entscheiben lassen mußte, gang ahnlich wie der Lehns= und Ministerialherr im Mannen- und Hofgericht über die Bafallen und Ministerialenpflichten entscheiden ließ. Auch viele von Gi= genbrodt angeführte Urkunden sprechen ausbrücklich von der Hinter= fassen und selbst der Leibeignen Bewilligung ihrer Abgaben. Go 3. B. bestimmte ber Raifer Dtto, daß von den Abgaben, welche ber Bogt von den hinterfassen (von der familia) ber Ubtei Sct. Marimin bei Trier während des Jahres durch Bittsteuern in der öffentlichen Bersammlung einnehme (petendo vel placitando), nur ein Drittheil bem Bogt und zwei Drittheile bem Altare zufallen follen\*). Gben fo meifet nach einer Urkunde von 1339 bas Genossengericht zu Samme bas Recht zwischen dem Kurfürst von Trier und seinem Wogt und den hintersassen \*\*). Factische Verletungen wird man auch hier nicht zur Ableugnung bes Rechts felbst burfen geltenb machen. Riemand wird auch z. B. das Steuerbewilligungsrecht der Stadte darum ableugnen, weil zuweilen von ihnen über bewaffnete Bittgefuche, mit welden die Fürsten ankamen, und über Gewaltbeben geklagt wurde\*\*\*); was an das Allmosenbitten mit bem Dolch in Gellerts Fabeln erinnert.

Wichtig und einflußreich aber für alles beutsche Bedes oder Steuersrecht und für die später noch vorzugsweise sogenannten Beden waren folgende drei Umstände:

Fürs erste wurden sehr oft burch gemeinschaftliche Berträge und freie Bewilligungen gewisse regelmäßige Abgaben auch schon für die Zustunft, mithin als ständig festgesett, ja sogar schon für besondere aus berordentliche Fälle, z. B. für die Ausstattung einer sürstlichen Tochter, eine der Summe nach bestimmte Beihülfe vertragsmäßig bestimmt (Eichhorn §. 306.). Dieses war freilich höchst unpolitisch von den Bewilligenden. Denn so trat die Bewilligung in den Hintergrund, der Dank blieb aus, und man brauchte nur noch einen Schritt weiter zu gehen, um an die scheinbar unbewilligte Steuer einen Anspruch auf undewilligte Vermehrung zu knüpfen (überhaupt die petibilia in potentabilia, s. oben 1. S. 489, umzuwandeln). Auch mochte es öfter

<sup>\*)</sup> S. Diploma ap. Hontheim. I, 472.

<sup>\*\*)</sup> S. Günther Cod. dipl. Rhen. Mosell. III, 406. Eigenbrodt Ur: funden S. 196.

<sup>\*\*\*)</sup> Struben Observat. p. 94.

vorkommen, daß bie Schutz und Lanbesherren, wenn eine Bebe auch nur fur einmal ober einigemal bewilligt worden war, biefelbe als finbig bewilligt barzustellen und in Observang zu bringen suchten. Dages gen eiferten gerade nach bem Dbigen schon die Karolinger und bagegen suchten sich die Bewilligenden häufig zu verwahren durch die feierlichsten Reverse (ahnlich dem oben angeführten der Bergoge von Braunschweig-Luneburg), daß die Bewilligung der Subfidien nur einem gang freien Bohl= wollen der Unterthanen verdankt werde. Daher stammen felbst die Namen mancher Beden ober Steuern: Un pflicht, Ungelt, indebita ober injusta petitio, womit man dieses ausbrucken wollte, daß sie nur auf ganz freier Bewilligung ruhten\*). Erzählt ja doch felbst noch aus. fpater Zeit Putter, daß ein kleiner Reichsfürst fogar eine freie Beis hulfe feiner Unterthanen zur Seilung eines Beinbruches, eine fogenannte Beinbruchssteuer noch viele Jahre nach seiner Beilung einzog, und obs fervanzmäßig zu machen suchte, bis die Unterthanen mit dem Reichegericht drohten. Manche Landesherren, um nicht die Landstände zur Er= hohung ber bewilligten regelmäßigen Steuern versammeln zu muffen, halfen sich lieber mit indirecten Steuern und ihrer Erhöhung, worin sie bei geschwächter Verfassung oft weniger streng controliet waren. den regelmäßigen Beden, Jahrbeben, Mai= und Berbstbeden u. f. w. unterschied man bann die Nothbeben. Dieses find außeror bentliche Beden, welche für einzelne besondere neuere vorübergehende Bedurfnisse oder Nothfälle nur erbeten und bewilligt wurden. regelmäßigen Beden und Dienste waren die Beersteuern und bie Dienste für den Rrieg. Schon nach früheren, und vorzüglich nach ben unter Karl bem Großen auf bem Reichstage bewilligten Gefeten wurden nicht blos gewiffe Dienste und Lieferungen für bas Beer geleis stet, sondern es hatten auch diejenigen, welche nicht felbst in den Krieg zogen, den Ausziehenden eine Beifteuer (adjutorium) für die von den Landwehrmannern auf eigene Roften zu bestreitende Musruffung zu jahlen, welche Beisteuer aber haufig die Beamten fich zueigneten. Als nun in der Feudalzeit statt der Landwehrheere die Grafen und Herzoge und übrigen Feudalherren felbst und burch ihre Bafallen allen Reichstrieges dienst zu leisten übernahmen, so war es naturlich und jenen alten reichs gesetlichen Bewilligungen gemäß, gewöhnlich auch burch die Landesver= sammlungen ober besondere Vertrage neu bestimmt, bag bie nun vom Kriegsbienst Befreiten für diese Befreiung und zur Unterftugung bes feudalen Reichstriegsbienstes ben Grafen und Bergogen, überhaupt ihren nachsten Schutz- und Landesherren bestimmte Beden ober Abgaben und Dienste leisteten, welches auch die Reichsgesetze und schon die als teste Reichskriegsdienstordnung (constitutio de expeditione Romans) festsetten \*\*). Diese Beben hießen haufig auch Beerschilling, Beer

1-00

<sup>\*)</sup> S. Lang historische Entwidl. der d. Steuerverf. S. 99.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Eichhorn a. a. D. f. 223. 294. 306. und deutsches

seden und Dienstleistungen für den gerichtlichen Schutz und die Ausübung der Gerichtsbarkeit. Diese, welche theils in Berbindung standen mit früher bewilligten Diensten und Abgaben zum Unterhalt und zum Transport der Könige und der übrigen Gerichtsprässenten bei ihren Reisen zu den öffentlichen Bersammlungen und Gerichten so wie mit einem Antheil der Gerichtspräsidenten an den öffentlichen Bußen, theils auch mit den vertragsmäßig übernommenen patrimonialen Schutzverhältnissen, wurden in den genossenschaftlichen allgemeinen Versamm= lungen (placitis) vertragsmäßig (placitando) bestimmt\*).

So wie die Wehrpflicht selbst und die Gerichtspflichtigkeit, übershaupt fast alle bleibenden Rechtsverhaltnisse und durgerlichen Pflichten, so wurden fürs zweite auch die Beden und Dienste der Regel nach auf das Grundeigenthum gelegt und hießen daher auch oft Urbeden, das heißt Steuern, die auf dem Urbaren lagen \*\*). Sie bestanden auch ebenso, wie sogar regelmäßig die früheren Geschenke auf dem Reichstag, häusig in Naturalien aller Art. Daher gab es neben den Geldbesten, Beetkühner u. s. w. Auch werden sie häusig nach bestimmten Zeiten, namentlich nach denen sur

die regelmäßigen Volks = und Gerichtsversammlungen benannt, z. B. Maibeeten, Herbstbeeten.

Es wurden endlich fürs britte im Mittelalter häusig die Beesben, namentlich die ständigen und auf den Grundstücken haftenden, ganz ebenso wie ja auch alle andern öffentlichen und Hoheitsrechte oder Regalien, wie die Richters und Schußs und Regierungsrechte selbst, wie die Zolle und andere Steuern von Privaten, von geistlichen und weltslichen Grundherrn und Beamten und Corporationen aller Urt erworben. Sie wurden ihnen theils von den Kaisern und von Reichsständen versliehen, oder von ihnen usurpirt; oder sie wurden ihnen auch übertrasgen durch freie Verträge mit solchen, die sich aus dem unmittelbaren Staatsschuß und statt desselben als ihre Unterthanen in ihren Prisvatschuß und in ihre Hintersassischen begaben.

Diese drei Umstånde nun und vorzüglich der lettere haben Viele zu dem Irrthum verleitet, die ursprüngliche und wesentliche öffentliche und die Steuernatur der Beden zu verkennen und sie als privatrechtliche Lasten, oder, was das Bequemste scheinen mußte, als gemischter Natur anzusehen. Allein alsdann müßte man eben so gut andere Steuern und Hoheitsrechte ebenfalls als Privatlasten betrachten. Alles öffentliche Recht, ja die ganze Regierungsgewalt, nahm im Mittelalter durch die

Privatrecht S. 51. 54. und Eigenbrodt a. a. D. f. 16. u. 19. S. 65. 102.

<sup>\*)</sup> Eigenbrodt a. a. D. 16 u. 17. S. 134. 182. 195. 202. 203. 211. Eichhorn, Staats= u. Rechtsgesch. s. 88. 171.

<sup>\*\*)</sup> Eichhorn f. 306. Eigenbrodt S. 123.

Meinatforhalnerfråge umb ble Remerbungen pon bamatigen ober nadmas ligen Mringten und burch Pripatgeschafte bes Raufe u. f. m. gemiffer: magen einen pringtrechtlichen Charafter an. Die Meinamerhateniffe begegen erhielten baufig einen öffentlichen Charafter. Die Grundberclich-Foir 1 98 mit molder fich genftrenthells bie fnoteren Geriches . unb Panbenhabeiterecht verenimften murbe, birch bie offentlichen Schurte und Gerichtsrechte und andere offentlichen Rechte, welche burch Bertrage, Gie foke und Rerfeihungen mit ihr nerhunden murben, felhit ein Affentliches Rechtenerhaltnis. Es trat in ben Rechten und fo anch in ben Gin funften ber Lanbes : und Gutsberen und in ben Abaaben mehr ober minber eine Bermirrung und Bermifchung ein , mobei inbeff ji noleich mehr mirfliche offentliche Abaaben und Gintunfte fich auf eine jeht um erfennbare Beife in Privatfaften und Ginfunfte verloren, als umae fehrt \*). Denn ftete gestalten bie Berrichenben und Ginflufireichen bie Sachen zu ihrem Bortheil. Diefe Bermirrung barf une aber nicht irre leiten, wenn wir beute die Rechte nach ihrer rechtlichen Ratter fondern und bestimmen wollen. Misbann muffen wir Diejenigen Mechte fur ofe fentlich rechtlich erklaren . melde erkennbar: 1) ihrer meientlichen Dotur nach offentlich rechtlich find, wie Gerichterechte und Steuern : 9) melde and ber Staatsgemalt und ben affentlichen Rerhaltniffen entfranben mie bie nach allgemeinen Reiches und Landesgefesen begrunbeten Bebenfliche ten fur ben Deerbienft und fur anbete Staatebeblurfniffe : meldie enblich 3) menn auch nach Bertragen, Die utfprunglich ibrer Form nach privatrechtlich febeinen, both blos als Gegenleiftungen fur Die Musubungen ber ihrer Matur nach öffentlichen Rechte, alfo s. B. fur Die gerichtlichen und militairifchen Schutrechte, alfo als Steuern fur offentliche Beburfniffe begrundet murben. Mem in fauftrechtlicher Muflofung ber giten Staates und Unterthamemerbalte niffe bie Burger beliebig neue Unterthanenverhaltniffe eingeben fomten. marum follen biefe nicht als Unterthanenverhaltniffe, als offentlich rechtlich betrachtet merben? In jeder Begiebung und nach ben geschichtlichen Urfunden, wie nach ihrem Ramen, ericheinen nun bie Beben als Steuern. Und es fonnte naturlich biergegen obr nichts entscheiben, wenn fich nachmeifen fiefe! baf etwa einmal bei ber in Deutschland fo baufigen Ramenverwechtelung irgendwo einer wirklich privatrechtlichen Leiftung ber Rame Bebe beigelegt worben ware; welches übrigens Gigenbrobt nach bem Stubium fo vieler Urfunden nicht' einmal gugeben will, fo allbemein ftellen bie Urfunben bie Beben ale mirtliche Stouern bar. Bollte aber Temant behaupten, eine mabre Steuer fei burch eine Dos pation in eine mabre Privatgeunblaft vermanbelt worben, fo mußte et nicht blos bie bagu nothige beiberfeitige vertragemaffige Ginwilligung (L. 8. Cod. de novationib.), fonbern auch bie Rechtsaultigfeit eis ner folden Berfügung über offentliches Rechteverhaltniß nachmeifen. Wer alfo in einem einzelnen Falle ausnahmsweise bie privatrechtliche

<sup>\*)</sup> Bergl. auch Gigen brobt 6. 97 unb f. 24.

Natur einer Bebe behaupten will, ber muß biese privatrechtliche Natur gegen ben die öffentliche Natur aussprechenden Namen vollständig beweisen\*).

Die Wahrheit, daß die Beden offentliche Lasten und alte Steuern sind, ist insbesondere in unserer Zeit praktisch sehr wichtig geworden. Einestheils hat nämlich die Rheinische und die Deutsche Bundesacte den Standesherren und der reichsunmittelbaren Ritterschaft alle Rechte auf Steuern, mithin auch die Beben, ohne Ersay entzogen und ben fouverainen Landesherren zugewiesen. Unberntheils hat der Grundsat; baß alle Unterthanen nach verhaltnismäßiger Gleichheit, so wie zum Mis litairdienst, so auch zu allen Steuern verpflichtet seien und daß alle Ueberlaftung der Personen und Guter mit Steuern, daß alle boppelte Steuerlast ebenso, wie die Steuerbefreiungen aufhoren follen, in fast allen neueren Gesetzgebungen und Verfassungen gesiegt. Hieraus folgt benn mit Mothwendigkeit, bag bie Beden fo wie andere Steuern, ents weber in die Landessteuer eingerechnet, oder daß sie aufgehoben werden Wenn aber die Verwirklichung jener Grundsate und ber Ge= rechtigkeit nicht blos scheinbar fein foll, so muß diese Aufhebung und entgeldlich für ben Belasteten stattfinden. Dieses ist jedenfalls nothwendig, auch wenn man jene hochst liberalen Bestimmungen bes deutschen Bundes, welche bei Aufhebung einer andern öffentlichen Last, ber Nachsteuer, selbst nicht einmal'für diejenigen zum Bezug derselben Berechtigten, welche etwa aus rein privatrechtlichem Titel das Bezugsrecht der Nachsteuer erwarben, einen Entschädigungsanspruch anerkennen (f. oben Bd. I. S. 64 ff.), auf die Bedeabgaben nicht anwenden will. Die in ber That hochst ungrundlichen Unsichten aber, welche man ge= gen eine für die Verpflichteten unentgeldliche Aufhebung vorgebracht hat, g. B. daß diese Steuer, nicht aber andere alte Grundsteuern von selbst die Natur einer Privatgrunglast erhalten hatten, oder daß, ohne Bereitelung bes Princips ber Einführung einer gleichen Besteurung nach dem mahren Werth und Ertrag der Grundstude, der Staat dieselben boch alsbann hoher und doppelt besteuern konne, wenn der Privatbesiger die= selben wohlfeiler erwarb (wonach man auch die zu theuer erkauften frei lassen mußte), haben schon mehrere Schriftsteller als völlig unhaltbar und als zu den größten Absurditäten führend nachgewiesen \*\*). In vie= len Staaten ist auch bereits ber Unfang mit Aufhebung ber Beben ge= macht, boch haben vorzüglich auch die falschen Unsichten über die wahre Natur dieser alten Abgaben es bewirkt, daß in Beziehung auf dieselbe selbst in den suddeutschen constitutionellen Staaten die richtigen Grund=

<sup>\*)</sup> S. Eigenbrodt f. 5.

<sup>\*)</sup> S. Crome, das Steuerwesen aus dem rechtlichen Gessichtspunkt betrachtet, hildesheim 1812, und Kroude Abhandslungen über staatswirthschaftliche Gegenstände Bd. 4. S. 276 st. auch Eigenbrodt j. 26.

fåte wahrer Gerechtigkeit noch keineswegs so vollständig und umfassend durchgeführt sind, wie es nach der richtigeren Theorie für die Zukunft zu hoffen ist. Vergl. übrigens über diese Aufhebung und Ablösung und die Entschädigungsansprüche dabei auch die Artikel: Abfahrt, Abgasben, Ablösung und Bauerngüter.

Beforsterung ber Privatwalbungen, f. Forstpolizei. Abolition, Begnadigungsrecht. Begnabigung, Begnabigung'im weitesten Sinne ift eine gangliche ober theils weise Aufhebung strafrechtlicher Nachtheile, welche gegen die Strenge bes positiven Staatsgesebes verfügt wird. Unter ihren Begriff gehort auch die Abolition und zum Theil felbst die Umnestie. Die Umne: stie, b. h. das zugesagte Vergessen (lex oblivionis), ist namlich entweber die rein volkerrechtliche Zusage gegenseitigen Vergessens, welche fich verschiedene Regierungen und Staaten unmittelbar gegen einander So ist namentlich in jedem mahren befinitiven Friedensschluß ausdrucklich oder stillschweigend, als sich von selbst verstehend, die gegen= feitige Bufage enthalten, daß in Beziehung auf ben bisherigen Krieg, auf feine Beranlassungen, Gegenstande und Erscheinungen alles Bose verges= fen oder kein Gegenstand ferner Berfolgung sein soll, insbesondere auch nicht gegen die Bundesgenossen und gegen die Unterthanen bes andern friedenschließenden Theils\*). Dhne solche Umnestie ware gar kein mahrer dauernder Friede, sondern nur Waffenstillstand abgeschloffen. die Umnestie ist ihrem Wesen nach eine staatsrechtliche, b.h. sie bezieht sich zunächst auf die eignen Unterthanen der zusichernden Regierung. Sie sichert dieser das Bergessen oder das nicht Eintreten unangenehmer. Folgen wegen rechtswidriger ober feindlicher Magregeln zu. Falle verliert sie auch einen staatsrechtlichen Charafter baburch nicht, bak sie in einem volkerrechtlichen Vertrag enthalten ist, also auch volkerrechte lich verpflichtet. Durch die Publication des Vertrags für die Unterthas Go sichern genen wird sie stets auch staatsrechtlich für biese gultig. wöhnlich die Friedensschlusse den Unterthanen auch von Seiten ihrer eis genen Regierung Bergeffenheit zu wegen ber etwa zu Gunften bes ans, bern kriegführenden Theils gegen sie unternommenen rechtswidrigen oder feindseligen Handlungen. So bestimmt z. B. der erste Pariser Fries den (1814) Urt. 32 eine allgemeine gegenseitige Umnestie zwischen als Ien friegführenden Regierungen und ihren Unterthanen. So die Wiener Congresacte Urt. 22 zwischen Preußen und Sachsen. Sofern nun diese staatsrechtliche Umnestie nicht bloße feindselige Magre geln, sondern wirkliche strafrechtliche Berfolgungen oder Rachtheile gegen Unterthanen aufhebt, ift sie eine Unterart der Begnadigung im weite= ften Sinne und unterscheidet fich von der Begnadigung im en= geren Sinne nur einestheils daburch, daß sie allgemein gegen eine ganze Classe individuell nicht bestimmiter Personen ausgesprochen

<sup>\*) 28.</sup> Martens Einleitung bes Bolferrechts g. 327.

wird, anderntheils baburch, daß sie ihrem Begriffe nach als ganzliches Bergessen jede nachtheilige rechtliche Folge des Vergehens austilgt, wenn diefelbe auch fonst, so wie z. B. in England der burgerliche Tod, durch eine einfache Begnadigung nicht von felbst sollte ausgetilgt sein. Sie ift also vortheilhafter und ehrenvoller als die Begnadigung. So weigerte sich bekanntlich vor Kurzem jener eble muthige Schwebe (Hauptmann Lindberg), welcher, nach einem veralteten abscheulichen Prefgeset, jum Tode verurtheilt war, unerschutterlich standhaft, jede individuelle Begna= digung anzunehmen, was nach fcwedischem Recht von seinem Willen abhängig war, und erklärte, lieber durch seinen Tod seinem Vaterlande die Zurucknahme des durchaus verwerflichen Gesetzes erzwingen, als eine individuelle Begnadigung von dem angeblich durch ihn beleidigten Konig annehmen zu wollen, da er boch nur auf ehrenhafte Weise seine Burgerpflicht erfullt hatte. Europa war gespannt auf den Ausgang und des Konigs auswärtige Gegner triumphirten darüber, ihn, wie sie glaubten in eine unauflösliche Verlegenheit verwickelt zu sehen, da er ben unglücklichen Proces doch weder burch ein Tobesurtheil eines folchen Mannes bei folcher Veranlassung, noch auch burch eine völlige zurücknehmenbe Bernichtung des Processes selbst, ehrenvoll beendigen konnte. Der bewundernswürdig kluge Fürst aber bereitete sich aus ber Verlegenheit selbst einen Triumph. In der Form einer allgemeinen Umnestie für alle polis tische Vergeben, welche etwa während des Laufes seiner ganzen Regies rung zur Untersuchung gekommen oder abgeurtheilt sein möchten, befahl er namlich dem ober benen, welche es betrafe, die Thuren des Ge= fångniffes zu öffnen und ben Wiebereintritt in ihre staatsburgerlichen Ehren und Rechte frei zu laffen. Dabei aber ergab sich nun ein Refultat, welches vorzüglich durch die Vergleichung mit manchen Theorien und manchem andern Lande feit der allgemeinen europäischen politischen Bahrung, in welche bes Konigs viertelhundertjährige Regierung fallt, und mit den besonderen Berhaltniffen seiner beiden Reiche, Stoff zum Den= Den Thron des einen, welches früher so häusig von Parteien zerriffen war, hatte er burch eine Revolution, ben bes anbern noch außerdem durch Eroberung gewonnen, und beibe bennoch gang nach ihr ren ungemein freien Berkassungen regiert, bas eine fogar nach ber freies sten in Europa, die noch bazu diesem Bolke ganz neu und ungewohnt war. Dennoch kam nun zu Tage, baß während der ganzen liberalen und gesetlichen Regierung bieses Fürsten außer bem gegenwärtigen nur noch zwei andere politische Strafurtheile gefällt waren, welche auch schon bie königliche Snade vor der gegenwärtigen ehrenvollen ganzlichen Austilgung wefentlich gemilbert hatte. Wegen politischer Unklage berhaftet aber fand sich außer dem einzigen Lindberg Niemand. Die allge= meine Umnestie nun konnte und wollte dieser naturlich nicht ausschla= gen. :: Sein politischer Belbenmuthe aber bewirkte feinem Ronig, als beffen Feind man ihn angeklagt hatte, ben hochften Ruhm und feinem Lande bie alsbaldige Aufhebung eines schandlichen und schablichen Geset. 

(Weiteres über bie Umnestie insbesondere f. oben in bem Artikel

über dieses Wort.)

Bei der Begnadigung im engeren Sinne unterscheidet man wies ber die Begnadigung im engsten Sinne, welche für eine oder mehrere bestimmte Personen, nach bereits definitiv gefälltem Strafurtheil, die strafrechtlichen Folgen ganz oder theilweise auf dem Wege der Gnade austilgt, also das Recht der Strafmilderung wie der Straferlass fung enthält, und Abolition, welche vor dem gefällten Urtheile den

Proceß selbst mit seinen Folgen aufhebt ober niederschlagt.

Alles Begnadigungsrecht im weitesten Sinne oder das Recht, Bex gnadigungen aller Art auszusprechen, steht, wie die nachherige Begrims bung desselben noch vollständiger rechtfertigen wird, als ein wahres Souverainetats = ober Majestaterecht nur bem Souverain, also in Monarchien, wenn sie trgend noch ihren Namen entsprechen sols len, dem Monarchen zu. Diesem ertheilt es als eine Prarogative der Krone auch bas englische Staatsrecht. Nur konnen bort, wo bie hochste Gewalt im Allgemeinen bem Parlament, bas beißt bem Konig, bem Dberhaus und bem Unterhaus in ihrer Bereinigung zu ber Einen moralischen Person des souverainen Gesetzebers, zugeschrieben wird, die mit der Verurtheilung über die hoheren Verbrechen (Felonie und Bers rath) verbundenen Nachtheile des bürgerlichen Todes blos allein durch einen Parlamentoschluß aufgehoben werden\*). Im beutschen Reiche, in welchem spater noch vollständiger fast der ganze Inbegriff der souverais nen Regierungsgewalt nicht dem Kaiser, sondern der moralischen Person von Kaiser und Reichsständen zustand, und wo auch biese Verweigerunges gewalt wiederum durch die halbsouverainen landesherrlichen Rechte be schränkt war, besaß ber Kaiser nur Begnadigungsrecht in Beziehung auf die vom Reichshofrath gefällten Strafetkenntnisse, weniger unbestritten in Beziehung auf die reichskammergerichtlichen, weil bei bem Reichskams mergericht Kaiser und Neich, gemeinschaftlich concurrirten \*\*). In Re publiken hat natürlich der souveraine Körper das Begnadigungsrecht, 3. B. in Uthen die große Bolkspersammlung \*\*\*). Manche behaupteten zwar, bas Begnadigungerecht im engsten Sinne könne nur ein Mos narch haben und Monte squieu mochte es fogar nur auf ben constis tutionellen. Monarchen, ber nicht felbst Recht spricht, beschränken. Allein nur so viel läßt sich sagen, daß es sich für ihn am besten eignet, daß es viel Unnaturliches, hat, wenn die Gewalt, welche heute Urtheile macht, sie morgen selbst aufhebts das Begnädigungsrecht in Republiken leiche ter, schadliche Berwicklungen und Berwirrungen erzeugt. Es konnen ende lich in einer Despotie, deren Hauptlebenskraft die Furcht vor dem De

The first of the control of the cont

<sup>\*\*\*)</sup> S. Demosthenes geg. Zimofrat. p. 746. .....

spoten und seiner Satrapen ist, und wo weber einerseits sorgfältige Heilighaltung objectiver allgemeiner Gesetze, noch auch anderntheils eine große Sorgfalt für den billigen Rechtsanspruch des einzelnen Bürgers in jedem besonderen Falle eine begnadigungsweise Ausgleichung zwisschen beiden Rücksichten erheischt, Begnadigungen als schädlich und uns nothig erscheinen. Es gilt hier das Princip: ein Ausspruch der Geswalt — welcher hier das höchste Gesetz ist, darf nie zurückgenommen werden, auch wenn er noch so verletzend und unsinnig wäre. Es würde dadurch die stlavische Furcht und der blinde stlavische Auctoritätsglaube zersiört werden. Weshalb auch in Persien (nach Chardin) Niemand den König um Gnade für einen Verurtheilten bitten darf. Auch unter

Roms Imperatoren war es Todesverbrechen.

Hiermit aber find wir zur Frage über die rechtliche unb politische Zulässigkeit und Seilsamkeit bes Begnabigungs. rechts und zu ber Begrundung beffelben getommen. Auf ben ersten Blick erscheint allerdings ein Begnadigungsrecht des Regenten als verwerflich. Es scheint eine ihm zugestandene Befugniß, souveraine Willfur auszuuben und ben geraden Lauf der Gerechtigkeit zu hemmen, ja eine Befugnif, vielleicht frankende und oft unerträgliche parteiische Gunft gegen einzelne Personen ober einzelne Parteien auf Rosten anderer Burger auszuüben und burch perfonliche Milbe gegen Verbrecher Sarte und Gefahr gegen bie Unschuldigen und Geringschatung ber Gefete zu begrunben. Ja es kann als eine Befugnif erscheinen, burch Begnadigung angeklagter Minister und Staatsbeamten, beren ganze Betantwortlichkeit und somit allen Damm gegen despotische Willfür und Volksbedrückung aufzuheben. Und wer wollte wenigstens ableuge nen, daß das Begnadigungsrecht hochst verderblich mißbraucht werden könne! Allein der mögliche große Mißbrauch soll billig eben so wenig bem-willigen Zugeständniß bieses Rechts an ben Couverain im Wege stehen, als bem Zugeständniß eines Freiheitsrechts an die Burger. foll er hier wie bort schütende Formen oder Beschrankungen veranlaffen, die das an sich wohlthatige oder naturliche Recht felbst nicht zerstören, daß aber das Begnadigungsrecht sich als ein der Staatsgesellschaft heils sames Recht begründen und verwalten läßt.

Nur durch den Mangel einer richtigen Begründung dieses Rechts und durch falsche Unsichten von demselben, seit dem Mittelalter, z. B. durch seine Zurücksührung auf das: von Gottes Gnaden, und auf die schon so in der Theologie verwirrende Lehre von göttlicher Gnade hat dasselbe viele und bedeutende Gegner gefunden, früher schon Plazton\*) und Cicero \*\*), später viele ältere Criminalisten und, mit Pastoret und Setvin, auch Filangieri \*\*\*), Tieftrunt \*\*\*\*)

und Andere.

<sup>\*\*)</sup> De Legib, IX. ed. Bip. p. 21. 60.

\*\*) Cicero in Verr. 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Sustem Bd. IV. C. 57.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Phitof. Unterfuchungen II, 447.

Das Beangbigungerecht bat feine Grunblage in ben bochffen Mufagben und Bebingungen bes Rechtsauftanbes und bes Strafrechts. Bur Gicherung namlich gegen Millfur ber Richter und bamit fie meber nach Gigenmillen und Laune, noch nach etwaigen von ihnen felbit ober burch perfebrte Gewohnheiten gebilbeten ichte dten Regeln banbeln, bamit que gleich enblich alle Purger porgus millen fonnen, melde rechtliche Kolgen ihre Sanblungen treffen merten, muffen von ber Regierung gum Bors aus fefte allaemeine Gefese entworfen und bie Reborben unb Richter ftreng nur nach ihnen ju richten und ju berfugen angewiefen werden. Dun aber ift es gewiß, bas feloft bie beffen Gefenacher in ih. ren nofftinen Gefeben nicht alle eigenthumlichen Berfcbiebenheiten aller mirflichen Kalle, Berhaltniffe und Derfonlichkeiten und alle Beranberungen berfeiben und ber Umffanbe jum Boraus umftoffen, berudfichtigen und ben mabren Beburfniffen ber Gerechtiafeit und bes Staatsmobis entsprechend bestimmen tonnen. Es muffen alfo bie allaemeingefehlichen Enticheibungen, in einzelnen Rallen oft meniger paffenb, oft unnothia und ungerecht bart ausfallen, mit ber Morat und boberen Gerechtiafeit in Miberfpruch tommen. Diefes muß gang besonbere eintreten bei Strafen, welche nach ihrem Grund, namlich nach ber Schulb und bem berberblichen Ginfluß berfelben, fo wie nach ihrer eignen Wirfung auf ben Berbrecher und die übrigen Burger immer auf bas Innere bes Den ichen, auf bie gum Theil febr verichiedenen, fchwer nach allgemeinem Mafftab au berechnenden innern Geelenverhaltniffe und Gefühle gurud= führen, jugleich aber gerabe bie beiligften und garteffen Berhaltniffe ber Ungeklagten und bes Boltes betreffen. Much tann jeber Civilprocef feb ner gangen Form nach als eine Art von Bergleich angeseben merben. Stets wenigstene konnten in Civiffachen bie Darteien burch Schiebeges richt ober Bergleich feibit bie hobere Gerechtigfeit mit bem Gefete in jebem besonderen Kalle vermitteln, wozu fie fogar ber Richter aufforbern muß, Auch in Bermaltungefachen fann bie Bermittelung burch bie bos heren Bermaltungebehorben eintreten. In Eriminalfachen aber murbe gang befonbere bie ftrenge Bollgiebung ber nach einem blos ohngefahren allgemeinen Mafftab entworfenen politiven Gefebe, es murbe bas ftrena formale Recht zu einem materialen Unrecht (smamman jus summa in-juria) werben. Sie wurde oftmals nach bem Gefet verbammen, no bas Gewiffen und bie offentliche Meinung losfprechen. Gefet und Ges rechtigfeit fommen alfo bier burch bie menfchliche Unvollfommenheit mit einander in Streit. Wenn alfo irgendwo, fo ift im Strafrecht eine billige Ausgleichung der wahren Forderungen ber hochften Ibee ber Berechtigfeit fo wie bes mahren offentlichen Wohls mit jenem ftrengen fot= malen Gefehebrecht nothig. Schon vielfach fuchte man jenen Streit ju Digton wollte in ber rein ibealen Republit eben megen jes ner Steifheit und Unbehulflichfeit ber allgemeinen politiven Gefese und wegen ihres hartnadigen Eigenfinns, womit fie auch bei eigenthumlich peranbertem Berhaltnig und Beburfnig ber einzelnen Falle, auf eine uns nothig verlegende ober verfehrte Beife, biefelben ihrer allgemeinen Kormel

unterordnen, seine Staatsbehorden, statt ihnen burch folche Gesetze bie Hande zu binden, lieber im Allgemeinen blos auf die jedesmalige Un= wendung der hochsten Grundsate der Gerechtigkeit und des öffentlichen Wohls auf jeden besondern Fall anweisen. Aber sein poetisirendes Ideal fest ausdrücklich hoher erleuchtete gottergleiche, burch keine menschliche Einseitigkeiten und Leibenschaften irre geleitete Philosophen, die das Gottliche rein sehen und rein wollen, als Lenker ber Staatsangelegen= heiten voraus. Da er aber recht wohl wußte, daß diese auf Erden nicht gefunden werden, so sah er selbst sich genothigt, in seinem dem wirkli= den Leben angenaherten Werke: über bie Gefete boch wiederum bie herrschaft ber positiven Staatsgesche über alle Behorden zu segen, sie als den allgemeinen absoluten Konig zu erklaren \*). Ein neuerer Po= litiker, Craig, nachdem er mit dem glanzendsten Scharfsinne alle Einseitigkeiten dieses Bindens an positive Gefete, alle Gefahren einer schwierigen, muhsamen, so oft der Chicane dienstbaren Auslegung und positiven Jurisprudenz ausgeführt, glaubte in dem natürlichen Gerechtigkeitsgefühl öffentlich richtender Bolksgerichte Hulfe zu finden. fest er voraus, es mußten und wurden diese Gerichte als ihr hochstes Gesetz den Grundsatz befolgen, sich stets lediglich nur durch dieses Ge= rechtigkeitegefühl leiten zu lassen und absolut gar kein positives Geset, keine Gewohnheiten, keine Observanzen oder Pracedenzen sich zu bilden und anzuerkennen \*\*). Aber — um von allem Uebrigen abzusehen — so ist es klar, daß schon an dieser irrigen Voraussehung das Ganze schei= Alsbald wurden sicher so, wie bisher überall, die Gerichte durch oft schlechte, oft halbverstandene und falsch ausgelegte Gesetse sich leiten lassen, auch durch deren chicanoses Vorschützen ihr besteres Rechts= gefühl beschwichtigen und sich und andern die Ungerechtigkeit der Ent= scheibung beschönigen. Unter folden Umstånden nun werden wir alfo, zur beffern Lofung der großen Aufgabe, die Behorden und Richter zwar streng an Gesete, und dann naturlich an moglichst wohl überlegte Ge= febe, binben. Wir werben aber anderntheils die baraus entstehenden ungerechten und unnothigen Sarten badurch beseitigen, daß wir ber souverainen Gewalt das Recht einraumen, dieselben nach den hochsten Grundideen der Gerechtigkeit und des Staatswohls in ihrer Unwendung auf einzelne Falle aufzuheben, soweit nur badurch nicht selbst die gesetz lich erworbenen Rechte anderer Bürger verlett werben. Hierauf nun beruht das Begnadigungsrecht. Es soll besser, als Platon und Craig, jenen Widerspruch zwischen Gesetz und Gerechtigkeit lofen. Ent= halt also seiner Bestimmung nach nicht die Absicht, für den Souverain Billfür und willkürliche Storung ber mahren Gerechtigkeit zu begrün= Es soll auch nicht, wie die frubeste Urt der Begnadigungen, die . ...

\* \* \*

<sup>\*)</sup> Platon. Politic. und de Repub. V, p. 472 473 479. VI, p. 684. de Legib. IV, 713. 715. V, 739. IX, 592. Aristot. Polit. II, 9.

<sup>\*\*)</sup> Craig Grundzüge der Politit Bd. I, B. 2- Cap. 1-ff.

Afyle, wodurch man ebenfalls gegen grausames Recht und seine flarre unerbittliche Durchführung Bulfe suchte, ben Straferlaß vom Zufall abhangig machen. Es beruht auch nicht auf blos politischen Grunden, und noch weniger auf einem gottlichen ober bespotischen Recht ber Konige. Es foll vielmehr auf eine vernünftige Weise die mahre Gerechtigkeit und bas Wohl bes Staates ihren eignen Ibeen gemäß da verwirklichen, wo ber Souverain nach reifer Prüfung mit feinen Rathen zur Ueberzeugung gelangt, daß die Vollziehung positivgesetzlicher und gerichtlicher Rachtheile in einem bestimmten Falle als ungerechte ober boch unnothige und bem Staatswohl nicht forderliche, also als grausame und unpolitische Harte erscheinen, ber Straferlaß also ber vernünftigen offentlichen Meinung entsprechen wurde. Go muß z. B. im Allgemeinen gewiß bas Geset jede revolutionaire Unternehmung, auf einem irgend gewaltsamen ungesetlichen Wege die Verfassung zu andern, gerade als bas gefährlichste und schwerste Verbrechen bestrafen. Gesetzt nun aber, in einem Lande ware burch schlimme Berathung bes Fürsten von ber Regierung selbst allmalig ein verfassungswidriger ober boch hochst nachtheiliger bedrucken: ber Zustand bes Landes ausgegangen. Ein Theil der Unterthanen, ohne felbstsuchtige niedertrachtige Absichten, blos emport über bas Unrecht und bas öffentliche Berberben, und in ber Absicht, ihrem Baterlande und ihren unglucklichen Mitburgern zu helfen, bewirkten, an ber Wirksamkeit ger feklicher Mittel verzweifelnd ober berfelben beraubt, mit ungesetlichen eine Werfassungsveranderung und Fürst und Bolt freuten sich banniebesi bewirkten neuen besseren Bustandes. Dennoch konnte hier ber Staats richter nach feinem positiven Geset die schweren Sochverrathsprocesse und Strafen nicht erlaffen. Uber eble Regierungen und Burger, im Befit der neuen Wohlthat, konnten sie wohl beren Urheber als die schwersten Berbrecher verfolgen? Die Geschichte zeigt vielmehr, daß sie durch Be gnabigung folche unedelmuthige und graufame Berletung ber Billigkeit und hoheren Gerechtigkeit von fich entfernt hielten.

Mus biefer Begrundung ergeben sich nun auch bie Befchrans kungen bes Begnabigungsrechts, welche ben Regenten entwer ber nach bem Staatsgeset ober wenigstens nach seiner eignen Erwagung der Berhaltniffe bestimmen sollen. Er kann fur's erfte privatrechtliche Nachtheile, Privatgenugthuungen und Privatstrafen, wo sie stattfinden, zum Schaden bes Berechtigten nicht aufheben, eben fo wenig, als er gum Nachtheile eines Burgers die gesetliche und gerichtliche Strafe burch' Cabinetsjustig irgend verscharfen darf. Durch beides wurde er ja gegen' das Gesetz, welches Allen zur höchsten Garantie ihrer Rechte gegeben iff, die Burger in ihrem bestehenden Rechtszustand verleten. Das englische Recht schließt baber die Begnadigung aus, wenn Privatgenugthumg. der Hauptzweck der gerichtlichen Verfolgung des Verbrechers ist und wenn auf eine Popularklage bas fiscalische Verfahren eingeleitet ift, wobei der Angeber ein wohlerworbenes Recht auf feinen Antheil an Mus ahnlichen Grunden wird wenigstens ein weiser und

<sup>\*)</sup> Bladftone Sandbuch des engl. Rechts 286. IV. C. 26.

gerechter Regent, auch felbst ohne positivrechtliche Befchrankung, bod insoweit eine Begnabigung unterlassen, als sie für Ehre und Rechtssicherheit anderer Burger krankend mare, z. B. wenn auf auffallende Weife, zwar nicht bie burgerlichen Morber ober Beleidiger eines Abeligen, wohl aber die abeligen Verleger eines Burgerlichen begnadigt würden. ner constitutionellen Verfassung, in welcher für bie Rechte und Interef= sen der Burger die Sprache frei ift und fraftige Mittel gegeben find, so wie in England, da finden der Fürst und seine Rathe in der öffent= Uden Meinung leicht die Grenzen, wie weit sie, ohne bedenkliche Bor-

wurfe wenigstens fur bie letteren zu begrunden, geben burfen.

Eine fernere in ber Natur ber Sache liegende Beschrankung bes Begnadigungsrechts ist es, daß in einem constitutionellen Staat, wo bie ber Regierung, gegenüberstehenden constitutionellen Behörben, namentlich die Stande, das Recht haben, die Beamten, insbesondere die Mini= fter, zur Strafe zu ziehen und badurch ihre eigne Stellung, Wirksams keit und Ehre und die Verfassung rechtlich zu schützen, der von denfels ben Ministern berathene Regent nicht burch Begnadigung jene Rechte ber Stanbe gang vereiteln barf. Ein foldes Begnabigungsrecht murbe die Berfassung in ihrem wesentlichsten Punkte aufheben ober gefährden, ganz besonders aber auch die Heiligkeit oder Unverantwortlichkeit des Fürsten, selbst. Denn diefe ebenfo, wie ber bochfte Schut bes gangen Rechtszustandes bestehen gerade nur badurch, ber öffentliche Born wegen schlechter Regierungshandlungen wird vom Regenten selbst nur baburch abgewendet, daß Minister und Beamten, nicht blos bem Worte und bem Scheine nach, sondern wirklich und wirksam verantwortlich find, für schlechte Magregeln, die sie bem Fürsten anriethen, oder von welchen fie nicht, ftatt fie gut unterzeichnen, burch Dienstentsagung auf bas einbringlichste abriethen. Denke man fich einmal, Karl X. von Frankreich ware in der Julirevolution nicht verjagt, es waren aber seine Mi= nister verfassungsmäßig verurtheilt worden! Wurde sich alsbann nicht ges zeigt haben, wie auch fur ben Konig felbst hier ein Begnabigungsrecht ein hochst fatales Recht gewesen ware. Satte er bie Minister nicht be= gnadigt und ware felbst ungestort im Besite aller feiner Macht geblies ben, hatte also nur diejenigen, welche thaten, was er felbst wollte, uns begnabigt ins Elend geschickt, eine schwere moralische Verurtheilung hatte in den Augen der Welt auf ihm gelastet. Hatte er dagegen aber begnabigt, er hatte einer neuen Revolution bes emporten Bolks sich aus= gesett. Wenigstens eine ftarke Grenze also muß hier bas Begnabigungs= recht haben. Diese hat es auch nach bem englischen Staatsrecht. Der König von England kann in Beziehung auf alle öffentlich en Strafen begnadigen, ausgenommen: 1) bei bem Berbrechen, wenn Jemand außer Landes geschickt wird, um bie Sabeas = Corpusacte gu um= gehen, wo, um die Freiheit ber Unterthanen gu fichern, bas Begnadis gungsrecht aufgehoben ist; 2) eine königliche Begnadigung ober Abolition kann nicht vorgeschützt werden, um einer parlamentarischen Anklage, Untersuchung und Aburtheilung, also namentlich nicht, um einer Anklage Untersuchung und Berurtheitung ber Minifter und Rronbeamten Ginhalt gu thun, und 3) fie tann auch bei beenbigtem Berfahren und gefalltem Urtheil uber große Berbrechen boch ben burgerlichen Tob, alfo bie Berwirfung ber Guter, ben Berluft aller burgerlichen Ehre, felbft ber Beugnigfabigfeit und bes Rechts im Gericht aufzutreten und bie Musichlies Bung bon aller Erbfabigfeit und von allem Staatebienft, nicht aufbeben - welches nur eine Parlamentsacte vermag \*). - Bei Berurtheilungen von Miniftern ift fie auch außerbem alebann, wenn nicht etwa fo, wie bei bem Bord : Rangler Bacon, bas Urtheil felbft einen großeren ober geringeren Rachlag ber Strafe ber foniglichen Gnabe ausbrudlich ans beimftellt, burch bie offentliche Meinung und bie in England febr große aber unbestimmte Musbehnung ber Berantwortlichteit ber Dinifter und burch bie unter bem Ginflug von beiben gebilbete Obfervang gegen Difebrauch gefchust. Dann naturlich erhalten auch bie unter bem großen Giegel erfolgenben Gnabenbriefe nur burch bie Unterzeichnung bes verantworts lichen Minifters Bollgiehbarfeit, Rad ber bisherigen Begrunbung rechtfertigt fich bagegen feines

wege biejenige allgemeine Befchrantung bes Begnabigungerechte, welche bor Rurgem in ben frangofifchen Berhanblungen uber bie Begnabigung ber angeflagten Republifaner ber Prafibent Dupin mit feinem Unbange (tiers partie) behauptete, bag namlich ber Monarch fur fich allein nur nad ausgefprochenem Strafurtheil begnabigen, aber nicht abolten ober ben Proceg nieberschlagen burfe. Man fagte fur biefe Befdyrantung, bie weber im englischen noch im frangofischen Gefete begrundet ift, bie Abolition tilge rudwarts bas gange Berbrechen aus, und greife in ben Gang ber unabbangigen Berichte ein. Beibes thue bie Begnabigung Allein beibe tonnen bas Befchebene nicht ungefcheben machen. Beibe aber heben bie rechtlichen und richterlichen Folgen auf und beibe greifen alfo auch in bie Gerichteverfaffung ein, benn auch bie Bollgies bung gerichtlicher Urtheile, ohne welche fie felbft nichtig maren, gebort gur Gerichteverfaffung. Der Unterschied ift nur ber, bag bei ber Abos lition bie wirkliche Schuld ber bestimmten Perfonen und ber Grad berfelben noch nicht richterlich gemiß ift, und bag baber eine blos theilmeife Strafe wie bei einer Strafmilberung aus Gnabe bier unmöglich ift. Allerdings tonnen baraus unter Umftanben politifche Grunde gegen bie

Strofe wie bei einer Strafmilberung aus Gnade hier anmöglich ift. Allerdings können daraus unter Umflähden politische Gründe gegen die Abolition abgeleitet werben. Es mag zuweilen dies Tat der Begnadigung umpalsend scheinen, weil man die Sache noch nich kennt, obglieich auch zumab bei ausgedehnten Unterfluchungen über politische Bergescheinen der fehr den Auch dann man es einem bereits in Anklaagsfand Berschenten mit Recht wohl nicht verweigern, dass er eine sernische Anseitanung seiner Unschuld zu Schächung seines guten Inamens erhalte, wenn er ausgeden die Foresselfsung des Processelfscheines der einschaft Abolition verziehet. Denn nie darf die Benachung des Processelfscheines der einschaft Abolition verziehet. Denn nie darf die Benachaum die zwei einschaft Abolition verziehet. Denn nie darf die Benachaum die zwei

<sup>\*)</sup> Bladfione a. a. D. B. IV. C. 26. 29. 31 u. 33.

festichen Rechte der Bürger verlegen. Wer aber, ohne daß seine Schuld gerichtlich feststeht, eines Verbrechens gerichtlich formlich verdachtigt wird, der hat, wenn er unschuldig ist, ein Recht, auf dem gerichtlichen Wege die Reinigung von diesem Verdacht zu verlangen. Außerdem aber kann die Begnadigung nicht abhängig gemacht werden von der willkürlichen Unsnahme des Begnadigten. Dieses konnten nur solche Schriftsteller vertheis digen, welche die Begnadigung nur als Ausübung der Willkür ansahen, nicht aber als Ausspruch höherer Gerechtigkeit. Auf diese past völlig die Verwerfung jener Best-änkung, welche auch das römische Recht (in L. 6

de appellat.) enthált.

Nach den oben angegebenen hoheren Gesichtspunkten weise ausgeübt, und in den nach den englischen Rechtsgrundsagen angegebenen Schranken, ist nun allerdings bas Begnabigungsrecht etwas herrliches und bochft Beilfames sowohl fur die Gerechtigkeit als fur die Regierung, und zwar ganz besonders für die monarchische. Man nannte es daher stets und mit Recht ben herrlichsten Cbelftein ber Krone, Rant fogar bas einzige Recht, welches den Namen Majestatsrecht verdiene. Es vereinigt ahnlich, wie die zuerst durch bas tiefe meisterliche englische Staatsrecht erfundene Unterzeich= nung und alleinige Verantwortlichkeit ber Minister bei allen Regierungs= acten bas, wie es schien, Unvereinbare mit einander. Jene lettere namlich Tofte bas in der fruhern Weltgeschichte ungelofte Rathsel, die Unantaftbar= Feit und wirkliche Souverainetat ber hochsten Regierungsgewalt mit bem Grundsage zu vereinigen, daß in einem mahren Rechtsverhaltniß alle, sich auf den Rechtszustand beziehende Thatigkeiten, mithin auch alle Regie= rungsacte unter bem Verfassungsgesetz und unter ber rechtlichen Berantwortlichkeit stehen, daß durchaus keine despotischer Willkur preisgegeben sein Mehnlich nun vereint in jener britischen Auffassung und Ausbilbung bas Begnadigungerecht ben haufigen Wiberspruch zwischen Geset und Gerechtigkeit. Es verbindet bie hohere Gerechtigkeit, Billigkeit und Humanitat, und das mahre Staatswohl in jedem besonderen Falle mit der allgemeinen Beiligkeit bes Staatsgesetes fur ben Richter. Es vereinigt ebenso die Ausschließung aller Cabinetsjustiz des Souverains mit einem einer Wurde und dem Wohl seiner Unterthanen und des Staats entsprechenden Einfluß auf ben wichtigsten Theil ber Staatsverwaltung, auf bas Strafrichteramt, wendet ihm Liebe und Zutrauen der Unterthanen zu und "Wenn jede andere Bulfe bem ungludlichen, ist ein Schut ber Burger. angeklagten und verurtheilten Burger verschwindet, bann ist," so fagt Blackstone, "seine lette und sicherste Zuflucht die Gnabe des Königs, bas schönste Borrecht der Krone. Mitleid kann nicht die Grundlage bes Gesetzes sein, aber unsere Verfassung will, daß Gerechtigkeit in Milde ge= Der Konig beschwort bieses ausbrucklich in feinem Rrohandhabt werde. nungseibe, und hier ist es recht eigentlich, wo er personlich handelt. Der König verurtheilt nicht felbst die Verbrecher, dieses strenge Umt überläßt er den Gerichtshöfen, sein Scepter bringt nur Gnabe. In der That gehort es zu ben großen Vorzügen ber Monarchie, daß sie eine Obrigkeit hat, in beren Macht es steht, Gnabe zu üben, wo sie es angemessen findet, gleid,=

sam ein Billigkeitsgericht, um bie Strenge bes allgemeinen Gesetes in Straffallen zu milbern, wo Berschonung mit ber Strafe munschenswerth ift." Montesquieu erklart es sogar mit Platon für ein Staatsgeset, daß der Fürst nie anwesend sein durfe bei irgend einer Verurtheilung, um jeben Schein von Theilnahme an berfelben, von Rache und von bespotischer Furchterweckung vom Monarchen entfernt zu halten, und bamit nur bas Gute sich an die Majestat knupfe. :"Das Begnabigungsrecht ist fo fahrt er fort - ein ftarker Bebel in ber gemäßigten Monarchie, kann, mit Weisheit gehandhabt, bewundernswurdige Wirkungen hervorbringen; bas Princip ber bespotischen Regierung, welche nicht verzeiht, und welcher niemals verziehen wird, beraubt fie biefes Bortheils" \*). Insbesonbere aber kann burch eine staatsweise Ausubung bas Begnabigungsrecht, bei ben politifchen oder den wider die konigliche Majestat felbst begangenen Berbre-Sie kann bei biefen Verbrechen, bei welchen chen hochst heilsam wirken. bas allgemeine Gefet und bas von bemfelben abhängige Richteramt bie allgemeine Achtung der unverletlichen königlichen Würde ausspricht und geltend macht, eben biese Achtung und Beiligkeit vereinigen, mit einer, jeben Schein unedler Leibenschaft und Rache, und einer auf Furcht beruhenden Despotenmacht ganzlich ausschließenden königlichen Milbe. Diese Milbe trifft hier Berbrecher, welche so oft mehr burch imegeleitete eblere patriotische Gefühle, als burch nieberträchtige Gesinnungen geleitet wurden. Und wahrlich solche eble Begnadigungen, welche man freilich nicht von Usurpatoren ober von einem Robespierre erwarten wirb, folche wie die allgemein gepriesene des neuen Monarchen von Desterreich, haben zu allen Zeiten bei irgend eblen und freiheitliebenden Nationen mehr gewirkt, die Majestat zuwerherrlichen, und ben Monarchen mit unverwelklichem Lorbeer zu schmucken, ben Schutz. ber Wolksliebe fur bie Regierung und bie Verfassung zu gewinnen und ihre Feinde zu entwaffnen, als bie Vollziehung harter Strafen. Diese erwecken bie Rache ber Freunde und Unhanger ber Verbrecher und erzeugen ben verberblichen Schein eines Krieges zustandes, und einer blos auf Furcht und bofes Gewiffen gegrundeten, alfo leicht zerstörbaren Macht und begründen den Zweck der Furchterweckung gerade gegen die gefährlichsten Feinde am wenigsten. Denn die gefährlichften Feinde find die muthigsten, welche durch Rache ober hohere Gefühle bestimmt werden.

Ueberhaupt, nicht ba ift, — bieses zeigt bas Begnadigungerecht — in ber Verfassung wie in der Berwaltung die mahre politische Weisheit, wo mit ber scharfsten Consequenz ein besonderes Princip burchgeführt wird, welches fo oft Einzelne und einzelne Bolker und Zeitalter mit fast ausschließlicher Vorliebe ins Auge fassen, sei jes nun das Princip einer strengen Herrschaft ber allgemeinen positiven Gefete, ober bas einer freien Durch= führung ber höchsten Ibee ber naturlichen Gerechtigkeit und Billigkeit, heiße es Konigs = ober Regierungsmacht ober Bolksfreiheit. Jene Weis

<sup>\*)</sup> De l'esprit des loix VI, 5, 17. . ... 295.10 (-131) 53 3(

heit, die, wo sie, so wie vorzüglich bet den Briten, sich findet, die Bewundezung fesselt, und den möglichst vollkommenen menschlichen Zustand und seine festeste Dauer verdürgt, ist nur da, wo nach organischer oder acht künstlerischer Weise (s. oben I. S. 9 ff. S. 508 ff.) die nothwendigen verschiedenen Richtungen eines reichen und freien geordneten Volkslebens oder Staates, mit Benutung und Schonung der menschlichen Kräfte und Schwächen, miteinander vereinigt, vermittelt und ins Gleichgewicht gesetzt werden.

Ganz und gar nicht der Begründung dieses ebelsten Majestätsrechts und der Majestät selbst entsprechend wird man dagegen eine Begnadizgung sinden, die blos als ein hinterlistiges Polizeimittel den schändlichsten Berbrechern die Gnade als Lohn für freiwilligen Berrath der Genossen verspricht. Durch sie wird die höhere Gerechtigkeit nicht befriedigt, sonz dern entwürdigt, die Majestät nicht verherrlicht, sondern geschändet, die Ohnmacht der Regierung ausgesprochen, eine moralische Alliance derselz den mit den Berbrechern eingegangen und diese zum Boraus zu Berzbrechen gereizt, weil sie ja ein Mittel zur Strassosigkeit vor sich sehen.

Die Wirkungen ber Begnadigung find nun, foweit fie nicht durch die Verfassung bestimmt sind, nach dem Inhalt der Gna= benbriefe, welche bald auf bloße Milberung ober Verwandlung ber Strafe, bald auf gangliche Begnadigung lauten, zu beurtheilen. Stets aber ent= sprechen auch hier schon ber Ehre bes Souverains und bes schönen Rechts ber Begnabigung selbst, sodann aber auch den acht juristischen naturlichen und romischen Grundsagen, daß im Zweifel eine ben ge= brauchten allgemeinen Ausbrücken und der Natur des Geschäfts angemessene, und stets und insbesondere in allen Straffachen bie milbere Auslegung vorzuziehen sei \*), bie Bestimmungen bes englischen Staats= rechts. Blackstone sagt darüber (g. 31): "Es ist Regel, daß eine Begnabigung so vortheilhaft wie moglich für die Unterthanen und moglichst streng gegen den Konig zu nehmen ist. — Die Wirkung der ertheilten Begnadigung ift, daß sie ben Verbrecher zu einem neuen Men= schen macht, ihn von allen körperlichen Strafen und Verwirkungen, welche das Verbrechen nach sich zieht, befreit, und ihm, statt seines früheren guten Namens, neue burgerliche Ehre und Rechte verleiht." Sede nicht durchs Geset selbst ober ben Gnabenbrief ausgesprochene Beschränkung der völligen gerechten Austilgung bes Bergehens ift also zu verwerfen. Nach diesen Grundfagen wurde es ben Staatsmannern Eng= lands (wo überhaupt über die moralische Würdigkeit eines Wolksrepräsentanten das Vertrauen seiner Wähler allein entscheibet, und wo die Wahlfähigkeit nimmermehr fo wie in einigen beutschen Verfassungen von bochst zweideutigen Merkmalen irgend einer strafrechtlichen Berurtheilung oder Verfolgung abhängig gemacht wird) schwerlich je eingefallen sein,

<sup>\*)</sup> Bergl. L. 18.25 D. de legib. L. 34. 56. 90. 155. 179. de regul. jur. L. 32. de poen. L. 9. de servit. L. 43. p. 2. de damno inf. L. 31. de evict.

so wie die Minister eines deutschen Fürsten, das Begnabigungsrecht defeiselben und seine fürstliche Begnadigung wegen jugendlicher politischer Berzgehen so zu beschränken, daß durch sie keineswegs alle nachtheiligen gesetzlichen Folgen der Verurtheilung und namentlich nicht die Ausschlies

flung von der Wahlfähigkeit aufgehoben wurde.

Die Wirkung einer Begnadigung erstreckt sich übrigens natürlich auf alle Regierungsnachfolger eines Souverains. In Beziehung auf fremde Regenten behauptet sie wenigstens dieselben Wirkungen, welche eine von den Gerichten der begnadigenden Regierung ausgegangene vollzogene Besstrafung rechtlich haben müßte. Denn die Begnadigung ist doch wenigstens als ihr gleichstehend und als eine gerechte Entscheidung der Sache ansusehen. Nur da also, wo die fremde Regierung durch die wirklich ersfolgte Bestrafung nicht abgehalten wäre von der neuen Bestrafung, dürste sie auch troß der Begnadigung neu strasen. Außerdem würde die begnaschigende Regierung mit Recht ihre Angehörigen dagegen in Schutz nehmen. Eine andere Ansicht kann man wiederum nur alsdann vertheibigen, wenn

man die Begnadigung als einen Uct ber Willfur anfieht \*).

Rucksichtlich ber Ausübung bes Begnabigungerechts ergibt sich aus der Begründung und Natur desselben, daß die Ausübung bieses unendlich wichtigen fürstlichen Hoheitsrechts am allerwenigsten vom Regenten an Undere gang übertragen werden fonnte. sich, wie verkehrt vollends der vor einiger Zeit in einem deutschen Lande zur Sprache gebrachte Gebanke war, bas Begnabigungsrecht ben Gerich= ten zu übertragen. Dadurch wurde es sich ja auf verderbliche Weise mit ber ftreng dem Gefet untergeordneten richterlichen Entscheidung mehr ober minder vermischen und die Abhängigkeit der Richtersprüche von bem allgemeinen Staatsgesetz beeinträchtigen. Die Gerichte wurden nicht mehrblos unabhangig in ihrer Sphare, sondern sie wurden souverain werden. Selbst eine von Manchen vorgeschlagene Bedingung ber Ausübung bes fürstlichen Begnadigungsrechts durch eine gerichtliche Empfehlung zur Gnade wurde verwerflich sein. Wohl aber dürfte bei allen schwereren Strafurtheilen, welche des Regenten Bestätigung bedürfen, und bei allen Gnadengesuchen bas Gericht mit ber Angabe ber Grunde zu horen fein, welche seiner unmaßgeblichen Meinung nach für und wider die Begnadis gung aus dem Processe sich ergeben haben. Die Bestimmung mancher Landesgesete, die Begnabigungen zum Theil hoheren Landesstellen zu über= laffen, konnte also wenigstens nur bei fehr geringen Straffallen Billigung finden und nur alsdann, wenn einer sehr hohen Behörde, und jedenfalls einer andern, als der strafenden selbst die Ausübung des Begnadigungs= rechts übertragen ware. Nach bem Bisherigen kann man also auch ber Unsicht von Tittmann (Handbuch der Strafrechts w. g. 67) nicht beistimmen, welcher Begnabigung nur zulässig findet entweder auf ein Bittgesuch bes Angeklagten ober auf eine richterliche Empfehlung und jebenfalls sogar alsbann, wenn bas richterliche Urtheil noch nicht gefällt

- Coop

<sup>\*)</sup> Bergl. Martens Einleit. in bas europ. Bölferr. f. 104.

ist, welcher ferner sogar die Abolition, außer bei den Bergehen gegen die Person des Monarchen selbst, für ganz widerrechtlich erklärt. Alle diese Unsichten beruhen ebenfalls nur auf den falschen Grundansichten über das Begnadigungsrecht.

Begrabniß. Sitte und religibse Unfichten haben bei den ver= schiedenen Bolkern und in verschiedenen Zeiten eine fehr abweichende Be= handlung des menschlichen Leichnams veranlaßt. Während ber Megypter, ber Guanche, der Nadowesse durch mehr oder minder funstliche Einbalfaz mirung die Form des Leibes möglichst lange zu erhalten sucht, zerstort der Hellene, der Romer, der Eingalese durch Feuer so schnell und so vollständig als möglich jede Spur bes seelenlosen Korpers; der Parse lagt feine Todten von hunden freffen, der Dtaheiter fie in freier Luft verwesen, der Europäer bedeckt fie boch mit Erde, damit fie ungeseben. und den Lebenden unschadlich vermodern. — Bei ber großen Saufigkeit des Falles und seinen vielfachen Beziehungen zu dem geistigen und kor= perlichen Leben ist eine zwedmäßige Behandlung besselben von großer und allgemeiner Wichtigkeit, und auch ber Staat ist in mannigfacher Be= ziehung aufgerufen burch Zwange-Borfdriften und offentliche Unstalten Schubend und ordnend einzuschreiten, indem die Erfullung des Bun= schenswerthen und Nothwendigen weder von dem Willen noch von den Rraften des Einzelnen immer erwartet werden fann. Seiner Thatiafeit ist eine vierfache Aufgabe gestellt; vor Allem muß bafur geforgt wer= ben, daß keine aus Grunden des allgemeinen Nugens verwerfliche Urt; die Leichname überhaupt zu behandeln sich festfege; zweitens ist zu ver= hindern, daß blos Scheintodte nicht als wirklich verstorben behandelt und dadurch verlegt oder jest erst getodtet werden; drittens hat eine Unter= fuchung der zu bestattenden Leichname zum Behuf der Berhinderung ober wenigstens Entbedung von Lebensberaubungen fatt ju finden; und viertens endlich find wirthschaftliche Dlifbrauche, sei es, daß sie Einzelnen, fei es, daß sie dem- Allgemeinen Schaden drohen, aus dem gebrauchli= chen Ceremoniell bei Todtenbestattungen zu entfernen.

2) Die allgemein schablichen Arten der Behandlung von Leichnamen lassen sich eintheilen in solche, welche der Gesundheit der Lebenden nachtheilig wären; in solche, welche das sittliche Gesühl und den Anstand verletzen; endlich in solche, bei denen unnöttiger= weise ein für die Gesammtheit nühlicher Stoff verschwendet und zu Grunde gerichtet wird. — Der Gesundheit sind alle jene Behand-lungen der Leichname nachtheilig, welche die Lebenden in die Nothwendigkeit oder mindestens Wahrscheinlichkeit versetzen, die aus den verwesenden Körpern sich entwickelnden schäblichen Gabarten einzuathmen. Wenn-hiervon beim Verbrennen oder Einbalsamiren der Leichen seine Rede ist, so kann es nicht nur der Fall sein, wenn die Leichen ohne Weiteres hingeworsen und der Fäulniß in freier Luft überlassen werden, sondern auch, wenn sie zwar dem Auge entzogen, allein nur auf eine unvollsständige Weise von der Verbindung mit der Atmosphäre abgeschlossen sind. Letzteres ist denn der Grund, warum ein nur oberstächliches Einscharren

nicht gebulbet werben mag; warum ferner bie Begrabniffe in geschloffenen, von Menschen wenigstens zuweilen benutten Raumen und in beren nachster nicht ganz abschließbarer Rabe, somit also vor Allem in Rirchen, unbebingt zu verbieten sind; und weshalb enblich bie Begräbnisplate nicht einmal in der Mitte von Wohnorten geduldet werden durfen. Mochte! hinsichtlich des letztern Punktes an und für sich allerdings Schutz auch in tiefen Grabern gesucht werden konnen, und find ohne Zweifel bie in neueren Zeiten so allgemein gehegten und zu so vielen kostspieligen Berlegungen Unlaß gebenden Beforgnisse ziemlich übertrieben: so läßt sich boch in besondern Fallen die Möglichkeit einer schädlichen Ausdunftung nicht leugnen, wie g. B. bei großer ben Boben spaltenden Durre, Deffe nung eines noch neuen Grabes, und ist demnach die Unordnung, das alle Begrabnigplate außerhalb bes Bereiches ber Wohnorte und wo moglich etwas erhöht und von ber Strafe abgelegen zu errichten feien, gang zwedmäßig. — 2118 bem Unstande zuwider mußte es betrachtet werben, wenn die nackten Leichname dem öffentlichen Unblick bloggestellt wurben; das sittliche Gefuhl aber konnte es nur verlegen, wenn bie abgelegten Hullen folder, welche wir in biefer Form liebten und achteten, ohne Ernst und Rucksicht niemals bei Seite geschafft und vielleicht ber Robbeit und dem Leichtsinne zum. Spotte und Spiele überlaffen werben Eine so geistlose Eitelkeit es verrath, wenn ein Mensch ausführliche Anordnungen über eine einstige besonders ehrenvolle Behands lung seines Leichnams trifft; und so gewiß ber von bem Beiste verlaffes ne, einer ekelhaften Zerstörung schnell entgegengehende Körper nur von ber Seuchelei oder bem durch ben Schmerz des Berluftes getrubten Berstande mit benfelben, wo nicht mit größern Zeichen von Liebe und außes rer Achtung, welche bisher bem lebenden Wesen gebührten, behandelt werben kann: ebenfo sicher ist eine frivole und unwürdige Beseitigung der irdischen Ueberreste eine Berletung der Burbe bes Menschen, den wir ja nur in dieser Erscheinung erkennen und ehren oder mighandeln können. Daß eine solche Behandlung überdies nachtheilig auf bas feinere Gefühl ber Jugend wirken wurde, fann feinem Streite unterliegen. Bilbungsgrad des Wolks haben zu entscheiben, was als verlegend anzusehen und zu untersagen ist. — Da nichts sicherer ist, als daß jeder Mensch stiebt, und nichts wahrscheinlicher, als daß jeder auch regelmäßig bestattet wird, so ist die Zahl der jährlich zu begehenden Leichenbegange niffe in seder burgerlichen Gefellschaft fehr groß. Selbst nach ben neue ren bei weitem sich gunstiger stellenden Lebensbauerverhaltniffen ift boch immerhin noch anzunehmen, daß im Durchschnitte ungefahr ber 30. Mensch jährlich stirbt, von einer Million also 30,000. Somit ift et eine Sache von großer Bedeutung, welcherlei nugbare Begenftande ju der gewählten Bestattungsart gebraucht, und namentlich welche dem Leichnam in seiner kunstlich beschleunigten oder seiner natürlichen Zerto rung beigefellt und mit vernichtet werden. Sind es Begenftande von Taufchwerth, fo wird bas Bolksvermogen um ben betrachtlichen Gefahimt beling aimer; find es unentbehrliche Guter, fo fann theilweife felbft bie

5 -4 ST - Car

Eristenz burch eine solche Sitte bedroht sein und zwar, wie wohl zu bemerken, in beiben Fallen völlig nuglos, falls eine gangliche Unterlaffung ober eine Verwendung mindern Werthes möglich ift. Daß bas Unterbleiben einer folden unvernunftigen Verschwendung im Interesse bes all= gemeinen Bohles von Bolt und Staat zu wunschen ware, bedarf feiner Auseinandersetzung; bie Frage ift nur, ob ber Staat biesen Bunsch durch ein Zwangs-Geset verwirklichen barf? Die Bejahung ber Frage kann nicht zweifelhaft fein in Beziehung auf eine Vernichtung von Dingen, beren Erhaltung als Bedingung ber Eristenz eines Theiles ber Bevol= kerung erscheint, indem vernünftigerweise ben Lebenden die Möglichkeit zu bestehen nicht verkummert werden darf, um die Todten grade auf eine bestimmte Weise vermeintlich zu ehren. Tragt man kein Bedenken, wohlerworbene Privatrechte der Moglichkeit der Coeristenz zum Opfer zu bringen, und ist bies sogar Pflicht des Staates, so muß dies noch weit mehr stattfinden durfen in Beziehung auf die Behandlung leblofer und rechtsunfähiger Cabaver. Dhne Bebenken ist baber namentlich zu be= haupten, daß bas Berbrennen der Leichen in einem nicht mit überfluffis gem Holze versehenen Lande unter allen Umftanden zu unterfagen ift, indem es für die Todten von je einer Million Menschen nicht weniger als 100,000 bis 120,000 Morgen bet bestbestockten Walbungen erfor= berte (jeder Brandstop zu 2 Klafter, den nachhaltigen Jahrevertrag zu & Klafter vom Morgen angenommen). In wie fern bagegen bie Bernichtung zwar nütlicher, allein nicht gerade unentbehrlicher Gegenstände vom Staate unterfagt werben barf, ist eine andere, unten unter Dr. 4 näher zu erörternde Frage.

2) Kein schrecklicherer Gebanke, als ber, lebendig begraben zu werben, um im Grabe hulflos zu erwachen und in Berzweiflung zu sterben. Dieses Ungluck kann aber sich gar leicht ereignen, da die Falle, in welchen die Lebenskraft so gebunden ist, daß die außere Erscheinung des Leibenden gang die eines Todten ift, nicht eben felten find, und ein fol= der Zustand bes Scheintobes mehrere Tage, somit zur volligen Tauschung ber Umgebung, fortzubauern vermag. Es unterliegt auch keinem Zweifel, bag nur zu viele Menschen schon bem furchtbaren Lebendigbe= graben wirklich unterworfen wurden, wenn auch vielleicht bie Vermuthungen Mancher übertrieben ober ihre Darstellungen, einer gut gemein= ten Absicht zu Lieb, zu sehr ins Schwarze gemalt fein follten: 2ller= bings gibt es Ein ganz untrügliches Zeichen des Todes, namlich die Kaulniß, altein bas Abwarten berfelben ist wenigstens häufig mit mannig= fachen Unbequemlichkeiten und selbst mit Gefahr für die Umgebungen verbunden, fo daß eine Entfernung bes Tobten vor deren Eintritt fehr wunschenswerth fein kann, wie g. B. in den engen Wohnungen ber Urmen, bei heißem Wetter, ansteckenden Rrankheiten u. f. w. Um bie belberseitigen Interessen zu wahren, bleiben bem Staate nur zwei Mit= tel, namlich die Errichtung von Leich enhaufern zur Aufnahme ber Gestorbenen bis zum Eintritte der Fäulniß und die Bestellung einer moglichst intelligenten Leichen ich au, ohne beren Untersuchung und Er-

taubnie fein aufcheinent Tatter begraben merten bart - Das Peidenbaus ift an bem Begrabnifplate felbft zu errichten, und enthalt aufer ber Machtermohnung Raum fur bie fammtlichen in ber Gemeinbe moglicherweise zu gleicher Beit porfommenben Leichen . am beften eigene fleine Bimmer fur jebe einzelne Leiche, ferner Babes, Belebungs und Sections:Bimmer. Rachts ift Alles aut erleuchtet. Mintere gebeitt. In biefes Saus mirb jeder anscheinend Johte innerhalb 94 Stunden nach feinem Bericheiben gebracht und bafelbit bis au ber erft nach une ameifelhafter Raulnis eintretenben Beerbigung unentrelblich gufhemahrt. Mahrend Diefer Beit ift er mittelft feiner Borrichtungen in folche Berbine bung mit einem Glodenwerte gebracht, baf auch bie leifefte Bewegung Parmen perurfachen murbe; außerbem bat ber Machter bie Pflicht, burch bie aus feinem Bimmer in Die Tobtenzimmer gebenben Renfter Die Leis chen beftanbig au beobachten. Bei bem minbeften Lebenszeichen ift arge liche Dulfe gu rufen. Dag biefe (querft von D. Frant voraefdlas gene non Dufeland aber meiter nerhreitete und in manchen ber aris feren beutichen Stabte mirflich ausgeführte) Ginrichtung bei irgent ges nauer Mufficht auf Die Bachter bem 3med pollig entipricht, fann nicht bem geringften 3meifel unterliegen; Schabe nur, baf bie Erbaumg und Erhaltung bes Saufes, Beigung und Beleuchtung, fo wie bie Bachter lobne feinen unbebeutenben Mufmand erforbern, baf Manche fich ft:auben werben, einen gartlich geliebten Tobten fo balb aus ihrer Dabe und überhaupt in ein offentliches Sans bringen ju laffen, enblich baf Leis chenoffnungen und feierliche Buge, mo nicht unmöglich gemacht, boch erfomert merben. Gine facultatine Benugung ber Unftalt raumt freilich. mit Musnahme bes Roffenpunttes, biefe Ginmenbungen meg, bebt aber gu gleicher Beit auch bie vollige Gicherung gegen bas Begraben Scheins tobter mieber auf. - Jeben Ralles fann in fleineren Gemeinben, b. b. in ber großen Mehrgahl ber Galle, an die Errichtung von Leichenhaufern nicht gedacht merben. Gur biefe nun, mie überhaunt fur alle Kalle, mo biefe Ginrichtung aus irgend einer Arfache nicht befleht, bleibt ale Rothbehelf bie Leichen fcau. Wenn biefe Untersuchung ber angeblich Bers ftorbenen an einen mit ben Rennzeichen bes Tobes vertrauten Dann, namentlich an einen Wundargt übertragen, berfelbe burch genque Infiructionen und gemeinschaftliche Belehrungen mit feinem Auftrage vertraut gemacht, ber unmittelbar porgefesten gratlichen Beborbe aber beffen Beauffichtigung übertragen ift, fo mag immerbin mit ziemlicher Gemis beit auf Berhutung von Ungludsfallen gehofft werben. Somobl um ben Leichenschauer unangenehmen Bubringlichkeiten gu entziehen, als auch um gegen Uebereilungen von feiner Geite moglichft gefchust zu fein, muß eine Beitfrift feftgefest fein, vor beren Abiauf feine Beerdigung fatt finden barf, außerorbentliche von einem Urste befondere geprufte Ralle ausgenommen. Zwei Tage find, wohl mit Recht, in ber Regel biergu festgefest. Billige Taren haben Erpreffungen zu verbindern.

3) Sowohl bas Leichenhaus, als die Leichenfchau, tonnen fehr leicht gur Entbedung etwaiger gewaltfamer Lebensberaubungen benutt

werben. Es bedarf in beiben Fallen nur einer Ausbehnung ber Umtes anweisungen und der Vorschrift unverweilter Anzeige bei bem zuständigen Gerichte ober Polizeiamte im Falle eines Verbachtes. Da die ganze, benn boch weber überflussige noch unwichtige, Beranstaltung ohne irgend einen Aufwand ober Jemands besondere Belästigung auszuführen ist,

fo hat wohl ihre Empfehlung keine weitere Begründung nothig.

4) Schwieriger ist die Frage, ob der Staat einen Grund und ein' Recht hat, wirthschaftliche Migbrauche, b. h. Lurus, bei ben Beerdigungen burch Zwangs-Maßregeln abzustellen? Die Verschwendung kann hauptfächlich zwei Richtungen nehmen; einmal nämlich mogen ben Todten Rostbarkeiten an Rleidung, Schmuck u. f. w. ins Grab gegeben werben, wozu namentlich auch theure Garge gehoren; zweitens ift unnothiger Aufwand aller Art bei ben Leichenconducten benkbar, z. B. für überfluffige Wagen und Begleiter, Gastmahle, Geschenke. Rein Vernünf= tiger wird einen Augenblick anstehen, Beides als klägliche Beweise menschlicher Schwäche zu erklaren. Er wird sicherlich bedauern, daß jährlich nur an Kleidungestoffen und Sargen in Europa vielleicht für 30 Millionen Gulben in den Grabern verfaulen, und et dem feineren Gefühle zuwider finden, wenn ein Trauerfall als Beranlassung zur Oftentation und zu Schwelgereien mißbraucht wird. Allein bies Alles ermachtigt ben Rechtsstaat noch nicht zu einem Berbot. Der Burger hat bas Recht, wenn er will, Theile seines Eigenthums nuglos zu vernichten, so lange er nicht ben Rechten Dritter badurch zu nahe tritt; er kann auch min= ber schickliche Gelegenheiten zu sterilen Ausgaben benugen und der Staat darf sich nicht als seinen Vermögensverwalter und Vormund betragen, so lange nicht die ganze Handlungsweise besselben Verstandeskrankheit Dagegen unterliegt es eben so wenig einem Zweifel, baß ber Staat bas Recht und die Pflicht hat, diej wigen Burger, welchen zu folder unvernünftigen Verschwendung Luft oder Geld fehlt, gegen Zwang zur Theilnahme zu schüßen. Ein folcher Iwang kann benn nun aber nicht blos burch eigentliche Gewaltthat ausgeübt werden, sondern auch durch eine despotische Gewohnheit, welche namentlich von denjenigen, die einen Wortheil baraus ziehen, als unerläßlich bargestellt und gehandhabt Der Einwendung, daß einem blos moralischen Zwange ein kraf. tiger Wille sich entziehen konne, Schwache aber freiwillig sich unterwerfe, und daß somit auf beiben Seiten kein Rechtfertigungegrund zu einer Staatseinschreitung vorhanden sei, ist zu entgegnen, daß gerade hier der Burger sehr häufig seiner gewöhnlichen Kraft nicht mächtig sei und somit allerdings ben Staat um Schutz angehen burfe. Der betäubende Schmerz eines neuen Berluftes macht unfahig und unwillig zur Bestreitung un= billiger und närrischer Forderungen, welche man unter allen andern Umständen von der Hand weisen wurde. Manchen wird Rücksicht auf seinen Credit als Gewerbtreibender abhalten, ben Unschein einer angstlichen Spars samkeit auf sich zu ziehen; ober hat er die bei bem Unfuge Gewinnenden zu schonen. Dazu kommen noch die Falle, in welchen Minderjährigen ober Abwesenden eine solche Verschwendung ohne weiteres Staate . Lexikon. II.

aufgebrungen wird. Nun leuchtet aber ein, bag wirksamer Schut nur in 'einer vom Staate ausgehenden Unmöglichkeit anders als einund nur das Nothwendige und Anständige erfüllend Somit wird also allerdings eine die beiden oben angedeuteten Werschwendungsarten ins Auge fassenbe und bie je nach ber bisherigen ortlichen Unsitte besonders bestehenden Migbrauche auch besonders verbietende Leichenordnung vollig gerechtfertigt und nutlich fein. Mehrzahl wird hochst bankbar für die wohlthätige Beschränkung sein, und bie Erfahrung zeigt, baß sich gar bald gar keine Lust jum Alten mehr zeigt. Unter allen Umftanden muffen babei übrigens die Borfchriften indispensabel fein, benn sonst broht die Gefahr, daß der Lupus außer der Beibehaltung der alten Ausgaben auch noch die Erkaufung der Dispensation verlangt. Dagegen bringt es die Verschiedenheit der burgerlichen Berhaltniffe und bes Bermogens mit, baß einige Classen von erlaubten Festlichkeiten und Kosten gemacht werden; nur muß auch noch die hochste Classe gang innerhalb ber Grenzen eines vernünftigen Betra= ges sich halten.

Literatur. Ueber die Unsicherheit der Kennzeichen des Todes ist u. A. nachzusehen: Frank, medicin. Polizei, Bd. IV. und V. (der Driginal-Ausgabe). Hufeland, über die Ungewisheit des Todes, neue Aust. Halle, 1824. Schneida wind, der Scheintod, nach Orsila u. Andern. Bamberg, 1829. — Ueber Leichenhäuser, außer den angeführten Schriften von Frank und Hufeland: Uhel, über die Leichenhäuser, als Gegenstand der schönen Baukunst. Stuttgart, 1796. Beil, das Leischenhaus zu Frankfurt a. M., Frankf., 1829, Fol. Schwabe, das Leichenhaus in Weimar. Leipz., 1834, 4. — Ueber Leichenschauer: Schüß, Katechismus für die Leichenschauer. Stuttg., 1834. R. Mohl.

Behörben, f. Umt.

Beholzungsrecht, f. Forstwesen.

Behr (Wilhelm Joseph). Wir werden bieses ausgezeichneten Publicisten, Volksvertreters und akademischen Lehrers unter ber allge= meinen Rubrit ber "politischen Schriftsteller" mit gebühren= der Anerkennung gedenken. Aber schon vorläufig brangt unser Gefühl uns zu einer ernsten und trauernden Betrachtung. Dieser von ber Mation, seit feinem Auftreten als öffentlicher Charakter mit Achtung und Liebe aufgenommene Mann — gepriesen zuerst als Lehrer an der Hochschule zu Würzburg und als staatsrechtlicher Schriftsteller, sodann als Landstand in der baierischen Standeversammlung, und, nachdem die Ungnade des Ministeriums ihn von dem Lehrstuhl entfernte, als mackerer, durch die freien Stimmen seiner Mitburger erwählter, Burgermeister ber Stadt Wurzburg, ift feit dem in den letten Jahren eingetretenen Umschwung der Dinge das Ziel der herbsten Angriffe geworden. Zuvorderst mußte das Publicum mit Leibwesen erfahren, daß eine Partei in feiner ei= genen Gemeinde den Antrag auf seine Entfernung vom Burgermeifteramt an die Regierung stellte. Die der Stadt, wegen der ihr vorges worfenen ultraliberalen Tendenz angedrohte (auch nachher, ungeachtet ih=

ter unterwürfigsten Erklarungen, wirklich in Erfüllung gefette) Schmalerung der sie nahrenden Sochschule und Wegnahme des Appellationege= richts scheint bas traurige Motiv solches Untrags gewesen zu fein. Doch erfreute sich auch ber pensionirte Burgermeister noch immer bes Bertrauens und ber unverringerten öffentlichen Sochachtung, als ploglich die Runde von seiner Verhaftnahme erscholl. Schon drei Jahre sind es nun, daß der Ungluckliche im Rerker schmachtet und seine Baterstadt, fein Vaterland, Deutschland wissen nicht warum. - Eine kleine Schrift, welche auf eine hochst bescheibene, fast bemuthig rucksichtvolle Weise bie Bertheidigung bes Eingekerkerten gegen ben einzig fur moglich geachteten Unklagepunkt (wegen einer geraume Zeit früher an bie baierische Standeversammlung gerichteten Druckschrift) unternahm, murde verboten und unterdrückt. Bon andern Unflagepunkten hat man bis Aber während biefe Zeilen gejest nicht die mindeste Kunde erhalten. schrieben werben, geben beangfligende Geruchte herum von nachst bevorftehender oder gar von bereits in erster Instanz erfolgter schwerer Verurtheis Das Publicum erwartet, daß ihr endlich eröffnet werde, ob und was der bisher von ihr Verchrte wirklich verschuldet habe, oder welche falsche Beschuldigung gegen ihn sei erhoben worden.

Beichte, f. Dhrenbeichte.

Bekenntnig, Geständnig (Glaubensbekenntnig f. Bekenntniß oder Geständniß ist im Civil = und Criminal= Process das Einraumen oder Zugestehen gewisser Thatsachen von Seiten einer Partei, welche in bem bestimmten Processe zu ihrem Rachtheile Im Civilproceß begrundet jedes vollständig erwiesene gericht= liche und außergerichtliche Zugeständniß, so weit es ernstlich gemeint, unbedingt und nicht durch einschränkende Zusätze (Qualificationen) ganz ober theilweise in seinem Inhalte wieder aufgehoben wurde, vollständigen Beweis, weil es als ein gültiger Verzicht der Partei auf dasjenige, was fie ihrem Gegner einzaumt, erscheinen muß. Unders ift es im Strafproces, wo die Strafe des Angeschuldigten nicht durch seine beliebigen will= kürlichen Verzichte, sondern nur durch die vollständige gerichtliche Ueberzeugung der Richter von seiner wirklichen Schuld begründet werden muß. Sehr ver= schieden aber find nach den Verschiedenheiten des Criminalprocesses, na= mentlich barnach, ob er accufatorisch oder inquisitorisch ist (s. Unklage), ober vor Geschworenen oberblos vor wissenschaftlichem Beamten=Gericht geführt wird, so wie nach den Unsichten der verschiedenen Gesetzeber und Schriftsteller, der Werth und die We= weiskraft, die man dem Geständniß in Criminalsachen beilegt, und die Erfordernisse oder Bedingungen, die man für ein vollgultiges Geständniß Gesetze und Schriftsteller, wie die der alten Griechen und Romer, der alten Deutschen, der Englander, Umerikaner und Franzosen, können das Geständniß nicht für nothwendig halten, und ihm keinen so hohen und nie absolut entscheidenden Werth beilegen. Sie segen nämlich

einerseits ben Unklageproces voraus, wo bem Angeklagten gegenüber ber Unklager steht, welcher die Pflicht hat, seine Unklage zu erweisen, von bem Ungeklagten nicht fordern kann, daß er burch Geständniffe als Beuge gegen sich selbst auftrete und noch viel weniger bas Recht hat, ihn burch verlegende Inquisitions = und Tortur=Mittel bazu zu zwingen. Sie beburfen auch auf ber anbern Seite bes Geständnisses nicht, ba sie nach moralischer Ueberzeugung richtende Bolks = ober Geschwornengerichte voraussegen, welche aus der ganzen vollständigen offentlichen, vor ihren Augen und Ohren stattfindenden Berhandlung und allen darin sich erges benden Anzeigen und Beweismitteln sich ihre moralische Ueberzeugung bilden, ohne einzelne besondere sogenannte juriftische Beweise in einer bes stimmten juriftischen Form zu bedürfen, ober badurch gebunden zu sein. Die Deutschen hatten außerdem noch in ber alten Zeit und burchs Mit: telalter hindurch die Beweise durch Gottesurtheile und Eidhelfer. wahre innige moralische Ueberzeugung wird fürs britte auch sehr oft keis neswegs begründet durch Geständnisse. Filangieri (III, 10) will so= gar ihre Beweiskraft allzusehr, ja ganzlich verwerfen, indem er sich stutt auf bas Naturwidrige, daß ein Mensch fast wie ein Gelbstmorder sich burch Zeugniß gegen sich selbst preisgebe und auf Quinctilians Ausfpruch (Deol. 314): "bas ift bie Natur jedes Bekenntniffes, bag bers jenige, ber baburch gegen sich selbst zeugt, als verrückt angesehen werben Dieser wird burch Melancholie, der burch Rausch, ein Underer burch falsche Vorstellungen, jener burch Schmerz, Mancher burch Tortur bazu bestimmt. Niemand zeugt ungezwungen und frei gegen sich selbst." Hiernach schließt nun Filangieri bei Geständniffen entweder auf falfche Einwirkungen, Vorspiegelungen und Schreckmittel, auf eine Bestimmung durch die Plage langer Einkerkerungen und peinlicher Verhore oder auf eine Gemuthsstimmung, welche bie Glaubwurdigkeit zerstoren, wozu noch Selbsttäuschungen und so oft auch Wiederrufe ober Beschränkungen (Qualificationen) ber Gestandniffe kommen, um die Beweistraft ber Geståndnisse sehr zweifelhaft und unbestimmt zu machen. Gelbst noch einspätere romische Gesetze huldigen der altern romischen Unsicht Go fagt 3. B. Ulpian (L. 1. §. 17. de über die Geständnisse. quaest.): "Der Raifer Gever verordnet, daß man bas Bekenntniß nicht als einen vollständigen Beweis der Schuld ansehen burfe, wenn nicht andere Beweise die gewissenhafte Ueberzeugung bes Richters bestime men." Blackstone, ber treffliche Commentator bes englischen Rechts, fagt (B. IV. C. 27): "Auf ein freies einfaches unumwundenes Bekenntniß hat der Staatsrichter nichts Underes zu thun, als das Urtheil Doch pflegt man, wo es Capitalstrafen gilt, sehr bedenklich zu sein, ein folches Bekenntniß anzunehmen und niederzuschreiben, vielmehr rath das Gericht gewöhnlich dem Gefangenen, sein Geständniß zurückus nehmen und sich auf die Anklage gehörig zu verantworten" (b. h. in dem dffentlichen accusatorischen Berfahren sich von dem Geschwornengerick oder "von Gott und bem Baterlande" richten zu laffen).

Gang im Gegenfate hiervon mußte man in ben Beiten bes fpates ren romischen Despotismus und als im Zusammenhange mit bem fpatern bespotischen Recht und mit ben geiftlichen Gerichten, namentlich auch bem scheußlichen Inquisitionsgericht, die Papste im Mittelalter in Deutschland bas inquisitorische Berfahren und die Tortur eingeführt hatten, das erstere vorzüglich Innocenz III., die Folter aber Alexander III., und als nun nicht mehr die moralische Ueberzeugung des Wolks, sondern nach angeblich juristisch nachweisbaren Beweisgrunden bie geistliche ober Jest suchte man, weil es sonft allerweltliche Beamten = Raste richtete. meist an fogenannten juristischen Beweisen mangelte, zumal seitdem auch bie beutschen Gottesurtheile wegfielen, auf jede denkbare Weise und oft mit den scheußlichsten Mitteln Geständnisse, die selten gerne und gang freiwillig ertheilt werden, herauszupressen und sie galten als die wesents lichsten Beweismittel. Die Unhaltbarkeit dieser Theorie wurde schon oben dargethan (f. Ableugnung, Anklage, Anzeige). Damit soll indeß nicht abgeleugnet werden, daß allerdings Geständnisse, je nach den Umstånden und ihrer eigenen Beschaffenheit, sowohl für Geschworene, als für wissenschaftliches Beamtengericht eine sehr große Beweiskraft haben konnen, eine solche, die für den verurtheilenden Richter vielleicht die beruhis Der Angeklagte hat ja, wenn auch nicht eine juristische, gendste ist. boch eine moralische Pflicht, die Wahrheit zu gestehen. Bollige beruhis gende Beweiskraft aber wird ein Geständniß nur alsdann haben, wenn es vollig frei, ohne irgend eine Vorspiegelung, Drohung, Qualerei, Unterschiebung (Suggestion), blos aus innerer Wahrheitsliebe ober aus morali= fcher Reue gang frei hervorgeht, auf die bem Ungeklagten genau bekannthatfächlichen Verhaltnisse sich bezieht, völlig beutlich und bestimmt vor Gericht abgelegt wird, an sich und seinem inneren Zusammenhange nach glaubwürdig ist, durch alle bekannten Umstände unterstüt, durch keine wiberlegt, auch burch keine Beschränkungen oder spätere Zurud= nahmen geschwächt wird. Das allein burchführbare System des crimis nalrechtlichen Beweises burch die moralische Ueberzeugung tüchtiger Volks= vertreter ober Geschworenen kann hier durch Hinweisung einer Reihe von Umftanben, bie, je nach ben Perfonlichkeiten und besonderen Berhaltniffen, mehr ober minder fur bie Glaubwurdigkeit der Bekenntniffe einflugreich find, geleitet werden. Absolut entscheidende und sichere Regeln aber, wos mit neuere Gesetze und Compendien bergeblich sich abmuhen, wird nur eine durch das Phantom wirklicher juristischer Beweise irregeleitete Jurisz prubeng aufstellen zu konnen vermeinen. Stets wird jede Gewißheit von der Wahrheit und wahren Beschaffenheit einer historischen Thatsache, vollends der großentheils bem Inneren angehörigen criminaltechtlichen Schuld, nur auf ber Bergleichung und Berbindung aller eigenthumlichen Um ftanbe, Personlichkeiten und Berhaltniffe und auf ber burch fie begrundes ten inneven oder moralischen Ueberzeugung beruhen. Ausführlich und fehr gut entwickelte Gesichtspunkte über die Bemeiskraft der Bekennt= nisse und die bierher gehörige Literatur enthalt übrigens Mittermater's deutsches Strafverfahren in genauer Bergleichung mit dem englischen und französischen Strafproces. II. Abth. g. 154 ff. Welcker.

Belagerung. Es gibt brei verschiebene Methoden, eine Fesstung anzugreifen und zu erobern: 1) der gewaltsame Angriff; 2) die Bewerfung (Bombardement); 3) der kunstmäßige Angriff oder die Belagerung.

Der gewaltsame Angriff ist in der Regel nicht ausführbar: ein Heerführer, der sich desselben bedienen wollte, könnte seine Truppen viel leicht bis auf den sogenannten bedeckten Weg, der die Festung umschließt, bringen, dort wären diese aber noch durch den Graben und den Hauptwall vom Feinde geschieden, und würden durch das gedeckte Feuer seiner Batterien und seiner Infanterie gar bald aufgerieben werden. Der gewaltsame Ungriff kann nur da gelingen, wo es dem Gouverneur und der Besahung am Willen oder an den Mitteln zu einer standhaften Bertheidigung, oder an beiden Erfordernissen zugleich fehlt, was allerdings denkbar ist, sich aber in der Regel nicht voraussetzen läßt.

Gine befestigte Stadt bewerfen (bombarder) heißt blos, sie mit Bomben, Raketen, Brands und glühenden Kugeln und andern Zünduns gen überschütten, um die Häuser zu zerstören, und die Einwohner zu tödten; die Befestigungen selbst bleiben abet dabei unangetastet.

In einer gutgebauten Festung leidet die Besatung durch die Bewerfung wenig oder gar nichts, weil sie mit allen Pulver- und sonstigen Vorrathen in bombenfesten Gebäuden untergebracht ist. Die Bewersfung kann daher nur gegen sehr kleine und mit keinen bombenfesten Geswölben versehene Festungen oder gegen schwache Gouverneure, deren Dienstpslicht den Menschlichkeitsgefühlen nachsteht, oder gegen Besatungen glücken, welche nicht im Stande sind, die Einwohnerschaft im Zaum zu halten.

Der Erfolg der Bewerfung hangt also auch wie jener des gewaltsamen Angriffs von zufälligen Umständen ab. Die Erfahrung hat das gegen gelehrt, daß der kunstmäßige Angriff, welcher alle Anstrengungen gegen die Festungswerke richtet, und die Einwohner ruhig in ihren Haussen läßt, in einer ziemlich genau zu berechnenden Zeit mit dem geringssten Menschenverlust sicher zum Ziele führt.

Der Belagerer hat die Aufgabe: 1) eine ober auch zwei der schwächsten Seiten des die Festung bildenden Vielecks zur Angriffsfronte zu wählen; 2) das seindliche Geschütz auf dieser Fronte, welche gewöhnslich 2 Bollwerke und 3 Halbmonde enthält, zum Schweigen zu bringen; 3) gedeckte Wege herzustellen, die bis zum Fuß der Wälle sühren; 4) diese Wälle zu öffnen, und gangbare Breschen oder Sturmlücken in dieselbe zu legen. Ist all' dies geschehen, so unterliegt keinem Zweisel, daß der Bestagere, der 6 — 8 Mal stärker ist als der Belagerte, diesen zu Niederslegung der Wassen zwingen und sich des Playes bemächtigen könne.

•

- Coople

Das Belagerungsgeschütz, aus Kanonen, Mörfern und haubigen bestehend, wird in Batterien formirt, die man hinter deckenden Erdwalsten, theils den Festungswerken gegenüber parallel mit diesen, theils in einer, auf die Verlängerung derseiben senkrechten Nichtung aufstellt.

Die parallelen Batterien werden Bohr = ober Demontir = Batterien, die senkrechten aber Bestreichungs= oder Ricochet = Batterien genannt; jene seuern mit voller Ladung, diese mit schwacher Ladung und unter kleinen Erhöhungs=Winkeln, was die Wirkung hat, daß die Geschosse derselben in flachen Bogen auf den Wallgangen und andern bestrichenen Linien forthüpfen und alles, worauf sie treffen, niederschmettern und zertrüm= mern. Die Ricochet = Batterien, eine Ersindung des berühmten Bauban, haben sich als ein sehr glückliches Mittel bewährt, das Feuer einer belas gerten Festung in kurzer Zeit zum Schweigen zu bringen.

Das erste Belagerungsunternehmen ist: eine zum Kampf mit der Besatung hinreichende Truppen: Anzahl in geringer Entsernung von der anzugreisenden Befestigung sicher unterzubringen. Zu diesem Behuf läßt man in einer hiezu gewählten Nacht einen Theil der Belagerungsmannsschaft auf einer durch die Ingenieure genau bezeichneten, die ganze Anzgriffsfronte in einer Entsernung von 300 Toisen concentrisch umfassenz den Linie, sich in den Boden einschneiden, und die herauskommende Erde auf die dem Feinde zugekehrte Seite werfen. So entsteht die sogenannte erste Parallele, eine theils eingeschnittene, theils aufgeworfene Brustwehr, hinter der man gegen das Feuer der Festung gedeckt ist. Später wird diese Brustwehr noch tieser eingeschnitten und noch höher aufgeworfen, so daß hinter derselben Geschütze, Wagen u. s. sicher bewegt werden können.

Von der ersten Parallele und unter ihrem Schutz geht man aus: 1) um etwas vorwärts derselben, zur Dampfung des von der Festung gegen die Attaque gerichteten Feuers, Ricochet-Batterien oder auch erforderlichen Falls Demontir-Batterien anzulegen; 2) um in zickzackformigen gegen die Enfilade gedeckten Laufgraben gegen die Spiten der aussspringenden Winkel der Angriffsfronte vorzurücken.

Wenn der Belagerer sich diesen Spiken bis auf 150 Toisen genäschert hat, eröffnet er die zweite Parallele, die er auf jedem Flügel durch eine mit Geschütz besetzte Nedoute verstärkt; unter dem Schutze dieser Parallele errichtet er sodann die nach Umständen noch weiter erforderlischen Ricochets und Demontir-Batterien und rückt wieder in zickzackförmisgen Laufgräben die an den Fuß des Glacis vor.

Dort angekommen und etwa noch 30-40 Toisen von den ausspringenden Winkeln entfernt, eröffnet er eine britte Parallele, die
aber ein stärkeres Prosil erhält, als die beiden ersten, und unter deren
Schutz er neue Haubiten=, Mörser= und Steinmörser=Batterien errichtet,
die hier weit mehr leisten, als die in den rückwärtigen Parallelen.

Von der britten Parallele aus geht der Belagerer auf dem Glacis

----

vor, um auf bem Kamm berfelben eine Berschanzung anzulegen, ober um, wie man in ber Kunstsprache sagt, ben bedeckten Weg zu bekran-

gen und biefen hieburch in Besit zu nehmen.

Auf dem bedeckten Weg, wo man den Hauptwall und die den Grasben vertheidigenden Bollwerksstanken sieht, muß der Belagerer sofort zweierlei Batterien errichten: Contre=Batterien, um jene Flanken zu entswehren, und Bresche=Batterien, um den Theil des Walls niederzuwersen, wo man am leichtesten in das Innere der seindlichen Werke gelans

gen fann.

Während die Breschen gelegt und gangbar gemacht werben, arbeitet man an ben fogenannten Grabenfahrten, einer Urt von Gallerien, die unter einer Blendung ober gang unter ber Erde vom Glack an, burch eine Deffnung der Contrescarpe, bem Mittelpunkt ber Bresche ges genüber, in den Graben führen. Das die Anstalten zum Graben = Uebergang betrifft, fo kommt es babei auf bie Beschaffenheit bes Grabens Ist dieser trocken, so genügt es, barin eine starke Schulterwehr von Erbe ober aus Erd= und Wollsacken aufzuführen, die gegen bas Keuer der entgegengesetten Flanke sichert und bis zum Fuß ber Breiche reicht. Ueber einen mit Waffer gefüllten ober funftlichen Stromungen ausgefetten Graben legt man eine schwimmende Brucke, die eine Schul terwehr von Faschinen und Wollsacken tragt, und am Fuß der Bresche festgehalten wird. Ist all' dies der Reihe nach zu Stande gebracht, so hat die Kunft alles gethan, um ben Belagerer mit bem Belagerten in unmittelbare Berührung zu bringen; fofort wird zum Sturm, bas ift zu bem entscheibenben Ungriff geschritten, ber bas Drama ber Belage rung beschließt.

Aus dieser Uebersicht der von dem Belagerer herzustellenden Werke erhellet, daß sich dieselben füglich in drei Classen abtheilen lassen: in die erste Classe kommen die sogenannten Parallelen, wo die zum Schutz der Batterien, der Laufgräben und der Arbeiter gegen die unaufhörlichen Ausfälle der Besatung nöthige Mannschaft ihre Stellung nimmt. In die zweite Classe gehören die Batterien jeglicher Art; die dritte Classe endlich begreift die verschiedenen Communicationen, die Laufgräben, die Grabenfahrten, die Graben= Uebergänge, mittelst welcher man die Trupppen von der ersten Parallele dis an den Fuß der Breschen und das Ges

fchus in die Batterien bringt.

Die Arbeit des Belagerers ist in den ersten Parallelen und kaufgraben mit wenig Schwierigkeiten verbunden und wird durch gewöhnliche Linien = Soldaten verrichtet. In der zweiten Parallele, wo man schon ins Flintenseuer geräth, ist die Arbeit schwieriger und erfordert gewisse Borsichtsmaßregeln und schon eingeübte Soldaten. Tenseits der zweiten Parallele, wo man der Festung immer näher und zuleßt so nahe kommt, daß sede Rugel trifft, der Tod unausschörlich abzusehen ist, und vielleicht eine Mine nach der andern springt, — wird die Arbeit des Belagerers wirklich gewagt, und kann nur durch ausgezeichnet tapfere, in der schwies rigen und gefährlichen Sappen = Kunst ganz eingeübte Soldaten, die man

L-odill.

dekwegen Sappeure nennt, ausgeführt werben. Ein Hulfs- Arbeiter des Sappeurs ist der Mineur, bessen Kunst mehrere Geschicklichkeit und grössern Muth, als die des erstern erfordert. Des Mineurs Dienst bei einer Belagerung besteht darin, den Sappeur zu begleiten, des seinblischen Mineurs unterirdische Arbeiten auszuspüren und das Sprengen seisner Minen am Laufgraben- Ausgang entweder durch Austauern und Bestämpfung zu hindern, oder ihn mittelst Führung eines Minenganges dicht längst dem seinigen durch erstickende Dämpse oder durch andere aus Ersahrung bekannte Kunstmittel zu vertreiben. Ein Sappeurcorps und einige Mineurcompagnien machen daher einen Bestandtheil sämmtelicher europäischen Heere aus, sie werden aus den tapfersten und gesitzteisten Leuten gewählt und besser bezahlt als die Soldaten der übrigen Wassen.

Die Belagerungskunst ist gleich den übrigen Zweigen der Kriegs-kunst im Verlauf der Zeit nach und nach ausgebildet worden, und hat sich zu allen Zeiten nach der Bauart der sesten Pläße und nach der Wirksamkeit der zur Vertheidigung derselben üblichen Waffen gestaltet. Die Ersindung und Einführung der Artillerie mußte in dieser Kunst eine große Revolution bewirken, und an die Stelle der alten Angriffsmethode eine neue seßen, die lange unvollkommen blieb, sich aber zulest zu dem hier in der Kürze dargestellten wohlberechneten Angriffssystem vers

flart hat.

Früher verfuhr man bei der Belagerung einer Festung auf folgende Weise: nachdem man eine ober zwei der schwächsten Festungsfronten gewählt hatte, stellte man etwa 250 Toisen bavon auf einigen vortheilhaft gelegenen Punkten bas Belagerungsgeschüt in geschlossenen, rundum verschanzten Batterien auf. Unter dem Schute dieser die Festung beschießenden Bat= terien wurden sodann die Laufgraben eröffnet, und gedeckt gegen die Enfilade zickzackförmig bis zu den ausspringenden Winkeln bes gedeckten Weges vorgetrieben; man unterließ dabei nicht rechts und links der ein-Richtung in kleinen Redouten jum Schutz ber Urgeschlagenen beiter einige Grenadier=Abtheilungen unterzubringen, die wieder von den in den rückwärtigen Laufgräben aufgestellten Truppen unterstützt wur-Un ben Spigen ber ausspringenden Winkel angekommen, brachte man es mit vieler Muhe und nicht geringem Zeit = und Menschen= Verlust endlich dahin, den bedeckten Weg zu bekränzen, die Bresche= Batterien zu errichten, ober auch ben Mineur anzulegen u. f. m.

Diese Methode hatte folgende Fehler: 1) die geschlossenen Battetien, die nur als Demontir-Batterien wirkten und immer auf derselben
Stelle blieben, konnten weder das Feuer der Festung recht zum Schweisgen bringen, noch der Arbeit in den Laufgräben Schutz gewähren und Borschub, leisten; 2) da die Ausfälle der Besatung durch keine hinlangliche Streitmacht in Schranken gehalten wurden, so gelang es dem Keinde leicht, die Arbeiter aus den vordern Laufgräben zu vertreiben und
diese zu verschütten, noch ehe die Bebeckungsmannschaft aus den rückswärtigen Laufgräben herankommen konnte; 8) die Bekränzung des bes

beckten Weges geschah immer mittelst eines gewaltsamen Angriffs, ber den Belagerer viele Leute kostete. Dasselbe gilt vom letten Uct der Belagerung, vom Sturm, der unter dem schlecht gelöschten Feuer der

Testung gewagt werben mußte.

Bauban hatte schon in ben ersten Belagerungen, bie er geleitet, bie so eben gerügten Fehler bemerkt, und die Nothwendigkeit erkannt, die Arbeiter, die als solche nicht fechten, sich nicht wehren können, niemals sich selbst zu überlassen, sondern sie unter den Schutz einer hinlänglichen Streitmacht zu stellen, die jedem Ausfall überall und fogleich begegnen konnte. Dies machte ihn gewiffermaßen zum Schopfer einer neuen, der herkommlichen weit überlegenen Belagerungs = Taftif: jum Erfinder der sogenannten Parallelen oder Waffenplate, die als concentrische Rreisbogen in immer fleineren Entfernungen vom Mittelpunkt ber Festung beschrieben, die ganze Angriffsfronte umfassen und eben so viele gedeckte Stellungen fur die jum Schut bet Arbeiter bestimmten Truppen bilden. Bauban gab auch dem Belagerungs : Geschütz eine durchaus veranderte, weit zwedmaßigere Stellung; er fchaffte bie gefchloffenen unbeweglichen Batterien ab, und erfand bie fo furchtbaren Ris cochet Batterien, die er im Sahre 1697 bei ber-Belagerung von Uth zum erstenmal mit einer Wirkung zu gebrauchen wußte, der die gang außer Fassung gebrachte Besatung nicht zu widerstehen vermochte.

Das große Verdienst von Bauban ist: an die Stelle des gewaltsamen Angriffs überall den kunstmäßigen gesetzt zu haben. In der von ihm befolgten Angriffsmethode sehen wir die Kühnheit mit der Besonnens heit, die Intelligenz mit der Kraft auf das glücklichste vermählt. Diese Methode, die überall Beisall, überall Eingang gefunden hat, wird so lange gelten, als das Bastionssystem, dessen vollständige Contrelection sie ist, besteht; gegen ein anderes Befestigungssystem wird auch eine

andere Ungriffsmethobe versucht werden muffen.

b. Theobald.

Belagerungsfrand. In einer belagerten Stadt muß natur lich bem hochsten augenblicklichen Interesse der Vertheibigung jede untergeordnete Rucksicht weichen und zur Bestimmung beffen, mas die Bettheidigung erheischt, ober was ihretwillen zu thun ober zu lassen ist, kann nur die Kriegsbeborbe geeignet fein. Daber herrscht, fo lange die Belagerung bauert, ober überhaupt eine nahere Feinbesgefahr obmal: tet, nur der Rriegsbefehl, und alle Civilbehorden werden fur fo lange suspendirt ober dem Militair=Commando untergeordnet. foldes, ben gewöhnlichen Rechtszustand wesentlich beschränkenden, ja, nach ber Natur des Kriegsbefehls höchlich gefährdenden Zustandes geht gewohnlich eine formliche Erflarung voraus. Diefe ,, Erflarung in Belagerungestand" wird aber mitunter auch verhängt, wo nicht ein außerer Feind, fonbern blos eine von innen tommenbe Gefahr bie Stadt bebroht, namentlich in Fallen bes Aufruhrs ober großen Tumul: tes ober eines aus bringenden Anzeichen erkennbaren Herannahens eines folchen. Aber das von der Staatsgewalt angesprochene Recht, aus Grunben biefer Urt ben Belagerungestand zu verkunden, ift freilich bem Digbrauche gar fehr ausgefest, weswegen in constitutionellen Staaten eine schwere Berantwortlichkeit auf benjenigen ruht, welche dabei bie Schran= ken erkennbarer Nothwendigkeit überschreiten. In der neuesten Zeit ha= ben wir die Sauptstädte Frankreichs und Spaniens in Belage= rungsstand erklart gesehen, was jedoch sehr leicht gerade bas Uebel hatte herbeiführen konnen, welchem man baburch vorbeugen wollte, ober vorbeugen zu wollen vorgab. Auch ganze Bezirke ober Provinzen laffen fich nach folder Bebeutung bes Wortes in Belagerungsstand erklaren, b. h. das Martialgeset über sie verkunden, und in einer noch wei= tern Bedeutung konnte man auch von einer ganzen Nation, welche man etwa unter'bem Titel ber bedrohten Dronung und Sicherheit burch Ausnahme = Gefete und von der Macht dictirte Drbonnanzen zeitlich regierte ober nieberhielte, fagen: fie fei in Belagerungsftanb erklart. b. R.

Belehnung (investitura) In den politischen Vereinen ber Deutschen berühte ursprünglich alle rechtliche Sicherheit auf ber sogenann= ten Gewere, worunter man im Allgemeinen bie Dbhut und ben Schut verstehen kann, die ber Berein einem jeben seiner Mitglieber fur beffen Person und hinsichtlich berjenigen außern Güter, als deren rechtmäßigen Erwerber und Inhaber er sich vor der Gemeine bargestellt und ausgewiesen hatte, besonders zusicherte. Diese Gewere wurde hinsichtlich ber Person durch den öffentlichen Act der Aufnahme als Mitglied der Ge= meine begrundet und außerte sich hierbei barin, baß für jebe Berletung an Leib oder Leben ein, nach Maßgabe ber besondern Berhaltnisse der verschiedenen Mitglieder, großeres ober geringeres Wergeld bestimmt war, welches berjenige, ber sich einer solchen Verletung schuldig gemacht, zur Guhne bes - Werletten ober feiner nachften Berwandten, erlegen mußte \*). In Beziehung auf Sachen fand die Gewere regelmäßig allein an solchen statt, die der Herrschaft der Gemeine ständig unterworfen blieben und iht nicht im Wechsel bes täglichen Berkehrs entzogen werben konnten, mithin an unbeweglichen, — an beweglich en hingegen nur in fo weit, als sie sich im Umkreis unbeweglicher befanden \*\*). Es bedeutet aber die Gewere an Sachen nicht allein den durch die Gemeine hinsicht= lich der Rechte an solchen zugesicherten Schutz, sondern diese Rechte selbst verbunden mit dem Besit der Sache, ja ber bloße Besit ohne jene Rechte wurden barunter begriffen \*\*\*). Gleichwie die Gewere für die Personen, fo beruhte auch bie an Sachen auf einem offentlichen Act

<sup>\*)</sup> Gruben, Unmerkungen aus den beutschen und romischen Rechtsalter= thumern S. 396 u. f.

<sup>\*\*)</sup> Albrecht, die Gewere als Grundlage des altern deutschen Sachen= richts S. 19.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenbaf. S. 3 u. f.

vor der Gemeine, welcher jedoch an und für sich keinen Bests bewirkte. Damit aber die Gewere eine rechte, b. h. eine solche sei, die ihren Inshaber gegen jederlei fremde Ansprüche und Rechte sicherte, so mußte die Einweisung desselben in den Besitz der Sache hinzukommen\*), widrisgenfalls der bloße Erwerbungsact ohne Einweisung in den Besitz, so wie der bloße Besitz ohne vorgängigen Erwerbungsact nur eine unvollständige, nicht gegen etwaige bessere Rechte Anderer sichernde Gewer zur

Folge hatte.

Zu den Erwerbungsarten der Gewere an Sachen gehörte insbesondere die gerichtliche Auflassung, auch investitura genannt, welches Wort durch die Lateiner des Mittelalters entweder nach dem lateinischen "investire" oder nach dem deutschen "vesten", befestigen gedildet worden. Dieselbe bestand darin, daß derjenige, der die Gewer an einer Sache hatte, solche vor der Gemeine oder vor dem Volks- oder Schöffen-Gericht symbolisch einem andern übertrugt, indem er ihm einen Halm, Rasen, Ust, Stock\*\*) z. überreichte, mit welcher Handlung zugleich, dem Zweck derselben entsprechende, Erklärungen der Parteien verbunden waren, daß sodann die Gemeine oder das Gericht die Bestätigung des Geschehenen und die Jusicherung der Aufrechthaltung desselben ertheilte\*\*\*). Kam hierzu noch die seierliche Einweisung des Erwerbers in den Besit,

so war für ihn die rechte Gewer an der Sache begründet.

Die gerichtliche Auflassung und die dadurch begründete Gewer konnte aber nicht allein alle an einer Sache zuständigen Rechte (bas volle Eis genthum), fondern auch Theile biefes zum Gegenstand haben, wie Gervitutrechte. Die hauptsächlichste Unwendung hiervon, welche zugleich in staatsrechtlicher Hinsicht wichtig ift, fand bei Leben statt. Diese beruhen ihrem Wesen nach auf einer Theilung bes Eigenthums an unbeweglichen Sachen, indem berjenige, bem die freie Disposition über solche zusteht, ben nußbaren Theil seiner Eigenthumsrechte (dominium utile) an anbere Personen, als seine Basatlen überträgt und sich als Lehnsherr ein sogenanntes Obereigenthum (dominium directum) vorbehalt, mit folgenden Beschrankungen und personlichen Verpflichtungen auf Seiten ber Wasallen, namlich: daß diese nicht nach Willkar über die Sache verfugen, ihr Recht an berselben nicht ohne Zustimmung des Lehnsherrn veraußern durfen, daß dieses Recht unter gewissen Umständen dem Lehnes herrn wieder anheimfällt, daß ferner die Bafallen bem Lehnsherrn zu besonderer Treue und zur Leistung gemiffer Dienste (Kriegsbienste, Sofbienste u. s. w.) verpflichtet sind. Die Uebertragung eines solchen theils

<sup>\*)</sup> Albrecht, die Gewere als Grundlage bes altern deutschen Sachens rechts S. 64.

<sup>\*\*)</sup> Du Cange, Glossarium, v. investitura.

Dronung der Herrschaft Grbach v. 3. 1520. Sit. 9, 5. Bed u. Lautern, das landr. der Grafsch. Erbach S. 94.

weisen Eigenthums geschah ebenfalls in ber Form ber gerichtlichen Auflaffung, welche hierbei ben Namen Belehnung erhielt, weil die Cache und bas baran übertragene Recht bem Erwerber gewiffermaßen nur ge= lieben ward. Auch enthielt die Belehnung in ber Sinficht Abweichungen von ber gewöhnlichen Form ber gerichtlichen Auflaffung, bag ber zu Belehnenbe (Vafall) von dem Belehner (Lehnsherr) die symbolische Uebergabe gewöhnlich in bemuthigender Stellung (kniend) empfing und bie Erfüllung seiner perfonlichen Verpflichtungen gegen ben letteren durch einen Eid angeloben mußte, baß ferner ber Act ber Belehnung nicht vor den gewöhnlichen Landgerichten, sondern vor befonderen Lehnhöfen statt-Die symbolische Uebergabe geschah hierbei burch Ueberreichung eis ner Maffe, als eines Speers, helms ober eines Pferdes, — bei Belehs nung burch ben Kaifer mit einem Reichsland, burch Ueberreichung einer Fahne, bei Belehnung geistlicher Reichsfürsten, eines Rings und Stabs, als Zeichen der mit dem Lehn verknüpften kirchlichen Gewalt, späterhin eines Scepters, als Zeichen der über das Lehn zuständigen weltlichen Regierungsrechte (regaliu). Der Beliehene erlangte, sobalb er in ben Besit der zu Lehn gegebenen Sache eingewiesen war, die rechte Gewer an den ihm übertragenen Rechten; bagegen war die Belehnung ohne Einweisung in den Besitz eine uneigentliche ohne Gewer, von welcher eine altdeutsche Paromie sagt: "Lehn ohne Gewer ist nit Lehn." longebardische Lehnrecht jedoch macht den vollen Erwerb der durch Belehnung zu übertragenden Rechte nicht von der Einweisung in ben Befit abhångia\*).

Bei dem Uct der Belehnung concurrirten Lehnsherr und Vafallen entweder in Selbsiperson oder durch Stellvertreter des einen oder des an=

dern oder beider.

Die Fürsten des deutschen Reichst wurden mit den Reichslanden und den darüber zuständigen weltlichen Regierungsrechten, ja in den frühesten Zeiten selbst mit der, mit manchen Reichslanden als kirchlichen Beneficien verbundenen Kirchengewalt, durch den Raiser belehnt. geschah in alteren Zeiten unter freiem Himmel, wo für ben Kaiser ein Thron errichtet war, den die anwesenden Fürsten und Grafen mit ihrem Gefolge umgaben. Der zu betehnende weltliche Fürst erschien hierbei zu Pferd, umritt zuerst den Thron, ließ sich bann vor demselben auf die Knie und schwur so den Lehnseid, worauf er vom Kaiser so viele Fahnen empfing, als er verschiedene Reichslande zu Lehn trug, jede mit bem Wappen eines Reichstandes geschmuckt. Die geistlichen Fürsten erschienen zu Fuß und empfingen Ring und Stab. Als aber, vermoge bes im Jahre 1122 zwischen Heinrich V. und Calirtus II. zur Beseitigung des sogenannten Investiturstreites, geschlossenen Concordates, der Papst als alleiniger Oberherr in geistlichen Sachen anerkannt und bie Beleh= nung mit ber Kirchengewalt ihm ganzlich überlassen werden mußte, so wurden die geistlichen Reichsfürsten vom Kaiser nur noch mit bem

<sup>\*)</sup> I. f. 25. II. f. 2. pr. II. f. 83. pr.

Scepter, als Zeichen ber ihnen zustehenden weltlichen Regierungsrechte

(regalia), beliehen \*).

Die Leben, worüber sonach ber Kaiser selbst die Belehnung zu ertheilen pflegte, hießen Thronlehen, und je nachdem fie blos weltliche oder zugleich geistliche waren, Fahnen = ober Scepter = Lehen. Belehnung mit denfelben geschah bis in die letten Zeiten des deutschen Reichs burch ben Kaifer, jedoch bereits feit Maximilian I. nicht mehr unter freiem himmel, sondern in einem Saal der kaiserlichen hofburg (baher Privat = ober Rammerbelehnung). Dagegen fanden es bie Reiches stånde, besonders die Kurfürsten, ihrer allmälig erhöheten Würde und Macht nicht mehr angemessen, sich in Gelbstperson ben, mit ber Belehnung für sie verknupften Demuthigungen zu unterziehen, sie fandten bas her Bevollmächtigte, gewöhnlich zwei in jedem vorkommenden Falle, wels che an ihrer Statt die Belehnung zu empfangen hatten. bei geistlichen wie bei weltlichen Fürsten unter folgenden, bem Charafter bamaliger Zeiten entsprechenden Formlichkeiten: Un bem Tage und ju ber Stunde, die der Raifer bestimmt hatte, fuhren die Gefandten in größter Galla, ihre Dienerschaft voran, in fechespannigen Dagen nach der kaiserlichen Hofburg. Sobald sie im Vorzimmer des für die Belehnungsfeierlichkeit bestimmten Saales angekommen waren, begab sich ber Kaiser, unter Vortritt von Pagen, Kammerheren, so wie bes Dberhofmarschalls mit dem Reichsschwert, und begleitet von dem Reichsvicekang. Ier, Referendair und ben übrigen an ber Stelle ber Reichserbteamten fungirenden Sofbeamten in den Saal und bestieg den fur ihn errichteten Thron. Die den Kaiser begleitenden Beamten nahmen die unteren Stus fen des Throns ein und von diesem an bis zur Thure reihten sich auf beiden Seiten kaiserliche Trabanten. Es wurden nunmehr die Flügeb thuren geoffnet und die Gesandten burch ben Obersthofmarschall in ben Saal geführt. Sogleich beim Eintritt fielen dieselben auf die Knie, wie berholten dies, wenn sie bis in die Mitte des Saales vorgeschritten was ren und eben so am Thron, wobei der Kaifer blos den hut ruckte. Det erfte Gesandte hielt sobann kniend eine Unrede an den Raiser, indem et um die Belehnung bat, und der Reichsvicekanzler antwortete hierauf Dieser nahm hiernachst ben but gang furz im Namen bes Raifers. ab, bas Evangelium wurde ihm auf ben Schoof gelegt, die Gefandten bestiegen die oberste Stufe des Thrones, ließen sich daselbst auf die Knie, legten zwei Finger auf bas Evangelienbuch und schwuren ben Lehnseid in die Seele ihres Prinzipalen fo wie er ihnen durch den Reichsvices kanzler vorgelesen wurde. War dieses geschehen, so gab ber Raiser bas Evangelienbuch wieder zurud, reichte ben Befandten ben Knopf bes ents blogten Schwertes zum Ruffen und bedeckte fich. Die Gefandten stiegen fodann vom Throne wieder herab, knieten nochmals vor demfelben, wos bei ber zweite eine Danksagungerede hielt und beibe entfernten sich ends

<sup>\*)</sup> Pfeffinger, Corpus juris publ. T. I. p. 1366.

lich wieber mit eben ben Formlichkeiten und Kniebeugungen aus bem

Saal, womit sie in benfelben gefommen waren \*).

Die Belehnung über sonstige, von Kaiser und Reich relevirende Lehen, geringere Lehen genannt, wozu Grafschaften und selbst Für= stenthumer neufürstlicher Saufer gehörten, wurde durch den Reichshofrath ertheilt, indem der Bevollmachtigte nach beendigter Sigung in bas Gefsionezimmer geführt wurde und stehend, während auch ber Prasident und die übrigen Mitglieder des Collegs sich von ihren Sigen erhoben, den ihm durch den Secretair vorgelesenen Lehenseid bei offenen Thuren ableistete. Auf dieselbe Weise geschicht in Deutschland noch jest die Belehnung über die vom Staate relevirenden Lehen durch die bestehenden Lehnhöfe an die Bevollmächtigten der Bafallen, jedoch nicht bei offenen Nach abgeleistetem Lehnseid wird dem Bevollmächtigten der vom Lehnsherrn ausgestellte und unterzeichnete Lehnbrief übergeben, welder eine Beschreibung der Lehnsobjecte, eine Beurkundung der durch den Bafallen gestellten Bitte um Belehnung, nebst der barauf erfolgten Er-Die Lehnbriefe werden gewöhnlich auf Stempeltheilung diefer enthalt. papier ausgefertigt, in beffen zu gahlenbem Werthe bie fonst gelegenheitlich ber Belchnung zu entrichtenden Gebühren (Lehntare, Laudemium, Unfallsgelder) begriffen sind. Auch wird dem Lehnsherrn von Seiten des Basallen eine Beurkundung über die empfangene Belehnung und die dadurch übernommenen Lehnspflichten (Lehnsrevers) ausgestellt.

Ift ber Fall, es fei nun ber erften Ertheilung oder ber Erneuerung einer Belehnung eingetreten, fo liegt zunächst bem Bafallen die Pflicht ob, eine schriftliche Bitte um folche an den Lehnsherrn zu richten (das. Lehn zu muthen), womit zugleich eine Aufzählung der einzelnen, unter dem Lehn begriffenen Stucke (dinumeramentum feudale) zu verbinden ist. Die erste Ertheilung kann beruhen auf einer testamentarisch en Disposition, wodurch jemanden als Erben oder als successor siugularis auferlegt wird, einem andern eine Sache zu Lehn zu geben ober aufzutragen, damit folche ihm zu Lehn gegeben werbe, — ferner auf eis nem Bertrag (contractus feudalis), es sei nun zwischen bem fünftigen Lehnsherrn und Vasallen (in welchem Falle ber Vertrag auch lex inrestiturae heißt), wobei Ersterer verspricht, eine feiner Disposition unterworfene Sache bem Lettern zu Lehn zu geben, ober Letterer eine ihm gehörige Sache unter der Bedingung dem Erstern darbietet, bag diefer ihm solche zu Lehn gebe, — oder zwischen bem bisherigen Vasallen und einem Dritten, dem jener seine burch bas Lehnsverhaltniß begrundeten Rechte und Verbindlichkeiten überträgt, was nur mit ausdrücklicher oder stillschweigender Genehmigung bes Lehnsherrn gultig geschehen kann. Im Fall einer ersten Ertheilung werden burch ben Bertrag zwischen Lehnes herm und Bafallen zugleich biejenigen Abanderungen festgesett, welche hinsichtlich der durch die Gesetze und Grundsätze des Lehnrechts im allge= meinen bestimmten Verhaltnisse etwa stattfinden sollen.

<sup>\*)</sup> Saberlin, Sandb. bes teut. Staater. III. B. g. 398.

Die Erneuerung ber Belehnung, welche bezweckt, bas einmal burch Belehnung begründete Verhaltniß aufrecht und in stetem lebendigen Unbenken zu erhalten, wird erfordert, wenn entweder der bisherige Lehnsherr ober der bisherige Bafall oder beibe abgegangen find und ihre gur Succession berechtigten Nachkommen an ihre Stelle treten sollen. sich ein folcher Wechsel lediglich in der Person des Lehnsherrn, so hat der um Erneuerung der Belehnung nachsuchende Bafall zu seiner Legis timation blos ben letten Lehnbrief beizubringen, mogegen im Fall eines Wechsels in der Person des Vafallen, der neue Vasall beizubringen hat 1) ben Tobesschein seines Borgangers, 2) einen Stammbaum sammt erforderlichen Belegen, woraus seine legitime Abkunft vom ersten Erwers ber, so wie daß er ber nachste Successionsberechtigte sei, hervorgeht. If aber der Petent in einer Sammt = ober Eventual-Belehnung begriffen, fo bedarf er außer dem Todesschein bes letten besitenden Basallen, nur noch ber Beibringung ber über bie Sammt = ober Eventual = Belehnung Der im Namen bes zu Belehnenden handelnde ausgestellten Urkunde. Bevollmächtigte ober Vormund legitimirt fich burch Bollmacht ober sein Tutorium oder Curatorium. Die Bitte um Erneuerung der Belehnung foll, nach gemeinem beutschen Lehnrecht, innerhalb eines Jahres und eis nes Monats (nach sächs. Recht innerhalb eines Jahres, sechs Wochen und drei Tagen) von der Zeit an gerechnet geschehen \*), ba ber Nachfolger vom Abgange des bisherigen Basallen und daß ihm die Nache folge angetragen sei, Kenntniß erhalten, ober ba ber neue Lehnsherr ben Besit ober quasi Besit bes lehnsherrlichen Eigenthums angetreten hat. Stirbt der Nachfolger des Bafallen während bieser Frist, so beginnt sie für bessen Nachfolger von Neuem. Auf Nachsuchen aus namhaft gemachten Grunden der Billigkeit wird Berlangerung berfelben (Indult), fogar zu wiederholten Malen, gestattet. Ihre unentschuldbare Versaum niß aber bewirkt Erloschung des Rechts auf Nachfolge und auf die das mit verknupfte Erneuerung ber Belehnung. Wo etwa bie Bitte um Be-Iehnung nicht ipso jure an eine Frist gebunden ist, wird solche burch ben Lehnsherrn befonders anberaumt und zwar pflegte dies breimal nachs einander zu geschehen, so baß erst bie britte Fristbestimmung peremto rische Kraft hatte.

Die Belehnung über ein Gut geschieht entweder an eine einzelne Person als Vasallen oder an mehrere vereint (Mitbelehnung). Lettered kann in der Weise stattsinden, daß einem jeden der Mitbeliehenen ein bezstimmter ideeller Theil des nutbaren Eigenthums (dominium utile) zuskommt, jedoch ohne Theilung der Sache selbst, welche den mehrern Mitbeslehnten in ungetzennter Gemeinschaft verbleibt. Die Rechte eines jeden Mitsbelehnten für sich und seine Nachkommen sind hierbei auf den ihm ans gewiesenen ideellen Antheil an dem dominium utile beschränkt und ersstrecken sich in keiner Weise auf die Antheile der übrigen, an welchen

<sup>\*)</sup> Boehmer, princip. jur. feud. §. 187.

ihm baher namentlich kein Nachfolgerecht zusteht, ausgenommen in Folge besonderer Bestimmung des Lehnvertrags. Diese Urt von Mitbelehnung beruht auf dem longobardischen Lehnrecht und hatte zum 3med, bem Lehnsherrn eine möglichst große Unzahl Vafallen zu verschaffen, welche auf seinen Ruf unter die Waffen treten und seine Feinde bekämpfen mußten. Wesentlich verschieden bavon ist die beutsche Mitbelehnung, insbesondere Sammtbelehnung genannt. Diese fest eine vollig un= getheilte Gemeinschaft der mehrern Mitbelehnten nicht nur an bem Lehnes object, sondern auch an dem dominium utile voraus, so jedoch, daß eis nem Einzelnen der Besit des Lehns und die Ausübung der vafallitischen Rechte allein zustehen kann, in welchem Falle bie Belehnung "zu ge = fammter Sand" genannt wird. Der 3med biefer beutschen Sammtbelehnung besteht barin, Successionsrechte in Leben zu sichern. Nach ursprünglich deutschem Rechte beruhte namlich das Erbfolgerecht überhaupt, besonders der Seitenverwandten, auf einer Gemeinschaft der Ges were und der unter derselben begriffenen Rechte, und die Erbfolge bestand in einem blogen Einrucken in ben Besit \*). Eine folche Gemeins schaft der Gewere konnte bei Lehn nur durch Sammtbelehnung bewirkt werden und es war daher diese nicht nur zur Begründung von Suc= cessionsrechten nothwendig, sondern sie mußte auch zur beständigen Aufrechthaltung derselben bei jedem sich begebenden Eroffnungsfall wieder= holt werden und der Berechtigte sein Recht darauf jedesmal vollständig geltend machen, bamit von Fall zu Fall ber gesammten Sand Folge ge= leistet werde, widrigenfalls und bei gebrochener Hand er seines Rechts Diese Sammtbelehnung hat sich in manchen Gegenden verlustig ward. Deutschlands bis in die neuesten Zeiten erhalten \*\*). Nach longobardi= schem Lehnrecht dagegen beruht die Nachfolge in Lehn ganz allein auf ber gesehmäßigen Abstammung von dem ersten Erwerber, unter bessen mehrern Ubkommlingen der dem Grade nach naher Verwandte dem ents fernteten vorgeht. — Als Mittel, Nachfolgerechte in Lehn neu zu verleihen, kennt das longobardische Lehnrecht die Eventualbelehnung, darin bestehend, daß der Lehnsherr Einem oder Mehrern für den Fall der Er= öffnung des Lehns die Belehnung im Voraus ertheilt, welche sodann nach eingetretenem Eröffnungsfall förmlich wiederholt werden muß. Das durch solche Eventualbelehnung erworbene Nachfolgerecht verbindet jedoch lediglich den ertheilenden Lehnsherrn, kann daher nur, wenn sich die Eroffnung zu bessen Lebzeiten ereignet hat, gegen ihn und seinen Nachfol= ger geltend gemacht werden \*\*\*), außerbem aber gegen lettern im Fall bes Hinzukommens eines besondern Verpflichtungsgrundes, als da sind: wenn der Nachfolger des Lehnsherrn zugleich deffen Allodialerbe gewors

<sup>\*)</sup> Mittermaier, Grunds. bes beutsch. Privatr. §. 382 (4. Ausg.).

<sup>\*\*)</sup> S. Zeitschr. der Geschgebung und Rechtspfl. für d. Kurfürstenthum und Großherzogthum Gessen u. f. w. Bd. I. Beft 4. Ubh. XXV.

<sup>\*\*\*)</sup> II. f. 26. §. 2. f. 35.

den; wenn ber das Lehn besitzende Basall zu der Eventualbelehnung und daß der so Belehnte in den Mitbesitz des Lehns eingewiesen werde, seine Zustimmung gegeben \*), endlich wenn ein weltlicher oder geistlicher Landesherr als Prädominus hinsichtlich der Staatslehn, im Interesse des Staats und innerhalb der Grenzen seiner Gewalt, eine Eventualbes sohnung ertheilt hat. Das für den Eventualbeschnten begründete Necht geht im Allgemeinen auf dessen sehnsfähige Nachkommen über \*\*). — Insoweit die lex investiturae nichts anderes bestimmt, haben alle Eventual = so wie alle Sammtbelehnten ein gleiches Necht auf die Nachsolge, so daß keiner den andern ausschließt.

Wer, sei es als Lehnherr oder als Wasall, bereits in einem bestimmsten Lehnsverhältniß begriffen ist, kann das ihm vermöge desselben zustes hende Necht (Ober = oder Untereigenthum) wiederum einem Dritten zu Lehn geben oder darbieten, damit derselbe es ihm zu Lehn gebe, in welschen Fällen die Belehnung "Afterbelehnung" genannt wird. Es können daher die in Beziehung auf ein bestimmtes Object zu begrünsdenden Lehnsverhältnisse folgende Personen in sich begreisen: Obers lehns herrn und Afterlehnsherrn, Obervasallen und Afs

tervasallen.

Die durch den Lehnsvertrag und in Folge dessen durch die Belehe nung begründeten Rechte der Wasallen dauern im Allgemeinen so lange, als lehnssähige Descendenten des ersten Erwerbers vorhanden sind, denen sogar sogleich mit ihrer Geburt ein, ohne ihre Zustimmung nicht zu verbürgendes Recht am Lehn zuwächst \*\*\*). Indeß können in dieser Hinsicht durch besondere Bestimmungen des Lehnsvertrags muncherlei Besschränkungen stattsinden, namentlich kann die Dauer des Lehnsverkältnisses an einen bestimmten Zeitraum geknüpst (Tagelehn) †), oder vom Leben einer in dem Lehnsverhältnis begriffenen Person abhängig gemacht (Personalsehn) ††), oder dem willkürlichen Widerruf des Bersleihers unterworfen sein (wiedergebliches oder Enadensehn). Lehn dieser Art werden une ig ent lich e genannt.

Belehrung, Wolksbelehrung. Die höchste Bestimmung der Menschen, welche sie durch wechselseitige Mittheilung, und besonders auch durch eine gut eingerichtete Staatsvereinigung erreichen sollen, ist möglichste allseitige Ausbildung und Vervollkommnung. Der beste Staat ist derjenige, welcher die höchsten Zwecke der Menschheit am wenigsten stört, am kräftigsten fördert, und der eben deshalb so, wie für die menschlichen Endzwecke so auch für seine eigne Kraft, Wirksamkeit und Dauer, in der gerechtesten und freiesten Staatsordnung alle Kräfte und Berstrebungen seiner Bürger vereinigt. Daß hierzu die möglichste Verstreitung der Einsicht und Aufklärung, namentlich auch der das Gemeins

<sup>\*)</sup> I. f. 3.

<sup>\*\*)</sup> I. f. 9.

\*\*\*) I. f. 1. §. 1. I. f. 14. §. 1. II. f. 11. pr. II. f. 23. §. 2.

<sup>+)</sup> Î. f. 2. pr. I. f. 11. §. 1. ++) II. f. 10. §. 2.

wesen betreffenden ober ber politischen wesentlich sei, dieses ist klar. Es wurde auch schon oben (Bd. I. S. 52 und Bd. II. S. 41 ff.) ausges führt. Namentlich wurde gezeigt, daß politische Einsicht und Bildung und freie thätige politische oder patriotische Bestrebung der Bürger, weit entsernt, die Ordnung und Treue zu gefährden, vielmehr eben so wesentzlich für sie und zur Ausschließung anarchischer und revolutionairer Zusstände, wie für die gesetzliche Freiheit und für die Kraft und die Blüthe des Staates wirkt.

So ist denn also möglichste Belehrung des ganzen Bolkes, namentz lich auch politische Belchrung, theils als unmittelbare Beförderung der höchzsten Menschenzwecke selbst, theils als eines der wichtigsten politischen Mitztel für das Staatswohl nothwendig und nützlich. Über wodurch und

wie ist zu belehren?

Die Belehrung muß ausgehen einestheils unmittelbar von als len möglichen Lehranstalten und Lehrmitteln; von der Kirche und bem kirchlichen, religiosen und moralischen Unterricht, von den sammtlichen Bildungkanstalten, von der Wolksschule an bis herauf zu der Akademie der Wissenschaften; sodann von der Presse ober von Schriften aller Urt, von Schriften für die Gelehrten, für die Gebildeten, für die Jugend und bas Bolk; besonders aber auch von den sogenannten periodischen Schriften, von Zeitschriften, Zeitungen und Kalenbern und von Gelegenheits= oder Flugschriften aller Urt. Sodann aber muß die Belehrung und insbesons dere die Volksbelehrung mittelbar ausgehen von dem Leben, von den ge= sellschaftlichen Einrichtungen und Vereinigungen, von den öffentlichen. reiche = und landständischen, von den Provinz = oder Landrathe = und Gemeindeversammlungen, von den freien Uffociationen und Gesellschaften und Volksfesten aller Urt (f. Ussociation); auch von den Theatern, zumal wenn diese so, wie im Alterthum, volksmäßig und national wurden. züglich für die große Masse des Volks, welche weniger liest, und auch wenn sie liest, doch weit weniger für prüfendes Nachdenken, für Reflexion und Ab= straction und für das Allgemeine als für unmittelbare Anschauungen, für les bendige Eindrücke und Gefühle und für das anschaulich dargestellte Besondere und Geschichtliche empfänglich ist, wird diese lebendige Volksbelehrung weitaus die reichste und wichtigste Quelle der Bildung. Es ist deshalb auch we= nigstens sehr einseitig, die Bildung eines Wolks blos nach der Zahl der Lesenden und Schreibenden berechnen zu wollen. Deffentliche und Ges: schwornengerichte z. B. geben bem Volke mehr Bildung und Kenntniß von seinem Rechtszustande, als alle Rechtskatechismen. Sie wirken auch auf die öffentliche Moral heilsam, wie dieses nicht blos die Beamten von England und Frankreich, sondern so gut, wie einstimmig, die Beamten ber deutschen Rheinlande bezeugen, vor einiger Zeit besonders nachbrucklich, die Gerichtsprassdenten ber Ussisen zu Coblenz und 3weibruden. Manche, welche das Geschwornengericht nicht kennen, — denn diejenigen, welche es selbst beobachten, werden so, wie Grolman und Mitter= maier und. die trefflichen Mitglieder der f. preußischen Immediatjustis= commission, auch wenn sie früher dessen Gegner waren, burch die eigene

- Corroth

Unschauung, fast immer feine entschiebenen Wertheibiger - fürchten zwar die Beröffentlichung bes Schlechten. Aber biefes vernimmt boch bas Bolf. Rur vernimmt es baffelbe nicht in ber beständigen Berbinbung mit überlegener und imponirender offentlicher Migbilligung und Bermer fung und unter bem moralischen Gindruck eines wurdevollen öffentlichen Gerichts und ber Stimme bes offentlichen Bolksgewiffens. Dieses, bag gerade hierdurch die bofen Ginbrucke fo fehr überwogen werben, und bag zugleich die Belehrung und Wirkung burch bas Leben, burch die offents lichen Einrichtungen und Handlungen so unendlich wirksam ist, dieses muffen weise und gewiffenhafte Regierungen und öffentliche Behörben stets hochst forgfältig beachten, ahnlich wie z. B. unfere gegenwartigen fürstlichen Familien burch ihr wurdiges Privat = und Familienleben mit Freude kann man es sagen — fast sammtlich eine hochst wohlthatige öffentliche Lehre geben. Denn gewiß ift es einestheils, daß z. B. alle blos wörtlichen Belehrungen über Achtung bes Rechts und ber bestehen: ben Ordnung auf hochst gefährliche Weise vereitelt werden würden, wenn etwa in einem Lande allmalig die Vorstellungen in dem Volke entstimben, es werde die offentliche Treue und Gerechtigkeit und die offentliche Moral von oben und burch treutofe Diener ungestraft verlett, von ihnen etwa bie Seiligkeit ber unabhängig fein sollenden Justig, ber frei sein follenden Bolksvertreter, durch Bestechungen, Berfolgungen, ober irgend andere Willfur unterbruckt. Huch hier aber wurde anberntheils ein preffreies offentliches Gericht über Vetkehrtes, und wenn auch hier fo, wie bei dem öffentlichen Geschivornengericht, die öffentliche Rüge und Strafe jugleich mit' dem Bofen verbreitet wurde, nur hochst heilfam Das Bofe wurde fo nicht blos weit mehr verhindert werben. wurde auch ungleich weniger schablich wirken, als wenn es, tros alles Dunkels bennoch geheimnifvoll und in Berbindung mit dem verlegens den Gefühle feiner Ungestraftheit und der Bolkshulflosigkeit von Munde zu Munde geht. Gerade alsbann erft wird es außer der moralischen Berberbniß allmalig eine Unzufriedenheit und Mifachtung ber offentlichen Ordnung begrunden, welche bei der erften Belegenheit zu den gefährlich sten Ausbrüchen führt, jedenfalls die moralische Kraft der Vertheidigung in der Stunde der Gefahr vernichtet.

Eben wegen dieser überwiegenden Wichtigkeit der Volksbelehrung mitkelbar durch das Leben selbst ist von den Druckschriften insbesondere auch gerade derjenige Theil, welcher sich so, wie die meisten Zeit und Flugschriften, durch Inhalt oder Form besonders eng an das wirkliche Leben und an die Volksgefühle und Unschauungen anschließt, vorzugsweise einflußreich für die Belehrung und Veredelung des Volks und auch geseignet, der Einwirkung der übrigen Lehr und Vildungsmittel erst größere Verbreitung, Nachdrücklichkeit und Dauer zu verschaffen. Besonders sind auch die Localblätter und, wenn sie an sich für das Volk geeignete Mittheilung, ähnlich etwa wie Hebels rheinischer Daus freund; oder wie die Dorfzeitung enthalten, die Kalender unendlich wichstig für die Volksbelehrung. Die letzteren sind es, weil sie ganze Ichre

lang in der Hand des Bolks bleiben, am allgemeinsten und bis in die armsten entlegensten Hutten verbreitet werden und an so manchem Sonnstage oder Winterabend oft wiederholt die Quelle der Unterhaltung bilden.

Ueber das Wie, oder über die Art der Belehrung läßt sich im Allgemeinen nur Folgendes fagen. Es muß zuerst fur jeden Rreis ber zu Belehrenden die angemessene beutliche und eindringliche Form gewählt werden, also für bas Bolk bie oben angebeutete, beren richtige Durch= führung freilich fehr schwierig ist. Bor allem halte man ja ebenso wenig das Bolk, wie die Jugend, unzugänglich für bas Hohe, Tiefe Beil sie dieses sowohl in Inhalt und Form in den heis und Schone. ligen Schriften finden, in welchen Longin mit Recht die größten Muster erhabener, tief ergreifender Darstellung fah, so sind gerade biese Schriften stets eine so tiefe und reiche Quelle der Jugend = und Boles= bildung geworden. Es gibt keinen bedauerlicheren Frethum, als wenn bisher Diele bas Seichte, Gemeine, Gedankenlose, Baffrige, noch bagu vom Reflerionsstandpunkt aus und forglos Dargestellte, fur Jugend und Wolf verständlicher und heilfamer hielten, als das Tuchtige in der ge= diegenen anschaulichen Form. Ueberhaupt wozu ware ber Lehrer und ber Schriftsteller, wenn sie nicht hoher stunden, als der Schuler und Leser, nicht etwas Befferes gaben, ale biefe letteren von felbst haben und überall

um fich herum finden!

Un das erste Geset, daß man nämlich beutlich rede, schließt sich zunachst naturlich bas an, bag man mit Bermeidung alles Unwurdigen und Schablichen Gutes und Nügliches, und zwar, soweit möglich, in jedem Kreise und zu jeder Zeit stets das Beste und Nüglichste rebe. Und wahrlich es ist eine beilige Pflicht und eine schwere Berantwortlichkeit für Alle, welche durch Wort und That ihren Mitmenschen Lehre erthei= len, daß sie dieses hohe Geset und die Wichtigkelt dieser einflugreichsten aller menschlichen Mittheilungen erwagen, alles eigne Verkehrte vermei= ben, und bas frembe bekampfen, und zwar um so forgfältiger, je mehr die Lehre an Solche gelangt, die, so wie die Jugend und ein noch wes nig aufgeklartes Bolt in sich felbst vielleicht weniger Sulfsmittel finden mochten, bas Irrige und Verkehrte vom Wahren zu scheiben. ift es keine Frage, daß die Staatsgesetzgebung nach biesem Gesichtspunkte ihre rechtliche Unterbrudungs = und Strafgewalt gegen bas Berberbliche und Strafliche mit Sorgfalt ausüben, daß fie ebenso biejenigen allge= meinen Borbeugungsmittel, welche die Freiheit felbst nicht aufheben, die Formen und Sicherheitsleiftungen, welche bei aller Ausübung von Freiheits= rechten zulässig sind, anwenden muß. Aber freilich wird uns biefes auf unserem Standpunkte, - auch gang abgesehen hier von bem Ber: haltniß ber Preffreiheit zur Nationalehre, zur Berfaffung und zur Pflicht ber Wahrheitsliebe — auch schon im Interesse guter Volksbelehrung nie eine Unterdruckung ber freien Mittheilung burch vorausgehenbe will= kurliche Druck = Erlaubniß ober Untersagung rechtfertigen, und zwar gerade um so weniger, je wichtiger etwa die Art der Mittheilung so, wie die Mittheilung burch Zeit = und Bolksschriften ift, obgleich man gerabe

vorzugsweise für fle bie Cenfur rechtfertigen zu konnen glaubt. je wichtiger die Mittheilung und ber Wirkungefreis fur dieselbe ift, um fo größer und wichtiger, um fo gefährlicher muß ja jebe Berletung ber Bewissens = und Denkfreiheit und ber burgerlichen Freiheit erscheinen. Rann wohl ein Bernunftiger ernsthaft glauben, daß unter ber Berrschaft vorausgehender Censur das Evangelium und die Schriften der Apostel und die Reformation der Welt hatten offentlich mitgetheilt werden dur-Sicher ebenso wenig, als tausend politische Werke und Zeit = und Flugschriften, welche entweder nur ba, wo feine Censur stattfand, die Fortschritte der Menschheit, die Unterbrudung ber Barbarei und bes Despotismus fordern konnten, ober welche die Censur unterdruckte ober verhinderte, und so für immer der Welt raubte. Mußten doch felbst ein Justus Moser, eben so wie unser trefflicher Debel, ihre herrs lichen Mittheilungen an ihr Volk und die Nation aufgeben wegen Cenfurwillkur. Die Cenfur auch mar es, welche die so hochst wohlthatigen Mittheilungen Schlozers verstummen machte. Freilich ein berühmter Schriftsteller außerte neulich, heutzutage seien offentliche Mittheilungen und Rugen gegen Verirrungen und Migbrauche ber Gewalt, ber geifte und weltlichen Beamten, zur Belehrung ber Regierungen, zum Schut ber Bedrangten, zur Vertheidigung ber Gerechtigkeit und Freiheit nicht mehr nothig — benn biese Migbrauche kamen nicht mehr vor in uns ferem glucklichen Deutschland! Mochte boch solche bejammernswerthe deuts sche Selbstäuschung und Schmeichelrebe fremden Nationen verborgen bleiben fonnen! Wie viele ber edelsten und gebildetsten Baterlandsfreunde verschmahen es heutzutage bei uns, ahnlich wie die ersten Staatsman ner Frankreichs und Englands, in Zeitungen oder Flugschriften ober überhaupt als wohlthätige Lehrer ihres Bolks und als Bertheibiger von Recht und Ordnung und burgerlicher Freiheit aufzutreten! Gie mogen sich nicht der Beschämung und der Qualerei der Unterorde nung unter eine Polizeicensur, ihre Geisteswerke nicht ber Verstumms Dder sie mogen burch die blos einseitige Rede, die ih lung aussegen. nen die Censur gestattet, und weil die Zeitungen zum großen Theil in ben Handen von Solblingen und Schmeichlern find, nicht ben Schein ber Schmeichelei auf sich laben. Sie mogen so traurigen, bas Leben verbitternben Erfahrungen, wie jene genannten Manner sie machten, sich Konnten so anerkannt meisterhafte, von der Nation nicht aussetzen. hoch geachtete Schriftsteller, in hohen Staatsamtern und schon bem Greisenalter nahstehende Manner ihnen nicht entgehen, mußte selbst ein Justus Moser seine segensreiche Wochenschrift, ein Bebel, bet erste Geistliche seines Landes, seinen vortrefflichen Volkskalender aufgeben, wer wird sich noch gesichert halten gegen Censurmishandlung. aber ein warmer Freund seines Volks es ohne Wehmuth ansehen, wel ches jammervolle, ja moralisch verderbliche Zeug nur in Bolksschriften, die einen unermeßlich wohlthätigen Einfluß auf die Bolksbildung haben konnten , z. B. in unseren censirten Kalenbern, ins Bolk hinausgeht? Sollte man, wenn man ihren zuweilen gemeinen, ja nichtswurdigen Ins

halt lieft, nicht glauben, von manchem Schriftsteller und Cenfor wurde der Geist der Censurgesetze ebenso unwurdig aufgefaßt, wie der Geist ber neueren Universitätegesetze von jenem Professor, welcher von bem Katheder herab zu der vaterlandischen Jugend sagte, sie moge, so viel fie wolle, lieberlich fein, nur nicht fich ums Baterland bekummern ("lieben Sie, meine herren, lieben Sie so viel Sie wollen, und mas chen Sie sich lustig, nur politisiren Sie nicht!"). Und glaubt man wirklich, baß auch manche Zeitung, burch ihre Schmeichelei gegen die Gewalt, durch ihre Schmahung und Ungerechtigkeit gegen alle liberalen Bolksfreunde, ohne Moglichkeit freier Gegenaußerung von biefen nicht moralisch und politisch verderblich auf das Bolk wirke? Das aber muffen weise, wohlwollende Regierungen bedenken, daß überhaupt in uns ferer Zeit, nachdem einmal burch unfere ganze geschichtliche Entwickelung und die täglichen Nachrichten allen übrigen europäischen Bolkern in ber ganzen Nation hohere Bedurfnisse und Triebe erwacht und auf freie politische patriotische Entwickelungen und Thatigkeiten gerichtet sind, bie Unterdruckung diefer Triebe, statt ihrer angemessenen Befriedigung und weisen Leitung, moralische Rrankheiten und Geschwüre aller Urt erzeugt. bald Mysticismus, bald niedrigen Materialismus, bald andere Verkehrt= Welche segensreiche Wirkung muß bagegen eine vieljährige Volks= zeitung, wie die des ehrwürdigen Aschokke, muß mancher treffliche schweizerische Wolkskalender haben 3 Aber wo ware die Censur, unter welcher sie ihre Verfaffer schreiben konnten und mochten.

Freilich gibt es ehrliche, aufrichtig wohlmeinende Manner, welche bie Cenfur und vorzüglich die der Bolksschriften und der vom Bolk gelesenen Zeitungen vertheibigen, und zwar keineswegs aus geheimen und unehrlichen Grunden — nicht beshalb z. B., weil sie etwa unnatürliche, ber Gerechtigkeit, ber offentlichen Treue und dem Bolksbedurfniß wider= sprechende Zustände gegen das Licht der Wahrheit und die moralische Rraft einer freien offentlichen Meinung, bequeme halb thierische Bustände der Bolker gegen freie menschliche Vervollkommnung schüten möchten. — Liegt aber ihrer Vertheidigung wohl nicht entweder eine eigenthumlich beutsche Selbstäuschung ober ein breifacher großer Frrthum zu Grunde? Die bei ben Deutschen und vorzüglich bei beutschen Ge= lehrten und studirten beutschen Geschaftsmannern häufige Gelbst = taufchung besteht namlich barin, daß man sich, um mit ber Regierung und bem eignen gewohnten praktischen Geschäft und Sp. stem in angenehmer bequemer Harmonie zu leben, Alles, was nun gerade besteht, mit hubschen Grunden und systematisch als unvermeiblich, als allein praktisch zu beduciren sucht, selbst noch bis zu bem Augenblick, wo es vielleicht Fürst und Bolk schon zum Rande des Ub= grundes führt. Der erfte Irrthum aber, welcher noch verbreiteter ift, als jene bequeme, jene pedantische ober bienfteifrige Bertheidigung bes Bestehenden gegen alles Neue, besteht darin, daß man ber Kraft der naturlichen Gute, Wahrheit und Tuchtigkeit im Volk zu wenig, und dem öffentlichen Ausbruck von Gebanken und Gefühlen einzelner Wolks-

mitglieber zu viel zutraut. Ist ein Wolk noch frgend tuchtig und ger fund, noch so, daß es überhaupt der Borforge werth ist, oder durch sie geschützt werden kann, bann lagt es fich, fofern nur allseitige Freiheit der Aeußerung in ihm stattfindet, wahrlich nicht so leicht, wie allzu ångstliche Gelehrte oder Beamten in der Studir = oder Umtestube fürch ten, von dem Wege ber gesunden Bernunft, bes richtigen Gefühls und bes rechten Tacts fur bas, was es bedarf und was ihm frommt, abbringen. Enthielte aber vielleicht einmal eine verkehrte Schrift Waffen, fur das Bose, welche es nicht selbst bekampfen kann, so gibt nun gerade bie Deffentlichkeit pflichttreuen geistlichen und weltlichen Beamten die Gelegen. heit, es gibt die Freiheit, auf ehrenhafte Weife, nicht unter frankender und zurudichreckender polizeilicher Bevormundung, offentlich fprechen ju durfen, allen besfern Freunden der Regierung und des Bolks die Beranlaffung und bie Mittel, das Bofe siegreich bekampfen zu konnen. terstüßt burch die laute Zustimmung aller Guten, durch bas mahre of fentliche Volksgewissen, werden sie es jett zehnmal sicherer und wirksas mer bekampfen, als wenn es etwa nur im Berborgenen sich fortschleicht, bebeutend und geschützt, ja geheiligt burch bas erzwungene Geheimniß. So bleibt, wie neulich nach seiner reifen Erfahrung ein englischer Staats: mann bestätigte, in der That von der freien und felbst von einer jum Theil verkehrten Presse zulet nur die gute Wirkung, das Schlechte wird abgestreift. Sobann gebe man boch endlich ben Bahn auf, als schaffe bie Presse gang Neues, statt nur bas, mas im Leben ber Ras tion vorgeht, burch die von diesem Leben ergriffenen und beherrschten Glieder berfelben Nation offentlich auszudrucken, und ben Bahn, als fei überhaupt, vollends aber in unserer Zeit, das Innere des Bolks gleich einer leeren Tafel, worauf blos frembe Gefühle und Gedanken, Bunfche und Bedürfniffe sich eingraben ließen, ober auch eine Unschulbswelt. Man glaube vielmehr fest, daß in diesem Inneren und in den nie zu unterbruckenden Wirthshausreden und in noch vertraulicheren Mittheilungen gerade die verkehrtesten und gefährlichsten Gedanken und Ges fühle, welche die Schriftsteller und namentlich die von dem Geschmad und den vorhandenen Unsichten der Lefer so fehr abhängigen Zeitungen aussprechen, bereits vorkommen und vorbereitet sind. Dieselben sind ba, ehe sie öffentlich ausgesprochen werden. Das Geheime berselben verhins bert nur die rechtzeitige Berichtigung und die bessere Leitung ober die Entfernung der Ursachen. Der Mangel bieses offentlichen Aussprechens und Besprechens macht nur bas allmalige Entladen schadlicher Stoffe unmöglich, bewirkt nur, daß, gerade in bem gefährlichen Momente öffentlich ausgesprochen und angeregt, diese bosen Gedanken und Gefühle, ans gesammelt, unermäßigt und mit ber ergreifenden Gewalt der Neuheit wirken und leidenschaftliche verderbliche Ausbrüche veranlaffen.

Ein dritter, vorzüglich schwachen Staatsmannern gefährlicher Irrthum ist es endlich, das Bose und Verderbliche durch ganzliches Entserntshalten, durch bloßes Zurückdrängen, Unterdrücken, kurz nur auf negative Weise beseitigen zu wollen. Das wirkt ebenso, als wenn der

schlechte Arzt es mit ben schablichen ober mit ben Krankheitsstoffen so macht. Will er den Korper von aller Berührung mit benfelben fern halten in der Nahrung sowohl, als in der Bewegung, so wird er nur jammervolle Weichlinge und Stubenfiger, feine tuchtigen, gefunden, mu= thigen Menschen erziehen. Will er aber ba, wo Wirkungen schab. licher Stoffe zum Borfchein tommen, fie blos unterdruden ober gurud= brangen, so werden sie innerlich die edelsten Theile anfressen ober in bosartigen Geschwuren sich Luft zu machen suchen. Auch in Beziehung auf die Ansichten und Wünsche, die Mittheilungen und Belehrungen und ihre Circulation im Volke muß man also positiv wirken, durch bie guten Lebenskrafte, burch ihre lebendige Unregung und Starkung, und für beren fortdauernde Bekampfung und Ausscheidung alles Nach= theiligen, welches auch hier fo, wie bei der leiblichen Nahrung und Bewegung, wie selbst in Wasser und Luft, mit dem Guten oft unzertrenns lich verbunden ist. Es muß den Muth haben gesund zu sein, wer sich eines fraftigen tuditigen Lebens erfreuen will. (Valere, aude!) Das gilt auch vom Bolt und feiner Belehrung und Bilbung.

Auch wir Deutschen werden ihn ja wohl endlich einmal wiederum fassen diesen Muth! Wir werden jene für freie gebildete und würdige Bölker so sehr natürlichen Grundsäte und Gesinnungen, die männlichen Grundsäte und die muthigen Gesinnungen des großen Friedrich's und des Kaiser Joseph's endlich auch bei uns vollständig in das Lesben rusen. Der noch unerloschene Lebenstried und das Gefühl und Bedürfniß deutscher Nationalehre werden sie auch bei uns eben so siegereich machen, wie bei den übrigen freien und gebildeten germanischen Wölkern unseres Welttheils, wie bei den Briten und Franzosen, bei den Schweben und Norwegern, den Hollandern, Belgiern und Schweizern, bei den Portugiesen und Spaniern. Welcker.

Beleidigung, f. Injurie. Belgien, f. Niederlande.

Belle Alliance, f. Baterloo.

Belohnung, f. Lohn.

Benedictiner, f. Mondswesen. Beneficium als Lehen, f. Lehen.

Beneficium als Rechtswohlthat, s. Rechtswohlthat. Beneficium als Kirchenpfrunde. Beneficien (Präsbenden, Kirchenpfrunden), papstliche Erpectanzen, Gnaben briefe, Reservationen der Verleihung, Prävention, Resignation zu Gunsten Dritter\*). Beneficium heißt in der katholischen Kirche eigentlich das Recht lebenslänglichen Genusses von bestimmtem Kirchengut, welches einem Geistlichen wegen eines durch ihn bekleideten Kirchenamts zusteht. Ge-

wöhnlicher wird aber bas Umt selbst mit allen seinen Rechten und

<sup>&#</sup>x27;) Die wesentlichsten Stellen siehe bei v. Espen Jus eccles. univ. P. II. 8. III. Tit. 6. sqq. Giefeler, Kirchengesch. Bt. II. §. 62, 101, 103, 133. Sarpi, Trattato delle materie beneficiarie per tote

Pflichten so genannt. Wer kann zweiseln, daß die Besetung der Kirchenamter in diesem unermeßlichen Vereine die Aufmerksamkeit des Staats bei Ausübung seines Oberaussichts= und Schirmrechts anspreche? Un diesem Orte soll die Beziehung ausgehoben werden, welche eine der bedeutendsten Aufgaben der Staatsgesetzgebungen, der Concilien und der Concordate war und bleiben wird, die Verleihung derselben durch den

Papst.

1) In der ersten Zeit des Chriftenvereins bestimmte die Wahl der Gemeinde ihren Vorsteher, welcher Aeltester (senior, presbyter), auch Aufseher (episcopus) genannt wurde. Bald bilbeten fich die Gemeinden in Bezirksvereine (Diocesen) und erkannten ben Vorsteher einer bebeutenden Gemeinde auch für jenen bes gangen Bezirks, welcher nun ausschließlich den Titel Aufseher erhielt. Alle Bezirke einer Proving bes Reichs, stellten sich unter die Oberleitung des Aufsehers in der Haupt= stadt (des Metropoliten). Die Wahl jedes Aufsehers bedurfte der Genehmigung durch die Provinzial-Versammlung ober boch burch den De= tropoliten. Spater wurden dem Aufseher der Diocese alle Unstellungen in derfelben überkassen, nur den Stiftern jeder Kirche und ihren Nachfolgern (den Patronen) bas Borfchlagsrecht (die Prafentation) vorbehal-Dem Collegium der Geistlichen an der Hauptfirche (bem Domcapitel der Kathedralkirche) wurde die Wahl des Aufsehers - in jedem Kloster und andern Stifte dem Collegium (Capitel) die Wahl des Vorftands anheimgestellt. (Bgl. Unnaten & 1. 3.)

2) Auch der Bischof von Rom vergab nur die Beneficien seiner Diócese, selbst nachdem ihm zulest der Borsit in den Berathungen aller Bischofe und die oberste Leitung der ganzen Kirche eingeräumt war. Von Hadrian IV., in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, haben sich die ältesten an Bischofe und andere der bezeichneten Verleihungsbes hörden gerichteten Bitten erhalten, daß sie irgend einem bestimmten Geistlichen ein gerade erledigtes Kirchenamt verleihen oder seine Unwartsschaft bei einer kunftigen Erledigung berücksichtigen mochten \*). Sein

<sup>\*)</sup> Walters Kirchenrecht. 4. Aufl. J. 238: "Das Wahlrecht der Caspitel führte bei der Richtung, die diese Institute jest überhaupt nahmen, das din, daß die Stellen häusig nur nach Standesz und Familien-Rücksichten bes sest wurden; auch betrachteten die Könige in allen Ländern sie fast wie eine bloße Versorgungsanstalt, und mischten sich durch Empsehlungen, die man nicht füglich umgehen konnte, vielsach ein. Sie erhielten selbst durch das Derkommen regelmäßig das Recht, eine Unwartschaft auf die erste nach ihrem Regierungs-Untritt in jedem Capitel ledig werdende Stelle zu ertheilen, jus primarum precum (die älteste Nachricht über diese Herkommen ist in Deutschland eine Urkunde des Königs Rich ard, doch wird es darin als schon bestehend angesführt). Um so mehr dursten denn auch die Päpste, als Vorsieher der allgez meinen Kirche, deren Fürsorge insbesondere die Capitel viele wichtige Vorsrechte zu verdanken hatten, ein gewisses Recht der Empsehlung in Unspruch nehmen." Ubgesehen von Underm dürste diese Herleitung, zu welcher sich sich horn hinneigt (Staats- und Rechtsgeschichte s. 317. 328.), wenigsstens bessern Beweis erfordern, als eine Urkunde Rich ards, der ein Jahrehundert später lebte, als Hadra ut v., welcher wohl auch die Sache sichen bestehend gefunden haben könnte.

Nachfolger Alexander III. verband mit folden Bitten ichon Be= fehle (mandata de providendo — Unwartschaften: gratiae expectativae). Die romische Curie erhielt von den Bewerbern Geschenke und hohe Taren, aber ben Berleihungsbehörden und den Kirchen wurde die Sache bald laftig. Auslander aus ber Umgebung ber romischen Curie, sogar ber Landesfprache unkundige, unfahig sie zu erlernen, wurden auf biesem Wege aufgebrungen, selbst zur Seelsorge, z. B. viele Italiener zu Beneficien in England, die Bischofe, die Capitel der Bergebung fast al= ler Uemter beraubt. Die Papste faben sich zulest gezwungen zu verbieten, daß man ein Beneficium, befonders eine Seelforge erhalte, ohne bie Landessprache zu verstehen. Doch behielten sie sich das Recht zu dis= penfiren vor, und unterließen nicht, mit Dispenfe, fur welche neue Taren zu bezahlen waren, auch ferner Auslander aufzudringen. Oft schlug der Papft ben Weg ein, sich die Besetzung eines bestimmten Beneficiums vorzubehalten, und ber Berleihungsbehorde die Besetzung bei Strafe ber Mchtigkeit zu verbieten (Reservation). Wenn die lettere wider= stand, folgte ein Dahnschreiben (litterae monitoriae), bann strengerer Befehl (praeceptoriae), zulest Executionsbefehl (executoriae), in welchem ein Executor ernannt war, der bei langerem Weigern Suspension und Ercommunication gegen die Wiberspenstigen verhangen, auch geradezu felbst bem Begunstigten bas erledigte Umt verleihen mußte. wurden diese drei Betreibungen in Einer vereinigt, und ein für allemal betrieben (unum pro omnibus). So fehr diese Eingriffe allen Bessern miffielen, fo angenehm waren sie Manchen, die es nach einem Umte geluftete, bei welchem ihnen gesetliche Hinderniffe im Wege ftanden. Denn die Papfte ber erften Jahrhunderte suchten eine Ehre barin, die Gesete besser zu achten, als jeder andere Bischof, die Papste des Mit= telalters aber barin, Gefege zu übertreten, die kein Underer übertreten durfte. Diefes beklagte ichon ber beil. Bernhard bei Papft Eugen III. und fügte hinzu, er bedaure, daß Ehr= oder Habfüchtige, Kirchenrauber, Hurer, Blutschander nach Rom ihre Zuflucht nahmen, um bort zu erlangen ober zu kaufen, mas sie sonst nirgends erlangen fonnten. Wenig Wirkung hatte es, bag Alexander III. und einige Nachfolger aussprachen, nur für gehörig unterrichtete und burftige Geist= liche von sittlichem Wandel und gutem Rufe, und baher nur zum Besten der Kirche sollten die Papste auf diese Weise sorgen, und Falls ber Begunstigte schon ein Umt hatte, von welchem er anftandigen Unterhalt bezöge, sollte der Bischof den papstlichen Brief nicht berücksichtigen. Gregor IX. und seine nachsten Nachfolger fanden nothig, die Gultigkeit bes Briefs ftets von ber Bedingung abhangig zu machen, daß berfelbe Papst nicht schon zu Gunften eines Andern einen Brief an dieselbe Kirche erlassen habe. Spater pflegten bie Papfte beim 21mts= antritte sammtliche vom Vorfahrer erlassene Briefe zu widerrufen, theils, um für eigene Plat zu finden, theils um von den Inhabern der altern für neue Briefe neue Taren zu beziehen. Oft widerrief ein Papft sogar seine eigenen Briefe, bamit gegen neue Taren die Bestätigung angesucht werbe.

Einen Schritt weiter versuchte noch vergeblich Sonorius III: Sein Nuntius verlangte nämlich in England auf bem Concil von Beste munster 1226, an jeder Kathedralkirche sollten bem Papst zwei Kanonia kate, eines von der bischöflichen Tafel (fo werden sonderbar genug int Rirchenrechte die bischöflichen Amtseinkunfte genannt), das andere vom Domcapitel überlassen werden; eben so von jedem Kloster der Antheil eines Mondys an ben Sahrseinkunften, und ein gleicher Untheil wegen Daffelbe Verlangen stellte zu gleicher Zeit Namens des bes Ubts. Papstes ein Cardinal an die Geistlichkeit von Frankreich. "Der Carbinal, fo berichtet ber madere Benedictinermond Matthaus Paris, führte als Grund an jenes uralte und schimpfliche Skandal des heis ligen (sic) romischen Stuhls, nämlich die Habsucht, die Wurzel all des llebels, besonders daß Keiner ein Geschäft dort betreiben kann, ohne übermäßige Gelosummen oder Geschenke zu spenden. Da dieses ehrlose Skandal (scandali et infamiae) aus Roms Armuth entsteht, so sollen sie wie leibliche Kinder der Durftigkeit ihrer Mutter abhelfen. Denn wenn wir, so fuhr ber Carbinal fort, nicht von euch und andern Guts gesinnten Geschenke erhielten, so wurde es uns an dem nothigen Lebenes unterhalte fehlen, was unserer Würde nicht entspräche. Um also jenes Skandal mit der Wurzel auszurotten, fahrt der papstliche Legat fort, has ben wir im Rath unserer Collegen, ber Carbinale, den Borschlag bes schlossen, burch beffen Genehmigung ihr eure Mutter pom Standal bes freien und bei ber romischen Gurie ohne Bestechung Recht finden konnt. Aber die französischen Bischöfe entgegneten, durch solche Reservationen lasse sich bas Skandal, welches der papstliche Legat als Motiv seines Uns trags anführe, nicht entfernen; noch größeres Standal ware vielmehr gu befürchten von den Reichthumern, welche durch folche Reservationen der romischen Curie zufließen und die Einkunfte bes Konigs von Frankreich felbst übersteigen würden. Alle Angestellten jener Curie wurden Reichthum erwerben, und die Hohergestellten große Schape sammeln. Die Folge ware Uebermuth. Die Hohergestellten wurden kaum noch Geschäfte besorgen, Alles ins Unendliche verzögern; bie Untergeordneten ebenfalls ungern arbeiten; bas sei unzweifelhaft, weil sie schon jest, auch nachbem fie Geschenke empfangen, ober Sicherheit bes funftigen Empfans ges hatten, die Geschafte in die Lange zogen. Un Gerechtigkeit mare nicht zu denken, und die Beschwerdeführer würden vor den Thuren der alsbann aufs Unbeschränkteste herrschenden Romer zu Grunde gehen. Und da es nicht wohl möglich sei, die Quellen ber Habgier auszutrocks nen, so murbe mas jest burch fie, bann burch ihre Stellvertreter gefches hen, und viel großere Beschenke murben fie bann fur biefe letteren for: Denn maßige waren nichts in ben Augen gieriger Praffer. große Schape wurden auch die Romer bis zum Wahnsinn aufregen, und barüber unter den Familien der Haupter folche Parteiungen entbrennen, baß ber Zerfall ihres Staates zu befürchten ware, ber ohnehin schon kaum vermeiblich sei. Daher wurden sich die ganze franzosische Rirche, der Konig und alle Großen widerseten, und felbst Leben; und Shre

.

baran wagen, ba fonst ber Untergang bes Reichs und ber ganzen

Kirche bevorstände."

Indeffen ergingen die Ernennungsbefehle und Unwartschaften wie borher; body follten sie gegen Laien-Patronatsrechte nicht gelten. Dieses erklarte Gregor IX., der Nachfolger von Honorius III., auf Beschwerben aus England. Und bieses wurde und blieb nachher allgemeine Regel, auch für alle spätern allgemeinen Reservationen und hatte die Folge; bag Fürsten und Große folder Einwirkung bes Papstes weniger abgeneigt wurden, ja fie ju Gunften ihrer Berwandten nun oft felbst verlangten. Aber es mehrten sich bie nachtheiligen Folgen. Wahl-Pfrunden, wie Bisthumer und Abteien, auch Seelforgen wurden Italienern gegeben, die abwesend blieben und das Umt nicht versahen. Auch bie papstlichen Legaten und Nuntien nahmen sich heraus, gleiche Befehle zu erlaffen und alles Gelb ging ins Ausland. Mus diesen Gründen erhoben sich Beschwerben der Nation, z. B. aus England 1245 bei Innocentius IV.: Die Bahl ber Staliener mit Beneficien in England, beren Umtspflichten fie nicht versehen, sei unenblich. Sie bezogen jährlich mehr als 60,000 Mark (b. i. 1,440,000 Gulben rhein.), und mehr reines Ginkommen, als selbst ber Konig. Man findet, baß berselbe 1252 aussprach, er habe ber Zeitumstände wegen, um bie Bosen zu gewinnen, und wegen belästigenber Bubringlichkeiten auch von Andern, die Berleihungen von Erzbisthumern, Bisthumern, Abteien und Prioraten - befohlen; day er biese Befehle zuruchnahm und ben rechtmäßigen Behörden gestattete, gesetzlicher Ordnung nach die Berleihungen vorzunehmen. Für die geringern Pfrunden scheint er nichts wiederrufen zu haben. Die Eingriffe hatten sich so vervielfältigt, baß es fur Maßigung galt, als sein Nachfolger verordnete, es solle sie jeder Papst nicht mehr als viermal bei bemselben Dom = und Chorherrenstift sich erlauben.

3) Bisher fieht man nur specielle Reservationen, namlich auf einzelne Beneficien, gelungen. Zuerst behalt sich Clemens IV. um 1265 unter Berufung auf alte Gewohnheit die Besetzung aller Kirchenamter einer ganzen Classe vor, namlich bie Beneficien ber, mas bamals febr häufig war, bei ber Erledigung gerade Geschäfte oder anderer Grunde halber in der Umgebung der romischen Eurie anwesenden Geistlichen (apud sedem apostolicam vacantia). Früher scheint bas von ben Papsten sich angemaßte Recht überall ben gesetzmäßigen Behörden zuvor= zukommen (Praventionsrecht, f. Ablaß g. 5) auch hier angewendet worden und zur weitern Begrundung angeführt zu fein, es ge= schehe, bamit bas Umt nicht zu lange unbesetzt bleibe, da die Nachricht von der Erledigung nur spåt an die heimathlichen Behörden gelangen Much foll Unfangs meistens ein ausgezeichneter Geistlicher aus bem Gefolge und bem Lande bes Berstorbenen zu Rom zum Nachfolger ernannt worden fein. Aber ba bie Bischofe, um dem papstlichen Bu= vorkommen selbst zuvorzukommen, eigene Bevollmachtigte zu Rom hiels ten, welche in ihrem Auftrage jedes fo erledigte Umt fogleich wieder befetten, fo machte Clemens IV. jene Reservation. Er fagt im Gingange seiner Bulle: "Dbschon die unbeschrankte Berfügung über alle Uemter der ganzen Kirche dem Papfte zustehe, so bag er nicht nur bie erledigten, sondern auch Unwartschaft auf die unerledigten zu geben bes fugt sei; so habe boch altes Berkommen auf eine besondere Beise die Vergebung der zu Rom in Erledigung gekommenen dem Papste vorbes halten." Hatte damals, so bemerkt Sarpi, der Papst geradezu verordnet, ihm stehe die unbeschränkte Verfügung über alle Uemter zu, fo ware die gange Welt in Bewegung gerathen; Geistlichkeit, Fürsten und Laien-Patrone hatten Widerstand geleistet. Aber diese vorübergehende Erwahnung, ohne augenblickliche Benutung, ging bin. Man ahnte nicht, was darin lag. Bonifacius VIII. nahm biefe Bulle in feine Gefets sammlung auf. Dadurch wurde ber Eingang zur Hauptsache und bald machte man burch die zweifelnde Ueberschrift: Clemens IV. ober III. ungewiß, ob die Bulle nicht schon hundert Jahre alter fei, um ihr gros Beres Gewicht zu verschaffen. Diesen Grundsatz und die darauf gebaute erste allgemeine Reservation wiederholte jeder Nachfolger. cius VIII. erklarte, sie gelte, was vorher wenigstens bezweifelt worden fein mag, auch von Bisthumern, Pralaturen der Rlofter, Prioraten, überhaupt von allen Memtern, auch bann, wenn ber Geistliche zwar nicht in Rom selbst, boch in der Nahe sterbe, b. i. nicht weiter als in der Entfernung von zwei Tagereisen (16 Stunden). Da er nur vom Sterben fpricht, fo beschränkte man nun, namentlich in Frankreich, die Reservation auf diese Art der Erledigung. Sein Nachfolger befahl zu größerer Sicherheit, die Berordnung folle auch jene binden, benen fie nicht bekannt werde. Schon nach einer Milberung bes ersten Nachfolgers von Clemens IV. barf ber Papft von diefer Reservation nur innerhalb eines Monats vom Tage der Erledigung Gebrauch machen. Spater, so wie bei Erledigung des papstlichen Stuhls, erwacht das Recht der eigentlichen Verleihungsbehörde.

4) Eine neue allgemeine Reservation machte Johannes XXII. um: 1317. Es war altes Gefet, wer ein Kirchenamt erhalte, muffe auch die Mflichten des Umts erfüllen. (Beneficium datur propter officium.) Allein es folgte vielkache Uebertretung. Die höher gestellten Geistlichen besonders fanden meist unbequem, auch nur zum Aufenthalt am Ort ihres Umte gezwungen zu fein. Fur ben, ber mehrere Beneficien an verschiedenen Orten hatte, war es sogar unmöglich. Namentlich verweilte auch immer eine große Menge Geistlicher zu Rom, seit dieses eine so reiche Quelle von Beforderungen geworden war. Zulest wurde ein Theil der Kanonikate und jedes andere sogenannte Beneficium, namlich welches weder zur ganzen Seelsorge noch zur Kirchenregierung verpflichtet, von der Pflicht anwesend zu fein befreit, und nur Stellvertretung burch Vicarien gefordert. Zugleich wich man auch von einem andern alten Grundsag ab, namlich nicht zwei Rirchenamter Giner Perfon zu geben, da schon nicht wenig erforderlich sei, um auch nur Eines. Man nahm nämlich nun an, wer ein Amt begut zu verwalten.

kleibe', welches zur Seelforge ober Rirchentegierung verpflichtet, konne, Falls dieses zum Unterhalte nicht hinreicht, baneben noch eines berjeni= gen besiten, bei welchen Unwesenheit nach bem Gesagten nicht geforbert Nur zwei solche Beneficien sind vereinbar (compatibilia). Zum Lebensunterhalte fordette man freilich auch, was für die Eltern, die Familie, drei Dienstboten, ein Pferd und die Gastfreiheit nothig ist; für Gelehrte, für Abelige noch viel mehr; am meisten für Bischöfe und Cardinale, von welchen lettern Sarpi fagt: "Man darf nur bie romische Marime wiffen, sie seien den Konigen gleich, um zu schließen, daß sie nie genug haben konnen." Vom Papste konnte man jedoch Dispen= fen erhalten, um so viele Beneficien zugleich zu besiten, als ihm beliebte. a) Wer mit einer von ihm felbst ober von seinem Vorganger ertheilten Dispense mehr als zwei vereinbare Beneficien besitt, soll, in einem Monate nach erhaltener Runde von dieser Verordnung, aus den mehreren, die er besitt, zwei vereinbare mablen, alle übrigen Beneficien niederlegen. b) Die gleiche Wahl foll ber treffen, welchem durch Un= wartschaft mehrere Beneficien anfallen. c) Wer ohne Dispense meh= rere Beneficien hat, foll nur das zulegt verliehene behalten. d) Chenso jeder, dem funftig ein unvereinbares Beneficium verliehen wird. 'e) Mer zuwiderhandelt, ist aller seiner Beneficien verlustig. f) Cardinale und königliche Prinzen sind von dieser Verordnung ausgenommen. g) Alle Memter, welche vermoge biefer Berordnung erledigt werben, vergibt allein ber Papft. Wegen bes anscheinenden Zwecks, die Mehrheit der Beneficien abzuschaffen, ging die Reservation als De= benfache durch, da man noch nicht bemerkte, daß sie nur Einkunfte für die romische Curie bezweckte. In seiner Bulle fagt Johannes XXII: "Unter andern nachtheiligen Folgen jener Mehrheit hat oft, wer kaum ein kleines Umt zu versehen fahig ift, den Genuß von fehr vielen, welche bei gerechter Austheilung manchem Geistlichen von großer Gelehr= famteit, von reinen Sitten und bestem Rufe, der jest darbt, Ueberfluß gewähren konnten. Der Besitzer mehrerer Aemter hat Unlag umher zu schweifen. Der Gottesbienst, auch bie Gastfreiheit bes verlassenen Postens wird vernachläffigt. Die Kirchen, beren Bertheibiger abwesend find, verlieren Rechte und Freiheiten; ihre Prachtgebaude gerathen in Verfall, und, was bitterlich zu beklagen ist, die Seeisorge wird verwahrlost und Diefen Uebeln, biefen Berbrechen die Wurzeln der Laster erstarken. wollen wir abhelfen." So Johannes XXII. Aber von der wahren Absicht zeugte seine Habsucht (f. Unnaten g. 5 f.) und ber Umstand, daß nachher die papstlichen Dispensen zur Vereinigung mehrerer Beneficien in einer Hand noch weiter gingen, als zuvor und keine Grenzen kannten. Noch von der Zeit des Concils von Constanz bezeugt Cle= mangis (f. Unnaten g. 8): "Mancher Cardinal befitt nicht etwa zwei oder brei, zehn oder zwanzig, fondern hundert und zweihundert und oft bis vierhundert auch funfhundert und noch mehrere Beneficien und nicht kleine oder wenig einträgliche, fondern die allerfettesten und besten. Derfelbe Cardinal, fo fahrt Clemangis fort, ist zugleich Monch und Weltgeistlicher (Kanonikus), besit Beneficien, die einander widersprechen,

gehört allen Monchsorden an, ist an alle ihre Regeln gebunden, besist alle ihre Rechte und Aemter." Derselbe Johannes XXII. hatte in demselben oder dem vorhergehenden Jahre verordnet, daß von jedem Bezneficium, welches in den nächsten brei Jahren werde erledigt werden, die Einkunste des ersten Jahres der papstlichen Schapkammer zusallen sollen, auch schon 1316 den Borbehalt der in Roms Umgedung erledigten Aemter wieder für jede Art der Erledigung ausgesprochen (s. Annatten h. 5 s.): Er wuste die Zahl der Erledigungen und Ernennungen dadurch zu häusen, daß er größere Bisthümer in mehrere kleinere, z. B. jenes von Toulouse in fünf abtheilte, und Bisthümer zu Erzbisthümern erhob; daß er ferner, wenn ein reiches Bisthum erledigt war, dasselbe einem Geistlichen verlieh, der ein etwas minder einträgliches besaß; dies eben so einem Dritten u. s. f. f. so daß oft eine Erledigung sechs und mehr Ernennungen nach sich zog, wobei Alle zusrieden waren, und Alle bezahlten.

5) Sein nachster Nachfolger, Benedict XII., machte ben brits ten allgemeinen Borbehalt, um 1335. Er umfaßt, nebst ber Wiederholung des Vorbehalts jeder Art der Erledigung apud sedem apostolicam (f. oben g. 3): a) jedes Kirchenamt, welches durch ungunstige Mitwirkung des Papstes erledigt wird, namlich mittelst. Absehung durch ben Papft, Berfetung, Caffirung einer Wahl, Nicht-Unnahme einer Postulation, Unnahme einer Entlassung vom Amt oder Suspension ber Weihe; b) jedes Kirchenamt, welches burch den Papst mittelft Befordes rung zu einem andern erledigt wird; c) jedes Umt, welches ein verstor bener Cardinal oder was immer für ein anderer Angestellter der romischen Curie (Curialis), beren Bahl bekanntlich ungeheuer ist, auch ein Legat oder Nuntius befaß, felbst wenn er bei seinem Tobe nicht mehr Curialis ist; ja bei den Notariis, die der Papst bekanntlich in der ganzen Welt überall nach Belieben ernennt, auch jedes Umt, welches ein solcher vor seiner Ernennung oder nach seiner Umtoniederlegung bekleidete. Diese Reservation begriff ziemlich viele Beneficien, fagt schalkhaft Garpi\*). Sein Nachfolger, Clemens VI., wiederholte bieselbe. Much gab er in bem einzigen Jahre 1342 Ernennungen zu nicht allgemein reservirs ten Uemtern in allen Theilen ber Rirche an hunderttaufend Geistliche. Daher verbot Eduard III., Konig von England, als er bemerkte, baß alle Pfrunden seines Reichs an Auslander kamen, bei Todesstrafe, its gend eine papstliche Berleihung anzunehmen. Auf die Beschwerde bes Papstes erwiederte der Konig, die Sache gereiche der Kirche zur Schande und dem Volke zum Skandal. Seine Vorfahrer hatten die Kirchenamter nicht dazu gestiftet und bereichert, um sie jest durch papstliche Berleihungen mit Fremden und Unwurdigen befest zu feben. Papstes sei, die Beerde zu weiden, nicht zu scheeren. dauerte bis eine papstliche Bulle, die mit dem Worte Pastoralis anfing, alle diese Reservationen aufhob. Aber biese Bulle, deren berühmte bas

<sup>\*)</sup> Sie läßt sich offenbar nicht mit Giefeler a. a. D. 285. II. §. 101, Mote 9 als blose Bestätigung jener von Johannes XXII. bestachten.

malige Kanonisten erwähnen, : war zu Sarpi's Beit nicht mehr zu: finden. Eben so sagt er, ging es mit vielen andern; aus welchen bie Migbrauche und Unmaßungen offenbar werden konnten. Wenige Jahre barauf wurden die Reservationen wieder hergestellt. Bon 1378 an wuthete die große Trennung, mahrend welcher zwei! Papfte zugleich maren, also zwei Hofhaltungen und die Ausgaben mehr als verdoppelt, weil sie außerordentlicher Summen bedurften, um einander zu verfolgen, ober fich Einige Nationen wollten keinen der mehreren Papfte zu vertheidigen. Man war daber genothigt, von den Getreuen allein fo. anerkennen. viel Geld zu erpressen, als vorher von Allen zusammen. Diese Unordnungen mehrten sich noch, als im Jahre 1409 der britte Papst den beidenandern an die Seite trat. Durch die ganze Rirche waren Kundschafter ber Carbinale und anderer Curialen ausgesendet, um den Ertrag ber Pralaturen, Priorate und andern Pfrunden und die bevorstehenden Erlebigungen zu erspähen. Welchen Blick in biefe Greuet gewährt folgender Bericht bes Bischofs Theodor von Niem, eines Augenzeugen: "Bo. nifacius IX., ber am: 2. Movember 1389 zur Regierung fam; unb feine Ungestellten verkauften noch wahrend mehr als eines gane gen Jahres Ernennungen mit dem Datum bes 5. Novembers, welches sein altestes Datum war, also mit falschem Datum, an den Meistbietenden; sodann viele Sahre lang jede Urt von Beneficien mit bem Datum vom Todestage des letten Besitzers. Von Tallen mußten ihm die Annaten bezahlt werden, wenn auch der Ernannte niemals in ben Besit bes Umtes kommen konnte. Um letteres kummerte sich Boni. facius nicht im Geringsten; ja er sagte oft, er wunsche, bag es nicht geschehe, damit er noch von einem Undern das Geld erhalte. kaufte Mehreren die Ernennung zu demselben Umte, mit demselben Datum, nachdem er sie zum zweiten, britten, ja vierten Mal als neue hatte ausbieten lassen und hierauf burch viele Jahre (so lange sich Käufer fanden) Ernennungen mit spaterem Datum, aber zugleich mit ber Claus sel Anteferri etc., b. i. mit einer Nichtigkeitserklarung feiner fruheren Berkaufe, bas Stud fur 25 Golbgulben. Nicht genug. Auf ben Bori schlag der Mäkler war für 50 Ducaten eine noch neuere, noch kräftigere Ernennung mit der Clausel Antelationis etc. zu haben, durch welche die frühere mit der Clausel Anteferri vernichtet war, und fand viele Liebe (Beide Clauseln sind von da an in terris obedientiae praktisches Kirchenrecht geblieben.) Nun machte Bonifacius viele Berords nungen, durch welche er die von ihm verkauften Ernennungen beschränken zu wollen schien. Die Folge war, daß die Kaufer mit neuem Gelde das Privilegium erkauften ausgenommen zu sein. Bot ein zweiter mehr Unnaten, so wurde die schon fertige Ernennung des ersten vernichtet, weil, wie Bonifacius fagte, ber erfte habe betrugen wollen. 218 im 10. Jahre seiner Regierung die Pest wuthete, sah ich, fahrt ber Bischof fort, bisweilen bas nämliche Kirchenamt in der nämlichen Woche nach einander an Mehrere verkaufen, nad, bem Tobe bes Ersten an ben 3weiten u. s. f., von benen allen keiner in ben Besit kam. Statt Gelbes Staats : Lexikon. II.,

nahm feine Beiligkeit für Kirchenamter in Rom felbst auch andere Dinge, wie Schweine (porcos, sues), Pferbe, Getreibe, Rube, Dchfen und Schafe. Nichts war ihm zu schlecht. Durch bie mehrern Verleihungen bes namlichen Umts entstanden über jedes Beneficium Processe, die zum Besten ber romischen Caffe in Rom verhandelt werden mußten. Hierzu kam noch, daß man nach bem Tobe bes einen ftreitenben Theils sogleich einen Nachfolger ernannte, damit neue Annaten erworben würden und der Proces nicht aufhore! Unter den Beschwerden, welche von den deutschen Kurften mit Berbefferungsvorschlägen 1510 bem Raifer vorgelegt wurden, ist auch diese und dabei angeführt, es sei Sprichwort: wer eine romische Unwartschaft erhalte, muste gleich 100-200 Ducaten bazu in seine Caffe legen, deren er bedurfe, um den Proces zu führen\*)." Go ber Uebrigens, fehlte es auch damals nicht an Gelehrten, welche die größten Schandlichkeiten beschönigten und z. B. bewiesen, bag Berkauf ber Rirdenamter, burch ben Papft vorgenommen, nicht wie fonst Berbrechen sei (Simonie), weil namlich ber Papst von allen menschlichen Gesegen dispensiren konne, und Dekanate, Kanonikate u. f. w. auch bas Berbot ihres Berkaufs, blos von Menschen herruhren. Auch die Reservationen Johanns XXII. und Benedicts XII. waren nur auf Les benszeit ihrer Urheber gemacht, wurden und werben aber noch heute von jedem Machfolger gleich beim Umtsantritte wiederholt.

6) Neben allen diesen Reservationen bauerten noch die Verleihungsbefehle und Erpectangen auf nicht reservirte Uemter fort. Um Schlusse bes. Concils zu Constanz (1418), auf welchem auch die Beschwerden über die einzelnen und allgemeinen Unmaßungen dieser Urt laut geworben, wußte ber schlaue Martin V. (f. Unnaten g. 9) unter bem Vorwande der geforderten Reformation folgende neue Refervation zu ver-Er verordnete, zu nicht allgemein reservirten Kirchenamtem follten Ernennungsbefehle und Unwartschaften nur abwech felnd vor kammen, so daß bei ber ersten Bacatur der Papst, bei der zweiten ble rechtmäßige Behörbe, bei ber britten wieder ber Papst u. f. f. ernenne. Doch fei der Papst an eine Frist von brei Monaten, nachdem die Bacatur am Orte bes Beneficiums bekannt geworden, gebunden. sollen Erledigungen burch einfache Amtsniederlegung und durch Tausch immer zur Verfügung ber rechtmäßigen Verleiher bleiben. Diese Reser= vation bilbeten nachher bie Papfte zu folgender um. Jedem Bischof,

<sup>\*)</sup> Walter a. a. D.: "Die päpstlichen Mandate wurden hauptsächlich nur zu Gunsten armer oder gelehrter Seistlichen, namentlich an den aufblüshenden Universitäten, gebraucht."— "Während des großen Schisma, wo diese Verhältnisse von beiden Parteien benust wurden, um sich Anhänger zu versschaffen, waren nun die Mandate und Anwartschaften so häusig geworden, daß man es als eine Erleichterung ansah, als Martin V. auf dem Kosiniser Concilium sich nur zwei Drittheile aller nicht schon aus andern Gründen dem Papste vorbehaltenen Stellen durch solche Mandate zu vergeben vorbehielt." Dies ist Alles, was Walter von den Zwecken der päpstlichen Ernennungen zu berichten sur gut hält.

welcher die Pflicht der Unwesenheit auf seinem Umtsposten punktlich erstüllt, solle aus besonderer Gnade jeder zweite Monat im Jahre (Hornung, April, Juni, August, October, December) von papstlichen Eingrissen auf nicht allgemein reservirte Beneficien frei bleiben (Alternativa mensium). Doch solle der Bischof dieser Gnade erst dann theilhaft werden, wenn er sich für Annahme derselben schristlich in Rom werde erklärt haben. Auch solle selbst in den freien (ordentlichen, ordinarii) Monaten jeder Tag seiner Abwesenheit, selbst wenn sie aus den drinzgendsten Gründen statt hätte, von der Gnade ausgenommen sein. Wer diese Gnade nicht annehme, solle nur jeden dritten Monat frei haben, dort sollen also acht Monate jährlich reservirt sein. Der Papst fordert diese Abwechselung ausdrücklich auch für Seelsorger-Uemter. Über viele Didcesen gestatteten dieselbe hier nicht, unter Berufung auf das Concil don Trient (Sess. 24. c. 18).

- 7) Ein für sie sehr bequemes Mittel zu folchen Unmaßungen hatten die Papste in ihren sogenannten Kanzleiregeln. Seit Johan nes XXII. pslegt nämlich jeder Papst unter diesem Namen gleich nach seinem Umtsantritt eine Instruction für die Behörden der Eurie zu erlassen, die nicht blos Korm, sondern auch Inhalt der Geschäfte betrifft. In diesen Kanzleiregeln pslegt er jene des Borgängers als Grundlage beizubehalten und hinzuzusügen, was ihm von neuen Unmaßungen beliebt. Auf diesem Wege sind namentlich alle allgemeinen Reservationen bleibend und erzweitert worden, auch neue entstanden. So behält die zweite Regel dem Papste vor: jedes Patriarchat, Erzbisthum, Bisthum und jedes Mannszkloster, welches nach gemeiner Schähung mehr als 200 Scudi jährlich erträgt; ferner alle Uemter, welche von freier Vergebung eines geistlichen oder weltlichen Verleihers, oder auch eines Frauenzimmers abhängen, wenn sie erledigt werden, während die Collatur seldst erledigt ist\*).
- 8) Die vierte Kanzleiregel behålt dem Papste vor in jedem Domsssischerneste Würde nach der bischössischen und die erste in jedem Chorzherrenstift (das Dekanat oder die Propskei). Der Papst beruft sich dafür auf das durch den schlauen En ea Silvio unterhandelte deutsche Conscredat von 1448 (s. Unnaten h. 10), in dessen ächtem Text aber gerade das Gegentheil steht, nämlich majoribus dignitatibus post pontisicales in cathedralibus, et principalibus collegiatis exceptis, de quidus jure ordinario provideatur per illos inseriores, ad quos alias pertinet. Aber in der papstlichen Bestätigungsbulle, in welche das ganze Concordat wörtlich eingerückt ist, sind die Wörtchen de quidus ausgelassen. Durch diese kleine Austassung sagt nun freilich die Bestätigungsbulle gerade das Gegentheil bessen, was verabredet war. Daher

24 \*

<sup>\*)</sup> Man sieht schon baraus, es lassen sich nicht alle Reservationen mit Eichhorn (Kirchenrecht II. 734) unter dem Gesichtspunkte ber Eröff=nung bei ber römischen Curie vereinen.

erklarten mit Recht bie vier beutschen Erzbischofe 1786 im Babe Ems den Worbehalt dieser Regel für concordatividrig \*).

- 9) Neben den allgemeinen Reservationen und den Eingriffen auf Berleihung nicht reservirter Aemter, wurde, wo nicht durch Einsührung der Alternativa mensium (s. s. 6) darauf verzichtet war, nech das Necht, überalt durch augenblickliche papstliche Berleihung zuvorzusommen (Präventionsrecht), behauptet, gewiß seit Bonifacius VIII. und die auf den heutigen Tag besteht jene Kanzleiregel, von welcher Joshannes XXII. selbst sagt, sie sei bestimmt, den Betrügereien und lisstigen Ränken bei Bewerdung um solche Ernennung zu solchen Kirchensamtern vorzubeugen. Nach dieser Regel soll eine papstliche Ernennung ungültig sein, wenn zwischen dem Tage der Erledigung des Umts durch den Tod die zum Tage dieser Ernennung nicht so viele Zeit verstoß, das die Nachricht von der Bacatur nicht nach Kom gelangen konnte, wenn also offendar die Ernennung, um sicher zuvorzukommen, der Erledigung vorausging.
- 10) Bu einer neuen allgemeinen Reservation ward folgender Unlag. Die alte Kirche kannte keine andere Umteniederlegung als unbedingte, mit Genehmigung des nachsten Dbern. Borguglich Domherren und Chors herren, fast fammtlich Abelige, geriethen aber gegen bas 15. Sahrhunbert auf den Gedanken, ihre Entlaffung unter ber Bedingung zu geben, baß ihr Umt einer bestimmten andern Person verlieben werbe (Refignation zu Gunften eines Dritten). Diefe Entlaffungen wurden sehr häufig. Man fand barin ein Mittel, die Ranonikate und andere Rirchenamter auf seine Neffen und andere Verwandte zu übertras gen und wie erblich in ben Familien zu erhalten. Den Burbigften gum Nachfolger zu haben, barauf kam es hiebei naturlich nicht an. Fur biefe Ungesetlichkeit wurde papstliche Dispense für nothig erklart und baher bie Genehmigung jeder folden Resignation und die damit verbundene Berleis hung des Umts an den bezeichneten Nachfolger bem Papste reservirt. mar ublich gemefen, die zu biefem Zwecke an benfelben gerichteten Bitts schriften, der Mahrheit gemaß, so zu überschreiben Resignatio in favorem. Aber unter Gregor XIII. erging der Befehl, die bedenklichen Worte in favorem, die ja auch nicht nothig seien, weder in der Ueberschrift noch Contert zu brauchen, und die Resignation in der Ueberschrift ein fache

THE RESERVE OF

<sup>\*)</sup> Gieseler a. a. D. s. 133 d. bemerkt, der Trierische Kanonist Nelsler habe 1757 hier zuerst die Wahrheit geltend gemacht. "Dennoch, fährt Gieseler fort, hat der verjährte Irrthum in den neuesten Concordaten die Reservation der Propsteien zur Folge gehabt." Sollte hierin nicht blos umssichtige Schonung zu erkennen sein? Doch gibt es allerdings andere Gründe zu vermuthen, daß bisweilen bei Unterhandlungen von Concordaten u. dgl. Mänsner mitwirken, welche, oft bei großer Auszeichnung in manchem wissenschaftlichen Gebiete, mit dem Kirchenrechte so genau bekannt sind, als jener französische Geosgraph mit der Lüneburger Heide, die auf seiner Karte so bezeichnet ist: Heidschnukü, peuple sauvage.

(b. i. unbebingte) zu nennen. In ber namtichen Bittschrift folle aber guerft ber Abdankende um papstliche Genehmigung; bann ber gewunschte Rachfolger um papstliche Ernennung zu berfelben Stelle bitten. werbe hinlanglich flar fein, baß bie angeblich unbedingte Refignation in der That eine bedingte fei. Dann ift Alles in ber Dronung, meint ein romifcher Kanonist. Denn ber Papft, fagt er, berucksichtigt nicht ben Wunsch bes Abbankenden, sondern nur die Bewerbung bes Rachfolgers, wie bei eis ner einfachen Berleihung. Wie weit die Berren Canonici in der Berfeinerung ber Sache gingen, zeigt bie 19. papstliche Kangleiregel, welche will, bag, wenn ein Kranker fo refignirt, und innerhalb ber nachften zwans jig Tage ftirbt, eine folche Refignation (eine Art von Teftament auf bem Tobbette) eben so wie die an den beabsichtigten Amtserben etwa da= burch veranlaßte Berleihung ungultig fei. Much biefe Regel fuchten bie fchlauen Berren wieber zu vereiteln, indem fie fcon in gefunden Tagen resignirten, aber bie Sadje bis jum Tobe bes Abbankenden geheim hielten, der daher im Genuffe blieb, bis er ftarb. Dagegen gab Innocentius VIII. eine neue Kanzleiregel. Rach biefer muß bie Resignation und neue Berleihung innerhalb ber nachsten feche Monate in der Rirche, an welcher ber Abdankende sein Umt bekleibete, öffentlich verkundet werben, bei Strafe ber Michtigkeit.

11) Auf dem Concil zu Conftang mar trot aller Beschwerben ber Nation nicht mehr zu erhalten, als durch das provisorische Concorbat mit Martin V. die Zusicherung, er werde sich blos jener Reservationen, die oben von Clemens IV., Johannes XXII. und Benedict XII. angeführt sind (6.3-5) bebienen, mit unbedeutender Milberung, bann jene oben g. 6 bezeichnete Abwechselung. Das fraftigere Concil von Bafet hob alle papstlichen Reservationen und Eingriffe auf nicht refervirte Memter auf, nur bie im 6. 3 von Clemens'IV. ans geführte und das Praventionerecht ausgenommen, fo bag biefes fogenannte Recht fogar wahrend der bischöflichen Monate (Hornung, Upril u. f. w.) zulaffig blieb; enblich auch bie Reservationen fur jene Theile Italiens, die zum weltlichen Gebiete bes Papstes gelidren. Huch sollte jeder Papst bei jedem Dom = und Chorherrenstift, an welchem nicht wenis ger als zehn Pfrunden waren, einmal Gine Pfrunde vergeben konnen, und fogar zwei, wo funfzig ober mehrere Pfrunden waren. Diefe Bes schlusse wurden in das deutsche Concordat von 1446 aufgenommen. Aber unter bem Vorwande der in Bafel vorbehaltenen Entschädigung bes Papstes für Abschaffung ber Unnaten und anderer Ernennungsgebuhren wurden im Wiener Concordat (1448) die Bestimmungen bes provisorischen Concordats von Martin V. wieder hergestellt. Doch mußte ber Papst manchen Reichsständen, um ihre Unerkennung bes Concordats zu erhalten, Musnahmen bewilligen, was in der Regel in der Form papstither Gnade (eines Indults) geschah, 3. 23. ben brei geistlis den Kurfürsten und bem Bergog von Baiern, Die papstlichen Monate überlassen. Das Concil von Trient hat auch hier, wie überall, seine Aufgabe, die Reformation zu vollenden, nicht gelöft, sondern umgangen.

Bon affen obigen papfilichen Reservationen in feinen Beichluffen tein Wort. Gie murben feither noch vermehrt. Rur Die Unwartichaften wurden verboten, ale befonders verhaft, weil fie veranlaffen, ben Lob eis nes Unbern gu munichen, und fpatere Bewerbung eines Burbigeren ausschließen, auch ju Proceffen Unlag geben. Bugleich murben bie reservationes mentales (and) reservationes in pectore genannt) unters fagt, welche Julius H. und Leo X. eingeführt batten. Diefe Refets bationen namlid bielt man geheim bis jur Erlebigung bes Umts. Benn bann ber rechtmäßige Berleiher es befegen ober Jemand fich barum bewerben wollte, fo vereitelte bie romifche Gurie beides burch bie Erfid. rung, fie habe bas Umt in pectore refervirt gehabt. Gegen biefe gebeimen Refervationen batte fich auf bem Concil befonbere beftig ber Bi fchof von Coimbra in Portugal erhoben, mit den Borten : fie feien Betrugerei und Staub; beffer mare es, dem Papfte bie Berleibung aller Memter gang gu überlaffen, ale bag er fich fo unwurdiger Runftgriffe bebiene, wie fur ben blogen Gebanten außere Geltung ju forbern, mas bem Berbacht Raum gebe, ber Gebante fei erft hinterbrein gefommen. Go ließ bas Concil von Trient in allem Uebrigen bas gemeine

Decht, fur Deutschland bas Concerbat von 1448 als geltenbes, und als Biel aller papftlichen Unterhandlungen befteben. 200 bas erftere, mit allen angeführten, und mehreren nicht angeführten Refervationen gilt, wie in Italien, bort verfügt, wie Garpi verfichert, ber Papit uber funf Gechstheile aller Memter, bem rechtmäßigen Berleiber bleibt nur ein Cochetheil ubrig. Defterreich hat burch Berordnung bom 7. October 1782 alle papftlichen Refervationen auf jehoben. Baben gleichfalle \*). Bergeblich berief fich Carbinal Confalvi in feiner Rote vom 10. Mug 1819 gegen bie oberrheinische Rirchenproving wieder auf bas Concorbat von 1446 fur Ernennung gur erften Burbe in ben Capiteln und fur bie monatliche Alternative \*\*). Die Proving wies ftanchaft folde Am fprude gurud "). Ebenfo Bannover. Aber Baiern, St. Gale en und bas Biethum Bafel bewilligten burch ihre Concordate bas auf ben Bortchen de quibus beruhende Refervat. - (C. oben §. 8.) Preufen ebenfo und außerdem auch bas Refervat ber papftlichen Monate fur fammtliche Domcapitel und bas Collegiatflift gu Hachen (S. oben §. 6,) Ja es scheint sogar bie apud sedem apostoliesm vacantia bewilligt zu haben. (G. oben §. 3.) Fur C. Gaffen und Bafel bewilligte man bie erfte Ernennung aller Domberren, ohne gu bebenten, bag bies uber ben Geift jeber funftigen Babl bes Bifchofe, jeder funftigen Ernennung von Domberren, furg uber den Beift der bb Schoflichen Curie auf ewig entscheiben founte \*\*\*\*).

<sup>7)</sup> Reg-18/: 1808. S. 101 im Eingange; 1887. S. 211 pf.
PReuglie Grundlagen ber beutschaftlich. Riechenversaffung in Allem
flüden u. i. nv. Sutter, Wegler; 1821. S. 384. 386. Bergl. ober, 5. 8.
7) S. hie Bulte: Ad dominici gregis ciestolias von 11. Trett 1821.
1. 3. 4. and bie Pragmariff im Bad. Reg-18/1 1806 ff. S. 12—17. 22. 23. 33

1. 3. 4. and bie Pragmariff im Bad. Reg-18/1 1806 ff. S. 12—17. 22. 23. 33

1. 3. 4. and bie Pragmariff im Call Control Contro

Bengalen. Gine ber Tehten grofferen Efferbungen ber Englanber in Offindien und boch ber Grundffein ihrer befeftigten Gewalt; an ben Grengen ihres bortigen Reiche gelegen und boch ber Mittelpunft, pon bem aus fie ihre unermeflichen inbifden Befigungen regieren, ftellt fich Bengalen als ber wichtigfte Beffanbtheil von Sinboftan bar. Es ift bie Brude, welche bie norbofflichen Boller überfchreiten muffen, um in bas uppige Land ju bringen, beffen Befft fo genufireich, beffen Bevolkerung fo leicht zu bezwingen ift unb bas boch all ben Bechfel ber Beherricher fpurlos über bie wichtigften Begiebungen Binmeggeben fab, weil es in Religion und Gitte etwas Soberes bemabrte, ale außere Formen und Berrichernamen. Die europaifchen Raufleute, welche nicht auf bas Uebergewiche bee Bahl, fenbern auf gift und hobere Kenntnig ihre Dlane grunderen und fast unbewuft von merkantilischen Dianen zu Eroberungen übergingen, mußten von einzeinen Puntten ber Kuffe, von Nieberlassungen und Kactoreien aus-geben, um allmälig um fich greifend bie innere Breietracht biefer Stanten ju gemeinsamer Unterjodjung ju benuben. Diefer Weg kann nicht gum zweiten Male betreten werben. Er ift gegen robe, ber Staatetunft poligirter Bolter untunbige Rationen, nicht aber gegen einen Staat gerignet, beffen Regierung auf europhischem Boben rubt. Dem bes feffigten Reiche brobt nicht von borther Gefahr, fondern vom Rorben, mo gewaltige Boilermaffen erbruttenb hereinbrethen tonnten. Das fibrige Sinboftan, ben nordweftfichen Theil abgerechnet, ift vom Meere umfputt und baber in ber gludlichen Lage, ber Rudficht auf Rach: barftaaten entbunden gu fein. (Es mochte fich nicht getraumt baben, bag bas Meer ihm bie ungefannten Boller bes Abenblandes gu Rachbarn geben murbe.) Bengalen aber, nur an ben fuboftlichen Ruften ben bengatifchen Meerbufen bilbend, beruhrt bas dinefifche Reich, beffen flatte Formen bereinft auch fchmeigen werben, und jenes friegeniche Reich von Labore, von bem uns vor Rurgem erft General 211larb Runbe gebracht bat, und in beffen Schoofe bie Reime noch unentrarbfelter Gefchide fcummern. 218 gum großen Theil gebirgiges Land har Bengalen auch eine innere Dberherrichaft über Binboftan nicht felten geubt und ofterer bestimment barauf eingewirft, ale fich von ibm bestimmen laffen. Bon Bengalen aus tonnte bas übrige Sinboftan beberifcht merben; mar aber ber Gig ber Bebieter im boberen Sinboftan, fo mochte Bengalen mit Leichtigkeit gur Unabhangiateit aufftreben. Es war flets ein Beichen bos Berfalls einer Berrichaft, wenn fie aus bies fem Mittelpunkt ber Gefahr und ber Gewalt in bas ruhigere Land binoufjog, wo fie bie Borboten ibres Sturges traumenb verfchlummern fonnte. Darum mar es flaatsting gehanbelt von ben Englanbern, bag fle gleich nach ber Eroberung von Bengalen bie Prafibentichaft von Calcutta, beren wichtigften Beftanbtheil biefes Land ausmacht, gur erften und jum Gige bes General gouverneurs ber oftinbifchen Colonien maditen.

Bengalen, gwifden bem 21 - 270 R. Br. und bem 86 - 920

D. R. gelegen, umfaßt, auf 4523 Quabratmellen etwa 26,000,000 Ginwohner, Die gu & aus hindus, gu in aus Muhammedanern und ju aus allerlei Unfiehlern großtentheils portugiefifcher und englifcher Abfunft befleben. Das Land hat im Norden Breiggebirge ber bochften Gebirge ber Erbe; es wird von bem heiligen Ganges burchftromt; es ift frucht bar an Reis, Baummogle, Inbigo, Gewurgen, gebraucht ben Riefen ber Abierifchen Schopfung gum nuglichen Laftebiere und enthalt auch eine Stille mineralifcher Schabe. Die Bauptbevollerung bietet ein friedlichte genugfames, fleißiges Geschiecht. Es ift ben atteften Geschieden him boftans gefolgt, über bie mehr bie Mpthe, als bie beglaubigte Geschichte fpricht. Barb es entfernt pon Meranbere Abenteurerzug berührt, fo bat bies boch feine tieferen Einbrude hinterlaffen. Alerander eroberte nicht im Ramen bes Glaubens, Aber im gebnten Jahrhunderte führte bie raue Bigotterie ber altern Unbanger bes Propheton von Deffa einen arabifden Ctamm, bie Ghainawiben, hierber und Dahmud grundete ein Deich, bas bis jum Ende bes smolften Sabrhunderts bestand und gueift ben Gegenfag in bie Glaubensbedenntniffe Inbiens brachte. Doch blieb bie Meligion ber Gieger nur ihnen eigen. Die gewaltthatigften Erobeter haben die indifden Gobenbilber gertrummern tonnen, wie ber Ghigat furft Mehnud ben beruf mten Riefen von Comnauth; auf bie Dauer ift ihre Buth immer an ber feften Gebuid biefes fchmachen und bod fo flarten Boiles erlahmt, Dauernber mar bie Berrichaft und folgenreicher ber Ginflug ber Afghanen, eines georgifden Stammes, Die fich noch immer in bem perfifchen Staatenfpfleme, in Rabut, erhalten, aber ftatt an Groberungen gegen Inbien benten gu tonnen, fich faum gegen bie Siths ju vertheibigen vermogen. Ihre Bewalt war fcon burch bie Angriffe ber Chignifurften, welche Punbichaub, Multan, Gugerate und andere Provingen eroberten, bann burch innere Spaltungen gefcmacht. Diefes Land ift gu groß, als bag eine fcmache und ungebilbete Be walt es in Dronung halten tomte. Immer haben fich einzelne Bafallen unabhangig gemacht und bies ift ber Borlaufer ber gemeinsamen Unter jochung geweseng Auch Timur, bas, große Mongolenhaupt, ward ju bem Buge gegen Inbien burch bie Radpricht ermuthigt, baf viele Gen babs ber Propingen fich gegen ben entnervten Gultan Mahmub aufge Jehnt hatten. Dit foviel taufend Reitern, als ber große Prophet Beb namen hat (92), jog or iber ben Indue, ben Weg verfol gend, ben vor ihm Allerander ber Groffe gemanbelt; mufrend fein Entel mit einem zweiten Deer bie Ufghanen in Multan bezwang. 246 Timur vor Delbi anfam, hatte er ichen 100,000 gefangene Inbier und eröffnete bie Belagerung burch bas allgemeine Riebermegeln bie fer Gefangenen. Der Gultan Mahmud ließ fich verleiten, feinen 120 Glephanten vertrauend, bas Gefecht in ber Chene angunehmen. Er ward befiegt. Timur jag triumphirend in Delbi ein, bemunderte feb ne Pracht und ließ es plunbern. Bon ba nach Mibrut, amifchen bem Dichumna und bem Ganges, wo er alle Danner lebenbig fchinben, Weiber und Rinber in bie Selaverei abführen lief. Dies alles 1525.

or or Comb

Bon ba an batirt bie berüchtigte Berrschaft ber Großen Mogule, beren Gig in Delht war und die noch in einem Schatten fortlebt. Timur hat jedoch bieses Reich nicht gegründet, sondern nur durch ben Umsturz ber alten Herrschaft ben Unlag bazu gegeben. Ein Nachkomme von ihm, Namens Baber, sette sich erst in Kabul fest und machte sich bann jum herrn von Delhi. Unter feinem Enkel, Afbar, umfaßte es 70,000 Meilen mit 140,000,000 Einwohnern. Bon ba an fank es und nur Lurge Zeit ward fein Glanz burch Aurengzeb's Staatskunst aufgefrischt, bes Urenkels Akbard. Gelbst biese mar mur im Stande, die von den Mahratten brobende Gefahr für feine Lebenszeit entfernt zu halten, aber nicht sie zu brechen. Dieses unternehmende hinduhvolk machte nach Murengzebs Tode feine in Zwietracht gefallenen Nachfolger inspflichtig. Der Rest von Uchtung, ben bie Raifer von Delhi noch besigen mochten, iging durch ben siegreichen Ginfall des tapfern Perferfürsten: Rabir Kuli Khan (1738-40) zu Grundel Ebler jedoch ober weiser als feine Borfahren fette. er ben bestiegten Raifer wieder in fein Reich ein und begnügte sich mit einer unermestlichen Beute. Nur Misverstandnisse führten auch diesmat eine große Mogelei herbei. Er vermahlte einen Sohn mit einer Prinzeffin' aus Timurs Hause und als er abzog, foll das Bolt seine Entfernung bedauert: haben', ba" die Schwache seiner Fürsten ihm bruckenber schien, als bie weise Kraft bes Eroberers. In ber That erneuerten sich die Spaltungen nach seiner Entfernung; Die Mahratten, die Sikhs, die Dschaten in Agra beunruhigten das schwache Reich; die Subahs von Golconda, Dubern: f. w. machten sich unabhängig. Diese Fürsten fühlten garswohl, daß eine neue Gefahr von den europäischen Factoreien auftauchte und in dem Hauptplage Bengalens, in Calcutta hatten die Briten schon 1690 eine solche, die sie 1699 mit einem Fort Der Nabob Seraja Dawla eroberte im Juni 1756 Stabt versahen. und Fort und ließ die Gefangenen in der berüchtigten schwarzen Höhle Da brang Lord Clive von Madtas aus gegen Caltutta vor nahm es 1757 zum zweiten Male und wußte, durch Einverständniß mit bem Schwager bes Nabob, Mir Jaffier, ben Sieg bei Plassen am 26. Juni 1757 zu gewinnen, der England zum herrn von Bengalen gemacht hat. Vervollständigt wurden diese Erfolge 1765 burch Besiegung des Subah von Dube, zu dem sich ber inzwischen von den Mahratten ver= triebene Großmogul von Delhi selbst geflüchtet hatte. Der am 12. Mug. 1765 mit dem Großmogul zu Allahabad abgeschlossene Vertrag verschaffte der offindischen Ermpagnie die Abtretung bes Devani von Bengalen, Bahar und Driffa gegen eine jahrliche Summe von ungefahr 200,000 Pfd. Sterling; welches lettere Opfer'in Betracht ber reichen, mit biefen Besitungen verbundenen Einkunfte gering fchien. Dennoch erfolgte balb große Roth für die Abministration und bas Bolk. Hauptverankaffung war die Umwandlung ber Erbpacht in jahrliche Pacht. Die Regierung fordert von dem Zemindar, bem Steuereinnehmer, die Salfte des Robertrags der Grundstücke und biefer, der sein Umt gewöhnlich burch Undere verwalten laßt, erpreßt bies und mehr noch von ben Bauern auf bie willkur-

lichfte Weifer Gerner ber Manget bes Salges, Betele und Dpiums; bie Agiotage, Die Uebervortheilung im Sanbel, alles gur wieberholten Dalenein formliches Unvermogen bes Staates berbeifubrend, bas boch feine Schonung fanb. Darum marb ber Rrieg fo gefahrlich, ben man 1767 bis 1769 mit bem Ufurpator, pon Dofore, Guitan Sober Mil und beffen Bunbedgenoffen, bem Gubah von Decan fuhren mußte, aber mit geringen Truppen und einer erft bamale errichteten inlanbifchen Urme beftanb. Die bamalige Gefahr fuhrte auf Errichtung bes Generalgow vernemente, bem die übrigen indifchen Prafibentichaften untergeben mutben; bas allein bas Recht bes Rrieges und bes Friebens erhielt und aus einem Generalgouverneur - querft Marren Saffings 1774 bis 1785 - und einem oberften Rath von vier Mitgliebern beftanb. Da ftings brachte Spftem in ben Druck und reigte bie Dahratten, bie 1779 fich mit Sober Mit perbunbeten und biefen au einem Ginfalle ermuthigten, ber bie bochfte Gefahr brachte. Die Englanber fiegten burch Erennung ihrer Beinbe. Gie fchloffen am 17. Dai 1782 mit ben Mahratten, am 11. Mars 1784 ju Mangalore mit Suber Mis Cohne, Tippo Saib, Kriebe. Man muß es ben Englanbern laffen: fie haben wenigstens aus ihren Unfallen gelernt. Die glücklich bestandene Gefahr erleichterte Pitt's oftindische Bill vom 4. August 1784, welche bie Di vection ber Compagnie einer Degierungscommiffion (bem board of controul) in allen politifchen, militairifden und finanziellen Gachen unter orbnete; bem Ronig ein Entfebungerecht in ben bobent Stellen ertheilte, bie Prafibentichaften bem Generalgouverneur und ; biofen ber Regierung ftrenger unterordnete. Der oberfte Rath von Calcutta marb auf brei Dib glieder beschränkt. In mertantilifcher Sinficht balf Ditt ber Compagnie, indem er burch bie commutation act vom Juli 1784 bie Theenbgabe in eine Sauferfleuer permanbelte und baburch ben Schleichfanbel aufhob. In ber innern Bermaltung erwarb fich ber Beneralgouverneur Lord Com wallis große Berbienfte, boch Tchlichen fich balb wieber Digbrauche ein. - Tippo Gnib batte nur Frieden gemacht, weil er fur ben Mugenblid Beine Doffnung bes Sieges hatte. 1790 griff er einen Militten bit Englander, ben Rajah von Travancone an. Diesmal batten fie aber bie Dabratten fur fich ju gewinnen gewußt, eroberten Bangatone und erwirften am 18. Dar; 1792 unter ben Mauern bon Geringapatnam einen Rrieden, worin Tippo Gaib bie Salfte feiner Lanber abtrat, gegen 4,000,000 Pfb. Sterling gabite, und zwei feiner Gobne ats Beifeln Die frangoffiche Revolution follte auch biefen Ehron frurgen. Gb nige frangofifche Abenteurer brangen an feinen Sof und errichteten 1797 unter bem Schut, bes graufamften Defpoten einen Jacobinerclub. Bels thee Mittel mare ibm nicht erwunscht gemefen, um Rache gegen bie Eng lanber gu uben ? Gine voreilige Gefenbichaft nach Sele be France und an Bemgun Schah machte bie Englanber aufmertfame) fie famen bem Angriff guvor und am 4. Dai 1799 eroberte General Sarris Geringapatnam, unter beffen Trummern Tippo Gaib fein Grab fanb. Bon ba an borten bie Briten immer mehr auf, fich mit bem Befen ber Bert schaft zu begnügen und ben inlandischen Fürsten ben Ramen berfelben zu lassen. Sie setzen den Rajah von Tanjore, ben Nabob von Dude und Undere auf Pension und nothigten die Uebrigen zur Einnahme von Garnisonen und Tributzahlung. Dem Lord Cornwallis folgte 1794 I. Shore, diesem Marquis Wellesten bis 1804; diesem wieder Lord Cornwallis, der schon 1805 starb; diesem Lord-Minto bis 1813, Graf Moira bis 1822, Lord Amherst bis 1827, Lord Bentink bis 1835, Lord In dieser Zeit haben die Englander, 1804 — 24. Dec. 1805 burch General Welleslen's Siege über den Mahrattenfürsten Solkar, 1814 — 4. Mai 1816 durch die Siege des General Ochterlary über den Rajah von Nipaul und 1817 burch die von Moira glücklich vermittelte Bezwingung fast aller Mahrattenfürsten, die Kraft bieses ge= fahrlichsten Hindubstammes, wie es scheint für immer, gebrochen. Endlich ward 1824—26 durch die den Birmanen abgezwungene Besignahme von Arracan die Lage Bengalens gegen diese Seite. hin gesichert. Wie ungerecht auch die Englander gegen einzelne Flirsten verfahren sein mogen, das Volk selbst muß sich unter ihrer herrschaft — was freilich für Europäer kein Verdienst ist — besser befinden als unter der seiner Stammherrscher. Wie konnten sie sonst die Beschützung ihrer Herr= schaft größtentheils ben bewaffneten, zu regulairem Militair gemachten Eingebornen, den Seapons; vertrauen? Sie haben Sitte und Religion der Hinduh's, die bei allen prientalischen Wölkern so zweckmößigen und freisinnigen Gemeindeinstitutionen, überhaupt ihr inneres Leben geachtet. Nur bie fiscalische Bedrückung ist hart und der Monopoliengeist des Han= bels. Letterem haben jedoch die neuerlichen Veränderungen mit dem Frei= brief ber oftindischen Compagnie schon kraftig entgegengewirkt. Die mer= kantilische Herrschaft läßt eher eine Erleichterung des Druckes hoffen, als eine vom militairischen Gesichtspunkte erfaßte, da die Einsicht sich durch= bringen muß, bag man von ben Bolkern am meisten gewinnen kann, Die sich am wohlsten befinden. Die britischen Institutionen aber schmiegen sich unter allen am leichtesten allen Verhältnissen an und verlangen am we= nigsten die Verhältnisse sich zu unterwerfen. Bulau.

Bentham (Jeremias) ward zu London am 15. Kebruar 1747 geboren. Er gehört zu den seltenen Menschen, die ihr ganzes Leben an die Ersarschung der Wahrheit geseht, um durch sie ihr Geschlecht besser und glücklich zu machen. Sein Vater, ein angesehener Rechtsgelehrter, bestimmte ihn zu seinem Stande und Ventham trat als Unwalt vor den Gerichten auf. Die Habsucht seiner Standesgenossen, welche die Gerechtigkeit zu ihrer Vereicherung herabwürdigten und misbrauchten, empörten sein Gesühl und er entsagte einem Geschäfte, das, durch die Urt, wie es gesührt ward, sein Gemüth eben so sehr verletzte, als es seiner Einsicht widersprach. Er widmete sich den Studien, die uns zu den Mitteln sühren sollen, die bürgerliche Gesellschaft zu ordnen, mit einer bewundernswürdigen Austrengung und Beharrlichseit Der Hauptsgegenstand seiner Forschung war die Nechtswissenschaft, deren Unwensung auf das Wohl der Bürger von so entschiedenem Einsusse ist,

und ble en zum Verberben berfelben ofter migbraucht, als zu ihrem Beften gebraucht fand. Besonders beschäftigte ihn die peinliche Gefetgebung, die, wie sie felbst in den aufgeklartesten Staaten unseres Welttheils bestand, ihm ein verberbliches Vermachtniß barbarischer Zeiten schien. Um sich nicht fruchtlos mit leeren Theorien abzumuben, studirte er die Gefete und Institutionen aller Bolker, bei benen er Stoff zur Beleh. rung und Forschung zu finden hoffte, und ba die Sprachen berfelben ein nothwendiges Mittel waren, ihre Gefete und gerichtlichen Unftalten kennen zu lernen, unterwarf er sich fogar der mubevollen Unstrengung, sich die Kenntniß ihrer Sprachen zu erwerben. So lernte er Italienisch, Franzosisch, Deutsch, Ruffisch und Chinesisch, machte Reisen durch fast gang Europa, die er auch nach jenen Staaten wiederholte, wo er gro-Bere Belehrung zu finden erwarten durfte. Diefen unermublichen Gifer leitete die reinste Absicht, der entschlossene Wille alle Migbrauche zu bes Kampfen, in welcher Gestalt sie sich immer zeigten und geltend zu mas chen suchten. Ein Leben von mehr als sechzig Jahren war diesem Bestreben geweiht, ein Leben von mehr als sechzig Jahren voll Unstrengungen und Aufopferungen ohne Lohn und selbst ohne Anerkennung. rucksichtsloser Freimuthigkeit sprach er sich für die Nothwendigkeit aller Reformen aus, welche der Zustand der Wolker dringend forderte. Er ber stritt die Beschränkungen der Handelsfreiheit, durch die eine seltsame Staatsflugheit den Wohlstand fordern will; die ungleiche Vertheilung ber Steuern, die häufige Unwendung des Eides, die bas Bolk entsittlicht und den Eid felbst endlich zur gleichgültigen Förmlichkeit macht; die Unmas fung ber anglikanischen Kirche, die alles Gefühl von Recht und Billigfeit verlegt, und, im Namen des Christenthums, aller driftlichen Gefine nung Sohn spricht und sie mit Fagen tritt. Für die Reform, von der England fpater ein karges Bruchftuck zur augenblicklichen Beruhigung erhielt, trat er mit Warme und beharrlichem Gifer auf; aber diefe Reform wollte er ganz, vollständig und aufrichtig, ohne Matelei, Arglift und Bes trug. Go kam es nicht.

Der oberste Grundsatz seiner Lehre, den Bentham aufgestellt, und auf dem das System seiner Gesetzebung beruht, der sicherste Leiter und Ordner aller gesellschaftlichen Beziehungen, ist die Nüglichkeit. Diese Rüblichkeit, wohl verstanden und richtig angewandt, mag, unter den meisten Umständen und in den gewöhnlichen Berhältnissen des Lebens, unser Handlungen auf eine Weise bestimmen, die dem Zwecke unseres Daseins und dem der Gesellschaft vollkommen entspricht. Über was dürgt uns für diese richtige Unwendung, wenn persönliche Neigungen, Leidenschaften und Interessen mit dem Interesse Underer in Widerspruch kommen Was lehrt uns den wohl verstanden en Bortheil, die Nüblichkeit, durch die unsere Handlungen bestimmt werden sollen? Ist das Nübliche immer das Nechte und das Nechte das Nübliche? Besteht die tugends hafte Gesinnung nicht oft im Kampse des eigenen Bortheils mit dem Bortheil Anderer und die tugendhafte Handlung in der größmüthigen Aussortheil Anderer und die tugendhafte Handlung in der größmüthigen Aussortheil Anderer und die tugendhafte Handlung in der größmüthigen

lichkeit mit ben Worschriften ber Moral und ben Geboten bes Rechts immer in Einklang zu bringen. Man spricht auch von bem wohlverstandenen Interesse ber Krone, bas aber gewöhnlich nur von benen richtig verstanden wird, die keine Krone tragen. Go verhalt es sich gar oft mit dem wohlverstandenen Vortheil, den gerade der nicht begreift, von dem der Vortheil erwartet wird, und ber ihn allein gewähren kann. Welche Wiffenschaft, welche Runft wurde bazu gehören, um Jedem fein wohlverstandenes Interesse zu zeigen und begreiflich zu machen? und wels den oberften Grundsat gabe man dieser Wissenschaft, dieser Kunst? Wissen wir endlich die Wirkungen und Folgen unserer handlungen so bestimmt, daß wir sagen konnen, welche nüglich sind, und welche nicht? Nur die Absicht ist immer und allenthalben unser, aber nicht die That, nicht der Erfolg unseres Willens. Vielleicht sich der beste Wille burch sein eigenes Geschöpf getäuscht, das er in das Leben gerufen. Wer vermag die Reihe von Wirkungen zu übersehen, die sich an seine Handlung knupfen, und ein entartetes Geschlecht bilden, das er nie als das seinige anerkennen wird? Man wird wenigstens zugestehen, daß es gutgemeinte Sandlungen mit bofen Folgen, eine beabsichtigte. Rublichkeit mit erfolgtem Nachtheil, wie bose Handlungen, einen beabsichtigten Nachtheil mit nüplichen Folgen gibt. Wir beschränken uns auf diese Andeutung, da hier der Ort nicht ift, den allerdings hochst

wichtigen Gegenstand weiter auszuführen.

Bentham gehort nicht zu ben Schriftstellern, benen es barum zu thun ist, sich durch ihre Werke geltend zu machen. Ihm war die Sache Alles, bei der feine Perfonlichkeit nicht in Unfdylag kam. Er gab sich nicht einmal die Muhe, seine Arbeiten in das Publicum zu bringen. Freunde und Verehrer mußten seinen aufgehäuften Reich= thum ordnen, die Barren, wenn ich so sagen barf, zu gangbarer Munze pragen und in Umlauf seten. In dieser Beziehung hat sich besonders Dumont von Genf große Berdienste um den Berfasser und die Wissenschaft erworben, indem er aus dessen Manuscript auszog, was ihm wichtig schien und in französischer Sprache heraus= gab. Der Werth bieses Werks, bas sich besonders mit der burger= lichen und peinlichen Gefetgebung beschäftigt und von ben Strafen und Belohnungen und den gerichtlichen Beweisen handelt, ist anerkannt. Es sollen sich unter seinen Papieren noch wichtige und bedeutende Arbeiten befinden, die nur die freundliche hand erwarten, die sie auszieht und ordnet; benn wie sie Bentham hinterlassen hat, sind sie nicht mitzutheilen. Die Gabe bes Denfens und Erfindens besaß er in hohem Grade, aber nicht die der Sprache. John Bowring hat sich biesem verdienstlichen Bemuhen unterzogen, und eine Deontologie, oder Wiffenschaft ber Moral von Bent= ham herausgegeben. Alles Streben und Wirken bieses achtungswerthen Mannes hatte bas Wohl ber Menschen, die Berbesserung ihrer gesells Schaftlichen Einrichtungen, ber Gesetze und Institutionen zum Zwecke und in diesem Streben und Wirken war er unermüblich. Seine

Bemerkungen und Vorschläge über Strafanstalten fanden bei ben Regierungen mehrerer Staaten unseres Welttheils, und besonders in Nord: amerika Eingang, und haben viel zur Berbefferung berfelben beigetragen. Wo er glaubte fich nuglich erweisen zu konnen, bot er feinen Beiftand an, selbst auf die Gefahr einer schnoben Burudweisung. Der constituis renden Versammlung, von der Frankreich seine Wiedergeburt erwartete, fendete er eine umfassende Arbeit über die Bildung der Gerichtshofe, die aber, auf den Untrag bes kalten und felbstfüchtigen Sienes, unbeachtet blieb. Von der gesetzebenden Versammlung ward er freunds licher behandelt, die nicht nur seine Mittheilungen annahm, fondern ihm auch ben Titel eines französischen Bürgers ertheilte. In ber kurzen Beit, wo die Morgenrothe der Freiheit an dem Himmel Spaniens glanzte, und dem unglücklichen Lande trügerisch einen schönen Tag verhieß, ersuch ten die Cortes ihn um Rath und Beistand. Wie er sich über die Berfassung, die Spanien zu geben sei, ausgesprochen, ist bekannt, und verdient auch jest noch Beachtung. Mit der Kaiserin Catharina, mit Alexander und andern Fürsten stand er in Briefwechsel; aber der Mann der Großen und der Höfe war der einfache und schlichte Bentham nicht. Da der Kaiser Alexander ihm einen kosts baren Ring zum Geschenke machte, schickte er ihn mit der Bemerkung zuruck, der Zweck seiner Bestrebungen sei das Gluck der Menschen, nicht aber die Freigebigkeit der Konige.

Bentham ftarb zu London ben 6. Juni 1832 in feinem funf und achtzigsten Jahre. Sein letter Wille enthielt noch eine Verfügung, burch die er der Menschheit nüglich zu werden hoffte, und die Vors urtheile bekämpfte, benen er beständig unter allen Umständen mit Muth entgegengetreten war. Er vermachte seinen Korper dem Cols legium der Chirurgie, was in England sehr aufsiel, wo man sich, zur Unterhaltung, auf offener Straße verlett und verstümmelt, die Peitsche ein beliebtes Mittel ber Disciplin, wie ber Strick und bas Beil bes hentere ein beliebtes Merkzeug ber Gerechtigkeitepflege find, ein anatomisches Theater aber ein Gegenstand des Abscheues ift. Man hat ein angenehmes und wohlthuendes Gefühl, wenn man in der Gefchichte Mannern begegnet, wie Las- Cafas, howard und Bentham, die ihren Beruf barin finden, die Wunden det Menschheit zu heilen, ba sie nur diejenigen zu feiern pflegt, ihren Ruhm und ihren Stolz darin suchen, ihr Wunden zu schlagen. J. Weigel.

Berberei, f. Barbaresten.

Beredtsamkeit, s. Redekunst. Berg, Bergpartei, Gironde. Von dem vorhängniße reichen Kampfe der beiden Parteien, des Bergs und der Gironde, haben wir zwar in dem Artikel: "Französische Revolution" die Hauptzüge darzustellen; doch fordert derselbe, wegen der allgemeinen, hoch wichtigen, politischen Betrachtungen, die sich an ihn knüpfen, auch eine gesons derte Anführung. — Schon in der constituirenden Nationalvers

fammlung hatten sich bie verschiebenen Partelen auch nach ben Sigen von einander gesondert. Die liberaler, oder wenn man will, revolutionairer gesinnten Deputirten sammelten sich vorzugsweise auf ber linken Seite; die dem alten Konigthum ober vielmehr der alten Aris stokratie ergebenen auf ber rechten; die angeblich parteilosen, ober gez gemäßigten, d. h. die theils princip = oder charakterlofen, theils wirklich zur Bermittlung zwischen ben Ertremen geneigten, theils den Rathschlas gen der Klugheit mehr als dem Impuls der Ueberzeugung gehorchen= den, daher den jeweiligen Inhabern der Macht anhängigen endlich setten sich in die Mitte. In der nach dem Schluß der constituirenden Berfammlung neugewählten gefetgebenben, worin, gemäß einem unfelis gen Decret ber vorigen, lauter neue, b. h. ber conftituirenden nicht angehörige, Manner faßen, erschien dieselbe Sonderung ber Plage, boch mit geanderter Bedeutung. Die streng koniglich oder aristokratisch Ge= sinnten nämlich waren fast gänzlich verschwunden, und an ihren Plätzen auf der rechten Seite fagen jest die rein Constitutionellen; wah= rend die linke Seite sich mit Gegnern auch bes constitutionellen Konigthums, b. h. mit entschieden republikanisch Gesinnten fullte und der mittlere Raum den zwischen diesen beiben Richtungen hin und her Schwankenden verblieb. Die jezige rechte Seite, als welche sowohl in den constituirten Autoritaten, als in der großen Mehrzahl bes Volks und auch der Volks=Reprasentanten ihre Stuge besaß, hatte sicherlich die Oberhand behauptet, wenn nicht die Umtriebe der Hof= und Aristokraten = Partei die Gemuther fortwahrend mehr aufgeregt, und der durch ebendieselbe von außen herbei geführte Sturm nicht zu ver= zweifelten Mitteln der Gegenwehr aufgefordert hatte. Die Constitution unter einem ihr aufrichtig ergebenen Konig und in einer Zeit des innern und außern Friedens, ware zur Begluckung Frankreichs geeignet und für die Winsche ber Baterlandsfreunde befriedigend gewesen. ter einem schwachen, ben bofen Ginflusterungen zugänglichen Fürsten aber und gegen die theils offenen, theils geheimen Anfeindungen bes Abels und der Priester und gegen die heransturmende Waffenmacht Europa's erschien sie als ungenügend. Durch eine neue Nevolution mußte bie Bolkskraft in Thatigkeit gefest, durch entschiedenere Maßregeln der von allen Seiten brauende Feind übermunden werden. Daher ward bald, allernachst auf der linken Seite, die republikanische Tendenz vorherrschend, und die alldort sieenden Girondisten zumal, b. h. die von dem Departement der Gironde gesandten Deputirten und ihre naheren Freunde, waren es, welche ihr den Sieg bereiteten. Die Eraltirten im Bolk von Paris, zumal die im Jacobinerclub Bereinigten, und die als Werkzeug wohl benutten Pobelhaufen erfochten Gegen ben Konig, welcher bie wiber bie eidscheuen Priester und wider die Emigranten erlaffenen Decrete ber gesetgebenden Bersamm= lung zu fanctioniren sich weigerte; brach — unmittelbar nach bem Kundwerden des der Nation Hohn sprechenden Manifestes des Herzogs von Braunschweig — der Aufstand aus, welcher (am 10. August 1792)

ben Thron umstürzte und bessen unglücklichen Inhaber zum Gefangenen der gesetzgebenden Versammlung oder vielmehr des jacobinischen Gesmeinderathes von Paris machte. Der gesetzgebende Körper decretirte zugleich seine eigene Austösung und die Verusung eines in ganz freier Wahl von sämmtlichen Bürgern Frankreichs zu erwählenden Natiosnalconvents, welcher sodann in seiner ersten Sitzung (am 21. Sept. 1792) die Abschaffung des Königthums und die Proclamirung der Res

publik beschloß.

Die Gironde hatte jest ihr Ziel erreicht, ja sie sah es bereits überschritten. Nicht durch rohe Gewalt, sondern auf dem Wege des Gesetzes hatte sie die Errichtung der Nepublik zu bewirken gewünscht. Nicht auf den Pobel, sondern auf den gebildeteren Mittelstand hatte sie ihre Hoffnung gesetz. Den Aufruhr vom 10. August und noch mehr die greuelvollen Mordscenen der ersten Septembertage hatte sie mit Abscheu betrachtet, und die großentheils auf Exaltirte gesallene Wahl für den Nationalconvent erfüllte ihre tugendhafte Seele mit Bessorgnis. Daher nahmen jest die Girondisten auf der recht en Seite in der neuen Versammlung ihren Plat, während die Heftigeren, Gewaltthätigeren, Ueberspannten die höchsten Size der 1 in ken Seite einnahmen, die noch Unentschiedenen oder Parteilosen aber sich auf den unteren Bänken niederließen. Bon solcher Stellung bekamen die Parteien den Namen des Berges und

ber Chene ober bes Sumpfes.

Balb enhob sich zwischen der Gironde und bem Berg ber bit-Der Sumpf fah bemfelben anfange nur wenig theils nehmend zu und ergab sich sobann, als der Berg gesiegt hatte, bem furchtbaren Sieger. Was aber biesem letten den Triumph verschaffte, war, nachst dem Beistand bes durch Fanatiker bearbeiteten Pobels der Hauptstadt, die großere Entschlossenheit, Energie und Einheit feiner Partei gegenüber ber aus bem Bertrauen in die eigene gute Sache und auf bie Tugend ber Menschen zu erklarenden Maßigung, Unklugheit und Inconsequenz der Girondiften. Bereits erhob sich in der Mitte der Bergpartei ber finftere Robespierre gleich einer drohenden Gewitter. wolke, als Abgott der Maffen, getrieben von Fanatismus und Ehrgeis, emporstrebend zur Dictatur. Gin Angriff auf ihn, planlos unternom. men und nicht gehörig unterstütt, schlug fehl und zog Berbacht auf Die vergleichungsweise Maßigung ber letten bei bem Processe Ludwigs XVI. vermehrte bas Migtrauen, und ihre sichtbat auf bie Provingen sich stugenbe Soffnung ben Bag ber Saupt. stadt, d. h. der von der Bergpartei beherrschten und hinwieder den Com vent beherrschenden Massen von Paris. Schon erklangen bie Borwurfe des Fod eralismus gegen die Gironde, wiewohl dieselbe ber vom Berge vorgeschlagenen Erklärung ber Einheit und Untheilbar. keit der Republik ihre laute Zustimmung ertheilt hatte; schon klagte man fie in den Clubs der Verratherei, namentlich auch des Einverständnisses mit Dumourieg, ber fich dem Musland in die Urme geworfen, an, obschon ihr reiner Patriotismus sich fortwährend in Wort und That

0.00

glühend bewährt hatte. Noch schützte sie die bisher anerkannte Unver= leglich keit ber Wolksreprafentanten, und ein feiger Morbanschlag scheiterte an ber Worsicht ber gewarnten Girondisten. 218 aber biefe ge= gen das Uebermaß der Frechheit, womit zumal der wuthende Demagoge, Marat, und der fanatische Gemeinderath den Gesetzen und dem Rechte Sohn sprachen, bas Einschreiten bes Revolutionsgerichts aufforberten und zur Untersuchung der hochverrätherischen Plane der Volksverführer die Niedersetzung einer Commission von zwolf Conventsgliedern und die formliche Unklage Marats bewirkt hatten, vereitelte bie Freisprechung besselben burch bas gleichgesinnte Tribunal ihre Hoffnung, während, ba jest einmal das Beispiel der Anklage eines Repräsentanten gegeben war, ihrem eigenen Haupt die Gefahr näher rückte. Ein durch die Jacobiner bewirkter Aufstand der Sectionen von Paris (in den letzten Tagen des Mai und den ersten des Juni 1793) erpreste endlich von der theils mitverschwor= nen, theils eingeschüchterten Mehrheit des Convents einen Berhaftsbe= fehl gegen die vom Pobelhaß verfolgten, edlen Glieder der Gironde, zwei und breißig an ber Bahl. Unter ihnen befanden sich, außer ben eigentlichen Deputirten jenes Departements, Guabet, Genfonné und Bergniaud, noch viele andere ber burch Geift und republikanische Tugend Ausgezeichnetsten ber Versammlung, wie Briffot, Barba= rour, Chambon, Buzot, Rabaut, Lanjuinais, Louvet, Balage, Clovière, Kervelegan u. a. Um 31. October fielen die Haupter von 21 dieser Geachteten unter der Guillotine. ihnen waren noch 73 ihrer Umtsgenossen, welche gegen die Gewaltthat pro= testirt hatten, derfelben Proscription unterworfen. Unter ihnen war der gemefene constitutionelle Minister Roland, ber Tiefbenker Con= dorcet, und viele andere Tugendhafte und Geistvolle. Mehrere von ihnen gaben sich selbst den Tob ober kamen als Flüchtlinge hilflos Undere, unter ihnen Lanjuinais, Louvet, La Reveil= lère-Lepeaux, entrannen glucklich bem Sturm. Alle, beren Haupt unter der Guillotine fiel, starben mit Helbenmuth und tugenbhafter (Unsere Leser werden die kurzen Charakterschilderungen, die wir von einigen der ausgezeichnetsten Girondisten in besondern Artikeln geben, mit liebendem Interesse aufnehmen.)

Die Gironde, niedergetreten im Convent und in Paris, erhobiett ihr Haupt in den Provinzen, zur Vertheidigung und zur Rache. Einige der Geächteten, namentlich Guabet, Barborour, Lanjuinais, Pétion u. a. waren den Henkern entslohen, machten Caën im Calvados zum Mittelpunkt einer drohenden Insurtection und stellten unter dem General Felix Wimpfen eine Heertesmacht auf gegen den Verg und Paris. Auch Vordeaux mit andern Städten des Westens griff zu den Wassen, seine Vertreter zu tetten, und gleichzeitig thaten dasselbe die großen Städte des Südens, Marseille, Toulon, Lyon u. a. Die Vewegung der letztern jedoch geschah im royalistischen Sinn; aber die durch den Fall der Gironde hervorgebrachte Erschütterung gab dazu den Anlas und die Ers

Staats : Lexikon. II.

muthigung. Welchergestalt ber Berg ober ber bon ihm beherrschte Convent über alle diese Feinde, zu welchen fich noch die furchtbare Benbee und die Beermaffen der Coalition gesellten, den Triumph errang und tyrannisch mißbrauchte, erzählt die Revolutionsgeschichte. Schreden, beffen Berrichaft zwar ichon mit der Binrichtung bes Ronigs begonnen, war seit dem 31. Mai die entschiedene Losung der Machthaber geworden, und freilich erhielt er burch das Uebermaß ber Gefahren, welche jest die Republik umlagerten, eine scheinbare Rechtfers Eine ordnungsmäßig, immer der Schranken des Gesetzes maltende Regierung hatte nimmer die ungeheuren Krafte in Bewegung gebracht, beren man zu Beschwörung so vieler Sturme bedurfte, und ein Beift ber Mäßigung und Menschlichkeit ware ermunternd für alle offenen und geheimen Feinde gemesen. Daher, obschon eine - von den Girondiften früher ohne Erfolg begehrte — neue (völlig bemokratische und barum unausführbare) Constitution jest eilig entworfen und ber Unnahme ber Urversammlungen vorgelegt ward, sette gleichwohl die revolutionaire Regierung, reprasentirt allernachst durch den aus Mannern des Bergs bestehenden "Wohlfahrtsausschuß," ihre Gewaltherrschaft fort und bezeichnete noch ein volles Jahr lang ihre Schritte mit Blut und Trummern.

Aber ber Berg, nachdem er seine Gegenpartei in Paris und in ben Provinzen zermalmt hatte, zerfiel in sich felbst, und wuthete gegen seine eigenen Glieder. Das Uebermaß der Harte, womit der (anfangs aus 9, sobann aus 11 Mitgliedern bestehende) Wohlfahrtsaus: fduß - in demfelben zumal Robespierre, St. Juft, Couthon, Barrère, Billaub=Barennes und Collot d'herbois - auch aledann noch verfuhr, als die Nothwendigkeit des Schreckens nach Bes schwörung der großen Gefahren verschwunden schien, erfuhr allmälig Widerstand von Seite fruherer Genoffen des terroristischen Systeme, die aber jest zu einiger Mäßigung zuruckkehren zu burfen glaubten. ton, Robespierre's Freund und welcher am 10. August an Gifer alle Undern übertroffen, außerte jest als Haupt der "Cordeliers" solche Besinnung, und mit ihm sprachen diefelbe fraftig aus Phelipeaut, Camille Desmoulins, Fabre d'Eglantine, Lacroir u.a. Gleichzeitig aber erhob eine Schaar von Fanatifern, welche ben Bemeinderath von Paris beherrschte, - insbesondere Chaumette, Des bert, Ronfin und Unacharsis = Cloots - bie Fahne einer vollig anarchischen, aller Vernunft Sohn sprechenben, Die übertriebenste Ungebundenheit noch übertreibenden, also zumal auch das Unsehen des Convents gefährdenden, nebenbei jeboch gleichfalls gewaltthätigen und the Der von zwei Seiten bedrohte Robespierre mit rannischen Demokratie. ben ihm anhängenden Gliedern des Ausschusses benutte schlau zuvörderst bie Hilfe der Dantonisten gegen die Faction Heberts, und als er biese aufs Schaffot gebracht, so opferte er auch jene der Mordslust feiner Collegen und feiner eigenen. Mit schweigendem Erstaunen fah bas Bolk ben von ihm fruher fast vergotterten Dan ton mit seinen

----

Freunden das Blutgeruft besteigen; die Macht des Ausschusses, naments lich der oben genannten wuthendsten Schreckensmanner erschien jett noch

furchtbarer als zuvor.

Aber bald trat Entzweiung auch in den Wohlfahrtsausschuß ein. Robespierre, St. Just und Couthon bildeten ein Triums virat, gegen welches theils Eifersucht, theils Furcht die meisten andern Mitglieder - zum Theil Freunde ber gefturzten Bebert'schen Faction - aufregte und daburch auch die bisher in leidenden Wehorsam verfenkten Gegner im Convent zum Widerstand ermuthigte. Das Triums virat hatte neue Proscriptionslisten entworfen. Die ihm abgeneigten Mitglieder bes Musschuffes und viele Conventsglieder von der Bergpartei befanden sich barauf. Aber die Bedrohten kamen dem Schlag durch eigenen Ungriff zuvor. Tallien — einer ber kräftigsten Manner bes Berges — führte sie bazu an in der Sigung vom 9. Thermidor (27. Juli 1794) und errang durch die Unterstützung ber Entrufteten aller Pars teien ben Gieg. Robespierre mit feinen Getreueften wurde in Berhaft geführt, und, obschon für einige Augenblicke wieder befreit durch die Jacobinerrotten im Dienste bes Gemeinderathe, neuerbings ergriffen und hingerichtet. Noch zwanzig andere Schreckensmanner waren feine Gefährten im Tobe, und die folgenden Tage bluteten noch achtzig andere (meist dem Gemeinderath oder dem Revolutionsgericht Angehörige) unter dem Messer ber Guillotine.

Doch noch immer war ber Berg vorherrschend im Convent. Nur eine Partei der Schreckensmanner hatte die andere besiegt; die Gemas figten blieben noch immer in der Minoritat, und außerhalb bes Convents die Macht ber Jacobiner furchtbar. Daber die Langwierigkeit und Gefährlichkeit des gegen die "brei großen Berbrecher," Barrere, Collot d'Herbois und Billaud = Barennes eingeleiteten Processes und die vielen Aufstände zur Rettung ber vom Unwillen ber Guten vers folgten Tyrannei, die man ben "Schweif Robespierre's" nannte. Doch allmalig gewann das Princip der Mäßigung und Gerechtigkeit, das Princip der Gironde, die Dberhand, zumal feitdem man die Ueber= reste der nach bem 31. Mai geachteten Freunde berselben wieder einbes rufen. Um 8. December 1794, achtzehn Monate nach ber gegen sie ergangenen Proscription, erfolgte diese Wiederaufnahme, welche mit andern Ebeln auch die vortrefflichen Manner Jenard, Lanjuinais, Lous vet in den Schoof des Convents zuruckführte und badurch bem Sy= stem eines reinen Republikanismus, — Feind der Revolutionswuth nicht minder als des Ronalismus — eine neu befestigte Stellung verlieh. Entschieden ward endlich sein Sieg durch die wiederholte Unterdrückung der von den Trummern der Bergpartei erregten jacobinischen Aufstände, namentlich jenes vom 12. Germinal (1. April 1795) und vom 1. Prais rial (20. Mai). Den letten Versuch der Wiedererhebung buften sechs Deputirte von der Bergpartei, Bourbotte, Romme, Duron, Goujon, Duquesnoi, Soubrany, mit dem Tode. Die Gironde war jest geracht, bas Schreckensreich geendet.

25\*

Der Sieg des Berges über die Gironde und bas in Folge bavon emporgekommene Schreckensinstem, welchem, nach beffen Ermattung und nach mehrerem Wechsel bes Geistes und der Richtung, endlich ein absolutes Soldatenreich entstieg, wird häufig als eindringliches Bild von bem einer jeden Revolution brohenden unheilvollen Gange aufgeführt, dergestalt was in concreten Verhaltnissen und Umständen ein= mal geschah (ober auch unter ahnlichen Umständen bereits ofter in ber Geschichte sich wiederholte) als Wirkung eines allgemein walten= ben Naturgesetes bargestellt, wornach nothwendig bei jeber revo= lutionairen Bewegung bie gemäßigtere Partei der heftigern und biefe der heftigsten unterliegen und endlich aus bem Rampfe der Parteien die sol= batische Gewalt eines glucklichen Kriegers emporsteigen muffe. lerdings liegen auch die Erklarungsgrunde folder nicht selten vorgekom= menen und zumal in der englischen Revolution unter Karl I. wie in der neuen franzosischen sich zeigenden Erscheinung ziemlich nahe. ist es sehr unrichtig, sie als eine allgemeine und nothwendige Gibt es boch der Beispiele genug in der alten und zu betrachten. neuen Geschichte von Revolutionen, welche so schlimme Wendung keines wegs genommen, sondern bas Biel, welches ihre gemäßigt und ge: recht gesinnten Urheber verfolgten, wirklich erreicht haben. Schiebener Revolutionen bes alten Griechenlands, ohne bes romis fchen Regifugiums u. f. w. zu gebenken, konnen wir auch in ben uns naber febenben Zeiten folder Beispiele genug auffinden. jedoch, bas ber Bilbung ber schweizerischen Eidgenoffenschaft und jenes ber Befreiung Sollands vom spanischen Jode, aus ber gang neuen Beit aber bas ber norbamerikanischen Freistaaten angu-Sier ift nirgends von einer Schredensherrschaft und nirgende von einem Cromwell ober napoleon die Rede. nirgends bas Biel, welches achter Patriotismus und Weisheit sich gefest hatten, übersprungen, nirgends eine gemäßigte Partei burch eine gewalt: thatige zu Boden getreten. Daß aber folches in ber frangofischen Revolution geschah, war einerseits die Folge des entzündlichen französischen Nationalcharakters, und bes im Bolk noch allzufühlbaren Mangels an jener Bilbung und Tugend, ohne welche bie republikanische Verfassung, zumal eines großen Reiches, fast unvermeiblich zum Unheil führt, anberfeits aber und vorzugsweis die Wirkung ber einheimischen Ents zweiung und ber fremben Intervention. Die Unverschnlichkeit bes Abels und ber Priesterschaft im Innern, und nach außen ber von bem verbundeten Europa erhobene bittere Rampf ichon gegen bas conftis tutionelle Frankreich und noch gewaltiger gegen die neugeborene Republik, Deffen ungeachtet bleibt bas Untragen die Hauptschuld alles Unheils. glud der Gironde wie das Schredenssystem des Bergs einbringlichst lehr: reich und eine in die fernsten Zeiten tonende Warnung.

Bergbau, Bergwerk, Bergwesen, Bergrecht, Bergregal, Bergpolizei, Bergwissenschaft, Bergzehent u. Diesen wichtigen Gegenstand haben wir sowohl von der rechtlichen Seite als von der politischen, und hier von der volkswirthschaft= lich en und staatswirthschaftlichen, dann auch von der finan= ziellen und polizeilichen zu betrachten. Alle diese Seiten jedoch stehen zu einander in naher Beziehung und Wechselwirkung, weswegen

eine strenge Sonderung weder thunlich noch zweckmäßig ware.

Der Bergbau - ein Zweig ber Landwirthschaft im weiten Sinne, insofern diese die Gewinnung von Naturproducten von was irgend einer Urt zum Gegenstande hat — besteht in ber kunftmäßigen zu Tage Forberung von nugbaren Fossilien oder Mineralien. foldem 3mede an einem, folde Fossilien in seinem Schoofe enthaltenden, Grunde errichtete Arbeite-Unstalt ist ein Bergwerk. Die Wichtigkeit des Bergbaues für die Volks = und Staatswirthschaft leuchtet einem Je= den ein, der da nicht nur den — meist conventionellen — Werth der eblen Metalle, Gold und Silber, fondern auch ben mahren Werth, b. h. den die Erzeugung fast aller Lebensbedürfnisse und Bereicherungsmittel wefentlich fordernden, zum Theil dafür ganz unentbehrlichen Gebrauch ber gemeinern Metalle, zumal des Eifens, aber auch des Kupfers, Bleies und Zinns, endlich auch ber übrigen nüblichen Mineralien, als Salz, Schwefel, Queckfilber, Steinkohlen, Alaun, Vitriol u. f. w. ins Auge faßt. Verdient demnach die gemeine Landwirthschaft (im engern Sinne) und verdienen die nutlichen Gewerbe die Aufmerksamkeit und Pflege ber Staatsgewalt, so findet baffelbe wohl auch und in ganz be-

fonderem Mage in Unsehung bes Bergbaues statt.

Wem gebührt aber, was hier die erste Frage ist, bas Recht bes Bergbaues? Sind die unterirdischen Schätze naturrechtlich dem Herrn ber Dberflache eigen, ober ift bas Grundeigenthum befchrankt auf solche Dberflache und ber tiefer liegende Grund mit feinen Schapen ber Besit= nahme von Seiten eines Undern ober etwa dem als naturlich anzuer= kennenden Gesammtrecht der Gesellschaft unterthan? — Das Grund = eigenthum, wie jedes andere ruht nach naturlichem Recht auf ber Besignahme und Formgebung und geht alfo nicht weiter als Mur durch einen Gefammtwillen, mithin burch positives Recht kann folche Grenze erweitert werden. Die Formgebung nun in Bezug auf den occupirten und fodann etwa überhaueten ober beurbarten Boden erstreckt sich nicht weiter als die obere Erdschicht. Die in der Tiefe liegenden Schate bleiben dabei unberührt; nur kann allerdings der herr der Dberflache in dieser Eigenschaft allen Undern verbieten, von feinem eigenen Grund aus barnach zu graben, ober auch burch Unterhoh= lung von der Seite her die überbauete oder beurbarte Dberflache ju ge= Schon von biesem Standpunkt aus ergibt sich ein ber Befammtheit zustehendes Recht auf alle unterirdischen, als auf herrenlose Guter, infofern sie sich berfelben ohne Beschädigung bes Eigenthumers ber Dberfläche bemächtigen kann. Es sind aber auch noch andere Woraussetzungen gedenkbar, aus welchen dasselbe Recht ber Gesammtheit zu behaupten ist. Wofern man nämlich überhaupt das Grundeigenthum blos aus bem Gefammtwillen ableitet, lagt fich annehmen, baß fol=

cher Wille bie Berleihung bes Privat-Gigenthums auf bie Dberflache beschränkt, alle tiefern Schichten also bavon ausgenommen ober ber Gefammtheit felbst vorbehalten habe. Oder auch man kann annehmen, daß bie, ursprunglich unbefchrankten, Privatgrundeigenthumer, als sie ihre Personen zur Staatsgesellschaft und ihre Grunde zum Staatsgebiet ver= einigten, zu Gunften ber Gesammtheit die fragliche Beschränkung ihres Eigenthums auf sich genommen, b. h. auf ihr früheres Recht, auch nach unterirdischen Erzeugnissen zu graben, Bergicht geleistet haben. Dber endlich man kann sich vorstellen, daß folche Berzichtleistung burch ben Gesammtwillen befohlen, d. h. daß die Beschränkung durch ein biesem Willen entflossenes Geset sei aufgelegt worden. Die Zulässigkeit einer jeden von diesen Voraussetzungen liegt zu Tage, sobald man bie Bernunftmäßigkeit und Triftigkeit berjenigen Grunde erkennt, welche bie Mitglieder des Gemeinwesens zu der fraglichen Verzichtleistung oder Statuirung konnen bewogen haben, und es fragt sich also blos, ob solche die allgemeine Zustimmung erklarende und rechtfertigende Grunde wirklich vorhanden feien.

Es zeigt sich nun, bag, mit Ausnahme ber geoßen, weitausgebehnten Grundbesigungen, die Privatgrunde meift gar nicht geeignet sind, um Beschränkt auf bie Theilungelinien ober darauf Bergwerke anzulegen. Eigenthums-Grenzen der Dberflache murbe man, was wenigstens bie werthvolleren Mineralien und beren Gewinnung einen kunstlichen Bau erforbert, betrifft, gar nicht im Stande sein, die Gruben mit Erfolg zu eröffnen oder die erzhaltigen unter vielerlei Eigenthum burchstreichenden Abern auszubeuten; und auch ein etwa von der Summe benachbarter Grundbesiger gemeinschaftlich zu unternehmender Bau würde theils schwer zu veranstalten, theils die Quelle unvermeidlichen, vielfachen Streites fein. Zubem erfordert der kunftliche und mahrhaft Gewinn verheißende Bergbau fo mancherlei wissenschaftliche und technische Kenntnisse und so große Capitalien, daß nur felten ein Privateigenthumer des Grundes sich versucht fühlen oder fahig sein kann, ihn zu unternehmen und mit nachhaltigem Vortheil fortzuführen. Dennoch liegt ber Gefammtheit wesentlich daran, daß die im Schoofe ber Erbe verborgenen Schage zu Tage gefordert und durch wahrhaft kunstgerechten Bau die Ergiebigkeit und Nachhaltigkeit der Gruben gesichert werden. Sie kann sich also das burch bewogen finden, entweder alle unterirdischen Guter zur Domaine zu erklären, folglich alles Privat-Grundeigenthum auf die Oberfläche des Bodens zu beschränken, oder wenigstens das Recht, nach Mineralien zu graben', sich selbst überall und in dem Maße vorzubehalten, wo immet und in wiefern ein Privatbau unthunlich, unrathlich ober auch nur fa-Der Inbegriff ber foldergestalt fur die Gesammt ctisch unterbleibend ist. heit ober in beren Namen ber Regierung vorbehaltenen ober statuirten Rechte über Mineralien und beren Gewinnung ift bas Berg=Regal.

Der Inhalt dieses Rechtes ist freilich positiv nach Kändern und Zeiten ein sehr verschiedener gewesen; boch tritt freilich als vorherrschende Erscheinung das Streben der Regierungen, zumal der fürstlichen ober

landesherrlichen hervor, dasselbe so weit auszudehnen und so ergiebig zu machen, als die Umstände und jedesmaligen Kenntnisse zuließen. Uns liegt hier allernächst ob, den vernunftrechtlichen und den einer lautern Politik entsprechenden Inhalt jenes Regales zu bestimmen; die Würdigung der positiven Festsetzungen hängt nothwendig von solcher

Bestimmung ab.

Das Recht bes Berghaues auf ber Domaine ift nicht zu ver= wechseln mit bem als eigentliches Regal über bas gefammte Staatsge= biet, also auch über die Privatgrunde angesprochenen. schlechthin Eigenthumsrecht oder in bemselben enthaltenes freies Benugungerecht des Eigenthums; biefes bagegen foll aus bem Begriff ber Staatsgewalt fließen oder ein dieser Gewalt als solcher zu= zuerkennendes Recht, d. h. eine Soheit, fein. Mur wenn die oben bemerkten Grunde, auf welchen biefe Soheit ruht, wirklich fo weit gingen, um bie Erklarung alles unterirbischen Gutes zum Gesammtgut zu rechtfertigen, mithin alles Privateigenthum in biefer Sphare auszuschlies Ben ober aufzuheben, murde zwischen beiden Rechten fein Unterschied mehr, b. h. bas gesammte unter bem Boben befindliche Mineralreich wurde eben Domaine fein. Allein fo weit reichen freilich jene Grun-Denn fur's Erfte paffen fie nicht auf bas große Grunds eigenthum, insofern zumal dessen Besiger erweislich sowohl bas Capital als die nothigen Kenntnisse hat (ober aufzubieten im Stande ist), um ein Bergiverk kunstgerecht anzulegen und fortzuführen. Sobann paffen sie nicht auf die gemeineren Mineralien, die keine kunftliche Gewins nung erheischen und ohne Schwierigkeit oder nachbarlichen Conflict auf jedes Einzelnen, wenn auch kleinem Grund mogen gegraben werden. Hicher gehören Stein=, Kalk=, Thon=, Sand = und Torfbruche, auch Steinkohlen= (mit Ausnahme ber großeren Lager), Gips-, Mergel-, Nur eine habsüchtige Finanz und nur eine Walkerde= u. a. Gruben. knechtische Jurisprudenz konnen auch bergleichen Mineralien einem aus= Wo es gleichwohl geschieht, . fcließenden Bergregal unterthan machen. wie zumal in vielen deutschen Landern, da ist darin eher ein mißbrauchlicher Ausfluß einer wahren ober angemaßten Grund herrlich = keit als eines wahren Regierungsrechts zu erkennen. Das wahre Regal wird sonach zu beschränken sein auf Metalle und die einst so= genannten Salbmetalle und unter ben übrigen Fossilien auf biejeni= gen, welche, wie z. B. Salz, Schwefel, Vitriol, Alaun u. f. w. ober wie Edelsteine nur (oder in sofern nur) durch funstlichen Bau können gewonnen werden\*). Aber auch hier wird man es als vernunfts rechtlich haltbar nur in fo weit erkennen, als wirklich je nach Be= schaffenheit der concreten Verhaltnisse eine zweckmäßige Unlage oder Be= arbeitung von Bergwerken von Seite ber Privatgrundeigenthumer un= thunlich ober wenigstens nicht zu erwarten ift, ober auch nicht

<sup>\*)</sup> Von dem Salpeter : Regal und dem Recht auf mineralische Brunnen wird unter andern Rubriken gehandelt werden.

unternommen werden will. Es wurde hiernach das dem Staat einzuraumende Recht mehr nur ein subsidiaires sein, d. h. überall da wegfallen, wo ein Privatbergbau ohne Nachtheil stattsinden kann und

auch geführt werden will.

Außer der bisher berührten national = und staatswirth= schaftlichen hat das Bergregal auch eine polizeiliche Seite. Auch da nämlich, wo der Privatbergbau gestattet ober zu gestatten und selbst wo nur von gemeinern Fossilien die Frage ift, erscheint die Staats= oberaufficht über benfelben als nothwendig, theils um die dabei leicht eintretenden Streitigkeiten burch genaue rechtliche Bestimmungen zu verhuten, ober die achten Grundfage fur ihre Schlichtung aufzustellen, theils um Unglud und Schaben abzuwenden ober ben mannigfalti= gen Befahren vorzubeugen, welche aus Unkunde ober Unvorsichtigkeit für die Arbeiter selbst oder für Undere entstehen konnen, theils endlich um sich des für die Gesammtheit möglichst vortheilhaften, zumal nach= haltigen Bergbaues baburch zu versichern, baß bem aus Nachlas figkeit, Unkunde, Mittellosigkeit ober engherziger — den kunftigen Ertrag einem augenblicklich größern Gewinn aufopfernder — Speculation hers ruhrenden sogenannten Raub = Bau, überhaupt fchlechten oder verderbe lichen Betrieb zuvorderst burch Belehrungs und Bilbungsanstalten, bann auch durch zwedmäßige Worschriften und beren forgfältige und strenge Sandhabung gesteuert werbe.

Das bis jest besprochene Bergregal, in so weit es vernunftrechtlich anerkannt werden kann, ist also keineswegs ein sogenanntes Regal bes Fiscus, nämlich nicht ein solches, das zum Zweck oder Gegenstand ein für die Staatscasse (oder jene des Regenten) zu gewinnendes Einkommen hat; sondern ein aus nationalökonomischen und aus polizeilisch en Interessen sließendes Recht der Beförderung und zweckmäßigen Regulirung des Bergbaues — einstweilen noch ohne Ubsicht auf unmittelbarren sin anziellen Gewinn für die Regierung. Dieser letztere kann eigentlich nur beim Bergbau auf der Domaine als Hauptsache in Sprache kommen. Bei jenem auf Privatgründen mag er wohl zus fälliger oder factischer Nebenvortheil, doch nimmer der wahre Zweck oder

das maggebende Rechtsprincip fein.

Die aus dem dergestalt bestimmten Bergregal — abgesehen also von sinanziellen Interessen, welche wir später berühren werden — sies senden und theils gesetzebend theils administrativ auszuübenden Rechte sind etwa die nachstehenden: 1) Die Festsetzung der Bergrechte, d. h. die gesetzliche Regulirung derjenigen recht lich en Verhältnisse, welche allernächst zwischen dem Staat und den Vergwerke betreibenden oder dars nach Lust tragenden Privaten — Einzelnen oder Gewerkschaften — dann zwischen beiden einerseits und den Eigenthümern der Gründe, wore auf ein Vergwerk anzulegen oder angelegt ist, anderseits, bestehen sollen, dann auch derzenigen Rechte und Verbindlichkeiten, welche zwischen mehreren Gewerkschaften unter einander, oder zwischen den verschiedenen Theilnehmern oder Genossen desselben Gewerkes unter sich, dann zwischen

Unternehmern und Arbeitern, nach benselben verschiedenen Claffen und nach ben mannigfaltigen Verhaltniffen und Umständen, welche hier ge= benkbar sind, endlich auch zwischen Bergleuten ober Bergwerksgenoffen und Fremden zu statuiren billig sein mag. 2) Da zur Beurtheilung ber hierher gehörigen Falle neben den allgemeinen Rechts= auch noch be= fondere technische Kenntnisse erforderlich find, so wird die Anordnung be= besonderer Berggerichte so wenig als'z. B. jene von Sandelsge= richten bem wohlverstandenen Grundsat von ber Justizeinheit ober von der Gleichheit des Rechtes Eintrag thuend, vielmehr demfelben entsprechend und, wo bedeutender Bergbau besteht, fast nothwendig sein. Emporbringung bes Bergbaues und Huttenwesens erscheint als wirksam= ftes Mittel die Errichtung von theoretischen und praktischen Unterrichte= und Bilbungs=Unstalten, also von Bergschulen, Bergaka= bemien, überhaupt von Lehrinstituten, felen diefelben fur fich bestehend ober etwa einer polytechnischen Unstalt als Fachschule einverleibt, worauf die verschiedenen Bergwerkswiffenschaften grundlich und im Busam= menhange von den dem Bergwefen fich Widmenden mogen ftudirt Die Wiffenschaften find theils allgemeine ober vorbereitenbe, theils specielle ober angewandte. Bu den ersten gehoren zumal Mine = ralogie, Chemie, Mathematit und Phyfit, zu ben zweiten ins= besondere die Bergtechnif und die Huttenfunde, beren jede wieder in viele Unterabtheilungen zerfällt, sobann bie Bergwerksokonomie und die Berg= Jurisprudenz und Polizei. 4) Aus dem Rechte bes Staates, überall auf bem Staatsgebiet, wenigstens überall ba, wo bie Privatgutbesiger nicht geeignet ober nicht gewillt find, es zu thun, nach nut= baren Mineralien zu graben und Bergwerke anzulegen, fließt auf jenes ber Uebertragung folder Befugniß für bestimmte Werke ober Bezirke an bazu vereigenschaftete Einzelne ober Gesellschaften, ober auch über= haupt an alle und jede, die ba Lust hatten, nach Mineralien zu schur= fen ober Bergwerke anzulegen. Sowohl bei Berleihungen an be= ftimmte Personen, ale bei gesetlicher Freierflarung ber Bergwerke fteht bem Staate auch bie Festsetung ber Bedingungen gu, unter welchen in dem einen ober bem andern Falle das übertragene Recht auszuuben sei, welche weitere Bortheile ober Sulfeleistung ober auch Pramien ber Entbecker ober der Unternehmer von Seite des Staates erhalten und welche Gegenleistungen oder Vergutungen er dafür an benfelben zu ent= Nicht minder wird die Entschädigung zu bestimmen sein, welche bem Eigenthumer, auf beffen Grund und Boben ein Underer ein Bergwerk anlegt, zu leisten, ober auch etwa ber Untheil, welcher ihm - in Berucksichtigung seiner wenn auch nur problematischen Unspruche an die unterirdischen Schage seines Bobens - an bem Ertrage bes Bergwerks aus Billigkeit zuzusprechen ift. 5) Bon ber polizeilich en Dberaufficht bes Staates über die Bergwerke haben wir schon oben gefprochen. Er wird sie, wo ber Bergbau irgend bedeutend ist, durch be= sondere Bergamter und Oberbergamter ausüben, zu diesem Be-

bufe von Sachkundigen zu verfassende und nach den Fortschritten ber Erfahrung und Wissenschaft jeweils zu verbessernde Berg = und Hutten= Dronungen erlassen, und über deren Beobachtung bei den Privat= Bergwerken nicht minder als bei jenen des Staats sorgsam wachen.

Diesen, aus der rechtlichen und politischen Natur des Bergbaues fließenden Grundfagen gemäß find auch wirklich die bestehenden positi= ven Gesetze und Rechte so ziemlich entsprechend, nur daß großen= theils — wie bereits oben bemerkt worden — bie Regalität auch über solche Fossilien angesprochen und strenge ausgeübt wird, die dersel ben nach ihrer Eigenschaft vernunftrechtlich gar nicht, ober boch nur in geringem Masse unterstehen, und daß dabei überhaupt die finanziel= ten Interessen nicht nur, wie recht und billig, neben den staatswirthe schaftlichen und rechtlichen berücksichtiget, sondern nicht selten auch auf Unfosten ber letten begunstiget werden. Es findet hier übrigens mans derlei Verschiedenheit nach Nationen und, mas unser Deutschland betrifft, nach dessen einzelnen Staaten statt, welches jedoch umständlich auszuführen nicht in unferem Zwecke liegt. Demfelben genügt ein summarischer Ueberblick der zumal in Deutschland vorherrschenden Uebungen und

Mechte.

In den Staaten der alten Welt finden wir zwar kein juristisch genau bestimmtes Bergregal; boch brachte es die Natur ber Dinge mit fich, daß die meiften ober wichtigften Bergwerke burch ben Staat - in der Regel allerdings auf feiner Domaine - betrieben (ober gegen eine bestimmte Abgabe — in Athen 3. B. gegen 1 des Rohertrags - verpachtet) wurden; und auch in Bezug auf Privatberg= werke kommen — namentlich im romisch en Reich — die Spuren von hoherer Staatsaufsicht und von an ben Staat von beren Ertrag zu entrichtenden Abgaben vor. In De utsch land hat schon Karl b. Gr. (s. Capitulare ap. Baluzium T. II. art. 62.) einigen - wenn auch nicht ausschließenden — Unspruch bes Konigs auf die unterirdischen Schätze erklart, und feine Rachfolger haben folden Unfpruch, neben dem langere Zeit noch fortbestehenden der Grundeigenthumer, zumal auf die edlen Metalle mehr und mehr befestiget und ausgeübt. Unter den Konigen bes frankischen Saufes, namentlich unter Beinrich IV., erscheint Gelbst die großen Bafoldjes ziemlich klar, und später noch deutlicher. fallen der Landesherren, obschon sie das selbsiskandige Necht, auf ihren Kammergutern nach Erzen zu graben, in Unspruch nahmen, erfuhren, zumal in Bezug auf die edlen Metalle, den Widerspruch des Rais fers, und bequemten sich zum Theil dazu, sich mit dem angesprochenen Rechte belehnen zu lassen, wodurch das kaiserliche Regal die Unerkennung erhielt. Die goldene Bulle sprach auch ben Kurfürsten folches Regale zu; später aber erwarben es alle andern Reichsstände, theils burch einzelne Concessionen, theils burch gebuldete Ausübung und endlich wurde es im westphälischen Frieden ausdrücklich als allen Reichsständen zustehendes Recht erklart. Die nabere Bestimmung blieb fodann ben Particulargesetzgebungen und Gewohnheiten überlassen.

Gemäßheit solches — hier mehr bort minder ausgebehnten — Negals verliehen und verleihen noch jett die Regierungen das Recht, Bergwerke anzulegen, nach Diftriften ober gemeffenen Raumen ober nach bestimm= ten Gattungen von Mineralien an Einzelne ober an Gesammtperson= lichkeiten, meist lehnbar, demnach dem Heimfall gemäß der Lehensbedingun= gen unterworfen; oder aber sie erklaren den Bergbau im Deg der Ge= setgebung überhaupt für frei unter den gleichfalls gesetlich bestimmten Bedingungen. Die letten bestehen gewöhnlich darin, daß wer — nach Einlosung eines Schurfzedbels vom Bergmeister — auf irgend einem Grunde nach Erz von Tage nieder gefucht, b. h. "geschürft" ober auch ein verfallenes oder verlassenes Bergwerk durch Wiederaufnehmen oder "Ueberfahren ber Gange" wieder rege gemacht hat, bas Recht, ben folchergestalt eröffneten Bergbau fortzufuhren "muthe", b. h. um Con= cession ansuche, und sodann die Bearbeitung in kurzer Frist wirklich be= ginne und gehörig fortsetze. Das Feld oder der Raum, innerhalb wel= chem diese — ein vererbliches Nugeigenthum übertragende — Berleihung wirksam fein foll, wird bann genau vermeffen und mit Grengfteinen Wenn bie Berleihung nicht an Gingelne (ober " Eigen = Iohner"), fondern an gange Befellschaften ober Gewertschaften ge= schehen ift, so vertheilen dieselben gewöhnlich ihr Bergwerk ober ihre "Beche" in großere over fleinere Untheile, welche "Schichten". "Stamme" und "Kuren" genannt werden, und wovon in der Regel einige als "Freikuren" (b. h. als von der Last, nothigenfalls Bubufe zu leisten, befreite Untheile) theils an ben Bergheren, an den Grundeigenthumer, theils an Rirchen ober Schulen u. f. w. zu überlassen sind. Der Bergherr ober Inhaber bes Bergregals über= nimmt bafür oftmals die — unentgeltliche ober nach einem Unschlage zu geschehende — Lieferung des Grubenholzes, nach Umständen auch die Unlage der "Erb=" oder "Grundstollen," zur Ableitung ber Grubenwasser, auch ber Wasserleitungen zum Bedarf ber Maschinen= raber, sodann die Leiftung ber nothigen Borschuffe an die fogenannten "Bubufe = Gruben" (d. h. folde, die zeitlich gar keinen oder boch keinen die Unkosten deckenden Ertrag abwerfen), wozu wohl auch eigene Bergeaffen gebildet werden, und verschiedene andere Unterstützung oder Beihülfe. Auch mehrere perfonliche und dingliche Privilegien und Nechtswohlthaten verliehen sonst und verleihen zum Theil noch heute die Berggesete den Gewerken oder überhaupt den Vergwerktreiben= ben, Unternehmern und Arbeitern, als die Befreiung von der Milizpflicht und von Frohndienst, gangliche oder theilweise Steuer= und Uccis=, bann auch Zoll=, Weg= und Geleits=Freiheit (lettere zumal in Bezug auf die Bedurfnisse des Bergbaues und auf deffen Producte), auch die Freiheit vem Un= und Abzugsgeld (ausgedehnt auf fammt= liche Burger der eigens als privilegirte Bergftadte erklarten Orte), fo= bann in Schulden =, Hypothek = und Concurssachen verschiedene Begun= stigungen, überhaupt ein eigenes Bergrecht, einen privilegirten Ge= richtsstand und einen eigenen burgerlichen und peinlichen Proces.

Von diesen Freiheiten widersprechen allerdings mehrere den geläuterten politischen Grundsäsen der Neuzeit; dagegen verdienen alle Billigung die nach Umständen zu verleihenden Prämien an die Entdecker zumal von reichen und an Unternehmer zumal von minder gewinnverheißenden Bergwerken, sodann die wohlthätigen Vorschriften zur Sicherstellung des Lohnes der Bergleute, und der ihnen und ihren Familien in Krankheits= oder Unglücksfällen zu reichenden Unterstützung (wozu eigene "Knappschafts=" oder "Brudercassen" üblich und empfehlenswerth sind), auch die Anstalten zur Bewirkung der Wohlseil= heit der Lebensbedürsnisse für die Bergleute und zur Eröffnung ande= rer Ernährungswege für die Fälle der nöthig werdenden Einschrän=

fung ober volligen Ginstellung eines Bergbaues.

Billig und naturlich ist, daß — wie die meisten Bergordnungen und Gesetze mit sich bringen — ber Staat für so mancherlei Begunstis gungen des Bergbaues sich auch die fortwährende Leitung und Be= aufsichtigung deffelben vorbehalte, daß er namentlich ben wirkli= chen und ordnungsmäßigen Betrieb zur Bedingung ber Forttauer der verliehenen Rechte sete, daß er folden Betrieb der Berg = und der Buttenwerke burch genaue Vorschriften regle, eine fortwahrende Aufsicht und Controle über die Einrichtung und Führung der Bauten, selbst über Unftellung und Entlaffung ber Bedienfteten und Arbeiter, fobann über den gefammten Bergwerks-Haushalt und über das Rechnungswes fen ausübe, überhaupt dabei alle national = und staatswirthschaftlichen und polizeilichen Interessen (versteht sich mit Enthaltung von jeder uns nothigen Bevormundung ober Freiheitsbeschrankung) nach Maggabe ber hier ober dort vorhandenen Verhaltnisse und Umstände mahre. Auch die Forderung einer mäßigen oder mit den gewährten Wohlthaten im Werhaltniß stehenden Ubgabe von der Ausbeute ber Bergwerke mag als billig erscheinen, und felbst ein als Anerkenntnig bes Dbereigen: thums bes Staates über bie unterirdischen Guter von dem mit dem Nuteigenthum Belehnten zu leistender Zins erscheint als rechtlich uns verwerfliche Folge ber Statuirung jenes Dbereigenthums. fest sich ber Staat mit sich felbst in Widerspruch, b. h., er hebt die burch die aufgezählten Begünstigungen bezweckte Ermunterung zum Bergbau wieder auf, wenn er ju hohe Abgaben ober Gegenleiftungen fordert.

Ju solchen Abgaben gehört nun — außer den minder bedeutenden (theils als Beitrag zu den Besoldungen der Bergbeamten, theils als eine Art von Kanon, oder auch als Vergütung für bestimmte Leistungen gengesorderten) sogenannten Quatembergeldern, Recessgeldern, dem Lade= und Wagegeld, dem Schlägeschaß, dem Poch= und Hitzenzins u. s. w. — zumal der Bergzehent, neben welchem mitunter gar noch der Stollenneuntel (als Vergütung für den vom Staat gesührten Bau der Erbstollen) zu entrichten ist. Nichts ist einleuchtender, als die Verwerslichkeit, ja Abenteuerlichkeit dieser vom ros hen Ertrag zu leistenden Abgabe. Schon die ungeheure Ungleich heit

berfelben, ba bas Verhaltniß bes Reinertrags zum Rohertrag bei Berg= werken, je nach ber Berschiedenheit ber Mineralien, bann ber Reichhaltig= keit der Gange und der von ortlichen Beschaffenheiten abhängigen Bauart u. f. w, nothwendig ein unendlich verschiedenes ift, macht fie unbebingt verwerflich. Dann aber erscheint sie bei genauer Betrachtung, mofern sie wirklich in dem Mage, als ihr Name besagt, eingefordert wird, meist enorm boch und oft ganz unerschwinglich. Nach Malchus (Finanzwiffenschaft I. g. 21.) betrug nach einer im Jahre 1812 verfertigten zwolffahrigen Durchschnittsberechnung die Roh-Ginnahme von fammtlichen Bergwerken bes damaligen Konigreichs Westphalen 9,829,100 Franken und die Gefammt-Ausgabe eine Summe von 8,569,788 Franfen, wornach die Rein=Einnahme nur in 1,259,312 Fr., folglich in ungefähr 123 Procent der Roh-Einnahme bestand. Wären es Pri= vatbergwerke und davon der Zehnte (alfo 10 Procent der Robein= nahme) zu entrichten gewesen, so wurden nur noch 23 Procente derfel= ben übrig geblieben, und auch diese leicht durch die übrigen Berg = Abga= Man fann zwar annehmen, daß bei dem ben verschlungen worden sein. Privat = Betrieb die Untoften etwas geringer gewesen maren, boch febr bedeutend kann, nach der Natur des Bergbaues, zwischen Staateund Privatadministration ber Unterschied ber Rosten nicht wohl sein. Auch sind hier die von den, in den Gruben= und Taggebäuden und Ma= schinen steckenden Capitalien zu beziehenden Zinsen nicht einmal in Rechnung gebracht. Im Konigreich Burtemberg betrug im Jahre 1827 ber Reinertrag ber Bergwerke 1513 Procent ber Bruttoeinnahme. In dem reichsten ber fachfifden Gilberbergwerke betragt ber Reinertrag 27 Procent bes roben. Die Bergwerke im Barg werfen im Gan= zen nicht mehr als 10 Procent bes Rohertrags ab. In Baiern aber wies die Durchschnittsrechnung von 1819—1825-in den 7 altern Krei= fen blos einen Reinertrag von & Procent bes roben aus, und brei Jahre waren felbst mit Bubufe verbunden. Freilich ist auch hier nur von Staatsbergwerken die Rebe, bei welchen ber finanzielle Berluft burch ben nationalokonomischen Gewinn mag überwogen werben. Doch zeigen biefe Beispiele ben jedenfalls bei Bergwerken obwaltenden ungeheuren Unterschied zwischen Roh= und Rein=Ertrag und daher bie schreiende Ungerechtigkeit der Besteuerung des ersten. Ja, wenn es wahr ift, was wir lefen, daß felbst in ben allerneuest unter ben glanzenoften Soff= nungen unternommenen, Privatbergwerken in ben fübamerikanis schen Staaten innerhalb breier Jahre neunzehn Millionen Gulben (70 Procente der eingeschossenen Capitale) verloren gegangen sind; so leuchtet das Mikliche des Bergbaues für Privatunternehmer und daher die ab= schreckende Barte einer selbst unter gunftigen Umständen gar leicht 3 oder 3, sehr oft aber bas Ganze bes Reinertrage verschlingenden, ja mandmal ben Reinertrag übersteigenben Ubgabe ein. Man hat aber, eingenommen von der finanziellen Vortrefflichkeit des Zehents benfelben sogar von den Zubuße-Kuren zu nehmen sich nicht gescheut, was freilich dem Princip nach mit dem auch in Fehljahren ober bei undantbarem Boden von Felbern und Weinbergen erhobenen Zehenten überein

stimmt.

Indessen war gleichwehl bie Sarte und bie abschreckenbe Wirkung bes Bergzehents fo einleuchtend, daß fast allenthalben bedeutende Milde. rungen statuirt murben. Unstatt des zehnten wurde etwa nur ber zwanzigste Theil gefordert ober auch ein bestimmter maßiger Durche fcmittebetrag, und Bubug-Ruren wurden befreit. Rad bem frango: fischen Geset vom 21. April 1810 hat jeder Grundeigenthumer bas Recht des Bergbaues auf seinem Besithum, und zahlt außer ber Grundabgabe (10 Fr. von bem Geviert-Kilometre) noch eine weitere 26. gabe von der Ausbeute, die aber funf Procente bes Reinertrags In Baben wurde burch bas Gefet nicht übersteigen barf. 14. Mai 1828 ber landesherrliche Bergzehent sammt aller andern Hoheitsgefällen vom Bergbau vollig aufgehoben und an deren Stelle eine in dem zwanzigsten Theil des Neinertrags bestehende Bergsteuer Auf den standesherrlichen Bergiehent jedoch ward die Aufhebung nicht ausgedehnt, weil man dadurch dem Privatrecht der Me-Diatisirten zu nahe zu treten fürchtete. Freilich ist schwer begreiflich, wie ein landesherrliches Recht baburch, daß ber bisherige Landesherr einem andern unterworfen wird, folglich aufhört, Landesherr zu fein, nunmehr zum Privatrecht besselben werden konne; und sicher= lich werden unsere Nachkommen, wenn sie die Rechtsgeschichte des 19. Sahrhunderts lefen, von Erstaunen über fo feltsame - leider bei der Festsetzung der Nechte der Mediatisirten überall vorwaltende — Begriffs= verwirrung ergriffen werben, aber zugleich biejenigen beklagen, welche bie traurigen Folgen berfelben zu ertragen hatten.

Noch außer den angeführten Abgaben behält oftmals der Staat unter dem Titel seines Bergregals sich weiter vor das Vorkaufsrecht über die Bergerzeugnisse, ein sehr drückender, kaum je durch wirkliche Nothwendigkeit zu rechtsertigender Vorbehalt, und welcher, zumal wenn nicht die landläufigen Preise, sondern willkürlich, etwa schon vor Alters festgesetze, niedere Taxen dabei den Anschlag bilden, die völlige Entmuthigung der Bergbautreibenden und das Eingehen der Bergwerke

bewirken fann.

Neben bem volks und staatswirthschaftlichen Interesse bes Bergbaues hat der Staat bei dem auf seine eigene Rechnung, allernächst also bei dem auf Domanialgrund betriebenen noch das sinanzielle zu beachten. Die Grundsäte für solchen sinanziell vortheilhaften, b. h. thunlichst ergiebigen und nachhaltigen, auch dabei wohl seilen Bau sind jedoch nicht mehr politischer, sondern rein technischer Natur und gehören also wohl den sogenannten cameralistischen Studien, im weiten Sinn dieses Wortes, keineswegs aber den eigentlich staatswissensch aftlichen an. Nur eine Frage bleibt uns hier noch zu erörtern: ob nämlich der Staat überhaupt wohl daran thue, den Vergbau selbst zu treiben, ob nämlich nicht auch hier das System der Verpachtung genem der

Selbstabministration vorzuziehen sei, bann zumal, ob ber Staat auch folde Bergwerke betreiben folle, beren finanzieller Ertrag gering, namentlich die Zinsen bes barauf zu verwendenden Capitals nicht abwerfend, oder wohl gar nicht einmal die laufenden Auslagen ersetend ift? — Dag ein Privatbergbau unter folden Berhaltniffen, wenn fie bleibend find, nicht fortdauern konne, leuchtet ein. Der einen Pris vatbergbau Unternehmende ober Betreibende hat babei blos fein finanzielles Interesse im Auge. Die gewonnenen Erze sind für ihn nicht mehr werth als ber Preis, ben er bafur erloft; und wenn er nicht hoffen kann, aus foldem Erlos nicht blos ben Erfag ber laufenben Mustagen, fondern auch noch einigen Gewinn, namentlich einen, wenigstens maßigen, Bins bes auf die Errichtung und Ginrichtung bes Werkes zu verwendenden Capitals (als für Gruben = und Tag= Gebäude und Maschinen u. s. w.) zu ziehen, so unternimmt er ben Bergbau nicht. Zwar wird er, wenn derselbe einmal unternommen ift, ihn eine Zeitlang auch alsbann noch fortführen, wenn der erwartete Gewinn nicht erfolgt, in fo fern etwa ein funftig fich erhohender Ertrag gehofft werden mag, oder in so fern wenigstens die laufenben Austagen gedeckt sind und etwa noch einige Zinfe'n von demjenis gen Theile des Capitals, welcher aus dem Werke wieder herausgenommen werden fann, was freilich in ber Regel ber fleinere Theil ift. Sinkt aber die Ausbeute unter diesen Ertrag bleibend hinab, so muß er, will er fich nicht zu Grunde richten, ben Bau aufgeben. Gilt nun diefe Rechnung auch fur ben Staat?

Die altern Schriftsteller empfahlen gewohnlich, mit v. Jufti, bem Staat wenigstens den Bau von Gold= und Gilber=Berg= werken, felbst wenn biefelben Bubufe erforderten, weil namlich bie Rosten des Betriebes im Lande blieben und das wenn auch mit schein= barem Berlust erzeugte Gold und Silber gleichwohl eine Vermehrung bes Nationalreichthums fei. Unter ben neueren erklaren sich mehrere gewichtige Stimmen, zumal v. Jakob, bann auch Rau u.a. fast unbebingt, b. h. nur sehr wenige Ausnahmsfälle zugebend, gegen solche Unsicht. Wenn ber Bergbau nicht neben ben Betriebskoften noch ben Bins der Capitalanlage einbringt, so erblickt Jakob barin stets einen reinen Berluft. Denn Capital und Betriebskoften hatten entweder un= mittelbar auf einen andern, bas entsprechende Erträgniß abwerfenden Productionszweig konnen verwendet, etwa der producirenden Classe verzinslich dazu vorgeschoffen werden, ober man hatte nun die betreffende Summe, 3. B. 1 Million, weniger an Steuern erhoben; und alsbann ware bas in ben Caffen ber Burger gurudgebliebene Gelb ber lucratis ven Production zugeflossen, der Nationalreichthum also dadurch jedenfalls erhoht worden. Dieser Unsicht liegt, wie man sieht, die Voraussetzung zum Grunde, nicht nur daß jebesmal noch Gelegenheit und Mittel zu positiv gewinnbringender Capitalanlage vorhanden sei, sonbern baß auch wirklich alles in den Handen der Burger zurückbleibende Geld als productives Capital werde verwendet werden. Solche Voraussetzung aber

ist taufchenb. Nicht jeber Burger wird ben burch Steuerverminberung ersparten Thaler fofort ber Probuction zuwenden. Die meiften werden ihn für Wegenstande bes Genuffes ausgeben, großentheils felbst für folche, bie bas Austand erzeugte. Und wenn auch die Consumtion (zumal der einheimischen Producte) gleichfalls als Mittel oder Unreiz zur Productionsvermehrung wirkfam ist; so gilt dieses boch eben sowohl von der Consumtion ber vom Staat bezahlten Bergleute als, von jener ber übrigen Burger. eine unmittelbare Productionsvermehrung geht nicht aus ber let= ten, wohl aber aus der ersten ,(b. h. aus ber Arbeit biefer confumirenden Bergleute) hervor. Dabei ift zu bebenken, bag, wenn auch bie Unkoften bes Bergbaus fur ben Staat als Unternehmer ober als Bergwerktreibender eine mahre Ausgabe find, sie boch für ibn, als Staat ober Gefammtheit betrachtet, foldes nicht find, insofern sie namlich in die Sande von Staatsangehörigen flier fen, folglich im Gesammtbesite ber Nation bleiben. Golche Ausgaben sind für ihn blos Circulation, nicht Consumtion. lange die Steuern nicht überspannt ober burch ungleiche Bertheilung brudend sind, wird burch sie (b. h. burch den im Lande selbst verwendeten Theil berselben) der Staat nicht armer; er wird aber reis der burch die mittelft berfelben erzeugten Producte, und zwar um ben vollen Werth berfelben nach Abzug - nicht bes bagu auf: gewendeten Gelbes, sondern blos der Behufs der Erzeugung consu: mirten Stoffe (g. B. bes Holges, ber Steinkohlen, überhaupt ber, abgesehen von ber Consumtion ber Arbeiter, beim Bergbau verbrauch: ten werthhabender Sachen). Zwar kann er vergleichungsweis bas bei Berluft erleiben ober armer werben, wenn namlich wegen bes Berg = und Buttenwerks ein anderer lucrativerer Productions. zweig ware aufgeopfert worden ober wenn mittelbar ober unmittelbar bie Privat = In buftrie baburch eine Berkummerung erfahren hatte: aber bas erfte - ba ja ber Staat in ber Regel gar nicht Gewerbe treiben foll — findet wohl nur felten statt; und das zweite kann nur eintreten, wo entweder ber Aufwand fo groß ift, daß in ber That bas burch eine schwere, die ber Production zu widmenden Capitale er kennbar verringernbe, Steuererhohung veranlagt wird, oder wo burch die Concurreng ber Staatsindustrie mit jener ber Pris vaten ber letten eine Bedrudung zugeht. Bei bem fraglichen Bergbau Denn es handelt sich keineswegs von findet keins von beiden statt. gang ungeheurer Bubufe, fondern blos von einigem, den Probus ctenwerth übersteigenden Aufwand; und bei Bergwerken, die fo geringe Aus: beute geben, kann von Privatunternehmungen, also von nachthels liger Staats = Concurrenz gar feine Rebe fein. Es ift hier blos bie Frage, ob die fo kostspielig zu Tage zu fordernden Schate vergraben bleiben sollen im Schoofe ber Erbe, ober ob fie auf Untoften ber Befammtheit in derfelben Befig zu bringen feien. Da nun diefe unterirdischen Guter in der Regel dem wahren Bedürfniß - nicht blos dem luxuriofen Genuß - ber Befammtheit und ihrer Glieber bienen, und zugleich, wegen

a notated to

ihrer lange bauernben Brauchbarkeit, die Eigenschaft haben, accus mulirt werden zu können; und da die zu ihrer Erzeugung verwendeten Unkosten größtentheils, als Arbeitslohn, den eigenen Bürgern Unsterhalt und mittelbar allen, solchen Unterhalt producirenden, Stassen Berdienst und Ermunterung geben; so kann der nationals und staatswirthschaftliche Vortheil solches Vergbaues — so lange nicht ein allzugroßes Mißverhältniß zwischen Vorauslagen und Ertrag eintritt — ohne Verwechslung des Privats mit dem Staats-Haushalt nicht wohl verskannt werden. Aber es ist, um den wahren Standpunkt der Beurstheilung zu erschwingen, nothwendig, sich die dop polite Eigenschaft des bergbautreibenden Staates vor Augen zu halten, nämlich einerseits als sinanziell, zum unmittelbaren Vortheil der Staatscasse, solches Geschäft sührend, und anderseits sich als Gesammtheit betrachtend, wonach alles, was den Gliedern zusließt, auch als sein eigenverscheint und Geswinn und Verlust also blos aus der Gesammtre ch nung hervorgehen kann.

Es ist bei dieser Aussührung abgesehen worden von der, auch bei zeitlich unvortheilhaftem Bau, oft vorhandenen Möglichkeit, ja Wahrescheinlichkeit eines künftig reicheren Ertrages, welchen aber abzuwarten und vorzubereiten der Privatmann theils nicht geneigt, theils nicht im Stande ist, eben so von der ermunternden und belehrenden Einwirkung des wohl geleiteten, von tüchtigen Bergmannern geführten Baues der

Staatsbergwerke auf die Unternehmungen ber Privaten.

Alle biefe Betrachtungen zeigen auch, bag zwischen Bergbau unb allen ober fast allen andern Gattungen bes Gewerbsbetriebs ein wefent= licher Unterschied obwalte. Ueberall sonst ober fast iberall ist die Regel anwenbbar, bag ber Staat nicht mit Gewerben fich befaffen, fonbern so viel möglich, alle Ur= und alle industriose Production den Priva= ten überlaffen, daß er also auch feine eigenen Grunde und gewerbli= chen Unftalter entweder beräußern ober verpachten ober zur Rugniegung verleihen solle., Auf den Bergbau und bas Suttenwesen; wiewohl v. Jakob auch hier darauf bringt, leibet der Grundsat wohl auch einige, boch nur eine befchrankte Unwendung. Aber es kon= nen die naheren Bestimmungen nur aus der Wurdigung der in einem ober bem anbern Staat vorhandenen concreten Berhaltniffe und Ume stande hervorgehen, und durfen daher hier, wo blos bas Allgemeine betrachtet mird, nicht auseinander gesetzt werden. Indessen verweisen wir noch zur Erfüllung einiger Lucken bieses Artitels ober zur Verbeutlis hung feines Inhalts auf einige verwandte Artikelmals "Regalien des Fiscus," "Domainen," "Salinen" u. f. w.

Ju den vorzüglicheren Ditellen des — zumat deutschen — Bergerechts und zur bemerkenswerthern Literatur des Bergwesens gehören: Die soach im sthalische Wergordnung vom Jahres 1548, welche die Grundlage vieler neueren Berggesetze geworden ist, und früher noch die iglauischen Bergrechtetzt sodann Corpus juris et systema rerum metallicarum, oder neu versaßtes Bergbuch ich Franks. a. M. 1698. Corpus metallici recentissimi et antiquioris, oder Sammlung der

Staats : Lerikon. II. 26

- Tarach

neueiten und altern Bergaefete von Thomas Bagner, Leinta 1791. 21. 2B. Robler, Berfuch einer Anleitung ju ben Rechten und ber Berfaffung bei bem Bergbau in Churfachfen, Freiberg 1786. Sammlung bes bairifchen Bergrechts u. f. m., Dunchen 1764. Rr. Gr. Mug. Lobethan, Ginleitung jum Bergwerterechte, Salle 1777. Chriftoph Bartwig, Bergbuch und Bergius, Del. u. Ram, Magagin; v. Cancrin, Grunbfage bes beutfchen Berg = und Galge rechts 1790 und beffetben Berg : Cameral : und Berg : Dolizei : Biffen. fchaft 1791. G. Beint. v. Berg, Sanbbuch bes beutfchen Polizeis rechte, III. Thi. Bepet, Bergfraaterechtelebre und otin metallies, u, a., fobann ble verfchiebenen Schriftfteller uber bas beutiche offents liche und Privatrecht, ale Dang, Runbe, Gichhorn, Rlus ber, Mittermater, und bie Berfaffer von ausführlichern Lehrbudern über Rationatoto nomie und Finang, inebefonbere D. G. Efchen maier, Lebrbuch bes Staateofonomierechts, I. 28. Frantf. 1809 und bie neuern Berte von v. Jatob, v. Daldus, Rau u. a. Unter ben Frampofen aber gumal Beron be Billefoffe, de la richesse minerale, Paris 1810 unb Journal des mines, namentlich in Vol. XIX., articles fondamentaux de la jurisprudence des mines, u. m. a. Bon ben neueren frangofifden Gefeben uber ben Bergbau enthalt jenes vom 21. April 1810 bie Sauptbeffimmungen, jene vom 3. Mug. u. 18. Dov. 1813 ergangen und mobificiren gum Theil baffelbe. Aber fcon bie in ber erften Revolutionsperiobe erlaffenen (vom 27. Marg und 12. Sufi 1791, bann bom 13. Pluviose' und bom 18. Messidor l'an IX.) legten ben Grund jum neuen frangofifchen Bergrecht. Bgl. Code des mines, Liege 1811.

Bericht. Berichterfigtter, Unter Bericht verfieht man im Magemeinen bas Rachrichtgeben und bie Darftelfung aber irgent ein Berbaltnis; in politifcher Beziehung eine folche Darftellung entweber von einer Umteftelle an bie vorgefeste Behorbe ober von einer fanbe fchen Commiffion ober Comité und jundchft von ihrem gewählten Be nichterftatter an bie Stanbetammer ober auch von einer Comttifffen' bet Bunbestags und ihrem Berichterftatter an bie bobe bentiche Bunbes berfammlung. In ber Regel enthalten bie Berichte gualeich ein Gitad ten über Die Behandlung aber Entfcheibung ber bargeftellten Berhaltniffe! Die gwedmaßigfte Unordnung eines Berichts wird fo, wie bei einer gifen Proceffchrift, bie fein, bag nach einem paffenben turgen Gingang bie biforifche Darftellung bes gangen qu entscheibenben ober gu bebanbelnben Berbaltniffes, alebann bie rechtlichen und politifchen Grundfane fur feine Beurtheilung unbeiniebt bie gutachtliche Unficht und Untragftellung über bie angemeffenfte Behanblung ober Entfchelbung ber Gache (angemeffen ben brei Theilen bes logifchen Schluffes, bes Unterfages, Dberfages und ber Schluffolgerung) auf einanber folgen, Dellftanbigfeit und Bunbig Beit, Rlarbeit und Treue und enblich talte leibenichaftelofe unparteilid und fcharfe Beurtheffung ber Sache nach allen jur Sprache tommen ben rechtlichen und politifchen Grunbfagen und Gefichtpunkten (nach ben

rationibus dubitandi und decidendi) find Sauptaufaaben eines auten Berichts. Der Bericht foll nicht Parteifdrift fein und muß, wo er im Ramen eines Collegiums ober einer Commiffion erftattet wirb, ein treues Dragn ber Unficht ber Debrheit fein. Er ift auch gang verfchieben von einem Untraa, von einer Motionebegrunbung ober von einer inbivibuellen Unfichte. pertheibigung eines einzelnen Stanbemitgliebe. In biefer letteren barf und muß von bem Redenden, ber fur feine und feiner eingelnen Pare tei Anficht bie Beiftimmung erkampft, oft vorzugeweise nur bie eine Seite und Anficht ber Sache, fur beren Gieg man mit Ueberzeugung fpricht, hervorgehoben und Buweilen mit einer rebnerifchen Barme, ja mit einer Begeifterung, bie mander talte Debant vielleicht Leibenichaft und Uebertreibung nennt, hervorgehoben und ber entgegenstebenden Ausfuhrung ber Begner gegenüber gestellt werben, woburch benn fur bie enbliche bobere Schluffaffung alle Seiten bes Bangen vollftanbig und lebenbig bervortreten. In bem Bericht bagegen foll bie falte leibenfchaftelofe uns parteiliche vielleitige Unficht ber Regierungsbehorbe ober Commiffion und Rammer bargelegt und vorbereitet, ichon ber Entwurf ber unparteifchen Enticheibung gegeben merben. Gebr richtig faffen ichen manche ftanbiiche Beichafesorbnungen biefen naturlichen Unterfchied auf, fo namentlich Sie veroronet, bag bie Berichte vom Berichterftatter ftets nur fdriftlich erftattet und abgelefen werben muffen, mabrend bie Dotionebegrundung und bie Rebe bes eingelnen Deputirten gur Bertheibigung feiner Unficht gar nicht abgelefen merben barf, fonbern burchaus in freier munblicher Rebe vorgetragen werben muß.

Bur bie neuere Befchaftebehanblung, in welcher Gottlob immer mehr bie alten fleifen pebantifden Rangleiformeln und Titulaturen bes fpatern Mittelaltere, melde am langften in Deutschland fich erhielten. auch bet une verschwinden, und insbesonbere fur bie ftanbifche Befchaftebehanblung befigen wir noch fein gutes Bert. Bergleichen tann man Benfen's Berfuch einer fpftematifchen Entwidlung ber Lebre von ben Staate gefcaften. Erlangen 1802.

Belder.

Berlin, f. Dreugen.

Bern. Unter bem Biertelbunbert fleiner Freiftaaten, bie ben Bund fdmeigerifder Gibegenoffenfchaft bilben, ift Bern, an Bolfemenge und Umfang, ber großte. Muf bem Flachenraume von etwa 173 geggraph, Gepiertmeilen beberbergt er, einer neuern Bablung aufolge, ungefabr 380,000 Ginwohner. Die Debrheit ber lettern gebort gum evangelifch teformirten Glaubenebefenntnig. Der Ratholifen mogen in ben Jura. thalern ber altbifchoflichbafetichen ganbe 46 - 50,000 mohnen; und unter ihnen gerureut auf rauben Bergen, in einfamen Sofen und Dale bern, bei 1000 Biebertaufer.

Mis ber Ctartere unter ben Schmachern, fpielte Bern allerbings bon jeher in ben Schidfalen ber Schweiz eine nicht unbebeutenbe Roffs Aber auf bas Leben bes Belttheils hatte es im Allgemeinen weit geringeren Einfluß, als mancher ber fleinern unter feinen Bunbesge-

nossen. Bern ward in Leistungen für europalsche Gesttung, ben allein wahren und bleibenben Berdiensten der Stanten um die Menschheit, in Leistungen für Wissenschaft, Kunst, Handelsverkehr, Fabrisen u. f. w. durch Basel, Zürich und Genf verdunkelt. Es sehlte ihm nicht an einzelnen großen Geistern. Wem waren die Namen eines Albr. v. Haller, Karl v. Bonistetten, Em. Fellenberg u. a. m. fremd? Aber selbst diese wurden burch kleinliche Eisersucht ihrer Mitsburger meht zurückgedrängt, als hetvorgehoben. Es hatte seine Tapsern, seine Helben, wie jedes Bolk. Aber der Name keines derseiben klang durch die Jahrhunderte, gebildeten Nationen, so ehrwürdig und groß, wie etwa der Name eines Wilhelm Tell, oder Winkelt in kelt ie d.

Bei dem Allen ist die Schicksalsgeschichte dieser Republick der Bestrachtung würdig. Es ist die Geschichte vom Keimen, Blühen und Welken eines aristokratischen Staatsgebildes. Man hat Bern "bas Benedig der Alpen" genammt. Es liegt in dieser Vergleichung etwas Wahrheit, und die Parallele zwischen dem Lebenslause der adriatischen und schweizerischen Republik ließe sich leicht auf anziehende und belehrende Weise durchführen. Indessen kann, zwischen Lagunen und Alpen, kaum größere Verschiedenheit bestehen, als zwischen Charakter und

Bang beiber Abelsftanten.

In den alten Fehdezeiten, an ber Grenzscheibe bes zwolften und breizehnten Jahrhunderts, befestigte ober baute ein Herzog von Bahringen, Berthold V., nebst andern Burgen und Stadten im burgundischeit Belvetien, auch Bernit gur Sicherheit feiner bortigen Gebiete. Bekanntlich waren Stabte bamals Bolksburgen und Zufluchtstätten bes niederen Abels und kleinerer Gutsbesiter gegen Raublust ober herrsche fucht machtiger Freiheren, bie zerftreut auf hohen Ritterschloffern im Lande faßen. Bern eignete sich gang vorzüglich zu Bertholde Zwed! Immitten bes helvetischen Burgunds und rauberischer Gewaltsheren, hatte es, auf einer vom Uarftrom geformten Halbinfel, jene eigenthums liche Lage, welche ichon von ben Romern zur Grundung fester Plate geliebt wurde. Zwei Seiten des Dreiecks empfingen ihre Schugwehr burch ben reißenden Strom; die dritte Seite fonnte leicht durch Denuerwall und Graben von ber Lanbfeite abgefchnitten und vertheibigt werden. Diefer Bortheil, fo wie ber zufällige Umftand, bag Grund und Boben bes Stabtleins nicht zum herzoglichen Eigengut gehörte, fondern Reiches gut war, gaben ber jungen Drtschaft, neben bem Gefühl ber Sicher heit, einen Rechtsanspruch auf Unabhangigkeit und Selbstftanbigkeit, ber ihr, ausgestattet mit ben Stadtrechten von Coin und Freiburg im Breisgau, nach dem Tobe ihres Grunders Berthold wohl ju Statten Denn burch eine Handveste R. Friedrichs II. empfing fie bald Borguge und Pflichten einer reich sfreien Stadt. Ihre ungepflafterten Gaffen und holzernen Saufer wurden bald von Sandwerkern aller Wet, und von Rittern aus der Nachbarschaft bevolkert, Die sich in ihr verburgerten.

Wie in andern Reichsstädten Deutschlands und der Schweiz, be-

stand in Bern ursprünglich bemokratische Mechtsgleichheit schumtlicher Bürger. Davon zeugen auch noch die altesten Urkunden, die von
"Schultheiß, Iwolfern, Funfzigern und allen Bürgern" oder pon
"Schultheiß, Rath und Gemeine" sprechen; davon zeugt die Inschrift
des altesten Stadtssegels und noch im sechszehnten Jahrhundert die Kriegserklarung von Schultheiß, großem und kleinem Rath, so wie der Gemeinde der Stadt Vern gegen Savoien (im I. 1536).

Dies hinderte jedoch keineswegs, Manner des Ubels, ausgezeichnet durch Einsicht, Kriegserfahrung und vornehme Verbindungen, in die ersten obrigkeitlichen Aemter des Stadtwesens zu wählen. Dem Hand-werker fehlten, wenn auch nicht immer Talent oder Tapferkeit, doch Zeit und Vermögen, sich den öffentlichen Geschäften ohne Entgelt hinzugeben. Es gibt keine Demokratie, in welcher das Volk nicht freiwillig die Unabhängigsten und Fähigsten an die Spise der öffentlichen Verwaltung ruft. Es ist Naturbedürfniß, Naturnothwendigkeit der bürgerlichen Gesellschaft, wie des einzelnen Menschen, Ueberlegenheiten anzuerkennen,

welche Natur ober Schicksal gewähren.

Berns ursprüngliche geringe Bevolkerung vermehrte sich balb neben ber fortbauernden Unsicherheit der Menschen zwischen den Schlössern eines zahlreichen, mächtigen und gewaltthätigen Udels. Um Bürger der jungen Reichsstadt zu werden, war Besitz eines eigenen Hauses darin hinreichend; auch schon Besit eines Schwertes, eines Paars Streithandschuhe und eines Loscheimers zur Hulfe bei Feuersbrunften. Berns ursprüngliches Gebiet außer seinen Mauern bestand, fast ein Jahrhundert lang, nur aus wenigen Viehweiben und Waldern. In immerwahrender Bedrängung von stärkern Nachbarn hatte das freie Städtlein Muhe, sein Dasein zu fristen. Bald begab es sich in Schutz ber mach; tigen Grafen von Savoien; balb schloß es Bundnisse mit andern Lands schaften und Herrn; hald stritt es mit dem Muth der Verzweiflung um Bewahrung des eigenen Lebens; bald fandte es feine Sohne zu Werken der Vergeltung und Rache aus. In diesen unaufhörlichen Bewes gungen, Fehden, Siegen und Niederlagen entfaltete sich in gesammter Burgerschaft stolzer Rriegesgeist; in ber Stadtregierung Streben nach Erweiterung des Gebiets und der Machtmittel; in der öffentlichen Betwaltung strengere Ordnung. Die Berwirrungen zu vermeiden, welche bei Berathungen in einer Berfammlung zahlreicher Burger stattfinben, oder auch vielleicht den Migbrauch der Gewalt zu beschränken, den sich von Zeit zu Zeit Schultheiß und Rath erlaubt haben mochten, ward biesem ein Ausschuß ber Burgerschaft von zweihundert achtbaren Mannern, mit gesetgeberischer Befugniß, zugeordnet (im Sahre 1293). Dim in großen Angelegenheiten behielt sich die Gemeinde Entscheidung vor. Sie hatte sich in vier Stadtquartiere getheilt. Jedes Quartier wählte für Kriegstage einen Benner, der bas Banner führte, und in Friedens. zeiten die Macht eines Wolkstribuns oder Zunftmeisters befaß, Willfüren von Schultheiß und Rath zu hemmen. So erschlossen sich bie ersten Reime einer Staatsverfassung, welche spaterhin unter bem Ginfüffe fowohl ausgezeichneter Staatsmanner und helben, als eifersuchig mit einander ringender Parteien, neben wechselnden Schicksalen, eine Bestimmtheit und Bollendung empfing, die noch vor einem Jahrhundert

Beifall, felbft Bewunderung manches Beobachters fanb.

Dir wollen bier nicht bie allmalige Bermanblung von ben Ginrichtungen bes urfprunglich freien Gemeinmefens befchreiben, bis es gus lest in ben tobten Mechanismus ber Digarchie gusammenborrte. Golde Darftellung murbe auch mit nicht geringen Schwierigkeiten verflochten fein, weil bagu viele urkundliche Rachweifungen noch aufgefucht werben muffen, ober vielleicht nie vorhanden waren. Bir miffen nur mit Bes ffimmtheit, baß feit Erbauung ber Stabt, bis jum Jahre 1798, bie Berrichaft über bas nach und nach erweiterte Landgebiet ausschließlich bei ber Stabt war; bag noch bis jum Unfang bes 16. Jahrhunderts, gur Beit ber Eroberung vom Baatlanbe, bie gefammte Stadtgemeinbe im Befig ftaateburgerlicher Rechtsgleichheit ftanb; bag bis babin bie bets fammelte Burgerichaft in wichtigen Ungelegenheiten ber Republit befragt murbe und entschied; bag felbft gemeine Sandwerter bobere Staatsamtet befleibeten. Erft feit Eroberung bes Baatlanbes murbe bie Gemeinbe nicht mehr in Staatsfachen angefragt; bagegen nahm ihr Musichus, je ner große Rath ber Breihunbert, allmalig nicht nur die unbeschrantte gefengebenbe, fonbern auch bie bochfte richterliche Gewalt an fich, und engte er felbft bie Dacht ber Bollgiehungsbehorbe bes fleinen Rathe fo ein, bag bie Zweihundert gulebt ber eigentliche Couverain bes Landes murben. Gie befchrantten erft, bann verboten fie fogar (im 17. Jahre bunbert) bie Unnahme neuer Burger; und unterschieben bie wirklichen Burger wieber, beren Bater es fcon vor bem Jahre 1685 gemefen ma ren, von ben fogenannten emigen Ginmohnern ber Stadt, bie, wie alle Richtburger ber Stabt, ju ber Daffe ber Unterthanen gehorten. Burger allein maren burch ihre Geburt regierungefabig; aber boch Schieben fich unter ihnen bie Abeligen von ben Richtabeligen aus. Jene machten bobere Unspruche und genoffen wirklich auch in verschiebenen Fallen einige Borguge, ober both einen gemiffen Borrang, Endlich fchieben fich auch unter ben Burgern felbft, obwohl fie allefammi reglerungefabig fein follten, bie regierenben Burgerfamilien, eigentliche Patricier, von ben nichtregierenben ab. wurden berfommlich bie oberften Behorben und Memter allein befest; Die lettern bingegen bei ber Dabl regelmäßig gar nicht beachtet. Aber auch bie regierenden Familien ober bie patricifchen, maren einander nicht gleich. Dan unterfchieb bei ihnen wieber bie bohen ober großen von ben ubrigen; von biefen großen fah man gewohnlich ein Mitglied im fleinen ober vollziehenden, und gegen ein Dugend Mitglieder im gefetge benben ober großen und fouverainen Rath.

Der letiere, als wahrer Inhaber und Ausüber bernifcher Seithfpertichfett, ergangte fich bei neuen Mablen aus jenem Arcefe ber bevoorrechteten Familien. Iwar bie Burgerschaft war in gwolf Geschlicht ten ober Alnste getspilt; aber besch feb feinen Einfug auf die StaatsbeBern. 407

borben burch Bahlrecht. Rur vier von jenen Gefellfchaften hatten aus frubern Jahrhunderten ihr Befugnif bewahrt, Die vier fcon oben ermabnten Benner ober Pannerherren gu mablen, aber nur aus folden ihrer Bunftgenoffen, bie fcon Glieber bes großen und fleinen Rathes maren. - Allerbings ermablte ober ergangte fich bie fouveraine Beborbe nicht unmittelbar felbft, fonbern es gefchah bies burch eine Com= miffion von fechegebn, von jenen Bunften bezeichneten. Gliebern bes grofen Rathe, vereint mit ben Gliebern bee fleinen Rathe; alfo von eis nem iabrlich abgeanberten Musichuf ber oberften Staatsbeborbe. Doch burfe biefer Musichuß ichmerlich es magen, eine ber patricifchen Familien burch Berftogung eines ihrer Glieber gu franten. Go mard gulegt Miles nur Formenwert und feierliches Gpiel. Der große Rath murbe allichtes lich wieber beftatigt in ber Gliebergahl, bie er eben hatte. Durch Tob ober Bergichtleiftung erledigte Plate beffelben, bie in ben erften Jahrs hunderten ber Republit alljahrlich wieder befest werben mußten, ließ man fpaterbin fo lange leer, bis beren etma 80 offen geworben maren. Schritt man fobann endlich gur Ergangung: fo ernannte jeber ber beiben Schults beifen, jedes von den Mitgliedern bes fleinen Rathe und ber Commiffion ber Gechegebner, ber Staate : und Berichteschreiber, ber Grofweibel und Rathhausmann, jeber fur fich, einen regimentsfabigen Burger gum Mitglieb bes großen Rathe; es verfteht fich, einen Bermanbten ober fonft Begunftigten. Die allgemeine Genehmigung bes Ernannten erfolgte ohne Umftanbe. Go murben bie meiften von ben leergeworbenen Plagen befest. Fur bie ubrigen gog man eine Urt Loos über bie Reihenfolge, in der bie Mablfabigen gur Babl tamen, bie bann, nach Entfernung ber Bermanbten, von ben Bablern burch offnes Mehr entschieben marb.

Soiche Schöpfung neuer Nathsberren gebörte jedesmal, wie man licht benfen kann, zu ben großen Erciquiffen der Republic der eigentlich des Patriciais. Denn die Erhebung in Kang und Genoffenschafte be Sauwersins, die dem ir verbunden Ausfährt auf leinkrich und keinelfenschaft bei Kleiche der Eichglich und reichtich eintragende Amerik, waren feiner Familie gleichglichtig. Man kennte den Empfang eines "Baretti" (Vanne der Kopfederung des Nachsberren) immer auf den Werth von 30—40,000 Bennpland anfchiagen. (Manche der 55 die 65-Endvogsteien, die nut ein Glicken dach verwalter werden fennten, warf nach fied sahren, auch dei allem damit verfahrfeten, nicht geringen flandesmäßigen Aufrande, noch ein Erspanis von 20—30,000 Absten ab.) Und mehr der der Verdenschaften unt der Verde

fteuer bas "Baretli" mitgab.

Somit waren also die vicksissellen Mitchen, die eintechtlichten Aemtre Erds ut oder eine Art Fideicommisses veniger Familien der Stadt gwooden. (Im Jahre 1785 shilte man der sogenannten "regleeroben Familien" nur noch 69.) Die übrigen Wägergezschlechter der Stadt, de ern Borfahren sie Erdberung der unterthänigen Landschaftern ihr Bittet auf Schändsschofen vergossen der zum Antauf zwoßer hereschaften ihr Geld-beigesteuert hatten, standen vom Genuß der Ernten bessen verdragt, was von ihren Uhnen gegründet worden. Sie hießen zwar noch Bürger und sogar regierungsfähige, waren aber nicht Standesglies der, das heißt Glieder des Staats (oder Standes, de l'état), wie man die Genossen der selbstherrlichen Gewalt nannte; konnten es auch nicht,

ober nicht leicht, werben.

Was man immerhin gegen Gerechtigkeit ober politischen Werth eines solchen Organismus der höchsten Gewalt, und nicht ohne Grund, einwenden möge: so bleibt doch gewiß, daß, mit wenigen Ausnahmen, and dere Staaten keinen edlern Anfang und Fortgang ihrer innern Ausbildung gehabt haben; daß überall, wie hier, Einzelne, zum Vortheil ihrer Geschlechter, eigene Ueberlegenheit an Reichthum, oder Tapferkeit, oder Talent benußten, den Staat zum dienstbaren Mittel ihres Hauszwecks zu machen; und daß ihr selbstsüchtiges Thun mit der Gulturstuse des Zeitalters, mit dem vorhandenen Bedürfniß des Volks übereinstimmte

ober baraus hervorging.

Denn nichts ist naturlicher, als bag, in einem ursprünglich freien Gemeinwesen, ausgezeichnete Mitburger in Friedens= und Rriegsgeschafe ten vorangestellt und, zu kräftiger Leitung berfelben, mit Gewaltmitteln und Borrechten ausgerüstet werden, die ihrem Umt, nicht ihrer Person, Umtsvorrechte sind in jeder burgerlichen Gefellschaft naturnoth wendig; ohne sie ist kein Umt vorhanden; sind daher auch keine Unges rechtigfeit gegen bie burgerliche Rechtsgleichheit im Staat. bungsarmen Landern ift es ben Sohnen ber Wornehmern leicht, die Ues berlegenheit ihres Vermögens oder ihrer Geistesbildung zu behaupten oder Der Entel ber Belben-Uhnen, burch Ruhm von beren Tapferkeit ober Tugend begeistert, will berfelben nicht unwurdig dastehen. Gewohnheit oder Stolz des Bolks, Cohne berühmter Geschlechter an feis ner Spite zu feben, umringt beren Ramen, an die fich große Erinnes rungen knupfen, mit aberglaubiger Chrfurcht. Alles bietet bem Ehrgeit ber Vorangestellten bie Sand, um bas Staatsamt zum erblichen Famis liengut, und das Amtsvorrecht zum Familienvorrecht zu verwandeln.

So entstand, bei nothiger Klugheit, oft ohne Gewalt, schrittweiß und unbemerkt, oft auf gesetzlichem Wege, in Bern, wie anderswo, die Erbberechtigung einzelner Geschlechter zur ausschließlichen Theilnahme an Ausübung der hochsten Staatsgewalt; eine Aristofratie, im übs

lichen Sinn diefes Wortes.

Alle Aristofratien waren, gleich Bern, ursprünglich wohl freie Volksstaaten (Demokratien) mit vollkommener Rechtsgleichheit ihrer Bürger. Die meisten sind dies auch für sich selbst, während ihrer Blüthezeiten, in ihrem Innersten geblieben, und nur in Bezug auf Länsber und Unterthanen, welche sie durch Kriegsglück, Erbschaft oder Kauf an sich brachten, standen sie als Aristofratien da. So waren vor Zeiten die Bürgerschaften der oberherrlichen Schweizerstädte, gleich Bern, in nerh alb ihrer Ringmauern, wirkliche Demokratien und so frei, so staatsbürgerlich gleich unter sich, als jemals Uri, Schwyz und Unterwalden.

Hinwieder waren diese lettern, in Beziehung auf ihre Unterthanenlanber, so vollkommen aristokratisch, als es je Bern, Luzern, Basel oder eine

andere freie Stadt Deutschlands und Italiens gewesen fein mag.

Rom, Benedig, Genua u. a. m. haben bewiesen, daß die Aristoskratie eben sowohl zur Gründung großer Reiche geeignet sei, als die Mosnarchie. Die aristokratische Regierungssorm vereint in sich Unternehmungsgeist, concentrirte Kraft und Geheimniß einer fürstlichen Regierung, mit der begeisternden Freiheitsliebe und jedes Opfers fähigen Basterlandsliebe der Republikaner. So lange die Aristokratie diese Tugensben und Vorzüge in sich bewahrt, dauert ihre Blüthezeit.

Die Burgerschaft von Bern, welche im Unfange bis gegen Enbe bes 13. Sahrhunderts nur mit großer Muhe ihre Reichsfreiheit behauptet hatte, gewann endlich in ben ewigen Fehben mit ihren Nachbarschaften Waffengewandtheit, Kriegerstolz und Kriegermuth. Der Sieg am Donnerbuhel (im Jahre 1291) über bie Unhanger bes Saufes Sabsburg, legte den erften Grund zur großern Erweiterung ihres Machtereises. Die Burgen des benachbarten Abels wurden eine um die andere erobert und beren Gebiete dem Gebiet der Reichsstadt einverleibt; andere Landschaften wurden durch Rauf oder Pfandschaft erworben, wenn deren Oberherren Geldnoth litten. Jeder Burger steuerte bann willig und folg bazu von seinem Eigenthum. Ein halbes Jahrhundert solcher Thatigkeit reichte bin, Bern mit Furcht oder Gifersucht sammtlicher Nachbarschaften zu umringen, die beffen wachsende Große faben. Bum Untergang Berns verschworen fand der Nachbaren vereinte. Macht ben eigenen in ber Schlacht bei Laupen (im Sahre 1339), wo sie ber Todten und Berwundeten fo viel hatten, als die Reichestadt mit ben wenigen Bundesgenoffen kaum Streiter in ihrer fleinen Beerschaar gablte. Glud und Ruhm bahnten dem jungen Freistaat ben Weg jum ewigen Bund mit den freien Waldstätten im Gebirge (1353), denen sich schon Bug, Gla= rus, Luzern und Zurich angeschlossen hatte. Von ba an gehörte Bern ju den Gidegenoffen; theilte mit ihnen alle Schickfale und ftand immitten dieser Bundesbruder geborgener, denn je zuvor. Durch Beute, burch eroberte ober erkaufte Berrichaften und burch kaiferliche Gnaden, an Reichthum, Rechtsamen und streitbarer Mannschaft gewachsen und fortwährend wachsend, kostete es der kriegerischen Republik endlich geringere Muhe, in spatern Zeiten große Landstriche zu unterjochen, als in früheren ein armseliges Raubschloß. Sie verdoppelte im Jahre 1415 durch Eroberung bes Margaus die Große ihres Landgebietes und ent= riß im Jahre 1536 bem Berzoge von Savoien, ber in alter Zeit ihr Schirmherr gewesen, das weite, schone Waatland am Lemanersee.

Die Staatsklugheit der bernischen Aristokratie in jenem Zeitalter ist nicht minder achtungswürdig als ihre Tapferkeit und ihr Glück. Im Zeitraum von drittehalb hundert Jahren hatte ein Städtlein, welches anfangs kaum über eine Geviertmeile eigenen Bodens besessen hatte, diesen Raum ums Zweis bis Dreihundertsache vergrößert. (Man berecht nete den Flächeninhalt des Kantons auf 236 Meilen im Geviert.) Es

---

hatte fich Bollerschaften ber fruchtbarften Chenen und ber rauhesten Gebirgsthaler, gewerbige Stadte und halbwilde Birten ber Sochalpen unterworfen; Bolterschaften, verschieben in Sprachen, Sitten, Erwerbemitteln, gefchichtlichen Erinnerungen und burgerlichen Ginrichtungen. Bern wußte sie alle unter seiner Herrschaft mit ihrem Loose durch die einfache; und gludliche Magregel zufrieden zu stellen, daß es nichts an ihren ortlichen einander oft entgegengesetten Uebungen, Brauchen und alten Rechtsamen Die Unterthanen hatten nicht die altgewohnten Bustanbe, fondern nur den Damen ihrer bisherigen Berrichaft gewechselt. Gesammtheit der verschiedenen Landschaften mit ihren Ordnungen und herkommlichen Freiheiten bestand in einem Quasi-Foberalismus neben einander, und Bern mar der Knoten des Bundesbandes, bas sie alle zur Einheit verknupft hielt. In gewöhnlichen Zeiten murben feine Ubs gaben, als die von jeher üblichen erhoben, welche meiftens in Dhmgelbern, Behnben, Grundzinfen, Sandanderungsgebuhren u. f. w. bestanden. Der Staat hatte außerdem vom Ertrag seiner Domainen, vom Monopol des Salzhandels, von Posten, Zöllen u. f. w. mehr als hinreichende Ein-Lunfte. In der Menge seiner burchs Land zerstreuten obern und une tern Beamten und Angestellten, so wie im Ansehen ber anständig besols beten Geistlichen, fand er überall Lob- oder Schupredner und um fo mehr, ba diefelben inegefammt ober größtentheils Gohne ber oberherrlis den Stadt maren.

Wie in der Monarchie der Ruhm bes Throns und die Ehre bes Mannes, wie in ber Demokratie Gleichheit ber staatsburgerlichen Rechte und Pflichten, ober in ber Theokratie die Unverletbarkeit des Glaubens das belebende und bewahrende Princip des Staates ist: so ists in ber Aristokratie die Seiligkeit und Unwandelbarkeit altherkomm: lich er Rechtsverhältnisse ber Stande und Ortschaften. Die Ehr= furcht vor biefen bestehenden und durch Gewohnheit über Alles theuer geworbenen Rechtsverhaltniffen war feit ben letten Jahrhunderten in allen Rantonen ber Schweiz fo burchherrschend und unbezwingbar gewor ben, bag bas Leben ber Gibsgenoffenschaft felbst barin erftarrte; bag bie thorigsten, oft Schablichsten Reditsame und Freiheiten ber Drtschaften, bloße Splittern ber Freiheit, fur bie Freiheit felbst galten; bag, ftolz und eifersuch tig auf diese besondern Rechte, sich überall Dorfer und Stabte, Regenten und Regierte, Kantone und Rantone mit argwohnischen Bliden beobachteten und bag bie weiseften Entwurfe zu Berbefferungen, fei es in ben öffentlichen Ginrichtungen ber Kantone ober ihres Bunbes, ober in einzelnen Dorfern und Stabten, felten ober gar nicht ausführbar mas ren. Go geschah, baß zulest, im achtzehnten Sahrhundert, als fich ringe um bas Staatsleben ber übrigen Nationen Europas ebler und freier ent: faltet hatte, bie Schweizer in ihren uralten, jeinander beschrankenben und hohnenden Berhaltniffen und verworrenen Formen behangen geblieben mas ren; bag bie Eibegenoffenschaft unter ben übrigen Staaten Europas, gleich einer aus ber Vorwelt bewahrten Mumie, bastand, die bei ber ets 

sten Berührung vom Schwert bes Fremblings nothwendig in Staub-

In Bern ward bas Princip ber ariftokratischen Regierungsform lange Zeit mit Genauigkeit beobachtet, baher: unter ben Patriciern gegen einander demokratische Rechtsgleichheit; hinwieder zwischen ihnen und den Unterthanen Unantastbarkeit des oberherrlichen Rechts der Stadt Bern über das ganze Land, anderseits Unverletbarkeit der Nechtsame und Freiheiten der unterthänigen Stabte und Ortschaften. Jede Gunde ba=: gegen, das heißt, jede Neuerung (ein Wort, in der Aristokratie gleichbedeutend mit Keterei in ber Theokratie) ward, bas fühlte jebermann, zum zerstörenden Rutteln an ben Grundpfeilern bes Abelestaates. Daher konnten keinem Unterthan, und hatte ihn die Natur mit ben glanzenosten Eigenschaften ausgeruftet gehabt, im Staats = und Beerme= sen, andere, als die tiefsten Stellen angewiesen werden. Hatte man ihn regierungsberechtigten Burgern ber Hauptstadt einigermaßen gleichgestellt, so war ber Schritt nicht mehr groß zur völligen Demokratie über ben Trummern aristokratischer Formen. 2118 bas alte Rom sein Burgerrecht über Italien ausbehnte, ging die Aristokratie der Stadt unter. mußte von da an ein Volksstaat ober Fürstenstaat entstehen.

Es schonte Bern mit kluger Vorsicht aus eigenem Interesse bie Rechtsame und Freiheiten ber unterthänigen Landschaften. Gewaltthätig vernichtete es keine derselben, es wäre denn etwa unter dem Borwande der Bestrasung geschehen, bei verweigertem Gehorsam, oder bei einem somlichen Aufstand, wie im Oberhaßli zur Zeit der kirchlichen Resormation (im Jahre 1528) oder im Austuhr der Bauern vom Jahre 1653, als Bern den Werth der Scheidemunze um die Hälfte herabgesetzt hatte. Lieber ließ man da und hier gewisse Ansprüche und Ortsrechte nach und nach außer Uebung kommen, die sie vergessen waren und der Staat in die offene Lücke sein hoheitliches Recht einschieden konnte. Denn dies Hoheitsrecht immer mehr gegen die Municipalstädte und Landsschaften des Kantons, wenn auch langsam, aber um so sicherer, zu er=

weitern, blieb stehende Regierungsmarime.

Dieselbe Marime war auch im Lauf der Jahrhunderte von den vornehmern Bürgergeschlechtern der Hauptstadt gegen die übrigen mit Glück benutt worden, sich erbliche Vorrechte zur Herrschaft festzustellen. So nur konnte sich im Schoose der Aristokratie allgemach und über sie empor jene hohere neue Aristokratie von wirklich "regiestenden Familien" erheben, derer oben Erwähnung geschah, d. i. eine förmliche, nicht durchs Geses, sondern durch Uedung und Kunst gesschaffene Oligarchie. Dies war der Höhens und Wendepunkt des bernischen Abelsstaates. Von nun an aber sank er.

Die mismuthige Eifersucht ber untern Bürgerclassen, welche von der Theilnahme am gemeinen Wesen zurückgedrängt standen, oder sich der Rechte ihrer Altvordern erinnerten, und nur durch Gumst gnädiger Hern und Obern zu untergeordneten Aemtern gelangen konnten, bes wirkte bei ben Herrschergeschlechtern jenen politischen Argwohn, jenes

So entwicklite fich ju Bern unter ben verschiebenen Absturungen er Burgerschaft widerliche Spannung, eine Undehguichfeit des Buftwabes, weiche lange Beit keinen Baut mogte. Aber file herrichte schaufte fan fiet Anbeginn bes verigen Jahrhunderte, und weder die Ereue ber Sautsverrattung, noch die erblichfe Gerechtigkeitspfige, konnte mit bem Bonag

ber burgerlichen Berhaltniffe verfohnen.

Abeleberrichaft bat überall mit Driefterberrichaft gemein, baß eine, wie bie andere, burch Ueberlegenheit an Beiftesgaben, Ginfichten und Reichthumern Einzelner über Die Menge entspringen und fortbauern; aber nothwendig untergeben, fobalb jene Ueberlegenheit neben ber bobern Bildung und Renntnig bes Bolfe, und neben Bewerbfleiß und Reich thum der Unterthanen verschwindet. Darum fucht bie Sierarchie, ju ihrer Gelbfterhaltung, gwar nicht ben irbifchen Reichthum ber Untergebenen (benn die Rirche bat ibn nicht ju furchten; fie felbft nimmt bovon freiwillig gebotene Opfer in Bulle an), mobl aber bie offentliche En giehung und Belehrung ber Menge ju binbern, bamit fie am alten Blauben, biefer Bafis ber Prieftergewalt, fefthatte. Die Ariftotratie aber fieht fowohl im Bachethum bes Boblftanbes, ale ber Aufklarung ihrer Unterthanen gleich gefahrliche Feinbe. Daber finbet man auch Moeleherrichaft wie Priefterherrichaft voll gleicher Furcht vor bem empor gebenden Geift bes Jahrhunderte; beibe fieht man überall Sand in Danb gegen ibn ins Felb geben und fich gegenfeitig unterftubenb; beibe baben auch, wenn ihr Untergang berannaht, als lebten, wenn fcon gweis felhaften, Bunbesgenoffen nur ben unmiffenben, eigenthumslofen Dobel Die Monarchie, wie bie Demofratie, ben verschiebenen Stufen entipre chend, welche bie Rationen im Fortichritt ihrer Gefittung betreten ton nen, finden bagegen in ber vielseitigften Entwidelung bes gesammten Bolfe ihr Bobifein, ihre Starte; weit entfernt, Reichthum ober Ginficht und Geiftesbildung ber Ration gu fcheuen, merben biefe bas groflob nenbe Biel ibred Strebens. Darum find bie monarchifche wie bie bemoi

kratische Staatsform naturgemaker, weit sie nicht für ihre Selbsterhals tung zu katutwidrigen Magregeln Zustucht nehmen muffen.

Man benkerkte im Kanton Be en, wie in andern schweizerschen ober italienischen Uristokratien, Vernachlässigung des Volksunterrichts. Die Schulen des Ländes blieben ohne Unterstützung. Dagegen ward in der Hauppstädt für Bildung und Unterricht der Sohne von patricischen und bürgerkähen Familien kein Auswind gespart! Man beschränkte dem unterthänigest Volke nicht nur die Prefstriheit, sondern auch die Lese- und Lehöffeiseit; verließ Bücher= und Zeitungsverbote und warnte vor dem Gift der öffentlichen Belehrung, vor dem Gelüste nach "Neuerungen",

vor bemi, Gefahren ber Aufklarung!"

Im Allgemeinen hertschte mäßiger Wohlstand unter ben Landleuten, neben vieler Urmuth. Man magte eben fo wenig, jenen allzusehr zu befordern, ats biefe grundlich zu vermindern. Dan gab Anordnun= gen, den Durftigen durch Almosen und Armensteuern in den Gemeinden zu helfeit, wodurch nebenbei das Vermögen der Hablichern geschwächt und die Bettelet der Arbeitsscheuen gefüttert wurde. Man scheute sich Einrichtungen aufzuheben, burch welche in ben Gemeinden die Verarmung fortschritte. Man sah Fabriken und große Manufacturen im Lande mit Ungunft und Widerwillen entstehen. Man fah nicht ohne Ver= druß, der sich in folgen Spott hulte, das Aufstreben der freiern Du= nicipalstädte, wie Laufanne, Aarau, Thun, Burgdorf u. f. w. Man häufte als tobtes Gut in Schakkammern Tonnen Goldes oder legte sie in die englische Wank," statt sie dem eigenen Lande fruchtbar zu machen. Statt innere Gebrechen zu heilen, suchte man fie im Glanz ei= ner zur Schau gestellten Magnificenz der Oligarchie vergessen zu machen Es offenbarte fich hier, wie in-Benedig, Genua und andern abns lichen Staaten, die gleiche Urt von Staatsklugheit und Handlungsweise, die zulete Alles verderben mußte!"

Denn der überall sich fortbildende Geist des Zeitalters ließ sich nicht beschwören und bannen; Vernichgen und Reichthum einzelner Unterthanen nicht vernichten; Verbreitung von Wissenschaftlichkeit und Kenntnis bei dem wohlhabenden Theil der Kantonsbewohner nicht aufhalten, wahrend; die patricische Jugend, vermöge ihrer Geburt, der Versorgung in Staatszämtern sicher, häusig die ihr gewidmeten Bildungsanstalten vernachlässigte und dagegen die Orte erlaubter oder unerlaubter Lust mit Etser

1 1 1 1 1 1 1

1.

besuchte.

Auf diese Weise verlor die bernische Aristokratie zu ihren Unterthas nen das alte Gleichgewicht, und jener gefürchtete Feind war schon ins Innere eingedrungen, als man ihm noch Mauern und Bollwerke entges genbauete. Es blieb fruchtlos, bei fortwucherndem Sittenverderbnis der Hauptstadt, die alte Einfalt und Zucht der Vorsahren durch Auswantsche und Sittenmandate zu verjüngen, Kleiderordnungen zu erkünzische und die Frechheit der Unzucht mit Gesehen zu zügeln. Man stifztete, um den Familienreichthum einigermaßen zu bewahren, Fideicommisse und Familienlisten; aber diese konnten weder das Verarmen der Einzels

- Loron

nen verhüten, noch ben Wohlstand berer vergrößern, die sich bes Bewerbfleißes fchamten, und vorzogen, vom Regieren zu leben, ober von Officierftellen in fremdem Rriegebienft Ginkunfte ju haben,

wohnt waren.

Gines der erften, furchtbarern Symptome ber noch immer ber leugneten Staatskrankheit war, in der Mitte bes vorigen Sahr: bunderts (1748), die bekannte Bengische Berschwörung. Gie ward zu guter Zeit verrathen, und, wenn auch nicht ganz ohne Ge rechtigkeit, doch mit einer an Graufamkeit grenzenden Barte gestraft. Man erfuhr zu fpat, daß bie, deren Saupter auf bem Blutgeruft fallen muß ten, weder Urheber des verwegenen Unternehmens, noch Billiger der dabei

anzuwendenden, ruchlofen Mittel gewesen waren.

Dies Ereigniß erweckte aber felbst in Bern ernsteres Nachdenken über die Lage der Aristokratie. Man fing an, einzelne lebelstande ju verbeffern; ben hochfahrenden Ion gegen tieferstehende Mithurger gu mäßigen; ben Unterschied zwischen Abeligen und Bürgerlichen bamit zu milbern, daß man der Gitelkeit ber Lettern gestattete, als Burger bet Sauptstadt, abelige Titel zu führen; die regierenden Gefchlechter nie unter 72 burch Mussterben vermindern zu laffen, sonbern fie sogleich burch neue Unnahmen zu erganzen; von Beit zu Beit quch, von ben reichften Unterthanen, Gingelnen ins bernifche Burgerrecht Butritt gu gestatten. Aber Grundverbesserungen vorzunehmen, ward theils aus Furcht vor allzugroßen Erschütterungen, theils aus Eigennut und Stolf berer nicht gewagt, welche in 1014 burgerlichen Staatsamtern, faft ohne Muhe und oft ohne Berdienst, Unsehn und bequemen Lebensunterhalt gewannen, ungerechnet die, welche im souverainen Rath der 200 bas Land, oder in geistlichen Pfrunden und Lehrstellen Gewissen und Meinungen regierten.

Mithin verharrte bennoch Alles und im Allgemeinen in jenen 341 stånden, welche für ein anderes Zeitalter, für andere Menschen und ans bere Bedurfniffe geschaffen worben waren, und nun unversehrt unter Berhaltniffen aufrecht erhalten werden follten, die ihnen fremd entgegens standen. Das man noch zum Lobe des alterthumlichen Staatswesens aufrichtig hervorhob, galt weniger beffen wirklichem Werth, fondern mar Berbienst und personliche Tugend berer, welche bie Leitung ber offentlis chen Angelegenheiten hatten. Aber bie meisten ber Lettern maren leibet nicht sowohl burch ben Geist bes ihnen gegenwartigen Jahrhunderts, nicht burch das Beispiel ber fortschreitenden Entwicklung ber Wolker und Eraftig entfalteten Fürstenreiche zu Staatsmannern gebilbet worden, sons durch Gewohnheit, herkommliche Sitte und Uebung jum Staatsgeschaft abgerichtet, wie Monche in Rloftern, unbefummert um die Verschiedenheit bes achtzehnten vom achten Sahrhundert, mechanisch

bie Regel ihres Orbens aus biefem befolgen.

Wie der erwachsene Mann sich im beibehaltenen Anabenkleibe bes engt fühlt: fo fühlte sich eine Menge von Burgern in ber Stadt, wie Bern. 415

tungeloe bas Bange gufammen.

Die Meglerung von Bern konnte, im beworflegenben Sampf mit Kantreid um ift Doffen, nur noch mit Buwerkliftgefeit auf bie Wärger ber Hauptschaft, auf die Abgreiber Grundlichen, umd auf die Entreichter gerergielltichen, umd auf die Entschließenheit des von biefen begreiber eine Landvorfe glichen, werdes übergand in feiner Unwissenheit mehr am Schul feine Stigenhums und feiner dertlichen Rechtfame, als am Berteibslung einer Staatschaftung dacht, die es indict annte, ober an Beschiedung einer Staatschaftung der bes hie gibt fannte, ober an Beschiedung von Geren und Deren, an bie es, bei beren Menge, mich mit ihre gerechtlichen gliebe bina, viele bas Bolfe iner Menachte

an ber Derfon eines tugenbhaften Rurften.

Bern batte bie Ahnung vom Untergang feiner Sobeit. Der große Rath ber Republit fcmantte, mighellig in fich felber, gwifchen Dagregein tropiger Bergweiflung und furchtfamer Rachgiebigfeit. Baat und Margan brobten Abfall. Bu fpat marb Umneftie fur bie fcon im Sabre 1790 berbarinten Baarfanber etflart, welche fur Reform ber Staateverfaffung, ober fur bie verletten Rechte ihrer Stabte gefprochen batten. Bu fpat (31. Januar 1798) vereinigte ber fouveraine Rath ber 200 aus ben Unterthanen 52 Reprafentanten mit fich, um burch fie bas Bott enger an fich ju gieben. Bu fpat murben Beermaffen gefammeit und bewaffnet, um ben burch bie Baat und uber Biel anruden= ben frangofffchen Brigaben Biberftand gu leiften. Belder Biberftanb ließ fich aber pon Geiten bernifcher Milisen ermarten, melden nicht perfonlicher Muth, burchaus jeboch Baffenubung und Rriegezucht fehlte? Denn bie icheue Borficht ber Ariftotratie batte nie gewagt, bem Unterthan bas Gewehr in ber Sand gu laffen.

Der ungleiche Rampf Berns gegen Franfreichs anbringenbe Aleber. macht begann (2. Marg 1798). Berwirrung herrichte alebald im Lagre mie im fouverginen Rath ber Republit. Die Regierung legte, swei Tage nach Beginn bes Rrieges, ihre Staatsgewalt in bie Banbe bes Bolls nieber, und bie Sauptftadt eroffnete am folgenben Tage (5. Dar) ihre Thore ben feindlichen Siegern, welche nun bie vergeblich gefammelten Tonnen Golbes ber Schapkammer, jur Eroberung Megoptene, entführten. Ditlaus Friedrich von Steiger, ber lette Coultbeig bes Staated, ein fiebengigjabriger Greis, mar auch ber lette Belb und Dann ber altbernifchen Ariftofratie. Dachbem fein unbeugfamer Duth nichts mehr im Rath ber 200 vermocht batte fur ben Rubm bes alterthumliden Staates gu leiften, weihte er fich im achtritterlichen Beifte ber Ih nen bem Tobe fure Baterland auf bem Schlachtfelbe. Und als ihn auf bem Bahlplat im Grauhols auch ber Tob vermieb, jog er freiwillige Berbannung in frembes Land bem Leben auf bem entweihten Bobin ber Altvordern vor. Er fab fein Bern nicht wieber.

Bie bie übrigen Rantone, unterwarf fich Bern bem Spruche bes

Bern. 417

Bermittlere; bas Bole um fo lieber, weil alle Borrechte bee Sauptftabe und bes Patriciats ausgelofcht blieben. Margan und Baat, fcon im Jahre 1798 vom Ranton Bern abgetrennt, empfingen unter eigenes Berfaffung felbfiftanbiges Staatsleben, gleich ben andern Beftanbtheilen bes Bundesvereins ber Schweis. Die Familien ber alten Digarchie ers gaben fich murrent gwar in ein Schidfal, bem fie meber irgent ein Recht noch irgend eine Gewalt entgegenfegen tonnten. Aber fie gaben fo wenig Bunfch als hoffnung ju einem allgemeinen Umfchwung ber Dinge und gur Wieberauferfiehung ihrer vormaligen Berrlichfeit auf. Richts tonnte fie mit ben neu und weise geordneten Buftanben bes Bateriandes verfohnen; nicht bag auch Bern in ben Rang ber feche Directos tialkantone erhoben mar; nicht bag Biele ber Ibrigen burch bas offents liche Bertrauen in ben gefengebenben großen Rath, in bie Regierung, in bie erften Memter bes Staats gerufen murben; nicht baf bas Bole, im Benuß feiner faatsburgerlichen Rechte, unter einer weifen und milben Bermaltung, fich bes Gludes freierer Berhaltniffe freute, und feine anbere Ungufriedenheit außerte, ale bag es ju Rapoleone Beeren und Schlachten fortwahrend einen Theil feiner Cohne ftellen mußte. Der altpatricifche Stols fand immerbar anftogig, mit vormaligen Unterthanen gleiche Rechte und Pflichten gu haben. Dan wollte ben wiebergewonnes nen Untheil an ber Staatsverwaltung lieber bem Borrecht ber Geburt, als eignen Talenten und Tugenben ober bem offentlichen Bertrauen banfen. Die Bufriebenheit ber Schweig fonnte nicht bie Bufriebenheit ber weiland bevorrechteten Stadtgefchlechter werben,

neutrale Stellung feierlich proclamirte.

Der Einmarich der Desterreicher ersolgte; es war nur um friedlichem Durchzug betschen nach Frankreich zu thun. Aber andere hiesest die artiketanische Patrei in Erbern und Kahren der Amer dem Geschlichen der Stehen der Stehen der Stehen der Geschlichen der Unterweitige gleiche der Geschliche der Geschlichen der Geschl

The section of T

sonnenen Stolz der Stadt Bern ober ihrer neuen Herrn gerichtet waren. Bern erschrack. Selbst im eignen Kanton ward Unruhe laut. Die Thaler des Oberlandes geriethen in Gahrung (August 1814).

Die Einsichtsvollern unter den Patriciern, welche sich unter bem Schrecken fremder Waffen des Staatsruders bemachtigt hatten, erkannten balb, die Zeit zur Erneuerung unbedingter Dberherrlichkeit sei noch nicht gekommen; man muffe glimpflich fahren; bem Bolke scheinbar ei nige Rechte laffen, in beren Genuß es zehn Jahre lang fich glucklicher ges fühlt, als fonst in Sahrhunderten; man muffe es nach und nach von einer Freiheit entwohnen, die schon Lebensbedürfniß geworden war. Also ward bie ehemalige Verfassungsform bes Kantons mit Schultheiß und Rath ber 200 aus regierungsberechtigten Burgern ber Stadt Bern zwar wie der hergestellt, doch mit mancherlei Milderungen; auch dem Rath bet 200 noch eine Anzahl von 99 Mitgliedern aus Städten und Landschafs ten bes gangen Kantons beigefügt. Diefe letteren, als eigentliche Stell vertreter bes Boles, konnten freilich bem Willen ber patricifchen Ge schlechter nie, ober nur schwach wiberstehen. Das warb burch ihre ges ringe Zahl sowohl, als burch ihre Wahlart verhütet.

Wie in Bern, so herrschte von nun an in den übrigen Gegenden der in sich zerrissenen Schweiz Verwirrung und Parteikampf im Innem der Kantone und der Kantone wider einander selbst. Mehrmals drohte allgemeiner Ausbruch des Bürgerkriegs, dis der in Wien versammelte Congreß der verbündeten europäischen Mächte den Hader durch Vermitts lung ausglich und endete (20. März 1815) und Vern für den Verlust von Aargau und der Waat mit dem größten Theil der ehemals bischöfe

lich bafelfchen Lande entschäbigte.

Uber die Bolkerschaften ber Schweiz, beren Freiheitsurkunden fo gewaltsam und schmablich zerriffen waren, mochten bes erlittenen Unrechts nicht vergessen; und um so weniger, je weniger die neuen Machthabet es der Muhe werth zu halten schienen, es vergessen zu machen. alte Beimlichkeit, der alte Titelprunk, die alte Blanzsucht, die alte Wills für ber vor Sahrzehnden erloschenen Regierung trat wieder hervor; abet ber alte bemuthsvolle Unterthanengeist war mit ber alten Unwissenheit und ganglichen Erfahrungslosigkeit bes Bolks in staatsburgerlichen Din gen verschwunden. Bergebens brudte Bern bie Freiheit ber Preffe nies Das Bolk las; nahm am Schickfal der übrigen Gibegenoffen Theil; beurtheilte die Gebrechen der Regierung, die Mangel der Gesete, die Sanblungsweise herrischer Beamten. — Weitaus im Mehrtheil bet schweizerischen Kantone und ber Gesammtbevolkerung ber Schweiz mar und blieb bas Berlangen nach Grundverbefferung ber Staatseinrichtungen laut. Die gesetgebenben Rathe einiger Kantone felbst fogar leiteten solche Mur aus Scheu vor Einmischung frember Machte Reformen ein. wagte man hier weber Wollenbung beffen, was Noth that, noch anderes wo das Beginnen. Die neuen Aristokratien hinwieder, ohne alle Burzel im vaterlandischen Boben, blieben mit unverburgter Buverficht auf a uslandische Stugen gelehnt. Die Parifer Juliuswoche (1830)

abet erschien und brach blefe Buversicht. Die europäischen Mächte hatten ben Blick auf hobere Ungelegenheiten zu werfen, benn auf bie für ben Welttheil fehr gleichgultigen Verfassungsfachen einiger Schweizerkan-Das Bolk hier von der Furcht vor auswartiger Ginmischung erloft, forderte von feinen großen und kleinen Rathen Reform ber Staats. grundgesete. Gern willig ober wiberwillig, ward bas Berlangen erfüllt. Mur zu Bern straubte sich noch bas Patriciat, feine Gegenwart und Bufunft wie einen Rebel vom Windstoß verschwinden zu feben. Land, in zorniger Bewegung, brobte ber Sauptstadt. Die Regierung zog vergebens Truppen an sich zur Handhabung öffentlicher Ordnung. waren biese Truppen Sohne des Volks. Sie wollten nicht wider ihre Bater streiten. Selbst die Burgerschaft Berns, ohne Neigung, sich den Intereffen von Patriciern aufzuopfern, brohte Gewalt gegen jeben Ges waltschritt der Regierung. Eine Volksversammlung von mehr denn 1000 Mannern aus allen Thalern des bernischen Gebiets erklarte von Dun. fingen aus (10. Januar 1831), einem Dorfe zwischen Bern und Thun: wurde ber Wunsch bes Landes nicht vom großen Rath auf gesehlichem Wege erfüllt, werbe es auf ungesetlichem geschehen muffen. Die Uriftofratie, erschrocken und schon zerworfen in sich felber, wich dem Gebot bes Landes; berief einen Berfassungsrath, den die 27 Umtsbezirke bes Staats felber mahlten, und hauchte in einer Proclamation mit ihrem Berdruß ihr Leben aus. Ungeliebt und ungelobt vom Bolk, mar ihr letter Sauch ein bescheidnes Gelbstlob.

Das neue Grundgesetz der Republik, im Juni 1831 vollendet, durch die Bolksstimme seierlich genehmigt, gab, nach dem Beispiel aller andern Kantone, dem Staate demokratischere Form, mit vollkommener Gleichheit der Rechte und Pflichten der Staatsbürger in Bezug auf das gemeine Wesen. Die Urversammlungen der Gemeinden ernannten das Wahlcorps ihrer Bezirke; diese, aus allen Bürgern des Landes, 200 Stellvertreter desselben im großen Rath, der sich mit 40 andern nach seisner freien Wahl vollzählig machte, und aus eigner Mitte, als vollzies hende Behörde, den Regierungsrath unter Vorsitz eines Schultheißen ausstellte. Verkassungsmäßig wurden Besugnisse und Machtbriese der

brei hochsten Staatsgewalten getrennt.

Die Bevölkerung der Schweiz in sammtlichen Kantonen, die ihre Verkassung verbessert hatten, war ihres Werkes froh, und fügte sich wohlgemuth in die freiern Formen. Nur die politischen Parteien hadersten noch fort in Zeitungen und Flugschriften; doch nirgends (Basel und Schwyz ausgenommen) mit größerer Erbitterung, als in Bern. Was das wieder beseitigte Patriciat mit freiwilligen oder erkauften Unhängern nicht hatte im Werden verhindern können, wollte es in der Fortdauer unhaltbar machen. Also zogen sich die talentvollsten, oder eingeübtessen Staatsmänner und Beamten, mit wenigen Ausnahmen, von den öfsentlichen Geschäften zurück; lehnten das Vertrauen ihrer Mitbürger ab, und verschmähten Ehren und Ernennungen durch eine Regierung, deren Berlegenheit ihr Triumph ward. Wie in dürgerlichen Aemtern, thaten

27

biejenigen, welche beim Militair bie vornehmsten Officierstellen bekleibet hatten, und legten auch diese nieder, um das Heerwesen der Republik zu verwirren oder aufzulosen. Noch Andere, boshafter oder eigennütiger, ließen sich Erwählungen zu Uemtern gefallen, in welchen sie die Zwede

bes Patriciate truglicherweise zu forbern Gelegenheit empfingen.

Die neugeschaffene Regierung, zusammengesetzt wenn auch aus tenntnigvollen, boch größtentheils in dem Geschäftskreis, ben sie betreten mußten, fremden Mannern, fühlte allerbings die Verlegenheit und Ges fahr, worin sie burch bas Bertrauen bes Bolks und burch ben Saf ber Gegner gestürzt war, bie ungroßmuthig lieber ber eignen Rache, als bem Vaterlande Genüge thun wollten. Sie fah sich gezwungen, Beamten im Staat und Heer, obgleich oft aus minder tuchtigen, doch volkstreuern Personen zu mahlen, ober erfahrene Manner aus andern Rantonen gu rufen; ja felbst fahigen Fremblingen Unstellung zu ertheilen. felige und planvolle Verfahren ber erbitterten Uristokratie und bie Menge, wie bie Große ber ihren Familien und Bekanntschaften noch zu Gebot stehenden Mittel, war zu bedeutsam, um nur Gegenstand stolzer Berade tung zu fein; fondern mußte Besorgniß, Argwohn und Gegenhaß auf: Die offene Schbe, welche von ber patricischen Partei gegen bie neuen Einrichtungen bes Staats und die damit verknupfte Freiheit bes Bolks geführt wurde; ihr frohlodender Sohn beim leifesten Difgriff ber Staatsverwaltung; ihr frecher Ton in erkauften Zeitblattern; bie perfonlichen Beschimpfungen oder Mighandlungen beamteter Manner ober ihrer Saufer — Alles reizte ben Unwillen bes Wolfs felbst wiber fie auf. Es bilbeten fich Schutvereine fur Betfaffung, Gefet und Regierung; und die Partei der Freigefinnten im Lande, die fich "Liberale" nannten, erschien balb ber aristokratischen gegenüber in berselben Gahrung und leidenschaftlichen Berblendung, welche fie ben Feinden der Landets freiheit zum Vorwurfe gemacht hatte.

Einige ber jungen Patricier, blober Beitungsgefechte mube, thaten lustig und minder besonnen benn bie altern, hofften burch einen fuhm geführten Gewaltstreich bem gangen Kampf und ber ihnen verhaften Neugestaltung des Staats schnelles Ende zu machen. mußiges Bolk, Taglohner, broblos aus frembem Kriegsbienst zuruckgekehrte Soldaten, arbeitlose Sandwerksburfche u. f. w. zu bem Wagftud an, Berfaffung und Regierung zu fprengen; wahrend ber Stadtrath, meis stens Patricier und ihnen gleichgestimmte Glieder der Stadtbürgerschaft, heimlicher Weise, unter scheinbaren Vorwanden auswarts Gewehre auf kaufen, auch eben so heimlich und gesetwidrig einen Pulvervorrath von 20,000 scharfen Patronen in die Stadt bringen und hier verbergen ließ. Schon waren Erkennungszeichen, schon Tag und Stunde bes Ausbruchs ber Emporung bestimmt. Beim Weinrausch in Wirthshausern ward vom angeworbenen Gesindel schon unverholen darauf hingedeutet. aber verrieth den tuckischen Unschlag (Aug. 1832). Die Häuptlinge ber Werschwörung, ober die wenigstens diese Rolle vor ihren Goldlingen gespielt hatten, schnell genug von ihrer Gefahr belehrt, entflohen eilfertig

und enkkamen glücklich. Nur die halbunterrichteten Helfershelfer, der Troß des gedungenen Pobels, und diejenigen blieben zurück, welche, vielleicht Mitwisser von Allem, aber nie selbsthandelnd erschienen waren und jest in wohlthas

tiger Dunkelheit verhullt gefchust ftanden.

Die Kunde vom vereitelten Verbrechen solches Hochverraths erfüllte die Schweiz mit gerechtem Abscheu; emporte und bewaffnete das Berners volk für sein Recht und seine Regierung, und befestigte diese stärker denn je, gerade dadurch, wodurch ihr Untergang bezielt gewesen war. — Aber eine gerichtliche Untersuchung des ruchlosen Werks, Jahre lang mit Unbeholsenheit oder einzelnen Untreuen gesührt und verwirrt, gewährte kein genügendes Ergebniß. Die Geslüchteten hatten den Kern des Geheimnisses, den Schlüssel des Rathsels mit sich ins Ausland getragen. Damit ward es Mehrern der Angeklagten aber Berdächtigten leichter, sich durch den Schein hartgekränkter Unschuld Theilnahme zu erwecken, die Aristokratie mit ihrem Anhang schrie über Tyrannei und Parteiwuth der Regierung, oder trachtete, die ganze Begebenheit und die vergeblichen Mühen zu ihrer Aushellung dem Gelächter der Spotte lustigen preiszugeben.

Zwar hatte bie patricische graction burch bies Ereignis ihre Dhne macht und hinwieder ben entschlossenen Willen des ganzen Bolks gegen fich erkannt, mehr noch, als im folgenden Jahre (Juli 1833) bie Meactionsversuche der Aristokratie im Landfriedensbruch des Bezirks Schwyz und ber Stadt Bafel am Ernst der Schweizernation scheiterten. Aber barin ward weber bie Hoffnung zur Wiederauferstehung ihres vertornen Reichs fahren gelaffen, noch bas Bemuhen aufgegeben, wenigstens einen bittern Schmerz einigermaßen burch anhaltenden Tadel und Spott über Gefete, Regierung und Beamten zu verfüßen. Im Briefwechsel mit mehr ober minder Einflug habenben Personen des Auslandes, burch ehes malige biplomatische Bekanntschaften und Berbindungen wußte sich die Aristokratie noch immer mitleibiges Gehor zu schaffen, und in Deutsch= lands öffentlichen Blattern, ober in ben von ihr bezahlten einheimischen, mit schlauer Entstellung von Thatsachen, ober kuhnen Lugen, die Schweiz wie in voller Zerruttung barzustellen, als fei sie ber Unarchie und Pos belherrschaft überliefert. Ein unerwartetes Greigniß fam ihr babei gu Statten.

Siegen ber russischen Waffen ihr Vaterland mieden und auf ihrer Wanderung durch die Schweiz nach Frankreich rührende Beweise der Gastfreundschaft genossen hatten, plotlich wieder (Anfangs April 1833), bei 500 Mann, vom französischen Boden in die Schweiz zurücksehrten. Zuerst auf bernischem Gebiet angelangt, slehten sie Schutz und Gaststreundschaft dieses Landes, dann auch der gesammten Sidsgenossensschaft an. Die Eidsgenossenschaft verweigerte beides. Umsonst forderte Bern wenigstens Beihülfe der übrigen Kantone, daß man die Menge der eingedrungenen Abenteurer, die man sich ihrer wieder entledigen konne, Frankreich nehme sie nicht wieder an, in der ganzen Schweiz vertheie

len, und nicht die Last ihrer Verpstegung unbilligerweise einem einzelnen Kantone aufburden wolle. Die Bitte ward abgelehnt und Frankreich gestattete keine Rückkehr der Auswanderer. Bern blieb gezwungen, sie zu beherbergen, mochten sie in schuldloser Absicht, oder in verbrechens scher gekommen sein, wie behauptet ward, Aufruhrversuche in Deutschstand mit ihrem Arm zu unterstützen. Das gab den unverschnbaren Feinden der Regierung, den Gegnern der liberalen und der noch stürmisschen radicalen Partei Gelegenheit, alle mit Verdacht zu besudeln, sie hätten selber die fremden Rotten berusen, sei es gegen Deutschland ober

gegen bie ariftofratische Partei in ber Schweig.

Wenn auch eine Vorspiegelung wie diese nirgende Glauben fand, als in der leichtgläubigen Leidenschaftlichkeit des Parteigeistes, kam ihr doch bald ein anderer Borfall zu Statten, von welchem bie Widerfacher ber ichweigerischen Staatsreformen beffern Gebrauch zu machen wußten. Zene Polen namlich, uneingedenk aller empfangenen Wohlthaten, uneingebenk der Pflichten, welche ihnen das gewährte Ufpl vorschrieb, uneingebenk der Heiligkeit des Bolkerrechts, verließen in großer Beimlichkeit ihre Zufluchtsstätten, und wanderten zerstreut und vereinzelt zum lemanischen See (3. Febr. 1834). Port, vereinigt mit italienischen Flüchtlingen, die sich aus Frankreich herbeiftahlen, mit einigen beutschen und schweizerischen Junglingen, gebachten sie in Savoien einzudringen mit bewaffneter Faust und die Flammen bes Aufruhrs über Italien zu verbreiten. Genf und Waat vereitelten zwar bas frevelvolle Unterfangen; aber gewandt und geschäftig warf bie Aristokratie ben schwarzen Argwohn über bie Regierung Berns: bet Savoierzug der Polen moge wohl nicht ohne ihr, ober ihrer liberalen und radicalen Behorden und Beamten Borwiffen gethan fein. Ihr ward selbst zur Schuld gerechnet, ben heimlichen Auszug ber Polen nicht gekannt, ober ihn, wie er begann, nicht gehindert zu haben; was boch fogar Frankreich im namlichen Fall, und Deutschlands Fürsten im abnlich en Fall, trot ausgebehnter Polizei und ftehender Seere, nicht hatten verhindern konnen, als im Jahre zuvor (Marg 1833) Mifver gnügte aus allerlei Gegenden nach Frankfurt am Main gezogen mas ren, in der Bundesstadt felber die Fahne ber Revolution aufzupflanzen. Das ewige Geschrei ber Aristokratie, bie ganze Schweiz sei ber heerb staatsumwalzerischer Versuche geworben, verstarkt und beglaubigt burch Robbeit oder Unbesonnenheit radicaler Schweizerblatter, mit Ausfals len gegen europäische Monarchen ober beren Gesandten im Schweis zerlande, mußten neben ber unleugbaren Thatsache bes Savoierzuges endlich die benachbarten und entferntern Fürstenhöfe wider die Gideges noffenschaft stimmen, und insbesondere gegen Berns Regierung. Es erschienen mit Bitterfeit und Drohung begleitete biplomatische Roten, in welchen Wegweisung aller Fluchtlinge begehrt ward, welche "mittelbar ober unmittelbar" die Ruhe ber Machbarftaaten ftoren.

Regierung und großer Rath von Bern, im Gefühl ber Schulblofigkeit, gekränkt durch Zumuthungen bes Auslandes, welche das schweis zerische Usplrecht, die Unabhängigkeit der Eidsgenossenschaft zu gefährden

----

fdienen, trat, im Bewußtfein vollerrechtlicher Bleichheit aller Staaten, bem Unfinnen ber fremben Sofe mit folgem Unwillen entgegen. Dies perarofferte bie Spannung, welche ber eibegenoffifche Borort ju milbern, Die bernifche Ariftofratie ju fcharfen trachtete. Gin Saufaelage mebrerer beutiden Sandwerteburiche im Steinbalgti bei Bern (27. Juli 1834), Die babei erfchollenen revolutionairen Gefange und Trinte fpruche, murben eilfertig, nicht ohne Uebertreibung, burch in= und auslanbifde Blatter gur Runbe aller Welt und burch bie fremben Gefanbtichaf. ten gur Runde ihrer Sofe gebracht. Die maflofe Bichtigfeit, welche man jenet Erintgefellichaft gab, in beren Unanftanbigfeit bie Polizei fein Staateberbrechen entbedt hatte, gab ben beutschen Gefellen binwieber ein thotigtes flotges Befuhl ihrer eigenen Bebeutfamteit. Much in anbern Stabten, vielleicht geleitet ober gereigt pon fluchtig geworbenen Ras bicalen aus Deutschland, versuchten fie fogar Rachahmungen bes Steinbolgli-Gelages, ober politifche Bereine. Allein bie Regierungen ber Schweit, nun erft aufmertfam, ober vorfichtig geworben, verboten und unterbrudten fortan mit Strenge jeben Unfug biefer Urt. Ranton Bern befindlichen Sandwertsburiche aus Deutschland murben aber, als Unterthanen, von ihren eigenen Regierungen binwegberufen.

fpalt mit fremben Sofen fo gut als verfdwunden.

Solch ein Ausgang der Dinge lag weder im Interste der arisotrafischen, noch in den überspannten Maximen der ihr entgegngesselften rabladen Pareit. Berde, sich sied bei ab Dals aus, wettenferten von mu an im Haß oder Hohn gegen Behörden, die der her beininschen oder alten Bahnschen beiden nicht entsprochen haten. Denn der Arisberatie, die ihre Berfassung nicht verschmerzte, nicht verzieh, war Berchttung, Berwirerung und Ausstlauf im Inneen, Zerwärfnis mit der Fernde willkommen, um endlich durch die Erkimme der Bolek, oder burch auskländischen Ausstlauf die ihrer der Bolek, oder burch auskländischen Ausstlauf die ihrer, von metagolistspan Bealen beraussch, und die Beschlänssis der Wilkstläckeit taum beachtend, währe für ihrer Weltverbessellerungstraum kattbilitig die Met im Kammen gesetz, und sie das heit der Nation, wie sie es tannten, die Nation sieht, im Bürgerfriegen, oder auswärtigen Geschen, geopfert baben.

Es ift jeboch feinesweges gu leugnen, bag von beinahe allen Begierungen ber regenerirten Rantone ber Schweig bie bernifche in ben

erfien Jahren ihres Dafeins, am häufigsten Schwachen und Blogen bem öffentlichen und nicht immer ungerechten Tabel zur Schau gab. Aber auch keine von allen Regierungen ber Schweiz hatte in ihrer ersten Bufammenfehung widersprechendere Elemente aus dem Bolt empfangen und nach allen Seiten gegen mannigfaltigere und machtigere Schwierigkeiten anzukampfen gehabt, als bie bernische. licher Unbeholfenheit, worin fie ber Rucktritt eingeübter Geschafteman. ner des ehemaligen Patriciats gestürzt hatte; vom ewigen Undrang wider einander streitenber Parteien erschüttert, die hartnackiger, verwegener ober schlauer niegends gefunden wurden, als hier; in ber Roth wendigkeit, gablreiche Ginrichtungen eines neugeftalteten Gemeinwejens fogar schon vertheidigen zu mussen, ehe sie noch vollendet, oder bes festigt waren, - wurde jede andere Regierung, auch ber vorzüglichste Staatsmann, faum Jehlschritte vermieden haben. Wenn ber, welchen im Sturm des Meers weniger rigene Reigung oder Erfahrung, als vielmehr bie Macht bes Schicksals an bas Steuerruber stellt, wenn er bem Schiffe zwischen Felsenriffen ober verborgenen Rlippen keinen festen, gleichmäßigen Gang geben kann, mag ihm dies noch nicht so febt gur Schmach, als die Rettung des Unvertrauten zum Ruhm bies Diese Rettung bes bernischen freiern Gemeinwesens war ihr Werdienst. Es ward ihr aber, burch bes Volkes beharrliches Bertrauen und starten Willen zu erwerben, erleichtert, wie in Ermangelung bef felben, zuvor bie Berrschaft bes Patriciats haltungelos untergegangen In einer Reihe herber Erfahrungen und Unstrengungen mußte die junge Regierung bald jenen ruhigern, umfichtsvollern Ernft, jene innere Kraft und Festigkeit gewinnen, wodurch sie aus bem Gewirre der Parteien sich über biefelben erheben kann; wahrend das Land ihr jest schon Ordnungen und Stiftungen zur Beförderung des öffentlichen Stucks dankt, die ihm vorher Jahrhunderte lang verfagt waren.

Diese Andeutungen mögen zum lebensgeschichtlichen Umriß eines kleinen Staates dienen, der im Zeitraum von siedenhundert Jahren alle Phasen der republikanischen Form durchlief; und, ausgegängen von der freien Gemeinschaft gleichberechtigter Menschen, die für Sischerheit in einen bürgerlichen Verein zusammengetreten waren, erst reichsstädtische Bildung annahm, dann aus der naturgemäßen Aristoskratie sich in eine erkünstelte verlor; endlich, eingezwängt in die starren Vande der Oligarchie, diese mit verjüngter Kraft des reisern Alters sprengte, und die Freiheit, welche das Alterthum genoß, in edlerer Gesstalt zurücknahm.

Bernabotte (Johann Baptist), gegenwärtig König von Schwesten und Norwegen unter dem Namen Karl Johann XIV., ward den 26. Januar 1764 zu Pau geboren. Seine Eltern, von schlichtem bürgerlichen Stande und ohne Vermögen, waren nicht in der Lage, ihrem Sohne eine sorgfältige Erziehung zu geben. Was aber häusliche Bildung und die Schule bei dem Jungen versäumt hatten, holte die Welt und das Leben bei dem von der Natur reich begabten Manne

mehr als nach. Im Jahre 1780 nahm Bernabotte als gemeiner Solbat Dienste, und bie Revolution- fand ihn nach neun Jahren noch als Unterofficier bei ber Infanterie. Die Erschütterung, welche burch Frankreich ging und sich bald gang Europa mittheilte, wedte bie schlummernden Rrafte in der Nation, die ihrer fo fehr bedurfte in bem ungeheuern Rampfe, den fie mit fich felbst und einem gangen Welttheil gu bestehen hatte. Die Schranken waren gefallen, welche Geburt, Unsehen und Reichthum dem aufstrebenden Talente im Staatsbienste gefest, und die Natur trat mit ihrer Kraft in ihre verlornen Rechte, und dieser Kraft war die Laufbahn aufgethan, auf der fie ftreben durfte nach bem Groß. ten und Sochsten, was die burgerliche Gesellschaft zu bieten hat. Bernabotte nahm unter ben Mitbewerbern bald eine ausgezeichnete Stelle Rasch stieg er bei bem Heere von Grad zu Grad, die er sich alle auf dem Schlachtfelbe verbient hatte, ward 1792 Bataillonschef unter Custine, 1793 Brigadechef, balb barauf, unter Kleber, der seinen Muth und seine Einsicht schätte, Brigabegeneral und befehligte 1794, in der Schlacht von Fleurus, eine Division. Im Jahre 1797 kam er zur itelienischen Urmee, beren Dberbefehl Bonaparte übernommen hatte, und erwarb sich durch die ausgezeichneten Dienste, die er leistete, die Achtung diefes jungen Feldherrn, der sich so gut barauf verstand, die Brauchbarkeit ber Menschen zu wurdigen und zu benuten. Da burch ben Frieden von Campo-Formio Waffenruhe eintrat, ging Bernabotte nach Paris, bas er balb gegen ben Aufenthalt in Wien vertauschte, mohin er sich als Botschafter ber Republik begab. Hier ließ er die dreis farbige Fahne vor feiner Wohnung aufpflanzen, und erbitterte die Bevolkerung ber österreichischen Hauptstadt burch bieses verhaßte Zeichen bes gelungenen Aufstandes ber Frangofen gegen Recht und Ordnung fo febr, daß meuterische Haufen die Wohnung des Gefandten und die republika= nische Fahne mit Ungebuhr behandelten. Die Frangofen behaupteten, die Polizei felbst habe ben Auflauf organifirt und geleitet und in bem ganzen Vorfalle fei ber Geist zu erkennen, von dem auch der Gefandten= mord in Raftadt ausgegangen. Wie bem auch fei, Bernabotte mußte Wien verlaffen und bald brachen die Feindseligkeiten mit vermehrter Erbitterung wieder aus. Das Directorium, welches bamals Frankreich regierte, war nicht geeignet, sich felbst und feiner Republik Uchtung zu verschaffen und ben Sieg an die Fahnen ber franzosischen Die Gefahr wurde immer bringender und man be= Deere zu fesseln. griff, bag menigstens etwas geschehen muffe, um ben Geift bes Golba= ten zu erheben und zu ermuthigen, ba felbst die Sicherheit bes Landes von ben fremden Machten bedroht ward. In biefer Berlegenheit er= nannte bas Directorium Bernabotte zum Kriegsminister, ber bie Seere mit neuem Vertrauen belebte und Ordnung in die schmablich vernachläffigte Bermaltung brachte. Bernabotte aber war Republikaner mit Berg und Seele, und er hat in dieser hinsicht seine Grundfage nie verleugnet, und ist sich in feiner kriegerischen Laufbahn unter allen Berhaltniffen gleich geblieben. Gelbft Rapoleon, mit beffen

Kamilie er burch die Bande der Verwandtschaft vereinigt war, blieb er seiner politischen Gesinnungen wegen stets verdächtig. Das Directorium fühlte sich durch dieselben auch nicht angezogen und suchte den lästigen Minister zu entsernen. Sienes, der in ähnlichen Fällen Muth bes saß, trug kein Bedenken, als Präsident des Directoriums, solgenden Besschluß zu unterzeichnen: "Die Entlassung, welche der Bürger-General Vernad otte als Kriegsminister gegeben, ist angenommen." Vernas dotte verstand sich auf so viel Feinheit nicht und erklärte ohne Winskelzüge, daß er sich zurückziehe und seinen Reformgehalt und weiter nichts verlange. "Sie nehmen, schrieb er dem Directorium, eine Entlassung an, die ich nicht gegeben habe. Sie selbst mögen übrigens beurtheilen, ob ich, nach zwanzig Jahren von ununterbrochenen Unstrengungen, den Ressormgehalt verdiene; ich will Ihnen nicht sagen, daß ich dessen bedarf; aber vor Allem brauche ich Ruhe."

Der 18. Brumaire machte ber schwachen Directorial-Regierung ein Ende und gab die Herrschaft Frankreichs in die Hande Napoleons. Bernadotte hatte für eine andere Ordnung der Dinge, als die sich jett begründete, gekämpft und gesiegt; aber er mußte geschehen lassen, was er nicht hindern konnte, und begriff auch wohl, daß Frankreich dringendere Bedürfnisse habe, als eine Freiheit, in deren Namen sich bisher jede Gewalt gebildet und die jede Gewalt mißbraucht hatte, in nere und äußere Sicherheit nämlich, Ordnung und Frieden. Er perssönlich konnte auch mit der eingetretenen Veränderung zusrieden sein, denn sie machte ihn zum Marschall des Reichs und zum Fürsten von

Ponte-Corvo mit einer reichen Dotation.

Uls nach dem Kriege mit Preußen eine französische Observations armee in dem nordlichen Deutschland blieb, erhielt Bernabotte ben Dberbefehl über diefelbe und nahm sein Hauptquartier in Hamburg. Man kannte hier den Krieger und den wesentlichen Theil seines offents lichen Lebens, jest sah man den Menschen und sein Privatleben mehr in der Rahe, und die Einfachheit, Gerechtigkeit und das freundliche Wohlwollen in seinem Umgange und in ben Verhaltniffen zu ben Bewohnern des besetzten Landes erwarben ihm Uchtung und Bertrauen. Diesem Umstand ist es wohl besonders zuzuschreiben, daß er an die Seite eines Thrones gestellt ward, ben er selbst besteigen sollte. Gustav IV., Konig von Schweden, hatte burch fein abenteuerliches Benehmen die Nation erhittert und sah sich genothigt, die Regierung, für sich und seine Nachkommen, an seinen Dheim abzutreten. Da bieser, Karl XIII., keine Kinder hatte und ber Nachfolger, den man ihm bestimmt hatte, ber Pring Christian August von Solftein = Augustenburg, fechs Monate nach feiner Wahl, auf eine noch unerklarte Weise um bas Leben gekommen war, ward Bernadotte, an bessen Stelle, jum Kronprinzen von Schweben ernannt. Er befand sich zu Paris, als ihn diese Nachricht überraschte und theilte sie Napoleon mit. Es ließ fich erwarten, daß dieser fie nicht befonders beifällig aufnehmen wurde; aber nachdem er einen Augenblick, in stilles Nachbenken versunken, du

überlegen geschienen hatte, sprach er: "Reisen Sie, mag bas Schickfal in Erfüllung gehen!" Und es ging in Erfüllung. Der Raiser ber Kranzosen bot Alles auf, um fein Spstem der Continentalsperre durchzusehen. Uns befummert um bie Intereffen anderer Staaten bestand er auf ber Befolgung feines Willens, Europa bem englischen Sandel zu verschließen. Die Dictatur, die Napoleon über diefen Welttheil ubte, die rudfichts= lose Barte, der Uebermuth, mit dem alle Nationalität verkannt, Selbstständigkeit verlett marb, erbitterte bie Regierungen und bie Bols fer, und es bilbete fich jener furchtbare Bund, an dem die gewaltigste Macht, die feit Rarl bem Großen über Europa herrschte, fich wie ein Strom an einem Felfen brach. Bernabotte versuchte es verge= bens, Napoleon friedlich zu stimmen. Noch unter bem 13. Marg 1813 fchrieb er ihm: "Ich tenne bie gunftige Stimmung bes Raifers Alexanber und bes Cabinets von St. James für ben Frieden. Die ungluckliche Lage bes Continents fordert ihn, und Ew. Majestat barf ihn nicht zuruckstoßen. Wollen Sie, im Besite ber schönsten Monars thie ber Erde, immer bie Grenzen berfelben ausbehnen und einem meniger machtigen Urme, als ber Ihrige ift, die traurige Erbschaft endlos Ich bin in jenem Schonen Frankreich geboren, ser Kriege vermachen? bas Sie regieren, Sire; fein Ruhm und fein Gluck konnen mir nie gleichgultig fein; aber, ohne aufzuhören, fein Wohlfein innig zu munfchen, werbe ich mit allen Rraften meiner Geele die Rechte bes Bolfes, das mich berufen und die Ehre des Monarchen versheidigen, der geruht hat, mich seinen Sohn zu nennen. In diesem Kampfe zwischen ber Freiheit ber Welt und ber Unterdruckung werde ich zu ben Schweben fagen: Ich fechte für Euch und mit Euch, und die heißen Bunsche ber freien Nationen werden mit unsern Unstrengungen sein. Politik, Sire, gibt es weber Freundschaft noch Saß; es gibt nur Pflichten gegen bie Bolfer zu erfullen, welche bie Borfehung uns zu regieren beruft. Ihre Gefete und Freiheiten find ihnen theuere Guter, und wenn man, um biefelben zu erhalten, alte Banbe lofen und Familienneigungen aufgeben muß, bann barf ein Furft, ber feinen Beruf erfuf= ten will, über ben Entschluß, ben er zu faffen hat, nie zweifelhaft fein." Diese Stelle bes Briefes kann als eine Erwiederung auf die Klage betrachtet werden, welche man in Frankreich gegen ben Kronprinzen erho= ben, bag er fein Baterland verleugnet, die Biege feiner Kindheit, ben Schauplat feiner schönsten Waffenthaten, die Erde, in der die Gebeine feiner Bater ruben. Dem aber gehorte Bernabotte an, mit Berg und Geele, mit feinem ganzen Dafein, mit allen feinen Rraften und Bestrebungen? Er war Schwede geworden, auf ben Thron Schwedens berufen burch bie Stimme ber Nation, burch bas Bertrauen bes Ronigs. Schweben war fein Baterland und jeder Borzug, ben er bem ichonen Frankreich, ber Wiege feiner Kindheit, bem Schauplage feiner glanzen= ben Waffenthaten, ber Erbe, in ber bie Gebeine feiner Bater ruhen, vor seinem neuen wirklichen Vaterlande gab, ware Verrath gewesen an dem-Als Franzose hat felben, Berrath an feinem Bolke, feinem Konige.

Bernabotte Frankreich und seiner Sache mit Eiser, Reblickleit und Auszeichnung gebient; jetzt, da er Schwede war, hatte er dieselbe Berspsiichtung gegen Schweden. Mit seinen schönsten Erinnerungen und den innigsten Gefühlen der Bergangenheit konnte er Frankreich angehören; mit allen Kräften, allen Neigungen und Gefühlen der Gegenwart gehörte er Schweden an. Und war der Kampf gegen Napole on und seine ungeheuern Entwürfe wirklich so unbedingt ein Kampf gegen Frankreich? War es der Haß, die Erbitterung gegen Frankreich, was die Nastionen Europas gegen die französische Macht empörte und zum Ausstenen

stand brachte?

Schweben trat bem Bunde gegen Frankreich bei und erhielt Nowwegen, das ihm durch den Vertrag von Abo abgetreten ward. Vernadotte schloß sich mit 30,000 Mann dem Heere der vereinten Mächte an und trug wesentlich zur Entscheidung der Schlacht von Leipzig bei. Uts die verbündeten Truppen den Boden Frankreichs betraten, sollten die Schweden ihnen folgen. Es wurde nicht übersehen, daß Vernadotte schweden ihnen folgen. Es wurde nicht übersehen, daß Vernadotte und erst im Februar 1814 den Mein überschritt. Uls Timoleon seinen Bruder, den Tyrannen seines Vaterlandes, opfern ließ, verhüllte er, im Kampse mit den Gefühlen der Natur, sein Gesicht; aber die Pslicht siegte über seinen Schwerz. Erst nachdem die Allierten in Paris eine gezogen waren, kam Bernadotte verspätet in dieser Hauptstadt angezogen waren, kam Bernadotte verspätet in dieser Hauptstadt angezogen waren, kam Bernadotte verspätet in dieser Hauptstadt angezogen

Als Karl Johann zur Negierung gelangte, war seine Lage keis neswegs beneidenswerth. Es mag vielleicht noch nicht an der Zeit sein, die Gefahren zu schildern, die seinen Thron umgaben. Die Geschichte wird sie nicht übersehen und der Klugheit erwähnen, mit welcher der König ihnen zu begegnen wußte. Unter den schwierigsten Umständen zeigte er eine Weisheit, Milde und Gerechtigkeit, die selbst seine Feinde nicht abzuleugnen wagen, sein Volk aber und alle Stände seines Reichs mit Dankbarkeit ober mit Bewunderung anerkennen. 3. Weißel.

Bernstorff, 1) Johann Bartwig Ernst (geb. 1712 † 1772); 2) dessen Reffe, Andreas Peter (geb. 1785 + 1797) und 3) ber alteste Sohn von diesem letteren, Christian (geb. 1769 + 1834), Grafen von. (Danisches Konigsgeses, Wandals Ros nigerecht, banische Preffreiheit.) - Bu ben erhebenbsten und belehrendsten Betrachtungen in der Politik und ber Geschichte gehort das Leben und Wirken großer Staatsmanner. Unter ihnen werden stets die beis ben zuerst genannten, alteren Bernstorffe Ehrenplage behaupten. Bur richtigen Würdigung eines praktischen Staatsmannes ist vor allem die Betrachtung der geschichtlichen Verhaltniffe seines Wirkungsfreises noth wendig. Diese, der ganze politische Standpunkt und Grund und Boben für die politische Wirksamkeit waren für die beiben altern Berns ft orffe sehr eigenthumlich und von der Urt, um ihr edles verdienste liches Wirken erft in seinem ganzen Werth und Glanze zu zeigen. Deshalbe und zugleich um spatere Wiederholung zu vermeiben, schicken wir hier eine Lurge bistorische Darstellung bes banischen Ronigsges

gefeses und des baburch früher in Danemart begründeten öffentlichen

Bustandes voraus.

I. Danemark, beffen Staatsverwaltung beibe Bernftorffe als Minister so glorreich leiteten, hatte nicht allzulange vorher, 1660, eine Revolution erlebt, welche, wenn auch zum Theil ihre Urfachen und ihre Wirkungen nach bem Mittelalter sich beutlich genug auch in andern germanischen Staaten zeigten, boch ihrer ganzen Form und Gestalt nach, und nach bem, wie man biefe Form hier auffaßte und benutte, zu ben merkwurdigften Erscheinungen in der politischen Beschichte gehort. in Danemart hatten feit bem Mittelalter ber Feudalabel, und befonders ber hohere, die Mitglieder bes Reichsrathes, anarchisch die Konige, beren Kronrechte und das Krongut beraubt, und despotisch durch Usurpation von Befreiungen und Feudalprivilegien, burch Feudallasten und Burucksetzungen, bie andern Stande, die Beiftlichen, die Stadte, vorzüglich aber bie Bauern, obgleich felbst biese letteren noch als der viert Stand auf ben allgemei= nen Reichstagen erschienen, übervortheilt und bedruckt. Gie hatten gulett, nachdem die altgermanische Form der freien Unerkennung und Bestätigung der Thronfolger in den gewählten fürstlichen Familien auch hier, fo wie im beutschen Kaiserthum, zu einem völligen Wahlreich ausgebildet war, in ben Wahlcapitulationen, namentlich aber in ber von Fried= rich III. 1648, die ben Konig fogar bes Rechts ber Aemterverleihung großentheils beraubte, ihre Usurpationen und ihren Gigennut auf eine fast unerträgliche Beise gesteigert \*). Sierzu kam nun, um gegen eine folche Stellung bes Abels und bie von ihm zu feinen Bunften gemachten Capitulationen zu emporen, noch, bag ber Abel balb barauf, nach bem ersten hochst unglücklichen Kriege gegen ben schwedischen Konig Rarl Guftav, in dem zweiten (1658-1660) die Rettung von Konig und Baterland fast allein der tapfern Konigsfamilie und ben Ropenhagener Burgern überließ, die hier alle ben Abel erwarben. Zu allem diesen endlich noch gleich wieder auf bem Reichstag von 1660 eigennütiges Benehmen gegen bie fogenannzen unfreien, bas heißt, nicht von Steuern befreiten Stande, in Beziehung auf die jest nothwendigen Steuern. erklart es sich, bag unter kluger Leitung bes Hofes, insbesonbere bes Cae binetsfecretairs Chriftoph Gabel, fobann zweier Reichstagsmitglieberbes Bischofs Suane namlich und bes Burgermeister Ranfen, ber, geiftliche und Burgerftand eine Revolution zur Begrundung einer beffern Regierungsform burchsetten. Um 13. Dctober 1660 übergaben alle vier Stande, der Abel freilich, ber vergeblich aus der Stadt hatte entfliehen

----

<sup>\*)</sup> So mußte, abgesehen von der Anmaßung fast asser königlichen Regierungstechte, im Art. IV. der neue König eidlich versprechen: "Gleicherweise wollen und sollen wir den Reicherath und Adel von Dänemark lie ben und her vorziehen, und mit ihnen das Reich Dänemark beherrschen und regieren, den Reicherath mit Kronsehen versorgen, auch an unserem hof den eins heimischen Reicheadel gebrauchen und befördern u. s. w." S. Spittler, Geschichte der dänischen Revolution. Werke, Bb. V. S. 16.

wollen, fast burch Tobesangst bestimmt, gegen ausbrucklichen Borbehalt ihrer Privilegien (womit man bekanntlich im Mittelalter ftets bie Berfassungsrechte bezeichnete), bem Konig für sich und seine mannlichen unb weiblichen Nachfolger Die erbliche Krone. Gie übergaben Diefes Erbrecht zugleich mit der vom Konig angenommenen Erklarung, bag alsbalb bie standischen Rechte oder die Verfassung in einem neuen Reces neu geordnet werden follten, mas ichon wegen der Bestimmung ber Guccef. sionsordnung nothwendig mar \*). Als man nun wegen bieser neuen Regulirung in große Streitigkeiten gerieth, und diefelben megen der leis benschaftlichen Berstimmung der Stande gegen einander immer mehr bes fürchten mußte, zumal da die andern Stande die Berfaffung von den burch die Wahlcapitulation usurpirten, unangemessenen Rechten bes Abels gereinigt wunfchten, so mußte in einer im Ginne bes Sofes ausgemable ten unformlichen Comité einzelner Standemitglieder ber Bifchof Suane nach langem Sader über die Art ber neuen Redaction ber Berfassunges rechte aller vier Stande seinen Vorschlag burchzusegen, bag man, um ben Streit zu schlichten, mit vollem Bertrauen ben Ronig, ber ficherlich "Alle gus frieden ftellen werde" (Spittler G. 96. 106), jum Bermittler mable. Ihm folle man, mit Buruckgabe ber vom Abel zulett gemachten Capitulation, vollig die Vermittlung und die neue Redaction ber Verfassung und ber Berfassungerechte aller vier Stande anvertrauen, und ihm die bagu nothige Bollmacht ertheilen. Diefe nachher fogenannte Souverainetatsers klarung wurde auch wirklich bem Konig am 16. October übergeben, "in der devotesten hoffnung, Se. Majestat werde selbst einen Reces aufseben, wie er zum allgemeinen Wohl, und zum Besten eines jeden Standes am zuträglichsten sen" (Spittler 110). In einer, nicht in ständischer Berfammlung, sondern vom Sof entworfenen, neuen, im Musbrud jum Theil veranderten, Redaction vom 10. Januar 1661 fand der Konig für gut, nicht blos die Reichsstände, sondern selbst ihre Committenten, alle Saus vater von Udel, alle Geiftlichen und alle Mitglieder ber Municipalitaten Mann fur Mann, nach Ginigen \*\*) auch die Bauern diese Uebertragung des Erbkonigthums und ber Vollmacht zu Entwerfung der Verfassungs urkunde unterzeichnen, ja bie Urkunde zur Unterzeichnung in Morwegen, Island und auf ben Farder Inseln circuliren zu lassen (Spittler G. 156). So unbedingt war das Vertrauen ber Stande in ihren Konig, er werbe die neue Redaction und Form ihrer Verfassungsrechte, deren Wesenheit schon durch bie Jahrhunderte alten ständischen Verhältnisse gegeben ichien, ihren Bunichen entsprechend machen, baf fie in Beziehung auf keinen einzigen Punkt, nicht einmal in Beziehung auf ben Relis gionszustand von Konig und Bolk, an einen ausbrucklichen Revert bachten. Aber sie hofften und waren begierig, alsbalb vom Konig ben neuen befriedigenden Reces zu erhalten. Um Tage ber Burucftellung

<sup>\*)</sup> Spittler a. a. D. S. 84. 85 u. 88. 89. 90.

<sup>\*\*)</sup> Worbericht jum Konigsgesch, Spittler, S. 163. 168.

ber letten Capitulation am 15. October übergaben baber zuerft bie Abeligen, und alsbald auch bie andern Stande bem Konig Entwurfe für bie neue Redaction ihrer ftanbischen Rechte (G. 112 - 115). Auch erklarte ber Konig aufs Neue bei ber von ihm perfonlich eingenommenen Erbhulbigung (16. October) burch ben Kangler ben Standen: "Er banke fur die ihm bewiesene Liebe und gebe hiermit bas Berfprechen, baß er nicht allein als ein gnabiger Herr und driftlicher Erbkonig re= giren, fondern auch allernach ftens eine folche Regierungsform mordnen wolle, daß gewiß alle feine Unterthanen von ihm und ai'en feinen Erben eine driftliche und milbe Regierung zu erwarten hatten" (S. 120). Darauf folgte ber Uct ber Hulbigung, und schloß mit den Worten bes Bauern, ber im Namen feines Standes dem Ronig bie Sand gab "Friedrich, moge boch jeder zu Schanden werden, ber nicht Wort halt!" (Spittler S. 122.) Tag auf Tag, Woche auf Boche verftrichen indeg, ohne bag die fehnlich erwartete neue Berfaffunge= redaction erscheinen wollte. Gelbft ber Reichstag, ber bisher ftets verfam= melt geblieben war, wurde am 4. December einstweilen entlaffen, ohne baß fie fertig mar, obgleich die Stande und namentlich die Burgerschaft am 24. October und am 22. Nov. nochmals bringend ihre Bunfche ausfprachen, wegen ihrer Privilegien endlich bie Entscheidung zu haben (S. 136. 155). Allgemeine neue collegiale Verwaltungseinrichtungen, neue Unstellungen und manche ber fehr klugen Regierung Freunde und Dank erwerbende Abministrativmafregeln erschienen zwar, aber noch nicht bie neue Berfaffung. Nach acht Monaten, am 24. Juni 1661, erschienen ebenfalls noch nicht die neue Verfassung und die Anordnung ber reichs= ståndischen Berhaltniffe, aber mohl einstweilen abgesonderte Privilegien ber vier Stande. Doch dachte noch jest, also vollends bei jener fruherent Redaction der Souverainetatsacte (am 10. Januar), felbst die Regierung an nichts Underes, als daß biefe neue Berfassungsredaction die Reichs= standschaft in sich aufnehme. Noch jest verhieß ja ber Konig bem Ros penhagener Burgerftand in feinen Privilegien ausdrucklich: "Wenn wir für gut befinden, die Stande zusammenzurufen, fo foll alsbann bie Burgerschaft den Berathschlagungen mit beiwohnen und ihre Stimme mit andern bagu geben, ju bem mas uns gum Beften gereichen fann"\*). So hatte auch bei ber Einrichtung ber Collegien ber Ronig erklart, baß er für alle wichtigen Dinge, die Krieg und Frieden in naherer ober entz fernter Beziehung betrafen ober auch auf die Steuern fich bezogen, nicht blos alle Rathe aus allen Collegien zusammen berufen, sondern sie auch ben Standen vorlegen werde \*\*). Und Dibenburger \*\*\*), ber aus guten Quellen schöpfte, fagt ausbrucklich, ber Konig habe auch bem Bauernstand fein Recht anerkannt und zugesichert, baß fie wiberum Gig und

<sup>\*)</sup> Hollberg, III. S. 549. Spittler, S. 169.

<sup>\*\*\*)</sup> Pollberg, Th. III. E. 526.
\*\*\*) Theo. rerumpubl. II. p. 295.

Stimme auf bem allgemeinen Reichstage hatten (sessionem et volum

una cum aliis in generalibus regni comitiis).

Hatte ja doch auch schon gleich bei Zurudgabe ber Capitulation ber Konig auf das Gegenverlangen ber Stande, die vorbehaltenen Privilegien ober bie Berfassung in einen neuen'Reces zu bringen, zugefichert, "bie ihm über tragene Gewalt solle gewiß Niemanden gereuen. Alles solle so wers daß jeder der Reichsstände zufrieden sein werde" (Spittler, Und nach der Erbhuldigung in der ersten Provisionalein-©. 115). richtung erklarte er, "feine Absicht gehe bahin, bem Reich Brath mehr Glanz, dem uralten Ubel mehr Wurde, der Geistlichkeit und bem Burgerstand mehr Auctoritat und bem Bauernstand mehr Freiheit zu geben" (Spittler S. 138). Nach allem biefen muß man benn sicher Spittlern beistimmen, wenn er in seiner Staatengeschichte S. 483 über ben Sinn und Hergang bes ganzen Geschäfts und ber bem Konig ertheilten Vollmacht ber neuen Redaction ber Verfassung, welche zunächst bie unpassenden abeligen Usurpationen austilgen und die neuen Succes sionsverhaltnisse anordnen und einpassen sollte, sich folgendergestalt aus bruckte: "Niemand glaubte wohl, daß die Ginführung ber Erbfolge und die Aufhebung der bisherigen Capitulation und die Nichtfubstituirung einer neuen Capitulation als Ginführung einer vollig unumschrankten Res gierung verstanden werden konne. — Daß es ber lette banische Reichstag fein werde, hatte man weber am Unfange noch am Schluffe beffel. ben geglaubt." Es ist also auch wohl unstreitig nur eine biesem Schrifts steller eigenthumliche Fronie, wenn er hinzufügt: baß, weil man bei der Urkunde vom 10. Januar ber letten Redaction, benn die frühere habe nichts vergeben, S. 169, so wenig Vorsicht gebraucht und ben mah. ren Sinn beffen, mas eigentlich in ber ftanbifchen Ber: willigung lag, so unangemessen ausgedrückt habe, indem es heiße, bem Konig wurden alle Majestatsrechte und absolute Gewalt übertragen, nun hieraus bas unbestreitbare mahre Recht entstanden fei, gang bas Entgegengesetzte von jenem mahren Sinne ber Berwilligung und bet Wollmacht anzuordnen. Spittler wußte ja naturlich recht gut, daß Verträge unter dem Gefet von Treue und Glauben stehen, baf ihr wahrer Sinn, nicht aber ein ihm gang unangemeffener Ausbruck, als der Vertrag binden, und daß vor allem Verzichte streng auszulegen sind. Er selbst gibt beshalb überall eine ganze Reihe von Thatsachen an, die über den mahren Ginn des Bertrags zwischen den Standen und bem Konig ihm felbst gar keinen Zweifel laffen, g. B. ©. 94. 100. 103. 106. 108. 124. 131. Er felbft fagt außers dem, daß jene neue Redaction gar nicht, also auch nicht forglos von ben Standen, sondern daß sie einseitig vom Sof redigirt murde. Dennoch aber enthält sie selbst ausdrücklich die Erklärung, daß sie "alle die Verhandlungen, welche vor und nach der Erbhuldis gung, soweit fie bieselbe angehen, passirt find" (also auch die Borbes halte, Forderungen und Voraussetzungen der Fortdauer der wesentlisth en Verfassungsrechte), "gerade so bestätige, als wenn sie von Wort ju

Wort hier eingeruckt waren" (S. 161). Spit tler bemerkt auch, baß man damale überall Verfaffung und Regierungeform gar nicht hinlange lich unterschied und gar feinen bestimmten Sprachgebrauch fur eine uns beschränkte Regierung hatte, an bie man, ba in gang Eupepa keine solche eristirte, eben so wenig, als etwa eine blos berathende Reichsstandschaft gar nicht bachte. Er sagt selbst (S. 124. 125), daß nach damaligem Sprachgebrauch die gewählten Ausdrucke, namentlich abfolute Regies dung recht gut auch die monarchische Erbregierungsgewalt bezeichnen Wie denn auch früher und spater überall die volle Souveraine= tat bes Konigs und sein Besit aller Majestatsrechte mit mahren Reichs= standschaftsrechten vollig vereinbar gehalten wurden. Ja jene Souverai= netateurkunde follte mit Muenahme bes Erbrechts noch gar nicht uber die Regierungsform bestimmen, sondern nur zu ihrer neuen Entwerfung dem Konig bas .. unbeschrankte Bermittlungsrecht und bie Bollmacht übertragen. Diese neue Redaction der Verfassung nun wurde auch wirklich unter bem Namen Konigsgesetz (Kongelov) endlich nach fünf Jahren, am 14. November 1665, und zwarfausdrücklich als das Geset über die Regierungsform (forma regiminis) und als das wahre Verfassungsgeset (immutabilis fundamenti lex-\*) von des Ronigs Cabinetssecretair Peter Schuhmacher entworfen, aber wahrenb ber ganzen Lebenszeit Friedrich III. forgfältig geheim gehalten. Erst nach seinem Tobe, bei ber Kronung Christians V. (1670) wagte man es, sie zu publiciren. Da ergab sich benn, daß es nicht eine neue Unord= nung der ständischen und Verfassungerechte der vier Stände, sondern eine Bernichtung aller bieser Rechte, aller Reichsstandschaft und die unbeschrankteste Konigsgewalt enthielt, die je in irgend: einem Grundgeset aus= gesprochen murbe. Der Ronig, so heißt es in biefer emig merkwurdigen Urkunde (Art. II), soll von jeglichem menschlichen Gesetz in geistlichen und weltlichen Sachen entbunden (omnibus humanis legibus solutum caput) sein. Er soll alle Gefete, außer bas Ronigsgesetz selbst, welches ihn übrigens nur allein an die lutherische Religion und die Successionsordnung bindet, zu jeder Zeit beliebig aufheben, ja weber durch ein Versprechen noch durch einen Eid sich selbst ober vollends seine Nachfolger zu irgend etwas rechtsgultig gegen sein Bolk verpflichten, seine Gewalt nie beschränken können (Art. XVII), welche Bestimmung indeß, wie schon Dahlmann sehr richtig bemerkte, selbst eine sehr große und gefährliche Beschränkung der königlichen Gewalt selbst enthält. Wenn sich irgendwo bei einem König noch eine größere Gewalt fande, die hier ausdrücklich anzuführen vergeffen ware, so sollen sie die Konige von Danemark eben= falls noch haben (Art. XXVI).

Der Eindruck einer so unerwarteten Entwicklung des großen Eveig= nisses wurde zwar allerdings gemildert durch den Haß gegen den Adelstand, der sich noch wiederholt, namentlich auch in einer höchst bittern Klage

<sup>\*)</sup> S. d. Einleitung in den Abdruck in Sehmanss Corp. jur. gent. acad. I. und in Martens Corp. jur. publ. I.
Staats: Exciton. II.

bes Bauernstandes über bessen Anmaßungen und Bedrückungen aussprach (Spittler S. 153), durch den Blick auf England, wo durch die unbedingte Zurückrufung der Stuarts und ihre aufs neue verkünder Ubleitung unbeschränkter Gewalt von Gott, die Revolution für die Freiheit gänzlich verunglückt schien, endlich durch kluge Regierungsmaßregeln. Und es ist begreislich, daß er, einmal ins Leben geführt, nicht so leicht wieder umgestierzt wurde, weder durch die Reclamationen und Klagen der einzelnen Misvergnügten, welche zum Theil an auswärtigen Hösen Hülfe suchten, und von welchen Corfiz Uhle feld den Kurfürsten von Branzbenburg versicherte, "der bei weitem größere Theil der Nation lasse ihn aufsordern, das verhaßte Joch zu brechen"\*), noch auch durch eine Bitte der Norweger, die das Necht zu einem Reichstage nicht als vernichtet ansahen.

Dennoch mußte ber ganze so entstandene Zustand, zumal nach ber neuen Herstellung ber Freiheit in England, und bei ber natürlichen lebs haften Verdindung Danemarks mit ihm und dem freien Holland und Schweden, wahrlich keine leichte Aufgabe der Behandlung für die Minisster bilden; selbst auch noch, ganz abgesehen von der fast übermäßigen Verantwortlichkeit, den der Mangel alles öffentlichen Rechts ihnen aus bürdete. Denn ehe die Weisheit des gegenwärtigen Herrschers die Grüns dung eines neuen dänischen Staatsrechts begann, durfte ich das dänische Staatsrecht wohl veranschaulicht halten durch einen Folianten, welchen ich wegen seiner Aufschrift: dänisches Staatsrecht, bei einer Versteigerung in Holstein schnell steigerte. Als ich ihn erwartungsvoll aufschlug, ents

hielt er von vorne bis hinten nur unbeschriebenes Papier.

Zwar hatte man bas Bedürfniß gefühlt, biefem Zustande selbst eine andere hohere Beihe, als die ber angeführten Verhandlungen ju go ben, ja diefe felbst baburch moglichst in den hintergrund zu stellen. Der erfte Kopenhagener Theolog, ber nachher burch bas Bisthum von Seeland belohnte Bischof Wandal, hatte in seinem Konigsrecht (Wandalini Jus regium Haste. 1663), um, wie er selbst sagt, zunächst alle Lehrer, die Professoren, Schullehrer, Geistlichen zu lehren, was fie über die Regierungeverhaltniffe vorzutragen hatten, auf theokratische Weife die völlig unbeschränkte Königsgewalt unmittelbar von Gott abge-Er wurde dabei so fehr von oben unterstüßt, daß schon zwolf leitet. Sahre spater (1675) ber theologische Professor und Hofprediger Maas fius (Dissert. acad. p. 757) schreiben konnte, baß biefes Buch von Mandal in Danemark wie ein symbolisches Buch gelte, und man nichts Neues mehr über bie Materie lehren konne, ja fo fehr, bag bie Regies rung bes berühmten Thomafius Gegenschrift, zur Beleibigung feines großen Kurfürsten auf bem Marktplage von Ropenhagen öffentlich von Henkers Sand verbrennen ließ. Niemand hatte wohl bamale, auch abs gesehen von den Schmahungen ber beiden theologischen Politiker gegen bie Zweifler an diefer Lehre, eine andere magen burfen. Und wer follte es

<sup>\*)</sup> Pufend. Rer. Brandenb. I, 571.

benken: biese königliche Gewalt wurde aus "ben Panbekten bes gottlichen Rechts" oder ber Bibel, und zwar auf bas abschreckende Bild begrundet, welches der Prophet Samuel (I, 8.) ben Israeliten, um fie von ber Forderung eines Königs abzuhalten, vom Mißbrauche ber königlichen Ge= " Eure Sohne wird er nehmen ju feinen Bagenknechten und Reitern, eure Tochter u. f. w. Gure besten Meder, Weinberge und Delgarten wird er nehmen und feinen Knechten geben. Und eure Knechte und Magbe und eure feinsten Junglinge und eure Efel wird er nehmen, und seine Geschäfte bamit ausrichten — und ihr muffet feine Knechte fein!" Dieses nun betrachtet Wandal als bas Bild bes "wahren, ei= gentlichen, vollkommenen Konigthums" unb als beffen uns mittelbare gottliche Ginfetung. Durch die Gelangung jum Konigthume aber gebe vermittelft einer innerlich en Galbung (interna illa unctione creatoria et characteristica) eine von oben bewirkte wunderbare Berans berung mit jedem Konige vor. Das Bolk konne eben so wenig die konigliche Gewalt übertragen, als die hirtenlosen Schaafe bas Umt des hirten. Ubam fei ber erfte Ronig gewesen, ber 930 Jahre bas Men= fchengeschlecht regiert habe, und von ihm sei in ununterbrochener Folge bie umumschrankte königliche Gewalt auf die Konige und auch ben Konig von Danemark gekommen. Die Beschrankungen, also Bahlrecht, Reichsstand= schaft u. f. w., seien nur Usurpationen gewesen, und die danische Da= tion habe nicht vertragsmäßig bem Konig seine Gewalt und Erblichkeit übertragen, sondern nur das uralte, unbeschrankte Recht gegen das fruhere Recht pflichtschuldig wieder anerkannt. Es habe ber Konig Fried= rich III. eigentlich burch Gottes Beiftanb Danemark wieder erobert. So meinte felbst ber norwegische Bicestatthalter, Friedrich von Ga= bel, muffe es auch in ber Borrebe jum Konigsgesetz im Jahre 1708 bargestellt werden (Spittler S. 187).

Doch verschmähte das glucklicherweise der Konig, vielleicht bestimmt burch ben ungludlichen Sturz ber Stuarts in England, ben bekanntlich gerade nur ihre von Gott abgeleitete unbeschrankte Gewalt verschuldet hatte (1688). Man hatte aber vollends bei jener ganzen schönen Theorie vergeffen, bag fie nicht blos burch Bernunft und die Geschichte, fon= dern durch den buchftablichen Inhalt schon des Einganges sowohl des da= nischen Couverainetategesetes, als des Konigsgesetes (f. auch Urt. 16.) widersprochen wird. Beide leiten ausbrucklich bie konigliche Gewalt vom Bolkswillen, vom Bertrag und von der Uebertragung der Nation ab, so= wohl die Erblichkeit, wie die Bollmacht des Konigs, die Berfaffung ju ordnen, und mithin die Gultigkeit dieser Berfassung burch jene Boll= machtgebung. Wenn man also bamals etwa glaubte, Zweifeln und Un= fpruden megen Entstehung und Ginn jener Bollmacht, ober wegen Beranderung des Willens und Bedurfniffes ber Nation, und megen ber bekannten Frage, ob, auch wenn fie es wollten, die fruberen den spateren Beschlechtern fur ewige Zeiten alle Rechte nehmen konnten, begegnen zu muffen, so mußte man wenigstens — bas sahen bie Bernftorffe ein - beffere Mittel anwenden, als den imflifchen Nebel jener Theorie.

28 \*

C.Ongh

Der Standpunkt danischer Minister aber wurde durch sie nicht verbessert, weil sie einerseits gegen die erwachende Vernunft und Prüsung nicht bestand, und andererseits zu gefährlichen Ueberspannungen der Gewalt und ihrer Prätensionen verleiten konnte. Lagen doch Beispiele bereits vor, sowohl in jenem verkehrten Gericht über Thomasius, wie in dem furchtbaren Schicksale, durch welches der Haupturheber des Königsgeseles, Peter Schumacher, die Wirkungen seines Werks und des so völlig unbeschränkten Königs an sich selbst erfuhr. Durch die erste Ministersstelle belohnt, zum Grafen von Greifen feld, Großkanzler und Ritter vom Elephantenorden ernannt, der treueste und klügste Diener seines Herrn, wurde er dennoch von diesem, der durch eine Faction einiger Großen getäuscht war, offenbar unschuldig ohne Weiteres verurtheilt, mußte das Schaffot besteigen und dann drei und zwanzig Jahre im Kerster schmachten.

Denke man sich nun zu allen diesem die in Beziehung auf die Wölkerverhaltnisse bewegten, gefährlichen Zeiten, in welche die Ministerrolle der beiden Bernstorffe siel! Europa, von ewigen Kriegen zerrissen und im Norden unter den mächtigen und erobernden russischen Herrschern und durch die polnischen Theilungen, später durch die franzörsischern und durch die polnischen Theilungen, später durch die franzörsische Nevolution überall einer neuen Gestaltung entgegengehend, meist in einer Art von faustrechtlichem Zustand. Dazu die kleine Macht des därnischen Staates. Zu allen dieser seit 1766 ein geistesschwacher Fürst und vermehrter Spielraum für mögliche Aufregungen, wie für Hosinztriguen, doppelt gefährlich unter Mitwirkung ehrgeiziger Fürstinnen. Struense zu plössiche Erhebung, schrecklicher Sturz und blutiger Tod

veranschaulichen auch bieses.

Diese Umstände schienen also wahrlich nicht gunftig für eine so lange und glorreich burchgeführte, edle Wirksamkeit danischer Minister, wie die der beiden Bernstorffe mar. Diese beiden großen Staates manner aber haben durch ihre hohe Geistesbildung, durch eine wahrhaft liberale Bestrebung, verbunden mit ber murdigsten, auf achte Frommigkeit gegründeten Gesinnung, burch mahre politische Weisheit, gepaart mit einer unerschütterlichen, mannlichen Festigkeit, Bewundernewurdiges geleis stet. Sie haben es dahin gebracht, daß mehrere Menschenalter hindurch das banische Bolk und die europäische Welt die verfassungslose bespotis fche Einrichtung bes Staates und bie Kleinheit seiner Macht fast ganglich vergaßen; daß Danemark unter ben europäischen Staaten fogar voranging in hoherer Cultur wie in Wohlstand und in wahrhaft liberalen Einrichtungen und Entwickelungen, in Abschaffung bes Regerhandels und der Leibeigenschaft; in vollig unbeschränkter, und durch die europäischen Revolutionsstürme hindurch unbeschränkt bewahrter Freiheit ber Presse, und des einzelnen und collectiven Petitionsrechts, in muthvoller Bertheis bigung ber freiesten volkerrechtlichen Grundfage, in Beforderung von Wiffenschaft und Kunft, und von Wohlthatigkeitsanstalten aller Urt. Sie haben trot ber, wie es scheinen mußte, mit bem banischen Berfasfungezustande, zumal in so aufgeregter Beit, unvereinbaren großen Freiheit und freien Bewegung die ungestörteste Ruhe im Innern, und trog der großen Stürme im europäischen Bölkerleben, mitten unter Europa's großen Mächten ihrem Staate eine weit über dessen Große hinausgehende, ehrenvolle und einflußreiche Stellung, und, stets muthig und gerüstet zum Kriege, einen ehrenvollen Frieden bewahrt. Und so wie sie es verschmähten gegen die Mängel und Gefahren des dänischen Verfassungszustandes durch Lüge, Unterdrückung und jene obscurantische Mystik Hülfe zu suchen, so haben sie es dem jezigen wohlwollenden Herrscher Dänemarks möglich gemacht, denselben durch den Beginn der Wiederherstellung freier Verzfassungseinrichtungen auf die beste und würdigste, auf die allein dauers

hafte Weise entgegenzuwirken.

Die Familie Bernstorff stammt aus Baiern, und war in Ш. Hannover, Braunschweig und Medlenburg begütert. Die beiben alteren banischen Minister Bernstorff waren in Hannover geboren. Johann hartwig Ernft von Bernftorff mar ein Entel von Unbreas Gottlieb von Bernftorff, welcher ber hannoverischen Familie gur Erlangung der Kurwurde und zur Erwerbung des englischen Thrones unter Georg I. wesentlich mitgeholfen hatte, und zum Lohne bafur in ben Freiherrnstand erhoben worben war. Bon bem gelehrten Renfler vorbereitet, besuchte Johann Sartwig in beffen Begleitung bie Unis versität Tubingen, und durchreiste die vornehmsten Staaten Europa's. Christian VI. ernannte ihn 1782 jum banischen Gesandten in Sach= sen und 1737 am Reichstage zu Regensburg, wo er die Aufnahme Hol= steins unter die alternirenden, altfürstlichen Sauser bewirkte, und 1744 in Frankreich, wo er sich und seiner Regierung hohe Uchtung gewann. 1760 jum Minister ber auswartigen Ungelegenheiten ernannt, erwarb er im Jahre 1761, nach dem Aussterben ber Berzoge von Ploen, burch Staatsklugheit und Entschlossenheit biefes Land für bas banische Holstein, rustete mit Nachdruck zu bessen Bertheibigung gegen Rußland, und wußte die mit dieser Macht schon wegen Solstein=Gottorp ent= standenen Streitigkeiten mit solcher Umsicht, Entschlossenheit und Standhaftigkeit zu Gunften Danemarks zu leiten und auszugleichen, baß ihn Christian VII. 1767 mit seiner ganzen Familie in ben banischen Mit gleicher Weisheit und gleich glucklichem Reichsgrafenstand erhob. Erfolge bewirkte und erhielt Bernftorff in oft fehr schwierigen Berhaltnif= sen ein friedliches Berhaltniß und eine wurdige Stellung Danemarks zu ben übrigen europäischen Staaten, insbesondere zu den Sofen von Schweben, Frankreich und Spanien, und während des siebenjährigen Krieges, in welchem er für Danemark strenge Neutralität burchführte. Mohlstand seines Landes forgte er burch Beforderung von Fabriken und Manufacturen, sobann burch Beforderung bes für Danemark so mesent= lichen Frachthandels, so daß das mittellandische Meer, auf welchem fruher die danische Flotte fast unbekannt war, bei Friedrichs V. Tod von mehr als 200 Schiffen befahren wurde; ferner baburch, daß auf seinen Rath die Regierung der Handelscompagnie auf den westindischen Inseln alle ihre Besitzungen, Gerechtsame und Waaren für 2,200,000 Thaler

abkaufte, um ben Sandel freizugeben. Für bie Fortschritte ber Gultur und Wiffenschaft wirkte er nicht minder eifrig. Er verschaffte ber Befellschaft ber schönen Wiffenschaften einen bebeutenben Fonds. 'nem Vorschlag und Plan wurde die Landhausgesellschaft errichtet. veranstaltete mit großen Kosten die Reise einer gelehrten Gesellschaft nach ben Morgenländern, welcher wir namentlich des alteren Niebuhr treff: liche Beschreibung verdanken, vorzüglich auch, um eine gründlichere Auslegung ber Bibel zu veranlaffen. Er berief Gelehrte und tuchtige Manner aus Deutschland, und lohnte und ermunterte die Gelehrten nicht blos burch Gelbmittel, sondern, was mehr wirkt, burch Uchtung, Freiheit und durch personliches Wohlwollen. Der erste Dichter Deutschlands, unfer Klopstod, fand unter ihm in Danemark burch einen banischen Behalt die nothige Unterftutung und die forgenfreie Lage gur Bollene bung feines Hauptwerks und mehr, als dieses, und als den ehrenvollen Titel. Auf dem Gute Bernstorffs bei Kopenhagen, wo er mehrere Jahre lebte, genoß er die Freundschaft und den erhebenden Umgang des große herzigen Staatsmannes. Für bie Urmen forgte er mit besonderer Liebe und perfonlicher Thatigkeit. Die Direction bes Urmenwesens in gang Danemark wurde baber neben seinen übrigen großen Geschäften, besonbere bes Ministeriums ber auswartigen Ungelegenheiten, ihm übertragen. Die Errichtung bes Ropenhagener Pflegehauses geschah nach seinem Plane, und 1766 legte er ben Grundstein zu dem allgemeinen Hospitale in Ropenhagen, und grundete die erste Bebammenschule in Danemark. Unter die Urmen vertheilte er jahrlich den vierten Theil feiner Einkunfte, und als er spater, seines Dienstes entsett, im Auslande lebte, ließ er forthauernd jährlich 3000 Thaler aus seinem eigenen Vermögen unter die banischen Urmen vertheilen. Doch er that mehr. Er ging als Mus ster poran in Aufhebung der Fesseln der Leibeigenschaft und ber druckens ben Feudallasten. Friedrich V, hatte ihm zur Belohnung und gur Vergrößerung seines Guts Bernstorff bei Kopenhagen die Frohndienste der Bauern von Giendorf, Ordrup und Vangede geschenkt. Er aber hob die Leibeigenschaft, bie Frohndienste, Gemeinweiben und Ganerbschaftsrechte auf, und machte hierburch und burch gleiche eigenthumliche Butheilung ber Landereien an die Familien, und durch Vorsorge für ihre religiöfe und moralische Bildung, aus trägen und liederlichen armen Leuten fleißige, ordnungsliebende, wohlhabende Menschen. Gine von ihnen unweit des Gutes ihrem Wohlthater gefette Ehrenfaule spricht noch jest ihren Dank fur bie burch ihn erhaltene Freiheit, landwirthschaftliche und mpralische Verbesserung aus. Balb gab nun auch die Regierung allen Grundeigenthumern ein neues und größeres Beispiel. Christian VII. schenkte 1766 im ersten Jahre seiner Regierung allen Bauern im Ropenhagener Umt bas Eigenthum der Hofe, bie sie bewohnten, und ein Muster für ganz Europa wurde bie spätere Ausführung ber Befreiung und der Berbesserung ber Lage des Bauernstandes in Danemark. Spittler (Staatengesch. 1. S. 488) von Bernstorff "Er glanzte unter ben Miniftern als ein Mann erfter Große. fagen:

Was irgend ein Minister in seiner Lage thun konnte, bas hat er vollendet." Der große Friedrich nannte ihn bas Drakel von Danemark. Gegen die unverdientesten Unklagen seiner Reider, namentlich gegen eine vom Minister Grafen Danneffiold bem Ronige übergebene Unklage= schrift vertheidigte sich Bernstorff 1766 völlig siegreich in einer Apologie feiner Bermaltung \*), bei beren Lefung man in 3weifel ift, ob man mehr die vortreffliche, klare und wurdevolle Darstellung, ober die staatskluge Feinheit, oder bie eble fromme Gefinnung bewundern foll. konnte es sieben Jahre spater bem bamals burch fein Berhaltniß zu ber Konigin und zu bem geiftesschwachen Konig allmächtigen Gunftling Struensee, unter welchen sich unterzuordnen Bernftorff verschmabte, nicht schwer fallen, ben Konig zu seiner Entlassung zu bewegen. bem edlen Manne bas unerwartete konigliche Entlassungsschreiben über= bracht wurde, wendete er ben Blick jum himmel und sprach: "Ich. bin meines Dienstes entfett; Allmachtiger fegne biefes Land und ben Zwei Jahre spater, 1772, nach Struensee's blutigem Ende, burch die Bunfche bes Landes und von bem Konige in alle feine Burden zuruckgerufen, ftarb Bernftorff mahrend feiner Borbereitung zur Ruckreise, ploglich zu Hamburg, wohin er sich, begleitet von dem Segen feines Bolkes und ber Uchtung Europas zuruchgezogen hatte.

Bedürften des großen Mannes unsterbliche Verdienste um fein Adoptivvaterland noch eines Zusages, so fügte er auch diesen hinzu burch bie Ausbildung, die ihm sein noch größerer Nachfolger, sein Neffe Un= dreas Peter Graf von Bernstorff, verdankte. Schon als sechs= jähriger Knabe las diefer mit Begierbe politische Zeitungen, und nahm mit Begeisterung Untheil an Friedrichs des Großen Schlachten und Mit grundlicher, gelehrter Schulbilbung ftubirte er zu Leipzig Giegen. und Gottingen, und bereiste bann England, die Schweiz, Frankreich und Nach feiner Rudtehr bilbete er fich in Ropenhagen unter den Augen und unter ber Leitung seines Dheims durch Arbeiten in bef= fen Ministerium ber auswartigen Ungelegenheiten jum Staatsmanne aus. Mit Auszeichnung verwaltete er hierauf verschiebene Staatsbienste, ver= lor aber ebenfalls unter Struen fee's Ministerium feinen Wirkungs= Doch schon 1773 trat er nach bessen Sturz aufs Neue in dafreis. nische Dienste, und wurde noch in bemselben Jahre Staatsminister und Director ber zur Verwaltung ber Herzogthumer Schleswig und Holftein bestehenden deutschen Kanzlei. Hier führte er alsbald die schon von seinem Dheim begonnene Unterhandlung mit Rugland, über ben Austaufch bes Gottorfischen Untheils an Holstein gegen Olbenburg und Delmenhorst, auf geschickte, für Danemark vortheilhafte Beise zu Enbe. Sobann ent= wickelte er in dem englisch : franzosischen und spanischen Seekriege von 1776 an der Spipe seines kleinen Reiches auf das Glanzendste seine ausgezeichnete Meisterschaft in politischen Unterhandlungen. Er vorzüg= lich war es, welcher ben naturlichen volkerrechtlichen Grundfas aufstellte

<sup>\*)</sup> S. Schlözers Staatsanzeigen. Bb. VI. S. 78.

und geltend machte, baß ein neutrales Schiff bie Labung frei mache, und bag in alle nicht wirklich blokirte Bafen bie Ginsegelung zulaffig fei. Er bewirkte die für England so widerwartige bewaffnete Neutralität, zu= erst burch Vertrag mit Rufland, bann auch mit Schweden und Preu-Ben, und verschaffte badurch fur Danemark mahrend so schwerer Rriege anderer Nationen einen vieljährigen, ruhmvollen und glucklichen Frieden. Dennoch wurde er balb, 1780, burch Wiberfpruch feiner Unfichten mi= benen ber verwitweten Ronigin Juliane und ihres Werkzeugs, bet Minifters Gulbberg, jum Rudtritt bestimmt. Sobald aber 1784 ber gegenwartige Konig als bamaliger Kronpring an feinem Confirmas tionstage auf die wurdigste Beise ben Staatsrath verandert und ben Ginflug ber Ronigin zerftort hatte, wurde auch Bernftorff in alle feine Burben gurudberufen, und blieb, mit bem vollen Bertrauen bes neuen Regenten beehrt, bis zu seinem Tobe (1797) bie Seele nicht blos ber außeren, fondern auch ber inneren Bermaltung, ber leitende und belebende Mittelpunkt einer, trot ber schwierigsten, europäischen Berhaltniffe, für Danemark hochft glorreichen Regierung. Gegen Schweden konnte er 1788, als Allierter Ruglands, ben Krieg nicht vermeiben, aber er wußte ihn fchnell zu beendigen, und bei voller Erfullung feiner Berpflichtungen gegen Rugland, die Drohungen Englands und Preugens fraftlos zu machen. Ja, Danemark trat burch ihn, 1791, mit bem alucklichsten Erfolge als Bermittler zwischen Rugland und England mes gen bes Turkenfrieges auf, und gang Europa bewunderte feine mit Meis fterhand gefchriebenen Moten in biefer Ungelegenheit. 218 barauf Da= nemart 1792 von allen gegen Frankreich allierten Machten zur thatigen Theilnahme an bem Kriege, "welcher bie Ausbreitung ber franzosi= ichen Grundfage in andern Staaten verhindern, und bie monarchische Regierungsform in Frankreich erhalten follte," aufgefordert wurde, ba lehnte Bernstorff mit mannlicher Entschiedenheit auf wurdige Weise jede folde Theilnahme ganglich ab. Er erklarte: "Sein König suche ben Hauptzweck bieses Krieges, bie Ubwendung staatsgefahrlicher Grunds fate von den eignen Staaten, auch ohne Theilnahme an demfelben (foweit er nicht durch die Reichspflicht in Beziehung auf Solftein gebunden werde), auf eine fur den Beift feiner Nation angemeffene Weise au erreichen. Bern ftorff that es vollig gludlich burch eine weise, bus mane und liberale Regierung, und indem er während aller Revolutions: Sturme und Kriege in gang Danemart und Solftein bie unbeschrantteste Preffreiheit, die je irgendwo bestand, und ein freies Recht der Des tition der Einzelnen, der Gemeinden und freier Bereinigungen erhielt \*), und in Danemark und Holftein Unhangern ber verschiedenen Parteien Er that es baburch, bag er in gang Europa allgeein Usul gewährte. meine Hochachtung, in allen Theilen Danemarks eine mahre Begeifterung für seine Berwaltung, für seinen Konig und sich erweckte. Auch als im Jahre 1798 Danemarks Lage baburch viel kritischer schien, baß

<sup>\*)</sup> S. Fald in den Rieler Blattern. 286. II. S. 341 ff.

fich nun auch England an die große Alliance angeschloffen hatte, unb nun die erneuerte formliche Zumuthung an die banische Regierung er= ging, fie folle dem Aushungerungsplane gegen Frankreich beitreten, blieb Bernstorff unerschutterlich, und lehnte auch biefe Unmuthung ganglich ab, und behauptete, fast allein in Europa, die ewigen Grundfage des Menschen= und Bolkerrechts, und die Grundsate ber allein richtigen, burch bie spatere Erfahrung bewährten Politik. Aber er mußte bie gefahrlich scheinende Ablehnungeschrift mit neuer Staatsweisheit so vortrefflich und ergreifend abzufaffen, daß fie in gang Europa bei Freund und Feind, bei ben monarchisch und bei ben republikanisch Gefinnten gleichen Beifall er= halten mußte. In England felbst wurde sie schnell hinter einander in fieben farten Auflagen gebruckt, und Lord Landftown erklarte, fie fei "eine Staatsschrift, die jebem Cabinette in Europa jum Mufter bienen Bernstorff aber fuhr fort, wie Spittler S. 490 sich ausbrudt, "bas alte Spftem ber bewaffneten Neutralitat mit einer Burbe zu behaupten, die felbst burch englische Drohungen nicht erschüttert werben fonnte."

Durch ein so wurdig und so glucklich burchgeführtes Friedens= und Neutralitätssnstem und durch weise Maßregeln, welche alle Gegenstände ber Berwaltung, bas Militairmefen, bie Finangen, ben Sandel, bie Schifffahrt, die Manufacturen umfaßten, beforderte Bernftorff einen bluhenden Wohlstand des Landes. Während man anderwarts nur mit ber Ungst vor ber Freiheit und mit ber Bekampfung ihrer Grundsage beschäftigt schien, ging er in Europa voran mit ber Aufhebung bes Ne= gerhandels (1792). Er vollendete jest die Befreiung des banischen Bau-Unter seinem Schute wurde sobann auf freie und wurdige Weise auch in ben Berzogthumern Schleswig und Holstein nach bem gegebenen guten Beispiel die Aufhebung ber Leibeigenschaft begonnen, und balb nach seinem Tobe wirklich vollenbet. Vorzüglich burch bas gute Beispiel auf ben Domainen und burch Bermittlung einer Credit= caffe und Bertheilung der Gemeindelandereien, gab Danemark für Guropa ein Mufter ber Berbefferung ber Landescultur, und ber Beseitigung schäblicher Einrichtungen ber Feudalzeit. Für Kunste und Wissenschaf= ten, beren sachkundiger, warmer Freund er war, wirkte auch biefer Bernstorff auf jede passende Weise, und ebenfalls vorzüglich durch wahre Uchtung gegen bie Wiffenschaft und bie Gelehrten.

V. Bor allem aber wirkte er für sie, für den Ruhm Danemarks in Europa, für Nationalstolz, Bildung und gute Berwaltung im Innern durch die ungekränkte Bewahrung der völlig unbeschränkten Preß=
freiheit in ganz Dänemark wie in den deutschen Herzogthümern
Schleswig und Holstein. Böllig unbeschränkt war sie, da die sie san=
ctionirenden Gesehe vom 14. Sept. 1770 und vom 18. Oct. 1771
selbst nicht einmal die in Frankreich und England stattsindenden beson=
deren Strasen über Presvergehen, oder Sicherungsmittel, Cautionen,
Stempel u. s. w. einführten, sondern nur forderten, daß entweder der
Bersasser, oder der Drucker sich nenne, und übrigens lediglich auf daß

gemeine Recht hinwiesen. Diese Preffreiheit aber wurde wirklich und ohne öffentliche Berfolgungen gebraucht. Sie wurde zum Theil ein Ufpl ber Gedankenfreiheit fur gang Deutschland, von wo sich manche bedrangte Bahrheit in das von Danemark regierte Solftein fluchten mußte, fo wie 3. B. fpater bie gange in der Wollnerschen Periode von Berlin nach Altona geflüchtete Allgemeine beutsche Bibliothet. Besonders aber auch bie inneren Landesverhaltniffe murben auf bas Freimuthigfte besprochen, fo 3. B. in Schmettau's Schrift über bie ftehenden Beere in Suhms Mittheilung ber Souverainetate-Acten. Der vortreffliche Niemann hat insbefondere als fortbauernber Augenzeuge nachgewiesen, wie fur bie beuts fthen Bergogthumer biefe funfzigjahrige vollkommene Preffreiheit, welche für biefe nur erft burch bie beutschen Bunbesbeschluffe von 1819 gers ftort murbe, nur wohlthatig wirkte, theils zur offnen Enthullung vers leumberischer Beschuldigungen, g. B. von bem Dasein einer jacobinischen Propaganda in Solftein, theils zur eifrigen, meift burch ben beften Ers folg gekronten Berhandlung ber wichtigften Landesangelegenheiten, 3. B. bes Geld= und Mungwesens, ber Magregeln für die Bolksvermehrung, ber Militaireinrichtungen, ber Liturgie und Einführung einer neuen Kirchenas gende, der Befreiung ber leibeigenen Bauern, ber Aufhebung bes Blos allein die erste Angelegenheit veranlaßte in Stranbrechts \*). ben Jahren 1786 — 1783 neun und achtzig verschiebene, fonders, theils in Beitschriften erschienene Abhandlungen, barunter bie von Boega, Bensler und Tetens. Die Allgemeine Literaturzeitung gab davon in einer Reihe von Blattern eine Unzeige und urtheilte: es fei "nicht leicht ein Schriftwechsel über eine besondere Ungelegenheit bet Staatsverwaltung eine Quelle reicherer und wichtigerer Aufklarung ge-Die sei die Theorie vom Gelb= und Mungwesen in einem fo worden. weiten Umfange, von fo mannigfaltigen Seiten und in fo fruchtbarer Busammenftellung jeder Grunde und Gegengrunde erwogen worden, als in biefen Beit= und Flugschriften. Aber abgefeben von biefem Gewinn für die Wiffenschaft und die Berwaltung, welchen nur eine fo strengges führte Berhandlung rein und lauter gewähren moge," machte bas bamals so gediegene kritische Blatt besonders aufmerksam auf bie große Freimuthigkeit in diesem Schriftwechsel: "als eine gluckliche Frucht ber burchaus unbefchrankten Preffreiheit biefes ausgezeichneten und unge-Frankten Rleinods ber banifchen Staaten. Bergerhebend ift es ju feben," fo fahrt ber Beurtheiler fort, "wie hier ber Burger einer burchaus uns umschränkten Monarchie gegen die Regierung; ber im Dienst bes Staats ftehenbe Mann gegen ben Staat bas Wort nimmt, mit Freimuthigfeit nicht nur, fonbern oft fogar vorlaut und felbst mit Bitterfeit seinen Las bel gegen öffentliche Berfügungen, feine Bebenklichkeiten und Ginmenbuns gen bawider vorbringt, wie Manner am Ruder es nicht unter ihrer Burbe achten, fich auf biese Einwurfe einzulaffen, sonbern es für Pflicht

<sup>\*)</sup> Niemann, Unfere Preffreiheit; in ben Rieler Blattern 286. III. S. 437-498.

halten, solche zu prüsen und bas System ber Regierung zu vertheis bigen, und wie durch dieses Pro und Contra, durch dieses laute Debattiz ren über Staatsangelegenheiten nicht nur die Aufklärung des Publicums, seine Zufriedenheit mit der Regierung, sondern auch die Administration selbst gewinnt und durch Entwöhnung von einseitigen Begriffen, durch stilles Ausmerken auf die Stimme des Volks und durch die Betrachtung

einer Ibee von mehr als einer Seite gewinnen muß."

Freilich wohl wurde auch in Danemark die Preffreiheit hier und ba sehr migbraucht. Wie konnte bas anders fein, da es eine Freiheit' für Menschen ift, und vollends in so aufgeregter Zeit wie seit ber frangofi= Niemann aber ber unverwerfliche Zeuge fagt: "Der schen Revolution. ungestörte Gebrauch dieser Preffreiheit hat nicht nur ihren Nugen bezeugt, fondern auch ihre Regeln und Schranken sich felbst gesett. Wenn Unverstand ober Muthwille, besonders in der Zeit, als die Unhanger der verschiedensten Parteien in Solftein eine Buflucht fuchten, unsere Preffe mißbrauchten, fo ift durch Nichtachtung ober gebührende Verachtung je= ber bose Wille vereitelt. Religion und Sitten find fo wenig als Ge= segmäßigkeit und öffentliche Ruhe durch sie gefährdet worden." forberten schwache, unmuthige und eigennütige Menschen sehr begreiflicher Weise auch von Bern ftorff Beschränkungen und Suspensionen. Aber ber große Staatsmann fah ein, daß die Nachtheile der Freiheit von ihren Bor= theilen und von ben unvermeiblichen und verberblichen Migbrauchen ber Cenfur weit überwogen werben, bag eine fo wurdige und tuchtige Regie= rung sie burchaus nicht zu fürchten brauche. Er blieb stets eingebenk ber koniglichen Worte, womit fein Konig in jenem Gefet vom 14. Sept. 1770 alle Censur aufgehoben hatte: "daß es namlich ber unparteiischen Untersuchung der Wahrheit eben so nachtheilig, als der Entdeckung ver= jahrter Frethumer und Vorurtheile hinderlich fei, wenn redlich Gefinnte um bas allgemeine Wohl und Beste ihrer Mitburger beeiferte Patrioten burch Unsehen, Befehle und vorgefaßte Meinungen abgeschreckt oder be= hindert wurden, nach Ginsicht, Gewissen und Ueberzeugung, frei zu fchrei= ben, Migbrauche anzugreifen und Vorurtheile aufzubecken." Es verthei= digte ber große Minister, als auch im Staatsrathe wiederholt Befchran= kungen ber Presse geforbert wurden, mit siegreichem Nachbruck seine Ueber= zeugung: "Preffreiheit ift ein großes Gut, ber Segen feines weisen Ge= brauches wiegt ben Schaben feines Mißbrauchs bei weitem auf. Sie ist ein unveräußerliches Recht jeder civilifirten Nation, durch deffen Krankung eine Regierung sich felbst herabsett, burch beffen unverlette Bewahrung fie fich felbst achtet und bes vollen Bertrauens ber Nation murbig zeigt." Erwage man nun ganz bas Land und bie Macht und bie Zeit, in welther Bernftorff folche Grundfage hegte und burchführte! wird alsbann erft gang die Große seines Charakters und feine noch lange über fein Grab hinaus für Seil und Ruhm feines Waterlandes Man wird vielleicht auch schon wirksamen Staatsweisheit murbigen. zum voraus ahnen, daß auch biefer große Staatsmann, fo wie fein großer Dheim nach bem einstimmigen Zeugniß berer, die ihn kannten,

in bem wurdigsten Privatcharafter, und in einer wahrhaften Frommigkeit, nicht einer solchen, welche bas Licht und bie Vervollkommnung scheut, sondern einer solchen, welche sie sucht, die Rraft seiner eben so mannlich fest als ruhig burchgeführten segensreichen Staatsweisheit fand. In gefunden Tagen erweckten feine mannlich schone Gestalt, fein mutz bevoller Unstand, sein freundliches Auge, das reine Wohlwollen seiner Mienen und Worte bei Allen Achtung und Vertrauen. Als eine höchst schmerzliche Rrankheit ihn schon im zwei und sechzigsten Sahre auf ein leidenvolles Sterbelager brachte, wurden alle, die neben feiner zahlreichen Familie es umgaben, von der Bewunderung des Mannes ergriffen, den auch unter ben heftigsten Korperschmerzen nichts aus seiner religibsen Stimmung, mannlichen Faffung und ruhigen Beiterfeit zu bringen ver-So wie sein Geburtstag langst als jahrliches allgemeines Fest in Danemark, Norwegen und den Berzogthumern gefeiert murbe, fo veranlaßte sein Tod eine allgemeine Landestrauer. Mit der ganzen Ropen hagener Burgerschaft folgte unter Bernstorffs Sohnen sein König Danemark und Europa hatten einen Staatsmann verlo: ren, dessen Weisheit, ware sie auch nur in Beziehung auf die Ubwendung der Gefahren der französischen Revolution und der Presse auch außerhalb Danemarks befolgt worden, namenloses Elend von unserem Welttheil hatte abwenden, unberechenbare Fortschritte in menschlicher

Cultur und Vervollkommnung hatte begründen konnen.

VI. Für Danemark, für Norwegen und die beutschen Berzogthumer hatte allerdings, so wie schon erwähnt wurde, die seltene Trefflichkeit der Bermaltung der beiben Bernstorffe selbst ben Berluft aller ftanbifden Berfaffung vorübergehend fast vergeffen gemad,t. Aber auch hier mußte man, trot bem, bag bie guten Folgen, die Erinnerung und bas Borbild ihrer Berwaltung naturlich noch nach ihrem Tobe im In = und Aus: lande zum Bortheil bes Landes fortwirkten und trog bem, bag Danes mark noch jest unter bem Scepter beffelben Konigs fieht, welcher fo lange burch ben jungeren Bernftorff berathen wurde, und ber mit Recht als der beste Mann seines Reiches geliebt wird, boch schon nicht allzu lange nach Bernstorffs Tobe inne werben, baß verburgte offentliche Institutionen nie durch die vorübergehenden Pers fonlichkeiten, daß die in verfassungemäßiger, freier, thatiger, vaterlandis scher Bestrebung entwickelte mahre Bolkstraft und Bolksbildung nie burch passives Aufnehmen der Wohlthaten von oben ersett werden konnen. Nur daher erklart es sich auch wohl, daß, wie schon Spittler S. 189 bemerkte, trot so trefflicher Minister und Fürsten, bennoch die banische Nationalcultur sich weniger entwickeln wollte, als man bei ber starken Triebkraft, die schon in der ersten Halfte des vorigen Jahrhunderts übers all erkennbar war, erwartete. Es spricht aber für jene Wahrheit noch mehr als fo mancher Unfall, fo mancher Stillstand und Ruckschritt in hoherer Guls tur, in Wohlstand und Macht, Die seitbem in den danischen Landern sichtbar wurden, der entschiedene allgemeine Wunsch dieser Lander nach Es spricht vollends bafür Brundung neuer standischer Ginrichtungen.

der bewundernswerthe Aufschwung der Wolfskraft, bes Mationalgefühls der Cultur und des Wohlstandes, welcher durch ben Besit freier Ber= fassung in Norwegen entstand. Gelbst bas, bag ber alteste ber sieben Sohne, welche Bernstorff mit zwei Schwestern des berühmten Grafen Stollberg gezeugt hatte, ber nachmalige preußische Staatsminister, Graf Christian Bernstorff, und ber ausgezeichnetste seiner brei Schwiegerschne, Graf Lan Reventlow feine Nachfolger wurden, konnte jene, wenn vielleicht auch niederschlagende, boch sehr belehrende Wahrneh mung nicht entfernt halten. Beibe Manner gehörten ihrem perfanlicher Charafter nach zu den edelften, welche der Berfaffer diefer Zeilen je per= fonlich kennen lernte, beide schmuckte auch, wie ichon ihr Berhaltniß zu ihrem großen Vorganger ahnen laßt, eine nicht gewöhnliche Bilbung. Der zweite hielt auch gerabe in einem Sauptpunkte die politische Weisheit feines Borfahrers fest. Er hatte es nicht hindern konnen, baß burch ein Gesetz vom 26. September 1799 in Danemart die Preffreis heit beschrankt wurde. 3 Zwar verschmahte man auch jest ihre Wernichtung durch Cenfur, "weil, wie das Gefet felbst fagt, dieses Mittel einen unbehaglichen Zwang mit fich führt für jeden guten und aufgeklatten Mann, welcher die Abficht hat, durch feine Ginfichten gu nugen. Dagegen bemuhete man fich angstlich genau mit Bestimmung der Grenzen der Druckfreiheit und mit Bestimmungen ber Strafbarkeit. Res ventlow nun an der Spise der Verwaltung von Schleswig-Holftein wußte mit der Erklarung, daß man hier das allgemeine Recht für auss reichend halten konne (Rescript vom 1. November 1799), diese Krankung von diefem feinen nadiften Baterlande abzuwenden und um ihm den Befit des ebelften aller politischen Rechte in seiner unbeschränktesten Ausbehnung noch zwanzig Jahre lang zu sichern, namlich fo lange, bis unter ber Mitwirkung bes Grafen Christian von Bernstorff, als bamaligem ersten Minister von Preußen, burch die Karlsbader Beschlusse von 1819, bem Herzogthum Holftein wegen seiner Theilnahme am beutschen Bunde die Preffreiheit aller Schriften unter zwanzig Bogen genommen wurde, fo baß sich bieses mithin nicht blos gegen Danemark, fondern auch ges gen Schleswig, wo die urfprungliche volle Freiheit noch fortbestand, rud= sichtlich der Preffreiheit fehr im Nachtheile fah. Aber eine Staatsweisz heit und ein ebler mannlicher politischer Muth wie der ber beiben alteren Bernstorffe ist leiber nur eine feltene Gabe bes himmels.

Der Graf Christian, welcher seinem Vater als Minister des Auswärtigen folgte, bewies wenigstens selbst nicht seines Vaters Besonmenheit und Meisterschaft, als er theils durch hochsahrenden Ton, theils durch die von seinem Vater durch Beispiel und Wort und selbst noch auf dem Sterbebette widerrathene bewassnete Begleitung (Convon) der neutralen dänischen Handelsschiffe 1798 England zu Feindseligkeiten herausforderte, welche für Dänemark so höchst nachtheilig wurden. Das über Dänemark von jetzt an hereindrechende Mißgeschick in seinen inner und äußeren Verhältnissen ließ sich nun auch nicht dadurch ändern, daß Vernstorf 1810 zurücktrat, seinen Ministerposten mit Gesandtz

schaftsposten vertauschte und 1818 an Harbenbergs Stelle in Preußen an die Spike des Departements der auswärtigen Ungelegenheiten trat. Sett vollends bewies er eine dem Reactionssystem zugewendete Politik. Wir wollen hier manche Verhältnisse durch Schweigen achten und nur noch drei Punkte berühren, seine Theilnahme am Karlsbader Congreß, das eigene Bekenntniß seines Strebens, die constitutionellen Principien in Süddeutschland niederzuhalten\*), endlich seine bekannte Sircularnote über die Karlsbader Beschlüsse, durch welche letztere die deutschen Professoren und Studenten so schwer angeklagt wurden \*\*). Bei Betrachtung seines Benehmens in den angeführten Verhältnissen drängt sich uns unwillkürlich die Frage auf: wie wohl sein großer Vater in gleicher Stellung gehandelt haben wurde?

Berufung, f. Appellation.

Besatungsrecht. Im Allgemeinen versteht man unter Be fagungerecht die Befugniß eine Garnison in einen Ort zu legen. Man unterscheibet aber das Besagungsrecht im eigentlichen Sinne, welches die Befugniß gibt zur fortdauernden Ginlegung der Garnison, von bem fogenannten Deffnungsrecht, welches nur bei außerorbentlichen Man theilt bann ferner bas Besatungerecht in Worfallen stattfindet. das ordentliche und das außerordentliche. Das erstere ist das aus der Lans deshoheit fließende. Weil der Landesherr und jest nur noch er allein ein Kriegs = und Waffenrecht hat und das Recht und die Pflicht besiet, nach ben besten militairischen Grundsagen bie Bertheibigungsanstalten des Landes und die dazu nothigen Soldaten zu befehligen und zu verwens ben, so barf er auch in jeben Ort im Lande, wo nicht etwa besonbere Berfassungsbestimmungen im Wege stehen follten, die ihm zwedmaßig Es versteht sich dabei Schabloshaltung scheinende Befagung legen. ber etwa Beeintrachtigten nach ben Grunbfagen von Entschäbigungen wer gen besonderer Opfer für das allgemeine Beste, selbst in Beziehung auf die für die Soldaten in Anspruch genommenen Wohnungen, soweit ber Burgerschaft bieser Nachtheil aufgewogen wird burch ben Vortheil ber Garnison, wobei aber bann boch nach ber Strenge ber nicht Borthill giehende zum Erfat berechtigt bleibt. Ebenfo wird die Regierung auch die Vortheile ber Besatungen im Lande insoweit ausgleichen, ale nicht wefentliche militairische Zwecke baburch leiden. Das außerordentliche Befagungsrecht fließt entweder 1) aus dem volkerrechtlichen Kriegegustand, und geht bann fo weit, als die kriegerische Macht reicht, wenn nicht besondere volkerrechtliche Vertrage des Krieges selbst es beschranken, ober 2) es fließt aus einer fantsrechtlichen Dienstbarkeit, vermoge beren eine

<sup>\*)</sup> S. Rluber, öffentliches Recht. 3. Muft. S. 9 u. 10.

<sup>\*\*)</sup> Hamburger Correspondent 1820. Mr. 183 u. 184. und vergleiche darüber die Abhandlung von Etate: Rath Pfaff in den Kieler Beiträgen (I, 1), einer Fortsetzung der Kieler Blätter, welche jest schon aus dem vor: het censurfreien deutschen Kiel in den Verlag des königl. Taubstummen: Institute in Schleswig, wo man noch uncensirt reden durfte, geflüchtet waren.

Macht im fremben Staat, so wie z. B. die Bundesmacht in den Bundesfestungen eine Garnison halten darf. Alsbann enthalten die rechtliche Begründung dieser Dienstbarkeit und die darüber stattsindenden Verträge die Ausdehnungen und Grenzen dieses Rechts. Alle befondern Kosten für Casernirung und Verpflegung der Truppen aber fallen dabei in der Resgel dem Berechtigten zur Last.

Beschlag, als Urrest, s. Arrest; Beschlag in Pressachen, f. Presgeset; Beschlag als Executionsmittet, s. Boll=

ziehung.

Beschlagnahme ber Briefe und ber Papiere und Brief=
erbrechung ober Verletung bes Briefgeheimnisses von
Privatpersonen und als Mittel ber Gerichte, ber geheis
men Polizei und ber Diplomatie. — Beschlagnahme der
Briefe und der Papiere und Brieferbrechung haben vieles mit einander
gemeinschaftlich. Als öffentliche Mäßregeln sind beide dem Alterthum,
insbesondere dem römischen Recht, und ebenso unserm krüheren deutschen
Recht fremd. Sie wurden erst spat in unserer neuern Zeit, und zwar
zum großen Theil durch gleiche Beranlassungen ausgebildet. Die Haupts
gesichtspunkte für ihre Beurtheilung sind ebenfalls gemeinschaftlich. Dess
halb behandeln wir sie, um Wiederholung zu vermeiden, zusammen in
biesem Collectiv-Artikel.

Daß bas romische und bas frühere beutsche Recht bie Beschlage nahme ber Briefe und Papiere, als gerichtliche Magregeln, nicht kanntet biefes ergibt und erklart fich schon baraus, daß in bem Unklageverfah: ren ber Alten und unserer beutschen Vorfahren, ber Privatanklager bie Beweise der Schuld zu liefern hatte, wodurch alle Berletungen gegen ben Ungeschulbigten, wie fie ber inquisitorische Proces leiber mit ftets wechselnder Schonungelofigkeit und richterlicher Despotie ausbildete, gang ausgeschlossen waren. Sobann aber gehoren die Posten, ber burch sie ver= mehrte briefliche Verkehr, ferner bie regelmäßige und eiferfichtige Verbindung unbgegenseitige Bewachung ber Regierungen, die stehenden Gefandtschaften und ein Spionirspftem vermittelft derfelben, ebenso, wie die Druckerpresse und bie baburch entstandene Bermehrung und erhöhte Bichtigkeit von Papieren, endlich auch die Furcht vor Revolutionen, Berfcmorungen, geheimen Gesellschaften ober bemagogischen Umtrieben und die geheime Polizei — lauter Umstände, welche zu jenen beiben Maßregeln reizten im Wefentlichen ber neueren Boit an. Endlich ift es nicht zu leugnen, daß bei den Romern und unseren beutschen Worfahren bie personlichen Freiheiterechte ber Burger, felbst gegenüber ber Staatsgewalt und ihrer strafrechtlichen Berfolgung, ungleich heiliger geachtet wurden, als zum Theil von unserer neueren Politik. Jest soll nur zu oft der angeblich gute 3med jedes Mittel heiligen, und ein einzelner 3med wird jest oft bis zur Berletung aller übrigen, bis zur Berftorung aller Freiheit ber Burger und ihrer heiligsten Usple in schonungsloser Folgerichtigkeit und Einfeitigfeit burchgeführt. Gelbst in schon febr verdorbener Zeit achteten boch die romischen Juristen die Rechtsgrundsate so sehr, daß wenn auch bie

tyrannische Gewalt im Leben sich nicht durch sie binden ließ, doch bas Recht und das Gesetz sie noch mit Strenge-festhielt. Der altromische, der altdeutsche Grundfat, bag bes Burgers Saus, bag ber Altar feiner Sausgottheit fein Beiligthum und feine Burg fei, die hohe Burde und die volle Freiheit bes Burgers und freien Mannes \*), so wie die alte Treue, alles dieses mußte schon den Haussuchungen und vollends der gehässigsten von allen Saussuchungen, ber Durchsuchung ber Papiere und ber listigen ober gewaltsamen Inquisition ber geheimsten und vertraulichsten Gebans fen im Wege fteben \*\*). Much find fie bem Rechte ber freien Btiten, da biese überhaupt von allen Volkern Europas am meisten die hohe Uchtung ber perfonlichen Freiheit ber Burger und die offentliche Treue bewahrten, fremd geblieben. Doch gilt gegen sie bes Briten folger Grundfag: "mein Saus ist meine Burg" und bas Briefgeheimniß ift in England fo streng gesichert, bag ber Strang bem Postbeamten, web ther es verlett, bevorsteht, und daß, mas das Wichtigste ift, keine Berufung auf irgend einen hoheren Befehl ihn bavon befreit \*\*\*).

Bei den übrigen neueren europäischen Bolfern bagegen hat man oft fehr große Rlagen über beibe Magregeln und ihre : hochst verlebende Unwendung vernommen, und zwar zuerst über bie Erbrechung einzelner Briefe theils als diplomatische Maßregel gegen fremde Regierungen und ihre Gefandten, theils ale polizeiliche Magregel gegen Unterthanen, theils enblich spätet als angebliches criminalrechtliches Inquisitionsmittel. Zwar wurde noch in ben fruheren Jahrhunderten unserer neueren Beit bie Beis ligkeit bes Brieffiegels in viel boberem Grade anerkannt, als spater. Dieses sieht man schon baraus, daß die Wahlcapitulation von 1690 an, im Urt. 29, §. 2 die treue Bewahrung des Briefgeheims nisses auf allen beutschen Posten sogar als eine Reichsverfassungsbe stimmung verburgte. Auch zeigte ber langwierige und fehr ausgedehnte, zulett boch noch mit einem Kriege endigende Schriftwechsel, welchet 1539 zwischen bem Landgrafen Philipp von Sessen und dem Bergog Beinrich bem Jungeren von Braunschweig : Lune: burg und zwischen vielen andern beutschen Fürsten badurch entstand, daß der Landgraf einen Brief von dem Herzog erbrochen hatte, deutlich genug bie bamalige, allgemeine, bobe Unerkennung biefer Beiligkeit \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Majores nostri in quocunque civium summum esse voluerunt. Plinius.

\*\*) Quid est sanctius, quid omni religione munitius, quam domus unius cujusque civium, so spricht mit Begeisterung Cicero (Pro domo 41) von dem Saus frieden, den auch die späteren römischen Gesetze noch so sehr heiligten. S. z. B. L. 18. de in jus voc. L.23. de injur. Ihn heiligt vollende auch das deutsche Recht. S. z. B. Kaiserrecht IV, 16. Bergl. auch Mittermaier, das deutsche Strafverfahren s. 61 u. 62.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch das alte französische Recht setzte Todesstrafe auf Veruntreuung durch Posibediente, Dareau, Traité des injures par Fournel, Paris 1785. I,

<sup>91.</sup> Weber, über Injurien. I, 104.

\*\*\*\*) S. den ganzen Schriftwechsel in Fr. Hortleder, Handluns
gen und Ausschreiben von den Ursachen des deutschen Kries
ges Karls V. wider den Schmalkaldischen Bund, Gotha 1645.
Bb. VI. S. 891 ff.

Der Landgraf gestand felbst zu, bag bie Erbrechung eines anvertrauten Briefes bas Berbrechen und bie Strafe ber Falfchung begrunde; bag auch außerbem in ber Regel bie Erbrechung von Briefschaften einer fremben Regierung ein Bruch bes Bolkerrechts fei. Er entschuldigte fich nur hier bamit, bag er in bem Briefe feines Gegnere, bes Ber jogs, weil beffen Secretair unter ber lugenhaften Daste eines martgraflichen Dieners zu ihm gekommen fei, eine feindfelige Magregel gegen ihn gefürchtet habe. Er ber Protestant, gegenüber ben Freunden bes Papstes, mies nebenbei auf bie in Stalien in biefer Beziehung ausgeübten Berletzungen bin. Mit feiner gangen Energie hatte furg vorher Luther in feiner Schrift: Bon heimlichen und gestohe lenen Briefen, fampt einem Pfalm, ausgeleget miber Herzog Georg zu Sachsen, 1528 (Werke, Meißener Ausgabe, 1661. Bb. IV. S. 628 ff.) die unbedingte Heiligkeit des Briefgeheimniffes vertheibigt. Und bie erfte Beschwerbe in Guftav Abolphs Kriegserklarung gegen ben Raifer (1630) war bie, bag ihm ber Raifer einen Brief an ben Fürsten von Siebenburgen "wiber aller Bol-Ber Recht und Gewohnheit." erbrochen habe \*). Auch erklarten alle Juriften das Erbrechen frember Briefe und ben Gebrauch und bie Mittheilung ber barin enthaltenen Nachrichten für schwere Berbrechen. Thomas Hopping (De sigillor. Jur. Norimb. 1642. C. 14. 6. 39 ff.) erklarte es fur eine Rechtskrankung, sowohl gegen ben bestimmten Empfanger, als gegen ben Briefsteller; fur ein Berbrechen gegen gottliche und menschliche Gefete, gegen burgerliches und Bolferrecht; fur eine Berlegung aller gefellschaftlichen Berhaltniffe. Auffangen bes fremden Briefes muffe als Diebstahl oder Unterschlagung, und jeglicher Gebrauch seines Inhalts als bas Berbrechen ber Falfchung gestraft werden. Rreg in feinem Commentar zur Caros lina, Urt. 113, S. 324, hielt Staupung mit Landesverweisung für bie angemeffene Strafe ber Brieferbrechung und Sommel (observ. 321); ber sich hierauf beruft, findet insbesonbere die in den romischen Gefeten, auf die unbefugte Testamentseroffnung eines Undern gefette schwere Strafe ber Falschung (nach ber L. 38. §. 7 - 9. de poen.) anwenbbar, auch wenn gar fein Schaben aus biefer Berletung ber all= gemeinen Treue und Sicherheit erfolgt fei. Er fügt aber hingu: "Doch ist die Erbrechung fremder Briefe noch schwerer strafbar, als Falschung, und scheint mir so nahe bem Diebstahl zu stehen, bag ich sie einen Diebstahl fremder Geheimniffe nennen mochte, welchen jeder redliche und achtbare Mann verabscheuen wird." Tittmann in seinem Sanbbuch bes Strafrechte, §. 525, findet alebann, wenn ber Inhalt fremder Briefe mitgetheilt, ober wenn sie als unverlegt übergeben mur= ben, ober wenn sie ganz unterschlagen wurden, schwere Strafen bes Be= trugs anwendbar. Einstimmig verneinen zugleich die Rechtslehrer jede Befugniß bes Furften, Briefe zu erbrechen. Nur bann, wenn überhaupt

ineri scoppie

<sup>\*)</sup> Joh. Loccenii rer. Suecic. I. VIII, p. 363. Staats = Lexison. II.

alles Recht aufhort, in wahren Nothfällen für bie Eristenz bet Res gierung und des Staates, ober als Kriegsmaßregel gegen ben Feind fin

den sie es zuläffig \*).

Die fast allgemeine Demoralisation, in Folge bes breißigiahrigen Krieges und vorzüglich bie des frivolen und verdorbenen Hofes von Ludwig XIV. bewirkte indeß in Beziehung auf die Brieferbrechungen ber Regierungen, sowohl gegen fremde Staaten und ihre Gefandten, wie gegen bie eigenen Unterthanen, eine fehr verbreitete, bochft bedauerliche Leichtfertigkeit, ja oft Schaamlosigkeit. Eine hochst merkwurdige Druck fchrift eines turfachfischen Sofrathe von Giepmann über feine eigne, vieljahrige Ausubung des Schandlichen Geschäfts der Brieferbrechung, im Dienste bes bekannten Ministers, Graf Bruhl, hat Schlozer in feinen Staats: anzeigen, heft 62, S. 129 - 163 unter ber Aufschrift: "Defpotenlohn für geheime Erpeditionen " mitgetheilt. Unter anderem mußte bet unwurdige Mann, um ben Unhangern von Stanistaus, unter bem polnis fchen Abel, nachzuspuren, mit dem polnischen General = Kron = Postmeister bie Busendung aller abgehenden und einkommenden Briefe verabreden, und nun posttäglich die ganze Nacht und einen großen Theil des Tages mit-Erbrechung, Durchficht und neuem Berschluß ber Briefe gubringen. Eine Zeitlang mußte ihm auch ber Postmeister in Lublin eine Dobnung in feinem Sause einraumen, um bort burch bas Erbrechen aller Briefe einer Berschworung auf die Spur zu kommen. Gin Jube stach bie Siegel nach, was vorzüglich bei ben Siegeln einiger polnischen Großen früher nicht so gut hatte gluden wollen. Doch wurde, trot aller Muhe, nichte entbeckt. Spater mußte, um alle Depeschen bes preußischen Hofes an seine Gesandtschaft in Warschau, und alle unter dem Gies gel bes Gefandten abgehenden Briefe erbrechen zu konnen, beffen Ges fandtschaftssecretair, ber Schreiber und ber Roch bestochen werden. Burde man an demselben Posttag nicht fertig, so wurde in ben Bries fen und Antworten das Datum geandert. Ebenso erhielt der Postmeis fter in Großenhain ben Befehl, gleich bei Unkunft ber Post bas Berliner Briefpacket zu erbrechen, und die an ben preußischen Gesands ten in Dresben gerichteten Briefe burch Staffette an Siepmann vorauszus schicken, ber sie bann, noch vor bem Musgeben ber Berliner Post, bem Dberpostdirector zuruckliefern mußte. Da aber gleich Unfange breifach auf solche Weise verstegelte Briefe sich fanden, daß die Verletzung nicht verhüllt werden konnte, fo wurde ein Baron Scheel mit Sauptmannes charafter angestellt, um fie neu zu schreiben. Als spater bie Briefe in Chiffern kamen, wurde ber Rammerdiener bes Gesandten bestochen, und

<sup>\*)</sup> Hertius, de commeatu litterarum. Giessae 1680. p. 4. Eine ganze Reihe von Schriften aus dem siebenzehnten und achtzehnten Jahrhundert, welche diese Grundsätze vertheidigen, führt. Niemann an, in seiner vortresseichen Abhandlung: Unverletzlich keit des Briefsiegels, ein wesentslicher Artifel jedes Verfassungsvertrags; Kieler Blätter Bd. V. S. 124.

von bem Hoffchlosser Nachschlussel zu bem Schreibtische des Gefandten gefertigt und so ber Schlussel bet Chiffern gestohlen. Doch hatte sich ber Graf Bruht im Gesprache rucksichtlich bes Inhalts ber Depeschen verrathen. Da erhielt der Gefandte neue Chiffern, die er beffer verwahrte, ber Kammerdiener entwich und der Baron verschwand, ohne bag man jemals erfuhr wohin. Sierauf mußte Siepmann auch eine langere Zeit die Briefe vieler fachfischen Officiere erbrechen, weil sich viele durch Unzufriedenheit wegen ruckständigen Soldes verbächtig gemacht hatten. Der Graf Bruhl aber, ber bekanntlich mit allen feis nen Ranten feinem Sofe und Lande fein Seil brachte, fchwebte in beftanbiger Furcht ber Entbedung feiner Unwurdigkeiten, und belohnte Brn. v. Siepmann baburch, bag er fich beffen fammtlicher Papiere bes machtigte. Aehnliches, jum Theil aber noch Mergeres, als biefer arme Sunder von sich felbst, berichtet Flaffan (in feiner Histoire de la diplomatie franc., z. B. IV, p. 4. 55. 295. V, 10. 47. VI, 513. 581. VII, 119 ff.). Er liefert hier viele Zuge schändlicher Cabinets = Politik, welche durch Erbrechungen ber Correspondenzen fremder und befreunde= ter Fürsten und ihrer Gesandten, burch Bestechung ihrer Beamten und Sausdiener, burch Aufreizung ihrer Unterthanen zur Emporung unb zu Anzettelungen von Parteien und von Berschwörungen die auswartigen Angelegenheiten verwaltete. Er schildert auf Hofintriguen, Gigennut und Willfur, List und Furcht, und auf ein allgemeines Spionir= und Brieferbrechungs = System gestütte Maitressen= und Gunftlings. regierungen, welche durch die geheime Polizei die inneren Staatsangelegenheiten zu leiten suchten. Das hieß man regieren, und fur fo unwurdige Aufgaben ber Staatsweisheit glaubte man bie Staatsgelber perschwenden zu dürfen.

Vorzüglich Frankreich stand hier voran und nimmt mit Recht in ber Geschichte dieser Materie die Hauptrolle ein. Go suchte g. B. Barillon durch Aufreizung und Bestechungen 1679 und 1680 gegen bie englische, so Duvernen in Ungarn gegen bie ofterreis chifche Regierung zu wirken, und noch 1765 verschwendete Breteuil allein für bie Leitung ber Bahlen in Schweben burch Bestechung 1,830,000 L., und zwar ohne Erfolg. Ludwig XIV. vorzüglich und fpater ber Regent bilbeten biefe ganze Politik zu einem formlichen Systeme aus. Sie verschwenbeten ungeheure Summen für bas System der Brieferbrechung, der Spionerie, der Bestechung, Bestechungen selbst ber Minister, ber Maitreffen und ber Fürsten. specielle Rechnung des franzosischen Gesandten in Wien, Marschalls Bergog von Richelieu, führt z. B. in bem einen Jahre 1726 große Summen auf fur Posten wie die folgenden: " an einen Secretair fur bie Mustunft über bie Briefe und Staffetten u. f. m.; an einen Ingenieur für die Plane von den vornehmsten Festungen; monatlicher Gold an einen Entzifferer bes ofterreichischen Cabinets; an benfelben fur bie Chiffern des kaiserlichen Ministers; an einen Kriegssecretair für die Nachrichten über die Truppen; Miethe für eine kleine Wohnung außer

29 \*

ber Stadt gut Bufathmenkunft mit ben Entzifferern und Emiffairen; an ben kaiserlichen Portier für Nachtichten von ben geheimen Aubien zen; Geschenke an' die regierende Kaiserin und ihre Favorite." Wenn nun auch auf eine kurze Zeit bie zuerft ausgebildete franzosische Meifterfchaft in Betrug und Frechheit einzelne Bortheile errang, fo fielen biese boch bald wieder hinweg. Der ofterreichische Botschafter in Pes tersburg, de Merry, benachrichtigte einstmals ben Fürsten Rau: nis, der frangofische Botschafter in Wien, Prinz Rohan, muffe über bie Schluffel zu feinem Schreibtisch gebieten, ba er feinem hofe Muszüge aus allen öfterreichischen Depeschen zustelle. Dagegen aber mochte anbrerfeits alsbald ber Pring Rohan feittem Sofe bie Ungeige, bas Wiener Cabinet befinde fich im Besit ber Schluffel zu allen verfatebenen Chiffernschriften ber frangofischen Gesandtschaften. Bum Beweise schickte ber Pring die ofterreichischen Abschriften ber frangosischen Depeschen an die Gefandten zu Berlin, Munch en, Dresben, Stockholm, Petersburg und Constantinopel, so wie ber Untworten biefer Gesandten. Es befinden sich, so berithtet et weiter, für bas Auffangen ber Briefe eigene Rieberlagen, namentlich zu Lut tich, Bruffel, Frankfurt und Regensburg. Durch bie vers fchiebene Bufammenffellung ber zwolfhundert verabredeten Chif fern ber französischen Ministerialcorrespondenz wurden die österreichischen Entzifferer nur turge Beit aufgehalten (Flaffan a. a. D.). In biefe Beit fielen benn jene Beichen von einer fast verschwundenen Schaam über folche Mittel, worüber ber ehrlithe altere Dofer in feinem euro paifchen Bolkerrecht Bb. 4. G. 145 flagt: "Gin frangofischer Umbaffabeur bekam von Saus Depefchen, bie aber mit bem Giegel bes Hofes, wo er fich befand, versiegelt waren. Er flagte entruffet bet bem ersten Minister. Dieser sah bie Depeschen an und fagte lachelnd: Wirklich! ba muß ein Mißgriff in ber Kanzlei geschehen fein. Ein anderer beschwerte fich ebenfalls, feine Briefe mußten mit einem mach gemachten Siegel gestegelt sein, benn es fehle Etwas im Siegel. Es ist wahr, sagte ber Minister, wir haben hier noch keine so geschicken Stempelschneiber, wie in Paris." So waren die theuren Fruchte unwurdiger Listen bald zerstort. Go wenig reichten bieselben aus, baf be kanntlich alle französischen Gesandten von den ganzen ruffischen, preu-Bischen und ofterreichischen Verhandlungen über die Theilung Polens nichts erfuhren, bis sie burch die Frankreich besonders nahel angehenden Resultate der ganzen Welt bekannt wutben. Und die unruhmliche, bem Berhaltniß seiner Staatsmacht zu ben anbern Staaten so wenig angemessene spatere politische Stellung Frankreichs, z. B. zur Zeit bes siebenjahrigen Krieges, gereicht jener unruhmlichen Politik mahrlich nicht zur Empfehlung. Roch weniger aber wird fie durch ihre Früchte in bem Inneren des Landes empfohlen. Auch hier hatten schon Luds wig XIV. und seine Minister, vorzüglich der schändliche Louvois, ungeheuren Auswand gemacht, theils für ein allgemeines Spioneries und Brieferbrechungs : Spftem, überhaupt für ein Spftem ber geheimen

Polizei, wovon jene nur Zweige waren, und welche in der That eine eigene Urt moderner politischer Inquisition begrundete, icheuß= licher vielleicht und verberblicher, als es die kirchliche je war. Sie wurde burch eine ganze Reihe von unmittelbaren Sof = Commissionen, 3. B. für die Polizei, für ben inneren Zustand von Paris, für den Buchhandel, für die Untersuchung der Posten (Commission inquisitoriale des postes), gehandhabt \*). Allen andern Behorden, vorzüglich ben Berichten, entzog sie soviel ihr beliebte aus ihrem Wirkungsfreis, und ohne sie verhängte sie Strafen, Berbannungen, Gefängniß, Absetzung, blos vermittelst königlicher ober ministerieller Cabinetsbefehle und lettres de cachet. Die Sicherheit der Personen und des Eigenthums war zerstort. Ein Wort, ein falsch berichtetes Wort, genügte zur Bernich= tung eines Lebensschicksals ber Einzelnen, ber Familien. Jenes Inftitut allgemeiner Brieferbrechung betrachtete ber verdorbene, noch tiefer gesunkene Ludwig XIV. sogar als ein besonderes königliches Ber augen. Sie verschaffte aber zugleich ben Pachtern ber Briefpost, ben Pajot's, ben Romille's, denen man die Pacht wohlfeil laffen und überall burch die Finger sehen mußte, auf Rosten des Landes und des Publicums ungeheuere Reichthumer. Sie gab felbst un= teren Postbeamten und Commis die Möglichkeit in die Hand, durch falsche Briefauszüge zur Befriedigung eigner Privatrache, ober gegen Lohn Anderer, jeden Chrenmann alsbald zu Grunde zu richten. fetten die Minister, g. B. ben ichanblichen Louvois in ben Stand, burch falsche, nach ihren. Absichten gefertigte Rapporte den Konig wie ihren Spielball zu leiten und durch ein wahr oder falsch berichtetes Wort des Unmuthe, des Tadels über den Konig, die Maitresse ober die Regierung, ihre Gegner ins Berberben ju fturgen. Uber immer Steigende Berderbnig bes Hofes und Landes, immer größere Berarmung von beiden, endlich eine greuelvolle Revolution, Mord und Sturg der koniglichen Familie, dieses waren die Früchte dieses Spstems. Denn nicht Boltaire und bie Encyflopabisten, sondern bie außerlich gleißende, selbst durch erheuchelte Frommigkeit, wie durch Schmeichelei gegen Kunft und Wiffenschaft bestechende, aber innerlich und moralisch faule und verpestende Regierung Ludwigs XIV., und bes Regenten, nicht die Philosophie, sondern diese schändliche Regies rungspolitik, haben die Revolution und vor allem ihren schauderhaften Charafter bewirkt. Sie haben bie moralischen Grundlagen ber Regie= rung und offentlichen Ordnung, ben Glauben an die Beiligkeit berfelben und an ihre Verburgung der öffentlichen Sicherheit und des Wohlstandes, die Achtung der Treue und des Gesetzes zerstört. Sie haben denselben Kampf des Eigennußes und Ehrgeizes, der natürlichen Liebe für Ungebundenheit und Ginfluß, ber List und ber Gewalt von Sei-

,

. '

. .

٠,

<sup>\*)</sup> S. Duclos mémoires secrets sur le regne de Louis XIV et XV. Mémoires du Marechal Duc de Richelieu I, p. 107. Mémoires secrets par St. Simon I, 21. St. Simon überschreibt dieses Capitel: Esprit curieux du Roi inquisition royale des lettres de la poste.

tigen und ihre Handlanger früher so lange gegen die Bürger kampften. Die Philosophie und die Schriftsteller waren theils nur Mirkungen, theils nur Kriegsmittel dieses Kampfes. Ganz auf dieselbe Beise hatte ja auch im auswärtigen Verhältniß der Kampf der List und Gewalt den zuletzt siegreichen Gegenkampf mit gleichen Mitteln hervorgerusen. Dieses alles — es lag ja offen vor — sahen auch die Manner der Revolution und selbst die der Napoleonischen Regierung ein und sprachen es aus. Und dennoch konnten sie, weil die Achtung der dsfentlichen Moral in Frankreich noch zu schwach war, der Versuchung nicht widerstehen, gerade die verderblichsten Maximen dieser Politik, die im französischen Boden so sesse die Verderblichsten Maximen dieser Politik, die im französischen Boden so sesse die Wurzeln geschlagen hatten, und auf den ersten Blick so bequem und vortheilhaft scheinen, aufs Neue geletend zu machen, und vor allem dadurch auch ihren Sturz und neue

Revolutionen herbeizuführen.

Merkwürdig find die Gelbstbekenntniffe ber frangofischen Staatsminner in Beziehung auf jene verkehrte Politik. "Wollten nur", fo fchreibt unter Anderem ichon ber Graf Vergennes am 25. April 1775 an ben bamaligen frangofischen Botschafter Breteuil in Wien, "wollten nur alle Machte über die Nichtigkeit ber Ranke in ber Polis tit fich auftlaren, so murbe vie Welt beffer regiert, bie Minister wurden weniger geplagt werben und die Menschheit wurde die Verirrungen und Rafereien bes Ehrgeizes weniger zu befeufzen haben. Es hat noch nicht bas Unsehen, als ware man bort, wo Sie sich befinden, bavon geheilt ober wunsche es zu fein. Zeigen wir uns in einer Uchtung gebietenden Stellung, und man wird uns achten\*). Der der in seinem Werk über die frangosische Finanzverwaltung (II. p. 351) hebt ben großen Kostenpunkt und die Verirrungen, zu welchen biese "zu tief spähenden Blicke bes Souverains" führen, bas Unbehagliche wie Die Trüglichkeit folcher Kundschaft und die Unwurdigkeit ihrer Unwendung hervor. Sienes macht in feinem Entwurf ber Rechte bes Mens fchen = und Staatsburgers bie Unverleylichkeit des Briefgeheimniffes zum Berfaffungsartikel \*\*). Die Nationalversammlung heiligte fie in ih ren Decreten und verordnete, "bas Briefgeheimniß durfe unter feiners lei Bormanb gefrankt werben " \*\*\*). Daß fpater überhaupt kein Gesetz galt, ift bekannt. Als Napoleon die Herrschaft ber Res publikaner gefturgt hatte, ba ließ er im Unfang feines Confulate ben Finangminifter Gaubin an ben Centralcommiffair ber Poft Schreiben und bas Schreiben offentlich bekannt machen: "Die Regierung hat eine neulich burch Civilauctoritaten verfügte Verletung ber Beiligkeit ber Briefe fehr gemißbilligt und hat erklart, baf fie kunftig gegen Jeben, ber fich bergleichen erlauben wurde, nach aller Strenge ber Befete verfahren will.

<sup>\*)</sup> S. Flassan a. a. D. VII. p. 443.

<sup>\*\*)</sup> Sienes polit. Schriften. I. S. 453.

\*\*\*) Collect. gén. des decr. rendues par l'A. N. I, 183.

Den Pofibirectoren' muß ausbrucklich verboten werben, feinem Be= fehle zu gehorchen, ber bie ihrer Rechtschaffenheit anvers traute Diensttreue gefahrben tonnte. Gollte ber Fall eintres ten, daß man sie mit Gewalt dazu zwingen wollte, so haben sie einen Berbalproces barüber aufzusegen und einzusenben. Die Regierung wird unerbittlich gegen eine Urt von Berbrechen fein, welches nur Zeiten angehoren konnte, beren Rudfehr bie gegenwartige Lage ber Regierung nicht befürchten läßt." Was fpater erfolgte, bas ganze emporende Spftem Mapoleonischer geheimer Polizei und ber von ihm erneuerten politischen Inquisition sind ebenso bekannt, wie fein Sturg und wie feine burch abna liche Fehler ber Restaurationsregierung bewirkte Wiebereinsetzung. bem Sturge hatte ber schlaue Fouch e geschrieben\*): "Die Verletung bes Briefgeheimnisses ift gehaffig und unnut, sobald fie bekannt ift. Gie ward von beschränkten Ropfen ersonnen, die von den Mitteln, welche sie vorschlagen, ben Wirkungsfreis nicht zu berechnen wiffen." Wiebereinsetzung erließ am 2. Mai 1815 Carnot, als Minifter bes' Innern, an alle Prafecten folgendes merkwurdiges Circularschreiben : "Ich bin benachrichtiget, bag in verschiebenen Theilen bes Reiches bas Beheimniß des Briefwechsels burch Beauftragte ber Verwaltung verlett worden. Wer kann zu folchen Magregeln Befugniß gegeben haben ? bie Urheber berfelben fagen, daß sie ber Regierung gu bienen munschten ? Gin foldes Berfahren in bie Berwaltung einführen, heißt nicht bem Raifer bienen, sonbern ihn verleumden. Er verlangt nicht, fondern er verwirft die Buldigung eines Dienstes, der von ben Gefeben gemißbilligt Saben nicht bie Befete feit 1789 einstimmig erklart, daß bas Beheimniß der Briefe unverleglich fei? Ull unfer Unglud in ben verschiedenen Beiten ber Revolution rubrte nur von bem Brud ber Grundfage ber. Esift alfo Beit, folden Runft: griffen gu entfagen. Gie werben fonach mit ber außerften Strenge bes Gefetes biefe Berletungen bes heiligsten Rechtes jedes Mannes in ber Gesellschaft verfolgen! Die Gebanken eines frangosischen Burgers muffen fo frei fein, wie feine Perfon."

Die Erfahrung hatte also sicher Frankreich gemacht, unverwersliche Zeugen sprachen es so eben aus, daß nicht auf List und Treubruch und Gewalt, sondern auf der moralischen Grundlage der Wahrheit und Treue des offenen Rechts und der Freiheit und ihrer unverbrüchlichen Uchtung die Sicherheit des Throns und der öffentlichen Ordnung beruhe. Über freilich gehört bei Menschen noch etwas mehr dazu, als die Einsicht, daß das Rechte gut sei. Sie mussen, um den Versuchungen, es zu verzletzen, widerstehen zu können, auch das Rechte innerlich achten und dazu erzogen sein, und das geht bei den Nationen langsam. Obwohl diese Uchtung schon in Napoleon und seinen Männern gesiegt hatte? Doch zum Besseren geht es jeht, zum Besseren sogar in Frankreich,

<sup>\*)</sup> S. Correspondence du Duc d'Otrante. I. p. 29.

von wo vorzugswelfe bie Frivolität und bespotische Verachtung von Recht und Treue ausgingen, zum Befferen in ganz Europa; boch find wir freilich von bem Guten noch weit genug entfernt. Deutschland in Beziehung auf geheim sein sollende politische und Polizeimaßregeln und die mit ihnen zusammenhangenden Maximen etwa zu klagen sein moge, dieses mag jeder Lefer sich selbst beantworten. Frankreich aber haben in ben zwei Perioden ber Restaurationsregierung die Polizeimittel, die schwarzen Cabinette, die Agens provocateurs und endlich die Unterstützung politischer Seuchelei burch die religiofe, den Thron nicht befestigt, sondern abermals untergraben. felbst das neueste, das so eben vor mir liegende franzosische Journal (L'Estafette 18. Novemb. 1885) erneuert die bekannten Rlagen, baf auch noch nach ber Julirevolution frühere unmoralische und bemoralis firende Marimen ber Berwaltung herrschten. Es fügt wörtlich hinzu: "Nichts bemoralisirt mehr eine Nation, als die politische Heuchelei. Der Bechsel ber Ehrenstellen und Gludsguter und ber gefellschaftlichen Ges walt, blos durch Hof= und Minister=Gunst, verdirbt eben so fehr diejenis gen, welche sie erwerben, als bie, welche gestürzt werben. von Menschen, auf ber öffentlichen Buhne, welche bie Grundsage vers leugnen, die sie fruher bekannten, welche Gewissen und Ehre für bie Befriedigung ihres Ehrgeizes und ihrer Begierben verkaufen, die jest offen biejenigen verfolgen, die fie fruber offentlich priesen, und welche Die Burgschaften der Gesetze und der öffentlichen Gewalt zu Berfols gungemitteln verkehren, bie feilen Schriftsteller mit ftete fleigenden Bes folbungen, bereit, für die ihnen bargereichten Bestechungen entgegenges fette und nichtswürdige Grundfage und Zustände zu rechtfertigen, ja felbst so Wibersinniges, bag man sich fragt, wen benken sie benn zu betrügen — biese Menschen richten mehr Berwirrung in den Geistern an, untergraben mehr bie Moral, reizen mehr zu Nichtswurdigkeiten und Verbrechen, als alle schlechte Schriften und Theaterstude. bem biefen nun noch bas immer steigenbe Uebergewicht ber Polizei! Semehr sie ihre Gewalt ausbehnt über ibie Gesellschaft, um so mehr vermehren fich die Berbrechen. Diefes erklart fich fcon burch ihre Gewohnheit, offenbare ichimpfliche Lafter dur Berfolgung ber verborgenen anzuwenden, entschieden nichtswürdige Menschen um vermuthliche Berbrecher zu entbecken, und sich zu vereinigen mit allem Niedertrachtigen und Graufamen, und baraus eine Gewalt zu bilben, die fich fo oft verberbenbringend gegen ihre Urheber, stets aber gegen die Gesellschaft ers weist."

Um wenigsten aber barf man bis jest noch in Beziehung auf bie Maßregel ber Papierbeschlagnahme und die gerichtliche Einforderung von Briefen in Frankreich und Deutschland einen Fortschritt zum Besseren rühmen. Diese traurige Maßregel ist leider gerade erst in den neueren Zeiten durch die Furcht vor Revolutionen, geheimen Verschwörungen und demagogischen Umtrieben, und durch Polizei-Alliancen selbst mehrerer Länzber sehr häusig und sehr ausgedehnt geworden. In Frankreich stellte

man freilich in ber Revolution und auch in ben noch jest gultigen Ge= fegen wurdige Grundfage und zum Theil lobliche Bestimmungen auf. Man erklarte bas haus eines jeden Burgers als beffen unverletbare Freistätte und jede gesetwidrige Verletung deffelben, auch selbst bie durch' bie hochsten Behorden, für ein criminell strafbares Berbrechen\*). bestimmen die Gesete sehr loblich, daß nur die ordentlichen Gerichtsper= fonen, nicht die Polizei Saussuchungen und Papierbeschlagnahmen vorneh= men durfen, und auch diese nur in gesetlich bestimmten schweren Fallen und unter genau bestimmten gesetzlichen Formen \*\*). Gendarmerie=Df= ficiere durfen nur in das Haus treten, wo delit flagrant ist, ober wo fie geforbert werden \*\*\*). Aber leiber haben bekanntlich bie frangofischen Gerichtsbeamten überhaupt in Beziehung auf die Grade bes Berbachts, ben Beginn einer Untersuchung und der Unwendung der freiheitbeschrans kenden Maßregeln keine hinlanglich sichernden und genau bestimmten Grenzen und die Staatsprocuratur ift zu abhängig von den Ministern, und deshalb ein zu bereitwilliges Werkzeug in politischen Processen. Das her sind die Papierdurchsuchungen in Frankreich jest nur allzuhäufig. In Beziehung auf Deutschland mußte nach vielfachen und reifen prakti= fchen Erfahrungen einer unferer erften Criminaliften, ber Beheimerath Mittermaier, öffentlich wiederholte Klagen aussprechen. Rucksichtlich ber von ben Gerichten in Criminaluntersuchungen mit Beschlag belegten Briefe, fagte er: "Ich barf es wohl offentlich hier aussprechen, daß in Deutschland in diesem Punkte oft auf eine unverantwortliche Weise ge= wirthschaftet wird. Ich habe Criminaluntersuchungen in Sanben gehabt, wo 300 Briefe unterschlagen wurden. Man hatte fich nicht begnügt, die Briefe des Inquisiten mit Beschlag zu belegen, weil man glaubte, daß dieser auch seinem Bruder und dieser wieder einem Freunde etwas geschrieben haben konne. Solchergestalt wurden Briefe eines achtungs= wurdigen Geiftlichen an ben Bruder eines Berhafteten mit Befchlag belegt +). — Der unheilige Sat, der Zweck heiliget die Mittel, scheint auch im Criminalprocesse immer mehr Anwendung zu finden, ba sich viele Inquirenten ungescheut jedes Mittel erlauben, um die Wahrheit zu entdecken ++)." Ueber die in neueren Zeiten häufig gewordenen Beschlag= nahmen aller Papiere klagte Mittermaier im Jahre 1822 + 1+):

<sup>\*)</sup> Constitut. vom Jahre VIII. Art. 76. Geset vom 9. Juli 1791, I, 8—11 und Code penal. Art. 184.

<sup>\*\*)</sup> Code d'instruct. 36. 46. 87. 88. 56-59.

<sup>\*\*\*)</sup> Gefeg vom 29. October 1820. Urt. 153. 157. 162.

t) Verhandlungen ber II. Kammer der badischen Stans deversammlung von 1831. heft II. S. 134.

<sup>++)</sup> Neues Archiv bes Criminalrechts Bb. II. S. 452.

<sup>1++)</sup> Neues Archiv Bb. V. S. 309 ff. Bergl. auch bessen Strafs verfahren §. 61. 62.

"Sie hat nicht blos alle Nachtheile und Einwendungen der Haussuchung überhaupt gegen fich, indem fie bas Recht auf hausliche Ruhe und Frieden ftort, den Ruf des Hausbewohners auf empfindliche Weise verletzt und mit Profanirung aller Geheimnisse verbunden ist. Und es ist eben kein Beichen des Sinnes fur burgerliche Freihelt, daß wir fast den Begriff bes Hausfriedens verloren haben. — Wer mag es leugnen, daß die Bornahme einer folden Haussuchung oft keine andere Gestalt an sich trägt, als wenn eine Bande von Raubern in eine Wohnung einbricht! Wet mag ben Seelenschmerz des Unschuldigen, der in seinem Innersten sich verlett fieht, wer ben Kummer der unglucklichen Familie verantworten, wer die Folgen berechnen, die aus einer solchen Störung und Durchsus dung aller Geheimnisse von Seiten unberufener und nicht immer sehr verschwiegener Personen so häusig herauskommen. — Noch brudender aber wird die Papierbeschlagnahme, da sie meist als Mittel bei Unterfuchungen wegen Staatsvertrechen und bemagogischer Umtriebe Perso nen trifft, welche sich mit wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigen, indem man gerade den Gelehrten die Ehre erwiesen hat, sie für gefährlich zu Diese nun sind meift gewohnt, mit der Feber in ber Sand gu Nach ber Meinung der Inquirenten aber kommt es barauf benfen. an, die verborgensten Gesinnungen und Unsichten ber Ungeschulbigten kennen zu lernen. — Go erscheint baher jede Untersuchung ber Papiere als eine Berletung bes heiligsten Rechts auf Geheimnif, als eine verberbliche Gebankenspaherei, als ein unmittelbarer Zwang, die geheimsten Gebanken, die jeder nur vor Gott zu verantworten hat, her Sie wird aber auch gefahrlich. Sie bringt eine aus zu sagen. Menge von halbreifen und zweideutigen Gedanken, von den innerften Gefinnungen, von bloßen Aufwallungen, von fremden, selbst noch nicht ans genommenen Meinungen, von launenhaften Ergießungen einer aufgeregten Phantasie, die in der Studirstube die Welt wohl anders ansieht, als bei wirklichem Sanbeln, und eine Bahl flüchtiger, im Momente einer uns willigen Stunde entstandener, im nachsten ruhigen Augenblicke selbst vom Erzeuger ichon verdammter Geburten zur öffentlichen Kenntnig uneinges Bum Berfteben aller biefer Papiere aber fehlt ber weiheter Personen. Schluffel. hier kann es nicht fehlen, daß manche hingeworfene Meußes rung eines Mannes, ber seinem Sahrhunderte voraneilt, ber eine neue Wahrheit ausgesprochen hat, welche ben gewöhnlichen Menschen noch ein Greuel und Irrthum Scheint, als gefahrlich aufgefaßt und migbraucht wird, bald von Inquirenten, welche vielleicht, was zur wohlthatigen Urge nei bestimmt war, als Gift ansehen, balb von boshaften Gegnern ober Unklagern, welche bas Unschulbigste migbrauchen. Man lagt ben Bors ber = ober ben Nachsas weg, reißt Alles aus feinem Zusammenhang und treibt es, wie ber geniale Dichter im Egmont ben Schreiber Banfen Die Eriminalisten schiedern lagt. Bei einer folchen Untersuchung werben Ueber Alles, mas ber Papiere von zwanzig Jahren her gefunden. Schreibende schon lange vergeffen hat, wo er sich nicht mehr ber Beran: lassungsgrunde und Nebenumstande erinnert, soll er nun Rebe ftehen und ben Sinn angeben, wie es ber Inquirent aus allem Bufammenhang geriffen vorlegt - und bann fagt man noch, bag wir keine Folter mehr haben! Mus solcher Durchsuchung entsteht jene emporende Urt ber In= quisition, welche auf Gebanken geht, und über Meinungen Rechenschaft forbert, und Erklarungen bes Ungeschulbigten, mas er babei gebacht, als er vor zwolf Jahren bie Stelle fchrieb, ja mas ein Unberer bachte, als er eine bestimmte Stelle ichrieb? Rein Mittel verlegt ferner zugleich fo febr auch gang unschuldige britte Perfonen. Bei jeder Durch= fuchung biefer Urt forbert bie Confequenz und Zwedmaßigkeit, daß man fie auf alle Papiere, bie in der Wohnung gefunden werden, ausbehnt, weil man nicht miffen kann, inwieweit ber Ungeschulbigte feine Papiere fchlau versteckt oder andern Personen zur Aufbewahrung gegeben hat. Briefe von Kindern und Eltern, von besuchenden Berwandten, die vertraulichsten Ergiefungen inniger Zartlichkeit liegen bann offen vor ben Spaherblicken uneingeweiheter Personen. Kommt ba irgend eine dunkle Stelle, fo muß ber Befragte fich rechtfertigen und oft Borfalle ergablen, Die Niemanden angehen. Familiengeheimnisse aller Urt werden hier pro= fanirt, vertrauliche Geständnisse, menschlich garte Ergießungen bes Freun= bes werden hier Gegenstande einer Untersuchung, bei melder nicht immer mit ibefonderer Delicatesse und Berschwiegenheit gehandelt wird. gange Leben eines Mannes in Berhaltniffen, die ben Staat nichts angehen, wird auf die verlependste und gefährlichste Weise preisgegeben. man hat sogar in neuerer Zeit bie Beschlagnahme bei nicht Berbachtigen rechtfertigen wollen, um badurch uber die Gefinnungen britter Personen und über die Berdachtegrunde gegen sie Aufschlusse zu suchen (ja wohl grade um noch unbekannte Bergeben zu finden), gerade als wenn man Jemanden verhaften burfte, weil er möglicherweise über irgend ein Ber= geben Muskunft geben fonnte."

Wir unterlassen es gern, naher auf die vorzüglich von 1819 an in mehreren deutschen Kandern erfolgten ausgedehnten, zum Theil sogar nicht einmal von den Gerichten und unter dem Schut der rechtlichen Formen vorgenommenen Papierbeschlagnahmen, auf den oftmals mit den weggenommenen Papieren gemachten Gebrauch durch die bekannten Auszüge in Zeitungen zo. naher einzugehen, um so mehr, da wir theilweise davon schon früher dem Publicum actenmäßige Mittheilungen machten\*). Irgend eine gerichtliche Verurtheilung als Resultat dieser außerordentlichen Maßregeln ist unseres Wissens nicht erfolgt, und die versprochenen öffentlichen Mittheilungen der Bundescentralcommission über ihre Ergebziehung auf die Maßregeln der Beschlagnahme von Papieren und Briezsehung auf die Maßregeln der Beschlagnahme von Papieren und Briezsen wenigstens niemals öffentlich bekannt geworden, daß sie für die Gestechtigkeit, sur die Regierungen oder die Freiheit der Bürger wohlthätig

<sup>\*)</sup> Abhandlungen für das öffentliche Recht, 1. Abtheilung, Stuttgart in der Megler'schen Berlagshandlung 1823.

gewirkt, bag nicht auch hier bie Nachtheile wenigstens weit überwogen batten.

Soll nun aber überhaupt praktisch entschieben werden, ob und in wiefern jene biplomatischen und bie ber geheimen Polizei angehörigen Brieferbrechungen, so wie der richterliche und polizeiliche Beschlag von einzelnen Briefen und von sammtlichen Pavieren dem Recht und der wahren Politik entsprechen, und follten wir fie gang ober theilweise bes kampfen wollen, alsbann fallt uns zunächst ein Wort bes Freiheren Friedrich Karl von Moser\*) schwer auf bas Berg. "Es gibt," so sagt er, gewisse privilegirte Malhonnetetaten in ber großen Welt, bie man burch einen stillschweigenden Vertrag einander eingesteht, ohne sich je of fentlich bagu bekennen zu mogen. Dahin gehört z. B. die heimliche Eroffnung der gesandtschaftlichen und anderer Briefe, wozu man eigne Leute, Dechiffreurs und Petschierstecher halt." In fast gleichem Sinne Scheint Rluber, in seinem offentlichen Recht § 444, die Ungabe eis ner großen Reihe von Gefegen verschiebener Lander, welche bas Briefgeheimniß als heilig, seine Berletung haufig als ehrlos und verbres derifch barftellen, mit den Worten einzuleiten : " Un Gefeten wiber Man scheint also Eroffnung der Briefe auf der Post fehlt es nicht." zu fürchten, daß sich Regierungen und Minister felbst zu dem anerkannt Ummoralischen und Unrechtlichen, ja Schimpflichen verleiten laffen wurden, trot bem, daß sie es selbst burch ihre ausbrucklichen Gefete und Erklarungen als verwerflich barftellen; sei es nun, daß sie eine jesuitische und mac diavellistische Heiligung schlechter Mittel für ihre Zwecke, ober daß sie bie nahe Aussicht auf den augenblicklichen politischen Wortheil, auf die Befreiung vielleicht von einer augenblicklichen Beforgniß verlockte, den großes ren bleibenben allgemeinen Nachtheil zu übersehen. Somit wurden denn Und Aehnliches auch alle noch fo schönen Gegengrunde wenig wirken. mußte man alsbann noch mehr in Beziehung auf die Grunbe gegen bie Beschlagnahme der Briefe und der Papiere besorgen; Polizei = und Gerichtsbehörden fassen oft noch viel einseitiger, wenn nicht ihre personlichen Interessen, boch blos ihren besonderen Zweck, etwas auf die scheinbar furgefte Urt zu entbeden und zur Strafe zu bringen, ins Muge, opfern und verleten ihm zu Liebe oft roh und leibenschaftlich alle Grundgesetze und Grenzen ihres Berufes, alle andern Zwecke und Rechte der Burger und des Staates, alle altesten und heiligsten Usple der Menschennatur und der burgerlichen Freiheit. Dieses aber ware alsdann doppelt gefährlich in unseren heutigen beutschen Berhaltniffen. Denn ein Umstand, welchen alle weisen mohls wollenben Regierungen und Staatsmanner gar nicht genug beherzigen In vieler hinsicht sind gewiß unsere heutigen können, ist folgender. Bustande sehr verbessert oder auf bem Wege der Verbesserung. Dagegen aber sind die früheren Bürgschaften wohlerworbenen Rechts jeder Urt, personlicher Sicherheit und Freiheit, der Unabhängigkeit der Beamten,

<sup>\*)</sup> Ueber Regenten, Regierungen und Minifter. Frants furt 1784 S. 80.

ber Gerichte, ber Corporationen und eines großen Theile ber Burger, namentlich ber Gebilbeteren, fehr vermindert und schwacher geworben. Dente man g. B. nur an bie jest verlorene Burgichaft ber Musschliefung blos abministrativer Entlassung, Penfionirung ober unangenehmer Borfetung ber Staatsbiener und vollends der Richter, an die verlorene vollige Unabhängigkeit fo mancher jest abhängiger Corporationen, Stanbe und Bewerbe, und selbst ber Aerzte, ber Abvocaten, ber Privatbocenten, ihre frühere Unabhanvon minifterfellem Belieben! Dente man an ben verlorenen Schut burch die Reichsgerichte und Spruchcollegien burch fast unverbruchliche Obserbangen und burch einen in allen Zeiten bes beutschen Reichs ungleich freiern Bustand ber beutschen Presse. Denke man endlich an bie frühere Unbekanntschaft mit unserem heutigen so umfassend ausgebildeten Polizeisnftem mit feinen Alliancen. Die neuen Burgichaften ber übri= gen gebildeten freien Nationen Europa's aber, die zeitgemaß wiederhergestellte altbeutsche Offentlichkeit und Bolfemaßigkeit ber Eriminalgerichte mit voller Inamovibilitat ber Staaterichter, bie volle Preffreiheit und die durch sie und buech die Große und die Unabhangigkeit der Staaten bewirkte Rraft ber ftanbischen Berfassung, biefe besigen wir meift noch nicht. Collte nun wohl in folder Lage bie Moglichkeit elter großeren ober geringeren Uebermacht eines ber öffentlichen Moral und ber Freiheit, zulest auch dem Thron gefährlichen Polizeisnstems, einer Polizei = In= quifition anftatt ber besiegten hierarchischen, wirklich gar feine ernfte Beachtung in Unspruch nehmen? Bwar sicherlich auch jeber möglichen Gefährbung ber Ordnung und ber Thronrechte burch revolutionaire Befrebungen werden wir gern ebenfalls ihr volles Recht widerfahren laf= fen. Und man wird wohl diefer Berficherung Glauben fchenken, ba fie bon einem Schriftsteller kommt, der von feiner Jugend an unwandelbar die erbmonarchische Berfassung mit aristokratischen und bemokratischen Standen fogar als fein politisches Ideal vertheibigte und der stets ent fchieben und offentlich gegen bie vielen und großen Schriftsteller ftritt, welche Volkssouverainetat im gewohnlichen Sinne und die juristische Sanction eines Revolutions = Rechte in bas Suffem ber Staatever= fassung aufnehmen \*). Seten wir auch ehrlich noch hinzu, daß, solange Die so vielfach selbst in betrübten Erscheinungen zu Tage gekommene Dis stimmung ber Gemuther gerabe wegen jener und noch mangelnder Burgschaften, nicht wirklich versichert ift, man auch nicht alle Besorgniffe beutscher Regierungen für grundlos zu erklaren magen barf. Allein ge= rabe bas ift nun unfere innigste Ueberzeugung - und genug Revolutionen und Thronentsetzungen und Staatenerschutterungen in und außer Deutschland stehen ihr ja zur Geite — bag ftets unmoralische und frei= heitverletende Maßregeln und Zustande, daß ein treuloses, listiges und Friegerisches Regierungssystem, welches List und Gewalt herausfordert,

<sup>\*)</sup> Lette Gründe von Recht, Staat, Strafe 1813 S. 104 ff. und viele andere Stellen in dem Neuen Beitrag zur Lehre von der Preffreiheft und Injurien S. VII — XL.

nur scheinbar, nur im Frieden und in ungefahrlicher Zeit bie burgerliche Ordnung und ben Thron sichern, bei ber erften großen Gelegenheit in ber ersten wirklichen Gefahr aber Revolutionen herbeiführen. alsdann und barum fann eine gute Staatsverfassungs: lehre bas Revolutions-Recht und alle gewaltsame Hulfe als verberblich nicht blos, fondern als zum Schut ber Freiheit selbst unnöthig, ausschließen, weil sie burch die vollkommene Verbindung aller Rechte und Burg. Schaften ber Freiheit mit bem Thron und ber Dronung eis nen fich naturlich erhaltenben, gefunden Staatsorganis musworausfett und bilbet. Wurden aber irgendwo biefe Bedingungen nicht rechtzeitig gegeben, murben irgenbmo bringende Bedürfniffe und Mifftimmungen ber Burger, fatt in Wahrheit befriedigt und ausgetilgt zu werden, vielleicht durch gewaltsame Unterdrückung ihres freien Hus brucks und burch Polizeiverlegungen nur gereigt und innerlich geftartt, alsbann murben keinerlei Worte, und waren fie mit Engelzungen gesprochen, etwas helfen, und nimmer den Nothzustand und die fruhern ober fpatern Ausbruche der Krankheit verhindern konnen. Wollends aber um fere heutige Zeit mahnt immer aufs Neue jeden treuen Baterlandsfreund gegen die durch fie felbst so fehr gesteigerten Gefahren verkehrter Ber waltungemaßregeln zu marnen. Diese Zeit treibt die Nationen vorwarts zu neuer freier Entwicklung und Gestaltung und erfullt fie mit Berachtung und Abscheu gegen offentliche Unmoral, gegen Treubruch und Unterdrus Der Geist dieser Zeit ist ein ernster, ein großer und gewaltiger Beift. Er lagt fich nicht gefahrlos verspotten ober migachten.

Von diesem Standpunkte aus follten nun auch wohl heutzutage alle achtbaren Regenten und Staatsmanner leicht die boppelte Vermerf lichkeit und Gefahr jeber Beiligung unmoralischer und rechtsperlegender Mittel als praftifch beherzigungswerth erkennen, eben fo, wie bie Ge fahr einer einseitigen Werfolgung nahe liegender 3wecke mit Gefährdung der wesentlichen Grundsate und Grundlagen. Bon diesem Standpunkte aus wird man mit dem Blick auf die Geschichte und die Menschennatur es auch einsehen, daß jene Brieferbrechungen und Beschlagnahmen nicht blos unmoralisch und rechtswidrig find, fondern felbst ih rem eignen 3med entgegenwirten, bof fie gugleich gefahrs lich, inconsequent, wirkungslos und unnöthig sind. obigen geschichtlichen Unbeutungen beweisen bieses schon. baffelbe fogar schon langst allgemein bei gewiffen anderen febr verwandten beilis gen Ufplen und Rechten ber Menschheit und ber Freiheit anguerkennen, bie man boch, wenn es zuläffig, wenn es wirklich heilfam und nothwendig ware, jene burch bie offentliche Chre und Treue verburgte Beiligkeit bes Briefs geheimniffes, bes Sausfriedens und bes Bedankeneigenthums ju brechen, folgerichtig für eben benfelben Zwed, gewisse Beheimnisse zu erfpahen, ebenfalls brechen mußte. Wurde man nicht oftmals burch Berles gung bes Beichtsiegels und burch 3mang zu feiner Berletung viel mehr ers fahren, als durch Verletzung des Briefstegels und des Schreibepulte. Und bennoch achtet die ganze gesittete Welt und selbst die Regierungs

politik bas Beichtstegel. Würden fernet bei einem Verbrechen nicht am erften Eltern, Kinder und Chegatten, wenn man fie jum Zeugniß gegen einander zwange, Rachrichten und Spuren gur Entbedung geben konnen ? Und boch achten bie Gesethe civilisirter Nationen die Beiligkeit des Usnts bes vertraulichen Familienlebens und verschmahen jenen Zwang. wenn man die Gefete bes Rechts und der humanitat brechen burfe, fo= bald ein Polizeis ober Justigmann vermeint, es werbe vielleicht forderlich fein für ben 3weck, ein Berbrechen zu entdecken und fo bie, wie fie erklaren, gefahr= bete Sicherheit und Eristenz von Staat und Thron zu retten, warum bleibt ihr benn auf halbem Wege stehen? Da lobe ich mir boch Roms Thrannen und die Manner des barbarischen Mittelalters, die wußten, daß ber Torturzwang gegen Verbachtige und Zeugen noch ganz andere Ge= heimniffe, Gefinnungen und Gedanken zu Tage brachte als die erbroche= nen Correspondenzen und Schreibepulte. Und boch schaubert bie gange Welt vor solchem Zwang zum Zeugnißgeben gegen sich felbst und gegen Undere. Und alle Tortur ist formlich abgeschafft. Man sah es schon långst in England ein, bag man ohne Tortur, ja ohne nur bem Ungeschulbigten ein Geständniß gegen sich selbst zuzumuthen eben fo, wie ohne Briefers bredjung und Papierbeschlagnahme alle Zwecke polizeilicher und criminal= rechtlicher Sicherung erreichen konne. Und biefes in einem fo reichen und freien, und wie es scheinen muß; gefährlichen Bolksleben, wie bas englische! Ja man erkannte und erkennt jest auch bei uns nicht blos die ungerechte Graufamkeit und die Entbehrlichkeit, sondern auch die Gefahrlichkeit und Verberblichkeit ber Tortur gerade für die Entbedung ber wirklichen eriminalrechtlichen Wahrheit. Gang ahnlich verhalt es sich auch mit dem Beichtgeheimniß. Sobald regelmäßige Berlegung beffelben und Pflicht und Zwang zu berfelben stattfanden, murbe bas Institut zerstort Es wurde ber Beichtvater feine Bekenntniffe uber Bergeben mehr mitzutheilen haben. Er wurde aber zugleich die Gelegenheit verlie= ren, so oft, ohne Verletung bes Beichtgeheimnisses, gefährliche Unterneh= So ift es. Mur bie bochfte Ibee ber fittlichen mungen zu verhindern. Menschheit und Gerechtigkeit felbst ift absolut. Aber nichts Einzelnes, auch nicht die Sicherung und ihre Mittel darf man als etwas Ubsolu= tes ansehen und mit rucksichtsloser Consequenz bis zur hochsten Spite ver= folgen, ober man wird andere wesentliche Aufgaben und Bestandtheile bes reichen Menschen= und Staats=Lebens zerstoren und großere Gefah= ren begründen, als man befeitigt. Berhalt es sich boch auch mit dem Postgeheimniß und mit ber biplomatischen und polizeilichen Brieferbrechung und ber Papierbeschlagnahme gang ahnlich, wie mit bem Beicht= geheimniß. Man kann wohl die Wohlthaten ber Poften, eines ber groß= ten neueren Institute ber Menschheit, größtentheils zerftoren und baffelbe ju bem Unwurdigsten, zu einer Spionerie-Unftalt, feine Beamten zu er= fauften Spionen und Berrathern ihrer Mitburger herabwurdigen. kann die offne vertrauliche Mittheilung immer mehr vernichten, und die Menschen statt mit heiterem Bertrauen mit Mißtrauen, mit verschlosse= ner Bitterkeit und Hinterlift erfüllen. Aber wo Brieferbrechungen und

Papierbeschlagnahmen bevorstehen, ba wird man zuletzt weber im Briefs felleisen noch im Schreibepult solche Geheimnisse finden, die der Mühe eines so gehaffigen und kostspieligen Erbrechens irgend verlohnen. ben Menschen und Planen wenigstens, bie alsbann noch sich erwischen lassen, hat wahrlich der Staat nichts zu besorgen und durch ihre Ent bedung nichts zu gewinnen. Dieses ist vollends jest unzweiselhaft, wo die personlichen Zusammenkunfte und Mittheilungen, und ihre Leichtigkeit und Schnelligkeit for ungemein zugenommen haben. Berschwörungen has ben überhaupt fast nie Revolutionen bewirkt, sondern nur ihre Urheber ins Verderben gestürzt und der Freiheit geschadet. Wo aber, heutzutage solche geheime Berbindungen entstehen, beren Urheber, statt, wie die gallis fchen Druiden, als Grundgeset bas Nichtaufschreiben zu befolgen, ge fchriebene Plane im Pult ober Brieffelleisen erwischen lassen, die sind nicht gefihrlich. Was hat man benn überhaupt auch nur bis jest auf diesen Megen Erkleckliches: gewonnen? Im biplomatischen Verhaltniß zeigte sich alsbald ein vereitelter ober überbotener, ein betrogener Betrug. Feindse ligkeiten, verberbliches Miftrauen und die Intriguen vermehren, die eige nen Diener der Fürsten und Minister verderben, das vermögen sie; das fie einen Staat retteten, bas ift nirgenbs zu Tage gekommen und wird Niemand von ihnen erwarten. Sollte wohl nicht eine irgend großartige Regierung, wie biejenige, woburch bie Bernft orffe bas fleine Danemark fo bochgeachtet und einflugreich im Bolkerverhaltnis, machten, solcher Eleinlichen, unwürdigen Mittel vollig entbehren, follte fie nicht burch ben Worgang in ber offnen und ganglichen Verwerfung berfelben ihre moratische Achtung und ihre Kraft vermehren können! Im Inneren des Staates aber, was, bas nicht tuchtige Richter und Behorben auch auf ehrlichen und besseren Wegen bewirken konnten, werden hier wohl jene gehaffigen verlegenden Maafregeln leiften ? Behaffigkeit und Difttauen gu pflanzen, Mittel fur gehaffige Berfolgungen und gur Befriedigung von Privatleidenschaften zu nahren, die Grundfesten ber öffentlichen Moral und Treue zu untergraben und die Burger zur Gegenlist und Gegengewalts thatigkeit aufzureizen, mancherlei Gerebe und manche Berstimmung gegen öffentliche Beamten und Maßregeln zu Tage zu bringen, Berftim mungen, welche eine freie Presse in der Urt nie hatte aufkommen las fen, jedenfalls aber auf wurdigere und einfachere Weise zu Tage bringen wurde, vor allem aber die Seelen ber Fürsten mit Unmuth und Args wohn zu erfüllen, dazu find diese Magregeln trefflich geeignet. Thron und Berfaffung werden fie nimmer retten und befestigen. Jenes Ungluck für ben Fürsten selbst, wenn ihm so durch die Mittheilung vorübergehender aus dem Zusammenhang geriffener ober verbrehter vertrauli: cher Meußerungen bas Bertrauen gegen feine Diener und gegen bas Bolk vergiftet wird, ift fur ihn und bas Land besonders zu beherzigen. Des der sagte darüber (a. a. D. S. 354): "Stande es auch in ber Macht ber Fürsten, ben Kreis ihres Blicks in das Berborgene nach Gefallen auszudehnen, könnten sie, gleich unsichtbaren Geistern, nach Belieben in das Innere der Gedanken eindringen, was wurden sie mit solchem Las

- comple

lisman gewinnen? Mur Zweifel und Unruhe, nur ein beständig brudendes Gefühl ber Unvollkommenheit; ein eitles Grubeln nach Dingen, die nicht sind, eine Uebellaune und Unzufriedenheit mit Allem und end= lich eine buftere traurige Gleichgultigkeit (ober eine menschenfeindliche, tn= rannische Gemuthestimmung). Wahrlich wenig mag man folche Kenntniß des Berborgenen beneiden. Das menschliche Berg ist ein Gemalbe, welches nur in dem Abstande beschaut werden soll, in welchen ber hochste Ord= ner ber Matur es zu stellen für gut fand. Würde wohl der große Beinrich seinen offenen, so liebes und anmuthvollen Charakter, der sein und Underer Glud machte, behauptet haben, wenn die Runft, die fluchtigen Gedanken Einzelner auszuspähen, zu seiner Zeit schon vorhanden gewesen ware und er fruhe bavon Gebrauch gemacht hatte. man muß es gestehen, es liegt wenig Großes in dieser Kunft." Sehr richtig bemerkt auch Mittermaier (Archiv II. 455): "Die Maßregel ber Brieferbrechung bewirkt ein volliges Auflosen aller Banbe des Ber-Fangt ber Staat einmal bamit an, so ist es bekannt, baß er meistens wegen politischer Meinungen bie Besten unb Ebelften im Berbachte hat. Denn die Schlechten stehen theils im Golde der Machthaber, theils haben sie gar keine Meinung, theils wiffen sie sich gludlich genug zu verstellen. In einem Staate baber, in welchem einmal Brieferbrechung gestattet wird, muß jeder Rechtliche, welcher eben weil er teinebofe Abficht hat und feinen Sur= ften und bas Baterland liebt, am offensten und ehrlich= ften feine Meinung fagt, am ersten fürchten, bag er verbachtig werde, er muß Brieferbrechungen furchten, und fo wird er lieber nicht schreiben, oder er muß Schleichwege suchen. Im besten Falle stockt ber Berkehr und Offenheit und Bertrauen verlieren fich."

Gelänge es nun wirklich solchen und ähnlichen naheliegenden Betrachtungen, es lebendig zu veranschaulichen, wie kleinlich, und wie entbehrlich und wie gefährlich zugleich jene Maßregeln sind, alsdann dürfte man ja auch, um sie sicher zu verbannen, nur ihre grobe Verlegung der Gesetze der Gerechtigkeit, der Ehre und Menschlichkeit nachweisen. Die-

fer Beweis aber ist nicht schwer.

Er ergibt sich schon unmittelbar aus ben natürlichen Grundsäßen ber privatrechtlichen, auch im Bölker- und Staats-Recht verbürgten persönlichen und Gedankenfreiheit; so wie aus dem Eigenthumsrecht und aus der Heiligkeit der Treue und Wahrheit in den rechtlichen Verhältnissen. Der Regel nach, das heißt, insofern nicht etwa ausnahmsweise eine entzgegenstehende Berechtigung nachgewiesen werden könnte, erscheint jedes unbefugte Aneignen, Gebrauchen und Zerstören fremder Geheimnisse, oder der Gedanken, Gefühle, Absichten und besonderen Erfahrungen, welche Jemand nur für sich selbst oder nur für bestimmte vertraute Personen seinem eignen oder dem fremden Gewahrsam und namentlich versiegelt der Post anvertraute, als rechtsverletzend. Auch noch abgesehen von der Verletzung des Eigenthums und der Gewahrsam und des Treuvertrages hat jede freie Person schon unmittelbar durch dieses anerkannte Recht

Staats : Lerikon. II. 30

einer felbstständigen freien individuellen Personlichkeit und das darin enthaltene Recht der Gedankenfreiheit, ein unstreitiges Recht, ihre eignen Gedanken und Gefühle für sich zu haben und zu behalten, ohne daß man ihr bie Sofern sie aber dieselben freis Mittheilung berselben abzwingen barf. willig unter bestimmten rechtlichen Schranken und Bedingungen mittheilte, fo burfen diese nicht verlett, nicht überschritten werden. aus sind sie nur noch blos die eignen Gebanken der Person. sie ist sie nur Gott Rechenschaft schuldig. Menschen mussen sie und ihre Freiheit und bas Ihrige unverlett laffen, soweit nicht eine erweisliche außere Rechtsverletzung zu Beseitigung dieser Verletzung berechtigt. Cehr richtig fagt Luther in ber oben ermahnten Schrift: "Bas find heimliche Briefe und Reden anders, benn eitel bloge Gedanken, die noch nicht an den Tag kommen sind und nicht an den Tag kommen sollen." "Ich weiß wohl," fahrt er fort, "daß er (ber Herzog Georg) Herzog zu Sach fen, Landgrafe zu Thuringen und Marchgrafe zu Meißen ift, und furmahr Gott hat ihm ein fein Land gegeben. Daß er aber Bergog über fremde Briefe, Landgrafe über heimliche Rede und Marchgrafe über Gebanken senn follt, bas werde ich nicht glauben noch leiben: de occultis non judicat ecclesia, multo minus judicat de eisdem magistratus." Und eben so richtig fügt er hinzu: "Frember Brief Lieber! wie, wenn es sich begabe, bag mir ober bir an ist fremdes Gut. einem Briefe mehr benn an tausend Gulben gelegen ware! Sollte nicht folder Brief so werth und lieb fenn, als taufend Gulben? Dieb, fen er Gelbdieb ober Briefdieb." Das Recht auf Unverletheit meines Geheimnisses aber ist um so heiliger, je mehr hier bas geraubte Gut meist unschätzbar und unersetlich ift, je moralisch umwurdiger die Ber-Einem folchen Rauber aber muffe, fo außert mit legung sich barstellt. Nachdruck schon Cicero (Philipp. II. 4), "alle mahre Humanitat unbekannt und jedes edlere Berhaltnis des Lebens fremd fein, er raube dem Leben seine Unnehmlichkeit, zerstore ben menschlichen Berkehr unter Abwefenden."

Diese rechtswidrige Uneignung fremder Geheimnisse erhalt nun, so fern sie mit Gewalt gegen die Personlichkeit vorgenommen wird, den Charafter des Raubs, fonst bei Berlegung fremder Gewahrsam, wofür man schon das Siegel ansehen konnte, ben des Diebstahls, ohne die ses den der Unterschlagung, und sofern sie, wie bei einer Berletung der der Post anvertrauten Briefe, durch die Regierung und ihre Postbeam= ten mit Verletung zugesagter Treupflicht geschieht, ben Charakter einer schimpflichen Beruntreuung. Durch die Beroffentlichung und ben falschen Gebrauch blos geheimer vertraulicher Gedanken erhalten diese, wie schon Luther mit bem heiligen Sieronymus ausführte, eine fo ganglich veranderte Gestalt, bag baburch eine Kalfchung begangen Much die verfalschende Nachmachung der Siegel, oder die Bewerde. grundung eines fatschen Scheins der Unversehrtheit des Briefes und feis nes Geheimnisses find Falschungen. Jebenfalls ift ber bosliche mir nachtheilige Gebrauch bes Unvertrauten eine Betrügerei.

aber ist an die Stelle von Privatboten getreten und von Seiten ber Privaten ober ber fremben Regierungen, welche ihr ihre Briefe zur Beforgung übergeben, behalt das Geschäft ben Charakter eines besonders abgeschlossenen Treuvertrags ber Bevollmächtigung ober Aufbewahrung. die Post zugleich öffentliche Anstalt ist, und daß sie, gerade um im Allgemeinen eine beffere Beforgung ber Briefe zu, begründen, burch bas Berbot von Privatboten mich nothigt, nur ihr meine Briefe anzuvertrauen und daß es die Regierung ist, die mir burch ihre Gesetze und offentli= den Erklarungen treue Bewahrung meiner anvertrauten und unter mein Siegel gelegten, unter biefer Bedingung verschloffen überge. ben en Geheimnisse gelobte und die es nun durch ihrer unwurdige heim= liche Mittel und Falfchungen bricht, diefes vermindert nicht, sondern es erhöht ben strafbaren unwürdigen Charakter folder treubruchigen Rechts= verletungen. "Run wird", so fagt ber treffliche niemann (a. a. D. 6. 101), "bie Berletung des Briefgeheimniffes durch die beeidigten furst= lichen Wächter desselben Bruch des fürstlichen Worts, wird Amtsverbrechen, Miffethat gegen bas öffentliche Bertrauen. Und konnte biese uns verbrüchliche Schutz- und Schirmpflicht für bas Brieffiegel noch heiliger und verantwortlicher werden, so wurde sie es im auswartigen Werhaltnisse burch bas Vertrauen auf Fürsten: und Bolksehre zugleich, und auf bie ehrwurdigen Ueberlieferungen des Gast= und Bolkerrechts." Mit diesen Unsichten vom Wesen ber Brieferbrechung stimmen nun auch im Wesentlichen die oben angeführten Juristen überein.

Nur ausnahmsweise wird der verbrecherische und schimpsliche Charakter der Geheimnisverletzung durch eine besondere entgegenstehende Berechtigung

aufgehoben.

Dieses Lettere ist nun im Allgemeinen und in allen Verhält=
nissen der Fall, sofern eine erweisliche gegen wärtige Gefahr
für die ganze Eristenz des Einzelnen oder des Staates und der Regierung vorhanden, und die verletzende Maßregel als das Mittel der
Rettung erscheint. Eine Regierung, die Gefühl für ihre Würde und
eine Uhnung von wahrer Politik hat, wird indeß sich sehr hüten, in das
feige oder verrätherische Alarmgeschrei von Menschen einzustimmen, welche
ohne wirklichen Nothstand Thron und Staat als am Rande des Abgrundes besindlich darstellen, und als so arm an Kraft und Mitteln, daß er
sich nur durch Rechtsverletzung retten könne. Sollte aber ein solcher
wahrer Nothstand wirklich einmal eintreten, so ist wo möglich wenigstens
jede an sich widerwärtige und versührerische und an die unwürdige Brieferbrechung erinnernde Heimlichkeit der verletzenden Maßregel (so wie
1807 in Dänemark) ganz zu verwerfen.

In Beziehung auf die besonderen Rechtssphären fällt fürs erste im volkerrechtlichen Verhältniß zu fremden Regierungen und Bürgern jener verbrecherische und schimpfliche Charakter der Erbrechung und Beschlagnahme von Papieren hinweg, wenn sie im Kriege als Kriegsmaßregel und auch hier soviel als möglich offen gegen die Feinde geübt wird. Außerdem aber heiligt und schützt auch das Wölkerrecht Briefe und Papiere fremder Regierungen und Unterthanen und die darin ent-

**30** \*

haltenen Geheimniffe. Selbst Schmalz in feinem Europäischen Bolkerrecht, Berlin 1817, fagt barüber G. 106: "Erbrechung ber Briefe wird überall als Berletung bes Bolkerrechts anerkannt, wie fie benn jebes Gefühl für Rechtlichkeit emport. Uber der ehrloseste Bruch offentlicher Treue und offentlichen Glaubens ift folche Erbrechung auf ber Post eines Staates, ba biese ben Brief und die Gebuhren bas für unter bem Siegel bes Geheimniffes empfing. Daß bem Dieb bas Stehlen vortheilhaft ift und daß haufig gestohlen wird, biefes begrundet Man gesteht dies auch beim Brieferbrechen ein, indem man ableugnet, und eine verachtliche Runft erfunden hat, die Erbrechung ju verbergen. Und wie selten hat solch schamloses Unrecht wirklich genütt! — Brieferbrechungen sind, wie geheime Polizeispionerie, unter ber Wurde eines Souverains und armseliger Behelf beschränkter Politik, welche we ber ber Würde ihrer Zwecke noch der Kraft rechtlicher Mittel vertrauen fann."

Für ben Criminalrichter fürs zweite kann ein Recht, während des Laufes der Untersuchung auf einzelne Briefe von dem Inquisiten und an benselben auf ber Post ober wo sie sich sonst finden, Beschlag zu legen, nur aus bem Grund gerechtfertigt werben, wenn ber Angeschuldigte verhaftet ist, und burch die Briefe dem Gang der Unterfuchung nachtheilige Collusionen, b. h. Berabredungen mit Dritten verhindert werden konnen, benn biefe zu verhindern ift des Richters Pflicht und Recht. So muß wenigstens ein Jurist urtheilen, welcher bem Criminals richter nicht eine bespotische Willfürherrschaft über den angeschulbigten Burger und feine Berhaltniffe, fonbern ftreng nur die genau beschrankten Rechte einer rechtlichen, jede Tortur und willkunliche Ausbehnung ausschließende Untersuchungsgewalt, und zwar lediglich über bie bestimmte ange= ichuldigte verbrecherische Thathanblung einraumt. namentlich auch einstimmig bie babifche zweite Rammer vom Jahre 1831, und beschloß eine Abresse an ben Fürsten, hierauf jenes richterliche Recht zu beschranken \*). Da aber kein Recht weiter geht, als feine Begrunbung, so barf ber Richter jene Briefe auch nur verschloffen aufbewahren, so lang es der Zweck fordert, und hat sie, nachdem ders felbe erreicht wurde, mit ben in ihnen enthaltenen geheimen Gebanken wieder an diejenigen frei zu geben, an welche sie gerichtet maren. dann ist er sie zu lesen befugt, wenn der Angeschuldigte es bewilligt, bamit der Richter sich überzeuge, daß keine die Untersuchung storende Collusion stattfinde und beshalb feine Correspondenz erlaube. ches gilt auch, infofern wegen bes Aufsichtsrechts über die Gefängnisse in bestimmten Fallen freie Correspondenz als absolut unzulässig erscheinen follte.

In Beziehung endlich brittens auf bie Frage, ob Beschlag:

<sup>\*)</sup> Berhandlungen ber II. Kammer heft XXV. S. 132 ff. heft XXXVI. S. 152 und Beilagen heft XIII. S. 272. Mittermaier Strafverf. § 62.

Nerbrechen und zur Auffindung von Beweisen für dieselbe stattsinden durse, muß man vor allem ein Recht zu dieser Maßregel, weil sie eine sehr schwere Verletzung der heiligsten Interessen und Rechte des Angesschuldigten und wer weiß wie vieler ganz unverdächtiger Personen ist, bloßen Polizeibehörden durchaus absprechen und die Gerichte mussen sie unter sorgfältig zu bestimmenden gerichtlichen Förmlichkeiten (z. B. mit genauer Protocollsührung und mit genauen Bezeichnungen der im Besichlaz behaltenen Papiere) vornehmen, welches alles auch die französischen

G fete und die besten deutschen Rechtsgelehrten anerkennen \*).

Aber auch dem Gericht muß jede solche Beschlagnahme verboten fein, wenn die Unschuldigung nicht auf ein schweres Verbrechen geht und folange nicht der durch die Magregel zu betreffende formlich in den Unklagestand versett ist, oder solange nicht die Specialuntersuchung im ur= sprunglichen und richtigen Sinne gegen ihn erkannt wurde. früheren Unklageproces nach ben romischen und deutschen Gesetzen hatte nämlich ber Privatankläger biejenigen allgemeinen Voruntersuchungen zu besorgen, welche nach Erfindung des Inquisitionsprocesses die Ge= neralinquisition hieß, und in welcher er naturlich nie eine bes stimmte Person öffentlich als bes Werbrechens verdächtig hinstellen und verlegend behandeln konnte. Erst wenn er durch alle seine Nachforschungen und Borbereitungen seiner Beweise so weit gekommen mar, biefes wagen zu durfen, welches zu seinem großen Unglud ausschlug, wenn' er den Beweis der Schuld nicht führte, begann er burch die wirkliche Uns klage gegen eine bestimmte Person die Specialuntersuchung. 268 nun bas Gericht im Enquisitorischen Proces in die Stelle des Unklagers trat, ba wollten die Gesetze, der geschichtlichen und rechtlichen Natur ber Sache gemaß, wie es auch richtig bie altern Juriften, g. B. Durantis, fest= hielten, die neueren aber allmälig vergaßen, daß in der Generaluntersu= dung noch immer keine bestimmte Person offentlich und durch verle= hende Maßregeln als verdächtig hingestellt, die Specialinquisition aber nicht erkannt werden durfe, wenn nicht die vorläufigen und allgemeinen Nachforschungen ber Generaluntersuchung sie als so bringend ver= bachtig bargestellt hatten, daß ein Privatanklager die Gefahr ber Anklage hatte wagen burfen. Da nun rechtlich auch nur in folchem Falle Verhaftung möglich ist (sofern zugleich die Furcht vor Coltusionen und vor der Entweichung dazu nothigen), so kann man mit Mittermaier (a. a. D. § 61) auch fagen, daß nur bei fo fchwerem Berbacht, wie er zur Verhaftung nothig ist, eine Beschlagnahme möglich fei. Wahr= lich aber dieses ist fruh genug. Es ist vielleicht noch zu fruh, wenn überhaupt vor geführtem Beweis ber Schuld einem vielleicht vollig uns

- 5 cook

<sup>\*)</sup> Rleinschrod (älteres). Archiv des Criminalr. II. St. 3. S. 61. Stübel Handbuch des Criminalproc. § 1879. Log im neuen Archiv des Criminalr. Bd. IV. N. 22 u. V. N. 21. Mittermater Strafs verfahren § 61. 62.

schuldigen Bürger unersetliche Uebel zugefügt werben, um Beweise für seine mögliche Schuld zu liefern, vollends Uebel wie die Papierbeschlagnahme, welche die römischen, die früheren deutschen und die englischen Gesetze nicht zulassen, welche also eben so entbehrlich, als schwer verletzend sind.

Selbst aber auch bei richterlich erkannter bringender Berdachtigkeit eines schweren Verbrechens darf bennoch nicht unbedingt eine Beschlags nahme der Papiere und niemals eine allgemeine Papierdurchsuchung in bem Sinne stattfinben, wie man fie bisher haufig fah. Es muß fürs erfte bringenb mahrscheinlich fein, bag ber Ungeklagte unmittels bare Bestandtheile und Beweife feines Verbrechens in feinem Besit hat, und lediglich nur auf ben Beschlag und bas Lefen von biefen muß bie richterliche Thatigfeit gerichtet fein. Alle Papiere anderer Urt muß ber Richter ungelesen zurucklassen. sich nicht burch bloße Möglichkeiten, Entdeckungen und Combinationen über Gesinnungen und Berhaltniffe bes Ungeklagten, vielleicht jest erft Entbedungen von bisher gar nicht in Untersuchung befindlichen Sandlungen zu finden. Der Richter hat ja nur das rechtlich beschränkte Recht, gerade das angeklagte Vergehen zu untersuchen, und der Angeklagte hat fogar im Berhore bas Recht, ihm jebe Antwort zu verweigern, wenn sie auf darüber hinausgehende Gesinnungen, Gedanken, Verhältnisse abschweisen Ja er hat nach romischen altbeutschen und englischen Gesetzen gar nicht einmal die Pflicht, gegen sich selber zu zeugen und auszusas gen. Vielweniger barf man ihm alfo alle feine geheimsten Gefühle und Gebanken aus der Seele pressen wollen. Durch welche Umkehrung aller Rechtsbegriffe will man einem Richter, gelegentlich einer Beschlagnahme eines Bestandtheils des Verbrechens unter den Papieren des Ungeschuls bigten, bas Recht geben, ben Ungeklagten gleichsam moralisch nacht aus zuziehen, eine allgemeine Gefinnungs = und Gebanken= und Lebensin= quisition gegen ihn zu führen, ihn vermittelft seiner ihm gewaltsam entriffenen geheimen Papiere felbst hieruber zu Mussage und Zeugniß gegen fich felbst zu nothigen, seine und feiner Freunde und Ungehörigen Geheimniffe und Vertraulichkeiten, ihre Gebanken= und Gefühlswelt mit uneingeweihten Bliden zu burchspähen und ihnen vielleicht namenlose Rrankungen ber empfindlichsten Urt zuzufügen?

Dieses sind Grundsäte, die unmittelbar aus anerkannten wesentlischen Rechtsgrundlagen sließen und welche Juristen, die diese und die Forderungen der Humanität als Grenzen auch der richterlichen Gewalt achten, werden anerkennen mussen, welche im Ganzen namentlich auch Mittermaier in den angeführten beiden Abhandlungen und in seinem Strasversahren anerkennt, obgleich auch er eigentlich die widerwärtigen und zweideutigen Rechte der Papier= und Briefbeschlagnahme lieber wies derum ganz auch aus unserem heutigen deutschen Rechte verbannen möchte. Moses aber mußte der Herzenshärtigkeit des Bolks Ifraels und seiner Praxis Einiges nachgeben, dis auf die Zeiten höherer, eblerer Eivilisation. So muß man es auch wohl mit unserer deutschen juristischen Praxis

machen.

Gerade aber weil diese in neuerer Zeit so fehr die Grenzen bes Rechts und wahrer humanitat überschritten hat, weil unsere früheren Gefete über Rechte, Die fie meift gar nicht kannten, zu unbestimmt find und weil bei der Papierbeschlagnahme und ber Brieferbrechung po= . litische und polizeiliche Gewalten und Rudfichten fich wieder geltend ma= chen und diefe, zumal in unfern politisch gereizten und angstlichen Zeiten und bei der jest oft allzugroßen Abhängigkeit ber Beamten und Richter von jenen Gewalten und Rucksichten auf Abwege führen konnen, so ist durchaus eine neue gesetliche Bestimmung über biefe Berhaltniffe nothig. Diese muß mit Gorgfalt jebe bem Bertrauen zu ben öffentlichen Beborben, namentlich alfo auch ber Post felbst ebenso, wie ben Burgern, gefährlichen Belegenheiten zu Digbrauchen beseitigen. Sierzu wurde g. B. auch gehoren, daß die unbestellbaren Briefe nicht burch ein uncontrolir= tes geheimes Berbrennen dem Belieben ber Poftofficianten überlaffen, die von dem Schicksal ihrer Briefe nicht unterrichteten Aufgeber aber großem Schaben ausgeset murben, namentlich ber Berftorung ber viel= leicht eingelegten Wechsel ober ber wichtigen Nachrichten in ben Briefen. Wielmehr mußten solche Briefe, nachdem sie zuvor hinlanglich lange vor ber Post ausgestellt wurden, in regelmäßigen Terminen unter Zuziehung einiger Stadtrathe nur fo weit eroffnet und eingesehen werben, bag ber Name der Aufgeber ersichtlich ift, und dann durch Post = und Magi= stratssiegel neu verschlossen, die Aufgeber aber zu beren Zurucknahme in öffentlichen Blattern aufgeforbert werben\*). Doch bie Hauptsache ist, baß burchaus nicht blos burch Regierungsverordnungen, fondern burch verfaffungemäßige Befege forgfaltig bie Rechte ber Burger auf bas Briefgeheimniß und bas Beiligthum ihrer Gedankenwelt verburgt, genauen Grenzen und Formen ber einzelnen ausnahmsweisen Abweichungen festgestellt werben. Dieses ift alsdann beinahe baffelbe, als wenn fo, wie in Portugal (Constitut. 1826, Art. 145. g. 25.) und in Rurheffen (Berf. S. 58.) bie Berfaffung unmittelbar bas Briefgeheimniß Mittelbar thut fie es schon durch die Berburgung ber Freiheit ber Person und bes Eigenthums. Nur muß jedenfalls ein bem verfassungs= mäßigen Geset entsprechender Diensteid alle Postbeamten unter Undrobung schwerer Criminalstrafen verpflichten, bie ihnen anvertrauten Briefe außer in ben gesetlich genau bestimmten wenigen Ausnahmsfällen nicht von ihrem ordentlichen Wege zu ben bestimmten Abreffaten zu ent= fernen und entfernen zu laffen, und felbst auch hoheren Befehlen gegen bas Gefet feine Folge zu leiften, indem biefe fie von der ge= fetlichen Strafe nicht befreien konnen. Nur fo erhalt ihr Wiberspruch gegen etwa angemuthete Gesetwidrigkeiten hinlangliche Begrundung und Nur fo ist bas Briefgeheimniß gegen beliebige Burudnahme Rraft.

<sup>\*)</sup> Dieser Borschlag des Berf. dieser Zeilen erhielt auf dem badischen Landz tage von 1883 im Wesentlichen die Zustimmung der Kammer und der Res gierung. Verhandt. der II. Kammer, Dest XIII. S. 320 ff.

und Ausnahme und gegen inländische und ausländische Zumuthungen gesichert. Nur so wird, bei dem Wechsel der Personen und ihres Einsstusses in den öffentlichen Angelegenheiten, wirklich das Geheimnis der der Post anvertrauten Briefe der Bürger und des Auslandes geschützt bleiben und nach des edlen Freiherrn von Fahnen berg Ausdruck \*) der Posteinrichtung selbst ihr theuerstes Kleinod, das unbeschränkte öffentsliche Vertrauen, erhalten werden.

Beschneibung. Diese althebraische Geremonie einer nationas Ien, nicht gottesbienstlich =, sondern nur politisch=religiosen Auszeichnung ber judischen Volksgenossen kommt staaterechtlich in Betrachtung nach zwei= ober dreierlei Rudfichten. 1) Die, welche dieses Abzeichen als Beweis ihres "Bundes mit Gott" angenommen haben, erklaren alle Nichtbeschnittene für Unreine, mit benen ihre Tochter zu verehelichen eine Schande mare. 1 Mos. 34, 14. Dies wurde Gemeinsinnheit bis auf die Zeit von Nehem. 10, 31. und Efr. 9, 2. 12. 10, 3 herab, und von dort an noch starter, je mehr es Interesse ber Priester, Rabbinen, Talmubisten u. f. w. war, ihre Glaubige von allen Andern gesondert und nur von ihnen abs hangig zu erhalten. Die Frage entsteht: Konnen bie, welche auf solcher National-Ubsonderung und Beschimpfung beharren, gleiche Rechte mit denen Nichtbeschnittenen begehren und erhalten, welche eine Staatsgefellschaft für sich constituirt haben? — 2) Sat nicht unstreitig die Polizei des Staats, worin Juden als Unterthanen, wenn auch nicht als Staats burger, wohnen, die Pflicht und baburch bas Recht, wirksame Aufsicht zu verfügen, damit nicht burch bie schmerzhafte Bermundung und Ber stummelung, wenn sie an achttagigen Rnabchen von schwacher Gefunds heit, etwa auch durch ungeschickte Hande (ba jeder Jude die Operation machen barf) vollzogen wird, Gefundheit, funftiges Mohlbefinden, ober gar das Leben gefährdet werbe? Mehrere haben noch 3) die Bedenks lichkeit hinzugefügt, ob nicht ber alle Rechte schütende Staat auch die Berbinblichkeit habe, ju verhuten, bag nicht Kinder als schuglose Unmuns bige eine physiologisch nicht unbedeutende Berftummlung erleiben, ehe sie freiwollend ihre Ginstimmung geben konnen?

Um diese staatsrechtlichen Beziehungen auf die judische Beschneidungssitte unparteiisch beurtheilen zu konnen, muß das, was aus der Entstehungsgeschichte derselben hierauf Einfluß haben kann, um so mehr in Erwägung kommen, als manche Punkte nach unhistorischen oder theolosgisch einseitigen Vorurtheilen gewöhnlich unrichtig gedacht werden.

Abraham, ein Nomadenfürst oder Beduinen-Emir, ungefähr 2000 Jahre vor der christlichen Zeitrechnung, ein seltener Mann von eigenem großmüthigen Charakter (dessen Vortrefflichkeit und Consequenz zugleich Bürge ist, daß das Wesentliche seiner Geschichte nicht blos sagenartige

<sup>\*)</sup> Berhandlungen der II. Kammer der badischen Lands stände von 1831. Heft XXV. S. 132 ff. Ueber die Unmöglichkeit, auf ans dere Weise genügend zu sichern, s. die vorhin citirten Verhandlungen und Niemann a. a. D.

Dichtung fein kann); erhob sich, feiner hohern Gemutheart gemäß, aus bem Glauben an allzu menschenahnliche Gotter kaukafischer und transeuphratischer Lander zur moralischen Idee eines Hochsten, zu bem "ge= rechten Richter der ganzen Erde." 1 Mof. 18, 25. Auch gegen die= sen aber dachte sich der Hochherzige nicht wie einer. Sklaven gegen einen Machtgott, sondern freisinnig als einen Vertrauenden (d. i. Glaubenden) 1 Mos. 14, 6, mit welchem sein Gott formlich einen "Bund" = einen wechselseitigen Vertrag, Berith, mache, um auch in irdischer und politischer Beglückung sein Beschützer zu sein. 1 Mos. 17, 4. 7. Was sich darauf bezieht, ist demnach als Bund ober freier Vertrag, nicht als Re= ligion oder Pflicht der Gottesverehrung geschichtlich zu betrachten. andächtige Verhältniß zu Gott war vorausgesetzt und blieb. neues Verhaltniß, von der Macht dieses Gottes besonders in Schut ge= nommen und als "auserwähltes Wolk Gottes" vor andern bevorzugt zu werben, trat in Vertragsgestalt hinzu. Wie es bei folchen Bundniffen alterthumliche Sitte war, nehmen die Verbundeten neue Beinamen an; ber Machtgott (El) nennt sich Schabbai (nach bem Arabischen - ber Ueberfluß gibt ), und statt bes bisherigen Namens Ubram (hoher Bater) nennt sich der Hirtenfürst Ubraham (= Vater einer Volksmenge) mit ber Hoffnung, daß aus seiner Horde "Bolkerschaften und Konige" mer= den sollten. Umständlich wird dies in einem Capitel der Genesis erzählt, bas, ba barin immer ber altere Name Glohim von Gott gebraucht ift, zu der Classe der alteren Ueberlieferungen gehort, aus denen das erste Buch ber Thorah (wahrscheinlich nicht vor Davids Zeit) zusammengeordnet wurde. Ungeführt aber muffen hier diese Umstände werden, weil sie zeigen, daß Abraham gegen seinen "Sochverehrten" (= Elohim) sich nach ben alten Gewohnheiten eines formlichen Bundnisses benahm und weil also in die= sem Zusammenhang auch die Beschneibung als eine Bundes= formlich keit zu erkennen ist. Wer zu einem folchen Bunde gehören wollte, nahm ein Zeichen an. Abraham, ber Besiter großer Heerden, wählt für sich, den Sohn Ismael (=,,welcher dem Machtgott gehorden soll") und alle seine Dienstleute (aus benen er doch schon 318 Bewaff= nete stellen konnte 1 Mos. 14, 14.), ein unverlierbares Zeichen am Leibe selbst, das zugleich, ohne weitere Auslegung, die Bedeutung aussprach, daß jeder eben diese Bundesgenoffenschaft auch auf die, welche er erzeuge, übertragen wolle. Die in den freiweidenden Beduinenheerden jedes Stud. am Leibe (meist, an den Ohren) gezeichnet wird, so gab der uralte hebrai= sche Heerden-Einir sich und seiner ganzen Horde am Zeugungsgliebe bas (ba folche Mo genlander oft unbebeckt zu sehen sind) unverleugbare Sym= bol, daß sie, hit all ihren Nachkommen, ausgezeichnete Bundes= genoffen ihres reich machenben Machtgottes sein wollten.

Eine andere Deutung veranlaßt der alte Text nicht. Dieses Besschnittensein heißt 17, 11 Zeichen des Bundes. Wer es nicht ans nehme, soll nach V. 14 von diesem Volksstamm "abgeschnitten" (bas heißt nicht getödtet, sondern gleichsam entnationalisitet) sein, weil er "den Vund nicht wolle." Wenn in den althebraischen Zeiten irgend ein ans

berer Grund, etwa ber Gesundheit, ber Reinigkeit, ber Beförberung ber Fruchtbarkeit in der Erzeugung und bergleichen, kurz einer der Gründe, wodurch einige andere orientalische Völker zum Beschneiden der Vorhaut veranlaßt waren, vorausgesetzt worden wäre, wenn also Mose, Priester, Propheten u. s. w. an dergleichen der Beschneidung bei andern Völkern zugeschriebene physikalisch gute Folgen gedacht hätten, warum würden sie dieselbe, nicht wenigstens als Nebengründe, zur Rechtsertigung und Empfehlung angedeutet haben. Für Abraham und seine "Herüberkömmlinge" (das Wort He bräer deutet auf sein fremdes Angekommensein von "Jenseits des Phrats") war das — so recht im roheren Geschmaßeiner unstäten, solch eines Erkennungsmittels oft bedürsenden, Hirtenhorde frei gewählte — Erkennungszeichen nichts anderes als ein nomadisches Merkmal, wer zum Bunde mit seinem, dem höchsten, Gott gehöre.

Nicht unwichtig für die staatsrechtliche Unsicht unserer Zeit ist die Gewißheit, daß die Beschneidung der Abrahamiden als ein particularistis fches Zeichen ihres Familienbundes mit Gott entstand, um der baber zu beantwortenben Frage willen, ob bas Beschnittenwerden gur Religion ober aber nur zur Nationalität ber Judenschaft gehöre? Moge sie felbst, nur ohne rabbinische Brillen, die Entstehungsgeschichte (1 Mof. 17) wieder und wieder lesent. Nicht um zur Verehrung des hochsten Gottes als Gottes sich zu verpflichten, machte sich Abraham Das Wesentliche seiner von willfürlichen bas Beschneibungszeichen. Machtgottern zu einem Gott bes moralischen Besserwollens sich erhebenben Religiositat hatte er lange vorher von gangem Bergen. gab er sich und seine ganze Nachkommenschaft als Schützlinge um ihrer irbischen Guter und Fortschritte willen bem machtigen Schusheren. Diese Berbundung war demnach nicht eine Religionssache. Sie war eine Benutung bes religiofen Glaubens für materielle Lebensverhaltniffe. war ber Unfang eines außern, eigentlich politischen Berhaltniffes, bes theokratischen national bestehenden Jubenthums. Wie Mose, etwa 900 Sahre Spater, bie zu einem Bolt vermehrten hebraifchen Romadenstamme veranlagte, daß sie ben Gott bes himmels und ber Erde, ber an sich immer ihr Gott geblieben war, nunmehr als Nation, statt menschlicher Beherrschung, zu ihrem Regenten (ober zum Regierungsideal für ben Feldherrn und ben Sohenpriester, ihre sichtbaren Regierer) wählten, fo hatte Abraham schon als Familienfürst fich bemfelben Gott auf eine weltliche besondere Weise als seinem und der Seinigen außerlichen Be-Much das Zeichen schützer (wie Elienten einem Patronus) zugeeignet. für diese Bundesgenossenschaft war ihm und ist demnach allen, die sich an ihn gleichsinnig anschließen — nicht ein gottesbienstliches und in dies fem Sinn schwerer abzuanderndes Zeichen. Der Abrahamide hat keinen mahren, historischen Grund baran so festzuhalten, wie wenn es sein und der Seinigen Religionsbekenntnis mare. Den Begriff von Ga: crament und Mysterium haben erst die driftlichen Rirchenvater aus den heidnischen Einweihungsmysterien auf die Taufe übergetragen und die Rabbinen alsdann späterhin auch für die Beschneidungs-Ceremonie

geborgt. Wenn Abraham ein Sacrament, eine religiose Pflicht und Wohlthat einzusühren im Sinn gehabt hatte, wie hatte er, der gegen die Erbfürstin Sarah so Folgsame, ein Zeichen wählen können, an dem alle Weibliche keinen Theil nehmen konnten und wodurch sie also von der Religion gleichsam ausgeschlossen wären. Nur auf das äußere Verkehr und die Geschäftsthätigkeit, woran das Harem keinen Theil zu nehmen hat, bezog sich sein gewähltes Zeichen. Und warum legen denn wir auf diese Unterscheidung zwischen einer gottesbienstlichen und einer nationalen Bedeutsamkeit der Beschneidung ein Gewicht? Untwort: Um die staatsrechtlichen Verhältnisse der jezigen Abrahamiden, wenn sie ihren Scharssinn vorurtheilsstei anwenden wollen, nach der wahren Natur der

Sache für sie zu erleich tern!

Durch die Beschneibung als besondere Schützlinge Gottes für ihr zeitliches Gluck, wie sie glaubten, ausgezeichnet, fingen fie schon in ber dritten Generation nach Abraham leiber! an, alle Nichtbeschnittene als Nichtbegunstigte von Gott, gleichsam als schutlose und nichtbegnabigte, zu verachten. Die durch Jakobs listige und feige Charakterschwäche und burch bas eifersuchtige Bierweiberregiment in seinem Sause schon sehr ausgearteten zwolf Urenkel Abrahams erklaren bem reblich vertrauenben Emir ber Sichemiten, nach 1 Mos. 34, 14, daß sie seinem Sohn ihre von ihm geschwächte Schwester boch nicht zur Frau geben konnten, "weil er ein-Unbefdnittener = Unreiner fei und bies fur fie (bie Hinterlistigen!) Beschimpfung mare," Und eben so zeigt es sich bann burch bie gange alttestamentliche Bibel hindurch, daß bald nach der Zeit Abrahams (welcher nach feinem ebleren Charakter nichts bergleichen Particularistisches und Ausschließendes ausübte ober beabsichtigte) unter seinen Nachkommen bas Borurtheil begann, die Menschenwelt in Unbeschnittene und Beschnittene einzutheilen und fich, wie die Privile= girten der hochsten Schugmacht, von allen Nationen als Mation ab= Bufonbern, jene aber mit bem ekelhaften Prabicat "Urel" (welches nach dem Arabischen ein Sammeln stagnirender Feuchtigkeiten bedeutet) als mit einem Schimpfwort vergleichungsweise herabzuwurdigen. nämlich gleich von Abraham die Beschneibung nach 1 Mos. 17 nicht in medicinischer Beziehung eingeführt, so sieht man boch aus ber bei ben Arabern erhaltenen femitischen Bebeutung bes Worts Arel, bag sich die beschnittenen Hebraer in der Folge durch die Undeutung, wenn die Nichtbeschnittenen an einer gewissen Stelle mit Unreinigkeiten behaftet waren, wegen ihres sonderbaren Nationalzeichens zu rechtfertigen suchten.)

Dieser — durch die Worte Arelim, wie Gojim, als Schimpfnamen — sich absondernde Nationalstolz machte bekanntlich das sogenannte "Bolk Gottes" den übrigen, und so auch den Römern (lange ehe es Christen gab) widrig und verhaßt. Mußte nun das Unterscheidungszeichen der Beschneidung als ein religiöses — als Zeichen der Verbindung zur Verzehrung des Einen Gottes Abrahams — angesehen werden, so würde auch jest noch die Meinung, daß das Religiöse nicht zu ändern sei, die

Jubenschaft in die unglückliche Werlegenheit setzen, immerfort sich als Beschnittene ben Unbeschnittenen als Unreinen gegenüber zu stellen und sich von ihnen abgesondert zu erhalten. Wer zu seiner Religion rech: net, was Andern widrig ober schablich ift, mag entweber sein Vorurtheil burch prufendes Nachdenken verbeffern, oder trage er bavon die Folgen Entbehrungen, wenn wirklich die Religion fie gur als Gewissenssache. Pflicht macht, muffen ohne Widerstreben ertragen werden. Ift es aber, wie aus bem Bisherigen geschichtlich erhellt, nur ein Vorurtheil, wie wenn bie Beschneibung eine Berpflichtung gegen Gott als Gott zu bebeuten hatte, ist sie vielmehr, nach Abrahams Sinn, nur eine bunbesartige Berbindung mit Gott als Schupmacht für weltlichen Segen, also nur eine die Gottheit auf das Weltliche beziehende Nationalfache, so versteht, wer verstehen will, von selbst, bag, wenn bie Judenschaft ernstlich in un: seren Staaten nicht mehr eine sich absondernde Nation bleiben, sondern in den Staat jedes Landes vollständig übergehen will, sie auch bas nur politisch-religiose, nicht gottesbienstliche Zeichen ber Nationalabsonderung unbedenklich unterlaffen konnte und follte. Denn factisch eine fich abs fondernde Nation bleiben, und boch in die Bortheile der Nationalität ber Unbeschnittenen und daher alttestamentlich Abhorrirten, staatsrechtlich übergehen zu wollen, ware ein allzuklarer und trüglicher Widerspruch, durch welchen sich die Unbeschnittenen, wenn sie nicht allzu unvorsichtig find, nicht täuschen laffen konnen.

Die verständige Aufhebung biefer Nationalabsonberung und ihres zeitwidrigen Zeichens wird auch durch weitere Geschichtbata, die rabbinische Hartnackigkeit nicht allzu blind und eigenfinnig macht, sehr Dag auch der in Religionsbeziehungen so strenge und ges waltsam burchgreifende Gesetzgeber, Mose, die Abrahamibische Beschneis dung nicht als eine Religionssache, sondern blos als ein nationales, nach Localumstånden zu beurtheilendes Unterscheidungszeichen betrachtete, beweis fen zwei biblische Ueberlieferungen unleugbar. In Megnpten waren nach 30f. 5, 5 feine Ifraeliten beschnitten gemefen. Aber sobald er sie auf den nomadistrenden Bugen auf den arabischen Weibeplagen allein um sich hatte, ließ er alle die innerhalb der 40 Jahre Geborenen ohne Bes schneibung, wie bei Josua C. 5, 2 - 9 umftanblich erzählt wird. Batte er, ber Giferer fur ben Cultus, biefe Unterlaffung jugeben fons nen, wenn ihm bas Befchnittenwerden ein Religionszeichen, ein Gacras ment gewesen ware? (Denn die Ginbildung, wie wenn diese nomadischen Horben in jenen 40 Jahren alle Tage hin und hergezogen waren und beswegen für bas Beschneiben keine Zeit gehabt hatten, wird kaum noch ein Rabbine unserer Zeit als Grund vorzubringen magen.) Sobald et in ben freien Weibelandern bes Nationalabsonderungszeichens nicht bedurfte, täßt Mose es unterbleiben. Folgt also nicht aus biesem seinen unverkennbaren Vorbild, was auch jest bie wahren "Mosaiker" ohne Bedens ten unterlassen durften, wenn es ihr ernster und aufrichtiger Wille ist, die Nationalabsonderung aufzugeben, sich felbst thatsachlich und nicht in leeren Worten mit den Landesbesigern in Sittengleichheit zu stellen und

die altschimpfliche Welteintheilung in Beschnittene und Unbeschnittene in

Bergeffenheit zu bringen.

Selbst wenn das Beschnittensein ein religioses Cultuszeichen gemessen ware, so würde sich der Verständige sagen mussen: das außere Zeisch en ist nicht die Sache, der Zweck bleibt. Als des Einen Gottes der Abrahamiden Andeter wollen wir Abrahams und Mose's Glauben und gottgetreue Nechtschaffenheit unadanderlich ausüben. Aber soll denn auch gegen allen Verstand ein Zeichen, welches bei südlichen, oft nackten Hirten wirklich auszeichnend und dem Morgenlander unanstößig war, ewig das nämliche bleiben mussen, auch in Gegenden, wo die gewohnte Bekleidung den Zweck, daß es ein Kennzeichen sein sollte, aushebt und wo nur davon zu reden gegen alle Sitte austößt, ekelhaft und beschämend ist? Moses Beispiel antwortet auf jeden Fall: Sodald das Unsterscheidungszeichen nicht nöthig, sondern zwecklos war, habe ich es unter meinen Augen unterbleiben lassen! Wie vielmehr da, wo es zweckwidrig, wo es unter Gebildeten ohne rohe Verletzung der Wehlanständigkeit nicht einmal zu nennen und ohne Ekelhaftigkeit nicht zu beschreiben ist.

Daß der Gesetzeber, Mose, so bachte, zeigt sich um so klarer, da er selbst seinen Sohn, so lange er außerhalb Aegypten war, nach 2 Mos. 4, 24—26, ohne Beschneibung gelassen hatte. Ware sie ihm eine Religionshandlung gewesen, wie hatte er sie unterlassen konnen? Wo aber die Nationalunterscheidung (im Hause seines priesterlichen Schwiesgervaters) zwecklos war, da unterließ der weise Mann, was Abraham,

zur Absonderung von den Canandern, schicklich gefunden hatte.

Man wird bagegen fagen: Mofe felbst befiehlt boch im 3. Buch Mof. 12, 3 die Leschneidung am achten Tage? Uber lefe nur, wer alter Terte Mechtheit zu prufen gelernt hat, ben Busammenhang. fpricht burchweg non bem, mas die Wochnerin zu thun habe. Die Worte im 3. Berse: "Und am achten Tage wird beschnitten bas Fleisch seiner Vorhaut" sind offenbar nur ein vom Rande in den Tert gekommenes nichtmosaisches Notchen. Denn a) sie unterbrechen ben Contert und gerreißen ihn, ba die Mutter, von welcher in allem Uebri= gen bie Rede ift, mit ber Beschneibung nichts zu thun hatte. b) spre= chen fie von "feiner" Borhaut und boch geht fein Wort vorher, worauf fich biefes "fein" bezoge. Und — was c) bas fur Alles Entscheibenbste fein wird - wie hatte Mofe in eben ben Buften, wo er felbst 40 Sahre lang alle Neugeborne ohne Beschneibung ließ, boch als Geset so beilaufig und ohne ein hindeuten auf Zeitunterscheidung achttagiges Be= schneiden befehlen können?

Erst Josua, da er als Heerführer nach Canaan eingerückt war, ließ an allen, die während des vierzigjährigen Zugs nachgewachsen wazren, die Beschneidung nachholen. Jest, da die Gesechte mit den Cananiern begannen, war das Nationalabsonderungszeichen wieder zweckmäßig (Jos. 5, 7.) und wurde, wenn gleich die Männer dadurch auf mehrere Tage (vgl. 1 Mos. 34, 25.) krank waren, durchgängig

vollzogen.

Was folgt aus allem biefen? Für ben, ber verständig fein kann und will, die grundliche Beantwortung ber oben vorangestellten erften staatsrechtlichen Frage! Wir konnen das rechtlich bemerkbare Resultat gebrängt zusammenfaffen. Bas a) nach seiner Entstehung nicht ein Zeichen ber Verpflichtung zum Sehovahcultus, sondern eine Auszeichnung politischer Natur für Schutbundesgenossen der Gottesmacht in weltlichen Dingen war, mas b) ohne Abrahams Absicht erst in ber Folgezeit einen particularistisch abergläubigen, gehäfsigen Schimpfunterschied gegen alle Undere, als Unreine, veranlaßte, was aber c) Mose selbst, sobald die Nationalunterscheidung nicht nothig war, am eigenen Sohn und an Sunderttaufenden, die in 40 Jahren geboren murben, unterlaffen hat, was bann d) Josua, nur ba militairische, korperliche Unterscheibbarkeit zweckmäßig ward, wieder vollziehen ließ — und was e) nachher, weil die unkraftige Nation unter Josua boch nicht, wie Mose gewollt hatte, sich in den alleinigen Besit bes Lanbes versette, zum fortdauernden ') Nationalunterscheidungszeichen wurde; — eben das follte boch wehl nicht die zurückstoßende, abgeschmackte Unterscheibung zwischen Reinen und Unreinen ewig erneuern, wenn a) bie Nationalabsonderung jest viels mehr redlich und in wahrer Aufrichtigkeit aufgegeben werden foll, wenn b) fogar bas Zeichen felbst, weil bie Nomadenzeit und die subliche hir tennacktheit nicht wiederkehrt, nicht mehr ein kennbares Merkzeichen fein kann und wenn es c) fogar unter bie auffallenosten Unschicklichkeiten gehort, welche der Wohlanstandigkeit wegen abgeandert werben mußten, felbst wenn sie einst als religiose Ritualien gegolten hatten. - Daß die Beschneibung, auch im Drient, ohne Gefahr ortlicher Unreinigkeiten wohl unterlaffen werden konne, bemerkt der Raturforscher Ruffel in feiner Beschreibung von Aleppo, Th. 1. S. 285. Wie viel mehr in ben Abenblandern.

Berzeihung für die absichtliche Ausführlichkeit dieser Entwicklung. Veraltete Vorurtheile lassen sich nicht ohne vollständige drängende Darlegung der Gegengründe bekämpfen. Ist es den Aufgeklärteren der Judenschaft Ernst, mit den Bürgern der bestehenden Staatsgesellschaften zu coalesciren und nicht blos einseitig Vortheile und sogar Vorstandsschaft unter ihnen zu erschleichen, je nun, so zeigen sie den Ihrigen, daß nur Gleichartigkeit der Sitten eine wahre Gleichstellung der Rechte besgründe und sichere, daß eine blos gesetzlich gebotene Gleichstellung mehr nur Wort als Wahrheit sein könnte, wenn zugleich das nichtabrahamis dische und nichtmosaische Vorurtheil, als Veschnittene die Unbeschnittenen wie vom Schuß Gottes Entferntere und Unreine anzusehen, sortdauern würde. Zeigen sie sich und ihnen, daß sie durch Aussehen, ber Natios

<sup>\*)</sup> Die Philister waren als Unbeschnittene kennbar. 1 Sam. 18, 27. Wenn also Herodot Buch 2, 36. 37. nicht ganz unrichtig sagt, daß die Phösniker und Sprer in Palästina Beschnittene gewesen seien, so müsten see doch erst später (nach Sauls und Davids Zeit) dies geworden sein.

1,11100

nalabsonberung, wegen welcher sie von lange her bes odinn generis humani beschulbigt werben mußten, nicht etwa in einer Sache der Religion und bes Gewissens um außerer Vortheile willen etwas andern wurden, daß es aber hochst unverständig und abergläubig ware, zur Religion rechnen und deswegen für unabanderlich ausgeben zu wollen, was nach der Geschichte und nach ber Natur der Sache nur ein burgerliches Zeigen sie bem durch bas rabbinische Bestehen auf Bundeszeichen war. Nationalabsonderung von den Nichtbeschnittenen so unglücklichen Wotke, daß fie vielmehr nur, mas einst auf ein außeres, politisches Berhaltniß gegen Gott als besondern Familien = und Nationalbeschüßer hingedeutet hatte, jest, da die göttliche Erziehung des Menschengeschlechts sie durch die Thatsache der allgemeinen Zerstreuung aus jenem beschränkenden Particularismus mit wohlthätiger Gewalt herausgerissen habe, als politisches Absonderungs= zeichen nnterlassen follten, um eine nicht blos scheinbare Sittenvereinigung und Gleichstellung mit ben cultivirteren Wolkern möglich zu machen. Selbst bie Unaufgeklartesten follten wenigstens benken lernen, baß sie, wie Mose in den Wüsten, jest auch außer dem heiligen Palastina seien, und also, was der große Gesetzeber dort als wohlentbehrlich 40 Jahre lang unterließ, jett, wo es schädlich, gehässig, abgeschmackt ist, besto gewisser unterlassen durften, und, um je sich alles Weitere vorzubehalten, auf eine Zeit aussetzen durften, wann fie wieber ein abgesondertes Bolt aus= zumachen hätten. — -

Huch was die oben angegebenen zwei staatspolizeilichen Fra=

gen betrifft, ift nach bem Bisherigen leichter zu beleuchten.

Selbst die altere rabbinische Traditionssammlung, die Mischnah, sagt im Tractat vom Sabbath, Abschnitt 19. §. 5: "Ein krankes Knäbchen wird nicht beschnitten, bis es ganz genesen ist." Wer aber wacht darüber, besonders so lange der Aberglaube der Meisten den für civilissirte Menschen allzu rohen Ritus nicht blos für ein Zeichen der Aufnahme in die sich absondernde Nationalität, sondern für gottesdienstelichereligiös ansieht? Wer entscheibet unparteiisch, welchen, wenn nicht offendar kranken, doch schwachen Knäbchen eine solche Verwundung an einem sehr empsindlichen Körpertheil gefährlich, oder in manchen Beziehungen mit schädlichen Folgen verbunden sein könne? Was Abraham seinen Beduinen zumuthen mochte, kann bei Neugebornen unserer Lebensweise nicht mehr undez denklichsein. Auch bei Gesunden kann diese Operation nicht ohne Entzünzbung und Wundsseher vorgehen, besonders da sie auch von ungeschickten Hänzden (nur nicht von den — Unbeschnittenen) gemacht werden dark.

Die Beschreibung bei Maimonides (Hiligt Milin E. 2.) klingt schauer= lich. Wir halten uns zunächst an das Körperliche. Sogar bei starken Männern, wie die Sichemiten zu Jakobs Zeit ohne Zweisel waren, wur= den nach 1 Mos. 34, 25 die Schmerzen am dritten Tage so, daß die hin= terlistigen Jakobssöhne sie um so leichter überfallen, morden und plun= dern konnten. Auch Philo nennt die Schmerzen heftig und Arvieup III, 9 berichtet eben dies aus dem Mund der Beduinen umständlich. Anch Jos. 5, 8 wird das Kranksein nach der allgemeinen Beschneidung

ber Erwachsenen ausbrücklich bemerkt. Rechtlich kann bemnach kein Zweisel stattsinden, daß die Staatspolizei eine ihrer allgemeinen Pslichten unausgeüht läßt, so lange sie nicht eine unparteiische Aussichte dur führt, damit a) kein krankliches, schwächliches Knädchen zu frühzeitig der von der Beschneidung untrennbaren Gesahr ausgesetzt werde, damit aber auch b) bei Gesunden die Operation nicht auf eine gesährlich ungeschickte Weise gemacht, oder c) nachher nachlässig behandelt werden könne. Hierzu hat die Staatspolizei gewiß so sehr in Beziehung auf judische Miteinwohner die Pflicht, als sie bei den christlichen zu verhüten hat, das nicht durch das Taufen in kalten Kirchen, besonders im Winter, die Kinder kränklich gemacht und durch unbehutsames Wassergießen auf die noch sehr reizbare Hirnschale und durch das Kaltwerden des Wassers auf derselben vielleicht für die ganze Lebenszeit unbemerkte dem Nerven

fustem sehr schabliche Folgen bewirkt werben.

Die britte Frage mogen Mediciner und Juristen zugleich einer verbessernben Beurtheilung unterwerfen. Merzte, wie von Wedefind im Sophronizon, haben auch barauf aufmerksam gemacht, bag bie Berftummlung ber naturlichen Dede jener febr empfind: lichen Nerven eine Gewaltthätigkeit sei, welche sich bie Bater nur nach ben roheren Begriffen von der vaterlichen Gewalt als ihnen zuständig benten mochten, daß aber, wer an civilifirten Zeiten und Staaten Uns theil nehmen will, dieser Unmaßung sich enthalten ober bavon burch bie rechtliche Staatsmacht abgehalten werben mußte. Die Rabbinen fagen, baß es für die Juben im Allgemeinen als Gefet gelte, bas mas ihm fonst burch be fondere Bebote oblage, alsbann boch zu unterlaffen, wenn ber Staat, worin fie Rechtsschutz genoffen, es verbiete. Bon biefer Regel leiten sie ab, daß ber Jude, so streng ihm die Sabbatheruhe zum Nationalgesetz gemacht ist, boch in ben jetigen Beeren als Confcribirter auch am Sabbath, und nicht blos vertheidigungsweise (wie bie Maccabaer), kampfen burfe. Nur von der Staatspolizei wird es bems nach abhangen, das Recht der Unmundigen gegen eine gewiß in unsern Gegenden nicht gleichgultige Verstummlung etwa fo zu schüten, bas die Beschneidung nicht vor ben Sahren, wo der Knabe selbst einwilligen oder es abhalten kann, geschehen durfe. Das alteste Beispiel ift dafür. Abrahams Sohn, Ismael, war dreizehnjährig, als er ihn beschnitt. (Auch die Beduinen-Araber in Palastina, welche von Ismael abzustame men glauben, beschneiden ihre Knaben erft ,, in einem Alter, wo sie sich bessen erinnern können", manche noch um vieles später. Arvieur Ill, 9. §. 146.) Das Wort 1 Mos. 17, 12, daß ein Knäblein, Tage alt, beschnitten werde, kann ben Sinn haben, daß es nicht früher geschehen durfe. Daß es später geschehen durfte, sehen wir aus Mose's Beispiel, da er seinen Sohn, bis er nach Aegypten gurud: kehrte, selbst nicht befchnitten hatte. 2 Mos. 4, 24. Sehen wir auch von all diesem Positiven weg und achten auf die Natur ber Sache, so ergibt sich ohnehin der große Unterschied, daß im Drient jene bedeckende Haut langer zu wachsen pflegt und daher Hindernisse in dem Beis

schlaf und manche Unreinigkeitskrankheit (f. Winers bibl. Realworterbuch. 1833. S. 187.) verursachen kann, weswegen mehrere von einander unabhängige Bolfer bes Drients auf eine Beschneibung (meist auf andere Weise, als die judischrabbinische) burch die Natur hingeleitet worden sind (vgl. Thevenot Reif. I. 58. Arvieur III. Cap. 9. Philo de circumcis.) Da in den Abenblandern die Ratur diese Urfachen nicht zeigt, ba hier vielmehr die Dichtbebedung beffen, mas bie Natur bebeckt, physikalisch schablich sein, vielleicht auch allzureizbar maden kann, fo wird bie Staatsmacht, als Beschügerin ber Rechte ber Unmunbigen, gegen eine burch bie Ratur nicht motivirte frubgeis tige Berftummlung um so gerechter einzutreten haben, als nach bem bisher Erwiesenen die ganze Handlung nicht ins Gebiet ber Religion, fondern unter den Begriff: fremdartige, migverstandene, ber jegigen Judenschaft schädliche Nationalabsonderung, gehört. Diese selbstsüchtige Absonderung aber ist es, von welcher ber Gang ber hoheren Weltordnung bas bem Particularismus hartnadigst ergebene Bolt offenbar burch bie unabanberliche Thatsache ber Zerstreuung in alle Welt und burch so viele zur Bereinigung mit cultivirteren Volkern sie hindrangende Motive gleiche fam unwiderstehlich abzubringen sucht. Nur ist es nothig, bag ber Menfch Gott und bie Bernunft in ber Geschichte und in ber Natur ebenfo mahr verstehen und befolgen lerne, als aus den Ueberlieferungen ber alten Nebijim (= Gottbegeisterten), unter benen Abraham und Mofe in der Menschenweltgeschichte obenan stehen. Paulus.

Beschwerde. Dieser Ausbruck kommt im Geschäftsleben auf verschiedene Weise vor; 1) bezeichnet er in abninistrativen Angelegenheiten oder in Gegenständen der Berwaltung der freiwilligen Gerichts. barkeit die bei einer hoheren Behorde eingereichte Borstellung einer burch Berfahren eines Beamten verletten Person, um eine Ab= wendung der Berlegung zu bewirken , z. B. wenn ber Polizeibes amte widerrechtlich eine Sacht wegnimmt, ober ein Beamter grundlos sich weigert, über ein gewisses Geschaft eine Urkunde aufzunehmen. 2) Beschwerbe ift ber Musbruck fur die Angabe ber Punkte, burch welche eine Partei, die im Processe Appellation ergreift, in dem vom Berichte ergangenen Urtheile fich fur verlett erklart mit ber Bitte, bag in diesem Punkte bas Urtheil in höherer Instanz abgeandert werden mochte. Dies wird nothwendig, weil sonst ber Oberrichter oft nicht wissen konnte, worin die angebliche Berletzung besteht, ober wieweit der Appellant das Urtheil abgeandert haben will. 3) Beschwerde erhalt im Processe eine besondere Bedeutung im Gegensate ber Appellation ober anderer eigentlichen Rechtsmittel. Da nämlich im Laufe bes Processes viele gerichtliche Verfügungen ergehen, burch welche eine Partei verlett werden kann, ba aber nur eigentliche Urtheile in Rechtskraft übergeben konnen, b. h. unabanderlich werden, so ift durch ben Gerichtsgebrauch eine Abtheilung gemacht worben, so bag nur gegen mahre Ur= theile und gewisse der Rechtskraft fahige Verfügungen, Uppellation ers griffen werden kann, während gegen andere Verfügungen, die nicht rechtskraftig werben, nur Beschwerbe bei bem oberen Richter gestellt wer-

den kann, welche bann nicht an die Formen und Fristen gebunden ift, welche für die Uppellation vorgeschrieben sind. Go z. B. kann, wenn der Richter einen alten Zeugen zum ewigen Gedächtniß nicht vernehmen Huch im Strafprocesse kann will, eine Beschwerde ergriffen werden. eine Beschwerde wegen der im Laufe der Untersuchung ergangenen Ber fügungen erhoben werden, z. B. wenn Jemand verhaftet wird. — Oft wird auch wegen Unterlassung eines Richters Beschwerde ergriffen, 3. B. wegen verzögerter ober verweigerter Justiz. 4) Beschwerde kommt noch vor im Geschäftsgange ber constitutionellen Monardie, insofern nach den Verfassungsurkunden (z. B. der badischen g. 67.) die Kammern das Recht haben, wegen Verordnungen, welche die Regierung erließ, und worin das landståndische Zustimmungerecht gekrankt ift, Beschwerde an bas Staatsministerium zu erheben. Solche Beschwerden sind oft der milbere Weg, welchen Landstände wählen, um ein gewisses verfassunges widriges Benehmen eines Ministers zu rugen, in Fallen, wo der Weg ber Unklage gegen benselben nicht rathsam scheint. Mittermaier.

Besit; Besitstand; jungster Besit; Besithte rung; Spolium; Besitproces, ordentlicher und summarischer; Verjährung, vorzüglich in politischet und staats= und volkerrechtlicher Beziehung. Wichtigeres, nichts Schwierigeres in Recht und Politik, als der Besik. Besit, die factische, vielleicht auf Raub sich grundende Gewalt, ist nicht Recht und foll weichen bem Recht. Und boch heißt es: "Gludlich bie Besigenden"; und doch singt der Dichter: "Wer im Besit ist, ist im Recht und heilig wird's die Menge ihm bewahren," und man wird die Gunst des Besites wohl schwerlich blos durch feine Gewalt und die Bes wohnheit erklaren konnen. Besit und Beiligung des Besites, ba et auf Raub beruhen kann, ift Beiligung bes Urrechts, ift bas Wort ber Bewalt, und des fogenannten Rechts, beffer des Unrechts, bes Startes ren, der Feldruf für Faustrecht und Anarchie. Besitz und Achtung bes Besitsstandes ist aber boch auch das Loosungswort des Friedens und bet Und ber Streit im Begriff wurde und wird überall jum Ganze Parteien und Schulen stehen im Staatsleben Streit im Leben. feinhlich gegeneinander über gerade burch ben Streit um ben Befit. Co in Uthen und Sparta vor Lyfurg und Solon, so in Rom seit bem Streite über bie Ackergesetze, so in Frankreich in ber erften Revolution und nach ber Julirevolution, so, wenigstens mas die Theo: rien und ihre Unwendung auf einzelne Berhaltnisse betrifft, auch in Deutschland und überall. So in den staatsrechtlichen, in den privats rechtlichen und volkerrechtlichen Beziehungen. Hier die Ultraaristofratie schen und Ultrahistorischen oder besser die blind Stabilen, Positiven und Fatalisten, die Sallerianer. Sie beduciren ben Besitsstand als hoche stes Recht, selbst den Besitstand des graufamsten Migbrauchs, selbst ben der Sklaverei und Leibeigenschaft, ja den der tyrannischen Unterdrückung ganzer Nationen. Die durch weltliches ober geistliches Faustrecht, wenn auch noch so widersinnig angehäuften, ben Privaten ober bem Staate ge-

raubten Guter, Gewalten und Ausschließungsrechte weniger Aristokraten und die Unterdrückung und ber Hungertod für alle übrigen Burger, auch für die nachweisbar beraubten, selbst Elend und Untergang für Fürst und Staat, bas rechtfertigt ihnen bie Beiligkeit bes Besites, bes Rechts nach ihrem Sprachgebrauch. Freilich verbramen sie folches Gewaltsrecht gewöhnlich noch mit einigen hohlen Phrasen, von naturlis cher Ordnung Gottes, von naturlichem Gludsgut ober vom Schwert bes Eroberers. Aber es sind diese Phrasen von gleichem Werth, wie das von Gottes Gnaben, wenn ber Thronrauber seinen Raub bamit schmuckt. - Dort bagegen bie Ultrabemokraten, die metaphysischen Schwarmer, bie Leveller, die Jacobiner, bie St. Simonisten, die Dwen's, die Fournier, welche ohne Uchtung bes Besitstanbes nach reinen Ibeen die Uder, die Gewalten, die Staaten neu vertheilen! Der Sieg von jeder dieser Parteien aber ware Untergang der Staaten und ihrer Cultur, hier durch allmälige Auszehrung und durch Absterben seiner Glieber, bort burch schnelle Auflosung eines hitigen Fiebers.

Das gesunde Staatsleben und die richtige Theorie also erheischt — bas ist klar — vor allem eine richtigere Würdigung des Besiges, seiner Bedingungen und Wirkungen, einer richtigen Auffassung seines Verhältnisses zum Recht. Das am tiefsten ausgebildete Rechtsspstem, das römische, hat auch diese Aufgabe vortresslich gelöst. Freilich hat es seine Besigetheorie nur für das Privatrecht und unter dem Namen "Besig" sogar zunächst fast nur für das Sachenrecht ausgebildet. Aber mit den durch die Verschiedenheiten des Gegenstandes sich von selbst ergebenden Modisicationen ist sie auch für das Staats= und Völkerrecht gültig und darauf auch später, insbesondere schon durch das kanonische Recht, anz gewendet worden. Es gibt nur Ein Rechtsspstem und gemeinschaftliche Grundsäße für alle seine Theile.

Auch die Verhaltnisse des gesellschaftlichen Lebens bestehen, wie das romische Recht anerkennt, nur in ber angemessenen Verbindung und Bermittlung von einer geistigen und leiblichen Seite. Die innere gei= stige Seite bes Rechtsverhaltnisses besteht in der Uebereinstimmung mit bem vernünftigen Rechtsgesetz und Rechtszweck und mit dem ihnen entsprechenden rechtlichen Willen bes Berechtigten. Es ift bas, was man im engeren Sinne das Recht felbst nennt. Die außere leibliche Seite bagegen ift bas außerliche materielle ober factische Berhaltniß, ber außere Stoff, welche bem Rechte gemäß bestimmt ins außere Leben Es ist die außerliche Berwirklichung ober Ausubung bes treten. Rechts und die Gewalt bieser Ausübung. Es ift mit andern Worten im weitesten Sinne ber Besit, burch welchen Namen schon wortlich bas factische, bas Gewaltsverhaltniß biefer Ausübung und ber Ausschließung Anderer bezeichnet ist, ebenso wie durch die romischen Worte detentio und possessio (von per- oder porsidio, lang oder ganz besiten) und durch das deutsche Were, Wehre (insofern dieses nämlich die Umzäunung, die Umschließung \*) bedeutet). So unterscheidet sich bei einer Staatsregierung das Recht zu regieren und das wirkliche Besitzen oder Ausüben des Regierens oder der Herschaft; so bei einer Erbschaft das Erbrecht und der Besitz der Erbschaft; und ebenso treten auch schon in der Erwerbung der Resgierung und der Erbschaft diese zwei Seiten, als Rechtsgrund zu derselben und wirklicher Antritt, aus einander (s. den Artikel Anstritt). So kann man auch bei der personlichen Freiheit das Recht zu derselben und den Besitz oder die Ausübung derselben unterscheiben und als solche auch ohne Entscheidung eben das definitive Recht vorläusig schützen; ebenso auch bei einem Pachtrecht das wahre desinitive Recht auf das Pachtrechtslieft und die Ausübung des Pachtrechts.

Höchste und wahre und ganze Recht selbst zu sein, viellemehr von ihm abhängig, ihm dienstdar sein soil. Im Allgemeinen aber begründet erst die Vereinigung von beiden Seiten, von Recht und Besit das ganze vollständige kräftige Rechtstverhältnis. Im Völkerrecht ebenso, wie im Privatrecht genügt es z. B. nicht, zur Begründung des Eigenthumsrechts, weder daß man von einer Sache den Besitz erlangt, noch auch, daß man einen dem Rechtsgeses gemäßen Willen hat, sie als Eigenthum zu haben, z. B. sie als herrenlose Sache zuerst zu occupiren, sondern beides muß sich

vereinigen (Martens europ. Bolfert. §. 31.).

Nicht immer aber find wirklich beibe vereinigt. Eis nestheils fordern die mannigfachen verschiedenen Bedürfnisse verschiedener Personen in Beziehung auf benfelben Rechtsgegenstand oft eine freiwillge Trennung. Go z. B. brauche ich vielleicht zu einer Reise statt eines Eigens thums von Werth, bas ich aber nicht mitnehmen kann, Gelb; bet Capitalist aber bedarf für seine Sicherheit wegen des Geldes, bas et mir leiht, die Sache als Pfand, und erhalt so den Besit, mahrend ich das Eigenthumsrecht behalte. Underntheils aber wird auch oft blos durch die Unvollkommenheit der menschlichen Verhaltnisse eine unabsichtliche Trennung bewirkt. 3. B. ein Anderer ist in den Besit meiner Sache gekommen und stellt sich nun selbst außerlich als ben Eigenthumer berfelben bar, vielleicht im besten eigenen Glauben, weil ihm ein Dritter die Sache verkaufte. Auf diese Weise kann nun aber auch Jemand irrthumlich oder boswillig vorgeben, er sei der wahre Eigen, thumsberechtigte von bem, was ein Anderer besit. Das mahre ober definitive Recht aber ist oft nur fehr schwer und langsam ju erforschen und zu beweisen, zuweilen gar nicht meht. Wollte man nun bei jedem beliebigen Unspruch fogleich Storung und Aufhebung des Besitsstandes zugeben, so ware aller Friedenszu

<sup>\*)</sup> Beweisstellen in Mittermaiers beutschem Privatrecht 5. 137. Ueber den römischen Begriff vergl. L. 1. pr. de adquirend. poss.

stand und alle Sicherheit zerftort. In beiben Fallen muß also bas Geset sowohl dem Recht felbst, als auch dem bavon getrennten Besit, obwohl sie getrennt sind, bestimmte rechtliche Wirkungen geben. Es muß namentlich auch im zweiten Falle bem Befige folche Wirkung beiliegen, wenn auch ein Underer außert und behauptet, er fei ber Berechtigte und ihm gebühre auch der Besit. Das Nechtsverhaltniß soll unter der Herrfchaft des Rechtsgesetes ein allgemeines Friedensverhaltniß, einen georbneten, gesicherten Zustand begrunden, in welchem jedes Mitglied innerhalb seines Rechtstreises ungestort für seine Zwecke muß wirksam fein und, um fie zu forbern, auf biefe Ungestortheit feiner Rechte und feines rechtlichen Besitstandes muß rechnen konnen. Nur fofern seine Thatigkeit oder sein Besitstand auf eine juriftisch bereits erwiesene erkennbare Weise mit dem hochsten Rechtsgefetz und dem rechtlichen Friedenszustand anderer Rechtsmitglieder in verletendem Widerspruche ständen, fordert das Rechtsgeset und der wahre rechtliche Friede selbst, baß diese Storung ausgetilgt und wieder gut gemacht werbe. aber, oder ehe ein anderer ein befferes Recht, ein Recht gur Aufhebung des Besitstandes nachgewiesen hat, und weiter kann sein Friede rechtlich nicht gestort werden. Sorgfaltig muß man vermeiben, baß berfelbe nicht etwa unter dem Namen des Rechts felbst auf rechtsverles pende Weise früher und mehr gestort werde, als nachgewiesener Ma fen rechtlich begründet war. Und auf jede Weife ist der Glaube an die Festigkeit des Friedensstandes und die Sicherheit des Eigenthums und Besiges - felbst eins der hochsten Guter bes Friedens und bie Grundlage großer Unternehmungen — zu erhalten. Ausgehend von biefen Grundibeen bilbete nun unser positives Recht einen breifachen Besis aus.

\*\*

K

r.

.

0"

. "

.

. .

8

00

1

1) Das blos naturliche Besite ober Gewalte=Recht, Detentions: Besig, possessio naturalis, dieses schügen die Gesege jur Bewahrung bes Friedens gegen Gelbsthulfe und gegen unbegrundete Storung felbst als bloge Thatsache, als blos factisches Rechtsverhältniß. Dhne nach irgend einer rechtlichen Bebingung zu fragen, knupfen sie an dasselbe, nach den so eben angeges benen Grundfagen, vier Rechte ober rechtliche Folgen. Es darf fürs erfte Miemand eigenmächtig einen folchen Besitstand ftoren oder factisch verlegen, und wenn er es thut, so hat der Angegriffene das Recht, seinen Besigstand durch Selbsthülfe, soweit sie dazu nothig ist, zu vertheidigen, ohne daß er badurch Unrecht thate oder dem Andern den etwa durch die Vertheidigung zugefügten Schaden erfegen mußte. Es hat fürs zweite der im Besitsstand befindliche, sofern der Undere gerichtlich mit ihm rechten und ihn so aus dem Besitz verdrängen will, nicht, wie Savigny sagte, als Folge bes Berhaltniffes bes Beklagten, sondern als Folge bes Besitzes, das Recht, lediglich von bem Begner ben Beweis eines besfern Rechts zu verlangen, ohne seinerseits auch nur irgend den Grund seines Besitzes angeben zu mussen. Sofern ferner brittens die beiderseitigen Unspruche und Beweise gleich

COPPO!

find, fiegt ber Besigende. Huch hat der Besiger endlich viertens, wenn er auch aus feinem Befisstand zu weichen verurtheilt mare, ein Reten: tion brecht, bas heißt, er braucht ben Besitsstand nicht eher aufzugeben, bis ihm der Gegner das, was er ihm als Gegenleistung in Beziehung auf benselben, z. B. als nügliche und nothwendige Verwendungen auf eine Sache schuldig ist, was also mit dem zuruckzugebenden Besit conner ist, geleistet hat \*). Das kanonische Recht dehnte nicht blos überhaupt alle romischen Besitzrechte, auch die nachher zu erwähnenden hos heren (benn der Detentionsbesit geht auch schon im romischen Recht über das Sachenrecht hinaus), auf Verhaltnisse des öffentlichen Rechts aus, z. B. auf die bischöfliche Amtsgewalt, die Gerichtsbarkeit und Landeshoheit, eben so auf Zehnden, Grundzinsen, Frohnden. Es gab auch burch das sogenannte remedium spolii in dem Falle, wenn Jemand aus irgend einem factischen Bustand ober Besitstand, wel cher nur bem gemeinen Rechte nicht widerstreitet, bereits verdrangt mar, ein Recht ber vorläufigen Wiederherstellung bes Besitstandes oder auf Aufhebung bieser Störung des Friedensstandes (spolium). Dieses Rechtsmittel kann als Klage und als Einrebe geltend gemacht werden sogar felbst gegen die Erben, gegen britte Besiger, wenn sie wußten, daß ein Spolium vorhanden war \*\*). ::

2) Das provisorische Recht, ber Interdictenbesit (possessio schlechtweg, und im Gegensatz gegen die erstere ober geringere Gatz tung, auch ber Civil= ober juristische Besit, im Gegensat gegen die dritte oder hohere Gattung aber ebenfalls noch possessio natura-Hier schüßen die Gesetze schon nicht blos die reine außere Thats fache des Besitzes als solche und ohne irgend eine juristische Bedingung berselben zu fordern, sondern sie behandeln vorläufig und mit Absons derung der tieferen und langeren Untersuchung über bas befinitive Recht, ben Besit als provisorisches Sachenrecht bes Besitzers, und geben ihm fo einstweilen zu seinem und bes Friedensstandes Besten selbst vor Gericht eine schnelle einstweilige Sulfe, bis im langsamen Pro: ces über das befinitive Recht etwa ber Gegner biefes für sich erweift. Sie fordern daher hier auch schon wenigstens bie nothigsten außeren jus ristischen Bedingungen für ein folches provisorisches Sachentecht, namlich eine Person und eine Sache, in Beziehung auf welche ein ber finitives Sachen-Recht stattfinden konnte und sobann die erklarte Absicht bes Besitzers, baß er die Sache als seine Sache besitze. Sie gehen dann auch in den Mirkungen dieses Besitzes über die reine außere Thats fache des gegenwärtigen factischen Besitzes hinaus. Sie fügen zu ben vier Rechten jener bloßen Detention noch bas fünfte, bas Recht bet

<sup>\*)</sup> S. die Beweise in C. Th. Welder System I. S. 615 und vergl. Thibaut Pandetten S. 204. 222. 224.

<sup>\*\*)</sup> Corp. jur. Canon. c. 3. C. 3. qu. 1 u. 2. u. Tit. X. de restit. spoliat. Thibaut Pand. §. 231.

Interbicte hingu. Mit biefem kann ber Besiger im schnellen Proceggange fogar klagend und felbst wenn er bas außere Factum des Besiges bereits verlor, gegen den Besitstorer auftreten und von ihm proviforische Ungestörtheit oder Wiederherstellung feines Besites fordern, solange bis im definiven Rechtsstreit ein besseres Recht an der Sache gegen ihn bewiesen ist. Durch das remedium spolii kann ber Besitzer bei verlorenem Besitz zum Theil selbst gegen Dritte Hulfe bekommen, wie denn auch durch die deutsche Wehre oder Gewehre, wenn fie von einem blos phyfifch en Besitsftand zu einem rechtlich verburg= ten gewehrten ober gewährten überging, und hier ebenfalls eine Stufenleiter verschiedner Besitzrechte bildete. S. Eichhorn beutsches Pri= vatrecht &. 156 und Rechtsgesch. §. 356. Die summarische Berhandlung nun über biesen Besit nennt man ben Besit=Proces, Possessorium, wobei benn, weil man noch feine positiven Grunde hat, den Besitzer wirklich als den definitiven Eigenthumer zu vermuthen, ein Proces über bas befinitive Recht felbst, bas Peti= tori um, vorbehalten wird. Sind im Streite über den Besitz Thatlich= feiten zu beforgen, fo foll nach ben Reichsgesetzen die Dbrigkeit mit ei= nem möglichst summarischen Verfahren (possessorium summarium) bazwischen treten, die Sache entweder sequestriren oder nach bloßen Bescheinigungen ausmachen, wer zulett im Besit war, b. h. ben jung= sten Besit hatte, und ihm mit Vorbehalt fowohl des ordentlichen Bes sisprocesses (possessorium ordinarium), wie des petitorischen vorläufig ben Besit zusprechen. Dieses Verfahren hat namentlich die deutsche Bundesgefetgebung, indem fie alle Gelbsthulfe unter ben Bundesgliebern ausschließt und in allen ihren Streitigkeiten untereinander die Competenz der Bundesversammlung begründet, dieser letteren in Beziehung auf solche Streitigkeiten zur Pflicht gemacht. Sie foll, wenn Thatlichkeiten zu beforgen ober eingetreten find, vorläufige Maßregeln zur Berhütung und Abstellung jeder Selbsthülfe ergreifen und vor allem den Besitstand aufrecht erhalten. Insbesondere ist sie befugt, bei Streitig= keiten über ben jungsten Besit auf Unrufen eines ber streitenben Theile, burch den obersten Gerichtshof eines benachbarten unbetheiligten Bundesgliedes benfelben summarisch untersuchen und entscheiden zu lassen, und diefen Bescheid alsbann zu vollziehen \*).

3) Das prasumtive Recht oder der Berjahrungsbesitz (possessio civilis im engeren Sinne). Um der Ungewißheit des Eigensthums ein Ende zu machen (pro bono publico ne rerum dominia diutius incerta essent), haben die Gesetze die Verjährung erfunden. Sie wollen einestheils verhindern, daß ich auch bei all meinen lang besessenen Sachen immer in Gesahr schwebe, daß mir Jemand Processe darüber macht, Processe namentlich aus alten Zeiten, wo die Beweise

<sup>\*)</sup> S. Bundesacte Art. 11. Wiener Schlufacte von 1820 Art. 19. u. 20. Beschluß der Bundesversammlung vom 16. Juni 1817 Urt. 1 und Klüber Deffentliches Recht § 172.

Schwer ober unmöglich find, die also bie Sicherheit und Festigkeit bes Friedensstandes storen. Gie forbern baber anbererfeits, bag jeber zur rechten Zeit klage, und fich ben Berluft feines Rechts felbst zu-Schreibe, wenn er nachlaffig bie Rechtsverfolgung unterläßt. Auf diesen beiden Umständen und Rechtsforderungen ruht die Berjährung. Berjährung im Allgemeinen heißt Erwerb und Berlust burch einen gefeplich bestimmten Ablauf ber Beit. Man theilt fie in die erlo. fchende ober die Rlagenverjährung, wodurch zunächst Jemand ein Rlage recht verliert, weil er zu lange mit seiner Rlage wartete, ober die ers werbende (Ersigung, usucapio), burch welche zunachst Jemand vermittelft eines langeren Besitstandes bas, mas er beseffen hat, befinitiv erwirbt. Zu der letteren nun wird der Regel nach erfordert ein Besit mit gutem Rechtsgrund und gutem Glauben: Diefes heißt, det Besit muß auf solche Art erworben sein, daß der Besitzer ehrlich glaus ben konnte, daburch bas befinitive Recht zur Sache erworben zu haben (justus titulus) und es muß auch während bes Besites (nach kanonis fchem Recht) fortbauernd der Besiter in bem guten Glauben gemesen fein, Miemand habe ein befferes Recht zu besiten (bona fides). Godann muß es ein Gegenstand fein, welcher nach ben Gefegen burch Beridhrung erworben werden kann. Sind nun aber biese Bedingungen vorhanden, fo bilben biefelben, wenn auch noch nicht bie gur wirklichen Berjahrung nothige Beitbauer abgelaufen ift, boch gute pofi: tive Grunde, Jemanden als ben wirklich Berechtigten rechtlich ju vermuth en, und fo ju behandeln, bis etwa der beffere mahre Berech. tigte sich finden follte, bem er bann, wenn die Berjahrung noch nicht abgelaufen ift, naturlich weichen muß. Co knupfen fich also an biefen Berjahrungsbesit noch zwei neue Birtungen zu jenen funf ersten, die eine ist bas Recht, burch ben ununterbrochenen Besit mahrend einer gewiffen Zeitbauer bie Sache eigenthumlich gu erwerben (namlich bei beweglichen Sache in brei, bei unbeweglichen, wenn die Parteien in derselben Proving wohnen, in zehn, sonst in gwanzig Jahren), fofern nur mahrend biefer Beit ber Berechtigte hatte Elagen konnen. Dieses mahre Recht nun barf bem Berjahrunge besiter Niemand, ohne zum Schadensersat verpflichtet zu fein, rechtenis brig ftoren. Das andere Recht besteht barin, bag er bem mahren Gis genthumer nichts fculbig ift, wegen ber Berfügungen über bie Sache, wegen seines vermuthlichen Eigenthums und daß er namentlich die bereits verzehrten und die als bewegliche Sachen verjährten Früchte nicht heraus zu geben braucht.

Selbst aber, wenn zwar die übrigen Bedingungen dieser ordentlichen Verschrung vorhanden sind, die Sachen aber von dieser ordentlichen Berjährung ausgenommen sind, und auch wenn ein gerechter Titel nicht nach versbar ist, kann der Besitzer doch durch die außerordentliche Weisihrung in dreißig oder vierzig Jahren erwerben. Wenn endlich auch selbst für diese außerordentliche Verjährung die nothigen Bedingungen sehlen, so tritt doch noch eine unvordenkliche Verjährung ein.

Diese besteht darin, das, wenn sich Jemand über Menschengebenken hinaus in dem ununterbrochenen Besitzstand eines Rechts befunden hat, es
juristisch so angesehen oder präsumirt wird, als habe er den Segenstand
dieses Besitzstandes rechtmäßig erworden. Es ist dieses also ebenfalls nur
eine Vermuthung für den rechtmäßigen Erwerd, welche die deutsche Praris eingeführt hat, und welche als solche zwar vor Processen aus
veralteten thatsächlichen Veranlassungen schützt, aber freilich der juristisch
erkennbaren absoluten Rechtswidrigkeit eines solchen Besitzstandes weichen
müste.

Nach allem Bisherigen ist alles Besihrecht immer noch fehr ver= schieben von bem eigentlichen befinitiven Recht felbst, bilbet immer noch die außere oder factische Seite des Rechtsverhaltnisses. Aber um die ge= fellschaftlichen Bedürfnisse zu befriedigen und um den Frieden und die Sicherheit ber Rechte zu sichern, ift ber Besit zugleich auch abgesonbert, Nur soll es nie im für sich allein ichon zu einem Recht erhoben. erkennbaren Gegen fat gegen das mahre befinitive Recht felbst und nie als ein befinitives Recht, sondern nur als ein fehr be= bingtes und befdranttes Recht beschrantt geschütt merben. aus erklart fich ein gewiffer Wechfel ber gefetlichen Bezeichnungen über den Besit, wornach er bald Thatsache, bald Recht genannt wird, (ahnlich der obigen boppelten Benennung possessio naturalis), so wie Die an sich sonderbare Behauptung der neuern Juriften, der Besis fei gang und gar fein Rechtsverhaltniß und fein Recht \*). Er ift nur nicht bas befinitive, ehe er auch in biefes burch bie Berjährung ors ganisch übergegangen ift.

Das Bisherige gilt im Ganzen nach ber Natur eines möglichst ben gesellschaftlichen Bedürfnissen entsprechenden friedlichen und festen Rechtsz verhältnisses, insbesondere auch im Staats = und Völkerverein, selbst, wie schon das Obige ergibt, nach der Anerkennung der positiven Gesetze. Auch hier muß alles bloße Besitrecht weichen dem nachweis = baren besseren definitiven Recht. Aber auch hier hat es propisorische Wirkungen.

Bei dem Detentionsbesitz und seinen Rechten ergibt sich dieses von felbst. Der besondere Schut des provisorischen Besitzes durch Interdicte ist freilich nur insofern möglich, als über den streitenden Theilen ein Gericht wie von den deutschen Bundesstaaten und wenigstens ein Schieds=

<sup>\*)</sup> Mir erfreulich stimmt neuerdings Fris, Erläuterungen zu Besning = Ingenheims Lehrbuch, Freiburg 1833, I. S. 213 meinen Gründen gegen Savigny bei, daß jene obigen rechtlichen Folgen der verschies denen Urten des Besises, wirkliche Besiserchte und zwar die römischen auch Sachenrechte seien. Dennoch aber sagt er, "der Besis sei nicht selbst ein Recht, obgleich er Rechte erzeugt, sonst müßte es auch ter Bertrag sein." Aber das abgeschlossene Bertragsverhältnis und das Recht auf dasselbe ist Rechtseverhältnis und Recht, und ebenso das erworbene Besisverhältnis und das Recht darauf; eben so gut, wie Eigenthums-Berhältnis und Eigenthumsrecht.

gericht anerkannt ift. Much muß bie Rechtsvermuthung für einen mit gutem Rechtsgrund und mit gutem Glauben stattfindenden Befig überall sich wirksam zeigen, eben so die Rechtsvermuthung eines unvordenklichen Besites. Die ordentliche und außerordentliche Verjährung aber wird un= ter souverainen Bolkern in ber Regel barum, weil für sie kein gesetlich bestimmter Termin vorgeschrieben ift, nicht stattfinden \*), fo oft man sich auch darauf berufen hat. Doch können sie einen solchen, z. B. burch Friedensschlusse, durch bestimmte Normaljahre festseten, fo daß altere nicht erledigte Rechtsanspruche ausgeschlossen werben. Insofern mussen auch heute für die volkerrechtlichen Werhaltniffe der fouverain gewordenen Bundesstaaten unter einander bie alten Berjahrungstermine bes gemeinen Rechts und mithin auch bie Werjahrungen von Landeshoheiterechten wegfallen, jedoch nicht für gegenseitige Privatrechte, in Beziehung auf welche sie bas gemeine Reichsrecht als Entscheibungenorm anerkennen (Schlufacte, Urt. 23 u. 30) und worin zugleich feine wesentliche Beranderung des Rechtsverhaltniffes eingetreten ift, wie in Beziehung auf bie Regierungerechte. So muß wohl ber Streit zwischen Kluber und Martens (a. a. Drte) entschieben werben, von welchen Kluber \*\*) unbedingt alle Verjährung zwischen ben Bundesgliedern ausschließt, Mars tens sie noch überall, wie zu den Zeiten des Reichs, behauptet (f. Schlufacte a. a. D.). Im staatsrechtlichen Verhältniß muß man von ben rein öffentlichen Rechten unterscheiben bie Privatrechte, welche Regies rung und Staat besigen, und wenn auch aus ftaatsrechtlichen Quellen und für staatsrechtliche Zwecke erworben, boch als ihrer inneren Natur nad privatrechtlich in den privatrechtlichen Berkehr eintreten laffen, wie bas Bermögen bes Fiscus und bie Domainen. Hier finden, soweit nicht positiv gesetzliche Modisicationen eintreten, wie zum Theil burch bie romischen parteilschen Fiscusprivilegien, die allgemeinen privatrechtlichen Ber stimmungen über bie Berjahrung statt \*\*\*). Die rein öffentlichen Rechte ober alle Regierungsrechte, standische Rechte u. f. w. aber entstehen für das Gesammtwohl Aller nach bem verfassungsmäßigen Gesammtwillen, und konnen fur und durch biefelben auf verfassungsmäßigen Wegen stets verandert werden. Sie durfen nicht gegen solche definitive Rechtsbestims mung, vermittelft angeblichen Besit = und Berjahrungsrechts geschütt, in Privatrechte umgekehrt und bem offentlichen Wohl entzogen werben. (S. oben Th. I. S. 11. 30. 64. 333. 508 ff.) Freilich wird auch hier Recht und Politik fordern, ben Besit, zumal langjährigen Besit, insoweit zu schonen, als es das offentliche Wohl und die Gerechtigkeit

<sup>\*)</sup> Klüber Droit des gens §. 6 u. 125. de Martens Précis du droit des gens §. 70. 71.

<sup>\*\*)</sup> S. auch öffentl. Recht bes Bundes 5. 68.

<sup>\*\*\*)</sup> Klüber öffentl. Recht f. 475. 482. Bei den sogenannten leihbaren Soheiterechten nimmt man Erwerbung durch unvordenkliche Berjährung an, Klüber f. 356. (S. unten Hoheiterechte.)

Weiter hinaus aber wird felbst nicht einmal Entschädigung gefordert werden burfen, wie denn auch z. B. ben Briten nicht einfiel, Die Besiger ber verfaulten Fleden zu entschäbigen. Jeder, der offentli= ches Recht besitzt, weiß, daß es nur für das öffentliche Wohl befessen wird und mithin verandert werden muß, so wie das offentliche Wohl es Etwas Underes aber ist es, wenn nicht von absichtlichen verfassungsmäßigen Beränderungen die Rede ift, sondern wenn nur nach ben alten Verfassungsgesetzen ein Streit erörtert werden foll, wem biefe oder jene offentlichen Rechte zustehen. Hier können zwar jest, wo über Die offentlichen Rechte nicht mehr, wie zu Zeiten ber Reichsgerichte, auf bem ordentlichen gerichtlichen Wege entschieden wird, auch die Interdicte und die Verjährungstermine bes gemeinen Rechts nicht mehr Unwendung Dennoch aber werben die ihnen zu Grunde liegenden Gesichts punkte die Entscheidungen und die Gesetzebung für sie leiten mussen. Welder.

Besoldung, Besoldungssteuer. Die Hauptfragen, welthe hier in Erwägung kommen, beziehen sich zwar blos auf Staats= diener oder Staatsbeamte und derselben Gehalt; doch sind unter bem allgemeinen Begriff ber Befoldung auch bie: Gehalte von Die= nern ober Beamten ber Gemeinden, Korperschaften, auch Stan= bes = und Grundherren u. f. w. enthalten, und eben fo muß eine umfassende Lehre von der Besoldungesteuer auch auf diese letteren sich ausdehnen. Aus dieser Ursache zumal kann dieselbe nicht wohl unter bem Urtikel "Staatsbienst" gegeben werden; boch wird, inso= fern sie auf die allgemeinen rechtlichen und politischen Principien vom Staatsdienst gebaut ober bamit in Berbindung stehend ift, um Wieder= holungen zu vermeiden, auf denselben zu verweifen sein. übrigens die Lehre von der Besoldung und von der Besoldungs= steuer, auch, insofern blos von Staats = Dienern die Rede ift, man= che ganz eigenthumliche oder specielle Gesichtspunkte bar, die sich abge= feben von jenen allgemeinen Principien beleuchten laffen, und ebenfo kom= men bei ber Befoldungsfteuer mancherlei befondere Betrachtungen zur Sprache, die der allgemeinen Theorie von Steuern ober Abga= ben (f. den Urt. "Ubgaben") ohne Ueberladung nicht wohl beizufu-Deswegen erscheint es zwedmäßig von dieser, wie von den übrigen besondern Steuergattungen auch in besondern Urtikeln zu reben, vorbehaltlich der im Interesse der Kurze zu geschehenden Berweifung auf die allgemeinen.

Wir verstehen hier unter Besoldung basjenige Einkommen, welsches einem Diener des Staates, oder einer Gemeinde, oder einer Corporation (z. B. der Kirche oder einer Hochschule u. s. w.) oder auch solchen einzelnen Personen, welchen, oder insosern denselben, wie namentlich den Standes und Grundherren, noch eine dem öffent lichen Recht angehörige Eigenschaft oder Stellung in der bürgerlichen Gesellschaft gewährt oder geblieben ist, für die ihm übertragene, fortlausfende Dienstleistung verabreicht oder angewiesen wird. Wir schließen

- 500

baher von biefem Begriffe aus zuvorderst ben Lohn für einzelne Berrichtungen ober Arbeiten, welche vermoge befonderen Bertrage ober Auftrage übernommen und geleistet werden (z. B. für eine außerordents liche Commissionsreise, für die Aufführung eines bestimmten Baues 1c.), fodann auch allen für bloge Privatdienste bezogenen Gehalt. Eigenschaft bes Privatdienstes bestimmt sich durch jene des Dienste herrn, namentlich durch diejenige Eigenschaft, in welcher berselbe ben Dienst verlangt oder aufträgt. Go bezieht z. B. der Gartner oder der Hauslehrer des Grund = oder Standesherrn blos einen Lohn oder einen Gehalt; sein Gefällverwalter aber und mehr noch sein Justig= ober Polizei-Bermalter (ober welche öffentliche Diener noch fonst anzustellen er bas Recht hat), eine Befoldung. Fabrik = und Handelsherren oder bloke Privat-Grundbesitzer ertheilen ihren Gehülfen, Buchhaltern, Berwaltern u. f. w. wohl Edhnungen ober Gehalte, nicht aber eigents liche Besoldungen. Ist die Eigenschaft ber Unstellung — wie nas mentlich bei Grund = und Standesherren leicht geschehen kann — eine gemischte ober zweifelhafte, so mag vom Borberrschenden bie — am besten positiv zu gebende — Bestimmung entnommen wers Freilich konnte man wohl ben Begriff ber Besoldungen so allgemein faffen, daß er beiderlei Gehalte in fich fchloffe und sodann die Besolvungen eintheilen in öffentliche und Privatbesoldungen; boch gehört einerseits die Lehre von den Privat-Befoldungen weder ber Politik noch bem öffentlich en Recht, wovon allein wir hier zu fprechen haben, an, und andererseits ist bei ber Frage von der Besols bungs = Besteuerung von einem ganz andern Standpunkt auszuges hen, wenn die öffentlichen als wenn die Privatgehalte in Sprache sind.

Unser, hiernach auf öffentliche, b. h. für öffentliche Diens ste bezogene Befoldungen beschränkte, Begriff ist gleichwohl in mehrsa cher Beziehung ausgebehnter, als berjenige, welchen allerneuest Bacharia in seiner geistreichen Abhandlung "über Befoldungssteuern" (Ub. handlungen aus dem Gebiete der Staatswirthschaftslehre, 1835 G. 21 ff.) aufstellt, wornach nämlich blos das von "Staatsdienern" als sole chen und welche "vom Staatsherricher gur Ausübung gemiffet Rechte ber Staatsgewalt" und zwar "ständig" angestellt sind, bezogene Einkommen als Besoldung betrachtet wird. Wir glauben, daß nicht nur unmittelbare Staats = Diener, sondern auch jene der anderen, oben bemerkten, mit einer öffentlichen Rechtseigenschaft bekleibeten, Pers fonlichkeiten, und daß nicht nur die zur Ausübung von Rechten bet Staatsgewalt als solcher, sondern überhaupt alle, zu was irgend für Dienstverrichtungen Angestellten (wenn auch ber Dienst allem Ges walts = Unspruch fremd, z. B. in bloger Lehre bestehend, ober in rein technischer Sphare wirkend mare) unter den Begriff ber "Befolbes ten" gehoren, und baß felbst bie Eigenschaft eines "ftanbigen" Diens Fortlaufend zwar ftes hier nicht strenge gefordert werden konne. muß er fein, b. h. nicht beschrankt auf einzelne bestimmte Sandlune gen ober Arbeiten, nicht aber ftanbig, was fast gleichbedeutend ist mit

perennirent, wenn auch nicht für immer, boch für die Leb = ober Dienstfähigkeitszeit bes Dienenben. Es gibt ja felbst Staats. Dienste, von welchen ein nahes Enbe, nach ihrem Gegenstand ober 3med, vorausgesehen wird, und welche gleichwohl befoldet find, z. B. bie auf einen wirklich vorhandenen Kriegestand ober auf irgend ein porubergebenbes einheimisches Bedurfnig ober Berhaltniß fich begie= henden; und bann hangt es ja überhaupt von ben Constitutions = und Drganisations: Principien bestimmter Staaten ob, ob in ihnen ein ft an = biges ober unständiges Diener-, also auch Befoldungs-Recht beiteben folle ober nicht. Much ein nach seinem Gegenstand blos zeitlicher, auch ein augenblicklich wiberruflicher Dienft fann mit Befoldung verknupft fein; nur liegt bie Idee bes fortlaufenben und nach ber Dauer ber Leiftung (nicht nach einzelnen Sandlungen) zu belohnenben

Dienstes im Begriff ber Besolbung.

In ben meiften Staaten verschlingen bie Befolbungen und Denfionen (welche lettere, fet es als entweder nachträgliche Bahlung für früher nur unvollständig vergutete Dienste ober als - wenn auch meist übergroße — Bezahlung fur bloße Schein = ober Prunkbienste [Sinecuren] mit ben Besolbungen in mehreren wesentlichen Punkten übereinkommen) einen bedeutenden Theil der öffentlichen Einkunfte. Doch gibt es auch Staaten, wie namentlich England (hier jedoch abgefehen von den Gi= necuren) und Nordamerika, wo wenigstens ein großer Theil ber öffentlichen Dienste unbezahlt ift und entweder aus gesetlich ausgesproches ner Burgerpflicht von ben bagu Berufenen ober Gewählten unentgelblich geleistet ober auch freiwillig, aus patriotischem Gifer fur bas Gemein= wohl ober aus Ehrgeiz, aus Berlangen nach einem eblen Wirkungsfreis, bergestalt übernommen wirb. Wenn, ober insofern die Dienste von ber Art find, daß fie bem bamit Beauftragten noch Beit und Rraft genug zu Führung von Privatgeschäften, b. h. fur Betreibung eines eigenen Mahrungszweigs, übrig laffen, und wenn in einer Ration fich eine bin= reichende Zahl von Burgern vorfindet, welche nach wissenschaftlicher ober technischer und politischer Bilbung geeignet und geneigt find, folche Dien= fte unentgelblich zu übernehmen; fo leuchtet bie Wohlthatigkeit einer fol= Wenn aber — wie nach bem heutigen Buftanb chen Einrichtung ein. der Civilisation fast allenthalben der Fall ist — die meisten Zweige des Staatsdienstes schon zur blogen Borbereitung die schonsten Jugend= jahre, sobann zur wirklichen Führung bie ganze Kraft und Zeit bes Mannes in Unspruch nehmen; so ist nicht nur die Vergutung so großer Opfer burch eine angemeffene Besoldung hochst billig und gerecht, sona bern man barf, wo dieselbe nicht geleistet wird, auch gar nicht hoffen, tuchtige Candidaten zu Staatsdiensten in hinreichenber Ungahl zu fin-Wenigstens wird man sie in feine andere Classe als in jener ber Reichen und Reichsten finden, mas bann eine verberbliche Urifto= Fratie erzeugt ober ftaret und bem Bole fur bie unmittelbar ersparte Besoldungssumme, mittelbar weit schlimmere Bedruckung und Rechtsverkummerung bereitet. Der Staat vergelte also seinen Dienern die ihm

barzubringende Kraft und Zeit, im billigen Verhaltniß zum Werth biefer Opfer und zum Werth ber Dienste an sich. Alsbann wird es ihm an tuchtigen Aspiranten nicht fehlen, aus welchen er ohne Unterschied der Geburt oder des Reichthums nur bie Tuch tigsten anstelle, und als dann wird er auch mit Recht und Billigkeit eine eifrige und treue Dienstleistung von ihnen fordern und erwarten konnen. Reine Sinecus ren und keine übermäßigen Gehalte, boch jeweils folche, die — wenn der Dienst einen Mann vollauf beschäftigt — zum anständigen und standesmäßigen Lebensunterhalt einer Familie hinreichen. Rargheit bei ber Befolbungsbestimmung nimmt bem Fleiße seinen Sporn und erzeugt die Versuchung zur Bestechlichkeit und Untreue. Ein Näheres läßt sich hierüber im Allgemeinen nicht fagen; die besons beren Verhaltnisse ber einzelnen Staaten und die Beschaffenheit ihres Berwaltungs = Drganismus mussen über bas hier ober bort festzusetzende Jedenfalls wird es, zur hintanhaltung principloset Mag entscheiden. Willkür und verderblichen Mißbrauchs ministerieller Gunst oder Ungunst, gut sein, wenn das Geset eine als Regel zu beobachtende Norm für die den Beamten, nach ben verschiedenen Dienstkategorien anzuweis sende, etwa auch' nach dem Dienstalter ober nach erweislich vorliegender besonderer Würdigkeit oder Bedürftigkeit durch Zulagen zu erhöhende Besoldung aufstellt, vorbehaltlich etwa eines billigen Spielraums für bas ber Regierung zur zwedmäßigen Berucksichtigung ber jeweils eintre-Die Frage von tenden concreten Verhältnisse einzuräumende Ermessen. ber Befoldungs-Festsetzung und Erhöhung ift übrigens in genauer Bers bindung mit der — nach Berschiedenheit ber Berfassungen und ans derer Umstände auch sehr verschieden zu beantwortenden — Frage von ber nach rechtlichen und politischen Grundsaten den Beamten zu gewährenden Selbstständigkeit oder dem wahrhaft wohlthatigen Maße berselben. Wir verweisen hierüber auf den Artikel "Staatsbienst" und "Staatsbiener."

Db es nuglicher sei, ben Beamten blos Gelb ober zum Theil auch Naturalien als Gehalt anzuweisen, hangt abermal meist von ben besonderen Verhaltnissen bestimmter Staaten und Dertlichkeiten ab. führt man zu Gunften ber Naturalbefoldungen an, baß fie eine gleich formigere, b. h. von bem wechselnden Preis ber Lebensbedurf: nisse unabhängigere, daher ben gleichmäßigen Lebensunterhalt mehr sichernde Bezahlungsart seien, wogegen die Geldbe soldung, je nach jenem Preis, bald eine übermäßige, bald eine ungenügende Bergutung gewähre. Doch wurde ber hier befragte Zweck sich schon baburch erreis chen laffen, bag man ben betreffenben Befoldungstheil nicht in einer firen, fondern in einer nach bem mittlern Getreibepreise jedes Jahres berechneten Summe bezahlte, ober auch baburch, daß man fur die Falle bes Berabfintens jenes Preises unter ein gewisses Maß eine verhaltnismäßige Bermins berung, aber bann auch fur ben Fall einer gewiffen Preiserhohung eine entsprechende Vermehrung des Geldgehaltes festsette. Indessen ift es nicht richtig, daß alle Lebensbedürfnisse sich sofort im Preise mit

jenem bes Getreibes ins Werhaltniß feten; nur in Ansehung bes Durchschnittspreises aus einer Ungahl von Sahren mag es stattfinden. Biele Gegenstände jedoch stehen in Unsehung ihres Preises in gar keiner Berbindung mit bem Getreibe und die Lebensgewohnheiten wie die Familienverhaltnisse des Besoldeten erhöhen oder erniedrigen un= abhangig vom Getreidepreis gar mannigfach bas Bedurfniß bes Befol= beten. Hiernach ware wohl zwedmäßiger, von Zeit zu Zeit (etwa nach je 10 oder 20 Jahren) die Besoldungen mit Rucksicht auf die inzwischen eingetretenen allgemeinen Verhaltniffe einer Revision ober neuen Reguli= rung - versteht sich fur die erft Unzustellenden ober zu Befordernden - zu unterwerfen, als sie alljährlich nach bem Getreide= ober Wein= Preis zu bestimmen oder einen Theil bes Gehaltes in Naturalien zu verabreichen. Ohnehin ist letteres immer mit einer beschwerlichen und zu Unterschleifen Unlaß gebenden Naturalien = Verwaltung ver= bunden, und daher hochstens allbort zu billigen, wo ohnehin schon wegen ansehnlichen Naturalienbezuges an Zehnten, Binsen u. f. w. eine Aufspeicherung bei den Domainenverwaltungen ftattfindet und fo= bann die Abgabe an Besolbungestatt an die Stelle des Verkaufes tritt. Eben so wird zwedmäßig und vortheilhaft sein, wenn ber Staat bie in feinen zur Veräußerung ober fonst nublicher Verwendung nicht geeigne= ten — Gebäuden befindlichen Wohnungeraume seinen Beamten nach einem mäßigen Unschlag als Befoldungstheil zur Bewohnung überläßt. Beamtenhaufer eigens auf Staatskosten zu erbauen, ware bagegen eine übel berechnete Speculation. Auch Garten oder andere — etwa den Dienstwohnungen benachbarte — Grunde mogen nach Umständen mit Vortheil, als tarirte Beinugung, bem Beamten überlaffen und in bie Befoldung eingerechnet werden.

Ob die Besoldung zweckmäßiger in einer festen, unmittelbar aus der Staatscasse zu beziehenden Summe ausgeworfen, oder (ganz oder zum Theil) auf Accid enzien, zumal auf Entrichtungen von Betheiligten oder Parteien, also z. B. auf sogenannte Tantidmen oder Items oder auf Diaten, Strafgelder, Taren und Sporteln u. s. w. gegründet werde, darüber entscheiden zwar zum Theil die Umstände. Doch als Regel verdient sedenfalls das erste den Borzug. Denn wohl mag die nach der Summe der Arbeiten sich erhöhende Bezahlung (wie z. B. bei den Reslationsgebühren) den Fleiß spornen, doch leicht auch zu übereilter, mithin oberstächlicher Behandlung sühren; und wenn Taren und Sporteln schon an und für sich gehässig sind, so werden sie es noch mehr, wenn der Beamte sie sür sich selbst einzieht. Noch andere Inconvenienzen und selbst Gefahren entstehen aus solchem System. Doch mag ausnahms=weis, nach der Natur gewisser Dienste, ein Accidenzienbezug dabei zu empsehlen oder zu dulden sein. In eine umständlichere Aussührung dar=

über hier einzugehen, liegt jedoch nicht in unferer Aufgabe.

Von Besoldungen, wenn sie nicht sehr splendid sind (und auch alse bann reizen sie gewöhnlich nur zu lupuridserem Leben) wird in der Resgel nicht viel, oft gar nichts erspart. Der Staatsdiener wurde daher,

- 5000

wenn er nach langjährigem, treu verwalteten Dienste benfelben aus Altersschwäche niederzulegen gezwungen, überhaupt ohne sein Verschulden bienstuntauglich geworden ist, am Abend seines Lebens in bitterer Noth verkummern und feine Familie im Elend zurucklaffen muffen, wenn nicht für folche Falle burch ben Grundfat ber Penfionirung, nicht nur bes Dieners, sondern auch feiner Wittwe ober feiner unmunbigen Kinder, gesorgt wurde. Bon ben, die Unforderungen bes Rechts und ber humanitat mit jenen ber Wirthschaftlichkeit vereinbarenben, Principien folder, gefehlich zu regulirenben Penfionirung werden wir in einem eige nen Artifel "Den fion en" handeln. Sier genuge bie Bemerkung, baf wir biefelben feineswegs als Ulmofen ober Urmenbulfe betrachten, fonbern als vermoge rechtlichen, burch ben Dienst ober Dienstcontract (ober auch burch fur folden 3weck geleistete Beitrage ober erlit tene Besoldungsabzüge) erworbenen Unspruchs bezogene Behalte, gemiffermaßen als nachträglich zu empfangende Befols bungs Raten. Daher find fie auch bei ber jest zu erörternden Frage von der "Befoldungsfteuer" mit einbegriffen, und es gilt von ben einen mas von ben andern.

Sollen oder burfen die Besoldungen (und Pensionen) besteuert werden und in welchem Maße? — Hierüber wird lebhaft gestritten, und es thut, um sich zu verständigen, ein Verdeutlichen der Begriffe und ein Zurückgehen auf den höchsten Grundsatz der Besteurung Noth.

Der hochste Grundsat ber Besteuerung - wie wir ihn bereits in bem Urtitel "Abgaben" ausgeführt haben — lautet alfo: Jeder im Staat (und auch in ber Gemeinde) werbe besteuert nach Mag. gabe feiner (erkennbaren, b. h. einer wenigstens annahernd entspres chenben Schätung empfänglichen) Theilnahme an ben Bohlthas ten bes Bereins. Im Staate nun (in der Gemeinde find noch andere Berhaltniffe zu beachten, in welche wir jest nicht eingehen), im Staate, sagen wir, richtet sich bas Maß jener Theilnahme allermeist, b. h. in ber Regel ober vorzugeweise, nach jenem bes Bermogens und Ein fommen 8. Das vollkommenfte Steuersnftem, b. h. bas fowohl ben Forderungen ber Gerechtigkeit (namlich hier der gesellschaftlichen Bleichheit ober Berhaltnigmäßigkeit) als jenen ber Birthfchaftliche Feit (also zumal Nachhaltigkeit) und endlich auch ber humanis tat entsprechendste murbe fonach dasjenige fein, welches wirklich jeden Staates angehörigen nach Proportion der (aus einer für jeden Einzelnen insbes fondere gemachten Berechnung hervorgehenden) Gefammt fumme fels nes Bermogens und Ginkommens belegte, babei jedoch überall, wo folche Forderung bem nothigen Leben sunterhalt eines Steuers pflichtigen ober feiner funftigen Steuerfahigkeit erkennbaren 26: Bei ber großen bruch thate, den entsprechenden Rachlaß gewährte. Schwierigkeit und anderweiter Bedenklichkeit ber Ausführung folches Gpa stems begnügt die aufs Praktische gerichtete Theorie sich wohl auch mit ber Forderung, bag wenigstens alle Gattungen bes Befit thums und alle Quellen ober Arten bes (versteht sich, reinen)

Einkommens ober Ertrags jede für sich einer verhältnismäßigen Steuer unterworfen, dabei auch die oben bemerkten Nachlässe (in so fern das von bei diesem, mehr die Sachen als die Personen treffenden, Steuersystem noch einige Rede sein kann) bewilliget werden. Db neben solchen dir ecten Steuern auch noch in dir ecte einzuführen seien, darüber wollen wir hier nicht streiten, wohl aber die Thatsache, daß sie wirklich fast überall eingeführt sind, bei der Frage über die Besoldungssteuer mit in Betracht ziehen.

Diese Frage hat zwei Seiten, eine rechtliche und eine politie sche. Wir beleuchten zuerst die rechtliche, weil eine ehrliche Politik sich nur auf dem Rechtsboden bewegt, und jeden jenseits ber Rechtslinie lie-

genden Vortheil verschmaht.

Daß nun die Besoldungs = (und Pensions =) Steuer bem Recht nicht entgegen, vielmehr von demfelben (fofern nicht die übrigen Claffen der Staatsburger barauf verzichten) gefordert sei, geht aus ben oben angedeuteten Grundfagen hervor. Der Besoldete ift nicht nur durch seinen Gehalt in Stand gefest, einen verhaltnismäßigen Beitrag gu ben gemeinen Lasten zu übernehmen, sondern er nimmt auch annahernd nach dem Maß seiner Besoldung Theil an den Wohlthaten bes Staatsvereins. Dhne biefen letten namlich bezoge er schon gar keine Besoldung; aber auch welche Bedurfnisse ober welchen Genuß er irgend mit derselben bestreitet, immer ift es der Staat, der ihn dabei schirmt ober die Bedingungen bagu herstellt. In dieser Beziehung ist gar kein Unterschied zwischen ihm und ben aus was immer für andern Quellen ihr Einkommen Beziehenden (abgesehen freilich von dem Capital, welthes foldem Einkommen zu Grunde liegt, und welches allerdings hier und dort eine verschiedene Natur hat). Ein Steuersystem also, welches vorzüglich auf die Belastung des Einkommens basirt ist, kann ohne Inconsequenz bie Besoldungen nicht frei laffen.

Dagegen wird nun erinnert, daß den Besoldeten, die ihr Einkommen vermöge eines mit dem Staat, als ihrem Dienstherrn, geschlossenen Bertrags von demselben beziehen, durch eben diesen Staat kein, wenn auch unter dem Titel einer Steuer einzuhebender, Uhzug könne auserzlegt, d. h. keine Besoldungs=Berminderung gegen sie könne ausgesprochen werden, ohne daß der Dienstvertrag dadurch gebrochen, mitzhin das Recht verletzt würde. Zudem sielen ohnehin den Besoldeten schon die indirecten Steuern zur Last, was um so drückender sei, da, während alle übrigen Classen der Steuerpslichtigen in der verhältnismäßigen Erhöhung des Preises ihrer Waaren oder Erzeugnisse das Mittel der Wiedererstattung der von ihnen, gewissermaßen nur vorzschusweise, zu bezahlenden, Steuern besäßen, für die Besoldeten ein solzches Mittel durchaus nicht vorhanden, sondern die Steuerlast de fiz

nitiv auf ihnen liegend fei.

Allein nicht als Dienstherr fordert der Staat von seinen Befoldeten die Steuer oder muthet ihnen einen Abzug am Lohne zu; sondern als Inhaber des Steuerrechts, d. h. des Rechtes, Staats-Lexison. II. von allen Staatsangehörigen einen im Berhältniß zu den von ihnen genoffenen Wohlthaten bes Staatsvereins stehenden Beitrag zu ben allgemeinen Lasten ober zu ben Untosten bes Staatshaushalts ju erheben. Genießt etwa ber Befoldete von jenen Wohlthaten feine? -Schon der durch den Staatsverband bedingte, dem Beamten Lohn eintragende Staatsbienst an und für sich ist eine folche Wohlthat, und eine andere ist die, wie schon oben bemerkt worden, gleichfalls nur burch ben Staat hervorgebrachte und beschirmte Möglichkeit einer bas Bedürfniß oder die Lust befriedigenden Verwendung solches Lohnes, überhaupt der der Person und ben Sachen gewährte Schutz und man: cherlei Furforge. Much ein Privatbiener, ber von feinem Dienft: herrn ben vertragsmäßig bestimmten Lohn zu empfangen hat, wird, wenn er nebenbei, in irgend einer, zumal mit dem Dienst in keiner Berbindung stehenden Eigenschaft, die Mühewaltung oder was immer für — zumal mit Unkosten verbundene — Leistungen bes herrn für fich in Auspruch nimmt, bafur auf Berlangen ben entsprechenden Erfat, - füglich compensationsweis mittelft Abzugs an seinem Gehalte - leiften muffen. Warum follte es beim Staatsbiener gegenüber bem Staate anders fein? Wahrlich! biefem fo vielstimmig urgirten Rechtsbebenken liegt eine fo auffallende, ja mit Banden zu greifende Begriffs verwechslung zu Grunde, daß nur die allergrößte Befangenheit ber babei pro domo rebenben, namlich felbst im Staatsbienst stehen ben, Schriftsteller fie erklarbar macht.

Etwas gewichtiger ift ber von ben indirecten Steuern ents Wahr ifte, baß, je nach Gegenstanden und Sohe nommene Grund. biefer Steuern und nach ben mannigfaltigen Umftanben, bie auf bas Bedürfniß ober auf die Verzehrung des Besoldeten von Einfluß sind (als Gewohnheit, Kranklichkeit, Kinderzahl u. f. w.), berfelbe gar oft schon burch die indirecte Besteurung eine größere Abgabe entrichtet, als ihm nach einem richtig berechneten birecten Steuerspftem hatte aufgelegt wer: Jedoch ist baffelbe auch bei ben übrigen Glaffen ber ben konnen. Staatsburger ber Fall, ohne bag man fie beshalb (bie Capitalisten ausgenommen, was jedoch eben fehlerhaft ist) von der directen Steuer entbindet. Und wenn man fagt, biefen übrigen, namentlich ben pros bucirenden und ben um Lohn arbeitenden, Claffen fei es möglich, die von ihnen — gewissermaßen nur vorschußweis — entrichteten indirecten (ja wohl auch die directen) Steuern burch Ueber walzung auf Undere wieder hereinzubringen, nämlich mittelst Erhöhung bes Producten= ober bes Arbeits=Preises), mahrend bem Befoldeten bagu kein Weg offen stehe: so ist auch diese Borstellung falsch. mal ist — einige wenige Steuergattungen abgerechnet, wobei ber sie uns mittelbar Entrichtende offenbar nur die Borauslage macht (wie g. B. beim Boll, beim Dhmgeld, u. f. w.) — je de Voraussetzung bes Uebers walzens ber Steuer auf Undere, namentlich auf die Consumenten, eine trügliche, wie wir bereits im Artikel "Abgaben" (B. I. S. 87 ff.) bemerkten; und wenn auch wirklich die meisten Steuern allerlet als "Berzehrungssteuern" wirken sollten (was jedoch nicht ist); so

And fa bie Producenten und Grundkesiger u. f. w. gleich fails Ber= zehrer, bemnach berselben Last unterworfen; und in so fern fie biefes find, konnen sie nimmer burch Bertheurung ihrer Erzeugnisse, son= bern nur entweder durch emsigere ober angestrengtere. Urb eit ober burch Erfparung die Steuern wieder hereinbringen. Das zweite dieser Mittel steht aber auch bem Besolbeten zu Gebot; und auch bas erste ist ihm felten gang unzuganglich, ba nur wenige Staatsbienfte wirklich bie ganze, volle Kraft und Zeit bes Bediensteten in Unspruch neh= men und also, wenn es Noth thut (was jedoch — zumal bei den ho= her Besoldeten - nicht leicht der Fall sein kann) irgend ein kleines lu= cratives Nebengeschaft ihm meist noch möglich bleibt. Ja, selbst bas Mittel der Erhöhung des Preises (namlich des Arbeitspreises) ift bem Besoldeten nicht verschlossen. Denn eine irgend bedeutende, zumal ständige Besoldungssteuer zieht fast unausweichlich Besoldungs = Bula= gen ober allgemeine Besoldungs = Erhöhung nach sich, welcher Umstand jedoch zur politischen, nicht mehr zur rechtlichen Seite unferer Frage gehört.

Noch hat man in Bezug auf Besolbungen von Corporations = ober von standesherrlichen Dienern gegen beren Besteuerung eingeswendet (vgl. die Verhandl. der bad. Stände, namentlich der I. Kammer vom Jahre 1820), daß dieselbe ein Unrecht gegen den Dienstherrn sei, indem derselbe sein Einkommen, woraus er die Besoldung entrichte, also auch diese Besoldung, schon einmal selbst versteuert habe, daher man sie ossendar zum zweitenmal besteuere, wenn man auch den Diener belege. Dieses Bedenken jedoch hat seinen Grund in der — freilich gar ost vorkommenden — Verwechselung der Personen mit den Sachen, wornach man meint, die letzten seien die Steuersschuldig und nicht die ersten. Wir aber anerkennen die Steuerpslicht blos der Personen, und zwar nach dem Maß der in jedes Einzelnen Einkommen besindlichen — also nicht der überhaupt in der Nation vorhande en nen — Sachen oder Werthe, wornach dieselbe Summe, wenn sie nach einander als reines Einkommen von Mehreren erscheint, ganz unbedenke

lich bei jebem berfelben zu besteuern ift.

Wir gehen zum politisch en Standpunkt über, wobei jedoch — ba die fragliche Steuer als Steuer nicht nur gerecht, sondern auch vor = theilhaft, namentlich einer sichern Berechnung empfänglich, im Einzug unkostspielig u. s. w. ist — blos von den Staats = Besoldungen (und Pensionen), nicht aber von jenen der übrigen Persönlichkeiten die Rede mehr sein kann. Bei diesen nämlich tritt der Staat blos allein als Steuerherr auf; die politischen Betrachtungen aber beziehen sich nur auf das gedoppelte Verhältniß desselben zu seinen Besoldeten, nämlich als Dienstherr und als Steuerherr.

Ein sehr merkwürdiges politisches Bedenken gegen diese Besoldungs=
steuer hat allerneuest Zacharia (in seiner oben erwähnten) Abhandlung
aufgestellt. Nachdem nämlich berselbe die Rechtlichkeit solcher Steuer
zwar nicht unumwunden ober unbeschränkt anerkannt, doch auch nicht

32 \*

entschieben bestritten, nebenbei auch mehrere politische Vortheile berfelben angeführt hat, erhebt er gegen sie ben, in unseren Zeiten eines tiefen Eindrucks sichern, Vorwurf, sie sei "unvereinbar mit bem In= tereffe ber monarchifden Berfaffung" ober mit bem "mo= nardischen Princip." Denselben Borwurf zwar macht ber scharffinnige Berfaffer in einer vorangehenden Abhanblung ben meiften Grund = fagen und Richtungen ber heutigen europäischen Staats= wirthschaft, namentlich der anerkannten Unbeschränkbarkeit, daher auch freien Veräußerlichkeit und Theilbarkeit des Ei= genthums, namentlich bes Grundeigenthums, verbunden mit der Untheilbarfeit seines Inhalts, b. h. bes Gigenthums = Rechts, welches sonach eine Spaltung in Obereigenthum und Ruteigenthum nicht zulasse, eben so der Tendenz nach Befreiung des Bobens von den mittelalterlichen Lasten und Dienstbarkeiten, nach Aufhebung oder Beschränkung ber privilegirten Stammguts = Erbfolge, überhaupt aller Privilegien des Abels und auch ber Rirche, fobann auch der forgfamen Pflege der Industrie, dem Grundfat von der gleichen Bertheilung ber öffentlichen Lasten und von ber, ber Erhaltung bes Staatscrebits willen nothwendigen Beachtung der öffentlichen Meinung u. f. w. In allen diesen Verhaltniffen und Dingen erkennt er eine gefährliche bemokratische Richtung. Uns schreckt jedoch solcher Vorwurf nicht. Denn allerdings hat zwar jede — theoretische wie praktische — Anerkennung bes wahren, nunftmäßigen Rechts eine bemofratische Tenbeng, weil bas Recht nach feinem innersten Wesen ein allgemeines und für Alle gleiches ist; allein mit dieser Tendenz ist die wahre Monarchie, oder das vernünf= tig verstandene monarchische Princip nicht unvereinbar. Bielmehr wird dieses Princip mit Unwillen den Vorwurf von sich zurückweisen, als sei es im Widerstreit mit den Forderungen des Rechts; ja es kann keine ihm gefährlichere Unsicht aufgestellt werden, als eine fol= die, weil, was unvereinbar ist mit dem Recht, auf hohlem Grunde steht und nimmer die Guten zu Vertheidigern haben wird.

Indessen ist, was insbesondere die Besoldungssteuer betrifft, Bacharia's Bemerkung vollends unrichtig. Denn mit nichten wird, wie er sagt, das Staatsoberhaupt, bessen Drgane die Beamsten sind, dadurch mit ihnen dem gemeinen Necht unterworzfen, mit nichten sind die Vorrechte der Krone gefährdet, wenn diejenigen, durch welche der Souverain regiert, an jenen Borrechten konen Theil haben. Denn — abgesehen davon, daß ja nach dieser Unsicht auch in Republiken die Besoldungssteuer, als der Souverainetät der Gemeinde, welche hier Dienstherrin ist, Abbruch thun würde und abzessehen auch davon, daß selbst in der Monarchie der Ausbruck, Staats = Diener ganz süglich an die Stelle des "Kürstendie ners" gesest werden mag — so ist wenigstens so viel klar, daß der Beamte nicht, insofern er seine Besoldung empfängt und genießt, ein Organ oder Repräsentant des Königs oder überhaupt des

Souverains ist, sondern nur insofern er in dessen Namen Amtsver= richtungen, namentlich Acte der (Staats=) Gewalt oder Auto= rit at ausübt. In dieser Sphäre mag er an den Prärogativen seines Dienstherrn Theil haben, nicht aber in denjenigen, worin er blost für seine eigene Person, d. h. schlechthin als Staatsbürger auftritt,

alfo namentlich in jener ber Besteuerung.

Dagegen ist ein anderes Bedenken nahe liegend und unwiderleglich, bas namlich, daß ber Staat ober bie Gefammtheit ber übrigen Steuerpflichtigen durch die Befoldungssteuer wenig ober gar nichts ge-Wir haben namlich hier nicht im Auge die etwa nach Maßgabe des abwechselnden Fallens ober Steigens der Naturalienpreise zeit= lich ober periodisch anzuordnende neue Regulirung, b. h. also Berringerung ober Erhöhung ber Besoldungen (wovon wir bereits oben ge= fprochen), auch nicht die etwa in Zeiten außerorbentlichen Bedurfniffes oder Rothstandes, g. B. in Rriegszeiten, ben Befoldeten aus = nahmsweise aufzulegende Beisteuer (beren Erschwingung namlich burch vorübergehendes Bergichten auf-fonst gewöhnte Bequemlichkeiten ober Genuffe möglich und bem Beamten auch billig zuzumuthen ift); sondern nur bie nach einem bleibenden, auf den ordentlichen Buftand berech= neten, Steuersvitem auf Befoldungen gelegte ftanbige Steuer. einer folchen aber leuchtet ein, daß sie in die Lange nicht wohl einen wirklichen Ertrag gewähren fann, fonbern nur einen icheinbaren. Das Mag ber Besoldungen nämlich wird vernunftgemäß bestimmt durch jenes ber Beburfniffe, b. h. ber (theils absolut, theils fandesgemäß nothwendigen) Ausgaben bes Beamten und bes ihm nach Beschaffenheit feiner Dienstleiftungen nach Gerechtigkeit und Billigkeit gebuhrenben Jedes neue, unabweisliche Bedurfniß, jede neue unvermeib= liche Ausgabe steigert die nothwendigen Ansprüche des Beamten; und so wie jede bleibende Preiserhohung ber Lebensbedurfniffe, fo muß auch jede bleiben de Steuer eine entsprechende Befoldungerthohung Bur Folge haben, wenn nicht ber Staat ben auf allgemeinen Grunden rubenden Befoldungsmäßstab geringfügigem finanziellen Interesse opfern, und alle die Nachtheile, welche mit allzuniedriger Besoldung verknupft find, als verminderte Concurreng zu Staatsamtern, fobann Schläfrigkeit im Dienste, ober auch Bestechlichkeit u. f. w. hervorrufen will. ber idealrichtige Mafstab ber Besoldung ist der namliche, ob eine Besolbungesteuer bestehe ober nicht, und ber Staat, ber nach eingeführter Be= foldungssteuer die Behalte seiner Diener nicht erhoht, gesteht entweder ein, baß er fruher gu fplendid falarirt habe, ober er erkauft einen geringen finanziellen Gewinn mit ber Berletung eines hoch wich : tigen politifden Grundfages.

Indessen wird durch alles dieses blos so viel bewiesen, daß die Befoldungssteuer auf die Dauer keinen wirklichen Ertrag gemähre und in so fern unnütz sei. Doch ist "finanziell unnütz sein" nicht gleichbedeutend mit "politisch schädlich sein" und es verheißt vielmehr die Besoldungssteuer, ungeachtet ihrer finanziellen

Unnüglichkeit, fehr bedeutende politische Bortheile. Ja, selbst blos finanziell betrachtet, mag fie, wenigstens einige Zeit hindurch, etwas abwerfen, indem die Befoldungserhöhung ihr nicht aus genblicklich folgen wird. Aber wenn biefes auch nicht ware, so ers scheint sie als vortheilhaft schon als eine der offentlichen Meinung, d. h. den, wenn auch nur bas naher Liegende ins Auge faffenden, Uns fichten ber Mehrheit ber übrigen Staatsbürger bargebrachte Huldigung, und als eine in die Sinne fallende Verwirklichung des großen Grunds fages von burgerlicher Gleichheit. Auch ist bas, was Zachas ria für einen weitern Nachtheil achtet, nämlich die burch die Besols dungssteuer bewirkte Identificirung ber Interessen der Staats biener mit jenen der übrigen Burger, nach unserm Dafürhalten vielmehr Denn die beffen Rathgeber bes Fürsten wesentlicher Gewinn. sind sicherlich diejenigen nicht, welche den Interessen des Wolkes fremd find und bas unmittelbare Mittragen ber offentlichen Laften macht

geeigneter zum Erkennen ihres Gemichtes.

Wenn bie rechtliche Bulaffigkeit und politische Rath: lichkeit der Besoldungssteuer anerkannt ift, so handelt es sich noch um bas vernünftig festzusegende Da a berfelben. Unfere Theorie fagt hier über nur fo viel: Die Besolbungen follen mit ben übrigen Gattungen des (reinen) Einkommens, benen kein harrendes Besithum, sondem blos eine perfonliche Erwerbsfahigkeit zu Grunde liegt, gleiche maßig behandelt werden. Siernach erscheint die Form ber Claffens Steuer, welche namlich ben hoher Besolbeten, nach bestimmten 26: stufungen, großere Quoten als ben geringer Befolbeten auflegt', uns geeignet und - in fofern nicht etwa ein bei Festsetzung der hohern Befoldungen begangenes Uebermaß baburch wieder gut gemacht werden foll — selbst ungerecht. Dagegen mag wohl geschehen und kann nur gebilliget werden, daß die geringern Gehalte, g. B. unter 500 fl., von ber Besteuerung frei erklart, auch etwa eine weiter folgende Classe bis z. B. 800 fl. — nur mit ber halben Quote beigezogen werbe. Ein folder, bem beneficium competentiae zu vergleichender, ganzer ober theilweiser, Rachlaß ift, nach Begriff und Rechtsgrund, von ber eis gentlichen Claffensteuer wesentlich verschieben; auch sollte er, ber Strenge nach, nur benjenigen zu Theil werden, welche neben ber Befoli dung keine andere oder doch nur eine fehr geringe Einkommens: ober Erwerbsquelle besigen, weil, wo der Grund aufhort, auch die Wirkung ober bas Begründere wegfällt.

Die meisten Schriftsteller über den Staatsdienst im Allges meinen (wie v. Seuffert, v. Gönner, van der Becke u. a., die wir unter dem Artikel "Staatsdienst" anführen werden), haben auch der Frage von der Beiziehung der Besoldeten zu ordentlichen und außerordentlichen Staatslasten ihre Untersuchung zugewendet. Mehrere haben diesen setzen Segenstand für sich allein, oder auch in Berbindung mit der allgemeinen Lehre von Steuern, sodann von Vertheilung oder Ausgleichung der Kriegslasten, behandelt. Die meisten, wie schon Mevius, Musau. a. nehmen die Immunität von ofe fentlichen Lasten für die Staatsdiener in Unspruch. Um nachdrücklichssten thut dieses der Freih. v. Drais in seiner Schrift "über den Beizug der Staatsbesoldungen zu Staatslasten", Karlst. 1816. — Weber (über die Repartition der Kriegsschäden, Würzb. 1798.) — Harl (Handbuch der Kriegspolizeiwissenschaft, Landshut 1812.) u. a. statuiren dagegen einen verhältnismäßigen Beizug. Zachariä, in seiner oben angeführten merkwürdigen Abhandlung, stellt Gründe für und wider auf, ohne selbsteigene Entscheidung.

Wir haben in voranstehender Ausführung die Staats = (ober auch Gemeinds=) Lasten überhaupt im Auge gehabt, mithin ohne Untersscheidung der außerordentlichen von den ordentlichen. Doch leuchtet von selbst ein, daß die rechtlichen und politischen Gründe, welche für den Beizug der Besoldungen zu den letzten sprechen, solches noch eindringlicher in Ansehung der ersten thun. Wir behalten uns übrigens einige hierauf eigens sich beziehende Betrachtungen für die Artikel, Einquartierung," "Kriegslasten" u. s. w. vor. Rotteck.

Bessarabien. Eine Provinz von Südrufland, die auf 891 Quadratmeilen etwa 800,000 Einwohner enthalt. Große Moraste, in denen sich zum Theil die Urme der deutschen Donau verlieren, nehmen einen bedeutenden Theil des Flächeninhaltes ein. Auf den schon jest cultivirten Boben bagegen wirkt bie Natur in aller Kulle fublicher Rli= Der Weinbau ist nicht unbetrachtlich. Sudfruchte von aller Für den Seidenbau ist Bessarabien die wichtigste russische Urt gebeihen. Provinz. Salz wird in den Salzseen von Akkierman gewonnen. gegen ist die Provinz fast ganz von Waldungen entbloßt und leibet ge= rabezu Holzmangel. Sie enthalt mehrere Hafen und treibt leb= haft Handel und Schifffahrt auf dem schwarzen Meere. Erst 1831 ist sie in den Boll= und Handelsverband mit den übrigen russischen Statthalterschaften einverleibt worden und bis bahin trieb sie einen fast boppelt so großen Ausfuhr= als Einfuhrhandel. Es wurden in den Jah= ren 1823-30 durchschnittlich fur 4,000,000 Rubel aus = und nur fur 1,750,000 Rubel eingeführt. (1826 war die Ausfuhr = 4,127,345 Rubel, die Einfuhr = 1,552,996 Rubel.) Die Ausfuhr besteht groß= tentheils in Wieh — dieser Haupterwerbsquelle des sudlichen Ruflands - und Getreide. Der Dniester und die Donau berühren bas Land und munden in seinem Gebiete in das schwarze Meer aus. So ist diese Proving eins ber fruchtbarften und fur die materielle Wohlfahrt wichtig= ften Besithumer Ruflands. Es ist eine neue Erwerbung, einen ber Uebergänge bezeichnend, in welchen Rußland allmälig einzelne Theile von bem großen turkischen Reiche abtrennt, wie auch die Turken selbst erst bann Constantinopel bestürmten, als sie bas Reich seiner Raiser auf die Sauptstadt beschränkt hatten. Beffarabien ward erworben in Folge eines zum Unfang nicht eben ruhmvollen, am Schluffe aber glücklichen Krieges. Was die Turken, trot ihrer Niederlagen, zu bessen Fortsetzung hatte be= stimmen sollen, der Bruch zwischen Rußland und bem französischen Kais

7

fer, bas eben führte ben Frieben herbei; ba es ben Ruffen ben Beiftanb englischer Vermittelung verschaffte. Rugland hatte bie unbedingte Abtretung ber ganzen Moldau und Wallachei nebst Bessarabien und bie Unerkennung der Unabhängigkeit Serviens gefordert. In dem am 28. Mai 1812 zu Bucharest geschloffenen Frieden begnügte es sich mit der Bestimmung, daß der Pruth, von seiner Vereinigung mit der Moldau bis zum Einflusse in die Donau und von da an das linke Ufer der letteren bis nach Kilia nova und bis zur Ausmundung als Grenzen zwie fchen beiben Staaten festgesett werben follten. Daburch fiel etwa ein Dritttheil ber Molbau mit ben Festungen Choczym und Bender, sowie ganz Bessarabien an Rußland. Der Antheil der Moldau ward von Rugland zu Bessarabien geschlagen. Der übrige Theil der Moldau, so wie die ganze Wallachei follte an die Pforte zuruckgestellt werben. Serviern ward Amnestie und das Recht der Inseln des Archipelagus be-Was Rufland damals erließ, das hat es seitdem so ziemlich Die Moldau und Wallachei sind mehr russische als turkische nachgeholt. Wasallenreiche geworden; die Servier fast zu voller Unabhängigkeit ges reift. (Ift es ber Wille ber Pforte, ber ihnen gebietet, ober ift biefe nur das Medium, durch das ihnen Rufland feine Befehle fundthut? Der Pforte ware die servische Verfassung wohl gleichgultig gewesen.) -Die Proving Bessarabien bat ihren eigenen Gouverneur, deffen Gis ju Rischinew ist. Bedeutende Orte der Proving sind in militairischer him sicht die Festungen Choczym und das alte Bender (moldauische Tigino) am Dniester; in geschichtlicher Ismail und Akkierman (polnisch Biales grod); letteres durch die am 5. August 1826 begonnene ruffisch=turtische Unterhandlung bekannt, in welcher bas ruffische Ultimatum in der Zusabion' vention zum Bucharester Frieden am 6. October (25. September) 1826 anges nommen wurde, deren Nichterfüllung von Seiten der Pforte den durch den Fries ben von Adrianopel beendigten Krieg zur Folge hatte.

Besserung sanstalten. In die Classe bieser Anstalten ges hören I. die Strafanstalten, welche die Erreichung des Zweckes der Besserung der Strasslinge beabsichtigen; II. Anstalten, welche unordentliche Personen zur Arbeit anzuhalten und zu bessern bestimmt sind; III. Rets

tungsanstalten für verwahrloste jugenbliche Personen.

I. Die Ansicht, daß der Staat bei der Einrichtung des Strasinstituts die Besserung der Strassinge zu erreichen verpslichtet sei, ist erst eine Folge der Fortschritte der Civilisation und der immer mehr verbreisteten Ueberzeugung, daß an die Stelle der rohen physischen Gewalt, mit welcher der Staat herrscht, eine geistige Autorität und Gewalt treten müsse, so daß die physische nur angewendet werden kann, wenn die geisstige nicht mehr wirksam ist. Diese Ansicht von dem Werthe ides Besserungsschstems hing zusammen mit der immer mehr steigenden Achtung der Menschen, und mit dem Siege der Ansicht, daß die Bürger nicht blos als sinnliche Wesen mit thierischer Natur, sondern in ihrer sittlichen Natur betrachtet werden dürften und darnach die Wirksamkeit des Staats eingerichtet werden müßte. So lange jene Ansicht von der physischen

Gewalt bes Staats, berechnet auf die sinnliche Natur ber Burger, herrschte, war bas Strafinstitut nur auf bie Abschreckung burch bie Barte ber Strafe berechnet. Eine wurdigere Auffassung bes 3medes ber Strafe und ber Wirksamkeit bes Staats mußte bald von der Einseitigkeit biefer Unsicht überzeugen und die nabere Erorterung ber Frage veranlaffen, in wie fern die Besserung der Berbrecher 3med ber Strafe fei. Gine besonbere Aufforderung zu biefer Prufung entstand burch die nordamerikani= fchen Befferungsanftalten. Der in Umerifa verbreiteten Gecte ber Quas fer 1) gebührt bas Berdienst, baß sie zuerst in Pensylvanien consequent mit ihrer Unsicht, welche gegen Blutvergießen fich erklarte, die Ungerech= tigkeit der Todesstrafe nachweisend, die Aufmerksamkeit der Gesetzeber Pensplvaniens im Jahre 1786 auf bie Berbefferung der Strafgesete lenkte, und die Aufhebung aller harren Strafarten veranlaßte. In Philadelphia entstand zuerst ein Besserungshaus, in welchem die Verbrecher, welche die Gerichte bagu verurtheilten, insbesondere diejenigen, welche den Tod ver= bient hatten, in volliger Einfamkeit in einzelnen Zellen, jedoch ohne Ar= beit aufbewahrt wurden. Im Jahre 1794 wurde das Recht der Ge= richte, in dies Befferungshaus Berbrecher zu fenden, erweitert. Man bilbete sich ein, badurch ein Besserungespftem eingeführt zu haben, mahrend die Erfahrung lehrte, daß die Einrichtung ihrem Zweck nicht ent= Einige amerikanische Staaten, g. B. Maryland, Maine, News Jersen, Wirginien ahmten die Einrichtung von Philadelphia nach. Allmalia fühlte man auch in Amerika die Nothwendigkeit der Umgestal= Wahrend man in Auburn 1816 zu der freilich verderblichsten als ler Einrichtungen kam, daß zwei Straflinge immer in einer Zelle schlafen mußten, erweiterte man in Pensylvanien die Penitentiarhauser, behielt bas System bei, nach welchem jeder Straffing Tag und Nacht in völlis ger Einfamkeit ohne Arbeit bleiben mußte, und führte 1821 in Auburn durch Erbauung neuer Zellen das System hochster Einsamkeit ohne Urbeit burch. Allein bald zeigten fich die Nachtheile bes Spftems. 1824 führte man in Auburn bas System ein, nach welchem bie Straflinge während ber Nacht in einsamen Zellen und am Tage in gemein= schaftlicher Arbeit unter strenger Aufsicht zubringen. Im Jahre 1829 endlich erfolgte auch die Umgestaltung bes Systems in Pensylvanien in der Urt, daß man die einsame Ginsperrung ber Straflinge in isolirten Bellen, jedoch fo einführte, daß jeder Strafling in feiner Belle gur Arbeit angehalten wird. - Auf diese Urt sind es eigentlich zwei Grundsnsteme, nach welchen die Penitentiarhauser von Umerika eingerichtet sind, nam= lich 1) bas von Auburn mit Ginsamkeit, Ginsperrung der Straflinge zur

<sup>1)</sup> Nachrichten darüber in Julius Vorlesungen über die Gefängniskunde oder über die Verbesserung der Gefängnisse. Berlin 1828. Du Systeme penitentiaire aux etats-unis. Par de Beaumont et de Tocqueville. Paris 1833 und (übersett mit vielen Noten und Zusägen) von Julius: Amerikas Besserungssystem. Verlin 1833 und ins Englische übersett mit wichtigen Anmerstungen und Zusägen von Lieber on the penitentiary system in the united states. Philadelphia 1833.

Nachtzeit und gemeinschaftlicher Arbeit unter Beobachtung bes strengsten Stillschweigens am Tage. 2) Das von Philadelphia, namlich mit vollis ger einsamer Einsperrung am Tage und in der Nacht, jedoch mit Arbeit Nur die Staaten Pensylvanien, Neu-York, Neu-Jersey, in den Zellen. Connecticut, Maffachuffets, Neu-Sampfhire, Bermont, Maine, Marpland, Virginia, Kentuky, Tennesee, Ohio, Indiana, Georgien und Illinois has ben Penitentiarhauser, mahrend in anderen Staaten, z. B. Delaware, Rhode-Island, Alabama, Missispi, Louisiana, feine folche Baufer, sonbeun noch manche fehr schlechte Gefängnisse sich finden. Ueber ben Bustand der amerikanischen Besserungshäuser geben vorzüglich die Schriften von dem trefflichen Livingston 2), die reports der Gefängnißgesellschaft in Philadelphia 3) und besonders der Gesellschaft in Boston 4) Nach-Sehr merkwurdige Details find in ben Werken von Lucas 5) und vorzüglich von den zwei französischen Gelehrten Beaumont und Tocqueville 6), welche ble amerikanischen Gefängnisse prüften, mitgetheilt, und bie vollständigsten Rachrichten verbanken wir dein aufmerksamen Beobachter Crawford 7), der von der englischen Regierung nach Amerika gesenbet wurde, um bie bortigen Gefängnisse zu prufen und die Resultate seiner Beobachtung in einem umfassenden Report mittheilte. Bur Erganzung biefer Nachrichten und zur genauen Kenntniß bes wirklichen inneren Zustandes der Gefängnisse bienen bie von ben burch die gesetgebende Versammlung niedergesetten Commissionen erstatteten Berichte über den Zustand ter Gefängnisse von Auburn 8) und von Philadelphia 9). Die Erfahrung, bag Ideen, welche ber Berbesserung des gesellschaftlichen Zustandes angehören und die Beforderung ber Humanitat bezwecken, wenn sie auch nur an einem Orte eins mal sich entfalten, bald immermehr sich überall verbreiten, hat sich auch in Bezug auf bas Besserungssystem bewährt. Die wichtigen Vortheile, welche das Besserungssystem in Amerika gewährte, konnten in Europa nicht unbeachtet bleiben, und wenn auch Anhänglichkeit an bas Alte, Borut theile, ober finanzielle Rucksichten in den meisten Staaten noch ber Gin-

<sup>2)</sup> Code of reform and prison discipline by Livingston. New-Orleans 1826.

<sup>3)</sup> Der neueste ist sixth annual report of the inspectors of the eastern state penitentiary of Pensylvania 1835.

<sup>4)</sup> Der neueste ist ninth annual report of the board of managers of the prison discipline society. Boston 1834.

<sup>5)</sup> Du système pénitentiaire en Europe et aux états unis par Lucas. Paris 1828. 2 vol.

<sup>6)</sup> S. oben in Note 1).
7) Report of W. Crawford on the penitentiaries of the united states, ordered by the house of commons to be printed. London 1834, crichicaen 1835.

<sup>8)</sup> Report of the Commissioners appointed to the legislature of the state of New-York. Der Bericht ist in New-York am 29. Januar 1835 er stattet.

<sup>9)</sup> Report of the joint committee of the legislature of Pensylvania relative to the eastern state Penitentiary by Penrose. Harrisburg 1835.

führung bes Spstems im Wege stehen, so finden wir boch einzelne Staaten, in welchen mehr ober minder bas neue bessere Spstem sich geltenb macht. In England 10) hatten Howards Bemuhungen ben Erfolg, daß schon im Jahre 1776 ber Plan ber Errichtung von Befferungshäufern nach einer Parlamentsacte Gingang fand. 1785 murbe in Gloucester ein Penitentiarhaus errichtet. Bentham hatte 1793 die Errichtung eines allgemeinen Centralpenitentiarhauses für 1000 Sträflinge wieder in Uns regung gebracht. Das Parlament war 1794 geneigt, die Ausführung zu begunstigen, ber Plan murbe aber nicht ausgeführt; 1810 fam bie Sache wieber zur Sprache. Man überzeugte fich von den Bortheilen des Penitentiarsystems, gab aber ben Plan eines solchen Centralbesferungs= hauses auf, und beschloß vorerst nur fur London und Middlefer ein Haus zu erbauen; Milbank wurde nun bas fur 600 Manner und 400 Weiber eingerichtete Penitentiarhaus, in welches bie zur Transportation Berurtheilten unter gewiffen Voraussehungen gebracht wurden. In Gloutester war absolute Isolirung ber Straflinge eingeführt; in Milbank theilte man bie Zeit ber Ginsperrung eines Straflings in zwei Perioden. In der erften follte er in einer einfamen Belle arbeiten, jedoch mit Un= terbrechungen wegen gewisser Arbeiten, g. B. bei Wassermaschinen, wo begreiflich die Communication ber Straflinge mit einander nie gang ber= mieden werben konnte, in ber zweiten Periode (nach 18 Monaten ober 2 Jahren) follte ber Strafling gemeinschaftlich mit Undern arbeiten. war begreiflich, daß diese halbe Magregel nichts taugte und die zur Un= tersuchung niebergesette Commission gab kein gunftiges Zeugniß. ben übrigen Gefängnissen Englands wurden zwar seit 1819, vorzüglich 1822, wo biefes Gefängnißgefet erging, mannigfaltige Verbefferungen ein= geführt, allein bis auf wenige Punkte findet fich weber eine Gleichformigkeit in ben Unstalten, noch eine burchgreifende Einwirkung des Bef= ferungesystems. Der neueste an das Parlament erstattete Bericht erkennt bie Nothwendigkeit der Umgestaltung und der Einführung des Penitentiarspftems. - In der Schweiz sind es vorzüglich die Gefängnisse von Laufanne 11) und Genf, welche als Besserungshäuser zu betrachten sind, jedoch nicht gang mit bem Plane ber amerikanischen zusammenstimmen. Auch in Lausanne hat jeder Strafling seine einsame Zelle zur Nachtzeit; die Straf= linge arbeiten aber gemeinschaftlich in kleineren Abtheilungen unter Aufficht und mit Pflicht, Stillschweigen zu halten; Schläge sind nicht einge= führt. Das Penitentiarhaus in Genf 12) ist seit 1825 eröffnet; jeber

<sup>10)</sup> Nachrichten darüber in Julius angeführter Schrift, und vorzüglich in den reports of prison discipline society. Der 8. Bericht ist in kondon 1834 erschienen. Dann in dem report from select committee on secondary punishments 1832 und besonders in Crawfords report von Seite 27 an.

<sup>11)</sup> Darstellung darüber von Taillaudier in Foelix revue étrangère de legislation, Jahrgang 1834 S. 129., und Roud du patronage des detenus liberés, précedé d'une notice par la maison penitentiaire. Lausanne 1834.

12) Meine Darstellung in Julius Jahrbüchern der Straf: und Besserungs:

Strafling hat seine einsame Belle; am Tage arbeiten bie Straflinge gemeinschaftlich in Abtheilungen unter Aufsicht und burfen nicht sprechen; bon dem Arbeiteverdienste gehort ein Theil zur freien Berfugung dem Be-Der Strafting hat Hoffnung nach bem Ablauf von zwei Drittheilen ber Strafgeit die Abkurzung der Strafe zu erhalten, wenn er fich aut aufführt. Für zwedmäßigen Unterricht ist in der Unstalt geforgt. Manche Mangel ber Unstalt wurden bald bemerklich, Die Straflinge wurden zu gut behandelt, es fehlte an gehöriger Claffification. Gin neues Gefet vom 31. Januar 1831 beruhte auf bem Grundfat großes rer Strenge und einer Berschiedenheit in ber Behandlung ber Straflinge, vorzüglich durch Trennung ber zu eriminellen Strafen Berurtheilten von den correctionellen Gefangenen. Ein Reglement vom 12. Mai 1833 führte nun diefen Grundfat durch, und ordnete bie Claffification ber Gefangenen in der Urt an, daß eine eigene Classe die criminellen Berbres cher, in so fern die Natur ihres Verbrechens oder besondere Umstände die Einrechnung in die am strengsten behandelte Classe rechtfertigen, ferner die Ruckfälligen enthalten follte. Die zweite Abtheilung (quartier criminel et d'exception) sollte die übrigen zu criminellen Strafen zum erstenmal Verurtheilten und eorrectionell Verurtheilten aufnehmen, beren Einreihung in biefe Claffe fur nothwendig befunden wirb. Abtheilung follte die übrigen correctionellen Berurtheilten und diejenigen aufnehmen, welche man für wurdig hielt, aus ber ersten und zweiten Abtheilung in die britte vorzurucken. Die vierte ift zur Aufnahme ber jugendlichen Verbrecher unter 16 Jahren und anderer bestimnit, welche burch gute Aufführung vorzurucken verdienten. In jeder Abtheilung ift nun ein anderes Regime in Bezug auf die Strenge eingeführt. erfte Claffe wird am strengsten behandelt. Der Strafling, der dahin ges hort, muß zuerst in der einsamen Belle einige Zeit zubringen, barf auch fpater fein Effen nur in feiner Belle einnehmen, hat beschranktere Berfügung auf bas peoule, namlich jenen Theil bes Arbeiteverdienstes, der jedem Gefangenen zugeschrieben wird. In den übrigen Classen treten Erleichterungen in ber Behandlung ein. — In neuester Zeit ist in Genf die Wirksamkeit und Zweckmaßigkeit diefes Penitentiarspftems Ge genstand lebhafter Erörterungen geworben, und eine Schrift bes herrn Cramer-Audeoud 13) sucht, insbesondere mit Beziehung auf die noch ims mer vorkommende große Zahl von Ruckfälligen, zu zeigen, daß bas Sp. stem erfolglos geblieben sei, und hebt, als Gebrechen ber Unstalt vorzuglich die milde Disciplin, die zu milbe Behandlung ber Straflinge, die irrige Classification und ben Grundsat, bag die Straflinge burch Bohls verhalten in eine hohere Classe vorrücken konnen, die Bewilligung eines pecule und besonders die Einrichtung hervor, daß der Strafting nach eis

13) Documens sur le système pénitentiaire et de la prison de Génève par Cramer-Audéoud. Génève 1834.

anstalten. V. Jahrgang, S. 105, und von Taillaubier in bem in Mote 11 eitirten Auffage.

ner gewissen Zeit von Jahren Anspruch auf Entlassung als Belohnung bes Wohlverhaltens habe. Diese Schrift fand bald ernsthaften Wiberspruch und Widerlegung 14). In Frankreich erheben sich zwar immer mehr Perfonen, welche ben Werth bes Penitentiarfustems ettennen, und mit Intelligenz und Rraft fur bie Ginfuhrung in Frankreich zu wirken fuchen; insbesondere verdienen in biefer Beziehung die Bemuhungen von Lucas 15) Auszeichnung. Vorurtheile mancher Art, vorzüglich ber noch immer in Frankreich herrschende Glaube an bie Allmacht des Abschreckungs= fosteme, bas Festhalten an ber harten Strafgesetzgebung und ben einmal eingeführten Strafarten, Beforgniß vor ben großen Roften ber neuen Gin= richtung, ber Glaube, daß man ohne Schlage ein Befferungespftem nicht wohl durchführen konne, und endlich die felbst bei wurdigen Mannern verbreitete Unficht, daß es schwer sein wurde, die zur Wirksamkeit bes Besserungespftems nothwendige religiofe Ginwirkung in Frankreich burchzuführen, ftehen ber Ginführung bes Befferungsfostems in Frankreich ent= Einzelne Berbefferungen bes Gefangnigwesens find auch in Frankreich auf Rechnung des Besserungssystems zu schreiben. Ginen tieferen Einfluß hat dies Spstem im Konigreich Belgien gewonnen. muhungen bes bortigen Generalinspectors ber Gefangniffe, Ducpetiaur, find in jenem Lande ehrend zu ruhmen. Ein Gefetz vom 13. Juli 1831 16) spricht als einen ber Hauptzwecke ber Strafe den ber Besserung ber Gefangenen aus, ordnet beswegen religiofe und moralische Einwirfung und genaue Aufsicht über bas Betragen ber Straflinge an, und berspricht ben letteren die Entlaffung aus ber Unftalt, wenn sie eine ge= wisse Zeit hindurch Beweise guter Aufführung gegeben haben. ben auf Lebenszeit Berurtheilten ist nach Ablauf von 7 Jahren Straf= zeit diese Mussidit eröffnet. Immer mehr zeigt sich in Belgien bas Fort= schreiten zur Ginführung bes Penitentiarsuftems 17), bas um so wichtiger wird, da in jenem Lande die Todesstrafe factisch seit 1830 aufgehoben Auch das neue Projet de Code pénal von 1834 hulbigt dem Besserungsspftem. In Deutschland fehlt es zwar nicht an fraftigen Bertheidigern biefes Systems; vorzüglich verdienen die Bemühungen von Julius Erwähnung; die Gefangnisse selbst find aber noch an den mei= ften Orten auf die alten fehlerhaften Grundlagen gebaut. Um meisten ift in Preußen fur die Berbefferung geschehen; das neue Befferungshaus in Insterburg soll wenigstens zum Theil 18) bas Besserungssystem reali-

15) Docn Note 5.
16) Wichtige Cammlung requeil des arrets, reglemens et instructions pour les prisons de la Belgique. Bruxelles 1832.

<sup>14)</sup> Examen des documens sur le système pénitentiaire, Génève 1834, und meinen Auffaß in der revue étrangère par Foelix. 1834. Novembr. p. 31.

<sup>17)</sup> Ducpetiaux, rapport sur l'état actuel des prisons en Belgique, 1833. Marquet-Vasselot examen historique et critique des diverses theories pénitentiaires. Lille 1835.

<sup>18)</sup> Nachrichten in Julius Sahrbüchern VIII. Bd. G. 1 ff.

Vorzüglich erkennt man die Nothwendiakeit der Isolirung ber Straflinge und ihre Ginsperrung in einsamen Zellen wenigstens zur Nachtzeit; bas neu zu erhauende Gefangniß zu Bugow in Mecklenburg ift in dieser Rucksicht ein großer Schritt. Als ein Ausfluß der immer mehr verbreiteten Ueberzeugung von der Nothwendigkeit, fur die Befferung ber Straflinge zu forgen, erscheinen bie vielfach in Deutschland gebilbeten Bereine jur Berbefferung bes Gefangnismefens, und gur Gorge fur ent: laffene Straftinge. — Pruft man nun genauer bas Befferungsspftem, fo lagt sich nicht verkennen, daß manche Unklarheit und Verwechslung ber Begriffe noch herrscht. Es ist allerdings mit Recht gerügt worden 19), bag manche Schriftsteller, welche bies Enstem vertheibigen, bie Befferung der Verbrecher als den einzigen Zweck der Strafe aufstellen, und darnach theils den Gesetgeber in der Wahl ber anzuwendenden Strafarten uns geeignet beschranken, z. B. ihm die Unwendung der Todesstrafe gang uns möglich machen, theils seiner Wirksamkeit in Bezug auf die Behandlung ber Straflinge in ben Strafanstalten eine einseitige Richtung geben. Eben so irrig ift es, wenn man die moralische Besserung ber Straflinge in den Strafanstalten zu dem einzigen Zwecke der Freiheitestrafen erhebt. Ein nach diefer Unficht eingerichtetes Straffnstem wurde eigentlich gat feine voraus im Gefete gebrohten bestimmten Strafen gestatten, benn ber Gesetgeber, welcher nur Besserung erreichen will, konnte voraus nicht wissen, wie viel Besserungsubel bei diesem ober jenem Berbrechen nothwendig ift. Gelbst die Richter konnten in ihren Urtheilen feine bestimmte Beit ber Strafbauer aussprechen, weil nach ber Berschiedenheit ber Indis viduen auch die Zeit verschieden sein wird, welche bei bem Einen oder Undern nothwendig ift, um feine Befferung zu bewirken, fo baß jedes Strafurtheil bann consequent ben Berurtheilten nur auf unbestimmte Beit und zwar fur fo lange in bas Befferungshaus fenden burfte, bis bet Berurtheilte gebeffert ift. Man fieht leicht, wie bedenklich eine folche Ginrichtung fein wurde, ba es nur von einer befonderen Commission, welche bie Straflinge beaufsichtigte, abhinge, über bas wirkliche Gintreten bet Besserung bes Straflings zu urtheilen, und sobald er als gebessert et-Scheint, ihn zu entlaffen. Sier murbe ber Willfur ber Commiffaire, welche, indem das Innere ber Menschen ihrem Auge verschlossen ist, nur nach bem Scheine urtheilen und badurch leicht getauscht murben, ebenso wie ber Seuchelei Thur und Thor geoffnet werden, weil der schlaue Betbreder dann Aufforderung genug erhielte, sich zu verstellen, ben Ansichten der Commissaire, welche als Menschen auch ihre schwachen Seiten haben, zu schmeicheln, ben Gebefferten, Reuigen zu spielen, um aus ber Unstalt desto schneller entlassen zu werden. Dhnehin wurde bann auch bei man: chen Verbrechen, z. B. bei dem Todtschlage, wo der im überwallenden Uffecte Sandelnde am Schnellsten sein Unrecht bereut, und am ersten ges

<sup>19)</sup> Schon v. Arnim in seinen Bruchstücken über Berbrechen und Stras fen II. S. 23 ff., und richtige Ansichten in v. Rotte d's Lehrbuch des Bernunftrechts Bd. III. S. 218.

beffert wirb, bie Beit, in welcher ber Strafling in ber Befferungsanstalt gu bleiben hatte, oft fehr furg fein, mahrend bei manchem Diebe, der unverbesserlich ist, die Entlassung vielleicht nie möglich wurde, weil er nie als gebeffert sich zeigte. Erhebt man die moralische Besserung ber Straf= linge jum einzigen Zwede ber Strafe, fo verliert bas Befferungshaus ben nothwendigen Grundcharakter als Strafanstalt; die Strafe tritt dann vollig in ben hintergrund, fie hort auf fur ben Bestraften ein Uebel gu fein, und die Behandlung der Straftinge erhalt bann eine Richtung, welche feine Grundlage, fein flares Ziel und fichere Mittel hat, aber für ben Staat hochst kostspielig und selbst leicht gefahrlich wird; benn bie moralische Besserung als vollige sittliche Umgestaltung ber Neigungen und Worstellungen bes Straflings last sich nicht burch gewisse, bei jedem Individuum gleich anzuwendende Mittel, wie durch gewiffe specifische Arz= neien, erreichen; diese Besserung forderte eine wahre moralische Erzie= hung der Straflinge, die aber, wenn fie wirkfam fein foll, die genaueste Einrichtung nach der Individualität der zu Erziehenden forbert. folche Erziehung aber entspricht weber bem Zwecke und ber Wirksamkeit bes Staats, noch ist sie aussuhrbar; sie nothigte ben Staat zu zahllo= fen kostspieligen Experimenten, bei welchen selbst ber feinste Menschen= kenner als Worstand des Besserungshauses nicht des Erfolges sicher sein könnte. Die Heuchelei ber Straflinge aber wurde einen gefährlichen Einfluß gewinnen, ba ber Verbrecher mußte, wie viel er badurch erreichen kann, wenn er die Zufriedenheit bes Borftandes erlangt, und als einen Gebefferten fich barftellt.

Das wahre der Strafgerechtigkeit und dem Zwecke des Staats entsprechende Besserungssystem kann also nur darin bestehen, daß dei der Einrichtung der Strafanstalten das Grundmerkmal der Strafe in der Art beibehalten wird, daß der Strassling die seinem Verbrechen im Gesetze gesdrohte, der Größe seiner Verschuldung anpassende, im Urtheile ausgesproschene Strafe, die für ihn ein Uebel sein soll, in der Anstalt erleidet, daß aber zugleich die Anstalt so eingerichtet ist, daß der Ausbreitung der mozralischen Verdorbenheit der Strasslinge vorgebeugt, der Strässling zu geswissen äußerlich erkennbaren Tugenden, z. B. Ordnung, Reinlichkeit, Fleiß, gewöhnt, in den Stand gesetzt wird, dei dem Austritt aus der Anstalt sich anständig sein Brod zu verdienen, daß auch die Möglichkeit seiner Besserung zweckmäßig angeregt und er angespornt wird, durch Vessesseng sich des Vertrauens der dürgerlichen Gesellschaft wieder würdigzeit setung sich des Vertrauens der dürgerlichen Gesellschaft wieder würdigzet

machen.

In Bezug auf die Mittel, durch welche dieser Zweck erreicht werden soll, ist freilich noch mancher Streit, und zwar in Amerika selbst. Man kann in dieser Rücksicht vier Systeme unterscheiden: 1) das Systeme (welches früher in Philadelphia eingeführt war), welches absolute Isolirung der Sträslinge fordert, so daß jeder Tag und Nacht in seiner Zelle bleibt und nicht arbeitet; 2) das jezige System von Philadelphia, nach welschem zwar auch der Sträsling Tag und Nacht in seiner einsamen Zelle bleibt, aber darin arbeitet und Unterricht erhält; 3) das System von

Auburn, nach welchem der Sträfling in der einsamen Belle in der Nacht und am Tage in allen Stunden ist, wo er nicht arbeitet, sonst aber am Tage in Gemeinschaft arbeitet, jedoch unter strenger Aufsicht und mit der Pslicht des völligen Stillschweigens; 4) das in Genf eingesührte System, das am meisten mit dem von Auburn Aehnlichkeit hat, jedoch dadurch eigenthümlich ist, daß eine strenge Classification der Gefangenen besteht, und die Behandlung in den verschiedenen Classen verschieden ist, daß durch gute Aufsührung der Sträfling in eine bestere Classe vorrücken kann, daß jeder Sträfling einen Anspruch auf einen gewissen Theil des Arbeitsverdienstes hat, und daß er durch musterhafte Aufsührung den Ans

fpruch auf Ubfurzung ber Strafgeit erhalt.

Ueber den Werth des Besserungssystems fehlt es zwar nicht an Stimmen, welche die Vortheile bezweifeln und indem fie Beispiele von ungebefferten Personen und von vorkommenden Rudfallen anführen, bie Unwirksamkeit des Systems nachzuweisen suchen; allein es ist nicht fchwer zu erkennen, daß die Ueberzeugung von den Worzügen eines von uns oben angedeuteten Besserungespfteme - bei welchem die Garantie ber Strafe nicht zerstort wird - immer mehr sich verbreitet 20) und felbst für biejenigen, welche noch bie Abschreckung vom Berbrechen als Hauptzweck der Strafe betrachten, durfte die Erfahrung nicht unwichtig fein, daß in England auf die Befangenen die verbreitete Nachricht ber allgemeinen Einführung bes Befferungespfteme ben größten Gindruck machte, weil einfame Ginfperrung und abfolute Pflicht zum Stillschweis gen ihnen fürchterlicher schien, als jede andere Urt ber Ginsperrung. Det Wortheil für die burgerliche Gesellschaft ergibt sich schon klar genug, wenn man erwägt, daß burch die in unseren alten Gefängniffen bestes hende Einrichtung, nach welcher die Straflinge in Gemeinschaft arbeis ten und in größeren Schlaffalen schlafen, nothwendig eine moralische Uns stedung entstehen muß, indem ber Berdorbene ben minder Berborbenen noch völlig moralisch zu Grunde richtet, während bie nach bem Beffes rungesinstem nothwendige Isolirung ber Straflinge der Communication und so der Unstedung entgegenwirkt, und die Ginsamkeit bas Gemuth eher zum Nachdenken und zur sittlichen Besserung bringen kann. Spftem von Philadelphia, bei welchem ber Straffling Tag und Nacht in ber einsamen Belle bleibt, scheint freilich bem Zwede am besten zu ents fprechen 21), da hier eine Communication vollig unmöglich ist und bie Einsamkeit ihre wohlthatigen Wirkungen außern kann, allein man fann bennoch nicht leicht diesem Systeme beipflichten, wenn man theils bie großen Rosten folder Gefangnisse, theils die Schwierigkeit erwägt, bie in einsamen Zellen befindlichen Straflinge zwedmäßig zu beschäftigen und

<sup>20)</sup> Dbermaier, Unleitung zur vollkommenen Besserung der Verbrecher. Kaiserslautern 1835.

<sup>21)</sup> Eine treffliche Schrift zur Vertheibigung bieses Spstems ist die: a defence of the system of solitary confinement of prisoners by Smith. Philadelphia 1833.

101

3

fie Arbeiten gu tehren, welche fie nach threm Austritt aus ber Anftalt in ben Stand fegen, fich anftanbig in ber Belt gu ernabren. Much ift es bebentlich, wenn ber viele Jahre binburch in abfoluter Ginfamfeit eingefperrte Straffing ploblich aus ber Unftalt tritt und nun fich ploblich In bas burgerliche Leben verfest fieht, mabrend ein ftufenweifer Uebergang viel zwedmäßiger wirten wirb. Im meiften verbient bas Genfer Spftem Nachahmung. Wenn auch gegen bie Urt, wie bort bie Claffification ber Straffinge burchgeführt wirb, Manches einzumenben ift, fo ift bod bas Spftem ber Claffification an fich zwedmaßig, weil nach ber Berfchiebenheit ber Inbivibuen und nach bet Urt ber verübten Berbres den bie Behanblung verfchieben fein muß und es ein großer Gporn fur Die Befangenen gur Befferung ift, wenn fie miffen, bag fie burch Befferung in eine bobere Claffe, mo milbere Behandlung fie erwartet, borruden tonnen; baber verbient auch bie Ginrichtung gebilligt zu merben. nach welcher ber Straffling weiß, baf er burch mufterhafte Muffuhrung bie Strafgeit abfurgen fann. Die Grunbbebingungen, unter welchen bies Befferungefpftem wirtfam werben tann, find aber 1) bie Ginrichtung, nach welcher fur eine zwedmäßige religible und moralifche Ginwirkung auf bie Straffinge geforgt wird, und 2) vorzugliche Befangnifauffeher. Semehr eigene in ber Unftalt angestellte Beiftliche, bie von bem mabren Eifer befeelt und von Fanatismus ober nur außern Formenbienft fcha-Benben Unfichten entfernt find, Menschenkenntnig mit Beift und Bartheit vereinigen, auf bie Strafflinge wirten und nicht blos auf ben Botteebienft fich befchranten, fonbern in Privatunterrebungen einwirken, befto berrlie ther wird bas Penitentiarfuftem wirken, und boppelt heilfamen Ginflug ausuben, wenn ber Borftand ein Dann ift, welcher unermublichen Gifer fur ben eblen 3med mit Menfchenkenntnig, bie nicht burch Meugerungen ber Beuchelei fich taufden lagt, mit Rlarbeit und Beift, ber ibn vor bem verberblichen Dofticismus bewahrt und mit Rraft verbinbet, bie ber Robbeit entgegentritt und mit Reffigfeit und Confegueng bie nothwendis gen Dagregeln vollzieht. Das Detail ber Ginrichtung foll unten in bem Artitel Gefangniffe naber gepruft merben.

teten moralifden und religiofen Unterricht geforgt ift.

III. Ais Befferungeanstatten ericheinen endlich noch bie Rettungsbeifer für verwahrtoffe Personen, insbesondere fur jugendliche Berbrecher; Staate Berton. II. sie bilden eigentlich erst die Ergänzung einer zweckmäßigen Wirksamkeit des Staats, sie wirken vorzüglich durch Erziehung auf Personen, die durch ihre Jugend noch am ersten zugänglich sind für die religiöse und moralische Einwirkung. Amerika hat auch hier das erste Beispiel in Errichtung solcher Rettungshäuser gegeben; England und einzelne Staaten Deutschlands sind nachgefolgt. Eine genauere Darstellung soll das von unten im Artikel: Rettungshäuser gegeben werden.

Mittermaier.

Bestandscontract, f. Pacht.

Bestätigung, Confirmation, Ratification, Ratifa, bition oder Genehmigung. — Durch alle diese Ausdrücke bezeichnet man im Allgemeinen eine Erklärung, daß ein schon vorhandenes Geschäft oder Berhältniß gültig und dem Willen des Bestätigenden ents sprechend, mithin auch für ihn verbindlich sei. Dabei kann es sein, daß das Geschäft oder Verhältniß überhaupt erst durch diese Bestätigung rechtlich wirksam wird, oder nur eine erhöhte oder seierlichere und unzweideutigere, besser beweisbare Form erhält. Es kann die Bestätigung auch bald von Obrigkeiten, von der Negierung oder von den Gerichten erfolgen, bald von einer bei dem Geschäft betheiligten Partei.

Im engeren Sinne versteht man unter Bestätigung und Confirmation die von der Regierung ober den Gerichten ausgehende. Insbesondere bie erftere ift meift zur Gultigkeit des Rechtsverhaltniffes Sie wurde aber vorzüglich früher in ben Zeiten größerer Rechtsunsicherheit und wegen Zweifels an dem jest allgemein feststehens den Grundsat, daß der Regierungsnachfolger gebunden sei an die rechtes verbindlichen Zusicherungen seines Vorfahren, ober boch, um dem Rechtes verhältniß die neue moralische Berburgung burch bas besondere Fürstens wort und das fürstliche Siegel zu verschaffen, von dem Betheiligten gern gesucht, von der Regierung aber, um ihre Auctorität zu zeigen und aus: zuüben, vielleicht auch, um die Confirmationstaren zu beziehen, gern ete theilt. So wurden Schenkungen, Privilegien aller Urt, Zunftbriefe u. von den Regierungsnachfolgern bestätigt. Ja der Papst bestätigte oft ungesucht, &. B. selbst englischen protestantischen Königen, das erlangte Thronrecht, um die Pratentionen papstlicher Gewalt zu unterstüten. Gerichtliche Bestätigungen rechtlicher Geschäfte, inebesondere thumsübertragungen, traten zum Theil an die Stelle ber altbeutschen Eigenthumsübertragungen in ben Wolksversammlungen ober Wolksges richten, durch deren Zustimmung und öffentliche Werburgung bas Eigens thum erst befestigt, investirt und öffentlich klagbar wurde. behielt man sie auch bei, ober führte sie ein aus politischen und polizels lichen Grunden, damit durch die öffentliche Bestätigung und Bekannts werdung Betrug und Berletzung bei bem Geschaft und nachher ausgeschlossen werde, namentlich auch Berletzungen durch die Unbekanntschaft des Eigenthumswechsels. Bei den so oft betrüglichen Viehhandels = und Schuld-Berhaltnissen zwischen Juden und Bauern war dieses vorzüglich wohlthätig. Auch hier spielte die Confirmationssportel oft mehr, als bils lig ist, ihre Rolle. Im Allgemeinen lassen sich über diese obrigkeitlichen

Bestätigungen nur folgende Regeln aufstellen. 1) Sie find, fofern nur nicht über öffentliche Rechte ober gegen biefelben neu verfügt murbe, nicht nothig, wenn sie nicht ausbrucklich als nothige Form des Ge= Schafts vorgeschrieben find. 2) Do fie bieses find, bewirkt ber Regel nach ihre Unterlassung Nichtigkeit bes Geschäfts und Rechts, wenn nicht ftatt beren eine andere Strafe fur bie Unterlassung vorgeschrieben ift. 3) Wenn sie ben Gesehen gemaß ertheilt sind, begrunden sie volle Beweiskraft bes gultig abgeschloffenen Geschäfts und heben bie etwaigen Mångel der Form. 4) Dagegen andern sie der Regel nach nichts an bem Wesen des Geschäftes, also auch nicht an seinem Inhalt und ben inneren Bedingungen seiner Gultigkeit. 5) Sie sind immer mit Borbehalt ber Rechte von dritten Personen zu verftehen \*). Politisch wichtig ifts, bag man die Freiheit und Leichtigkeit bes Berkehrs nicht burch zwedwidrige Bestätigungen ftore und daß, wer sie nachsucht, zusehe, daß er nicht durch ihre Forderung und ihren Inhalt ein gewisses Recht ungewiß mache!

Bestätigungen, sei es von ber Regierung ober von Privatpersonen, nennt man alebann Ratihabitionen, wenn sie ein Beschäft, welches ohne die Zustimmung des Genehmigenden entweder gar keine ober boch nicht die volle Rechtsgültigkeit hat, bestätigen. Die Juriften ftritten vorzüglich mit Beziehung auf zwei scheinbar absolut widerstreitende Stellen des romischen Rechts seit der Glossatoren Zeiten über die Wirkungen einer solchen Genehmigung eines Geschäfts, bas Jemand ohne Auftrag bes Genehmigenden gemacht hatte, ob sie namentlich bas Geschäft ruckwärts in einen Mandatsvertrag verwandeln oder nicht. scheint allgemein die ber naturlichen Gerechtigkeit entsprechende Auslegung \*\*) Eingang gefunden zu haben, daß der Genehmigende durch die Genehmigung zu seinem Rachtheil und jum Besten bes Geschäfteführers alle dem letzteren vortheilhaften Verpflichtungen des Auftraggebers auf sich nehme, dem Undern aber keine größere Pflichten auflege, als welche er als Geschäftsführer schon hatte, also nicht die des Beauftragten, wo sie ihm nachtheilig sind. Alles dieses nach dem Princip des romischen Rechts: "Sowohl die Grundsage des natürlichen Nechts, wie bes positiven begrunden es, daß ein Jeder durch feine ein feitige Erklarungen das Rechtsverhaltniß eines Andern, selbst ohne bessen Wissen und Willen verbessern konne, ihm aber nicht alte Rechte nehmen und neue Pflichten auflegen konne" \*\*\*). Ein Grundsat, welcher auch in Beziehung auf bie den Bürgern und Landständen durch die ohne ihre Mitwirkung geschlos=

<sup>\*)</sup> Thibaut Panbetten f. 111.

<sup>\*\*)</sup> C. T. Welcker Interpretat. Legis 9 de negotiis gestis juncta Lege 60 de divers. reg. jur. Giessae 1813.

<sup>\*\*\*)</sup> L. 39 D. de negotiis gestis. Naturalis enim et civilis ratio suasit, lienam conditionem meliorem quidem, etiam ignorantis et inviti, nos facere posse, deteriorem non posse.

fenen Bunbesbertrage neu gugeficherten, ober etwa abgefprochenen Redit

bon großer Bebeutung fein burfte!

Eine Bestätigung eines vollerrechtlichen Bertrages burch bie ber tragfdliefenben Regierungen beift Ratification. Rach ben Grund fagen blos bes naturlichen Rechtes follte fie nur bann nothig und wie fam fein, wenn ber Bertrag ohne alle Bollmacht ber Regierung bier bod) nicht vollftanbig ber Bollmacht entspredend abgeschloffen murte, benn ber Bollmachtgeber ift eigentlich rechtlich verpflichtet, bas, mas fen Bevollmadtigter fur ihn ber Bollmadt gemaß gehandelt ober verfpromm hat, als eben fo gultig anguertennen, ale hatte er es felbft gefchloffen. Das positive europaifche Bolferrecht bat aber bie Menberung fanctionin, bag tein Bertrag gwifden Bollern vollgultig ift, bis ihn jebe betreffente Regierung ratificirt bat, mas aber naturlich wegfallt, wenn bie Regenten perfonlich Bertrage fchliegen, und auch bei ben im Rrieg von ben Di titairbefehlshabern innerhalb ihrer Umtegewalt gefchloffenen, bios militais rifchen Urrangements, Capitulationen u. f. w. Eritt ba, wo fie nicht ift, die Ratification ein, fo gilt ber Bertrag nicht von ihrem Datum fonbern vom Tage ber Unterzeichnung an \*). Man fann für biefen Grunds fat anführen: furs erfte, bag bie Boller nicht freiwillig, wie bie De vaten, fonbern burch abfolute Rothwendigfeit burch Bevollmachtigte Bro trage fchliegen. Cobann find bie Begenftanbe von fo unermefliche Wichtigleit, bag bie Regierungen auch nicht wie Die Privatperfonen an ber Bermogen bes Bevollmachtigten fich fchablos halten tonnen, wenn er feine Bollmacht verlegende Bertrage eingeht. Es fehlt fure britte auch an einem Richter, welcher ben Streit enticheibet, ob ber Beitig ber Bollmacht gemaß mar. Gie find ale Couverain ihre eigenen Rich ter und es ift beehalb boppelt heilfam, bag bie mirkliche Rechtegulit Beit bes gangen Bertrags burch eine formliche Ratification von febem 3mi fel befreit merbe. Freilich hebt bas eigentlich bie Rechtsverbindlichfeit be Regierung nicht auf, einen Bertrag, wenn er entschiebener Bellmad gemaß gefchloffen wurbe, und bie andere Regierung bie Ratification # theilen will, ebenfalls gu ratificiren. Aber man umgeht biefe Berbind lichfeit jumeilen, indem man gur Genugthuung ber andern Regierung ben Bevollmachtigten abbanet, um baburch ben Unmillen auszubruden, bil er angeblich vollmachtswibrig banbelte. Melder.

B'eft ein in Allgemeinen ist vorhanden, wenn einer Palet, welche Rechtefelichten gegen ben Staat deer andere Binger zu verschie bet, nicht aefennafigie Wortheile gegeben ober angeboten werden, nich welche bis die in dieser Verwaltung nicht tediglich nach seine fein Pflichtmässigen Urberzeungung handte. Sie enthält seits von Sitten bei

<sup>\*)</sup> v. Martens, europäisches Bölkerrecht s. 42. Kläber, Droit des Gens j. 142 glaubt, daß auch ohne Kaliscation die Kerträge glie ten, wenn diese nicht in der Bollmacht oder im Bertrage selbst so, wie sie wöhnlich, ausbedungen sel.

Bestochenen und des Bestechenden eine Unwirdigkeit und eine betrügliche Berletzung oder Falschung gegen die Rechte Anderer öber des Staats, indem der Bestochene deren Rechte anders, als blos nach seiner freien ipslichtmäßigen Ueberzeugung behandeln soll. Sie kann also in Ermanzgelung besonderer Strassgesetze stets nach den allgemeinen Bestimmungen über Betrügerei und Fälschung bestraft werden. Sie kann aber sehr verschieden sein, dald im Bölkerrecht vorkommen, dald im Staatse verhältnis als Bestechung zur Beruntreuung öffentlicher Pslichten, entweder der Staatsbeamten oder der Staatsbürger, der Gemeindediener, Wähler, Volksrepräsentanten, dalb auch im Privatverhältnis, z. B.

als Bestedjung fremder Berwalter.

Die Bestechung im Völkerverhältniß ist als unerlaubtes unwürdiges Mittel zur Begründung einer Berletzung gegen den fremden Staat und seine Regierung im Allgemeinen volkerrechtswidrig und kann nur im wirklichen Ktjegszustand, soweit er überhaupt Beschädigungen des Feinbest und Kriegsliften erlaubt, Rechtsertigung finden, wenn sie nur nicht in ehrwidrige Unwürdigkeit ausartet. Schmalz im europäischen Bolkerrecht, S. 107 fagt: "Das Bolkerrecht verwirft die Bestechung so entschieden, daß immer Machte, benen sie vorgeworfen wurde, sie gebleugnet, nie eine sie eingestanden hat. Indessen das sichere Mittel, das Chrenvolle und Gerechte vom Schimpflichen und Ungerechten zu unter= scheiden, ist die Moglichkeit oder Unmöglichkeit, sich zu einer That zu be= kennen, ohne die Achtung der Welt zu verlieren. So kann auch Beste= dung eine erlaubte Vertheidigungswaffe fein." Die allgemeinen Gesichts= punkte hieruber enthält schon ber Artikel: Beschlagnahme. richtig fagte der Freiherr F. C. von Moser't): "Ein rechtschaffener" Mann, ein wahrer Ehrenmann fann seinem Herrn niemals rathen, die Minister und Cabinetsmanner anderer Hofe zu bestechen und zu Treulosigkeiten zu verführen. Alle Gründe der Religion und Moralität wege gerechnet, muß er sich immer in ben Fall segen, daß sich sein Berr des argwohnischen Gedankens nicht erwehren kann: ""Du magst mir wohl felbst fo einer fein.""

Die Bestechung zur Veruntreuung der Pflichten gegen den eigenen Staat ist natürlich von Seiten derjenigen doppelt strafbar, welche durch das Geben und Unnehmen von Bestechungen noch besondere beschworene Treupslichten verlegen, wie Staatsbeamten, Standemitglieder und hier wieder um so höher, je unmittelbarer und größer die Verletzungen gegen die heiligsten Interessen der Gesellschaft sind, wie die der Verletzung der Richterpslicht. Unser gemeines deutsches Eriminalrecht zeigt auch bei dem Vergehen der Bestechung dadurch seine große Lückenhaftigkeit, daß es ausdrücklich nur von einigen besonderen Urten der Bestechung, und zwar nur von einigen Bestechungen der Staatsdiener handelt, die sich in unseren Verhältnissen zum Theil so verschieden gestaltet haben, daß die

<sup>\*)</sup> Ueber Regenten, Regierungen und Minifter. E. 198.

Strafe ber Bestechung nach bem gemeinen Recht jest im Ganzen eine arbitraire ist \*). Offenbar aber sind wenig Verbrechen gleich grundverberblich für ben Staat und die Bürger, zugleich so zerstorend für die Grundlagen der Gesellschaft, für Treue und Glauben und die offentliche Moral, für die Festigkeit der Grundsage, wie fur die Sicherheit aller bes fonderen hoheren und niederen Guter. Unter Bestochenen und Berrie thern und unter ihrer Gewalt bleibt nichts heilig, nichts ficher. Und bie Rrankheit der Bestechung ist sehr ansteckend. Die Strafen muffen also streng sein; aber auch streng burchgeführt werben, nicht nach bem bekannten Sprichwort von den großen und kleinen Dieben. Bor allem muß man aber auch politisch gegen die Bestechung zu wirken suchen; fonst hilft keine Strafe. Man kauft sie burch Bestechung ab. In Be ziehung auf die Beainten verhindert man dieses durch angemessene Besoldung gen. hungernbe Beamten kosten ben Staat und bie Burger hundertmal mehr, als anständig besoldete. Gut ifts auch, daß, wo Bestechungen gefährlich sind, die Besoldungen fir seien, nicht in Sporteln und Accis bentien von den Burgern erhoben werden. Bei den Landstånden wirft man ahnlich burch einen angemeffenen Cenfus und angemeffene Diaten, bei den Wahlen durch geheime Abstimmungen (f. oben I. S. 168). Doch bas Wichtigste und Wesentlichste ist vor allem in bieser hinsicht, um die allerverderblichste Corruption und Demoralisation auszuschließen, daß, wie schon oben bemerkt wurde (f. Umtberschleichung und Befdlagnahme), von ber Regierung felbst ein gutes und fein verberbe liches Beispiel gegeben werde. Wenn sie das Unwurdige, weil es ben augenblicklichen politischen Interessen und Leibenschaften ber Ginflufreis den entfpricht, wenn fie bas nicht ber freien pflichtgemagen Uebergeus gung Entsprechenbe, überhaupt wenn sie von ihr bictirte Ub ft im mungen ber Bahler, ber Stande, ber Richter burch Belohnung und Racht theile, Orden, Bulagen, Beforderungen, Burudfegungen, Berfegungen und Abfetungen erkauft — nun alsbann erwarte man keine guten Fruchte! Das Undere, neben wurdigem Geift ber Regierung und guten Ginich tungen, ist vollkommene Publicität und Preffreiheit. Welder.

Befteuerung, f. Steuern.

Besthaupt, f. Leibeigenschaft.

Bestrafung, s. Lohn und Strafe und Straftecis, theorie.

Betrug, f. Dolus und Galfchung.

Bettel, f. Armenwefen.

bach peinliches Recht, &. 479 und Mittermaier in der allgemeis nen Encyflop. unter dem Worte Bestechung.

Bevolkerung. Da ber Staat nur burch und für seine Theils nehmer besteht, eine bloge Form und ein Mittel fur das Leben des Boltes ift, so bezieht fich freilich strenge genommen alle und jebe Staats= anstalt und Regierungs= Leußerung nach Bedingung, Form, Inhalt und Wirkung auf die Bevolkerung, und es scheint somit wohl überflusfig eigene Betrachtungen über bas Berhaltniß bes Staates zu feiner Bevolkerung anzustellen. Allein eben weil diese Beziehung bei allen einzels nen Staatseinrichtungen vorhanden ist, so bedarf es auch einer allgemeis nen Betrachtung, damit nicht die richtige Grundansicht in der Zersplittes rung verloren gehe. Mus einem folchen hoberen Standpunkte ergibt fich bann die Erklärung zahlreicher Erscheinungen in der Geschichte und in ber Gegenwart, auch führt er zu manchem praktischen Schlusse. zwar find es drei Untersuchungen, welche anzustellen sind; einmal namlich über die Abstammungs-Berhaltniffe ber Bevolkerung eines Staates; zweitens über ihre Gintheilung in Stande und Beschäftigungsarten; brittens endlich über ihre absolute und relative Größe.

- I. Die Abstammungs Werhältnisse der Bevölkerung bes Staats. Daß bas Menschengeschlecht nicht Eine gleichartige Masse bildet, sondern in eine Anzahl von unter sich mannigsach abweichenden, in ihrer Eigenthümlichkeit aber sich gleich bleibenden Abtheilungen und Unterabtheilungen (Racen und Völkerstämmen) zerfällt, ist eine unleugs dare Thatsache, wenn schon Geschichte und Physiologie die Entstehungssweise nicht anzugeben vermögen. Diese Verschiedenheit der Organisation hat nun allerdings auch fühlbare Folgen in politischer Beziehung, welche in dreierlei Beziehungen besonders deutlich hervortreten, nämlich hinsichtzlich des Charakters der innern Einrichtungen eines Staates, hinsichtlich des wünschenswerthen Umfanges seiner Grenzen, endlich hinsichtlich des Verhältznisses zu anderen Staaten.
- 1) Bon der Einwirkung der Abstammung eines Volkes auf staats.

Beobachtung lehrt, daß den verschiedenen Sauptracen bes Menschengeschlechtes nicht nur eine außerliche und physische Berschiedenheit von ber Natur gegeben ift, sondern daß auch die geistigen Eigenschaften berfelben auffallend und beständig von einander abweichen. Gelbst unter den Spielarten ber Hauptgattungen tritt noch eine bedeutende Abweichung ber geistigen Unlagen hervor. Man werfe nur einen Blick auf die Verschies denheit des Nationalcharafters und Geistes unter den europäischen Bol= kerstämmen. Daß diese Verschiedenheit auch ihre Wirkungen auf bas Staatsleben hat, versteht fich von selbst, und daraus geht denn auch die Mothwendigkeit hervor, die außern Einrichtungen den Bedürfnissen, Sehlern und Tugenden bes Wolfsgeiftes besonders anzupaffen. kann bie Abweichung in ben Ginrichtungen nur eine untergeordnete fein, wenn auch die Modification ber beiden Sinnesweisen unbedeutend ist; allein gewiß ist, daß die gant unveranderte Uebertragung ber sammtlichen Einrichtungen eines bem Stamme und somit der Urt nach verschiedenen Wolkes immer mehr ober weniger Nachtheile zur Folge haben muß, und zwar um so größere, je mehr die Anstalten ben Ansichten und Bedürsnissen des sie zuerst errichtenden Volkes völlig gemäß sind. Allerdings ist es möglich, daß sich der Sinn des Volkes nach den ihm gewordenen fremdartigen Formen nach und nach umbildet, und daß somit die ansänglich nicht genügende oder verlegende Einrichtung mit der Zeit allen Forderungen entspricht, und es mag daher bei der Nachahmung einer in der Hauptsache passenden und vorzüglich fremden Gesetzgebung über das ansfängliche Mißverhältniß in der Hossnung einer baldigen Anpassung wegegegangen werden: allein dies ist keine Widerlegung, sondern eine Bestätis

gung bes obigen allgemeinen Sages.

Db biese Race-Verschiedenheit so weit geht, daß gewisse Volkerstämme für gange Staatsgattungen ausschließlich bestimmt oder wenigstens für einzelne unfähig find, ob es also namentlich ganze große Abtheilum gen des Menschengeschlechtes gibt, welche von der Natur schon unsähig zu Ertragung bürgerlicher Freiheit und eines nach Berftandesbegriffen ents worfenen und geleiteten Gemeinwesens gebildet sind, ist eine schwer zu beantwortende Frage, weil bei manchen biefer Abtheilungen noch gar, kein Versuch gemacht worden ist, soweit unsere Kenntniß der Geschichte geht, nur die Erfahrung aber ficher genug entscheiben kann. Doch ilt man, weil die Race-Verschiedenheit wohl nicht bis in bas innerste Wes fen der menschlichen Natur reicht, eher zu der Unnahme berechtigt, daß jede Staatsgattung, welche einem wirklichen, geistigen ober körperlichen, Bedürfnisse bes Menschen entspricht, auch von jedem Theile des Menschengeschlechtes unter Umständen angenommen werden mag. kann dies nicht zu jeder Zeit, nicht auf jeder Bildungsstufe und nicht nach jeder Reihe von Schicksalen sein; allein die Frage ist nur die, ob ein unbedingtes Hinderniß in der Stammverschiedenheit liege oder nicht. Dagegen ist es ebenfalls außer allem Zweifel, daß die verschiedenen mogs lichen Einzel-Einrichtungen keineswegs für jebe Race, und nicht einmal für jeden Stamm paffen. Je nachdem namlich die Stamm-Eigenthumlichkeit mehr oder weniger Leidenschaft einer gewissen Urt, Talente von dieset oder jener Gattung, Thatigkeit oder Tragheit mit sich führt, ist auch die Form der Regierung und selbst der Gegenstand und der Umfang bet festzustellenden politischen Rechte abweichend zu bestimmen. Die vortheile, haften Eigenschaften ber Stammesart sind zu benugen zu sicherer und, kraftiger Erreichung ber Staatszwecke; gegen angeborene allgemeine Gebe ler aber sind Vorkehrungen zu treffen und jeden Falles ist nicht auf bie Mit je genauerer Kenntniß ihnen entgegenstehende Tugend zu rechnen. des National-Charakters dies Alles berechnet ist, desto größere Zufriedens! heit wird dem Staate und seinen Einrichtungen zu Theil und besto gewisser werden die allgemeinen und die besonderen Staatszwecke erreicht werden. Liegt es z. B. in der Sinnesweise eines Stammes, ruhige und umsichtige Ueberlegung, Abneigung gegen leeren Schein und Windbeutes. lei, Gefühl für Gefeg und Recht, so mag nicht nur überhaupt ber Maffe bes

Bolles mit Rube und mit Rugen Untheil an ber Regierung bes Ge= meinwefens eingeraumt werben, fonbern man barf auch nicht furditen, bemfelben unmittelbar bie Musubung biefes Untheils gu überlaffen. tonnen alfo, je nach ber nun einmal bestehenden Berfaffung, Boltever= fammlungen, unmittelbare Bahlen mit allgemeinem Stimmrechte, freie Gemeindeverfaffung, bas Recht ber Berbindung gu offentlichen Bweden u. f. w., ohne Beforgniß eines haufigen und untergrabenben Digbrauches eingeführt werben. Ginn fur ritterliche Tapferteit und außere Chre, fur Glang und Beranberung, Eigenliebe und Ubneigung gegen Frembes, felbit wenn es unichablich und beffer mare, werben militairifche Formen und Zwede billigen und burch biefelben gur bochften Stufe bes ihnen bentharen Staatsglades gehoben merben. Nicht fowohl von ins neren bebeutenben Berfchiebenheiten ale von außeren Berhaltniffen unb bon bieberigen Schickfalen wird es abhangen, ob bies unter ber Form eis ner Monarchie ober einer Ariftofratie gefdieht. Gine aufrichtige, bas gange Bolt burchbringenbe Frommigfeit ertragt nicht nur, fonbern berlangt als Recht und ale Pflicht Difchung von Staat und Rirde, mab= rend eine positiven Glaubenelehren entfremdete Beltanficht nur Unflarbeit und unmurbigen Beiftes : und Gemiffenszwang barin erbliden murbe. Benn jenes uralte, vielleicht ben vierten Theil bes Menfchengeschlechtes ausmachenbe chinefifche Boll fich feit Jahrtaufenben gleich geblieben ift in feiner Unlage fur emfige bausliche Betriebfamteit, funftlich = unles bendige Beifteebilbung und ftreng geregeltes Familienleben, fo wie in feis nem ganglichen Dangel an allem Kriegerifden und Ritterlichen, wolche ambere Regierungsweise murbe fur baffelbe mabrend biefer gangen Beit gepaßt haben, als bie nun aus wirtlich feit Sahrtaufenden fich unter allen Berhaltniffen und regierenben Stammen und Befchlechtern unmanbelbar gleichbleibende hausvaterliche Defpotie?

Gelbit bis in bie einzelnen Formen ber Gefchaftefubrung und bes außern Organismus fann man bie angebornen Gigenthumlichfeiten ber Rationen in ber Wirklichkeit verfolgen, und es rath auch bie Ctaats= Blugheit eine forgfaltige Beachtung biefes Wegenftanbes, ba Bernachlaffi= gung gang unnugerweife Difvergnugen erregen muß. Gin Bolt, beffen Gefühl fur perfonliche Burbe und naturliche Gleichheit ber Menfchen febr lebenbig ift, verlangt auch vom Staate gleiche aufere Behandlung aller Burger, und gwar eine ichonenbe und hoffliche. Babrend bei bem einen Bolte vor Allem bas Chrgefuhl gu fchonen ift, haben bie Bewohner ganger Belttheile gar feinen Ginn bafur, und bem erften Begir fonnen Buffohlenhiebe geboten werben, ohne bag fein Umt ober fein perfonliches Unfeben beshalb aufhorte. Gin ju fraftiger That ober auch nur ein gu fcmellen und felbft gerne gehorten Borten geneigtes Bolt wird an lange binausgezogenem Schriftlichen Berfahren, an verfpatenber, ber Inbivibualitat entbehrenber Berhandlung und Befdlugnahme von gangen Collegien, an organifirter Berichleppung und nuglofer Formlichkeit feinen Befallen finden , fonbern Deffentlichfeit, Dunblichfeit, rafche Enticheis bung burch Gingeln : Beamte, furg Leben und Banblung verlangen.

ž

Wie ganz verschieben ist die außere Erscheinung der Staatsoberhäupter je nach dem verschiedenen Nationalcharakter der Volker, wie verschieden die Form des Verkehres der Unterthanen mit benfelben!

2) Bom Einflusse ber Abstammung eines Bolkes auf den mun-

fchenswerthen Umfang ber Grengen eines Staates.

Es laft sich leicht zeigen, daß es fur einen Staat von bem größten politischen Interesse ist, wenn seine Bevolkerung nur Ginem Stamme angehort, und wenn ber gange Stamm biefelbe bilbet, mit andern Worten, wenn die Grenzen bes Staates zu gleicher Zeit vollig auch die Grenzen einer der erblich ausgebildeten Spiefarten des Menschengeschlechtes sind. — Was namlich die Vortheile betrifft, welche aus der Stammeseinheit ber gesammten Staatseinwohnerschaft herrühren, so kann es erstens feis nem Zweifel unterliegen, baß die Homogenitat ber Bevolkerung auch eine vollige Gleichformigkeit der Staatseinrichtungen im ganzen Umfange bes Gebietes erlaubt und felbst nothwendig macht. Run ist aber eine solche Einheit nicht nur eine große Erleichterung in formellen Beziehungen für die Gesetzgebung und die Dberaufsicht und Leitung der Regierung, fonbern sie erzeugt auch eine Gleichheit der materiellen Folgen, was eine Worausberechnung ber mahrscheinlichen Wirkungen einer neuen Einrich tung, eine Burdigung ber bestehenden Gesetze und einen Entschluß über Beibehaltung ober Verbesserung des Bestehenden eigentlich erst möglich macht. Zweitens ist flar, daß bei ber Gleichheit ber Sprache, ber Beschichte und der Sitten eine bedeutendere Gifersucht und Ubneigung einzelner Landestheile gegen einander und die unter Umftanden allerdings wichtigen Folgen einer folden ganz undenkbar macht. Bielmehr muß in einem folden homogenen Maße auch ein kräftiges Gemeingefühl entste hen, welches jeden Falles gegenüber von dem Auslande zu gemeinschafts licher Vertheibigung gegen Unbilt, bei politisch ausgebildeten Volkern aber auch im Innern zu einer machtigen offentlichen Meinung führen muß. Drittens kann bei einer Bevolkerung besselben Stammes die Regierung nie in dem Licht einer eingewurzelten Parteiherrschaft erscheinen und sie hat also weder von dem Saffe des sich vernachlässigt glaubenden, noch von den zudringlichen und gerechtes Migvergnügen erst erzeugenden Forberungen des stammesverwandten Theiles der Bevolkerung zu leiden. Viertens endlich ist nicht zu fürchten, daß berjenige Theil der Einwohner, welcher einem größeren, auch noch ein abgesondertes Reich bildenden Stamme angehort, fich in Gesinnungen, Soffnungen, vielleicht selbst mit Intriguen und Verschwörungen den Bermandten zu-, bem eigenen Staate aber abneige, und benselben badurch befonders bei Kriegen und inneren Unruhen in große Verlegenheit und Gefahr bringe. — Hauptsächlich biefe lettere Rucksicht ist es denn auch, welche es für einen Staat wunschenswerth macht, die gange zu Einem Stamme gehörige Bevolkerung in feinen Grenzen zu vereinigen. Außerdem aber kann es zur Kräftigung bes Staates im Innern, zur Abrundung der Bildung und zur Ausprägung einer scharfen Nationalitat nur gunstig wirken, wenn Staat und Bolk hinsichtlich ihres Umfanges zusammenfallen. Ein Bolk ift ein Ganzes

und kann fich alfo auch nur als ein Ganzes vollständig entwickeln; bei einer Zersplitterung verkruppelt bas intellectuelle Gesammtleben besselben.

Freilich ift es in ber Wirklichkeit keineswegs immer ober auch nur moglich, eine folche innere Gleichformigkeit und außere Bollftanbigkeit ber Bevolkerung herzustellen. Innere Bermurfniffe und Auflösungen, Eroberungen und Gewaltthaten haben Zusammengehöriges gespalten, Fremdartiges bunt gemischt. Die Staaten find nicht zufammengefest und abgerundet wie fie follten, fondern wie fie konnen und Un ein freiwilliges Trennen und Berbinden nach ben Forde= rungen ber Natur ist begreiflich nicht zu benten, ein unfreiwilliges auch nur theilweises herstellen der richtigen Gestaltungen konnte aber nur in Folge unabsehbarer Kriege und Umwaszungen zu Stande kommen, so baß die Leiden des Bersuches und Ueberganges ben Nugen des Ergeb= nisses weit übertreffen wurden. Da nun aber die allgemeinen Grunds fage beffenungeachtet ihre Gultigkeit behalten, fo ergibt fich wenigstens aus ihrer Busammenhaltung mit den Berhaltniffen bes wirklichen Lebens bie boppelte Regel, einmal, daß ein noch nicht die ganze Bevolkerung feines Stammes umfassender Staat keine rechtlich erlaubte Belegenheit vorbeigehen laffen barf, welche ihn einer folchen Erganzung naher bringt; zweitens aber daß eine fremdartige Minderzahl so schnell und so vollständig als möglich mit ber Nationalität bes Hauptbestand= theiles ber Bevolkerung verschmolzen und fomit gleichsam vom eigenen Stamme abgeloft und einem andern eingeimpft werden muß. folde Umwandlung übrigens mit Zwang, z. B. Berbot ber angestamm= ten Sprache und Sitte, durchzuseten, verbietet Recht und Klugheit glei= chermaßen; allgemein verbreiteter Unterricht in ber Sprache ber Mehrzahl, kluge Vermischung ber Stämme mittelst ber Garnisonen, Beamten, Lehranstalten; Bemuhung um geistige Ueberlegenheit, Beforberung des Berkehrs werden ficherer und ohne Rechtsverlegung jum Biele führen. Die zu Deutschen gewordenen Slaven bes linken Elbufers, die zu Franzosen gewordenen Lothringer, die Bewohner von Wales, Cornwall, neuer= lich selbst bes schottischen Hochlandes geben überzeugende Belege ber Wahrheit dieser Behauptung. Geht auch bei folder Verschmelzung mit der Mehrheit der Bevolkerung eine geschichtlich oder poetisch ansprechende Bolkseigenthumlichkeit zu Grunde, so mag barauf nicht blos vom Standpunkte ber Staatsklugheit, sondern auch im Interesse einer hohe= ren Ausbildung, welche bei abgerissenen ober allzukleinen Stammen nicht gebeihen kann, nur geringes Gewicht gelegt werden. In wieferne biefe Grundsage übrigens eine Modification erleiden können bei einer Collis sion mit der ebenfalls als politisches Uriom zu betrachtenden Regel, daß eine mittlere Große der Bevolkerung die meisten Bedingungen eines materiellen und geistigen Volksglucks in sich vereinige, wird unten (III, 1) naher zu untersuchen fein.

3) Von der Ubstammung des Volkes in Beziehung auf die au=

Beren Berhaltniffe bes Staates.

Much abgesehen von der eben angebeuteten Regel, baß ein Staat

seine Grenzen nach bem Umfange seines Stammes wo möglich auszubehnen habe, ist die Abkunft des Wolkes ein Gegenstand ernster Ueberles, gung in Beziehung auf die auswartigen Berhaltnisse. Stammverwandtschaft erzeugt in der Regel Spinpathie unter den Wölkern; in vielen Källen ist zwischen Nationen verschiedener Abkunft und Art eingewurzelte Ubneigung. Beides ist somohl bei den Bundnissen als bei Feindseligkeiten von Gewicht. Ein Bundniß zwischen stammverwandten, zu einander gezogenen Nationen, hat außer der formellen Gultigkeit und dem Willen der Regierung noch einen bedeutenden sittlichen Halt, welcher jene sehr verstätz ken, ja selbst dieselben aufrecht erhalten kann, wo sie sich sonst auflosen Zwischen feindseligen Bolkerschaften bagegen wird, namentlich würden. wenn der einen oder der andern eine freie Verfassung unmittelbaren oder mittelbaren Einfluß auf die Handlungen der Regierung gewährt, auf die Dauer kein Band zu knupfen sein. Bei dem geringsten Unlaß sprengt Eifersucht und Schadenfreude das blos kunstliche Gewebe, und selbst so lange es besteht, ist auf eine herzliche Unterstüßung und eine mit Aufopferungen verbundene Unstrengung nimmermehr zu rechnen. Dies wird doppelt der Fall sein, wenn zu bem gemeinschaftlichen: Gegner eine gros Bere National=Sympathie hinzieht. Ebenso im Falle eines Krieges. Werden in einem Kampfe mit einer verwandten und natürlich befreundes ten Nation auch die Heere im Gefechte ihre Schuldigkeit thun, burch Disciplin und Ehrgeiz getrieben, so erscheint doch der Masse ein solcher Krieg als eine Urt von Verbrechen, und es wird auf seine möglichst bals dige Beendigung von allen Seiten hingearbeitet, selbst zum Nachtheile bes beabsichtigten Zweckes. Er kann so verhaßt sein, daß er ohne Ges fahr für die eigene Ruhe nicht fortzuseten ist. Dagegen kann die Regie rung sich mit Zuverlässigkeit auf Zustimmung und freiwillige Unterstützung ihres Volkes verlassen, wenn sie wegen einer gerechten Sache einer frems! ben Nation, gegen welche ohnebem angestammte Ubneigung obwaltet, feinde lich gegenüber tritt. — Sind auch allerdings, wie sich von selbst bets. steht, diese Rucksichten nicht die einzigen, welche bei Feststellung der ause wartigen Ungelegenheiten zu nehmen, sind; konnen sie vielmehr in manchen Fällen durch Nothwendigkeit ober offenbaren großen Nugen gang' überwogen werden: so sind sie doch immerhin eines der Momente, welche der umsichtige Staatsmann zu erwägen hat, ehe er entscheidet.

Die Eintheilung ber Bevolkerung in Beschäftis

gungsclaffen.

. . . Committee the state of th Es ist wohl eine unleugbare Wahrheit, das es zum materiellen Wohle eines Bolkes sehr viel beiträgt, wenn die verschiedenen Beschäftis gungsclassen in dem richtigen Zahlenverhaltnisse zu einander stehen : Auf ber einen Seite muß namlich nothwendigerweise eine allzuzahlreiche Bei setzung der einen ober der andern Classe zunächst für deren eigene Mits, glieder von großem Nachtheile fein, dann aber kann fie auch bie Gefelle Schaft im Allgemeinen nur unangenehm berühren, weil die überfluffigen Genoffen, welche weber eine angemessene Stellung in ber Welt, noch eine Beschäftigung finden, als zwecklose Dussigginger und sterile Berzehrer, in Armuth ober auf Kosten Underer ihr Leben zubringen. Auf der andern Seite kann auch ein ganzlicher ober theilweiser Mangel an solchen, welche eine gewisse nütliche oder gar nothwendige Thätigkeit vorzunehmen haben, nur von nachtheiligen unmittelbaren und mittelbaren Folgen sein, besonders weil bei dem vielfachen Ineinandergreisen aller Berhältnisse der Ausfall an Befriedigungsmitteln sich nicht blos in dem

gunachst betheiligten Thatigkeitekreise fuhlbar machen wird.

Schwieriger freilich ist es denn nun im einzelnen Falle anzugeben, welches die richtigen Zahlenverhältnisse sind. Natürlich sind sie sehr versschieden je nach Beschaffenheit der Umstände. Theils hat die Versassung eines Staates und der religiöse Glaube seiner Einwohner einigen Einsluß auf die Vertheilung seiner Bewohner unter die verschiedenen Beschäftisgungsclassen, noch mehr aber werden dieselben von der Fruchtbarkeit des Bodens, vom Alima, von der geographischen Lage, vom Zustande der Geswerbe und vom National-Capital bestimmt. Je nach der Verschiedenheit dieser Verhältnisse kann in dem einen Staate ohne allen Nachtheil eine ganze Classe der Bevölkerung selbst völlig sehlen, welche in einem andern Jahlreich vorhanden sein muß, um das Bedürsnis zu decken. Doch las-

fen sich wenigstens einige allgemeine Grundfage auffinden.

Ein Blick auf die Gegenstände der menschlichen Thätigkeit zeigt, daß hierbei diejenigen Einwohnerclassen, welche sich mit der Hervorbrinsgung materieller Guter beschäftigen, von solchen zu unterscheiden sind, welche Producte geistiger Natur liesern. Zu den ersten gehören die Erzeuger von Urstoffen, also Landwirthe, Forstwirthe und Bergleute; die Berarbeiter dieser Rohstoffe, und endlich die Handeltreibenden mit ihren Hulfsgewerben, z. B. Schiffsahrt, Frachtsahrt u. s. w. Die immaterielle Production dagegen kann entweder eine religiöse und sittliche, eine wissenschaftliche oder eine künstlerische seine, und begreift namentlich auch den öffentlichen Dienst in sich. Keiner von diesen beiden erzeugenden Classsen gehören diesenigen an, welche blos person liche Dienstreichungen besorgen, und die als die dritte Hauptbeschäftigungs-Gattung aufzuzählen sind. Natürlich ist ein richtiges Zahlenverhältnis sowohl zwischen diesen drei Hauptgattungen, als namentlich bei der ersteren wieder zwischen ihzen-Unterabtheilungen nothwendig.

Hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den drei Hauptgattungen der Beschäftigung fällt in die Augen, daß unter keinen Umständen die immaterielle Production und die bloße Dienstleistung ein numerisches Uebergewicht gegenüber von der Erzeugung materieller Güter haben dürsen. So gewiß geistige Ausbildung die höhere Aufgabe für den Menschen, und so unbestreitbar ein geistiges Vergnügen der edelste Genuß ist, eben so gewiß ist auch, daß nicht nur überhaupt die, nur mittelst körperlicher Güter zu bezweckende Erhaltung des physischen Lebens die nothwendige Bestingung aller geistigen Bildung ist, sondern auch ein bedeutenderer Grad von Wohlhabenheit dazu gehört, wenn ein Volk zu"solchen Beschäftigunzgen, schaffend und ausnehmend, sähig sein soll. Ein Uebermaß von Gesehrten und Künstiern ware nicht nur für die kinzelnen derselben ein Und

gluck, weil fie von ben verhaltnismäßig wenigen Erzeugern materieller Guter feine hinreichende Beschäftigung, und somit auch keinen Unterhalt zu erwarten hatten, sondern auch bas Bolkevermogen mußte empfindlich unter einer folchen Menge von unbeschäftigten Rraften leiben. nem Gewinne durch die Versehung fremder geistiger Bedürfnisse ift auch nur Weniges zu hoffen, ba nur bas, bei immateriellen Erzeugniffen immer nur seltene, außerordentliche Berdienst einen weitern Kreis von Unerkennung sich zu verschaffen weiß, und überdies auch hiervon wieber gar Manches nur auf ortliche Bedürfnisse und Bedingungen berechnet ift. Was aber die bloßen personlichen Dienstleistungen betrifft, so find aller bings dieselben nicht zu entbehren, fei es um die kostbare Beit ber gu wichtigern Beschäftigungen Tauglichen zu schonen, sei es eines sehr erlaubten Lebensgenusses wegen. Allein zum großen Theile find biefe Urt von Dienstleistenden als rein sterile Bergehrer zu betrachten, beren Unbeschäfe tigung also boppelten Nachtheil für das Volksvermögen hat, und wie leicht ein Einzelner sein Vermögen durch eine überflüssige Menge von Dienstboten gerrutten kann, fo leibet auch ein ganges Bolt unter foldem Luxus von Müßiggang. — Wenn sich schon bestimmte Verhaltnissahlen über bas erlaubte Maximum ber immateriell Producirenden und ber Dienstleistenden nicht angeben lassen, so kann boch die Beantwortung der Frage nicht schwierig fein, ob in bem einzelnen vorliegenden Falle ein Ueber Sinsichtlich der Dienstleistenden bedarf es nur eines mag vorhanden ift. Blides auf die Gewohnheiten und hauslichen Ginrichtungen ber hoheren Stande; ber Ueberfluß an Gelehrten, Runftlern u. f. w. aber zeigt fic augenblicklich badurch, bag es auch ben anerkannt vorzüglicheren berfelben schwer, vielleicht unmöglich wird, eine gehörig lohnende ausreichende Bes schäftigung zu finden. — Schwieriger ift es, ein zugleich gerechtes und wirksames Gegenmittel anzugeben, indem ein birectes Berbot mit bem unbestreitbaren Rechte bes Burgers, sich jeben an und für sich erlaubten Lebenszweck zu wählen, unvereinbar ift. Bei ben Producenten geistiger Guter wird daher nur übrig bleiben, auf ber einen Geite burch Darles gung ber Thatsachen und bie Entziehung aller bisher etwa bestandenen Aufmunterungemittel, g. B. ber Stipenbien, Befreiungen von Staates lasten u. f. w., neue Lusttragende abzuschrecken, auf ber anbern Seite aber bie Ergreifung ber auch einen gebildeten Mann befriedigenden 3meige ber materiellen Production möglichst zu begunstigen. Ginem Uebermaße bon nuglosen Dienstleuten kann aber wenigstens theilweise burch eine mit bet Bahl derfelben immer hoher steigende bedeutende Besteuerung ber Dienst herren entgegengewirkt werben, wobei naturlich zwischen ben verschiedenen Geschlechtern und Dienstverrichtungen gehörig zu unterscheiben ist.

Leicht ist einzusehen, daß auch mit einem noch so richtigen Verhält nisse zwischen den drei Hauptbeschäftigungsclassen keinesweges schon Alles abgethan ist, sondern daß zur Herstellung des für das Volkswohl wünsschenswerthesten Zustandes auch eine richtige Vertheilung der verschiedenen Arten von materieller Production nothwendig ist. Würde die Bevölker rung eines Staates sich in allzugroßer Zahl auf die Schaffung von Ure

stoffen legen, Gewerbe und Handel aber vernachlässigen, so wurde es nicht nur hinsichtlich der Befriedigung seiner mehrsten Bedürfnisse von Frem= ben abhängig sein, sondern auch eine unerschöpfliche Reichthumsquelle ver= nachlässigen, davon nicht zu reden, daß die Berwerthung des Ueberflusses an Rohstoffen in solchem Zustande keinesweges immer mit Vortheil moglich ware, und daß die Bevölkerung tief unter dem bei Vertheilung der Thatigkeit möglichen Grade stände. Blos zur Gewerbe-Industrie gewens bet und die Urstoffe vernachlässigend (eine ebenmäßige Versäumniß bes Handels läßt sich hier nicht wohl benken) wäre ein Volk ohne sichere Grundlage für seine Eristenz. In kleinen Gemeinheiten kann Gewerbe wohl mit Nugen ausschließlich getrieben werben, da sie - wenn schon politisch selbstständig - boch nur ber Mittelpunkt der sie umgebende Rohstoffe hervorbringenden Gegend find: allein ein ganzes Bolk magte hierbei allzuviel. Sein Dasein hinge in doppelter Beziehung von Frem= den ab, einmal indem diese die nothigen Rohstoffe zum Lebensunterhalte und felbst zur Fabrikation liefern mußten, zweitens weil nur burch guns fligere Verkaufe ber fertigen Waaren ins Ausland die Gelbmittel zu je-Jene Lieferung aber kann fehlen in nen Unkäufen herbeizuschaffen sind. Folge eines eigenen Mangels, Krieges, Ausfuhrverbotes; diefer Absat aber ebenfalls bei Rrieg, oder wegen anderweitiger unbefiegbarer Mitmer= bung, endlich wenn die bisherigen Kaufer sich felbst eine Gewerbeindustrie schaffen wollen, und beshalb Schutzolle und Verbote anordnen. ware in solchen Verhaltnissen unmöglich, die größten Schwankungen bes National = Wohlstandes und nicht selten das außerste Elend eines großen Theiles der Bevolkerung abzuwehren. Ausschließende Betreibung von Sandel endlich murbe nicht nur denfelben Gefahren blofftellen, fondern hatte auch noch den besonderen Nachtheil, nur eine verhältnismäßig ge= ringe Unzahl von Menschen, und auch diese nur in einzelnen gunstigen Dertlichkeiten, zu beschäftigen und ernähren.

100

40

13

13

84. 000

1

3

M.

1

73

15

13

EA

10 . E.

15

1

5

0

1

10

5

a' M

Much hier ist übrigens keine absolute und unter allen Umständen gultige Untwort auf die Frage zu geben, welches das richtige Zahlenver= haltniß dieser drei verschiedenen Arten von Beschäftigung mit materiellen Gütern sei? Lassen auch die statistischen Nachrichten von den hierher gehörigen Berhaltniffen ber bekannten Staaten Schluffe zu, fo ift doch nicht zu übersehen, daß je nach ber Berschiedenheit der geographischen Lage und anderer physischer und socialer Beschaffenheiten die Zahlen be= deutend wechseln können, ohne deshalb unrichtig zu werden. Wenn namlich 3. B. ein Land einen gang besonders fruchtbaren Boden und gunftigen Sim= mel hat, so mag die Bahl seiner Landwirthe kleiner sein, denn auch biese wenigeren konnen für Alle die zum Leben und zum Verarbeiten nothis gen Rohstoffe hervorbringen. Dber, wo viele große geschlossene Gater find, ist evenfalls eine geringere landwirthschaftliche Bevolkerung hinreis chend, als bei einer großen Bertheilung des Bodens. Eine Bevolkerung, welche keine Ufer von Meeren oder großen schiffbaren Stromen bewohnt, hat einen geringeren Handel treibenden Bestandtheil; wo keine Bergwerke sind, fehlt ein ganzer Saupttheil ber Urproducenten. Selbst unter ben

aunftigfien Berhaltniffen aber icheint bas wunfchenswerthe Berhaltnif m fein, wenn ber mit Landwirthichaft beichaftigte Theil ber Bevolferung (naturlid) bie Tagelohner mit eingerechnet ) nicht weniger ale bie Salfte ber Gefammtgabl bes Bolfes betragt, aber auch nicht mebr, als mei In England wird mehr als bie Balfte ber Bevol Drittheile berfelben. terung auf die Gewerbe-Industrie gerechnet, wovon benn auch bie Folgen flar am Tage liegen; in Frankreich gwifchen 1 und 1, in Dane mart und Burtemberg &, in Preufen &, in Spanien und Portugal in Defterreich 1 (auffteigend von 1 in Galligien bis gu 1 in ber Lombarbei), in Rugland 17, in Schweben 35. Gin Blid auf ben Boblftanb, auf bie Bufciebenheit und Rube, und auf bie Rraft biefer verschiebenen Staaten, wirb gur Beftatigung ber Richtigfeit bes eben ausgefprochenen Bahlemverhaltniffes bienen. - Es ift unmöglich, bier in Rurge bie fammtlichen Dagregeln anzugeben, welche vom Staat ergriffen werben tonnen, um ein fehlerhaftes Bablenverhaltnif in ein richtiges ju verwandeln. Es bangt naturlich alles bavon ab, bag man bie bisher bet nachtaffigte Befchaftigungeart ju beben und ju begunftigen fucht, ber übermaßig betriebenen aber folche Begunftigungen, welche fich ale ubr fluffig und nachtheilig ermiefen haben, und ohne Sarte ober Unrecht ent gogen werben tonnen, auf eine fconenbe Beife nach und nach entgebt. Je nadbem nun jene Berbinberunges und biefe Steigerunge Urfachm bisher waren, je banach muffen fich auch bie Wegraumungsmittel rich Rur beifpielsweife feien einige Balle angeführt; Die foftematifche Entwidelung gibt bie Polizeiwiffenschaft, foweit fie fich mit bem Ber mogen ber Burger befchaftigt (bie Bolfewirthfchaftspflege). Drangt fic in einem gemiffen Lanbe ober in einem Theile beffelben eine Uebergat! von Menfchen in bie Gewerbe, und ift bie Urfache bavon, bag ber Grund und Boben in ben Sanden einzelner Beniger ift, feien es nun Majo ratsherren, Corporationen ober ber Staat felbft: fo ift bas naturliche und eingige Mittel, baf bie Doglichfeit, Grunbeigenthum gu erwerben, erhobt wirb. Dies fann benn nun, je nach Beschaffenheit ber naberen Um ftanbe, gefcheben entweber burch Mufhebung ber Dajorate und Fibeicom miffe, ober burch Bertauf von Domainen, ober burch Befchrantung be ] in tobter Sarib befindlichen Grundeigenthume. Birb bagegen in einem anbern Kalle bie Befchaftigung mit ber gandwirthichaft gemieben wegen ber bielen brudenben Laften und Erniedrigungen bes Landwirthes, wegen ber Difachtung feines Gewerbes und ber Unwiffenheit über beffen ber nunftigen und wurdigen Betrieb: fo nehme ber Staat jene Laften al er beweife ber Befchaftigung , welche Mile nahrt , mabre Uchtung um Mufmertfamfeit , er errichte Lehranftalten , Mufterwirthichaften , verbreite Renntniffe auf alle mogliche Urten, und gewiß wird fich bie Landwifte fchaft beben, und anftatt ihre naturlichen Freunde ju vertreiben, noch an bern Gewerben von ihren Unbangern entgiehen. Und murbe biefes aus nur in ber form gefcheben, baf ber Gewerbtreibenbe neben feiner inbu ftriellen Befchaftigung auch noch ein Stud gandes erwirbt und bebaut, fo wird in ber Wirtlichfeit boch ber Bred erwicht, und fogar noch mom

2

.

1

. 4 .

cher Rebenvortheil erworben, z. B. großere Unabhangigfeit ber Gemerbenben von ben Schwanfungen ber Rachfrage, frobere Befunbheit, vielleicht erhohte Gittlichkeit berfelben. Reblt es in einem britten Kalle bem Staate an Gewerben, und weiß fich somit die in ber Urproduction gusammenges branate Bevolferung ibren Lebensunterhalt nicht mehr ju ermerben, fo forfche man nach ber Urfache biefes nieberen Stanbes ber Sabuftrie. biefelbe in ber Unmiffenbeit zu fuchen, fo errichte man ein mobineritane benes Gullem von Gewerbefdulen, lege Droducten: und Dafdinen- Samm-Jungen an, gebe talentvollen jungen Mannern aus bem Gemerbeftanbe Auftrag und Mittel jum Reifen. Ift eine überlegene frembe Concurs eenz Schuld, gegen welche eine junge, noch wenig erfahrene und gewandte Induftrie, die ihr Lebraeld woch nicht bezahlt bat, tros ben gleichen naeirlichen Bortheilen nicht auftommen fann, fo ift nur in bem vorübergebenben Uchel eines Schutinfteme mittelft nerhaltnifmaffiger Bolle Bulfe au finden. Der geficherte Rahrungezweig wird aber alebald bie uberfluffige lanbliche Benoterung an fich gieben. - In andern Kallen mag nur ein Bertrag mit auswartigen Dachten bie Sinberniffe megraumen, welche unfere Gewerbe und unfern Sandel nach Umfang ihrer Gefchafte und nach ber Bahl ber Befchaftigten niederhielten. - Je gewiffer es fich barum banbelt, nicht bas an und fur fich bentbare bochfte Biel ber Gemerbthatigfeit ju erreichen, fonbern nur ben im gegebenen einzelnen Kall naturlichen Stand berfelben, befto leichter ift auch biefe Mufgabe gu lofen. Es ift ja bier nie gegen bie Datur ber Dinge anguftreben und burch funftliche Mittel ein Buftanb gu erringen und festzubalten, fonbern nur bas Unnaturliche megguraumen, mas Bufall ober menfchliche Berg tehrtheit in ben Deg legte. Sierzu reichen aber flare Unfichten und Praftiger, aufrichtiger Dille aus.

III. Die Große ber Bevolferung eines Staates.

Die Größe der Bevolferung eines Staates ift, wie sob Größe, eine absolute und eine relative, b. b. sie fenn an und für sich als. Dartache und zweiten im Berbaftungt zu iegend einem anderen Gegenschabe, bier also namentlich jum Umfange bes Landes, berrachtet werben. Swohl in ber einen, als in ber anderen Beziehung ist sie ein Gegenstand von ber größern politischen Bedeutung, und verdeint nadere Betrachtung.

1) Die abfolute Große ber Bevolkerung.

Körperkraft, eine große Berschiedenheit. Dhne Zweifel am beutlichsten treten die verschiedenen Erscheinungen heraus, wenn man die beiden Ertreme einer fehr kleinen und einer fehr zahlreichen Bevolkerung einander gegenüber stellt, die mittleren Größen aber als eine je nach ihrem Um-

fange fich mischenbe Berbindung aus beiden betrachtet.

Eine fehr kleine Bevolkerung — man kann als eine folche wohl noch einige Hunderttausenbe ansehen - erinnert vor Allem an die Bet haltnisse zum Auslande. Diese find naturlich, seltene zufällige Ausnahmen abgerechnet, weder erfreunch noch ehrenvoll. Dhine den mindesten Einfluß auf die Lenkung der wichtigeren Weltbegebenheiten zu haben, wenn dieselben von Wichtigkeit fur ibn find, wird ein kleiner Staat in ben Strudel der allgemeinen Staatenkampfe hineingezogen, wenn er bi bem Ausgange auch nicht bas geringste Interesse hat, und also die Mit wirkung zu dem von Fremden erstrebten Ziele lediglich nuglose Kraftver: schwendung für ihn ist. Selbst gegen seine Ehre, seine Plane, seinen wichtigsten Bortheil muß er ben Befehten bes nachsten machtigen Stadt tes folgen, bald vielleicht von einem noch mächtigeren ober augenblicklich gludlicheren biefer Begemonie entriffen, um unter eine noch brudenbere zu fallen. Und schließlich hat er sich noch glucklich zu schäßen in dieset Unterwürfigkeit, wenn nur nicht feine Schwache zu einer volligen Eroberung reizt, ober die Schlichtung frember Handel, bei benen er gar nicht betheiligt war, auf Kosten seines abgesonderten Daseins geschieht. Weniger buster ist das Bild des inneren Zustandes, obgleich es auch hier mehr als zweifelhaft fein mochte, ob die Vortheile über die Nachtheile überwiegen. Uls vortheilhaft erscheint namlich vor Allem, daß gewisse Staatsformen, welche bei paffenben Bilbungsftanben bes Bolkes als an gemessen erkannt werben muffen, nur unter einer kleinen Bevolkerung an und für sich möglich sind, so namentlich reine Bolksherrschaft und hausvaterliche ober hausherrliche Regierung. Eben fo kann es nur als ein Wortheil betrachtet werden, daß bet einer kleinern Menschenzahl weni: gere entgegengesetzte Interessen zu gleicher Zeit Ansprüche auf Schut und Unterstützung bes Staates machen konnen, als dies in großen Reichen nothwendig der Fall ist; ferner daß ble Staatseinrichtung weit einfacht und natürlicher sein kann und muß, so daß ihre Handlungen mehr ben Charakter menschlicher Vernunft und freier Willensbestimmung bewahren, als ben einer mit unwiderstehlicher blinder Gewalt wirkenben Maschine, fie felbst ähnlicher bem menschlichen Drganismus als dem einer riesenmäßis gen Dampfmaschine ift. Endlich ist es, wenn vielleicht nicht aus politischem boch aus einem menschlichen Gesichtspunkte, ein Vorzug minber zahltets cher Staatsgesellschaften, baß ber einzelne Theilnehmer sich nicht in bet Maffe verliert, fondern mit Allen und mit Allem bekannt fich feiner Individualität noch bewußt bleibt. Allein die Medaille hat auch ihre Unter einer kleinen Wolkszahl werden leicht die ausgezeichnes Rudfeite. ten Talente fehlen, welche jeder Staat, auch ein dem Umfange nach um bedeutender, bedarf; Regierungsformen also, welche viele Talente bedite fen und abnugen, wie g. B. die mit Bolksvertretung, find hier gang un

Wenige Menschen können (seltene Ausnahmen von reichen Handelsstädten abgerechnet) auch nur wenige Lasten tragen; ba nun mit der Kleinheit des Staats keineswegs alle Ausgaben auch in demselben Verhältnisse abnehmen, z. B. schon die Civilliste des Fürsten im umge= kehrten Verhaltnisse zu dem Gesammtbetrage der Staatseinnahme zu fiehen pflegt, so ist an die Zustandebringung großartiger Unstalten zur Foiberung der Geiftesbildung oder des materiellen Wohles nicht zu benken, also nicht an Hochschulen für Wissenschaft oder Gewerbe, an große Sammlungen, Akademien, wirksame Unterstügung von Kunstlern und Gelehrten, oder an Canale, Gisenbahnen, große Entwafferungs = und Urbarmachungs = Plane, u. f. f. Die Gewerbenden haben einen kleinen Markt, der Handel kein Feld, wenn nicht zufällig Unschluß an einen größeren Nachbar gelingt, der aber seine Einwilligung leicht auf die eine oder bie andere Weise theuer verkauft. Die genauere personliche We= kanntschaft der Staatstheilnehmer kann, neben ihren Vortheilen, gar wohl auch zu Unbilligkeiten und Ungerechtigkeiten aus persönlicher Abneis gung, Nepotismus, kleinlicher gesellschaftlicher Eifersucht führen. ringer die Volkszahl, desto weniger ist es möglich und im Allgemeinen dienlich, eine geordnete Hierarchie von mehreren auf einander folgenden Stu= fen der Behörden einzurichten; dadurch wird aber die Berufung auf hos here, intelligentere Stellen ausgeschlossen ober nur zu einem nuplosen Scheintroste. Manche polizeilichen Unstalten, namentlich auch Vorkehrungen zum Schutze der Rechte, können mit Erfolg in einer kleinen Ge= fellschaft mit engen Grenzen gar nicht angewendet werden. Und so noch Mancherlei.

Gerade die entgegengesetzten Erscheinungen zeigen sich bagegen na= turlich in dem außeren und inneren Staatsleben der zahlreich en Be= volkerung eines großen Reiches. Gutes und Schlimmes ist auch hier Go kann allerdings, was die Verhaltnisse zu auswärtigen Staaten bettifft, ein machtiges Volk nicht gegen seinen Willen, und so= mit seinen Vortheil und sein Recht, in die Streitigkeiten Fremder hin= eingezogen werden; noch weniger hat es leicht einen muthwilligen Un= griff auf sein Dasein zu befürchten; allein dessenungeachtet wird es eben= falls nur zu oft in den Fall kommen, seine besten Kräfte in Kriegen zu verschwenden. Je größer sein Gebiet, je zahlreicher seine Interessen sind, auf desto mehr Seiten mogen auch seine Rechte und sein Vortheil be= droht erscheinen. Es braucht sich nicht, ohne betheiligt zu sein, in fremde Handel hineinziehen zu lassen, allein es wird bei den meisten fremden Sandeln mehr oder weniger betheiligt fein, oder zu sein glauben. Blick auf den Zustand der Wölker, welche mit der größten Macht auf= zutreten vermögen, zeigt auch bei ihnen die nachtheiligsten Folgen der Kriege; davon ganz zu schweigen, daß — wie die Geschichte in so vie= len Beispielen zeigt — auch sehr machtige Staaten endlich unterliegen und vom Sieger zerrissen und gemißhandelt werden konnen. — Im In= nern aber sind zwar alle geistigen und materiellen Mittel zu ben nothi= gen und nüglichen Einrichtungen und Unternehmungen vorhanden; wenn

34 '

431

die Regierung irgend etwas taugt, so werben blese Mittel auch gewiß in einer größeren oder kleineren Ungahl von Fallen zu großartigen Unstalten verwendet; in der großen Menge des Volkes kann sich auch ein felbstistandiger National-Charakter und Geist ausbilden, namentlich ift bier activer und paffiver Stoff zu einer eigenen volksthumlichen Literatur und Kunft; eine Menge von nütlichen Unordnungen, welche wegen der min bern Saufigkeit der Unwendungsfälle unter einer kleinen Ungahl von Menschen nicht wohl getroffen werden konnen, sind moglich unter einer zahlreichen Bevolkerung, indem hier die Gefammtsumme der Falle ber Unter einem großen Wolke wird sich jeder Einzelne tradtlid genug ift. folger fühlen konnen, und in manchen felbst feltenen Fallen sich einer machtigen Bulfe zu erfreuen haben. Doch ift auch hier bie ichone Seite nicht ohne ihr Gegenstück. Bor Allem ift flar, daß bei einem zahlteis chen Volke der Regierung eine fehr große Gewalt übertragen werden muß, indem hier auch ein machtiger, ungesetlicher Widerstand bentbat Je größer aber diese Macht, besto lebhafter auch der Reiz zu Miß brauch und besto leichter die Möglichkeit der Ausführung. Schranken mogen allerdings gezogen werden zum Schutze ber Bolts rechte, allein diese haben bann wieder ihre eigenthumlichen Rachtheile, - 3. B. innere Zwietracht, häufigen Wechsel von Menschen und Mafte geln, politische Entsittlichung u. f. w. Bon einer Theilnahme ber fammts lichen Burger an der Regierung kann ohnedies keine Rede fein, mas jes boch bei unferer modernen negativen Unficht von Freiheit von geringerer Sei aber die Regierung eines großen Volkes eingerich-Bedeutung ist. tet wie sie wolle, so macht die große Ungahl der Beschäfte und die weite Ausdehnung des Gebietes eine fehr bedeutende Menge von Stellen und Beamten nothig; das Maderwerk wird fehr verwickelt und kunstlich. Dar über verliert nun aber nicht nur der Burger leicht alle Ueberficht und Eins sicht, sondern auch die hohere Gewalt die Möglichkeit einer alle Theile gleichmäßig durchforschenden und rein erhaltenden Aufsicht. Je größer fer ner die Bahl der zu besetzenden Staatsamter und die Menge der sich barbietenden Candidaten für bieselben ift, desto leichter konnen Difgriffe Gine für bas gange Land gleichmäßig wohlthatig wirfendt Gesetgebung ift sehr schwer zu erlaffen, wenn sie bei ber nothwendigen Berschiebenheit der Berhaltniffe überhaupt denkbar ift. Silft man aber burch große Freiheiten ber Provinzial = und Gemeinde = Berfammlungen nach, fo geht die Ginheit mit ihren Borzugen zum großen Theil verlos ren, und die Controle wird noch schwieriger. Große materielle Mittel reizen häufig auch zu großen Bergeudungen, zu Unternehmungen, welche blos die Eitelkeit des Fürsten oder des Wolkes befriedigen, und zu Inlagen, welchen nie ein entsprechender Nugen entwachsen kann. nem Worte, wenn das Leben einer kleinen Volksabtheilung, ahnlich bem in einer fleinen Stadt, etwas Kleinliches, Beschränktes und Beschränkenbes hat, so ahneln die Verhaltniffe eines zahlreichen Bolkes dem Treiben in einer riesenmäßigen Hauptstadt, wo zwar Jeder einen großen Markt für seine Talente und Waaren hat, aber auch leicht in dem Gedränge

ganz übersehen und erdrückt werden kann, wo zwar schöne, großartige Unstalten zum Rugen und Vergnügen bestehen, allein Jeder auch verseinzelt und freudenlos in der Menschenwüste steht, sich selbst verlierend

und fur Undere verloren.

Wenn nun ohne Zweifel in den bisher betrachteten beiden Ertre= men der Bevolkerung, der möglichst kleinen und der größten, die üblen Wirkungen vorherrschen, wenn ferner die beiden zur Last fallenden Nach= theile einander entgegengeset sind, so folgt daraus mit Nothwendigkeit, daß derjenige Zustand, in welchem sich dieselben gegenseitig neutralisiren, der für ben Einzelnen und die burgerliche Gesellschaft zuträglichste ist. Offenbar tritt aber eine folche gegenscitige Aufhebung ein bei Bevolkerungen von mittlerer Große. - Es muß bemnach die Aufgabe für bie Staatskunst sein, sich biesem Ziele möglichst zu nahern; sei es auf ber einen Seite burch Wergrößerung der bisher allzukleinen Anzahl, theile, was freilich das untadelhafteste ist, mittelst innerer, mit dem Umfange bes Staates und feinen Ernahrungsmitteln im Berhaltniß stehenber, Bermehrung, theile mittelft Benutung gunftiger und gerechter auferer Belegenheiten; fei es auf ber andern Seite burch Bezahmung ber Lust und der Möglichkeit übergroße Erwerbungen von Land und Leuten zu machen. Bird auch diese lettere Aufgabe dem Chrgeize ober der Gitelkeit des Eroberers als Thorheit erscheinen, so kann ihre Erfüllung fur bas Wolk selbst, und zwar sowohl für den erobernden als für den eroberten Theil, nur jum Glude ausschlagen. Die einzige zweifelhafte Frage kann fein, welche Ruckficht ben Vorzug verdiene, wenn ber hier aufgestellte Grund= fat in Collision kommt mit ber Regel, bag bie Bevolkerung eines Staates am zweckmäßigsten aus Einem und aus einem vollständigen Stamme bestehe? Go schwer es ist, hier eine allgemeine Maxime aufzustellen, indem in bem einzelnen Falle allzuviel auf die befondern Berhaltniffe, 3. 3. auf die Starke der Stammes-Buneigung oder Ubneigung, auf die geographische Lage des Landes selbst, auf die Macht und die Neigung der benachbarten Staaten ankommt, so ist doch wohl nicht zu bezweifeln, daß eine größere Summe von materiellem und intellectuellem Wohle von der richtigen Größe der Bevolkerung abhängt, als von der geschlossenen Nationalität, und daß aiso diese in einem Collisionsfalle den Vorzug verdient.

2) Die rolative Große ber Bevolkerung.

Von nicht geringerer politischer Bedeutung als die Gesammtzahl der Bevölkerung eines Staates ist das Verhältniß derselben zu der Oberssiche des Landes, d. h. die velative Dichtigkeit der Bevölkerung. Auch hier zeigt eine genauere Untersuchung die Vortheile eines Mittelzusstandes und die nachtheiligen Folgen extremer Zustände, nämlich wenn entweder nur sehr wenige Menschen über die Obersläche zerstreut sind, oder aber wenn das Land im Verhältniß zu seiner Ernährungsfähigkeit mit Menschen überfüllt ist.

Bei einer relativ geringen Bevölkerung ist allerbings große Leichtigkeit, die Mittel zu Erhaltung des physischen Lebens herbeizuschaf-

5.000

fen; eben so mogen die wenigen Einwohner sich ausgebehntes Grundeigenthum zulegen ober große Biebzucht treiben. Sind die geographischen Werhaltniffe gunftig, namentlich alfo schiffbare Strome ober das Meer zur Hand, so kann auch wohl gegen den hier leicht zu erzielenden Ueberfluß der Rohstoffe von dem Auslande manche Waare eingetauscht wer Allein eine solche Sparlichkeit ber Bevolkerung ift bennoch, ba bie Hulfsquellen des Landes aus Mangel an Händen, und wegen allzugro-Ber Entfernung ber Einwohner von einander, nicht benutt werden tonnen, von großem Nachtheile für Alle und für die Einzelnen. Schon die Urproduction leidet Roth, weil nicht bas Ruglichste, sondern nur bas bei einer kleinen Unzahl von Arbeitern und geringem so wie beschwerlichem Von einer Gewerbe = Industrie Absate Mögliche erzeugt werden kann. kann kaum die Rede sein. Bei der geringen Zahl der Arbeiter steht det Arbeitslohn fehr hoch; an eine richtige Arbeitstheilung ist gar nicht zu denken; die Schwierigkeit oder der ganzliche Mangel der Transportwegt vertheuert den Bezug der Rohstoffe und Fabrikationsmittel; an Capita lien ist hochst wahrscheinlich Mangel, und jedenfalls werden die vorhans benen eher auf die Erwerbung großen Grundeigenthums verwendet wet den, wobei mit Sicherheit eine verhaltnismäßig kleine Summe den Nachkommen unermeglichen Reichthum verschaffen kann. Auch der Handel kann nur in geringem Mage gedeihen bei bem hier allein möglichen Bu stande der Verbindungs = Wege und Mittel, bei dem durch die Vereingelung der Bevolkerung herbeigeführten Mangel eines häufigeren Wechsels der Sitten, Moben und Bedürfnisse, endlich bei ber Schwierigkeit eines Daß in einem vortheilhaften Absates der im Lande erzeugten Rohstoffe. bunnbevolkerten Lande die Gelegenheit und Nothwendigkeit einer vielseiti: geren und gründlicheren geistigen Ausbildung fehlt, indem nur bei bicht gedrängter, in lebhaftem personlichen Verkehr stehender Bevolkerung Ibeen und Kenntnisse sich erzeugen und schnell verbreiten konnen, bedarf kaum erst einer Erwähnung. Naturlich wirkt dieser Zustand bes sachlichen und intellectuellen Vermögens der Nation auch fehr empfindlich auf ben Er kann in solchem Zustande nur über eine fehr beschränkte Maffe von materiellen und geistigen Mitteln verfügen, und seine Schwiche wird baburch noch größer, daß er über die zu feiner Berfügung stehen ben Krafte nur in weiten gegenseitigen Entfernungen und nicht zu bet Eine nicht auf benfelben Punkt leicht verselben Zeit verfügen kann. einbare und nicht gleichzeitig mit aller Starke wirkende Kraft ift aber in der physischen wie in der moralischen Welt nur als eine unbedeutende, vielleicht als eine ganz nulle zu betrachten.

Sehr verschieden hiervon ist das Bild einer relativ allzugeden Bevölkerung, d. h. eines solchen Zustandes, in welchem mehr Mensschen auf einem bestimmten Staatsgebiete zusammengedrängt sind, als sich aus den in demselben vorhandenen Reichthumsquellen gut ernähren können. Allerdings wird hier die Urproduction so hoch als möglich gessteigert sein; zu einer sehr ausgedehnten Gewerbe Industrie und einem entsprechenden Handel sind wenigstens einige wesentliche Bedingungen, vorz

banben, namlich binreichenbe Babt von Arbeitern, mobifeiter Arbeitelohn und leichter Berkehr; bie geiftige Bilbung endlich hat theils in ber Leb-, baftigeeit bes Ibeen-Mustaufches und in ber, burch bie Menge ber Dita werber gegebenen, Mothwenbigkeit fich auszuzeichnen machtige Unreigun-Da überbies felbit unter einer im Bangen burftigen Bevolterung immer Einzelne bebeutenbes Bermogen ober Einkommen befigen werben, biefes aber in folden Buftanben ju Lurus und außerem Glange pfocho= logifch nothwendig fuhrt, fo tonnen biefe Erfcheinungen gufammen einen theilweifen gunftigen Ginbrud machen, und ben fluchtigen und gum Optis mismus geneigten Beobachter ju ber Unnahme eines allgemein verbrei= teten Boblbehagens und Gludes verleiten. Allein wie febr enttaufcht eine genauere Untersuchung. Bor Allem ift gu bemerfen, bag bie oben angeführten Bedingungen einer lebhaften Gewerbe : Induftrie und einest berfelben entsprechenden Sanbels nicht die einzigen find, und baf bie eben fo unentbebrlichen weiteren von Capital, Gefchicklichfeit, Befreiung von übermachtiger frember Mitwerbung, beim Sanbel auch noch von gunftiger Lage, feineswegs in einem nothigen Caufal-Bufammenbange mit einer übergroßen Bevolkerung fteben. Finden fie fich aber nicht vor, fo ift naturlich bas Glend ber feineswegs vollstanbig mit ber Urproduction beichaftigten Menge unabsehbar. Mangel an ben nothwendigen Lebens= bedurfniffen, baraus entitebenbe Rrantheiten, Rummer und Glend jeber Urt machen bas Dafein berfelben gur Qual. Sulfe ift nur in ber na= turlich nicht weit ausreichenben Unterftubung ber wohlhabenben Claffen ju finben; eine eigentliche Befferung nur in ber, vielleicht unmoglichen, jebenfalle manbelbaren, Menberung ber außeren Berbaltniffe. ter fonft gang gunftigen Berhaltniffen fann porubergebend febr große Berlegenheit entstehen, wenn ber Mustaufch ber Kabrifmagren gegen bie gur Erhaltung bes Ueberfchuffes ber Bevolferung burchaus nothwenbigen Lebensmittel uriterbrochen ift ober fich minbert, mas ja aus taufend Urfaden auf furgere ober langere Beit gefchehen tann und wirb. Ein folcher wirthschaftlicher Buftand bringt aber auch bem fittlichen und intellectuels len Boble bie tiefften Bunben bei. Der barbenbe Proletarier muß von ben entsittlichenbften Gefinnungen gegen ben Staat und gegen alle Befibenben erfullt, ober gur efelhaften Diebertrachtigfeit herabgebrucht mer= ben. Bu Berftanbesbilbung bat ber verzweifelnbe Bettler feine Luft unb fein Mittel. Robbeiten und Berbrechen aller Urt muffen fomit die Ginen verberben, bie Unbern bebroben. Und ber Staat, wie foll er von einer gu ber Erhaltung bes eigenen Lebens unfabigen Daffe Mittel gu Erreichung feiner Zwecke erhalten, wie Rraft im Innern und gegen Mu-Ben zeigen, immer felbit bebroht von einer Erfchutterung gabrenber Gle= mente? Rann er auch über jebe beliebige Ungahl von Banben gebieten, fo ift er nicht im Stande fie gu erhalten. Gine folche Bevolle= rung ift eine Laft und feine Dacht, und Uebervolferung ein Inbegriff faft aller Uebel, welche bie menfchliche Befellichaft gu tragen haben fann.

Große Bortheile bagegen gewährt eine grar gebrangte, allein mit ben Rahrungsquellen in teinem Migverhaltniffe fte-

benbe Bevollerung. Bu einer moalichft ausgebehnten und forgfaltigen Benugung bes Bobens treibt bie Gicherbeit eines lohnenben Ubfages und die Leichtigkeit Arbeiter ju erhalten. Chenfo find bie fammtlichen oben aufgeführten Bedingungen einer ausgezeichneten Gemerbe-Thatigfeit, in fo fern folche aus bem Rabewohnen und ber gur Arbeitetheilung und maßigem Lohne erforderlichen Denfchenmenge entfteben, gur Sand; bem Gintreten ber weiteren fann in fo fern mit groferer Rube entgegengefe ben werben, als auch bei einer Stodung bas eigene Land im Stanbe ift, wenigstens bie Mittel gur Erhaltung ber phofischen Erifteng betbei gufchaffen. Fur bie Beifteebilbung ift ber lebhafte Berfehr forberlich, ba teine verzweiflungevolle lage unfahig und unwillig macht, und nament lich darf bier auf einen befriedigenden fittlichen Buftand gehofft werben, ba fur folden mobl teine außere Lage gunftiger ift, ale bie Dothwenbigfit einer angestrengten, allein weber übermäßigen noch fchlecht bezahlten atbeit. Die Regierung tann in foldem Buftanbe über bie erforberlichen geistigen und burgerlichen Rrafte verfügen, und bas Bolfevermogen if im Stanbe, Die nothigen materiellen Mittel gu liefern. Daburch, baf Meufchen und Sachen fich in fleinern Raumen auf einander gebrangt barbieten, wird bie Rraft bes Staates vollig benubbar gemacht.

Die Frage, wann benn ber eine ober andere biefer Buffanbe vorhamben fei, lagt fich nicht mit einer allgemeinen Formel, fonbern nur aus einer genauen Renntnig und richtigen Wirdigung ber Berbaltniffe bes einzelnen Salles beantworten. Ginen eben fo mefentlichen ale bochft verfchiedenen Ginfluß uben namiich auf Diefe Frage Die Fruchtbarteit bet Bobens, Die Gute bes Rlimas, ber Reichthum ober Mangel an Schaben bes Mimeralreiches, bequeme Berbinbungswege u. f. w. aus. Ebenfo bat ber Grad ber Besittigung eines Boltes großen Ginfluß, inbem bie auf ben niebern Stufen (Biebzucht und Jagb) Lebenben weit mehr Raum ju einem felbft farglichen Unterhalte bedurfen, ale Gebildetere. Auf bemfelben Raum, welcher in Grland ober Sicilien nur Ginem Menfchen Unterhalt gewährt, tonnen in Belgien, in Sachfen, in Burtemberg ober in ber Combarbei mehrere Taufenbe weit beffer leben; von ben Tropenlam bern gar nicht gut reben, wo einige Brobbaume und menige Ruthen Lam bes jur Ernahrung einer gangen Familie hinreichen. Dber menn bas Gebiet ber jegigen vereinigten Staaten von Rordamerita vor ber Musbreitung ber Guropaer taum eine Million Menfchen ernahrt haben mag, fo haben jest ichon vierzehn Millionen fich bafelbft niedergelaffen und noch gehn : und zwanzigmal fo viele mogen Raum finben. Jene waren aber Jager, biefe find Aderbauer und treiben Gewerbe und Sanbel. Im Gangen mag allenfalls angenommen werben, bag im mittlern und fubliden Europa und ben ihm an Rlima und Bilbungeweife abniichen Lanbern eine allguftarte Bevolkerung vorhanden ift, wenn fich - natur lich im Durchschnitte eines groffern Landes - auf ber beutichen Geviertmeile mehr als 4000 Menfchen befinben (wie 3. B. in Belgien, ben preußifchen Rheinprovingen, Gachfen, Burtemberg, Baben), eine gu geringe aber, wenn biefelbe unter 2000 ftebt (wie dies in Spanien, Por tugal, ber Turfei ber Sall ift).

Natürlich stellt sich in Folge ber bisher erörterten Thatsachen für bie Staatskunft die Aufgabe, die Bevolkerungs-Berhaltniffe eines Landes hinsichtlich ihrer relativen Große in den unter den gegebenen Umftanden vortheilhaftesten Zustand zu feten und in demselben zu erhalten. Aufgabe aber befriedigend losen zu konnen, ist breierlei nothwendig. Einmal namlich muß man die reinen Natur-Gesete hinsichtlich der Bewegung der menschlichen Bevolkerung kennen. Zweitens ift zu untersuchen, welche Verhaltnisse in der Wirklichkeit des einzelnen gegebenen Falles vorliegen. Drittens find bie speciellen Ursachen zu erforschen, welthe einer etwaigen Abweichung zwischen bem allgemeinen Gesetze und ber Wirklichkeit zu Grunde liegen. Je nach bem Erfolge ift bann entweber bem jesigen Stande der Dinge ruhig zuzusehen, weil er bas munschens= werthe Ergebniß zu erhalten ober wenigstens bald zu liefern verspricht, ober mag burch Wegraumung funstlicher Hindernisse ber Wirkung ber Naturgesetze mehr Raum verschafft, oder endlich ihrer Kraft burch Zuse-

bung von Steigerungsmitteln nachgeholfen werben.

Was nun die reinen Naturgesetze betrifft, so ist es eine un= leugbare Thatsache, daß der Mensch (verhältnismäßig wenige Ausnah= men abgerechnet) im Stanbe ift, fetbst im Bustande ber Monogamie eine bedeutende Ungahl von Rindern zu erzeugen. Sbenfo sicher ift, daß die Neigung zu dieser Fortpflanzung und Vermehrung bes Geschlechtes tief in der geistigen und der körperlichen Natur des Menschen begründet und also ebenfalls allgemein verbreitet ift. Da nun auch diese Kinder wieder dieselbe Fähigkeit und dieselbe Neigung erhalten, so muß nothwendig jede gegebene Bevolkerung sich in immer fleigenden Berhaltniffen vermehren, falls nicht eine so große Sterblichkeit unter ben Rindern ift, daß sie bis Bur Beit ihrer Pubertat immer wieder blos auf die Bahl der Aeltern zusammengeschmolzen sind. Gine genaue Beantwortung der vorliegenden Frage sett also eine breifache Untersuchung voraus: 1) wann beginnt und wann endigt die Zeugungsfähigkeit der Menschen im Durchschnitte? 2) wie viele Kinder konnen in dieser Periode erzeugt werden ? 5) welches sind die Sterblichkeits-Verhaltnisse? Diese Fragen alle richtig zu beantworten, ist weniger leicht, als auf den ersten Unblick vielleicht schei= nen mochte. — Unterliegt es namlich auch keinem Zweifel, daß man den Eintritt ber vollkommen entwickelten Pubertat in gemäßigten Klima= ten bei bem Mann mit 22, bei bem Beibe mit 17 Jahren, bas Mufhoren ber Zeugungsfähigkeit aber mit dem 60. und beziehungsweise dem 48. Jahre anzunehmen hat, so ist schon die Frage, wie viele Kinder in diesem Zeitraume erzeugt werden konnen, eine sehr schwierige. Sie kann naturlich nicht burch eine Bergleichung der innerhalb eines gewissen Zeitz raums in einem bestimmten Bezirke wirklich vorgekommenen Ehen und ter in dieser Zeit erfolgten Geburten beantwortet werden, weil diese That= fache nicht das reine Naturgeset, sondern eine, vielleicht vielfach und bedeutend veränderte, Modification besselben liefert. Chen so wenig sind Unnahmen, welche sich nicht auf bestimmte und hinreichend zahlreiche Thatsachen stützen, ganz unzulässig, weil die blos arithmetische und die

physiologische Möglichkeit zwei fehr verschiebene Dinge find. Mussuchung einer möglichst großen Ungahl von Fallen, in welchen sich bie naturliche Unlage und Neigung frei aussprechen konnte, laßt sich bet Wahrheit nahe kommen. Die Wahl solcher Falle ist aber keineswegs leicht, da sie eine große Personen = und Sachkenntniß erfordert, und sie ist auch bis jest nur höchst unvollkommen erfolgt. Wenn Malthus ein ganzes Bolt, die Nordamerikaner, mahlte, so war zwar vielleicht bei bemfelben im Gegenfate gegen andere gange Bolker eine merklich kleinere Summe von storenden Einfluffen vorhanden, allein ein reiner Ausbruck des Naturgesetzes lag doch keineswegs vor; und die von Sabler als Beispiel gewählten englischen Pairs-Familien sind, bei der unglaublichen Verdorbenheit und unnatürlichen Lebenkart eines bedeutenden Theiles der englischen Aristokratie, noch weniger geeignet, ein Naturgeset zu vertreten. Mit Bestimmtheit laßt sich also gegenwärtig die Frage nicht beantworten, doch berechtigt wohl eine Vergleichung der in der Wirklichkeit, also unter zum großen Theile ungunstigen Umständen, im Großen erfolgenden Er gebniffe mit einzelnen gunftigen Fallen zu ber Unnahme, daß wenigstens zehn Rinder bas mahrscheinliche Ergebniß einer Che nach reinen Naturgesetzen sind. — Wenn auch nicht in bemfelben, so boch immer in einem zu beachtenden Grabe, sind auch die Gesete ber Sterblichkeit ungewiß. Es ist nämlich außer allem Zweifel, daß die Sterblichkeit, nas mentlich ber Kinder, unter verschiedenen Bolkern und selbst bei bemselben Wolke in verschiedenen Zeiten und Bildungszuständen eine fehr verschie Go hat sich z. B. eben jest, d. h. seit bem Unfange bes jetigen Sahrhunderts, in Europa eine außerst bedeutende Berbesserung der mittlern Lebensbauer ergeben und es ist eine große Frage, ob sich bas neue Verhaltniß bereits wieder für eine langere Dauer bleibend festgestellt Es ist somit nicht als eine unbedingte, sondern nur als eine im gegenwartigen Augenblicke richtige Beantwortung der Frage zu betrachten, wenn angenommen wird, daß ungefahr unter gunstigen Berhaltniffen bit Halfte der Menschen ihr 30., ein Drittheil aber bas 60. Jahr erreis chen kann, und daß die mittlere Lebensbauer sich auf 40 Jahre erstreckt \*).

Weit leichter ist natürlich die zweite Aufgabe, nämlich die Erfortschung der in dem gegebenen Falle wirklich bestehenden Bevölsterungs = Verhältnisse. Es bedarf hier einmal einer Kenntniß von der Zahl und zweitens von dem Gange (oder der Bewegung) der

<sup>\*)</sup> Allerdings weichen diese lettern Annahmen nicht unbedeutend ab von den aus den wirklichen Zählungen sich ergebenden Bevölkerungstabellen, allein es ist wohl zu bemerken, daß diese lettern in sehr vielen einzelnen Fällen keis neswegs den reinen Ausdruck eines Maturgesetze, sondern eine durch die zers störenden Ursachen einer mehr oder weniger allgemeinen Uebervölkerung oder sonstiger schädlicher Berhältnisse hervorgebrachte Modisication liefern. Künstlich verlängert kann das Leben nicht werden, wohl aber wird es häusig abgestürzt und somit ist als reines Naturgesetz ein günstigeres Verhältnis anzunehrmen, als die Wirtlichseit darbietet.

Bevolkerung. — Zu Erlangung ber erstern Notiz ist es möglich, einen breifachen Weg einzuschlagen. Entweder nämlich nimmt man eine Schaa bung ober eine Berechnung ober endlich eine eigentliche Bahlung Um bei der Schatung nicht gang in Willfur und Unrichtigkeit zu verfallen, ist nothwendig, einen Anhaltspunkt an einer mit der Be= volkerung in wesentlichem Zusammenhange stehenden Thatsache zu neh= men, welche man genauer zu kennen glauben barf. So. z. B. die Zahl der Wohnhäuser, die Größe der Confumtion gewisser Lebensmittel u. dgl. Es fallt aber in die Augen, daß diefes Mittel immer fehr unsicher bleibt, weil von der boppelten, dem Ergebniffe zu Grunde liegenden Unnahme fogar beibe unrichtig sein können. Es ift somit nur in Ermangelung jeder andern sicherern Urt anzuwenden. — Auch die Berechnung ist nicht so sicher, als sie wohl früher dafür gehalten wurde. Sie besteht darin, daß man vou gewissen einzelnen Erscheinungen des Bevolkerungestandes aus mittelst arithmetischer Formeln den Gesammtstand bestimmt. vielfaltige und genaue Beobachtung hat namlich gezeigt, baß gemiffe Bor= fälle in einem beständigen Berhaltnisse zu der Bahl der Bevolkerung ste= hen, wenn sie nur in einem, sei es der Zeit, sei es dem Raum nach, hinreichend ausgedehnten Maßstabe beobachtet worden sind. Hierher ge= hort namentlich die Zahl der Geburten, der Todesfälle, der Ehen. nun auch ohne eine allgemeine Zahlung bes Volkes gerade diese That= fachen aus ben Kirchenbuchern, ben Registern bes burgerlichen Standes u. f. w. bekannt fein konnen, fo ist es möglich, mittelft. einer einfachen Multiplication ben Gesammtstand ber Bevolkerung genau genug zu be= rechnen. Nur ist dabei zu bemerken, daß nicht nur überhaupt die in den Gefeten ber Sterblichkeit vorgegangene Beranberung bie fruhern Beobach= tungen. z. B. von Susmild, unbrauchbar gemacht hat, sondern daß auch überhaupt bie Berhaltniffe bes einen Landes keineswegs mit Zuverlaffigkeit auf ein anderes übertragen werden konnen, ja daß sogar in dem= felben Lande die Zahlen von einem zum andern Jahre nicht unbedeutende Schwankungen erfahren, welche sich zwar wieder in langeren Zeit= raumen ausgleichen, aber naturlich ber Richtigkeit ber blos auf Gine Thatsache gebauten Rechnung schaben mußten. Go ist z. B., was bie Abweichungen der verschiedenen Lander betrifft, bas Berhaltniß der Ge= burten zu der Gesammtzahl ber Bevolkerung in Preußen 1: 23; in Wurtemberg 1: 25; in Rufland und Portugal 1: 26; in Frankreich 1: 31; das Verhaltniß der Todesfalle zu der Gesammtbevolkerung in Frankreich ungefähr 1: 40; in Norwegen 1: 48; in England 1: 49; in Rugland 1: 58; die Ehen endlich wechseln im Verhaltnisse von 1: 92 in Rufland zu 1423 in Würtemberg. Nimmt man aber auch nur dasselbe Land, so ist eine Abweichung unter den einzelnen Sahren sehr merklich; die Geburten in Frankreich verhielten sich 1818 wie 1: 334; im Jahre 1819 aber wie 1: 30%; nach siebenjährigem Durchschnitte wie 1: 31%. Es folgt also baraus, daß man jeden Falles nur ganz neu beobachtete Berhaltnißgahlen überhaupt mit einiger Sicherheit gebrauchen kann, daß aber auch diese kein absolut richtiges Ergebniß zu liefern

versprechen. — Bu einem ganz zuverlässigen Resultate ist somit nur bie eigentliche Bahlung geeignet. Es leuchtet ein, daß eine solche mit Schnelligkeit und genauer Personen = und Ortetenntnig vorgenommen Deshalb ist benn bas Land in viele kleine Bezirke zu werben muß. theilen und jeder derfetben einem ober mehrern ortsbekannten Dannern zu möglichst schneller Abzählung anzuvertrauen. Genaue Instructionen muffen für Gleichformigkeit ber Bornahmen und für Bermeidung von Doppelgablungen und Auslassungen forgen. Bielleicht ift es auch, wenn das Volk an die Vornahme noch nicht gewöhnt ist, nothwendig, es burch gemeinverständliche Bekanntmachungen über ben 3wed ber Magres gel zu belehren und zu beruhigen. Naturlich ift übrigens eine Bahlung von Beit zu Beit zu wieberholen, wenn auf beren Genauigkeit gang ficher foll gerechnet werden konnen. Deshalb werden benn z. B. in England und in ben vereinigten Staaten von Nordamerika alle zehn, in den Landern bes beutschen Bollvereins alle brei Sahre regelmäßige Bahlungen angestellt. — Leicht ift es dem Staate, von dem Gange der Bevolkerung, b. h. von den Berandes rungen, welche in den Lebens= und Familienverhaltniffen der Burger fich ergeben, ganz sichere Nachricht zu erhalten. Da namlich von ben brei Hauptereigniffen, Geburt, Ehe und Tod, ohnedies amtliche Verzeichniffe, fei es von ber Geiftlichkeit, fei es von weltlichen Beamten, geführt werben muffen, weil in vielen Fallen bes burgerlichen Lebens eine zuver= laffige Bezeugung ber Thatsache und bes Zeitpunktes nothwendig ift, so ift es eine einfache Arbeit in regelmäßig, wiederkehrenden Perioden, 3. B. alle Jahre, in jeder Gemeinde eine genaue Busammenftellung aus' biefen Verzeichnissen auszuziehen und aus ihnen wieder eine allgemeine Ueber-Wird noch bafur geforgt, daß in jeder Gemeinde bie ficht zu bilben. allenfalls Gin= oder Ausgewanderten beigefügt werden, fo hat man eine vollständige Uebersicht der gesommten Bevotkerungsveränderungen, und namentlich wenn eine richtige periodische Zählung von Zeit zu Zeit einen sichern Unhaltspunkt und eine Controle bilbet, so kann mit einer für jeden praktischen Zweck überfluffig hinreichenden Genauigkeit in jedem Augenblicke das gesammte Verhaltniß der Bevolkerung und jedes ihrer Theile angegeben werden.

Findet sich nun, wie beinahe ohne Ausnahme der Fall ift, bei der Bergleichung der reinen Naturgesetze mit den Ergebnissen der Wirklichkeit ein mehr oder minder bedeutender Unterschied zwischen beiden, so ist nun die dritte Aufgabe zu losen, nämlich die Frage nach den Ursachen diesser Verschiedenheit. — Dieselbe kann denn nun aber entweder in einer stärkeren Bermehrung der Bevölkerung, oder in einem Zurückbleiben hinser der von den Naturgesetzen als möglich angegebenen Größe bestehen. Ersteres wird allerdings der bei weitem settenere Fall sein. Tritt er jedoch ein, so ist leicht einzusehen, daß nur eine starke Einwanderung von Ausländern die Ursache sein kann. Die Naturgesetze enthalten ja nichts anderes als die Bestimmung, was hinsichtlich der Bevölkerung möglicherweise von den menschlichen Lebenskräften geleistet werden könne. Ueber diese außerste Möglichkeit kann denn nun aber begreissicherweise die

Greahrung auch nicht im einzelnen Kalle geben . weil bie Maturgelete bon einer unperanderlichen Reftigfeit find. Bei einer fo offen in bie Sinne fallenden Gricheinung, wie eine ftarte Ginmanberung ift fann es aber nur gang leicht fein, ihre Urfachen, ihren Umfang, ihre mabre fceinliche Dauer gang genau aufzufinden. Gin Blick in gmedmobig geführte Benatherungeliften ber einzelnen Gemeinden ober Bezirke meift fcon bie Thatfache in allen ihren Gingelnheiten nach. Bu bemerken ift babei nur noch, bag - einzig ber Rall ber Ginmanberung ganger Stamme ausgenommen - ber eingemanberte Theil ber Benolferung haumtlichlich aus Menfchen im fraftigen Lebensalter und von unmittelbarer Beugungsfabiafeit bolleben mirb, und bag alfo berfelbe bei einer Berechnung best wahricheinlichen funftigen Standes ber Bevolferung minbeftens boppelt in Unichlag zu beingen ift. - Kindet fich aber ein Buruchleiben ber mirke lichen Bevolferung binter bem, mas fie nach ben reinen Raturgefeben hatte fein tonnen und follen, ift fomit eine hemmung ber naturlichen Rrafte burch irgend ein außeres Binberniff entftanben, fo liegen allerbings nicht immer bie Grunde fo gang offen por, wie bei einer Debrbevolles rung, allein eine genauere Betrachtung meiß fie boch auch aufzufinben. Sie find theils beffandig und im Gintelnen mirtenbe, theils feltener, bann aber in ber Megel auch mit um fo groferer Birfung auftretenbe.

Die heffandig und in diefer Korefebung mit großer Mirffamfeit ebs. tigen Urfachen eines Burudbleibens ber wirflichen Bevollerung binter ben Maturgefegen tonnen eiftens bas Digverhaltnig gwifden ben im beftimmten Kalle porbandenen Lebensmitteln, und zweitens lebengerfforenbe Muss fdmeifungen fein. - Sinfichtlich bes erfteren Grundes leuchtet ein, baf es, um eine bestimmte Bevolkerung zu permehren ober auch nur zu erhalten, nicht genugt, fie bies zu erzeugen, fonbern baf auch bie fammtlichen jur Erhaltung bes menfchlichen Lebens nothwendigen materiellen Gegenstande, alfo Speife, Rleidung und Bohnung, in entsprechenbem Dage vorhanden fein muffen. Dit andern Borten, Die Bevolferung wird nothwendig burch bas Dafein ber nothwendigen Lebensmittel bebingt (wobei die Untwort auf die Frage, mas nothwendig fei, theile von bem Rlima, theile von ber Bilbungeftufe wieber vielfach mobificirt wirb). Die Bermehrung biefer Lebensmittel hangt nun aber von gang anderen Raturgefesen und außeren Berbaltniffen ab, als bie Bermehrung ber Bes Allerdings ift, in fruchtbaren und noch wenig bevolferten Lanbern, ober bei Bolfern, welche jum Sanbel gut gelegen find und eine bebeutenbe Menge von Baaren an folche Nationen, welche Lebensmittel im Meberfluffe baben, ablaffen tonnen, Die Moglichfeit vorhanden, eine felbit noch weit großere Dlaffe von Lebensmitteln berbeiguschaffen, ale bie moglichft fcnell fleigende Bevolterung bedurfen fann. In anbern Rallen ift weniaftens bas Beburfniß ju beden. Allein in febr baufigen Fallen ift auch fcon jest bie gange Bobenfraft bes eignen ganbes in Unfpruch genommen ober lagt wenigftens nur langfame binter bem moglichen Gange ber Bevolferung weit jurudbleibenbe Steigerungen gu \*), aus

<sup>\*)</sup> Rein fonderbarerer Ginwand, ale ber, 3. B. bon Burn, familiar let-

fremben Lanbein aber, fei es wegen Schwierigkeit bes Transports ober aus Mangel an Bahlungemitteln, feine Bulfe herbeizuschaffen; hier kann benn nun die Bevolkerung sich ohne die größten Nachtheile nicht vermeh-Nothwendig mußte jeder neue Zuwachs die Summe der jeren. bem Einzelnen zur Erhaltung seines Lebens nothwendigen Mittel um et was vermindern, was anfänglich wenigstens unangenehme Empfindungen, bei immer zunehmendem Migverhaltnisse aber unaufhörliche und unerträgliche Leiden zur Folge haben mußte. Da nun aber überdies theils der Reichere, theils der Kraftigere, Thatigere und Schlauere sich immer einen, vielleicht bedeutenden, Ueberschuß über seinen Ropftheil zu verfchaffen im Stande ift, fo muß ein im Berhaltniß zu biefem Dehrver: brauche stehender Ausfall von der nach den bloßen Naturgeseten möglichen Bevolkerung entstehen, fei es nun, was naturlich bas weit Bunschenswer: there ift, mittelft ber Unterlaffung neuer Zeugungen, fei es burch bas Verkommen des nicht zu ernährenden Theils der schon vorhandenen Be-Beide Ursachen wirken ununterbrochen und mächtig, ohne daß freilich dem oberflächlichen Beobachter ober dem minder gebildeten und über sich und bie Grunde ber ihn zwingenben Berhaltniffe unklarer Handelnden ber Zusammenhang vor Augen' ftande. Wer bies leugnen wollte, betrachte theils die große Menge von Menschen, namentlich von Mannern, welche erft viele Jahre nach erlangter Zeugungsfähigkeit jur Beirath Schreiten konnen, weil sie fruber nicht die nothigen Mittel jum Unterhalte einer Familie zu erwerben im Stande waren; theils die so unenblich großere Sterblichkeit unter ben armeren Bolksclaffen; bet wels chen die mittlere Lebensbauer nicht nur wegen der vielen gleich in ben ersten Sahren wieder sterbenden Rinder, fondern auch wegen bes bei ben Erwachsenen viel ungunftigeren Verhaltniffes eine weit geringere ift, als bei ben wohlhabenderen, b. h. besser genahrten und gekleideten, zu keiner ungefunden Urbeit ober übermäßigen Unstrengung verurtheilten, in Rrankheiten gut berathenen Classen. — Was aber die Ausschweifungen betrifft, so zerstören sie sowohl an und für sich manche Menschenleben, als vernichten ober schwachen sie wenigstens die Zeugungefähigkeit; babon abgesehen, daß Manche sich burch die Gewohnheit einer ungebundenen Lebensweise von der Eingehung einer Ehe abhalten lassen. Da die unehelichen Kinber, aus manchen leicht aufzufindenden Grunden, in weit großerem Berhaltniffe sterben, so werben biefe Folgen ber Ausschweifungen burch bie allenfalls aus ihnen entstehenden unehelichen Rinder keineswegs aufgewos gen. - Sowoht in bem einen als in bem andern Falle kann eine genaue Beobachtung des Zustandes bes Volksvermögens und dessen Vertheilung unter

- Loogle

ters on population, Lond., 1832, gemachte, daß nicht einzusehen sei, warum die Fruchtbarkeit des Landes, welche doch seit Jahrhunderten gewachsen sei, nicht auch künftig zur Genüge wachsen werde. Eben weil sie schon so lange gessteigert wurde, nicht aber ins Unendliche gesteigert werden kann, wie dies bei der Bevölkerung der Fall ist.

Cottal

bie verschiebenen Classen, ferner der sittlichen Verhaltnisse, der Zahl der Ehen und des Durchschnittsalters der Heirathenden, endlich der mittleren Lezbensdauer unter den verschiedenen Theilen der Bevölkerung nicht anders die befondere Ursache oder Ursachen der auffallend zurückleibenden Bewölkerung genau und zuverlässig anzeigen. Auch Schlüsse auf die wahrescheinliche Zukunft sind leicht und, so weit das bei Zukunftigem überhaupt möglich ist, richtig aus diesen Beobachtungen zu machen.

Die seltenen und zufälligen, allein bann häufig in größter Ausbehnung wirkfamen Urfachen einer Buruckstellung ber Bevolkerung bestehen in den mannigfachen großen Unglücksfällen, welche ein Bolk betreffen konnen, also namentlich in Rriegen, Hungersnothen, ansteckenben Geu-Welche große Masse von Menschen burch diese Ursachen, einzeln ober in Verbindung mit einander, weggerafft werden konnen, lehrt die Geschichte in unzähligen Fällen, und zwar sind die Wirkungen um so gewisser und auf langere Zeit nachhaltig, als in ber Regel auch eine bebeutende Ver= armung bie Folge bieser Zufalle ist, welche benn ihrer Seits minder ver= hindernd und zerstörend auf die Zahl der Bewohner einwirkt. Kriegen kommt außerdem noch bazu, daß sie einer großen Anzahl von jungen Manmern das Leben kosten, damit eine eben so große Anzahl von Ehen ummöglich machen und somit ber Bevolkerung cerade bas Doppelte von dem schaden, was die bloße Menge der Todesfalle berech= nen lassen sollte. Allerdings erseten sich in sonst erträglich verwalteten Staaten die Lucken fruher ober spater wieder, allein es ist boch klar, daß der Gang der Bevolkerung badurch bedeutend geandert und zuruck-Treffen biese Unfalle aber mit einem schlechten staat= lichen Zustande-zusammen, so kann eine bleibende Verminderung der Volksjahl, wo nicht gar eine bleibende Entvolkerung die Folge fein. Much folche Beispiele weist die Geschichte und die Statistif in nur zu vielen Fallen nach. — Db ber eine ober ber andere biefer Unglucksfalle an der zuruchleibenden oder sich vermindernden Bevolkerung Schuld ift, kann natürlich nicht einen Augenblick in Zweifel fein.

Sind alle die bisher erörterten Vorfragen gründlich untersucht. und zuberlässig beantwortet, so ist nun leicht anzugeben, was ein gegebener Staat zu thun hat, um das richtige Verhältniß ber Dichtigkeit seiner Bevölkerung herzustellen.

Dhne allen Zweisel hat er nämlich gar keine besondere Maßregel zu ergreisen, sondern dem Gange der Dinge nur zuzusehen, in folgenden zwei Fällen. Erstens, wenn zwar die Bevölkerung in einem den reinen Naturgesetzen sich nähernden oder dieselben sogar (durch starke Einwanderungen) noch übertreffenden Verhältnisse wächst, allein nach Raum und nach unbenutzen Naturkräften kein Mangel an den nöthigen Lebensmitteln jetzt oder in naher Zukunft zu erwarten ist. Zweiztens, wenn zwar eine bedeutend gedrängtere Bevölkerung sich kein Fortskommen versprechen könnte, indem schon jetzt die Einwohner dicht gez

Schagert find und alle Rrafte best Lanbes und alle Gelegenheiten ber but forn Umitanbe zu ihrem Kortkommen zu benuchen baben, gliein nach ben bisberigen Erfahrungen und nach beftimmt nachmeisbaren auch in Bu Funft mirklamen Grunden bie Benaiferung entmeher fich gant gleich Moiht aber meniaftens nur in folden Berhaltniffen vermehrt, bag ber munftigermeife eine gleiche Steigerung ber Bulfemittel ermartet merben fann. - Im erfteen Kalle mare eine verhindernbe Thatiafeit bes Stap tes mahrhaft unfinnig, meil er baburch fich felbft ber Grreichung bes fur ihn munichenswerthen Buffandes feiner Bevolterung beraubt; eine Thebernbe Thatiafeit aber nicht nur giemlich überfluffig, weil in bem am genommenen Buftande bie Bevolkerung ohne alle nachbulfe fich fcon febr fchnell vermehrt, fonbern auch pon febr ameifelhafter Danlichbit, well zu viele frembartige Bestandtheile bem Rationalcharafter beigemischt murben, und überbies bie Regierung große Dube batte, ben Unforderum gen einer fo fehr fchnell anwachsenben Bevolferung nach allen This Ien ber Staatevermaltung gureichend und befonnen nachutemmen, 3m ameiten Kalle murbe eine funftliche Begunftigung ber Bolfevermehrung bas Glend einer Uebervolferung berbeiführen; eine Burudbringung ber felben aber ben Staat und bas Boll in einen feiner Rraft und feiner all feitigen Entwidelung meniger gunftigen Buftand verfesen, ale ber icon beffebende ift, wenn anbere bie obige Museinanberfegung von ben Bottheilen einer gebrangten aber micht überfullten Bevofferung richtig mit.

Muf eine Bermehrung ber Bevollerung bat bagegen ein Gtat binguarbeiten, wenn einerfeits noch betrachtliche unbewohnte Raume und unbenugte Reichthumsquellen vorhanden find, auf ber andern Geite aber bie fich felbit überlaffene Bevolferung nur febr langfame ober gar teim Startidritte gur Musfullung biefer Luden macht. Der Sall fann ibit gens wieder ein boppelter fein. Entweder namlich find bie Fortidritte amar im Berbaltniffe ju bem auszufullenben Raume langfam, weil bir fer febr groß, ber bis jest vorhandene Stod ber Bepotferung aber febr Blein ift, ohne bag aber bei ber Bermehrung ber einmal porbanbenm Bolferabl ein bebeutenbes Buruchbleiben binter ben Daturgefegen bemet ich mare; ober aber ift eine auffallende Berfchiebenheit gwifchen ber mit lichen Bermehrung und ber, wie fie fein tonnte und fein follte. - Dif in bem erftern Kalle, welcher namentlich bei neuentbedten großen gam bern vorfommt und oft noch Sahrhunberte nach beren erfter Unpflate gung fortbauert, lebiglich eine befonbere Begunftigung ber Ginmanberung helfen fann , ift einleuchtenb. Leicht ift biefelbe aber gu bewertstelligen, fei es burch Erfas ober Erfparung ber Reifetoffen, burch Ginraumung bon Band, vielleicht noch von Saufern und Bieb u. f. m. Gben fo gt wiß ift, bag bie Folgen fur die Bevolkerung nicht ausbleiben tonnen. Das einzige, mas babei bebacht merben muß, ift, bag unter ben ange lodten Ginwanberern auch manche Taugenichtfe und Dugigganger fein werben, beren Unwefenheit felbft ale ein Rachtheil gu betrachten ift. Rubrt aber die allzulangfame Bermehrung ber Bevolkerung baber, will

die vorhandenen Menschen außergewöhnlich langfam zunehmen, so muß nothwendig, da in dem angenommenen Falle Mangel an Raum und Ernahrungsmöglichkeit die Urfache nicht ift, ein so tiefer innerer Fehler in dem Zustande des Volkes oder Staates vorhanden sein, daß er die naturliche Unlage und Geneigtheit bes Menschen, ben Bevolkerungege= feten zu folgen, fühlbar überwiegt. Solche Fehler können aber sittlicher, legislativer und vor Allem wirthschaftlicher Art sein. Dhne ihre voll= standige Wegraumung ist begreiflich an eine Heilung des Uebels nicht zu benten, und namentlich kann eine noch fo kraftige Forberung ber Einwanderung felten bauernbe Bulfe gewähren, weil die Eingewanderten in der Regel alsbald demselben Uebel werden unterworfen werden. Daß die Wegräumung dieser Uebel immer leicht sei, ist freilich nicht zu behaups ten; selbst wenn sie aus falschen menschlichen Einrichtungen herrühren, ist Hulfe oft schwer und langsam genug, indem leichter Uebel gestiftet als dasselbe wieder verbessert ist. Was zuerst die sittlich en Uebel ber trifft, so treten uns als solche welt verbreitete Ausschweifungen und die damit enge zusammenhangende Selbstsucht freiwilliger Hagestolzen ente Die Geschichte zeigt bei manchen Wolkern Perioden von folcher Berdorbenheit, daß eine Entvolkerung allerdings auf diefe Urfachen zuruckzuführen war. Bon nachhaltiger Wirkung kann hier vorzüglich nur eine Einwirkung auf ben Willen fein, und beshalb ift eine moglichft vorzügliche Erziehung aller Volksclassen ohne Zweifel zwar ein langfames, aber ein sicher wirkendes Mittel, namentlich wenn dieselbe auch eine vernünftige (sittliche und wirthschaftliche) Bildung des weiblichen Geschlechtes umfaßt. Auch kann ein von den am hochsten stehenden Familien und Ständen gegebenes gutes Beispiel nur vortheilhaft wirken. brigens versteht sich allerdings von felbst, daß biese beiden auf ben Willen berechneten Mittel noch burch eine außere Erschwerung von positiven Unreizungen zur Unzucht und von öffentlich gegebenen Beispielen berfelben unterstützt werden konnen und muffen. Dagegen ist nur geringer, wenn überhaupt, eine Wirkung von einem unmittelbaren Zwange zur Berehelichung und von einem Verbote der Auswanderung zu er= warten. Abgesehen bavon, daß bem Staate schwerlich ein Recht zu biefer Magregel zusieht, so kann sie leicht umgangen werden, voer wird burch eine unbedingte Aufrechterhaltung zu einer Menge von Berwickelun= gen und Abfurditaten fuhren. Als unmittelbar aus ber Gefengebung entstehende Urfachen geringer Bevolkerung bieten sich namentlich bar bie Chelosigkeit der Geistlichen und eines zahlreichen stehenden Heeres. Wirkungen sind um so gewisser, als diese Bustande eine große Steigerung der Unsittlichkeit im Gefolge haben. Sier ift freilich bas Mittel an und für sich sehr einfach, aber besto weniger geneigt wird bie Rirche und der Staat in ben meiften Fallen fein es anzuwenden, und im besten Falle ist hier wohl nur eine Linderung, nicht aber eine ganzliche Aufhebung des Uebels zu erwarten. Weit aus die Sauptsache find aber die wirthschaftlichen Hindernisse, welche sich sowohl durch Werhinde= rung der Ehen als durch schnelle Wiedervernichtung der Gebornen fühl-Staats = Beriton, II. 35

bar machen. Es ist naturlich nicht möglich, hier alle benkbare Urfachen eines wirthschaftlich schlechten Zustandes und die gegen sie anzuwendenden alls gemeinen ober besondern Mittel aufzuführen. Je nach dem Buftande bes einzelnen Falles konnen Mangel an personlicher Freiheit, Erschwerung oder Unmöglichkeit ber Erwerbung von Grundeigenthum, Mangel an Capital und Credit, Schlechter Betrieb der Landwirthschaft, der Fabrikation oder des Sandels, veranlaßt durch Unwiffenheit, übermäßige fremde Concurrenz, fehlerhafte gesetliche Einrichtungen und Beschränkungen, unjureichende Verbindungsmittel u. f. w. die Schuld einer folchen Volksatz muth tragen, und je nach ber besondern Beranlassung ist bann auch das von der Polizeiwissenschaft (Bolkswirthschaftslehre) angerathene Mit tel anzuwenden. Vor Allem untersuche der Staat, ob nicht er selbst unmittelbar burch allzugroße Last ober unzweckmäßige Vertheilung ber Abgaben an der Zurückstellung des Nationalwohlstandes und somit an der Entvolkerung Schuld sei. Was anders, als der unerträgliche Drud, welcher vom Zwingheren selbst bis zum letten seiner Schergen ausgeübt wird, verobet 3. B. die von ber Natur fo fehr begunstigten westasiatischen Reiche? Was irgend zur Sebung bes allgemeinen Wohlstandes beiträgt, hat auch einen unmittelbar fuhlbaren Ginfluß auf bie Bermehrung ber Bevolkerung, und wenn namentlich, wie in bem angenommenen Falle, noch viele leicht benugbare Reichthumsquellen bis jest unangegriffen und Raum unausgefüllt vorhanden ift, fo kann biefes nur von einer gewalt: famen zurudbrangenben Urfache herruhren, beren Wegraumung ben Maturgeseten alsbald ihre Clasticitat zuruckgeben wirb. Besonderer kunsti: cher Mittel bebarf es babei nicht, wie g. B. ber Aussehung von Pramien für bie Eltern besonders zahlreicher Kinder, ber Ausstattung at mer Brautpaare auf öffentliche Kosten, ber Errichtung von Brautcassen, u. bgl. Diese Unstalten find theils von sehr unbedeutender Wirkung im Berhaltniffe zur ganzen Masse ber Bevolkerung, theils forbern sie boch Ausgaben, welche ber Staat zweckmäßiger bei folchen Gelegenheiten verwenden kann, wo ohne feine Sulfe nichts zu erreichen ware. Uebrigens ist zu bemerken, daß eine Erleichterung der Urproduction eine zwat vielleicht etwas langfamere, allein auch stätigere Bermehrung ber Bevolterung zur Folge haben wird, als eine Bergrößerung ber Gewerbe und des Handels, welche zwar den Bortheil haben, mit demfelben Capital eine weit größere Unzahl von Arbeit zu lohnen, allein burch ihre unvermeiblis den Schwankungen kaum Geschaffnes auch wieber vernichten.

Die schwierigste Aufgabe wird dem Staate, wenn er die natürliche Bermehrung der Bevölkerung zurückzuhalt en hat, weil in seinem Gebiete für eine größere Menschenzahl kein Unterhalt zu finden wire. Leit der ist diese Aufgabe eine ziemlich häusige, indem in vorgerücktern Gultturständen es oft unmöglich ist, auf eine so schnelle Bermehrung der Lebensmittel zu rechnen, als in demselben Beitraum die Bevölkerung sich vergrößern kann und, wenn nicht gehindert, auch wird. Ist auch der berühmte Sat von Malthus, daß die Bevölkerung se in 25 Jahren in geometrischer Progression zunehme, die Summe der Lebensmittel nur

8

in arithmetischer (jene also wie: 1, 2, 4, 8, 16, diese dagegen wie: 1, 2, 3, 4, 5), in jeder Beziehung unrichtig und ungenau, so ist boch kein Zweifel, daß sich in der Wirklichkeit Falle ergeben, in welchen unter den einmal gegebenen Umständen eine weitere Vermehrung der Bolkszahl alle Schrecken einer Uebervolkerung zur nothwendigen Folge haben mußte, und wo also ein Beschränken von Seiten des Staats bringend Noth thut. Db diese Falle so haufig, wie die Einen, oder so selten, wie die Undern meinen, vorkommen, ist fur die Lehren ber Politik gleichgultig, wenn sie nur überhaupt sich ereignen konnen. Und eben so klar ist, daß ein Grund zur Unthätigkeit nicht barin liegen kann, daß andere weit entfernte und unzugängliche Lander noch Raum für eine größere Bevolkerung darbieten. Unbebaute Striche in Persien, Siam oder in Neu-Guinea find für bie sich brangende Bevolkerung ber Rheinpfalz ober bes wurtembergischen Unterlandes kein Erleichterungsmittel. Und überhaupt foll ja der Staat nicht blos gegen allgemeine Weltübel, sondern auch gegen ein örtliches Ungemach seinen Bürgern Hülfe gewähren. Sein Kampf ist frei= lich kein leichter, weil er hier einen der machtigsten Naturtriebe zuruck= zudrängen hat, während er im Gegentheile bei einer kunftlichen Steiges rung der Bevolkerung von demselben unterstützt wurde. — Offenbar sind zwei wesentlich verschiedene Falle wieder zu unterscheiben, der namlich, wenn eine erst brohende Uebervölkerung noch verhindert, und der, wenn eine bereits vorhandene wieder aufgehoben werden soll. — Berhinde= rung des erst kunftigen Uebels hat heidnische Philosophie und heidnische Unsitte kurzweg in dem, freilich radicalen, Hulfsmittel des Kindermordes Mangel an Tact und Schicklichkeitegefühl hat eben so unaus= führbare als unwirksame mechanische Vorkehrungen hartnackig empfohlen. Da weber von dem einen noch von dem andern dieser Mittel die Rede fein kann, da ferner die, allerdings auch zu ergreifende, Magregel, fremde Einwanderungen möglichst zu verhindern, die drohende Gefahr nur in unbedeutendem Grade vermindern kann, so bleibt bem Staate nichts übrig, als einmal das Volk zur freiwilligen Unterlassung unvorsichtiger und fomit überfluffiger Ehen zu vermogen zu fuchen; zweitens eine zwangsmäßige Erschwerung ber Ehen bei folden eintreten zu lassen, welche sich nicht zu freiwilliger Enthaltsamkeit bewegen lassen wollen; und drit= tens Vorkehrungen gegen uneheliche Zeugungen zu treffen, nicht auf ungesetzlichem und unsittlichem Wege bas Uebel einbres geordnete Weg verschlossen wurde. welchem der zuerst die freiwillige Unterlassung unvorsichtiger Chen be= trifft, so kann es eben so wenig einem Zweifel unterliegen, daß es eine hochst unkluge und hochst unsittliche Handlung ist, eine Familie zu grunden ohne vernünftige Aussicht sie ernahren zu konnen, als in Ab= rede zu stellen ift, daß bie völlige Vermeidung des brohenden Unheils alsbald und auf die am wenigsten verlegende Weise erreicht ware, wenn allen einzelnen Mitgliedern der Bevolkerung diese Ueberzeugung beige= bracht werden konnte. Die Zulässigkeit und Rathlichkeit des Mittels ist somit handgreiflich; leiber ift eine vollständige Einführung beffelben uns so schwieriger. Von einer birecten officiellen Belehrung kann naturlich

35

430

keine Rebe fein; hochstens mag noch bie Bekanntmachung sicherer stas tistischer Nachrichten, aus welchen sich die offenbare Uebersetzung einzelner Nahrungszweige ergibt, einen entferntern und vereinzelten Rugen Mehr naturlich murbe theils durch eine entsprechende Richtung des Volksunterrichtes, theils durch eine populaire Literatur bewerkstelligt Die hauptsächlichste Wirkung wird von der moglichsten Steige= rung der allgemeinen Volksbildung und überhaupt von einer De-Je großere geistige bung der unteren Classen erwartet werden konnen. und fachliche Bedurfniffe jeder Burger zu befriedigen gewohnt ift, besto weniger wird er unvorsichtig heirathen und besto weiter werden also bie Generationen aus einander gehalten werben, von benen gar nicht zu reben, welchen die Rucksicht auf das eigene Wohl und die eigenen gesteigerten Bedürfnisse die Che für immer unterfagt. Freilich kann wohl niemals eine hinreichend allgemeine und starke Ueberzeugung erweckt merben, und so bleibt nichts übrig, als für diejenigen, welche sich ber Lage ber Dinge nach der Ehe enthalten follten, hierzu aber nicht geneigt find, eine gefetliche Erschwerung ber Beirath eintreten zu laffen. Zwar ist diese Magregel schon als ein unverantwortlicher Eingriff in ein unveräußerliches Urrecht des Menschen dargestellt worden, allein offenbar ift bas Necht eine Che einzugehen durch die Möglichkeit, die zu gründende Familie zu ernähren, bedingt, und wenn lettere Pflicht nicht erfullt werben kann, so ist eine bennoch eingegangene Che eine unerlaubte Handlung, welche ber Staat allerdings die Befugniß hat, aus Grunden bes öffentlichen Wohles zu untersagen. Es kann kein Recht geben, die Coeristenz ber Menschen unmöglich zu machen. Naturlich muß man sich dabei aber an bestimmte außerlich erkennbare Zeichen halten, indem eine individuelle Bezeichnung berjenigen, welchen der Staat bas Beirathen gestatten will, und folder, welchen es unterfagt bleiben follte, an und für sich schwierig auszuführen ware und wohl ben Grund zu unzähligen, ge= rechten und ungerechten, Beschwerden gabe. Deshalb ist denn nur die Ergreifung zweier Magregeln moglich. Einmal bas Berbot ber Eingehung einer Che vor Burucklegung eines bestimmten Lebensjahres (bei Mannern etwa bas 30.), damit hierburch die Generationen weiter auseinander gerückt werden und also weniger Menschen zu gleicher Zeit les ben; zweitens aber bas Berbot jeder Che bei Personen, welche einen sicheren Nahrungsstand nachzuweisen nicht im Stande sind, wobei ein allzukleiner Untheil von Grundeigenthum und Fähigkeit zu Taglohnerars beit oder einem Handwerk, wenn das ortliche Bedürfniß nach der Unsicht ber Gemeinden schon vollig befriedigt ist, nicht als hinreichend sichernd zu betrachten waren. Allerdings ware von ber Durchführung biefer Magregeln eine Bermehrung bes unehelichen Geschlechtsgenusses und somit auch ber Zahl ber unehelichen Kinder zu erwarten, allein theils wurde biefe Bunahme boch keineswegs in ber Ausbehnung stattfinden, welche die ehelichen Geburten erhalten hatten, theils ift bie Sterblichkeit ber unehelichen Kinder um ein Drittheil größer, als die der ehelichen, ihre nachhaltige Einwirkung auf die Bevolkerung alfo, felbst bei gang gleis

der Bahl weit geringer, theils endlich ift die hierburch vermehrte Art ber Unsittlichkeit ohne Bergleich eine ber Ausbehnung und ber Intensität nach weit geringere, als die aus dem Elende einer Uebervolkerung mit Roth= wendigkeit entstehende. Und jeden Falles ist bann von Seiten bes Staates jedes geeignete Mittel zur Verminderung der Ungucht ju ergreifen. — Sind aber biefe Mittel ganz unterblieben, zu fpat ergriffen oder nicht mit Kraft und Folgerichtigkeit gehandhabt worden, und ist somit die Uebervolkerung bereits vorhanden, so bleibt naturlich zur Berdunnung ber überfluffigen Menschenzahl und zur Wiederherftellung einer normalmäßigen Bahl, auf welche bann bie bisher geschilberten Borbeugungsmittel für kunftig anzuwenden find, nichts anderes übrig, als bie Auswander ung einer entsprechenden Menge. Ift dieses Mittel auch allerdings als regelmäßige Hulfe gegen eine Uebervolkerung nicht tauglich, weil es berfelben nicht vorheugt, so bient es boch, und zwar allein, als Uebergangs-Magregel. In der Regel wird es zur Bewerkftelligung folcher Auswanderung feiner birecten Zwangsmittel bedurfen, indem in einem übervolkerten Lande ein betrachtlicher Theil ber Bewohner sich in einer so gedruckten Lage befinden muß, daß sie sich aus berfelben wegzukommen felbst eifrig sehnen muffen. Ferner ist bei der Leich= tigkeit, Schnelligkeit und Gefahrlosigkeit selbst weiter Reisen, erzeugt burch bie große Vervollkommnung aller und jeder Transportmittel und Wege, bas Unternehmen an fich nicht von ber Urt, um in fehr abschreckenden Das Haupthinderniß für eine große Ungahl ist in Lichte zu erscheinen. ber Regel lediglich ber mit ber Reise verbundene Aufwand; Undere mo= gen auch noch die Ungewißheit ber Lage im neuen Baterlande scheuen. Benn alfo ber Staat bie Reisekosten übernimmt (beren Betrag überbies, bei irgend zwedmäßiger Einrichtung, nicht fehr betrachtlich zu fein pflegt) und außerdem noch seine Berbindungen bazu benutt, um ben Untommlingen im neuen Lande ficheres und erfreuliches Unterkommen gu verschaffen, so wird mit Bestimmtheit auf eine große Ungahl von Auswanderern und somit auf Erleichterung des Uebels gerechnet werben fon-Sollte jedoch wider Bermuthen diese Aufmunterung zu freiwillis ger Berlaffung bes übervolkerten Baterlandes ben gewünschten Erfolg nicht haben, fo bleibt nichts anderes ubrig, als burch ein Befet einen bestimmten Theil ber Einwohner zur Auswanderung zu nothigen. Maßregel wurde naturlich vor Allem junge Leute zu treffen haben, als welche am geeignetsten find, sich in ber Welt fortzubringen, übrigens alle Stande umfaffen muffen, indem mit Bestimmtheit anzunehmen ift, daß bei einer Uebervolkerung die sammtlichen Beschaftigungeclassen überfett Wer freilich an feiner Stelle einen Unbern ftellt, mag bleiben, ba es sich ja nur um die Berminderung der Zahl handelt. Maßregel in langer Zeit wohl nicht ergriffen worden ist, beweist nichts gegen ihre Rechtmäßigkeit, wie sie benn auch von den alten Bolkern und, wie es scheint, auch von unseren beutschen Borfahren geubt murbe. --Db die Ausgewanderten einen eigenen Staat bilden, oder als Colonie bes Mutterlandes bestehen, oder ob sie endlich einzeln und ohne weitern

Verband mit ihrem bisherigen Vaterlande eintreten sollen in einen schon bestehenden Staat, hängt theils von den Umständen ab, und ist andern Theils eine Frage von untergeordnetem Interesse für die Bevölkerungs: Polizei\*).

Zum Schlusse sind noch einige kurze Andeutungen über die vielen in der Materie von der relativen Größe der Bevölkerung aufgeworfenen Streitfragen und über die sehr zahlreiche Literatur beizufügen.

Die Politiker bes Alterthums, befonders Platon und Aristotes les, waren, ohne bag übrigens ihre Unficht auf bestimmter statistischer Grundlage geruht hatte, mit ihren Zeitgenoffen ber Meinung, daß die Naturgesetze ber menschlichen Bevolkerung eine Neigung zur allzugro-Ben Bermehrung in sich schließen. Die Uebel ber Uebervolkerung furch tend, schlugen fie fehr gewaltsame und burchgreifende Mittel gegen bie selbe vor, welche aber mit unseren Rechtsbegriffen nicht vereinbar sind, fo 3. B. Rindermord, unbedingtes Berbot der Beirathen aller forperlich und geistig minder begabten Burger. Diese Unsichten murden aber gant verlassen, als nach ber Barbaret des Mittelalters die Staatswissenschaft ten wieder aufzuleben begannen. Sest fand man in der möglichst grot Ben Zahl ber Bevolkerung allein Heil und Nugen, durch die Wahrneh mung verleitet, daß ftark bevolkerte Lander auch die reichsten und gebils Daher benn, mit wenigen und wenig beachteten Ausnahmen, auch die Lehre der Theorie einzig dahin ging, die Bevolkerung burch alle möglichen Mittel zu steigern. Vorschläge zu einer Begrenzung ober gar Verminderung waren als Satyre ober als Wahnsinn betrachtet wor Erst gegen das Ende des 18. Jahrhunderts fing eine umsichtigere und richtigere Unsicht an, sich Bahn zu brechen. Wurden auch die Ermahnungen von Filangieri, A. Young und Drtes, mit ber Begründung des Wohlstandes zu beginnen und aus diesem sich die Bevolkerung von felbst entwickeln zu lassen, wenig beachtet, so machte besto größeres Aufsehen R. Malthus, welcher mit vieler geschichtlicher Belehrfamkeit den Sat zu begrunden suchte, bag nach den reinen Naturgesetzen beständig eine Uebervolkerung brohe, indem sich die Menschen je in 25 Jahren nach geometrischer, die Lebensmittel aber hochstens in arith metischer Progression vermehren konnen. Das Werk biefes berühmten Englanders war, trot feiner Ginseitigkeit und felbst offenbaren Difgriffen, ber Wenbepunkt in ber Lehre von ber Bevolkerung. Schnell sammelte sich um ihn eine Schule, welche anfangs blindlings, nach und nach mit mehr Unterscheibung und nur theilweise seinen Sagen beistimmte, und welche noch jetzt weit aus die mehrsten Publicisten zu den ihrigen gablt.

<sup>\*)</sup> Manche Schriftsteller, namentlich Engländer, nehmen als gleichbedens tend Auswanderung und Gründung einer Colonie. Sind sie nun mit lekterer Maßregel nicht einverstanden, so glauben sie damit auch schon über die Thum-lichkeit der Auswanderung als eines Mittels gegen Uebervölkerung entschieden zu haben. Die Begriffsverwirrung ist handgreiflich.

Aber freilich nicht ohne vielfachen und manchmat bochft bittern Wiberfpruch. Theilmeife maren bie Gegner im Bortheil, inbem allerbings Malthus manche unerwiesene und falfche Gabe ober unrichtige Schluffe aufftellt; allein in ber Sauptfache ift ibre Bemubung eine fruchtlofe gemefen. Die Gegner, meiftens ebenfalls Englander, laffen fich, bei mander Detail-Berfchiebenbeit, unter gemiffen Sauptgefichtenunkten gufammenfaffen. Ginige leugnen namlich, bag bie Menfchen in allen Gulturguftanden und Dichtigfeite Berhaltniffen benfelben Grab von Beugungefabigleit befigen und behaupten, bag auf biefe Beife bie Ratur felbft eine Uebervollerung unmöglich gemacht habe, indem bie Baht ber Ge-burten fich alsbald vermindere, wenn wirkliche Gefahr eintrete. Fur biefe auffallenbe Behauptung werben verfchiebene Grunde angeführt, welche aber ben offenbarften Thatfachen wiberfprechen. Co nimmt 3. B. Grap an (The happiness of states. Lond, 1815), bag bie beffere Mabrung ben Menfchen unfruchtbar mache; Cabler bagegen (The law of population. Lond. 1830. I. II. unb Ireland, its wils etc. Lond. 1830. ed. 2) meint, bag bie Dichtigfeit ber Bevolferung eines Landes in umgetehrtem Werhaltniffe gu ber Beugungstraft bes Gingelnen fiebe. -Anbere behaupten, bag eine Uebervolferung unmöglich fei, weil mit ber Bahl ber Menfchen auch bie Urbeitefahigfeit machfe, fur bas Erzeugniß biefer Urbeit aber immer Lebensmittel aus fremben ganbern erfauft merben tonnen. Co 3. B. Everett (Nouvelles idees s. l. population, trad. de l'angl., Par. 1826). Gine Einwendung, welche mit ber eingigen Bemerlung, baß ju einem Berlaufe nicht blos ein williger Bertaufer, fonberr auch ein moglicher und williger Raufer gehort, bag ein folder aber nicht zu jeber Beit und unter allen Umftanben vorhanben iff. Bentand (principles of population and production. Lond. 1816) glaubt, baß bie erhohte Ungefundheit großer Stabte ben gangen Ueberduß einer überfluffigen Bevolterung von felbst verzehre. Gegen alle Bahrscheinlichkeit und thatsächliche Bahrheit! Und wenn endlich ber erbittertite Gegner von Dalthus, namlich Gobwin (Inquiry on population. Lond. 1818. I. II.), wenn ferner Ravenftone (Few doubts concerning population. Lond. 1821), nur leugnen, baf eine gegebene Bevolferung fich in je 25 Jahren verdoppeln tonne und bafur Perioben von 75 und von 100 Jahren fegen, fo geben fie offenbar in ber Sauptfache bie Theorie bes von ihnen fo bart Ungefeinbeten gu, benu nur barum banbelt es fich, ob ein Bolf fich immer wieber verboppeln tonne? Gefchieht bies auch nur alle 75 ober 100 Jahre, fo fann und muß boch nothwendig am Ende ein Digberhaltnig gwifchen Menfchen und Nahrungsmitteln eintreten, indem die gutererzeugende Rraft eine befchrantte, bie menfchenerzeugende aber eine unbefchrantte ift. -Muger biefen Theoretifern , welche fid mit ber Erflarung ber Bevolferungegefege im Großen und mit ber Unwendung berfelben auf bie Staates verhateniffe befchaftigen, hat fich aber noch eine bebeutenbe Ungahl von fleifis gen Forfchern bie Auffindung und Darftellung bes Details jener Raturgefebe Bur Hufgabe gemacht. Gine irgend erfchopfende Hufgablung berfelben ift taum möglich, ba der Gegenstand in den meisten Werken über allgemeine ober besondere Statistik Beachtung sindet. Als die hauptsächlichsten Schristssteller über diese Materie verdienen aber genannt zu werden: Wargenstin in den Schristen der schwedischen Akademie der Wissenschaften (Mémoires abrégés de l'acad. des sciences de Stockholm, Par. 1772, vol. I.); Süßmilch, die göttliche Ordnung in den Beränderungen des Menschengeschlechtes, 4. Aust. von Baumann. Berl. 1775, I—III.; Corbaux, on the natural and mathematical laws concerning population etc. Lond. 1833; Bickes, die Bewegung der Bevölkerung. Stuttg. u. Tübingen 1833.

Bevölkerung, als Aufgabe der politischen Arithmetik. Die Fragen, welche den Stand, den Gang und die Classification der Bevölkerung betreffen, fallen großentheils in das Gebiet der politisschen Arithmetik, die in vielen Fällen ihre Berechnungen auf die

Theorie ber Mahrscheinlichkeiten grunden muß.

Die Geburte-Register, welche überall geführt werben, konnen gur Ausmittelung ber Bevolkerung eines großen Reiches dienen, ohne baß man nothig hat, ju ber Bahlung aller Bewohner, einem ebenfo muhfamen als schwierigen Beschafte, wenn es mit Benauigkeit geführt werden foll, seine Buflucht zu nehmen. Dann muß aber bas Berhaltniß ber Bevolkerung zu ben jahrlichen Geburten bekannt fein. Um nun biefes ju finden, ift nothig: erftens jum Schauplat ber bas gange Gefchaft basirenden Untersuchungen folche Abtheilungen bes Reiches auszumählen, Die auf eine fast gleiche Beise über ber gangen Dberflache beffelben ver theilt find, damit das allgemeine Resultat nicht durch locale Umstande getrubt werbe; zweitens für einen gegebenen Zeitpunkt bie Bewohner mehrerer Gemeinden in jeder biefer Abtheilungen forgfaltig ju gablen; brittens burch bie Geburtslifte mahrend mehreren dem gegebenen Beits punkte vorhergehenden und nachfolgenden Sahren, Die entsprechende mitts Tere Ungahl der jahrlichen Geburten zu bestimmen. Wird diese Angahl burch die Bahl ber Ginwohner bivibirt, so ergibt sich bas Berhaltniß ber jahrlichen Geburten zu ber Bevolkerung, und zwar um fo sicherer, je beträchtlicher jene Bahlungs-Ungaben find.

Von dem Nugen einer solchen Zählung überzeugt, veranstaltete die französische Regierung dieselbe auf den Borschlag von Laplace. In 30 über ganz Frankreich gleichmäßig vertheilten Departements-Bezirken wurs den die Gemeinden ausgesucht, welche die genauesten Nachweisungen lies fern konnten. Die Zählungen gaben 2,037,615 Individuen als Gessammtsumme ihrer Bewohner am 23. September 1802. Die Geburtssliste dieser Gemeinden in den Jahren 1800, 1801 und 1802 gab:

| Gebo     | rene: _  |
|----------|----------|
| 110,312  | Knaben,  |
| 105,287  | Madchen. |
| 215,599. |          |

Trauungen: 46,037.

Gestorbene: 103,659 Manner, 99,443 Weiber. 203,102

Das Verhaltnis ber Bevolkerung zu ben jahrlichen Geburten ist also 28,7363845; es ist größer, als man bis dahin geschätzt hatte. Multiplicirt man mit diesem Verhaltnisse die Anzahl der jahrlichen Ges burten in Frankreich, so erhalt man bessen Bevolkerung.

Nach eben bieser Lifte verhalten sich in Frankreich:

die jahrlichen Sterbefalle zu der Bevolkerung, wie 1: 30,9,

die mannlichen Geburten zu ben weiblichen, wie 22: 21,

die jährlichen Trauungen zu der Bevolkerung, wie 1: 132,8.

Ein Blick auf die Geburts = und Sterbelisten der Stadt Breslau hat den großen Hallen, den Verkünder des nach ihm benannten Kosmeten, im Jahre 1693, auf den Gedanken gebracht, eine sogenannte Mortalitäts = oder Sterblichkeits-Tafel zu entwerfen; der Gedanke war glücklich, denn er hat der politischen Arithmetik die rechte Grundlage ges

geben.

Die Weise, wie Sterblichkeits-Taseln gefertigt werben, ist in thesi sehr einfach: man nimmt aus den Registern der Geburten und Sterbes sälle eine große Anzahl von Kindern, und verfolgt dieselben während ihres ganzen Lebenslauses, indem man anmerkt, wie viel am Ende eines jesden Jahres noch am Leben sind; die Anzahl derselben schreibt man nesben das endigende Jahr. So schreibt man neben Null die Anzahl der geborenen Kinder; neben Eins die Anzahl derjenigen, welche 1 Jahr ersreicht haben; neben Zwei diesenigen, welche 2 Jahre alt geworden sind u. s. f. Sine Mortalitäts-Tasel hat also 2 Colonnen, wovon die erste die vollens deten Lebensjahre, die zweite die in jedem Jahre Lebenden aufzählt; man kann noch eine dritte Colonne hinzusügen, welche die in jedem Jahre Sterbenden, das heißt die Differenz der Null = und Einjährigen, der Sterbenden, das heißt die Differenz der Null = und Einjährigen, der Ein = und Zweisährigen, der Zwei = und Dreijährigen u. s. f. angibt.

Eine Sterblichkeits-Tafel ist eine Tafel der Wahrscheinlichkeiten bes menschlichen Lebens: das Verhältniß der Geborenen zu der neben jedem Jahre stehenden Unzahl von Individuen, ist die Wahrscheinlichkeit daß ein Neugeborener dieses Jahr erleben werde; die Wahrscheinlichkeit, irgend ein Alter zu erreichen, wenn man von einem gegebenen Alter ausgeht, ist dem Verhältniß der Unzahlen von Individuen gleich, welche in der Ta-

belle bei ben genannten Lebensaltern angemerkt find.

In der bekannten Süßmild'schen Sterblichkeits-Tafel steht z. B. neben Null die Zahl 1000; neben 20 die Zahl 491 und neben 50 die Zahl 300. Demnach ist die Wahrscheinlichkeit, daß ein Neugeborener das 20. Jahr erreichen werde = 0,491; und die Wahrscheinlichkeit, daß ein jest Zwanzigjähriger 50 Jahr alt werden möge, ist  $= \frac{300}{91} = 0,61$ . Nach eben dieser Tabelle ist die Wahrscheinlichkeit, 95 Jahr alt zu werden, sür einen Neugeborenen nicht größer als 0,001.

Die Zeit, worin nach den Tabellen die Halfte der Personen eines gewissen Alters ausgestorben sein wird, heißt die wahrscheinliche Lesbensdauer für dieses Alter. Nach der Süßmilch'schen Tasel z. B. ist von den 15jährigen die Halfte am Ende des 55. Jahres gestorben, folglich ist 55—15 = 40 Jahren die wahrscheinliche Lebensdauer eines

Funfzehnjährigen. Man nennt aber die so gefundene Lebensbauer des wegen die wahrscheinliche, weil es mehrewahrscheinlich ist, daß ein Mensch vom gegebenen Alter jenes Alter erreiche, als daß er es nicht erreiche; es auch mehr wahrscheinlich ist, daß einer nicht länger lebe. Es ist wahrscheinlicher, daß ein 15jähriger die 55 Jahre komme, als daß er schon früher gestorden sein werde, denn für das Erreichen jener Grenze ist die Wahrscheinlichkeit = ½; aber davon, daß er früher todt sei, ist sie kleiner, sie ist davon, daß er nur 54 Jahre erreiche =  $\frac{51}{511}^{-2}$ 64 =  $\frac{2}{511}^{-1}$  = 0,483; ebenso ist auch die Wahrscheinlichkeit, daß er länger am Leben sein werde, als am Ende des 55. Jahres, kleiner als ½ 3. B. für das 56. Jahr nur  $\frac{246}{511}$  = 0,481.

Die Summe aller in der zweiten Colonne einer Sterblichkeits-Tafel stehenden Zahlen ist die eben dieser Tafel entsprechende stationaire Verölkerung und die einzelnen Zahlen dieser zweiten Colonne zeigen das Geses, nach welchem diese Bevölkerung unter die verschiedenen Alterschaffen vertheilt ist. Unter einer stationairen oder im: Beharrungstanden, die in stand befindlichen Bevölkerung wird aber eine solche verstanden, die in jedem Jahre dieselbe Unzahl von Geburten und eine gleich große Unzahl

von Sterbefallen gablt.

Die Sußmilch'sche Tafel gibt und detaillirt die Bevölkerung eines Ortes oder eines Bezirkes, wo in jedem Jahre 1000 Geburten und eben so viele Sterbefälle stattsinden. Solche besteht aus 28,988 Individuen von jedem Alter und Geschlecht; von diesen kommen — wie die Tabelle zeigt — 491 auf die Classe der Zwanzigjährigen, welche sonach 13,000 zwanzigjährige Individuen in ihrer Million Seelen wird demnach 13,000 zwanzigjährige Individuen in ihrer Mitte zählen. Nechnet man nun die Halste hieron sur das männliche Geschlecht, so wird ein Staat von dieser Bevölkerung jährlich 6500 Mann zur Conscription stellen können.

Eine Sterblichkeits-Tafel zeigt, wie eine gegebene Anzahl von zumal geborenen Menschen nach und nach ausstriebt, und wie viele von ihnen im ersten, zweiten, dritten und in jedem der folgenden Jahre wegsterben. Wenn man nun in der Voraussetzung, daß die Todeskälle jedesmal zu Ende des Jahres erfolgen: die im ersten Jahre Sterbenden mit 1 Jahr, die Todten des zweiten Jahres mit 2 Jahren, die des 3. Jahres mit 3 Jahren multiplicirt und die Summe dieser Producte durch die Anzahl aller Verstorbenen, oder durch die gleichgroße Anzahl der Geborenen die vidirt, so ist der Quotient die mittlere Lebensdauer eines Neugeboremen oder das Alter, welches die zu gleicher Zeit Geborenen erreichen wurden, wenn sie alle gleichalt würden.

Wer die Rechnung führen will, wird sich sofort überzeugen, das die Summe aller von den Berstorbenen durchlebten Jahre eben so groß ist, als die Summe aller in der gewählten Sterblichkeits-Tafel als lebend aufgezählten Individuen, das heißt so groß als die Zahl, welche die der Tafel entsprechende station naire Bevölkerung ausdrückt. Man sindet daher die mittlere Lebensdauer

431 1/4

om bequemsten, wenn man eben biese Bevölkerung durch bie Unjahl aller Geborenen dividirt. Diese Urt zu rechnen hat noch überdies den Borztheil, zu zeigen, daß da, wo die Bevölkerung im Beharrungsstande ist, die mittlere Lebensdauer das Verhältniß der Geburten zu der Bevölkerung darstellt.

Die mittlere Lebensbauer für eine Person von einem gegebenen 211ster wird baburch bestimmt, daß man mit den zu diesem und zu jedem höhern Alter gelangten Personen ebenso verfährt, wie vorhin mit den

Neugeborenen und der ganzen Bevolkerung.

Von der so gefundenen mittlern Lebensdauer muß aber jedesmal noch & Jahr abgezogen werden, weil die Voraussehung, das die Sterbesfälle zu Ende des Jahres erfolgen, unrichtig ist, da die im ersten Jahre Verstorbenen im Durchschnitte nur & Jahr, die Todten des zweiten Jahres nur 1½ Jahr gelebt haben u. s. w. Die solchergestalt veducirte mittlere Lebensdauer heißt sodann die corrigirte mittlere Lesbensdauer.

Durch die mittlere Lebensbauer vergleicht man die verschiedenen Alleter, Orte und Zeiten in Hinsicht auf die Lebenskraft. In Frankreich sindet man für diese Dauer nach der Tabelle in dem Annuaire, wennt man von der Geburt ausgeht, 28 Jahre, 9 Monate; in Deutschland nach Süßmilch 28,49 Jahre; in Schweden nach Wargentin 54,42; in England nach der Northamptoner Tasel 25,18.

Die Geschlechter bieten auch in dieser Hinsicht eine bedeutende Differenz bar; Mourgues fand nach 21 jahrigen Beobachtungen, daß in Montpellier die mittlere Lebensdauer, wenn man beide Geschlechter zussammen nimmt, 26 Jahre, 3 Monate, 20 Tage beträgt; trennt man sie aber, so ist die der männlichen Personen 24 Jahre, 3 Monate, 15

Tage, und bie ber Frauen 28 Jahre, 3 Monate, 28 Tage.

Nicht im Augenblick ber Geburt ist die mittlere Lebensbauer am größten, sondern erst nachdem man den Gefahren der ersten Kindheit entsgangen ist. In Frankreich gibt die Tabelle des Annuaire für dieses Maximum 43 Jahre, 5 Monate und es fällt in das 5. Jahr. In Deutschland beträgt eben dieses Maximum 43,31 Jahre und entspricht

gleichfalls bem Alter von 5 Jahren.

Die Beobachtungen über die Sterblichkeit gehen nicht weit genug, daß man ältere Zeiten mit der gegenwärtigen einigermaßen vergleichen könnte. Es ist indessen mehr als wahrscheinlich, daß die Fortschritte der Künste und Wissenschaften, indem sie die Bequemlichkeiten des Lebens vermehren, und die Gefahren, die diesem drohen, vermindern, auch die mittlere Lebensdauer vermehrt haben, und die Stadt Genf bietet schon einige Begebenheiten dar, die dieses bewähren. Im 16. Jahrhundert betrug die mittlere Lebensdauer dort nicht mehr als 18½ Jahr, im 17. Jahrhundert war sie auf 23½ Jahr gestiegen und im 18. war sie auf 32½ angewachsen. In der neuern Zeit konnte die Einimpfung der Kuhpocken, Jenner's unschäsbare Entdeckung, nicht ohne Einsluß auf die mittlere Lebensdauer sein. Nach den Berechnungen von Duvillard ist

biese baburch wenigstens um 3 Jahre vermehrt worden. Herr Finz laison, Actuar bei dem englischen Amortisations-Büreau, behauptet, die Dauer des menschlichen Lebens habe seit dem verflossenen Jahrhundert so zugenommen, daß für jeht und damals die Zahlen 4 und 3 ziemlich

bas richtige Berhaltniß zeigen.

Die mittlere Lebensdauer soll in runder Jahl 28 Jahre betragen; so besteht die Bevolkerung, arithmetisch betrachtet, aus 28 auf einander folgenden Generationen, von denen in jedem Jahre eine wegstirbt und eisner andern Plat macht. Sind nun alle Generationen von gleicher Größe, so verliert die Bevolkerung in jedem Jahre durch die Sterbefälle eben so viel, als sie durch Geburten gewinnt, das heißt, die Bevolkerung ist stationair, ist im Beharrungsstand. Wächst dagegen die Jahl der jährlichen Geburten oder die Größe der Generationen, so wächst auch die Bevolkterung, weil alsdann jede abtretende Generation durch eine zahlreichere wieder ersetz wird.

In der Regel nimmt die Bevölkerung zu; denn das Menschenges schlecht soll sich nicht blos ergänzen, es soll sich auch vermehren. Des Weltenvaters Segenswort: "wach set und mehret Euch" ist nicht umsonst gesprochen. Auf dem jugendlichen Boden von Nordamerika soll sich die Bevölkerung in 25 Jahren verdoppeln. Ist dieses, so wächst dort das Menschen-Capital wie ein aufgezinstes Geld-Capital, nach einer geometrischen Progression, deren Erponent größer als 1,028 und kleis

ner als 1,029 ift.

Es ist jedoch bafür gesorgt, baß bie Baume nicht in ben himmel wachsen: der fortschreitende Gang der Bevolkerung wird vorzüglich durch ben Mangel an Eristenzmitteln aufgehalten. Bei allen Urten von Thie ren und Pflanzen strebt die Natur unaufhörlich dahin, die Zahl der Individuen zu vermehren, bis sie mit den Mitteln zu ihrer Ernahrung Bei ben Menschen haben aber auch moralische im Gleichgewicht stehen. Urfachen einen großen Ginfluß auf ben Bang ber Bevolkerung. ber Boden leicht urbar gemacht und baburch neuen Geschlechtern reichliche Nahrung verschafft werden, so ermuthigt die Gewißheit, eine zahlreiche Familie ernahren zu konnen, zu Beirathen. Die Chen werben fruher geschlossen und sind fruchtbarer. Auf solch einem Boden mussen Bevolker rung und Geburten zugleich in geometrischer Progression zunehmen. Wird aber der Unbau des Landes schwieriger und seltener, dann nimmt bet Zuwachs der Bevolkerung wieder ab; diese nahert sich immer mehr bem veranderlichen Stande ber Eristenzmittel, um welchen sie Schwingungen macht, fast wie ein Pendel, bessen Aufhangepunkt langfam bin und bet bewegt wird, um diesen vermoge seiner Schwere schwingt.

Die National-Dekonomie lehrt dasselbe, nur mit andern Worten; sie sagt: die Bevolkerung sindet ihre Grenze zunächst in dem Bolks-Einkoms men, also zuletzt in der Production, welche die Quelle alles Einkommens ist. Die Bevolkerung kann diese Grenze nicht ungestraft überschreiten und erreicht dieselbe bald wieder, wenn sie durch Seuchen oder durch Krieg gelichtet worden ist. Durch Einführung der Kuhpocken und durch

1

andere specifische Mittel gegen verheerende Krankheiten wird die Volks= menge nicht vermehrt, vielleicht aber bie mittlere Lebensdauer verlangert. Die Bevolkerung besteht alsbann aus einer größern Ungahl von verhalt= nismäßig schwächern Generationen; sie gahlt weniger Geburten und Ster= befälle, aber mehr erwachsene Individuen; sie ist also nicht nur kräftiger und gediegener, sondern auch reicher, weil ein erwachsener Mensch als ein aufgesammeltes Capital anzusehen ift. Um die Bevolkerung zu beben, muß man die Erwerbequellen vermehren, bas heißt, man muß die Production und mit ihr die Civilisation heben; ein anderes Mittel gibt Die Beirathen begunftigen, die Fruchtbarkeit beehren und be= tohnen, heißt so viel, als ber Urmuth, bem Elend, bem Berbrechen Bor-Es ist nicht genug, Kinder in die Welt zu feten, man schub leisten. muß sie auch ernahren, verpflegen, erziehen, zu Menschen heranbilden. Gine gablreiche Bevolkerung ift fur ben Staat nur in bem Fall mun= schenswerth, wenn solche auch die Mittel besigt, ein menschenwurdiges Leben führen zu konnen, bas heißt, wenn sie mit Capitalen ausgestattet und mit den ichopferischen Runften ber Industrie vertraut ift.

Außer der Größe der Bevölkerung kommt auch noch ihr Berhaltniß zu dem Raume, den sie einnimmt, das heißt ihre Dichtigkeit, in Betracht. Diese wird für ein gegebenes Land gefunden, wenn man die Zahl seiner Einwohner durch die Zahl seiner Quadratmeilen dividirt; sie zeigt also an: wie viel Menschen in eben diesem Lande auf einer Quas bratmeile wohnen; die Dichtigkeit der Bevölkerung ist in verschiedenen Landern außerordentlich verschieden: auf der Fläche einer geographischen Quadratmeile wohnen: in Belgien über 7000 Mehschen, in Irland beis nahe 6000; im eigentlichen England ohne Wales 4538; in Deutschland 3303; in Frankreich 3261; im europäischen Rußland 643; im asiatis

schen Rufland überhaupt 48; in Sibirien 10 u. f. w.

Die Dichtigkeit der Bevolkerung befordert den Verkehr, die Indusstrie, die Production, mit einem Worte die Civilisation; von den dichter bevolkerten Stadten ist alle Cultur ausgegangen. Die Kunsistraßen, die Canale, die Eisenbahnen, die Dampfbote und Dampfwagen, welche die Entfernungen verkurzen und den Flachenraum eines Landes gewissermaßen vermindern, verdichten dadurch die Bevolkerung desselben; je dichter aber diese ist, desto schneller kann sie eine große Menschenmasse zu irgend einer Friedens = oder Kriegs-Unternehmung versammeln; sie hat alsdann gegenüber einer minder dichten Bevolkerung den entscheidenden Vortheil, die Initiative, und verhalt sich zu dieser wie ein im Lager versammeltes Heer zu einem andern, das noch in weitläusigen Cantonirunsgen zerstreut liegt. Die Dichtigkeit der Bevolkerung muß daher als ein Element der physischen Macht des Staates betrachtet werden.

v. Theobald.

Bevollmächtigung ober Mandat ist der eben sowohl im völkerrechtlichen und staatsrechtlichen, als im Privat-Verhältnis vorkonis mende Contract, durch welchen Jemand einem Andern den Auftrag gibt, seine Geschäfte zu besorgen und dieser die Besorgung zu übernehmen ver-

spricht. Das romische Recht behandelte mit Recht biesen Bertrag als einen besondern personlichen Trau-Bertrag, burch deffen absichtliche Berletung also ber Vollmachtgeber und der Bevollmachtigte sich die Infamie zuzogen. Damit hing bann zusammen, daß bei bem Manbat die Dienste des Bevollmächtigten nicht mit einem Marktlohn bezahlt wurben, sonst ginge das Geschäft in einen Miethvertrag über, sondern unentgeldlich waren, oder nur durch einen Ehrenfold, Honorar, gelohnt wurden. Der Bevollmachtigte muß seine Bollmacht treu und, wegen des personlichen Vertrauens in ihn, personlich und gang erfullen und verpflich tet und berechtigt alsdann den Mandanten auch in Beziehung auf Dritte. Er muß ferner das, was er für den Vollmachtgeber einnahm, herausgeben und ihm Rechnung ablegen. Der Vollmachtgeber muß das Hono: rar und alle für das Geschäft redlich verwendete Kosten mit Zinsen er setzen und den Bevollmächtigten von den übernommenen Verbindlichkeiten befreien. Eine besondere Art des Mandats hat der Staatsdiener, wovon in ben Artikeln vom Staatsbienst und ben Gesandten, in Beziehung auf welche letteren die Eigenthümlichkeit der Ratification bereits im Artikel Bestätigung abgehandelt wurde.

Bewaffnungsrecht, f. Hoheitsrechte und Wehr= und

Baffenrecht.

Bewegungs = Partei und Wiberstands = ober Still: stands = Partei. Mit dem Namen Bewegungspartei ober Bes wegungemanner bezeichnet man in der großen Spaltung, welche heut zu Tage burch alle europäischen, d. h. ber europäischen Civilisation ans gehörigen Bolter geht, biejenigen, die nach Fortschritten - ille mal nach andauernben Fortschritten - im Staats = (ober auch im kirchlichen) Leben begehren und baher biejenigen Verbefferungen ober Entwickelungen, beren fie die gesellschaftlichen Ginrichtungen fur bedurftig oder empfänglich achten, ohne Zeitverlust verwirklicht wissen wol-Ihnen stehen gegenüber bie Manner bes Wiberstandes obet des Stillstandes, die da entweder überhaupt dem Fortschreiten abgeneigt ober die wenigstens ber Meinung find, bag bie bereits gemachten Fortschritte einstweilen genügen und die baher ben — wie sie glauben oder vorgeben — gefährlichen oder verderblichen Bestrebungen ber Bemei gungemanner ihren Wiberftand entgegenfegen. Die Benennungen, parti du mouvement und parti de la resistance, kamen bald nach bet Julius = Revolution in Frankreich auf, als von deren Urhebern ein Theil des glorreich Begonnenen fortführen und zur Vollendung bringen, d. h. ben laut verkundeten Principien und Losungsworten ber Revolution die mahre und wohlbefestigte Berwirklichung verschaffen wollte, der andere Theil aber, zufrieden mit dem unmittelbar gewonnenen Resultat ber dynastischen Beranderung und einiger Modification der Charte, jenem Streben, welches die Republik und mit derselben neue Sturme herbeizuführen drohe, Einhalt zu thun, dem weitern Fort: schreiten einen Damm entgegenzuseten unternahm. Die hiernach, blos eine Spaltung unter ben Theilnehmern ber Juliusrevolution unmittelbar bezeichnenden, Benennungen wurden aber bald in allgemeinerer Be-

beutung angewendet zum Ausbruck ber, zwar in einigen Nuancen, nach besonderen nationellen Verhaltnissen verschiedenen, doch in der Haupter= scheinung sich überall gleichen, großen Gegenfage, nämlich ber Principien bes Woranschreitens und bes Stillstehens oder gar Burudfdreitens. Unter ben Parteinamen, welche diese Gegenfage bei den verschiedenen Nationen bezeichnen, sind insbesondere die der Re= formers und Conservativen in England dem franzosischen mouvement und resistance entsprechend; aber auch jene der Constitu= tionellen und Absolutisten, der Liberalen und Antilibera= len ober Stabilen, ber Julius = Manner und ber Legitimi= sten, ber Unhänger bes naturlichen und bes historischen Rechts drucken ungefahr baffelbe aus. Auf beiben Seiten sind bann naturlich auch mehrere Abstufungen, nach Ziel und Mitteln, von den Mo= derirten zu den Ultra's erkennbar, als auf Seite der Bewegung von den gemäßigten Reformfreunden (welche mitunter selbst als Männer des Widerstandes auftreten), bis zu den Radicalen, Eraltabos, Republikanern und Revolutionnairs in engerer ober eigentlicher Bedeutung, und auf jener bes Widerstandes von den conservativen Whigs zu ben Hochtorns, vom rechten Cen= trum zur außersten Rechten, von der einfachen Restauration bis zur heftigsten Reaction u. f. w. Wir blicken bei nachstehender Betrachtung der zwei größen Parteien von den Extremen und auch größtentheils von den unlautern Kämpfern ab und haben blos die Sauptprincipien an und fur sich und meift nur die gemäßigten (b. h. nicht eben schwachen ober energielosen, sondern blos die nicht überspannten) und bie aufrichtigen Unhanger bes einen ober bes andern Princips im Muge.

Das Princip der Bewegung, d. h. des Fortschreitens, ist das die Menschheit von der gemeinen Thierwelt unterscheidende, demenach allen ihren Werth oder die Bedingung desselben enthaltende. Es ist das große Naturgesetz für unser Geschlecht, das Thema der Welt=geschichte. Wo demselben wirksam Einhalt gethan, wo es auf längere Zeit unterdrückt ward, da ist faulende Stagnation eingetreten oder unheilvolle Revolution. China und der ganze Orient geben vom ersten, Europa — zumal in der Resormations = und in der französischen Revolutionszeit — vom zweiten die eindringlichsten Beispiele.

Aber das Ziel der Bewegung, wenn sie ein Boranschreiten sein soll, kann nur das Bessere, also das dem Necht und dem Gessammtwohl Entsprechendere sein; und die Bewegung selbst, wenn sich Rechtliebende unter ihre Fahnen reihen sollen, darf nicht wo anders als auf den Bahnen des Rechtes oder des rechtsbeständigen Geseges geschehen. Ihre Mittel also werden niemals rohe — oder blinde, d. h. den schlechten wie den guten Zwecken zum Dienst bereite — Gewalt, niemals Trug und Verführung sein, sondern blos Wahrheit und Licht und Aufruf der edleren Gesühle und Kräste der Mensichen. Die Partei der Bewegung hat sich zur Aufgabe geset, ihre

Rechtsüberzeugung so laut als möglich zu verkunden, gegen alles Unrecht den rastlosen Krieg zu führen und zur Begründung eines befferen Buftandes (in Staat und Rirche) alle Wohlgefinnten zu eis nem eines jeden Stellung in der Gesellschaft angemessenen — d. h. ihm rechtlich zustehenden oder pflichtgemäß obliegenden — Thun und Wirken im Dienst ber guten Sache aufzufordern. Daher richtet sie sich zuvor berst an die Inhaber ber Macht, an die Haupter bes Staates (und bet Rirche) ober an beren betrauteste Rathgeber und Bevollmachtigte; sie stellt ihnen mit geziemender Freimuthigkeit und patriotischer Warme die gar oft von der Sohe herab nicht wahrgenommenen, wenn auch vom Bolk fehr tief empfundenen — Gebrechen der gesellschaftlichen Einrichtungen in Berfaffung, Gesetzebung und Berwaltung vor Augen, verlangt im Namen des Wolkes Abhulfe, Reform, Rechegewährung und schlägt die nach ihrer besten und reinsten Ueberzeugung ober nach ber Stimme der öffentlichen Meinung dazu führenden gesetlichen Wege und Mittel zwar anspruchlos und bescheiden, doch mit bem Rachdruck ber eigenen Durchtrungenheit von der Nothwendigkeit oder Wohlthätigkeit des Bet Sie bemuht sich sodann, richtige Unsichten von politilangten — vor. schen Dingen unter allen Volksclassen zu verbreiten, ihnen eine lebenbige Theilnahme an offentlichen Ungelegenheiten und jene Chrenhaftigkeit bes Charakters und jenen burgerlichen Muth einzuflößen, welcher barin besteht beim Rechtthun Niemanden zu scheuen." Gie thut bieses mit besonderem Gifer in benjenigen Staaten, worin bas Bolk eine Con, stitution besitt, die es mit politischen Rechten begabt, mit Rechten, welche blos ein Scheingut find, oder gar zum Fluche werden, wenn bie Burger ausgeschlossen bleiben von jenen Kenntnissen und unerwarmt von jenen patriotischen Gesinnungen, ohne welche es keine politische Munbigkeit gibt. Die Bewegungspartei also macht sich ein besonders ans gelegenes Geschäft daraus, das Licht der Wahrheit hell leuchten ju lassen im Bolt und benjenigen wirksam entgegen zu arbeiten, welche weil von der Dummheit ober Bersunkenheit der Menge felbstsuchtigen Wortheil erwartend - die Strahlen der Erkenntniß wie die Erhebung des patriotischen Gefühles forgsam von ihr abzuhalten bemüht sind. fordert allernachst die Burger auf, bei Ausübung ihrer politischen Rechte, also namentlich in Reprafentativ=Staaten, ihre Bertreter (Wahlmanner ober Deputirte) nur nach freier Ueberzeugung, b. h. nach felbst: eigenem Bertrauen in die geistige und moralische Tuchtigkeit der Cans bidaten, zu mahlen, überhaupt Manner, von denen sie mit Buversicht et warten konnen, daß fie in ihrem, b. h. der Bahlenden, Ginn fprechen und handeln werden, also Freunde bes Ministeriums, wenn biefes wirts lich die volksthumliche Bahn verfolgt, ober aber Manner ber Opposis tion, wenn biefe bie mit der offentlichen Meinung gleichlaus fende Richtung hielt. Sie warnt bas Bolk vor ben Umtrieben bet Factionen, vor den Berführungen der Unlautern und jumal vor der die heiligste Pflicht verletenden Nachgiebigkeit gegen schmeichelnde oder bros hende oder gar gewaltsame, überhaupt constitutionswidrige Einstusse, bie

0 1

0 1

, e , e , e

. 1

. .

. .

. .

and,

,,,,

00

2

. . .

1

0.0

N

etwa ein die achte Bolksstimme scheuendes Ministerium sich erlauben wurde, um durch Bahl = Beherrschung, b. h. Bahl = Berfal= fchung eine knechtische Rammer, mithin ein williges Werkzeug jedes absolutistischen Beginnens zu Stande zu bringen. Sie bewacht sodann bie Richtung und bas gange Berhalten ber Rammern, erhalt fie in forts währender Bekanntschaft mit den Gesinnungen und Wünschen des Bolkes, spendet freimuthig, boch immer mit Unstand, Lob oder Tadel und belohnt, ermuntert, starkt die pflichtgetreuen Reprasentanten burch Bezeugung des Beifalls, der Uchtung und der Liebe. Die Partei der Bemegung endlich, wenn sie auf ben Banten ber Bolksbeputirten fist, zeigt fich innig durchbrungen von der Wichtigkeit und Beiligkeit ihres Man= dats, hutet eifrigst die Constitution und alles constitutionelle Recht, bes gnügt sich mit bloßen Berheißungen, ja felbst mit blos factis fcher, einstweiliger Beobachtung nicht, fonbern forbert Garantien für die Unantastbarkeit des Berfassungsrechts, trachtet auch alles rein vernünftige Recht, insofern ihm noch die positive Anerkennung fehlt ober bas historische widerstreitet, auf dem Wege verfassungemäßiger Gefetz verbesferung zu der ihm gebuhrenden Berrschaft zu bringen, unterftugt mit treuem Gifer ein constitutionell gesinntes, mit ber aufgeklarten offents lichen Meinung und dem edlern Zeitgeist aufrichtig befreundetes Ministes rium, führt aber auch furchtlos, mit allen burch die Constitution ben Wolkswortführern verliehenen Waffen, ben Krieg wider die von jenem Wege abgewichenen Gewaltstrager, unbefummert um beren Gunst ober Ungunst, und immerdar blos ber Pflicht eingebenk, die bem Fürsten wie bem Bolk gleich kostbare Dahrheit zu verkunden, das dem Fürsten wie bem Bolk gleich kostbare Recht zu schirmen, bas dem Fürsten wie dem Volk gleich ruhm = und segenbringende Voranschreiten auf der Bahn der Civilisation und des öffentlichen Wohles zu befordern.

Dieses ist die Charakteristik der Bewegungspartei im ganz ei= gentlichen Sinne des Wortes und nach ber in der Wirklichkeit auch offen= bar vorherrschenden Erscheinung. Sie ist hiernach wesentlich unterschies ben von der Partei der Umwalzung, die ba, nicht achtend der Schrans fen bes Gefeges und Rechtes, schlechthin zerstoren, burch physische Gewalt zerstören will, was ihr mißfällt und burch terroristisches Macht= gebot einführen, mas ihr gut bunft, fo wie auch hinwieder die Still= fandsparte i von jener ber muthenden Reaction fich unterscheibet. Inzwischen gehort, wenn man überhaupt nur zwei Sauptparteien ober Seiten annimmt, allerdings auch die Um malzungs = Partei als eine außerste Nuance jener ber Bewegung, so wie die übertriebenste Reaction jener des Stillstandes ober Widerstandes an; nur erscheint alsbann bort die edlere, vernünftigere Bewegungspartei ver= gleichungsweis, b. h. gegenüber ber ummalzenden, als Wider= fandspartei (erschien ja fogar bie republikanisch gefinnte Gironde als Miderstandspartei gegenüber dem terroristischen Berge), so wie bin= wieder der gemäßigtere Theil der Widerstands = oder Stillstands= anner von der fanatischen Reactionsfaction für der Bewegung angeho

Staats = Lexifon. U. 3

- and

rig erklart, baber in bas wiber bie lette ausgesprochene allgemeine Ber

bammungsurtheil mit eingeschloffen wirb.

Die Widerstands = Partei in ihrer hauptmaffe - mithin abgesehen von ber gang ercentrischen Reaction & = Faction, bie ba und vollig ins mittelalterliche Abel = und Pfaffenthum zuruckfuh ren und zur Niederschlagung aller Freiheitsibeen zuvorderst ben unbanbigsten Absolutismus der Krone benugen möchte -- (wir sagm abgesehen von dieser Faction, wiewohl sie derfelben vielfach, wenn auch unwissend, in die Sande arbeitet) die Widerstands = Partei be fteht einerseits aus benjenigen, welche überhaupt nicht fahig ober auch burch Befangenheit für ihr eigenes perfonliches ober Stanbes.In tereffe abgehalten find, das wahre Berhaltniß zwischen natürlichem und historischem ober vernünftigem und positivem Recht und die unverjährbaren Derrschafte-Unspruche des ersten zu erkennen, und baher das Otte ben der Bewegungsmanner aufrichtig für verdammenswerth und unheile brohend achten, oder welche wenigstens, wenn sie auch die Rechtmäßigkeit oder theoretische Unverwerflichkeit solches Strebens einsehen, bennoch ber Burcht sich hingeben, es mochte, wenn ber Weg einmal eröffnet fei, bie Bewegung allzuweit ober allzuschnell voranschreiten, und es mochim alsbann die Schrecken der Revolution einbrechen und mit dem, was schlecht ober verwerflich in den Einrichtungen der Gesellschaft ist, auch bas Gute und Beilfame unter gemeinsamen Trummern begraben werden. · Aus Angst vor den Gespenstern eines Robespierre und Maratfreilich unsinnigerweise frisch heraufbeschworen durch einige freche Haupt linge ber Umwalzungs = Manner — treten fie unwillig auch einem Lafapette, einem Benjamin be Conftant, ja einem Roper Colard, so wie einem Grey, also mehr noch einem Ruffel und Melbourne, entgegen und verlangen eben Ruhe, b. h. Stillfand um jeden Preis. Gin anderer Theil der Wiberstandsmanner furch tet sich zwar nicht vor der Revolution, doch vor dem Verlust einiger werthgeschätzter historisch rechtlicher Privilegien ober anderer factisch ber fessener Ehren = oder Geld-Vortheile oder Vorempfange aus ber burget lichen Gefellschaft. Er vertheibigt fein schlechtbegrundetes, boch immerhin bestehendes, Besithum ober das ihm vortheilhafte Herkommen mit allem Eifer ber Selbstsucht, und benutt, um sich ben Sieg zu sichern, Die Furcht der Schwachen und Kleinmuthigen vor der Revolution, oder regt dieselbe kunstlich auf, damit sie vereint mit ihm wider die Bewegunge Ja, er begnügt fich nicht mit Borfpieges männer kämpfen mögen. lung her Umwälzungsgefahren, sondern er führt biefe vielmehr eigens herbei, indem er burch feinen Widerftand gegen bas Gute und Gerechte die Leidenschaften stachelt und allmälig die trostlose Unsicht hervorruft, auf dem gesetlichen Wege sei auch das Gerechteste nicht, sondern blot auf jenem der Gewalt zu erringen. Noch ein anderer und sehr zahltels cher Theil der Widerstands-Partei besteht aus ber ben ibealen Interessen fremben, vom Zeitgeist unangehaucht gebliebenen Menge, beren Gott blos das nachfliegende materielle Interesse ist, und web

de baber vor ben Gebanken zurudichaubert, einige Gemächlichkeit, einigen Sanbels = ober Gewerbs : Gewinn, überhaupt einige Musficht eines behaglichen burgerlichen Fortkommens aufopfern zu muffen, wenn ein ernster Rampf um ideale Dinge eintrate, also zumal, wenn nicht ein jeweiliges Ministerium bes leichten Sieges über eine jebe Opposition gewiß mare. bieser am Boben klebenden Menge, welche die mahren Volksfreunde, die der Nation die ebelften Guter zu verschaffen wunschen, mit einer theils flupiben, theils engherzigen Scheu betrachtet und anfeinbet, gefellen fich bann noch jene erbarmlichen Wetterfahnen, bie, bem jedesmaligen Wehen bes Windes folgend, auf die Bewegungsmanner losschlagen, fobalb bie Widerstandspartei im Besite ber Macht ift, namentlich auch Jene, welche, obschon nach innerer Richtung ziemlich geneigt, ben Liberalen anzuhängen, bennoch aus Furcht vor ber gerunzelten Stirne eines Ministers ober aus schnobem Berlangen nach einer ministeriellen Gunftbezeugung fur sich ober fur ihre Familie, ober fur ihre Gemeinde, ihre eigene Gesinnung verleugnen und als willfahrige Werkzeuge ben Feinden

ber guten Sache bienen.

Noch eine Abtheilung ber Wiberstandspartei gibt es, welche zwar vergleichungsweis ober relativ jener ber Bewegung kann beigefellt werden, insofern sie wenigstens ben allzustarren Conservativen und den Reactionsmannern fich entgegenstellt, im Allgemeinen aber boch ber Bewegung, wie sie oben charakterisirt ift, Widerstand leistet, d. h. wenn nicht eben der Bewegung ober berfelben Richtung an sich, so boch ber, wie sie glaubt, zu großen Schnelligkeit ober auch Ausbreitung berfelben. Wir meinen diejenige Partei, welche sich gern die ber "Reform" nennen läßt, im boppelten Gegensat namlich gegen Revolution einerseits und Reaction andererseits, baber, wie sie glaubt, in der richtigen Mitte Nach ber Lehre und nach bem Streben biefer Partei zwischen beiben. foll zwar Bewegung fein, boch nur eine behutfame und auf bas Fortbauen auf ben gegebenen historischen Boben beschränkte, dergestalt, daß zwar, was von historischen Ginsetzungen bereits veraltet ist ober sich selbst überlebt hat, vollends getilgt und ausgeschieden, an noch kräftige Zweige und Aeste des historischen Lebensbaumes aber keine frevelnde Sand gelegt werbe. Das Glaubensbekenntnig biefer Par= tei also lautet : "Langfam! fconenb! feinen Ginschnitt ins Le= bendige! boch im Allgemeinen vorwarts!" — Go wenigstens ift ber Sinn ber Aufrichtigen, dem Guten mit treuer Gesinnung Zugetha= nen (und es gibt derselben nach Geist und Gemuth hochst Ehrwurdige) Biele jedoch, die sich ihr anreihen, thun es nur unter biefer Kahne. heuchlerisch; sie wollen bas Woranschreiten vollig hindern und hoffen bieses zu bewirken burch Vertrost ung ber Bewegungsmanner auf eine kunftige Zeit, welche jedoch wirklich anbrechen zu lassen sie nie= male gesonnen sind, also durch trügliche Versprechungen und einschläfern= bes Hinhalten bis zum jungsten Tag, ober aber bis zum gunstigen Mo= ment bes entschiedenen Widerstandes und Nieberschlagens. Wir aber wollen hier nur von den aufrich tigen Unhängern dieser Bergogerungs.

und Mäßigungslehre sprechen. Ihr eigenes aufgestelltes Gleichniß vom Baume mag uns als Waffe bienen. Der verständige Gartner namlid, und welchem um das Beranziehen an edlen Früchten reicher und icho= ner Baume zu thun ift, wird nicht nur bie bereits abgestorbenen Aeste von Zeit zu Zeit abwerfen (benn biese schaden ohnehin nicht mehr viel, und ber nachste Sturm wurde sie abwerfen ohne ihn); fondern er wird auch wegschneiden, was grun und faftvoll, aber regelwidrig und das allgemeine Wachsthum hindernd oder verkummernd aufgeschoffen ift, 3. B. die unterhalb der Krone ausschlagenden Schosse, die man Rauber nennt und bann in der Krone die Quer = und Kreuz-Meste, ober die den Fruchtzweigen die Nahrung raubenden Wafferschoffe, ober die, wenn auch noch grunen, boch von einem nagenben Rrebfe, ber ba um fich freffen Und wo wird ein kluger Ackersmann sich barkonnte, befallenen Aeste. auf beschränken, das bereits welkende oder abgestorbene Unfraut aus feinem Ader zu reuten, anstatt vielmehr eben bas frifche, leben: dig wuchernde emsigst zu vertilgen? Go auch im Staat (und in ber Kirche). Nicht barauf kommt es hier an, ob etwas alt ober jung, bereits verdorrt oder noch grünend ist, sondern darauf, ob es schlecht oder gut, verderblich oder nugbringend fei. Das Gute felbft, wenn es ber reits bem Beraltern nahe ift, foll man forgfam pflegen, in, wenn- es schon begraben ware, wo moglich wieder von Todten er: weden. Aber das Schlechte im Staat, also zumal das Rechts: widrige, foll unverzüglich, b. h. fo fruh es nach den obwaltenden Ums Gewöhnlich wird stånden möglich ift, vertilgt und ausgerottet werden. auch solches Ausrotten nur schwer ober bebenklich wegen ber engherzigen Opposition ber aus ben Mighrauchen Bortheil Ziehenben; abet wahrlich! es fteht benjenigen, welche nur burch eigenen Biberftanb Die Schwierigkeit und Gefahrlichkeit bes Ausrottens berbeiführen, fehr übel an, die Berantwortung bafur ben Undern aufzuburden, welche bas gemeine Wefen von folden Schaden ober bofen Muswuchfen befreien In alle Ewigkeit wurde bie Menschheit nicht voranschreiten, wenn die Freunde bes Guten sich barauf beschränken follten, nur an bas bereits Beraltete ober Abgestorbene bie reinigende Band anzulegen. Den Bofen und die im Befige ber Macht find, fteben ohnehin Mittel gu Gebot, auch bas Schlechteste Jahrtausende hindurch in Kraft zu erhalten, ober es wieder aufzufrischen, wenn es zu ersterben broht. nesische und bas Hildebrandische Reich find bavon eindringliche Beispiele. 218 Chriftus feine gottliche Lehre ben Menschen verkundete, bestanden Beidenthum und Judenthum noch in wenig geschmalerter Rraft, und der Pharisaismus trug hoch sein machtiges Haupt empor. Christus und bie Upostel, die den Pharisaismus sturzten, mußten, als Manner bet Bewegung, verworfen werben nach ber Lehre ber heutigen Manner des Und wenn Luther und Calvin nur die sogenannte Widerstandes. Bahn ber Reform (im angegebenen beschränkten Sinne bes Wortes) gewandelt waren, b. h. ihr Messer blos an das Abgestorbene ober an bas bem Ubsterben Nahe gelegt hatten, so waren nur sie felbst ale Mars

tyrer gefallen und die Hierarchie, beren stolzer Bau ja heut zu Tage noch über vielen Ländern thront, also damals gewiß noch nicht erstorben war, wurde jest noch allgewaltig herrschen über die gesammte lateinische Welt.

Die Partei der Bewegung also — und wir nehmen gar keinen Un= stand, und selbst zu derselben zu bekennen — verwirft zwar alles Fort= fcreiten, welches nach Gegenstand ober Form verlegend für bas Recht ware, und macht sich auch bei dem vom Recht erlaubten, ja felbst gebo= tenen Voranschreiten die Beobachtung aller Regeln der Klugheit, alsonamentlich die Berudfichtigung ber wirklich vorhandenen histori= fchen Berhaltniffe und Lagen zur Pflicht; aber barum ift ihr boch fein Bestehendes, blos als bestehend oder als noch in jugendlicher Kraft be=... stehend, heilig, sondern nur in so fern es mit Recht besteht und dem Gemeinwohl unschablich erscheint; und bann schont sie es auch, insofern es noch solche Krafte des Widerstandes besitzt, daß sein Angriff mit Hoff= nung des Erfolges entweder gar nicht oder nur mit an und für sich ver=. werflichen ober Unheil mit sich führenden Mitteln. konnte unternommen werden. Sonst aber legt sie an das noch fraftige Uebel weit eifrigere Hande an, als an das bereits dem Absterben nahe und sucht überhaupt die nach Umständen thuntiche Verwirklichung des Guten. Auch wünscht fie um so inniger die Erreichung ihres Bieles, d. h. die fortbauernde Möglichkeit eines gesetlichen Voranschreitens, als fie erkennt, daß, wenn folche Möglichkeit burch die Uebermacht der Manner bes Wi=, derstandes aufgehoben wurde, nur die trostlose Doppelaussicht übrig bliebe, entweder eines für die langste Zeit erfolgenden Burudfinkens in Barbarei und Schmach, oder eines gewaltsamen, unermegliches Unheil brohenden, revolutionnairen Ausbruches. Rotteck.

Beweis, Beweisführung, f. Proces, burgerlicher und peinlicher, und Geschwornen = Gericht.

Bezirk, Bezirkftellen, f. Organisation.

Bibel, f. heilige Schrift. Bigamie, f. Chebruch.

Bignon (Ludwig Eduard), geboren 1771 in einer Gemeinde bes Departements der Niederseine, gehört zu ben ausgezeichnetsten Publizisten Frankreichs, und steht wohl mit Recht im Nuse, die auswärtigen Verhältnisse, die Verfassung, die Verwaltung und die Hülfsquellen der fremden Staaten besser zu kennen, als man den Franzosen im Allgemeinen nachzurühmen pslegt. Mit dem Ausbruche der französischen Nevorwitten erklärte er sich für die Grundsäte derselben, stimmte aber keinesewess zu den Uebertreibungen und Gewaltthätiakeiten, in die sie ausartete. Seine, Mäßigung zog ihm 1793 Feindschaft und Versolzung zu, und er suchte, wie Viele, die in gleicher Lage waren, Schutz und Sicherheit bei dem Heere. Seine diplomatische Lausbahn begann er 1797, in welcher er bald seine Brauchbarkeit bewies und in den verschiedenen Sendungen, die ihm übertragen wurden, wesentliche Vienste leistete. Erst stand er als Legationsseretair, dann als Geschäftsträger zu Berz

fin. Darauf tam er ale bevollmachtigter Minifter nach Caffel umb erbielt. ba bie Siege Dapoleons bas norbliche Deutschland unter bie Berrichaft Frantreiche gebracht batten, bie Aufficht über bie Bermaltung, ober vielmehr finangielle Benugung biefer ganber. Im Jahre 1809 mat er bevollmachtigter Minifter am babifchen Sofe, von mo er nach Defterreich berufen marb, um bie Mermaltung biefes Staats, im Ginne Ras poleons, ju ordnen und ju leiten. Gine Genbung, bie er nach Barfchau erhielt, beichaftigte ibn bafelbit brei Sabre, nach melden ibn, bei bem Musbruche bes Rriegs mit Rugland, be Prabt ablofte, ben er aber fpater ju erfeten wieber berufen warb. Der Raifer, bem er fich beffan-big febr ergeben zeigte und bet fich auf bie Burbigung ber Denfchen in feinem Dienfte gut verftanb, fchabte Bignon nach feinem Berthe. Dit ber Restauration trat biefer in ben Privatstanb gurud und lebte, in lanblicher Abgeschiebenheit, ben Miffenschaften. Dabrenb ber bunbert Tage befleibete er eine einflugreiche Stelle im Ministerium ber ausmir tigen Angelegenheiten. Ale bie Bourbons fich auf bem Throne befeftigt faben, blieb Bignon von ben Gefchaften entfernt, ba er fich meber ber Gunft bes Ronigs, noch ber fremben Dachte ju erfreuen hatte. Ration vergaß inbeffen feine geleifteten Dienfte nicht und er marb von mehreren Departementen gum Abgeordneten in bie Rammer gewählt, in welcher er bas Bertrauen, bas man auf ibn feste, vollfommen rechtfets tigte. Befonnen und tenntnifreich, burch bie Erfahrungen ber Befchichte und feines Lebens belehrt, zeigte er Daffigung und theilte feine ber uber ellten Taufdungen, benen bie Parteien fich in bewegten Beiten gern bin geben und fich verberben. Benn Bignon von einer gewiffen Befant genheit nicht frei gu fprechen ift, bann gilt bas nur in Begiebung auf Die Grofe und Berrlichkeit bes Raiferreichs, bem feine fconften Eritites rungen angehoren. Darum find auch wohl alle Reminiscengen bes Muslandes gegen feine Unftellung in ben auswartigen Ungelegenheiten, für bie er ohne 3meifel bie groffte Befabigung befist. In ber Rammer geigte er fich als ein Freund feines Baterlanbes, beffen Intereffe er tennt und forbern mochte. Dit Nachbrud erhob er fich gegen bie Muenahm gefebe und fur bie Burudberufung ber Bermiefenen. Unter ben Schrife ten, welche Bignon berausgegeben, verbienen befonbers ermabnt ju merben: Gin Blid auf bie Streitigfeiten ber Bofe von Baiern und Baben und über ben Congres von Troppan. Rapoleon hatte in feinem letten Billen nachftebenbe Berfugung ge froffen: "Ich vermache bem Baron Bignon bunbert taufenb Franten. 3ch forbere ihn auf, Die Beschichte ber frangofischen Diplomatie von 1792 bis 1815 gu fchreiben." Diefer Ginlabung bat Bi anon bie jest nicht gang entfprochen, aber einen Theil feiner, Schuld in feiner "Gefchicht Frankreiche, von bem 18. Brumaire bis ju bem Frieben von Tilfit" abs Diefes Bert ift bas bebeutenbfte bes Berfaffers und vet bient, unter ben gabireichen Gefchichten unferer Beit, eine ehremoffe Er 3. Weißel. wabnung.

Bilang. Wenn bei einem Rechnungeabichlug ober auch jeweiligen Rechnungsabidnitt bie Summe ber Musgaben mit jener ber Ginnahmen, ober ber Forberungen mit jener ber Schulbigfeiten, überhaupt bie Gummen bes fogenannten "Golle" und "Sabens" ober bes : plus und minus mit einander verglichen werben, um ben auf einer ober ber anbern Seite borbandenen leberfchuf, alfo ben wirflichen Stand einer Rechnung ober Bermaltung fennen ju lernen ober barguftellen, fo beifit biefes bie Bilang fieben. Bon ber Rublichfeit ober Rothmenbigteit biefes Bilangiebens im Privats jumal taufmannifden Saushalt haben wir nicht gu fprechen. Aber biefelbe Rothwenbigfeit leuchtet ein fur ben Staate . Sansbalt, worin fo Bieles und fo Großes ju berechnen, ju veranschlagen, auszuweifen und fornvahrend in thunlichfter Evibeng zu halten ift. Bir befchranten uns bier auf biefe! einfache Begriffsbestimmung, bie nabere Musfuhrung ben Artitein "Bub : get" und "Rechnungemefen" vorbehaltend. Rur einer befons: bern Bebeutung bes Bortes Bilang muß noch insbefonbere erwahnt merben, namlich ber flaatswirthichaftlichen Sanbele : Bilang. Diefelbe' befteht in ber Bergleichung ber jahrlichen (ober in einem anbern Beitabfcmitt gefdebenen) Ginfubr und Muefubr nach ben in ben Bolltegiftern baruber vorfommenben Ungaben ber Mengen und ber Werthe, und' ibr 3wed ift, fich baraus über ben Umfang und insbefonbere über bem vermeinten flaatswirthichaftlichen Bortheil ober Rachtheil bes geführten Sanbels zu belehren. Dach bem fogenannten Dercantil Spftem namlich (welches gwar langft aus ber. Shule verbrangt, boch) in ber Draris noch vorberrichenb ift) gilt febe Baaren . Ein fu br fier Berluft (weil bafur Gelb ausgeht) und jebe Musfuhr fur Ges winn (weil man bafur Gelb empfangt); und 'et zeigt alfo bie gejogene Bilang, ob bie Sanbelslage eine gunftige ober ungunflige und wie groß jeweils ber Bortheil ober Rachtheil, auch, verglichen mit ben gegogenen Bilangen ber fruberen Juhre, ob biefer ober jener im Fortidreiten' fei. Allein, fo vielfach belehrend und gu wichtigen prattifchen Ergebniffen fubrend bie fratiftifchen Data über Ausfuhr und Ginfuhr im Allgemeinen und nach ihren befonderen Sauptartiteln auch feien : fo ift boch bie Grunds. anficht bon bem Bortheil jeber Musfuhr und Dachtheil jeber Einfuhr falfch ober menigftens einer vielfachen Befdrantung beburftig; und baber ift auch bas barauf gebauete Spftem fcon in Bejug auf ben eingelnen Staat, ber es fur fich aufftellt, verwerflich, wenn aber gar als allgemeines ober von allen Staaten befolgtes gebacht, felbft beillos. G. ben Artitel ,, Mercantilfoftem."

Bildung, Gultur, Bildungsfulen, Bildungsanflaten, Bildungsmittel. "Homo von nasitur, sed fic." Richt ichen bie Geburt macht und zu Menschen, sondern wir werden es erst durch die Erziehung, b. 5, durch die Summe der auf Kadper und Seefe einneitenden Umflände. Und nicht nur der einzelne Mensch ist seicher Erziehung bedürftig wie emplängisch, sondern auch die Bilter und Rationen find es, jo die gesammte Menscheld, ein dem ges betrachtet. Die Wege Gottes bei ber Erziehung bes Menschen: geschlechtes zeigt die Weltgeschichte und die Geschichte bet Menschheit. Den Gang, welchen babei die einzelnen Nationen gingen, ihre theils absoluten, theils relativen Vor = und Ruckschritte ober auch ihre Stillstands : Perioden lehrt und erklart die Bolker = und Staatengeschichte. Die Politik endlich benutt die Ergebnisse folder Geschichten und anderer Forschungen, um sich zu verdeutlichen, was Alles von Seite bes Staates geschehen konne, um entweder Die Cultur im eblen Sinne zu beforbern, freiheitlich zu leiten, fruchtbrins gend zu machen und fortwahrend zu erhohen, oder auch um ihre Forts schritte zu hemmen oder zu verzögern, ihren Charakter wie ihr Waß im Ganzen oder für die einzelnen Volksclassen durch Dictat und wohlbes rechnete Unstalt — nach fubjectiven Principien ober nach Regierungs: Interessen oder nach jenen von Kasten — zu bestimmen und sich forts Welche Richtung nun babei sie zu nehwährend dienstbar zu erhalten. men und welche Schranken zu beobachten habe, b. h. also, mas sie nicht blos thun konne, sondern was sie erstreben durfe und solle und durch welche Mittel — darüber hat sie zuvörderst das Recht zu bes fragen, jenes; bas Berhaltnis der Gesammtheit zu ihren Gliedern als folden und als Einzelnen regelnde, emige, vernünftige Recht nam lich, welches nicht vom Staate ausgeht, fondern bemfelben als obets stes Gesetz gegeben ist, und sodann auch die Ratur der Dinge und ber Menschen, worauf ihr jum Zweck ber Bildung einzuwirken zusteht Wir wollen über diesen unendlich wichtigen Gegenstand wenigstens einige ber all gemeinsten Betrachtungen bier aufstellen, während die specielleren Aussuhrungen in einige besondere Urtikel - als Schulen, Universitaten, Afademien, Rirche, Sittenpor lizei u. f. w. — verwiesen werden.

Klimatische, überhaupt physische, Einslüsse geben dem Gang und Charakter der Bolksbildung den ersten, bestimmenden Anstoß. Auch die so cialen Verhältnisse und mittelst derselben die moralischen Sim wirkungen, empfangen zum Theil von dorther ihre Richtung; doch nehmen sie eine gesonderte und zwar die Hauptbetrachtung in Anspruch, weil jene zwar für die Politik ein wichtiger Gegenstand der Beachtung, doch nur diese eine wirkliche Aufgabe derselben, d. h. der Bestimsmung durch menschliche Einrichtungen und Anstalten unterworfen, sind.

Wenn wir die unendlich verschiedenen Culturzustände der Bölker nehst ihren vielsach in einander greifenden Uebergängen, Abstufungen und Mischungen mit einem allgemeinen Blick überschauen; so stellen sich und wohl, je nachdem wir einen Standpunkt nehmen, mehrere Hauptscharaktere oder hier und dort vorherrschende Züge der Aehnliche keit oder der Unähnlichkeit dar und es lassen, sich hiernach jene Zustände auf einige Haupt als sen oder Stufen zurücksühren; doch läuft das bei immer viel Subjectives mit unter, und philosophische Theorien, oder auch poetische Anschauungsweisen spiegeln sich nicht selten in solchen

(mehr oder minder geiftreich aufgefaßten ober burchgeführten) Darftellun= Dahin gehort z. B. bie Bergleichung ber Bolfer = Bu= stånbe mit ben Altere = Perioden bes einzelnen Menschen. Allerdings gibt es merkwurdige Aehnlichkeitspunkte zwischen bem Leben der Bolker und jenem der Einzelnen, allerdings mogen wir auch in je= nem einige Hauptcharaktere ber bei bem letten zu unterscheidenden Altere-Perioden erkennen, also ber Rindheit, des Anaben = und Jung = lings =, sodann bes reifern Mannes = und endlich bes Greifen =. Alters; doch mag ein Volk Jahrtausende hindurch im Zustande der Rindheit verbleiben (wenn etwa klimatische Urfachen seinem Weiterrucken entgegenstehen ober zumal wenn seine Saupter die — schon in der altesten Beit erfundene - Runft verfteben, es fortwahrend in Unmunbigkeit gu erhalten), während ein anderes, unter gunstigern Umständen und weisern oder tugendhafteren Führern, binnen ein Paar Menschenaltern eine hohe. Bilbungestufe erklimmen fann; und eben fo verfinkt oft eine Nation, noch bevor sie die Krafte und Tugenden des Mannes = Ulters entfaltet hat, in die trostlose Hinfälligkeit des Greises, während eine andere nach langer Kraftlosigkeit oder Ermattung sich wieder verjungt und eine neue Wahn des mannlichen Thuns und Wirkens durchläuft. Auch mögen oft bei einem und bemfelben Bolt, je nach Claffen ober Standen, ver= fchiebene Altersstufen ber Bilbung zu erkennen fein; es fann bie Masse oder etwa das Landvolk noch in der Kindheit — ein lenkbares Werkzeug in der Pfaffen Sand — oder, wie in der Abgestumpftheit des Greisenalters, unempfindlich gegen das gewohnte Anechtsjoch sein, wahrend ein gebilde ter Mittelftand etwa in Stadten (wie g. B. in Spa= nien) den Junglings = und Mannesdurst nach Freiheit empfindet. Welche Altersstufe hat alsbann die Gesammtheit? Wir sagen: Für die praktische Staatswissenschaft sind solche Bilder (benn mehr als Bil= ber sind es nicht) von nur geringer Bedeutung; sie dienen mehr nur zur Berfinnlichung ober erleichterten Ueberschauung ber hiftorisch vor= kommenden Zustände oder bes in denfelben Vorherrschenden, als zu wirklich tuchtigen Grundlagen vernünftiger Staats = und Rechtsspfteme. Die Gesete und Rechte namlich, so wie sie historisch vorkommen, entel fprechen zwar gewohnlich in vielen Punkten ben aus den Stufenaltern der Wolker hervorgehenden verschiedenen Sinnes = und Lebensweisen, Rei= gungen und Bedurfniffen, auch Vorurtheilen, Gebrechen und Lastern bers selben, d. h. sie sind, so wie ein naturlicher Aussluß, so auch ein wen nigstens annahernd treuer Ausbruck oder Abdruck bavon; aber sie muf= fen es nicht eben sein: und sollen es auch nicht. Vielmehr ift bie Aufgabe einer vernünftigen Gesetzebung und Regierung, den Mangeln und Gebrechen eines factisch vorhandenen Zustandes entgegen zu= wirken und abzuhelfen. Wir finden übrigens gar oft, daß Gefetund Rechtssysteme nicht sowohl der Ausfluß ber - mit den Altersftufen verglichenen — Cultur-Zustände der Bolker sind, als vielmehr die eis gentlich wirkende oder wenigstens mit wirkende Urfache derfelben. So ist zwar über ein in ber sogenannten Periode ber Kindheit, über-

haupt ber (Geistes:) Unmundig teit, befindliches Bolt bie Priester: macht ober auch bie Sultansmacht leichter zu errichten, als über eines, bas an Berftand und Charakter als mannlich reif erscheint; aber erst durch Priesterlist und Sultansschrecken wird bie Unlage oder Empfänglichkeit für Aberglauben ober für Furcht recht aus: gebildet und befestiget, ja oft jum bleibenden, oder langst dauern= ben Geprage ber, also in ihrem naturlichen Entwickelungsgange auf: gehaltenen und herabgewurdigten, Nation gemacht. Mit nichten also sind Priestertrug und Sultansschrecken die einem naturlichen Bedurfnif ber Boles-Rindheit entsprechenben und baburch gerechtfertigten. Erziehungsweisen; vielmehr legen Recht und Moral benjenigen, welchen jene Rindheit leicht machte, fich factisch zu Bormundern eines Bolkes aufzuwerfen, die heilige (freilich felten erkannte und noch seltener erfüllte) Pflicht auf, baffelbe sofort freiheitlich zu regieren, b. h. seine Freiheits = Fähigkeit zu ehren und mit treuem Gifer auszubilben, auf baß sobald als moglich bie wirkliche Munbigkeit eintrete, bie Bevormundung also entbehrlich werbe, und auch, bis solches Ziel erreicht ist, keinen andern Befehl ober Zwang auszuüben, als wozu die Regierten oder zu Erziehenden, wenn sie vernünftig waren oder sobald sie folches geworben find, ihre eigene Bustimmung geben mußten ober muffen. Für alle sogenannten Alterestufen ber Bolker also bleibt bas vernunft: gemaße Princip, b. h. 3wed und Richtung alles Regierens und Wesen alles Rechtes, unverändert dasselbe, nämlich das freiheit: liche; nur muß freilich bei ber Unwendung die ber Berschiedenheit ber Umftande entsprechende Berschiedenheit eintreten.

Praktisch bedeutsamer als die Unterscheidung der Gulturstufen nach den Alters = Perioden, weil nämlich deutlicher, und für das wahrt Gefammt-Bedürfniß bestimmender ober bezeichnender, daher auch für die Gesetgebung maßgebenber, ift ber von klimatisch en Werhaltnissen, überhaupt physischen Ginflussen herrührende Unterschied ber Bilbung; und jener, welcher die in einem ober dem andern Wolk (ober Bolksclasse) vorherrschende Beschäftigung ober Ernahrungsweise hervorbringt. Für bie hohere und edlere Bilbung ist nur das gemäßigte Klima die erlesene Heimath. Bis zu einem gewiffen Grabe noch laft zwar die nachtheilige Einwirkung ber Hitze und der Katte fich überwins den; aber der außerste Frost und die brennendste Sonne lassen keine feis nere Cultur mehr auffommen. Dann find Uferlander (an Meeren ober an schiffbaren Flussen) ber Cultur gunstiger als die an Wasserstras fen armern Binnenlander und mäßig fruchtbarer Boden mehr als alls zuüppiger oder als des Anbaues vollig unfähiger. Was aber die unter ben verschiedenen Bolkern vorhertschenden Beschäftigungen ober Er nahrungsweisen betrifft, fo stehen naturlich bie blos ober meist nur vom Fisch fang ober von ber Sagb lebenden Horden auf der unterften Gulturstufe, die Biehzucht treibenden, boch noch nicht anfaffigen Bols ter (Nomaben im engern Sinne) um einen Grad hoher, bie aders bauenden, also anfaffigen Bolfer abermat und zwar um Bieles

hoher, und bie mit bem Ackerbau auch Industrie und Sanbelverbin= denden und eben deshalb auch zur Pflege der Kunst und Wissenschaft geneigtern am höchsten. Naturlich gibt es in jeder diefer Classen wieder mancherlei Abstufungen, so wie gegenseitige Uebergange und Vermischun= Nur vom Vorherrschenden und auch von der Anlage zur Bilbung mehr als von der wirklichen Bildung ist bei dieser Classi= fication die Rebe. In der Macht der Gesetzebung und Regierung steht es sodann, die überall vorhandenen Unlagen thunlichst zu entwickeln, die den jeweils vorhandenen Berhaltniffen, Bedürfniffen, Hulfsmitteln und Mängeln entsprechende oder gemäß denselben erreichbare Bildungestufe für das Volk zu erstreben, die Hindernisse aus dem Wege zu raumen und die Bahn eines möglichst weitern Woranschreitens zu bereiten. gentliche Staat jedoch, der da namlich Unfassigkeit forbert ober voraussett, kann kaum gebacht werden ohne Acterbau und bas Gedeis hen bes letten ift in naturlicher und enger Wechselwirkung mit jenem ber Industrie. Darum haben wir bei ben nachstehenden Betrachtungen - so wie nur bereits alter reife, b. h. ber Rindheit entwachsene so auch nur bereits Ackerbau und Gewerbe treibende Wolker im Die Fisch freffer, fo wie bie blos jagenden ober weiden= ben Sorden, überlaffen wir ber, alle Gulturftufen überfchauenden, er= klarenden und vergleichenden, Geschichte ber Menschheit.

Wir wenden uns nun zu unserer Hauptfrage: Hat und in wie fern hat der Staat (d. h. die Staatsgewalt) das Recht ober die Schuldigkeit, sich um die Bildung des Volkes, also namentlich der nachwachsenden Geschlechter, zu bekümmern, demnach bestördernd ober bestimmend darauf einzuwirken? Und, wenn sie es hat, welches ist das Princip und welches die Beschränkung ober das

Mas solches Rechtes? —

Ein Recht des Staates, sich die Volks-Bilbung zum Gegenstand ber eigenen Sorge zu machen, muß anerkannt werden, fobalb man ent= weder die Beforderung der allgemeinen Humanitätszwecke, also nament= lich die Beförderung der Cultur, mit in den Staatszweck aufnimmt, ober wenigstens solche Beforderung als nothwendiges Mittel zur Er= strebung bes, zwar enger gesteckten, bod, nur besto unbestreitbareren, nas mentlich auf Rechtsgarantie und allgemeine Sicherheit beschränkten, Staatszwecks anerkannt. In beiberlei Beziehung sprechen wir bie Staatsfürsorge für bie Wolksbildung an. Offenbar ist ih bem Staatszweck, wie man ihn vernünftig bestimmen muß, die Beförderung aller naturgemäß also auch vermöge der moralischen Natur — von allen Staatsanges hörigen sich gesetzten Zwecke (insofern dieselben durch gemeinschaftliches Erstreben besser als burch individuelles zu erreichen sind) mit enthal= ten; und unter solchen 3wecken ist keiner naher liegend ober mehr einleuchtend, als die fortschreitende Vervollkommnung unseres Geschlechtes, die da eben den wesentlich unterscheidenden Charakter der Menschheit gegenüber der Thierheit ausmacht. Aber auch biejenigen, welche so idealem Zwecke materielle Opfer zu bringen ungeneigt waren,

5 700

muffen wenigstens anerkennen, bag schon ber unmittelbare und vollig unbestrittene Staatszweck, namlich Die Bewahrleistung bes Rechtes, ohne Sorge für die Volksbildung sich nicht erreichen läßt. Weit wirk: famer als jede Strafandrohung halt von Rechtsverlegung ab die dem Gemuth eingepflanzte freie Rechtsuchtung; und die durch Unterricht gebahnten Wege des rechtlichen Erwerbs heben die Noth, also die machtigste Verfuchung zu Rechteverletungen, wie Raub und Diebstahl, Dazu kommt noch im eigentlichen Rechts. staat, also zumal auch in der constitutionellen oder reprasentativen Monarchie, das hohe Interesse ber Bildung einer aufgeklarten offentlichen Meinung, b. h. ber Erziehung der Burger zur politischen Mundigkeit, ohne welcht von der Herrschaft eines Gesammtwillens, also von vernünftiger Beschränkung der Despotie, gar keine Rede sein kann und inde besondere die Reprasentativ=Verfassung eine leere Form oder gar eine un: heilvolle Taufchung ist; und endlich bedarf ber Staat für fich felbft, d. h. für seinen eigenen Dienst, sodann fur die Interessen ber Ma: tionalokonomie und für die vielen Bedürfniffe des Boltes, deren Befriedigung Kunst und Wiffenschaft voraussett, einer entsprechens den Angahl von hoher Gebitdeten, mithin auch der Anstalten und Pflangschulen zu deren Beranziehung.

Diesen Ansprüchen der Staatsgewalt auf das Recht der Leitung oder Anordnung der Volkserziehung stehet jed och entgegen die doppelte Betrachtung, einmal, das die Bildung, wenigstens die höhere Bildung, keineswegs durch Bekehl oder Zwang hervorgebracht werden, sondern nur die Frucht der selbsteigenen freien Entwicklung sein kann; und dann, daß solche Freiheit der Selbst die ung, wie überhaupt die per sonliche Freiheit, wovon sie einen hochwichtigen Theil ausmacht, ganz eigens dem Schutz des Staates anempsohlen, d. h. für jeden Einzelnen zum Hauptz weck des Eintritts in den bürgerlichen Berein ges horig, mithin einem blos secundairen Zweck oder gar nur einem blosen Mittel niemals aufzuopfern ist. Wie läßt sich nun zwischen so widerstreitenden Ansprüchen, einerseits der Staatsgewalt oder der Gestammtheit und andererseits der Einzelnen (oder auch Familien, Gesellsschaften, Gemeinden u. s. w.), die das Recht und die Klugheit besties

bigende Grenze oder Scheidungslinie ziehen?

Soviel ist klar: so lange der Staat nicht durch Befehl oder Absthig ung die von ihm gewünschte Volksbildung hervorruft, sondern blod durch zwanglose Ermunterung, Unterstützung, Darbietung von Husse mitteln und Errichtung von Lehranstalten, kann von Verletzung der Kreicheit oder des Nechtes keine Nede sein, sondern blos von einem, nach dem Mis der Gute oder Zweckmäßigkeit jener Beförderungsmittel mehr oder weniger wohlt hätigen, auch in sofern wirklich in der Pflicht der Staatshäupter, d. h. in der ihnen durch den Staatsvertrag gesetzen Aufgabe gelegenen Wirken. Aber auch dagegen wird kein Vernünstiger etwas einwenden, daß der Staat von allen Eltern oder Vormunder mündern verlange (und solches Verlangen nothigenfalls durch geeignete

Bwangsmittel geltend madje), daß fie ihren Rindern ober Pflegbefohlenen denjenigen Grad des Unterrichts - sei es in offentlichen, sei es in Privat= Schulen, sei es (auf eine erweislich befriedigende Beise) im Saufe — angedeihen laffen, welcher, je nach der allgemeinen Bildungs= stufe eines Boltes, für nothwendig erkannt werden muß, um die heran= machfenden Burger einerseits in Stand zu fegen, ihr eigenes Glud gu grunden, und andererseits für die Gesellschaft unschädlich oder ungefähr= Hierdurch Scharft der Staat den Familienhauptern blos lich zu machen. eine benselben schon naturlich obliegende boppelte — namlich gegen die Rinder und gegen die Gesellschaft gehende — Rechterflicht ein, handelt also seiner oberften Bestimmung, Schüter alles Rechtes ju fein, vollkom= men gemäß und verlett nicht nur die Perfonlichkeit feiner Burger nicht, sondern schirmt dieselbe. Eben so wird es wohl angehen und wirksam furs Gute fein, wenn ber Staat gur Bedingung bes Bollgenuffes aller burgerlichen und zumal politisch en Rechte den Besit so vieler intellectueller, moralischer und technischer Bildung sete, als, abermal je nach ben hier oder dort obwaltenden gefellschaftlichen Berhaltniffen, zur Renntniß und Ausübung der allgemeinen burgerlichen Rechte und Pflich= ten vernünftigerweise für nothig erachtet werden kann. Daß sodann noch für das Unerkenntniß ber Befähigung zu bestimmten burgerlichen Be= schäftigungs: oder Wirkungskreisen, als zu Ausübung gewisser (im of= fentlichen Interesse solche Vorsicht in Unspruch nehmender) Gewerbe, Runfte und Wiffenschaften, zu ben verschiedenen Gattungen bes Staats= bienstes, zum Lehramt u. f. w., die solchen — übrigens nur frei zu übernehmenden — Widmungen entsprechende besondere oder hohere Bil=` dung zur Sicherstellung der Gesellschaft gefordert werden konne und muffe, versteht sich von selbst.

In Gemagheit biefer Betrachtungen hat alfo ber Staat:

100

p. 4

1) das Recht (und die Pflicht) dafür zu forgen, daß in allen Thei= Ien seines Gebietes eine dem Bedurfniß der Bevolkerung nach beiden Geschlechtern entsprechende Ungahl von niederen Schulen für ben er= sten ober Elementar=Unterricht, d. h. für die allen Bürgern ohne Unterschied noihwendige oder wohlthätige Grundlage der Verstandes= und Herzend-Bildung, sodann auch von den, theils der Weiterführung dieses Unterrichts, theils der Belehrung über staats=, und gemeinde=burgerliche Rechte und Pflichten gewidmeten hoheren Burgerschulen errichtet, mit tuchtigen Lehrern besetzt und in fortwahrend fruchtbringender Wirkfamkeit erhalten werde. Billig wird, was die Errichtung und Unterhals tung ber Schulen betrifft, ben Gemeinden, beren unmittelbarem Beburfniß sie dienen, die Bestreitung ber Unkosten, ober wenigstens ein ans gemeffener Pracipualbeitrag bazu, in so weit sie es vermogen, ober in so weit nicht Privatstiftungen, zu beren Errichtung man in alle Wege ermuntern foll, vorhanden find, zugewiesen. Dem Staat also oder ber großen Gesammtheit bleibt hiernach blos die subsidiarische Berpflich= tung bazu, jedenfalls aber bas Recht ber Dberaufficht und ber, ben Grundfagen einer geläuterten Padagogif und ber erkennbaren Richtung

5.000

bes vernünftigen Gesammtwillens gemäßen, Regulirung ber Schulen. (S. den Art. "Schulen," insb. "Bolksschulen.")

2) das Recht (und die Pflicht) ber Sorge für religiofe Bili bung, als die fur alle Menschen wohlthatigste und fur weitaus bie meisten ganz unentbehrliche Grundlage und Gewährleistung ber Sittlich feit; daher also das Recht, eine Rirchenanstalt zu grunden, wofern eine solche nicht schon ohne ben Staat ins Leben getreten wart, oder deren Grundung zu begunftigen, zu unterftugen und fodann bat Gedeihen der begründeten zu befordern durch Schirm und Pflege. 2011 ben, einer tiefgehenden Untersuchung bedürftigen, vielfach schwierigen und verwickelten Werhaltniffen bes Staates zur Kirche (ober zu den mehreren in seinem Schooße vorhandenen Kirchen) reden wir umständlicher in den Artifeln "Rirche", "Rirchenrecht" u. f. w.; bier beschranken wit uns barauf, für ben Staat bas Recht in Unspruch zu nehmen, von it bem feiner Ungehörigen, gleichfalls als Bedingung bes Vollgenusses ber staatsburgerlichen Rechte, das Bekenntniß einer der von ihm anerkannten Religionen (er soll aber alle anerkennen, die nicht seinen rechtlichen Zweden oder dem wahren Gemeinwohl sich feindselig entgegenstellend oder zu Beforderung der Sittlichkeit ungeeignet sind) zu verlangen, und alle E tern und Wormunder bazu anzuhalten, ihre Kinder oder Pflegbefohlenen in einer jener Religionen ordnungsmäßig unterrichten zu laffen.

3) bas Recht (und bie Pflicht), neben ben allgemeinen und nie beren Lehranstalten auch die für die besonderen und für die hohes ren Zweige bes Unterrichts nothigen zu grunden oder die bereits begrun-Sieher gehören einerseits bie gt beten forgfam im Flor zu erhalten. mein burgerlichen ober technischen und andrerseits bie eigentlich gelehrten Schulen, bort wie hier in mehrfacher Abstufung, als dort fogenannte Real=Schulen, bann befondere ober allgemeine, niebert oder höhere, Gewerbschulen und endlich polytechnische Schulen, hier aber Pabagogien, Gymnasien, Lyceen und Universis taten, und über allen stehend bie, nicht sowohl bem Unterricht, als bet Fortführung ber Kunft und Wiffenschaft gewidmeten, Utabemien. Auch die den kunstlichen Unterricht der von der Natur stiefmutterlich behandelten Unglucklichen zu widmenden besonderen Institute, als jene für die Blinden oder für die Taubstummen u. f. m., gehoren hieher. Bon allen diesen Unstalten, in so fern sie eine ber Politik angehörige Seite darbieten, reden wir theils in dem allgemeinen Artifel

"Schule", theils in besondern Artikeln.

4) das Necht (und die Pflicht), noch außer den angeführten Hauptanstalten für Volksbildung, alle weitern, mit dem persönlichen Kreicheitsrecht aller Einzelnen und mit dem vernünftigen Gesammtwillen vereinbarlichen, Be for der ungsmittel der physischen, intellectuellen, motralischen und technischen Cultur in Ausübung zu setzen und alle solchem edlen Ziele sich entgegenstellenden Hindernisse aus dem Wege zu räumen; ein allerdings, je nach der Art seiner Auslegung und Ausübung, dem Mißbrauch sehr unterworfenes Recht, für dessen richtis

gen Gebrauch wir jeboch nicht hier, sonbern theils in ben schon oben angeführten Artikeln, theils insbesonbere in dem Artikel "Sitten poliszei" bie bestimmenden und beschränkenden Grundsage aufzustellen haben.

Diese, die gerechten Unspruche ber Staatsgewalt vollig befriedigens ben Befugnisse genugen jedoch haufig ben Machthabern nicht. . Hufgabe, die Bolksbildung zu befordern, deuten sie bahin, daß ih: nen zustehe, bas Bolk gang eigentlich zu erziehen, b. h. deffen Bil= bung nach ihren (nämlich ber Herrscher, bie sich gern zugleich als 28 ater ober Bormunder betrachten) - fei es wohlwollenden, fei es felbstsuchtigen, sei es objectiven, sei es subjectiven — 3weden, Unsichten ober Interessen, die Richtung und ben Charafter vorzuschreiben, Gat= tung und Umfang ber Kenntnisse, beren bas Wolk im Ganzen ober nach -Classen) theilhaftig werden solle oder durfe, zu bestimmen, Geist und Gemuth, Lebens = und Sinnesweise der nachwachsenden Geschlechter in bie von oben gebotene Form zu brucken und alles, was davon abweis chen oder nicht hinein sich schmiegen will, als unnüges Glied oder schäde lichen Auswuchs wegzuschneiden. Dies alles soll geschehen, um sich baburch der Lenksamkeit und vollen Unterwürfigkeit der kunftigen wie der wirklichen Staatsburger zn versichern, irgend eine dictatorisch aufgestellte ober traumerisch angenommene Ibee bes Staates zu verwirklichen ober einem bereits bestehenden oder auch neu einzuführenden Gesetzgebungsund Regierungsspsteme Kraft und Dauer zu verleihen. Nicht nur egoi= stische, gewaltthätige ober verschmitte, Machthaber, ohne Unterschied ob Ein=herrscher ober Bielherrscher (unter ben letten zumal bie priesterlichen), haben solche Grundsätze in alter und neuer Zeit praktisch ausgeführt (Alt= Aegypten, Indien, China Jahrtau= fende hindurch, Paraguan unter ben Sefuiten und allerneuest un= ter Doctor Francia, sind davon eindringliche Beispiele), sondern auch hochgepriesene, fürs Gute begeisterte Gesetzeber, wie zumal Minos und Enfurgus, und gleich berühmte, geistvolle ober schwarmerische Philosophen, Schriftsteller und Staatsredner, als Platon, Aristoteles, Plutarch in alter, Montesquieu, Filangieri u. a. in neuerer Beit, und unter den franzosischen Revolutionsmännern Ducos, Ra= baub de St. Etienne, Lacanal, auch Robespierre und m. v. a. haben ihnen mehr Danton oder weniger Bei dem Streite jedoch, welcher seitbem und bis auf den heutigen Tag über Freiheit oder Gezwungenheit, Deffentlichkeit oder Sauslichkeit der Erziehung und bes Unterrichts geführt ward, hat vielfältige, meist aus Beimischung unlauterer Interessen geflossene, Begriffsverwirrung vorgeherrscht und haben oftmals — freilich mitunter veranlaßt durch ben Wechsel der Umftande und vermeinter augenblicklicher Bedurfniffe .— die Freiheitsfreunde der Gezwungenheit des Unterrichts das Wort geredet und die nach Beherrschung ber Geister Strebenden ber außern Freiheit desselben; ober auch man hat Freiheit genannt, was auf Unterbrudung berechnet war und Sklaverei, was die mahre Freiheit schirmt. Doch mehr und mehr hat in bieser Sphäre, wie fast in allen andern,

bas Regierungs = Intereffe, welchem heut zu Tage Alles bienen foll, sich Bahn gebrochen und namentlich ber geniale Despot, Napo: leon, ein unübertreffliches Vorbild aufgestellt, wie man mittelft der Conscriptionsgesetze ein Bolk von Solbaten, und mittelft einer kaiser Uchen Universität, eines kaiserlichen Katechismus und eines gegen bie Presse gerichteten Terrorismus ein Volk von Knechten erziehen konne. Zwar, seinen Plan zur Vollenbung zu führen, war ihm durchs Bethangniß versagt; aber er hinterließ verführerische Lehren, und schon die Restauration hat ihn - freilich auf ihre Beise und abermals ju ihrem eigenen Untergang - barin nachgeahmt, baß fie in ihrem und ber Emigration by nastischen und aristokratischen Interesse fich zum Versuche berechtigt glaubte, ob nicht burch gleichen Prefgmang, sodann burch jesuitische Schulen, burch Missionarien und frères ignorantins, eine durch die Schule der Revolution gegangene Nation sich wit ber jum mittelalterlichen Aberglauben und Sklavensinn zuruckführen laffe. Aehnliche Mittel des Beiles fur Privilegium und Legitimitat schlagt her v. Halter, auch Udam Muller und Gorres, und mit ihnen öffentlich ober heimlich, aufrichtig ober schlau - noch manch anderer Staatsmann und Schwarmer der Reactionspartei vor, und dieselbe if nicht mußig in wohlberechneter und consequenter Unwendung derselben.

Um sich hier zu verständigen thut es zuvörderst noth, dasjenige was naturgemåß geschieht, von bemjenigen zu unterscheiben, mas ver nunftrechtlich geschehen ober nicht geschehen sollte. Daß jede bestehende Berfassung ober Regierung, b. h. baß überall bie bei folchem Bestand personlich interessirte Personlichkeit ober Partei berselben Fortbauer auf alle Weise zu sichern suche, ist sehr naturlich und barum überall vor kommend. Daß man baher zu ihrer Beschirmung ober Befestigung auch bas machtige Mittel ber Bolfserziehung benute, ift, fobalb bie Wirksamkeit solches Mittels erkannt wird, nicht minder naturlich. Es ware auch die Unwendung beffelben zu billigen, wenn alles Bestehende wirklich ber Erhaltung werth, ober wenn jede Beranderung bes einmal ba ober bort in Ausübung befindlichen Staats = ober Regierungefpstems Daß aber bem nicht alfo fei, wird jeder wirklich ein Uebel ware. Unbefangene anerkennen und daher ein Mittel verwerfen, welches nach Umständen eben so wirksam ober noch wirksamer fur's Bose als für's Bute in Unwendung gefest werden kann, ja welches ichon nach feiner Natur, felbst wenn zu guten Zwecken (nach ber Intention bet es Gebrauchenden) angewendet, den Charafter ber Rechtsverlegung ober Gefährbung an sich trägt.

Freilich, wenn die Machthaber, welche die Volkberziehung nach ihren Unsichten zu lenken oder zu bestimmen sich berufen und berechtigt glauben, insgesammt weise oder irrthumsfrei und tugendhaft, b. h. Recht und Gemeinwohl höher als ihr eigenes Interesse schäfend, wären, so kann man ihnen gefahrlos das Geschäft solcher Erziehung überlassen, uns würde aus ihren schaffenden Händen ein physisch, geistig und moralisch fortwährend sich veredeln des Geschlecht hervorgehen.

Aber wo und wann sind Machthaber dieser Art erschienen? ober falls etwa hier ober bort einmal ein solcher, mit Macht bekleideter, tugendhafter Weiser erschienen ware ober erschiene, wo ist die Bürgschaft bafür, daß Er selbst niemals straucheln, und noch mehr, daß die Dies ner oder die Erben seiner Macht immerdar in seinem Sinn und Geiste handeln werden? Wahrlich! die Volks, d. h. dem Princip nach die Menschligen werden? Wahrlich! die Volks, d. h. dem Princip nach die Menschligen anvertraut werden. Das allgemeine Geses der menschlichen, nach selbst ständiger Entwicklung strebenden Natur, also nur allein Wahrheit, Recht und Freiheit, sollen hier dem Stab sühren, und nicht der — in der Regel egoistische — Wille einiger Einzelner oder Kasten.

Rach dem Princip der vom Staat und für den Staat, d. h. von den Staatshäuptern und für dieselben, zu lenkenden oder zu bestimmenden Erziehung mag ein Bolk für Jahrhunderte, ja für Jahrtausende zur Rohheit oder zur Stupidität, zum Aberglauben, zum Knechtessinn; zum Geissesschlummer und zur moralischen Entwürdigung verdammt werden. Alles dieß nämlich ist gut für die Erhaltung der einmal bestehenden Verfassung oder Herrschaft. Selbst Montesquien sagt, das Princip der Erziehung in des potischen Staaten müsse oder solle sein das dos Schreckens, in Monarchien das der Ehrei, und mur in Republiken Nachen einmal das Joch eines Despoten gelegt ward! es wird es tragen müssen und sollen dies zum End' aller Dingel

Aber selbst in wahrhaft republikanischen b. h. bemokrati= fchen Staaten, wiewohl hier von Verfälschung oder Verderbniß der Er ziehung zum Frommen egoistischer, (bynastischer, aristokratischer ober priefierlicher u. f. w.) Intereffen die Rebe nicht wohl fein kann, wird durch das Princip der, nach dem Interesse iber einmal bestehenden Verfassung, zwangeweis zu regelnden Erziehung das Personlichkeits= oder Gelbstständigkeits= Recht des einzelnen Burgers — des Familien "Hauptes fowohl als des Sohnes .... gekrankt, und werden die Staats-Angehörigen, b. h. die um ihres eigenen Wohles oder um der erleichterten: Erstrebung ihrer eigenen Zwecke willen der Gesellschaft Beigetretenen als. Werkzeuge oder bloße Mittel zur herstellung oder Erhaltung einer Staatsord nung miß= braucht, diese Staatsordnung also, mit volliger Umbehr der Begriffe, aus einem Mittel, was sie vernunftgemäß allein-ift, zum 3 weck erhoben und der eigentliche und wahre Zweck (nämlich die Gewährleistung der perfonlichen Freiheit, also ber freien Gelbstbildung Aller), welchem fie nur dienen soll, ihr, bem blogen Mittel, aufgeopfert. Sparta. unter Lykurgs unnaturlicher Gesetzebung, ift bavon ein auffallendes Bei-Fiel geworben, - und Platons Traum, hatte jemals feine Bermirklimeing fatt gefunden, mare es in noch hoherem Grade gemefen.

rer Indessen erscheint doch ein der Erhaltung einer wahren Repus but gebrachtes, Opfer eines Theiles der personlichen Selbstständigkeit, insofern es nämlich — was der Begriff solcher Republik fordert

Staats = Lexikon. II.

wirklich einer von Allen gewollten und Allen gleich zuträglichen Form, und auch von Allen gleichmäßig, gebracht wird, nicht als unbebingt ungerecht; außer insofern, baß hier bie Zustimmung Ulter meist nur eine Dichtung sein ober auch etwa auf Trrthum (ober Schwarmerei) beruhen wird und jedenfalls jeder einzelne Dissentirende dabei einen wirklich ungerechten — weil namlich jenseits der, durch den Staatszweck gesetzten Grenze der rechtlichen Berbindlichkeit eines Gefammtwillens liegenden - Zwang erdulbet. Doch unenblich großer und schreiender ist das Unrecht, wenn es, anstatt wenigstens im vermeinten Interesse : der Gefammtheit, nur in jenem einer Claffe ober Kaste oder Familie, überhaupt nur im einseitigen Inter= effe ber regierenden oder bevorrechteten Perfonlichkeiten gegen die übrige Bolksmasse verübt wird. Und ein foldes ist auch in der Regel der Fall, wo immer Zwangs-Erziehung oder dictirte Bildungs-Richtung oder Stufe vorkommt. In der Republik ist eine wirklich verlegende oder den Werth des dadurch für die Gesammtheit zu erringenden Gutes überschreitende Freiheitsbeschränkung natürlich und baher nur ausnahmsweis erscheinend. Vielmehr liebt man allda die Beforderung freier Regsamkeit alter Kräfte, die Entwicklung aller Unlagen und daher die, vom Staat wohl begunstigte, nicht aber gehemmte und nicht mehr als durchaus nothig controlirte, Selbstbilbung aller Bürger. In der Republik, also auch in der constitutionellen Monarchie, wenn sie eine Wahrheit ist, täßt sich — abgesehen zumal von außern Verhaltnissen — gar kein Interesse benken, welches die Niederhaltung der Wolksbildung, ober irgend eine einseitige Richtung berfelben, also zumal bas Ber= fchleiern irgend einer Wahrheit, die Erstickung irgend einer intellectuellen ober moralischen Kraft gebote ober rathlich machte. Nichts ist ihr erwünschter und ihrem Gebeihen frommender, als Wahrheit, Licht, allseitige Kraftentwickelung und frei voranschreitende Bilbung, und fie hat von einzelnen Jrrthumern, Thorheiten, regelwidrigen Auswuchsen, die da, wo Freiheit herrscht, naturlich mitunter erscheinen, durchaus nichts zu fürch= ten, weil Vernunft und Recht, worauf sie ruht, durch ihre eigne Macht und burch die Ueberzahl ihrer gebornen Freunde leicht den Sieg über irgend ein thorichtes oder verbrecherisches Entgegenstreben erringen.

Dagegen ist in der Despotie und in der Aristokratie — ohne Unterschied ob weltlich oder geistlich, wenn auch bei der letten in noch höherem Grade — stets ein den Regierenden oder Bevorrechteten ausschließend eigenes, jenem der übrigen Classen oder der Volksmasse wisderstreitendes Interesse vorhanden, zu dessen Wahrung nothig ist, die Kennthis dessen, was Recht und Gemeinwohl sordern, nicht auskommen zu lassen und die an physischer Krast überlegene Mehrzahl durch Unterjochung des Geistes und Gemüthes in Folgsamkeit zu erhalten Dieses ist die Quelle der Lehre, welche gegen die Volksaufklärung als eiwas Verderbliches eisert und die Gläubigkeit sur alles vonztia Autorität Berkündete, und den gedankenlosen Gehorsam gegen alles von oben Kommende als die Summe der Bürgertugend, als den Zweck aller

Bollebilbung, ale bie Burgichaft ber offentlichen Dronima und Rite anpreift. Bon biefem Beifte eingegeben find, neben fo vielen Befebgebungen und Reglerungemafregeln Europa's, auch bie in ben norb. amerifanifden fogenannten Rreiftagten rudfichtlich ber allbort befinblichen Stlaven noch beute in Rraft beftebenben. Rach einem Gefete in Gubearolina von 1800 wird jeber Stigve, ber in einer Befellichaft angetroffen wirb, bie irgent einen Unterricht jum 3mede bat, mit 20 Peitschenhieben beftraft. In Dorbcarolina, unb fo auch in Sabcarolina, Georgien und Louifiana, wirb einen Stlaven Lefen ober Schreiben lebren ober ihm Buder ober Sefte verlaufen ober fchenfen an bem Stlaben mit 39 Peitschenhieben, an bem Beifen mit 5000 Dollars beffraft , alles aus bem Grunde , weil bieg bie Chlaven ungufrieben mache und gum Mufftanb treibe. In Geor . Bien tann fogar ein Bater verurtheilt merben, weil er fein eignes Rinb unterrichtet bat. (S. allg. Beit, von 1835. Dr. 387.) : wer bie Bolfbauftlarung fcheut ober gu hinbern fucht, ber thut nicht nur einen emporend ariftofratifchen Beift fund (benn fur bie boberen Claffen ber Gefellichaft werben bie Probibitivgefese gegen bas Licht in ber Regel nicht gegeben; fonbern es follen nur ble Gemeis nen wie von ben Bortheilen bes fagteburgerlichen Bereine, fo auch von ben allgemein menichlichen Gutern ausgeschloffen, ober boch in beren Erwerbung ju Gunften ber Bornehmen befchrantt fein); fonbern er geftebt auch ein, bag, mas et erftrebt ober begunftigt, nichts Gutes fei, weil es bas Licht nicht ertragt und nur unter bem Schirm ber Unwiffenheit ober bes Aberglaubens ober bes funftlich eingepragten Rnechtfinns fein Dafein friften tann.

Bir feben, ein conftitutioneller Staat, beffen Regierung bie bem Gefammtwohl und Gefammtrecht bes Bolles hulbigenben Printipien beffelben aufrichtig befolgt, ober felbft eine abfolute Regie= tung, beren von ber Perfonlichfeit ber wirflichen Regenten ausgehenber Beift zeitlich ein benfelben Principien befreundeter ober auch nur aus flaatewirthichaftlichen Grunben ober aus ebler Ruhmgierbe ein ber achten Bolfebilbung gugemanbter, Licht, Bahrheit, Bortfchritt liebenber mare (wie etwa bie offerreichifche und preugifche Regierung unter Joseph II. und Friedrich II., ja in gewiffem Dage felbft bie ruffifche unter Catharina II.), wir feben, fagen wir, eine folche Regies rung habe gethan und thue, mas nach ben oben ausgeführten Grunds faben ihr fur bie Bolfdergiebung gu thun obliegt, fie habe fur Errich. ten bon Schulen aller Urt, theils auf Untoften ber Gemeinben theils auf jene bes Staates, fur Pflangichulen tuchtiger Lehrer, fur gute Lehrplane und, wofern nothig, auch Lehrbucher, fur bas harmonifche Bufam= menwirten und Ineinandergreifen ber verschiebenen Lehranftalten, für weife, ber mit Bernunft angufprechenben Lehrfreiheit ber gepruften Lehter unnachtheilige Dberaufficht geforgt: wird fie nun ben alfo von ihr (unmittelbar ober mittelbar) veranftalteten, auch geleiteten ober menigftens beauffichtigten und controlirten Unterricht fur ben einzig gulaffigen erklären durfen oder sollenk oder wird sie neben ihren eigenen, öffentlischen Unstalten auch noch die freie Concurrenz dersenigen dulden mussen, welche eine von Privaten oder Corporationen oder Sekten möchten errichtet werden? wird sie namentlich solchen Privat= oder Corporations= Unstalten und Lehrern auch das Recht des öffentlichen (d. h. nicht auf einzelne oder wenige Schüler oder Pensionairs beschränkten, sondern Uls

Ien offen ftebenden) Unterrichts gewähren muffen ? -

Rody tont in unferem Dhr ber Streit wieder, ber uber bie verhangnifvolle Frage von der "Freiheit des öffentlichen Unterrichts" theils in Frankreich unter ber Restaurationsherrschaft, theils in Belgien unter ber Dranischen Berwaltung leidenschafts lich und larmend geführt ward. Bon Frankreich jedoch, wo die Regierung felbst die ben Staatsschulen feindlich entgegenstehenden Corporationsschulen hegte und pflegte, wollen wir hier nicht reden, weil solches Verhaltniß ben Standpunkt ber gangen Frage verruckt. Aber in Bels gien ward bet Streit von Seite der Regierung offen und Ehrlich geführt, und er läßt sich — wenn wir von andern Grunden des Zwies spaltes, als von der Nationalabneigung und der Entgegensetzung materiels ler zwischen Belgien und Holland, auch von der durch blokes Machtge= bot geschenen Landervereinigung und von ber unverkennbar erschienes nen Parteilichkeit der niederlandischen Regierung fur Solland megblicken - nach allgemeinen Grundsagen beurtheilen. Wir fragen namlich: ist eine gemaß einer rechtskraftig bestehenden und ber Buffimmung ber intelligenten Mehrheit bes Volkes sich erfreuenden Constitution waltende Regierung schuldig, einer ihr und ber bestehenden Staatsverfassung offenbar feindseligen Partei den Jugend-Unterricht, sonach das Hauptmittel der Wolksbildung, in Sanden zu laffen, soweit es folder Partei gelingt, burch Eifer, Lift, Zudringsichkeit, ja felbst Mothigung mancherlei Urt, ober gar burch den Unspruch auf ein ihr zustehendes ausschließendes Recht, sich Boglinge zu verschaffen? — Gesett, es wurden auf einer Seite jakobinische ober revolutionnaire Hörfale geöffnet und auf ber andern Schulen des finstern Aberglaubens, des Religionshaffes, der geistesbeschränkten Frommelei und der Feindschaft gegen die bürgerliche Gewalt: soll der Staat oder die Res gierung babei ruhig zusehen, wie ihnen bergestalt ein Geschlecht von Feinden herangezogen und die Aussaat des Guten zerstort wird? Furmahr nein! und gerade das Interesse der Freiheit ist es, wodurch wir dieses nein! begründen. Die nachwachsende Generation fordert mit Recht vom Staat die Fürsorge, daß sie nicht im Interesse von Parteien erzo= gen und nicht burch bie Macht ber schon in die garten Gemuther gepflanzten Frethumer, Vorurtheile oder Leibenschaften in der Entwickelung der Naturanlagen gehemmt und unfähig gemacht werde, in reifern Jahren felbstftanbig, b. h. mit Besonnenheit und freier Ueberzeugung sich eine Bahn und Richtung für's Leben und Streben auszuwählen. Gegen dieses heilige Necht der nachwachsenden Geschlechter kann bas vorgeschützte Recht des mit großem Unrecht, ja fast mit Abgeschmacktheit bem gemeinen Gewerbsbetrieb verglichenen Rechtes bes Unterrichtes

in gar keine Betrachtung kommen. Mur innerhalb ber Linie bes Un= Schablichen ober Ungefährlichen kann von foldem Unterrichtsrecht als freiem Gewerbsbetrieb die Rebe fein, und nur in Bezug auf Munbige findet ein unbeschränktes Recht ber gegenseitigen Gebankenmittheis lung fatt, nicht aber in Bezug auf Unmundige, welche gegen Berführung oder Berderbniß zu schützen, wovor sich 'zu bewahren sie selbst nicht vermögen, eine heilige Obliegenheit bes Staates ift. Auch ist, was insbesondere die zu Erziehern sich aufdringenden kirchtich en Lehrer betrifft, nicht nur von Berführung die Rede, sondern von wirklichem Die kirchlichen Corporationen, also zumal die sich des kirchlichen Lehramts in der Regel ausschließend anmaßende Geiste lich feit, begnügen sich mit freiwilligen Besuchern ihrer Lehran-Sie nehmen gern (wie dieses namentlich der Bischof stalten nicht. von Gent in feinem fogenannten Doctrinale gegenüber ber nieberlanbischen Regierung that) bas ausschließende Recht bes offentlichen Unterrichts formlich für fich in Unspruch, und segen benfelben gern bei ben schwachen, der Ginschüchterung zugänglichen Eltern ober Gemeinde-Dbrigkeiten mittelft religiofer Schrecken, als Berweigerung der Sa-In solchen Fällen Framente oder bes Sundenerlasses u. f. w., burch. wird doch wohl bem Staate zustehen, die Eltern gegen ben wider sie ausgeübten psychologischen Zwang und die Kinder gegen die baraus fürfie hervorgehenbe Berführung ober Geifteserdruckung in Schut zu neh-Und eben so wird er wohl auch im Interesse der Kinder wie in feinem eigenen verhindern durfen, daß dieselben nicht durch weltliche Werführer zu Feinden des gemeinen Wefens, welchem sie einst angehoren follen, erzogen werden. Die offentliche Schule alfo ftebe une ter Leitung und Aufsicht bes Staates und ohne Staats-Erlaubnif (die jedoch nur aus triftigen Grunden zu versagen ift), überhaupt also ohne Kenntnignahme der Regierung von Geist und Richtung, werde keine offentliche Schule von Privaten errichtet oder fortgeführt; nur bleibe - unter oben bemerkter Befchrankung - bie hausliche Erziehung, vermöge des selbsiständigen Rechtes der Eltern — für sie selbst und nicht minder für die von ihnen beliebig auszuwählenden Saus= Iehrer oder Erzieher = frei. Gben fo bleibe frei der Unterricht in ho. heren Wiffenschaften und bann überhaupt jebe - fur's Recht unverlegende - Gebankenmittheilung ober Geiftesberührung zwischen Er= wachsenen mittelft Rede, Schrift und Drud. Die lettbemertte Freiheit zumal, als trefflichstes und einzig sicherndes Vorbeugungs = ober Seilmittel gegen jeden Migbrauch oder unrechten Gebrauch ber Staatsgewalt, fegen wir voraus, wenn wir der Regierung (oder auch der Bolksrepras fentation) die oben bemerkten Rechte einraumen.

0

0 ...

1

• ;

In den Händen einer in diesem Geiste verfahrenden, die acht conffitutionelle, überhaupt die liberale Richtung verfolgenden Staatsgewalt ist auch das Recht, die öffentlichen Lehrer (an Gemeinde Schulen etwa auf den Vorschlag der Gemeinden?) zu ernennen und die Bedingungen für die Ausübung irgend eines Lehramts festzusehen, überhaupt das

ganze Geschäft der Volksbildung zu leiten und zu regeln, durchaus unbebenklich und wohlthatig. Denn ihr eigenes Interesse halt sie auf ber gerechten und guten Bahn fest. "Gine folche Regierung, fagt Destutt de Tracy in seinem gedankenreichen Commentaire sur l'esprit des lois de Montesquieu (Livre IV.), kann niemals und in keinem Falle die Wahrheit scheuen; ihr beharrliches Interesse fordert vielmehr die Beschirmung berselben. Gegründet auf Natur und Vernunft, hat sit zu Keinden nur den Frrthum und das Vorurtheil. Die Verbreitung richtiger und grundlicher Kenntnisse in allen Spharen bes Wissens muß ihr nothwendig angelegen sein; ja sie kann nicht fortbestehen ohne bie Alles Gute und Wahre ist für sie, alles Schlechte und Falsche Sie hat also die Fortschritte ber Aufklarung und zumal bie Berbreitung berfelben über die ganze Gesellschaft auf alle Weise zu be-Vorzüglich wichtig ist ihr, die niebern Classen vor ben kastern der Unwissenheit und der Moth zu bewahren, so wie die hoheren ver ienen bes Uebermuthes und ber Berbilbung. Ihr Streben wird sein, jene und biese der Mittelclasse nahe zu bringen, als in welcher naturges maß — nach Stellung und Interesse — ber Beist ber Dronung, bes Fleißes, der Gerechtigkeit, der Vernunft und Mäßigung herrscht."

Dagegen wird freilich, wie derselbe Schriftsteller ausführt, eine bespo tische — überhaupt eine des festen Rechtsbodens ermangelnde ober ein dem Gesammtinteresse entgegengesettes Ziel verfolgende — Regierung, ohne Unterschied ob einherrisch ober vielherrisch, die Wolksbilbung nach Sie wird vor allem die ihren egoistischen Zweden zu mobeln fuchen. Marime bes leidenden Gehorsams, die blinde Verehrung für alles Bes stehende einscharfen, Scheu vor jeder Neuerung und Grubelei einflofen und zumal von der Erforschung ber Grundfage zurudschrecken. wird sich zu solchem 3weck allernachst ber religiosen Ideen bedienen, welche Beist und Gemuth schon von ber Wiege an einnehmen und unvergangliche Eindrücke zurücklassen. Doch wird sie zuvor die Priesterschaft sich dienstbar machen muffen, weil sonst berselben Macht sich gegen sie selbst einst richten konnte. Unter den verschiedenen Religionen aber wird sie ihre vorzüglichste Gunst berjenigen zuwenden, welche am meisten ben Berftand unter bem Glauben gefangen halt, am strengsten jede Prufung unterfagt, am unbedingtesten den Entscheidungen ber Dbern unterwirft, Sie wird sodann ben und die meisten Dogmen und Mysterien enthält. übrigen Unterricht bei ben unteren Classen ber Gesellschaft auf bas Ab lernothwendigste beschränken, damit nicht ihr geistiger Gesichtskreis sich erweitere und ihnen sobann die Gebrechen ber Staatseinrichtung erkenns Sie wird auch Alles bar und die eigene Unterdrückung fühlbar werde. von ihnen entfernt halten, was bas Gemuth erheben ober eine Gelbst Ständigkeit bes Charakters geben konnte. Bur Erbe niedergebudt, nur grob sinnliche Genuffe begehrend, mit Anechtsgesinnung erfüllt, willen loses Werkzeug ber Gewalt und in deren Interesse emsig productrend soll die Masse des Bolks sein. Auch in den höheren Classen aber (in der Aristokratie blos die herrschende ausgenommen) erscheinen Geistet

B som

met.

3 °

2

日日日本

fdwung und Gemuthsabel gefährlich. Rur bie faatswirthschaftlich Bortheil bringenden oder zum unmittelbaren Staatsdienst nothigen und etwa die außerliche Politur gebenden Kunste und Wissenschaften bürfen hier Beforderung erwarten. Die zum freien Den ten anregenden, die das Werlangen eines beffern Buftanbes erzeugenben, bie gur Erkenntniß ber unvertilgbaren Rechte führenden muffen für gefahrlich erachtet und nie= bergehalten werben, wie Tugend und ebler Muth. Dazu bienen strenge Cenfur und Bucherverbot, Unterbruckung ber Lehtfreiheit, Ginschüchterung oder Bestechung ber Lehrer und Schriftsteller, Ausschließung aller ber Freiheitsgedanken Verdachtiger selbst vom häuslichen Unterricht, Verbot bes Studiums im freieren Ausland, ja Berbot des Reisens dahin, so= tann im Staatsbienst geoffnete Aussicht auf Anstellung und Beforderung für den allen solchen Richtungen mit Befliffenheit sich Hingebenbent, Burucksehung, ja Strafe für jeden, welcher burgerliche Gefinnung verrath, weiter am Sofe und überall, wohin Sofgunst lockend wirken kann, Auszeichnung, Titel und Orden für den Geschmeidigen, Folgsamen, über der Knechtspflicht aller andern Vergessenden, Entfernthaltung und Ungnade für den der rein menschlichen und der Burgerpflicht fich Erinnernden, endlich auch in ben Gemeinden und Bezirken Berheifung von industrieller Begunstigung, von Berleihung nahrender oder bereichernder Behörden und Unstalten für die in Servilität sich auszeichnenden und Entziehung langst besessener ober naturlich dahin gehorender Stellen, überhaupt ministerielle Ungunst in jeder derfelben zuganglichen Sphare, für die einen selbstständigen Charakter zeigenden Municipal-Autoritäten und Bevolkerungen und mancherlei, bemselben Geist entfließendes, Anderes.

Montesquieu felbst, deffen Autoritat heut zu Tage so oft zur' Zurechtweisung ber Ultraliberalen angerufen wird, macht (im britten Buche seines hochgepriesenen Werkes), nachbem er das fast allgemeine Berberb. niß ber Sofe mit den starkften Farben geschildert hat, die nachstehende Bemerkung: "Or, il est très mal-aisé, que la plupart des principaux d'un état soient malhonnètes gens, et que les inférieurs soient gens de bien; que ceux-là soient trompeurs et que ceux-ci consentent à n'être que dupes. — Que si dans le peuple il se trouve quelque malheureux honnête homme, le cardinal de Richelieu, dans son testament politique, insinue qu'un monarque doit se garder, de s'en servir; tant il est vrai, que la vertu n'est pas le ressort de ce gouvernement!" Montesquieu spricht hier naturlich nur von ben ausgearteten absolutistischen, also bespotischen Monarchien, wovon Frankreich unter Ludwig XIV. und XV. das eindringlichste Beis Allein immer bleibt seine Bemerkung inhaltsschwer und für die hier und da erscheinende Richtung ber Volksbildung bezeichnend.

Die Sorge für Volksbildung in intellectueller, moralischer und tech= nischer Hinsicht, folglich zuvörderst jene für Schule und Kirche, sodannaber auch jede andere Pflege oder jedes andere Beförderungsmittel der Volksauftlärung und Sittlichkeit (worunter auch die asthetische oder Geschmacksbildung begriffen werden mag) umfassend, gehört, nach

C 500)

der nathrlichsten, b. h. auf bie verschiedenen Nauptrichtungen ber Staats= thatigkeit sich beziehenden Eintheilung der Berwaltungszweige, dem Mi= nisterium des Innern oder der Polizei, im weiten Sinn dieses Wortes, an. Bei der besondern Wichtigkeit und dabei auch eigenthumli= chen Natur der hier befragten Gegenstände aber, namentlich des Un= terrichtswesens und des Cultus, und bei der baraus fließenden Nothwen= bigleit einer gleichfalls eigenthumlichen Befähigung berjenigen, denen Aufsicht und Leitung derselben zu übertragen ist, endlich bei ber ohnehin schon übergroßen Menge der dem Ministerium des Immern obliegenden Geschäfte, welche basselbe leicht zur Vernachlässigung ober oberflächlichen Behandlung jener des Unterrichts und des Cultus veranlassen kann, mochte man fich geneigt fublen, die Errichtung eines eigenen, von je= nem bes Innern unabhängigen, Ministertums ber Bolksbildung ober gar zweier solcher Ministerien, nämlich eines des öffentlichen Unterrichts ober der Volksaufklärung und eines des Cultus obergber birchlichen Ungelegen beiten, für rathlich zu achten. Den aus diesen Verhältnissen hervorgehenden Forderungen wird jedoch schon burch die Bildung eigener, den genannten Geschäftszweigen ausschließlich zu widmender Goctionen beim Ministerium des Innern entsprochen; es ift die Unabhangigteit berfelben von diefem Ministerium ober ihre Erhebung zu eigenen, selbsiftandigen Ministerien bazu nicht nothig. Diese lette erscheint vielmehr in mehr als einer Hinsicht bedenklich. Für's Erste nämlich sind manche zur Gorge für Volksbildung gehörige Anstalten und Geschäfte, namentlich ein großer Theil der Sitten=Po= lizei, von der allgemeinen Polizei-Verwaltung entweder gar nicht ober boch ohne großen Uebelstand nicht zu trennen, eine Einheit der Riche tung aber oder ein harmonisches Zusammenwirken nach einem Ziel bei einer Vertheilung der Geschäfte unter mehrere selbstständige Depars tements sehr schwer hervorzubringen. Sodann, was uns noch wichtiger bunft, führt ein felbstständiges Ministerium die Idee eines großen, mit entsprechender Thatigfeit zu erfullenden Wirkungsfreifes und einet eigenen Gewalt=Sphare mit sich, folglich nicht nur die Auffordes rung zu einem vielgeschäftigen, Alles bevormundenden Eifer des Wirkens, sondern auch, nach der Natur der Dinge, gar leicht die Verfuchung zu noch weiterer Ausbehnung jener Gewalt, ober zum Auftreten mit. Gewalt auch allbort, wo vernunftgemäß nur zwangloses Wirken statt finden foll. Wenn man z. B. eine Sanitats : Commiffion aus einer — sei es blos begutachtenden Stelle ober auch einer witke lichen Ministerial=Section in ein felbstständiges Ministerium verwandelte, fo wurde man balb die Kranken mit Zwang zum Gebrauch der verordneten Arzneimittel und die Gesunden eben so zur Beobachtung von oben erlassener diatetischer Vorschriften angehalten sehen; und eine ahnliche, wenn auch nicht eben gleiche, Bewandtniß hat es mit dem Unterricht und dem Cultus. Freilich ist auch das Ministerium des Innern jener Versuchung zur Gewaltsausdehnung ausgesett; boch hat dasselbe ohnehin schon eine weite Sphare, worin es Befriedigung für

folche etwa vorhandene Luft bes Befehlens und Borfdreibens findet, und in der Regel wird es, wenn die Borschläge der Unterrichts = und Gult-Section ihm zur Genehmigung vorgelegt werben muffen, nicht eben unbedingt in die vielleicht ein feitigen, weil blos einem Gegenstand zugewendeten, Unfichten berfelben eingehen, fondern fie von einem alt= gemeineren Standpunkt murdigen und die Intereffen der Bolfsbilbung mit ben übrigen, von ihm zu vertretenden Intereffen in Ginklang Much bie Erfahrung fteht biefen Betrachtungen gur Geite ober widerspricht ihnen wenigstens nicht. Wir finden nicht, daß in ben Staaten, worin ein eigenes Ministerium des Unterrichts besteht, die Volksbil= bung barun, besser gebeihe ober freudiger voranschreite als in andern, welche die Sorge dafür den Attributionen des Ministeriums des Innern beifugen. Der Rame "Ministerium ber Bolksaufelarung", fo schon er einerseits klingt, ober eine fo wohlwollend dem Licht zugewandte Gefinnung der Regierung er anzudeuten fcheint, brudt eigent= lich mehr ben Un fpruch auf ein der Machtvollkommenheit vorbehaltenes Recht ber Musfpenbung bes Lichts, b. h. bes, nach eigenem Belie= ben oder Ermessen einzurichtenden, freigebigen oder kargen Ausspendens soldies Lichtes aus; und Niemand wird behaupten wol= ten, daß Rugland, woselbst ein bergestalt benanntes Ministerium wirklich besteht, beghalb ben übrigen Staaten vorange fchritten fei in Wolksaufklarung und Gesittung. Bon einer andern großen, der ruffi= schen befreundeten Macht, welche gleichfalls bas Unterrichtswesen (sammt ben geistlichen und den Medicinal-Angelegenheiten) einem eigenen Mini= Perium übertragen hat, ware Mancherlei zu fagen, bas uns jedoch hier zu weit führen murde. Aber so viel ist klar, baß — um auch auf ei= nen constitutionellen Staat einen Blick zu werfen — ein eigenes Ministerium des Unterrichts, so wie es gegenwartig in Frankreich befeht, im Fall einer abermaligen Restauration ober auch nur im Fall einer volltigen Hinneigung Ludwig Philipps zu den Restaurationsprincipien (bie nicht zu ben Unmöglichkeiten gehort), ein gefährliches Werkzeug ber Bolks - Berfinsterung werden konnte, zumal wenn es mit jenem ber geistlichen Angelegenheiten vereint ober gar in geiftliche Sanbe gelegt murbe.

Nach unserer Meinung also würde zwar rathlich sein, zur obersten Leitung des Unterrichtswesens eine — theils aus theoretisch und praktisch gebildeten Schulmannern, theils aus geschäftskundigen Staatsmannern zusammengesetze — Central-Commission zu errichten, dieselbe jes boch dem Ministerium des Innern zu unterordnen, so daß ihr zur selbsteigenen Entscheidung nur die minder wichtigen oder blos im Vollzug bereits vorhandener Gesetze bestehenden Dinge überlassen würden, in wichtigeren Ungelegenheiten aber nur Vorschläge oder gutachtsliche Unträge von ihr zu erstatten wären. Diese Commission (mit den ihr unterzuordnenden Provinze, Districts und Local-Commissionen oder Weamten) müßte jedoch gesondert seine selbststandige Central-Uus Unterschied, ob man die letze als eine selbststandige Central-Uus

torität (wie abermat in Rufland bie "birigirende heilige Synobe") constituirt, oder als eine bloge-Ministerial = Section. sind namlich einerseits die jura circa sacra (und nur von die fen sprechen wir hier, da die jura ecclesiastica — die z. B. der protestanti= faje Landesfürst in feiner Rirche ausübt - jur Rirch en = Berfassung und nicht zur Staats = Verwaltung gehoren) keineswegs auf die Interessen ber Bolksbildung beschränkt, sondern noch mancherlei and ere Zwecke verfolgend und zu ihrer zweckmaßigen Ausübung auch ganz eigene Studien und Geschäftskenntniffe in Unspruch nehmend, und anderfeits ift - zwar nicht unbedingt nothwendig, body - naturlich und gewohnlich, bag vorzugeweis Geistliche mit ihrer Verwaltung betraut werden; und beim Unterrichtswesen foll bie Geiftlichkeit burchaus nicht die vorherrschende ober die entscheibende Stimme führen. wohl ist rathlich und gut, baß ben Seelforgern (vorausgesett, baß Friede und Freundschaft zwischen Kirche und Staat bestehe) neben bem Religions-Unterricht in den Bolksschulen auch die Aufsicht ober Mitaufsicht über dieselben übertragen, auch daß in die Schul-Commissionen ein oder der andere, dazu personlich qualificirte Geistliche berufen werde; aber ein selbstständiges Recht auf folche Berufung ober überhaupt auf Die Volkserziehung (wie die theokratische Partei im restaurirten Frankreich und mit besonderem Gifer ber geiftreiche Ubbe Lamennais, fo= bann auch der niederlandische Clerus in Anspruch nahmen) hat die Geist= lichkeit nicht; es ist felbst abgeschmackt, ein solches zu behaupten, und gleich gefährlich als ben gefunden Begriffen widerstreitend, es einzuraumen.

Bei diesen Betrachtungen über die Organisation der zur Leitung oder Beaufsichtigung des Unterrichtswesens und der Bolksbildung übershaupt zu errichtenden Stellen haben wir natürlich nur die mit Ausübung der dem Staat dabei zustehenden Rechte zu beauftragenden im Auge, keineswegs aber die zum wirklichen Unterricht berusenen, d. h. die Schulen und Lehrer selbst. In der Eigenschaft als Unterricht ertheilend sind bie (vom Staat angestellten) Lehrer zwar wohl Staats Diener, keineswegs aber Staats Beamte in engerer Bedeutung diesses Wortes, außer insofern ihnen etwa neben dem Geschäfte des Unsterrichts einige wirklich zur Thätigkeit der Staats zwalt gehörige Berrichtungen übertragen wären, was allerdings gar wohl angeht, ja ganz natürlich und zweckmäßig ist. Von der Organisation der Schulen als

folder handeln wir in bem Artifel " Schule".

Außer den gelegenheitlich schon früher angeführten Schriftstellern und Werken über Volksbildung und Unterricht, nennen wir noch die nachstehenden als näherer Beachtung werth: Talle yrand – Périgord, rapport sur l'instruction publique, fait à l'assemblée nationale. Paris 1791. H. Stephani's Grundriß der Staatserziehungswissenschaft. Weißenf. u. Leipz. 1797. Desselben System der öffentl. Erziehung. Berlin 1805. Ch. D. Voß, Versuch über die Erziehung für den Staat u. s. w. Halle 1799, 1800. 2 Thie. Vonstetten, über Nationalbildung. 1802. K. Sal. Zacharia, über die Erziehung

des-Menschengeschlechts burch ben Staat. Leipz. 1802. Polit, die Erziehungswissenschaft. Leipz. 1806. W. Tr. Krug, ber Staat und die Schule. Leipz. 1810. Niemener, Grundsäte der Erziehung und des Unterrichts. Halle 1825. Die Freiheit des Unterrichts, mit besons derer Rücksicht auf das Königreich der Niederlande u. s. w., von einem wahrheitliebenden Schweizer (Münch). Bonn 1829. Auch Ch. E. Michaelis, G. W. A. Fickenscher, F. Frauenwerth, J. Schramm, J. F. Zöllner, D. Gh. Mehring u. m. a. haben über den wichtigen Gegenstand geschrieben, und in allen besseren Lehrbüchern über Polizeiwissenschaft (allerneuest in jenem von Mohl) ist demsselben eine besondere Ausmerksamkeit gewibmet worden. Rotteck.

Bill, f. englische Berfassung.

Billigkeit (Billigkeitsgericht). — Was ist Billig= Feit und ihr Verhältniß zum Recht? Was hat sie für An= spruch auf juristische und politische Gültigkeit? Schwerlich gibt es bestrittenere Fragen, als diese. Die besonderen Abhandlungen und Schriften über diesen Gegenstand — so die Abhandlung des berühm= ten Klein (in den Annalen der Gesetze u. s. w., Bd. I. S. 375 ff.) und das zwei Bände starke Werk von L. H. Jordan: Ueber die Billigkeit bei Entscheidung der Rechtsfälle. Göttingen 1804 — dienen fast nur dazu, die große Begriffsverwirrung über diesen Gegenstand, über welche schon Hugo (Naturrecht §. 74) klagte, lebhaft zu veranschaulichen.

Um nun diese Begriffsverwirrung zu beseitigen, muß man verschie=

bene Gattungen ber Begriffe von ber Billigkeit unterscheiben.

1. Die erste Hauptgattung enthält die Begriffe, welche die Billigs keit gar nicht in Beziehung auf Recht und Politik, sondern nur als eine rein moralische Tugend bestimmen wollen. Diese Tugend aber, so schön sie ist, mussen wir lediglich dem Gewissen und ihre Bestrachtung dem Moralisten überlassen.

II. Die zweite Hauptgattung umfaßt biejenigen Begriffe, welche bie Billigkeit als etwas juristisch und politisch Gultiges und

Wirksames bezeichnen. Diese Begriffe nun sind einestheils:

1) solche, welche nur eine uneigentliche, scheinbare Billigkeit bestimmen, indem sie nur wahres Recht, verschiedene Seiten oder Bestandtheile desselben mit Billigkeit verwechseln, oder unrichtig mit deren Namen Billigkeit belegen. Viele Gelehrte verwechseln schon in ihren Desinitionen die Billigkeit mit dem natürlichen Recht. So unter den Neueren Hellseld\*). Undere, wie Hugo Grotius\*\*) und Huber\*\*), verstehen unterBilligkeit die Grundsäse des positiven Rechts, im Gegensatz gegen dessen duch stäblichen, einseitigen Ausdruck. Sie bezeichnen also die richtige, acht juristisch überall nothwendige Ausslegung der Gesetze nach ihrem Grunde und nach der Ubsicht des Gesetze

\*\*) De Aequitate I, §. 3, 13, 14. \*\*\*) Digress. Justin. I. 5, §. 3.

<sup>\*)</sup> Jurisprud. forens. I. 1, §. 26. Bergl. Aristotel. Eth. I, 10. V, 10.

gebers, bie fogenannte logische Auslegung (f. Auslegung). Andere verstehen darunter so, wie Jordan (a. a. D. S. 49), die Erwägung und Berücksichtigung der befondern Verhältnisse bei der Unwendung der Gesetze. Auch diese ist juristisch überall nothig und die Berucksichtigung dieser Berhaltniffe, fo weit fie überhaupt dem Richter rechts lich erlaubt ift, ist wahre Gerechtigkeit. Undere ferner verwechseln Billigkeit mit einzelnen besondern naturrechtlichen ober positiven Rechtsgrunds fagen, namentlich, fo wie Rreg \*), mit bem Rechtsgrundfag ber Gleiche heit, und zwar bald mit ber materialen ober verhältnismäßigen Gleichheit, wonach z. B. die Mitglieder einer Gefellschaft bei gleichen Lasten auch gleichen Gewinn anzusprechen haben, bald mit der blos formalen Gleichheit ober ber fogenannten Gleichheit vor dem Gefet, daß nämlich Alle nach gleichen Rechtsgrundfagen einen gleichen Schutz ihrer wirklichen Rechte erhalten \*\*). Noch Undere endlich verstes hen unter Billigkeit eine rechtliche, verfaffungemäßige Berbeffes rung einseitiger, harter, ungerechter Rechtsbestimmungen, wovon sogleich näher gehandelt werden wird. Daß solche Berbefferungen felbst mahe res Recht bilden, dieses ist übrigens schon an sich klar.

Mit dieser ganzen ersten Unterart der II. Gattung der Begriffe von Billigkeit, oder mit diesen Begriffen, welche wahres Recht, wahre Rechtst begriffe und Rechtstheile unrichtig mit dem Namen Billigkeit belegen, beschäftigen wir und ebenfalls nicht weiter. Um bloße Namen oder Worte wollen wir hier nicht streiten. Alle diese verschiedenen Rechtstheile selbst aber haben ihre unbestreitbare praktische juristische Gültigkeit und Anwendbarkeit, welche von einem jeden insbesondere an seinem Orte näher zu bestimmen ist (s. oben I, S. 11, 15, 18 und 512 und II, 61).

2) Es stellen aber auch andere Gelehrte Begriffe von Billigkeit auf, burch welche sie dieselbe als etwas vom Recht Verschiedenes, jedoch sich auf dasselbe Beziehendes bestimmen wollen. Es kommt also nun Alles darauf an, ob es wirklich noch einen Begriff eisner von bloßer Moral und von wahrem Necht verschiedenen, aber auf das Necht sich beziehenden Billigkeit gibt? und ob und welche juristische Gültigkeit dieser Billigkeit in den verschiedenen Nechtsgebieten zugesschrieden werden darf?

Es bildet sich nun allerdings ein Begriff von Billigkeit, und zwar ein doppelter, zuerst freilich ebenfalls noch ein Begriff von einer uneisgentlichen, sodann aber auch der Begriff von einer eigentlichen Bils ligkeit durch die Unvollkommenheit alles menschlichen Rechts und aller menschlichen Rechtseinrichtungen. Ihre Verbesserung nämlich ersscheint im Allgemeinen als Billigkeit. Diese Verbesserung kann nun entweder A) eine rechtliche ober verfaffungsmäßige sein; alss

<sup>\*)</sup> Dissert. de aequitat. Helmst. I, 118.

<sup>\*\*)</sup> So nach Cicero de Orat. I, 34. mit ber aequalitatis conservatio in rebus causisque civium; ober nach II, Feudor. 54 mit ber aequitas, quae in paribus causis paria jura desiderat.

dann nennen dies Vieke Billigkeit, während es nur das wahre, das hohere Recht selbst ist, also ebenfalls nur eine Billigkeit in une igentlichem Sinne, wie alle unter der 2. Hauptgattung der Begriffe enthaltenen. Der sie ist B) eine durch die Rechtsverfassung nicht begründete; dieses ist die Billigkeit im eigentlichen Sinne.

Bu A) Einestheils tonnen namlich bie positiven Befege unmöglich jum Voraus alle einzelnen Verhaltniffe und Falle bes mensch= lichen Lebens fo bestimmen, daß nicht manche positive Rechteregel in ih= rer Unwendung auf solche besondere Berhaltniffe als ber bochften Rechtsibee felbst widersprechend erscheinen mußten. Die positiven Gesetgeber find schwache irrende Menschen, und das menschliche Leben ist unerschöpflich und schreitet stets vorwärts. Es ist also gerade die allerwichtigste und Schwierigste Aufgabe einer guten, verfassungemäßigen Gefetgebunge = und Justizeinrichtung, daß burch sie ober auf verfassungemäßigem Wege ftete Die möglichite Uebereinstimmung der positiven Rechtsregeln und ber Ent-Theidungen ber einzelnen Falle mit dem Naturrecht erhalten und fur die ben hochsten Rechtsgrundsätzen entsprechende stetige Vervollkommnung und Fortbildung bes positiven Rechts geforgt und Entgegenstehenbes ausge-So entstand g. B. bas Begnabigungs-Schieden ober verbeffert werbe. recht (f. Begnadigung). Es ist dieses in der That nur eine Billigkeit in fehr uneigentlichem Ginne. Es ift bem Befen nach eine rechtliche und verfassungsmäßige Berbesserung unvollkom= mener ober unrechtlicher Gefete. Es ift bie mahre Gerechtigkeit. Die Solonische Berfassung ftrebte, außer bem einzelnen Mittel ber Begna= bigung, burch volksmäßige Gesetzebung und Gerichtseinrichtung in Berbindung mit ber Gorgfalt und Wachsamfeit bes Ureopags, ber Thes= motheten und Romotheten-für die fortbauernde Erhaltung der ho= heren Rechtsgrundsige, für die Harmonie und Gerechtigkeit in der Gez fetgebung, fo wie fur eine gerechte Rechtssprechung zu wirken. bers vortrefflich aber wirkte zu Rom fur diefen 3med und fur fort= Schreitende Berbefferung bes alten, oft einseitigen und harten (stricten) Civilrechts, fur eine bobere und reichere Entwickelung ber ihm felbft zu Grunde liegenden, naturrechtlichen Grundfaße ganze Rechtsverfassung ber Romer. Dieses bewirkte gerade die claffische Musbilbung bes romischen Rechts. Dahin wirkte ber hochste Staatsge= richtshof der Pratoren, welche in ben vor Beginn ihres einjahrigen Umtes öffentlich bekannt gemachten Edicten festsetten, wie sie Recht fprechen wollten, und dabei diejenigen Ausbildungen bes positiven Rechts aus den Sbicten ihrer Vorfahren beibehielten oder felbst neu bestimm= ten, welche ihnen burch bie hochste Ibee ber Gerechtigkeit, Die fortge= schrittene Cultur und die offentliche Meinung ober die Nationalüberzeus gung geforbert schienen. Gie ubten baburch gewissermaßen eine geset= gebende Gewalt aus, eine Gewalt, nicht blos die positiven Gefete auszulegen, -fondern auch organisch zu erganzen und zu verbessern (corrigendi). Aber biese Gewalt mar verfassungsmäßig begrenzt. stets das lebendige Wort, die lebendige, freie Fortbildung des positiven

Rechts ober ber ihm zu Grunde liegenden natürlichen Rechtsgrundsate sein (viva vox juris civilis) \*). Die Pratoren durften weder im Ullgemeinen bie Rechtsgrunbfate umanbern, noch von ihrem eigenen Ebict in einzelnen Fallen abweichen. Die freie volksmäßige Verfassung, Die offentlichen, volksmäßigen Gerichte in Criminal = und Civilsachen, inebefondere das große Gericht ber Sunbertmanner (Centumviral: gericht), die Volkstribunen und die Cenforen verhinderten Migbrauch und ethielten Beranderung und Erweiterungen bes positiven Rechts in Uebereinstimmung mit ben anerkannten nationalen Rechtsgrundsäßen und mit der Nationalüberzeugung. Die Bolksgerichte sprachen biese aus und konnten ihrer Natur nach und gewissermaßen als Bestandtheile der gefetgebenden Gewalt benfelben gemäß ebenfalls leichter bas positive Recht erweitern und verbeffern, als unsere untergeordneten Beamtengerichte. Diese konnen nämlich hochstens bei zweideutigem und bei fehlen= bem Geset burch ihre Prajubicien und Observanzen nur für sie felbst verbindliche Entscheidungen feststellen. Die Tribunen aber konnten im Namen bes Bolks burch ihr Berbot fehlerhaft scheinende Aenderungen verhüten, die Cenforen, ebenfalls controlirt burch die offent liche Wolfsuberzeugung und ben nachfolgenben Cenfor, konnten, ohne gefetgebende Gewalt, für bie Zeit ihrer Umtebauer burch offentliche, ehrende Unerkennung oder beschämende Mißbilligung in allen Beziehungen die höchsten Grundsage des Rechts und der öffentlichen Ehre und Moral aufrecht halten.

Bu B) Selbst aber bei so vortrefflicher Einrichtung ber Rechtsversasseng, wie die romische war, vollends aber bei einer mangelhaften, wie die unserige, und bei der besten menschlichen Gesetzgebung und Verfassung mussen manche wirkliche oder scheindare Mängel und Widersprüche übrig bleiben; hierdurch entsteht nun die Billigkeit im engeren, eis gentlichen Sinne, als die nicht durch die Verfassung, sons dern nur durch subjective Meinung anerkannte Verbesserung des Rechts.

Für's Erste sind alle Behörden Menschen und können in fierer Unwendung und selbst, soweit sie ihnen zusteht, in ihrer verfassunge-

mäßigen Berbesserung der Gesetze fehlen.

Für's Zweite ist auch die hochste Staatsgesetzgebung selbst mangelhaft. Aus beiden Gründen wird auch bei der besten Imstiz= und Gesetzgebungsversassung doch noch mancher Fall vorkommen, in welchem eine versassungsmäßige Behörde, ein Prator, ein einzelner Richter, ein einzelner Bürger glaubt, die versassungsmäßige Bestimmung und Entscheidung eines Verhältnisses entspreche nicht ganz der natürlichen Gerechtigkeit, ohne daß doch die bestehende Rechtsversassung ihm einen Zwang zur Durchführung seiner Unsicht erlaubte. So bestimmen ganz klare Civilgesetz, daß zur Begründung der Rechtssicherheit unter

<sup>\*)</sup> S. L. 7 und 8 de justiția et jure.

gegebenen Umftanben ein Privatrecht verjahrt, ober aud, baf burch bestimmte Beweismittel eine Thatsache im Civilproces juristisch erwiesen fein folle. Wenn nun hier ein Prator, ein Richter ober ein Burger glaubt, es entspreche für einen bestimmten Fall die Berjahrung nicht ben naturlichen Rechtsgrundsagen, ber gesetlich vollständige, juristische Beweis nicht ber inneren Wahrheit, so kann, wenn die Justizverfassung selbst durchaus kein Rechtsmittel gegen die positive Bestimmung gestattet, ber individuelle Richter und Burger fur fich biefe Entscheidung zwar als unbillig, die entgegengefette aber als billig betrachten. auch die Partei, zu deren Privatvortheil sie statt fand, aus moralifchem Untrieb auf diesen Bortheil verzichten. In juristischer hinsicht aber gilt diese angeblich bessere ober billigere Unsicht durchaus nicht als Recht, sondern lediglich nur als eine subjective, individuelle Unsicht. Auch alle verfassungsmäßige Behörden und Richter sind Menschen und tonnen irren und felbst unrecht thun. Aber es muß boch bes Fries bens wegen eine hoch fte und lette Entscheidung im Staate geben. Scheint fie nun auch dem Ginzelnen hart und ungerecht, fo gilt boch fie, nicht aber ihre verfassungswidrige, angeblich billige Berbesserung. Nur bie allgemein anerkannte Gesetgebung und Justizverfassung eines Staates konnen in demselben objectiv ober allgemein erkenn= bar und allgemein gultig fur Alle entscheiben, mas im Staate juristisches Zwangsrecht sein soll. Rurz überall wird menschliche Un= vollkommenheit in Beziehung auf die einzelnen Behorden, wie in Beziehung auf die hochste Gefetgebung und Berfassungsgewalt selbst übrig Auch die lettere wird, ja sie kann nicht alle Widersprüche des Rechts felbst oder nicht alle Widersprüche der positiven Gesetze mit dem Maturrecht ausgleichen.

Es muffen aber für's Dritte sogar die natürlichen Rechtsbestimmungen, welche aus dem von einem Bolk anerkannten hochften Rechtsgrundsat streng folgerichtig entwickelt sind, als unvollkommen und einseitig, ihre streng folgerichtige Unwendung als den hochsten Grundfagen ber Moral und ber mahren Politik widersprechend erscheinen. Denn bie Rechtsbegriffe und Rechtsgrundsage sind ja noch nicht die höchste und nicht bie gange sittliche Idee und Aufgabe der Menschheit und ber Staaten, sondern nur ein besonderer, abgeleiteter, untergeordneter Theil derfel-Das Recht überhaupt ist nur berjenige Theil ber Moralgesete, welche die Gesellschaft als für das gemeinschaftliche Freiheits= und Friebensverhältniß nothwendig anerkannt und durch diese Unerkennung außerlich allgemein gultig und allgemein erkennbar (ober objectiv) gemacht hat (f. oben I S. 13 ff.). Schon biese Unerkennung felbst kann unvollkommen sein und selbst der rechtliche Frieden ift fo wenig, wie fur den Ginzelnen fein Leben, das absolut Bochfte. benfalls sind alle Rechtsgrundfage in ihrer Unwendung berechnet auf die menschlichen Gesellschafteverhaltniffe. Diese aber sind theils menschlich unvollkommen, theils unerschöpflich mannigfach und immer neu sich gestaltend, fo bag bas Recht felbst wegen biefer Unvollkommenheit und wegen biefer unetichopflichen Danniafaltigfeit sum Theil nach einem allgemeinen Durchschnitt allgemeine Regeln aufftellt, Die in Begiehung auf manche Erscheinungen ber allumfaffenben, bochften fittlichen 3bee nicht aans entsprechen. Go konnen j. B. bie allgemeinen, naturrechtlichen Graenthumsgrunbfabe in ihrer mit juriftifchem 2mang burchgeführten. folgerichtigen Unwendung auf bestimmte Berbaltniffe gumeilen als batt und un billig, ale ben bochften fittlichen Mufgaben ber Denfcheit mir berfprechend ericbeinen. Diefes tann ber Kall fein, wenn burch jene Beftimmungen in einem Staate eine Claffe befiglofer Urmen einer Claffe pon Reichen gegenübergeffellt wirb, ober wenn nach ihnen ber reicht Blaubiger berechtigt wird, ungludliche Schulbner ganglich von allem Ro thiaften su entblogen. Die Staate : und Rechteberfaffung tann bier nur bestimmen, ob und inwieweit burch ihre besonbern Inftitute bufe Miberfpruche und Dangel verbeffert merben tonnen. Much biefe Ber befferungen aber wurden jum Theil unvolltommen ausfallen, und bie bochfte und lette Berbefferung wird alsbann ber gufunftigen bochften Gr fehgebungegemalt und ibren neuen Gefeben und Berfaffungsbeitimmungen anbeimfallen. Diemals aber fann ber einzelne Richter und ber einzelne Burger gegen naturliches und positives Gefet bas ber fittlichen 3me beffer Entfprechende mit 3mang burchfeben. Um fo mehr aber mitd man bagegen bier unter bem Ramen ber Billig teit eine freiwillige Mufopferung bem Berechtigten moralifch jumuthen, je offenbarer fie aus bem Moratgrundfas: "mas bu nicht willft, bag bir Undere thun follen, bas thue bu auch ihnen nicht" bervorgeht. Diefen Gas haben mat Manche, und feibit Friedrich ber Gro Be\*), ale ben bochften Rechtis grundfas, Unbere wenigstens als bie Grundlage einer juriftifchen Billigfeit aufftellen wollen. Aber er ift offenbar nur ein Moralarunbfas. Seber tann munichen, bag Unbere ibm Wohlthaten ermeifen, ibm, fatt ibn ftreng gur Erfullung feiner Rechtsichulbigfeiten anzuhalten, vielmehr biefelben erlaffen moge. Aber bennoch find biefes feine Rechtspflichten, fondern nur Moralpflichten fur biefen. Unbere Moralpflichten aber mer ben burch bie befondern subjectiven Glaubens - und Gewiffensuber geugungen ber Denichen bestimmt, haben an fich teine allgemeine außert Ertennbarteit und Gultigfeit, feine Dbjectivitat (f. oben 1. G. 13 ff.)

So ift benn bie eigentliche Billigeeit (b. h. als verschieden von reiner Moral ober von einer rein moralischen Augend und verschieden ober im Gegensch von Recht, jedoch in Beziedung auf diffeles bach;) bie angebliche Berbefferung mabrer (ober objection) Rechtsebestimmungen nach fub jectiven Ansichte und jede nach bie fubjective Ansicht bahin gehen, daß die nach ber Berfassung bei Etate glittigen Rechtsesstimmungen felbst ben nachteichen bodiffen Rechtsesstimmungen felbst ben nachteichen bodiffen Rechtsesstimbligen, ober babin, daß sie ben Wocksqurunbiden geberfpersch.

Schon burch biefen Begriff ift es ausgesprochen, bag bie richtenichen und vollziehenben Behorben, bag überhaupt Mie, welche in pris

<sup>\*)</sup> Ocuvres posth. II. p. 60 ff.

vatrechtlichen, in ftaate = unb volferrechtlichen Berhalt= niffen über erworbene Rechte zu entscheiden haben, sich nie durch eine eigentliche bloße Billigkeit verleiten lassen durfen, von dem objectiven Recht abzuweichen. Denn gerade um einen friedlichen, festen, allseitig gesicherten Rechtszustand zu haben, auf welchen Alle zu jeber Zeit redinen konnen, murbe die Berrschaft bes objectiven Rechts gegrundet und als die wesentliche Grundlage und Grundform aller gesellschaftlichen Bestrebungen anerkannt, so baß zwar Jeber aus Sittlichkeit auf einzelne Rechte verzichten und mehr thun kann, als die Rechtspflicht von ihm fordert, Reiner aber gegen sein Recht verletzt und gezwungen werden barf (s. oben Bd. I, S. 13). Die hochste nach ber Rechtsverfassung einer Gesellschaft gegebene Entscheibung eines bestimmten Falles ist die allein allge= mein erkennbare sittliche und naturrechtliche Ueberzeugung ber Gesellschaft. Wollen also die vollziehende Gewalt und der Richter der Billigkeit fol= gen, so segen sie sich über ben Staat und zerstoren alles feste, sichere Recht, rauben wie Erispin bem Ginen, was fie bem Unbern guthei= len, und begründen eine ewig schwankende, rein subjective Willfür und Gewiffensrichterei. Alfo konnen burch Unfichten und Ausführungen uber bas, was billig fei, nur bie Berechtigten zum freiwilligen Bergicht auf Privatgerechtsame bestimmt werben. Ihre Billigkeit ift alebann eine Beschräntung ihres Rechts burch ihre Moralpflicht. Außerdem kann auch Die Gesetzebung für zukunftige Gesetze diese Unsichten berücksichtigen, in= fofern sie bas allgemein gultige Drgan fur bas neue objective Recht bes Staates ist und die Gesetze zugleich auch nach politischen Gesichtspuncten zu begründen hat.

Diesen Grundfagen hulbigt auch entschieben unfer gemeines Recht. Es befiehlt mit der größten Entschiedenheit und oft wiederholt alles rein Moralische und alle blos billige Abweichung von dem objectiven Recht lediglich dem freien Ermeffen der Berechtigten oder bem Gefet geber anheimzustellen, übrigens aber die Gefete stets zu befolgen, auch wo ihre Befolgung eine Barte zu begrunden scheint \*). Auch felbst, wenn eine gewisse Entscheidung dem richterlichen Ermessen und fchiedsgerichtlicher Entscheidung überlassen ift, wie es namentlich auch in staats = und volkerrechtlichen Verhaltniffen ofter vorkommt, wenn also ein fogenanntes Billigkeitsgericht constituirt ift, fest unfer Recht voraus, daß dadurch die Richter keineswegs auf bloße Moral, auf subjective Willkur und Gewiffensrichterei, fondern auf bas objective Recht gewiesen feien, fo wie sie es mit genauer Berucksichtigung aller befondern Berhaltnisse und des mahren naturlichen Sinnes des besondern Geschäfts und ber objectiven Rechtsbestimmungen erkennen konnen \*\*). Und sicher ift biefes richtig, so lange nicht die Parteien ausbrucklich auf alles Recht verzichten und nach bloßer Moral gerichtet sein wollen, in welchem Falle sie aber wohl nicht habern wurden.

00

...

.

2

<sup>\*)</sup> S. die Beweise in C. Ih. Belder's System I. S. 609 u. 630.

<sup>\*\*)</sup> Welder's System a. a. D.

Zwar hat man in beiber Sinficht bisher entgegengefeste Grundfage aufgestellt; aber biefes entstand nur baber, bag man bie nothwendige allgemeine Erkennbarkeit ober Objectivitat aller Rechtsnormen, bie Grundbedingung eines festen rechtlichen Buftandes, überfah, und bann daher, daß man fast unbegreiflicher Weise gang allgemein die romische Aequitas, welche so taufendfach im romifchen Recht als Entscheidungs grund vorkommt, burch "Billigkeit" überfette. Dieses aber ist grundfalsch, ba Aequitas (mit ben bahin gehörigen Begriffen aequum u. f. w.) bei ben Juriften und in ben Gefeten bem ursprunglichen Wortsinne gemåß regelmäßig die rechtliche, die naturrechtliche und positivgesetzliche Gleich heit und Ausgleichung in ihren verschiedenen Beziehungen bezeichnete, und dann insbesondere auch jene verfassungsmäßige Werbesserung ungerechter Gesetse nach berselben (bie uneigentlich fogenannte Billigkeit). Die griechischen Uebersetzungen des romischen Rechts überfesten daher auch aequitas nicht burch Billigkeit, sondern durch Gleichheit ober Gerechtigkeit\*). Nur bei ben Nichtjuristen und durch das Nichtverstehen bes Juristischen von Seiten ber Laien bekam die mahre rechtliche Ausgleichung ben Schein und alsbann bas Wort Aequitas auch bie Bedeutung jener unjuristischen ober von bem Recht sich lossagenden eigentlichen Billigkeit. So hatten z. B. die zwolf Tafeln, beren anerkanntes Princip Rechtsgleichheit und Ausgleichung mar \*\*), biefen Grundsat oft hochst unvollständig und einseitig angewendet und burchgeführt. Nach ihr bestimmten bieselben unter Underem die gleiche Wiedervergeltung ober Talion bei Berletungen. Die Nation und ihre juristischen Organe zur Ausbildung und zur Berbesserung der positiven Besetzebung faben es nun bei einiger hoheren Civilisation wohl ein, das eine ganz unbedingte, in allen verschiedenen Fallen rucksichtelos burchgeführte Talion gerade bie hochste Rechtsungleich heit bewirken wurde. Denn, wie Uristoteles fagte, nur fur Gleiche und unter gleichem Berhaltniß ist das Gleiche gleich. Eine wahre rechtliche Ausgleis chung ber Schuld burch bie Strafe forberte alfo, bag ber, welcher eis nem andern Burger blos aus Nachläffigkeit ein Auge ausschlug, geringer gestraft wurde, als ber, welcher diefelbe materielle Verletung mit viel größerer Schuld, mit ber hochsten Bosheit, vielleicht felbst gegen eine Person, welcher er besondere Ehrfurcht schuldig war, verübt hatte. Prator nun fuhrte burch feine verfaffungemaßig begrundete Schahungsklage biese mahre Gleichheit burch, und ber Jurist sah auch barin nur eine mahre, rechtliche Ausgleichung, welche gerabe ben in ben zwolf Safeln anerkannten juriftischen Grundfag ber Gleichheit nach dem wahren Geist der Gesetzebung (der vis und potestas legum ber ratio juris gemäß) verwirklichte. Der Prator hatte bas Civilrecht

<sup>\*)</sup> Aussührliche Beweise enthalten C. Th. Welder's lette Grande von Recht, Staat und Strafe, S. 472 ff. und System S. 137 und 619 — 630.

<sup>\*\*)</sup> C. Th. Welder's Syftem I, S. 624.

verbeffert, mar aber boch nur beffen mabre lebenbige Stimme geweffen, Der Laie bagegen blieb bei bem anferen Schein, bei ber milbernben Abweichung vom juriftifchen Buchftaben fleben; er fand in ber Mitberung ber Strafe fur ben weniger Schulbigen, Die feinem Gefuhte aufagte, ohne bag er ihren Rechtsgrund erfannte, eine milbe Abweichung bom Gefet, eine unjuriftifche Billigfeit und lobte fie ale fole Benig nachbentenbe Juriften aber fchloffen fich ben Lafen an und Jobten und empfahlen nun wirkliche unjuriftifde Abmeichungen von bem Recht, fobalb biefes als ju bart erfcheinten mochte. Die Ginen, g. B. Sofader"), wollten, bag biefe Billigfeit nach ihrer Unlicht von bem Maturrecht, bie Undern, j. B. Rlein a. a. D., baf fie nach ber Do. ral, nach ben Grundfagen ber Sumanitat und bes Bohimollens bas pofitive Recht verbeffere ober corrigire. Diefe, s. B. Lepfer (III, 6, 7), forberten biefe Berbefferung nach einer fogenannten offenbaren Billigfeit unbebingt, Jene, g. B. Gilid (Comment. I. G. 177), wollten fie menigftens in zweifelhaften Fallen vorgezogen miffen (wobei fie jeboch auch manche fcon wirflich juriftifde Beflimmungen unferer Gefebe, 3. 23. bag man in wirklichem Bweifel eine harrete ober großere Rechteentziehung ober auch eine Abweidjung von ben allgemeinen natürlichen Rechtegrunbfagen, ale nicht gewiß begrunbet, verwerfen muß, it. rig fur bloge Billigfeit hielten).

Ein ahnliches Schickfal hatten nun mahricheinlich auch bas beutiche Bort und ber beutsche Begriff Billigleit. Denn auch biefes Bort begeichnet urfprunglich etwas mahrhaft Juriftifches; mag man es nun, ertiaren als Gleichheit, inbem man es mit Daaf (in feiner Schrift uber finnverwandte Borter unter Billig) von bem alten Worte biliben, b. h. gleichmachen, ableitet, ober mag man es erelaren als bas bem Recht Entfprechende ober bas Recht gemage. indem man es mit Bachter (Gloffar, unter Billigfeit) von bem Borte

Bill, ale bas Recht ober Gefes, ableitet.

Offenbar aber war es nach bem Bisherigen eine bet vielen nachtheiligen Folgen bavon, baf bie Reueren meift bie nothwenbige Dbjectis vitat ober allgemeine Ertermbarfeit aller Gefellichaftegefebe (f. oben I. 6. 13 ff.) überfaben, bag man auf bie fo eben angegebene Beife aus jenen wirklichen Rechtsbegriffen eine unjuriftifche Billigfeit ableitete, Diefer aber bennoch juriftifche Wirtungen beilegte, fie gu einem milberen Recht im Gegenfas gegen bas ftrengere erheben wollte, und bag man burchaus zu feinem bestimmten haltbaren Begriff berfelben fommen fonnte. Diefe Bestimmungen ber eigentlichen ober ber unjurifti= fchen Billigkeit, ober einer richterlichen Berbefferung bes positiven Rechts, balb nach bem naturrecht, balb nach ber Moral, weichen unter einanber felbft wieder vicifach ab. Gie bilben ben Begriff Billigfeit balb nach Diefer ober jener angeblichen, naturrechtlichen ober Moralpflicht, balb, fo wie Daaf (in ber allgemeinen Encyclopabie, unter Billig:

<sup>\*)</sup> Principia juris civ. I, 1, 5. 12.

Beit), nach ber blos moralifden Tugenb, einer Behanblung Aller unb feiner felbft nach gleichem Grundfat, balb, fo wie Sugo Naturrecht 5. 14 u. 146, nach einer angemeffenen Butheilung nach ber Burbigfeit. Sa in ber gerechten Bergweiflung an allen fruberen Begriffen bezeichnete Kant (Raturrecht &. 39) die Billigfeit guiest fogar als ein Recht ohne Brang, ohne gu bebenten, bag jedem Recht eine Rechtspflicht gegenüberfieht, und bei jeber Rechtspflicht Rechtsmittel moglich fein muffen. Im meiften beweift es bie falfche Grunblage, von welcher man ausging. bag felbft Bugo, bem fonft bie Biffenfchaft gerade in Begiebung auf Die fcharfe Auffaffung und Berichtigung ber gefchichtlichen Rechtsgrund begriffe fo viel verbanet, nicht blod ebenfalls die romifche Aequitas burch bie unjuriftifche Billigfeit überfeste, fonbern nun auch bingufugt, baß aus biefer Billigfeit in Rom bas pratorifche Recht, in England eigene Billigfeitsgerichte hervorgegangen feien. Bon bem pratorifden Recht fagten bie Romer felbft viel richtiger, es fei die lebendige Stimme und Entwickelung ber juriftifden Grunbfage bes Civitrechts. Die englischen Billigfeitegerichte aber (bie courts of equity) richten, mie Bladftone III, 27 ausführlich nachweift, vollftanbig nach benfeben Grundfagen, wie bie Gerichte bes gemeinen Rechte, und unterscheiben fic nur burch bie Beweismittel und im Berfahren. C. Ih. Beider.

Binnengolle, f. Bott. Birtenfelb, f. Dibenburg.

Bifchof, f. Rirchenamt.

Bifchpf, ale protestantifchevangelifcher Lanbeebis Die protestantifd = evangelifde, aus ben lutherifom und reformirten fammtlichen Rirchen bes Landes unirte Landestite the bes Großbergogthums Baben ift, foviel wir miffen, bie einige, welche feit 1821 ihren evangelifchen Landesregenten formlich und urfunblich ale ihren ganbesbifchof anerkannt und gleichfam pro elamirt hat. In ber Thee bes Landestregenten ift es nicht enthab ten, bag er auch bie Pflicht und baher bas Recht habe, bie im Lante fur befondere 3mede fich bilbenben Gefellfchaften auch in bem befons bern Beift ihrer 3 wede zu birigiren. Fragen wir im Mugemeinen, mas eine Staatsregierung fein und leiften folle, fo ift es Erfullung bes Bwede ber Staategefellichaft. Diefer 3med aber ift bas Befteben in ihren Rechten, ber mahre außerlich ju erhaltenbe "Status". Die Staats gefellichaft halt gufammen, um wechfelfeitig und gufammenwirtenb bem Allem Schut ober ben "Beftanb" ju gemahren, mas bie Gingelnen für fich als nublich ober nothig bezwecken. Dicht aber ift fie ber allgemeine Berftand, um ihnen, wie ein Bormund ben Unverftanbigen, ihre 3med Mur biefes Gingige verfteht fich, bag bie fcugbegehren vorzuschreiben. ben besonbern Zwede nicht burch Beschabigung ber Schungefellichaft fic ber Befchugung unfahig machen burfen. Und in ber 3bee bes ganbes regenten ift baher bies mitbegriffen, bag er Mufficht fubre (weltlicher Bb fchof fei) bafur, bamit von ben befonbern 3meden ber Schubbegierigen alles ber Schuggefellichaft im Gangen und im Gingelnen Schabliche ent

2 4

rm al

10

0

, e

1

40

-

2

In allem Uebrigen find alle innerhalb bes Staats sich eis fernt bleibe. nigende Gesellschaften, auch die kirchlichen, nach dem Gesellschaftsrecht und als Schutgenossen, benen Schutz gebühre, zu betrachten. desregent in Deutschland kann von der einen Rirche (Kirchenge= sellschaft) zur andern übertreten. Undenkbar aber ware es, daß, wer die eine Kirche für falschgläubig ober wenigstens für weniger richtig halt, als die andere, dennoch Bischof, d. i. geistlich-kirchlicher Aufseher, der Kirchengesellschaft werden oder bleiben könnte, deren Mitglied er nicht ist. Auch in der Idee des monarchischen Princips ift die Folgerung nicht enthalten, daß ein monarchischer Landebregent als solcher der Worste= her irgend einer Gesellschaft sei, welche zu bestimmten, im Staate zu= laffigen Zwecken freiwillig zusammenhalt und ben Rechtsschut Aller bes= wegen anzusprechen hat, weil sie nichts, was ber Beschützung entgegen ware, beabsichtigt, also das skaatsrechtliche Beto nicht wider sich motivirt. Selbst alle zum Regieren des Staats nothige "Gewalten" (ober besfer: Machtvollkommenheiten) vereinigt der monarchische Regent in sich. Person, nicht in dem Sinn, wie wenn er jede derfelben perfonlich auszuüben berechtigt ware, sondern nur damit sich die höchste Dberaufsicht über Alle, um sie Alle zu gemeinschaftlicher Beobachtung der Gesetze und des naturlichen Rechts anzutreiben, in Einen Mittelpunkt concentrire. Der Sinn der akten Sentenz: cujus est regio, ejus est religio! ist ohnehin nicht dieser, wie wenn der Landesregent eigenthumlicher Besitzer des Bodens, noch weniger, wie wenn er Eigenthumsherr der darauf ihre Pstichten und Rechte ausübenden Mitmenschen wäre. Der Sinn ist, daß die Pflicht und das Recht, die Regio zu regieren, fein Eigenthum sei. Dieses Regieren besteht in der Kunst, die Mittel für den Staatszweck durch möglichst bestes Wissen und Wollen als außer= liche rechtliche Mittel zu leiten. Da nun aber die Religion immer wes sentlich etwas Inneres, der Effect der Ueberzeugung und des Wollens, ist, fo darf sie auch von dem, welcher die Regio zu regieren hat, nur inso= fern regiert ober durch Sochzründe geleitet werden, damit sie a) als Freigewolltes, als Gewissenssache geschützt sei; b) nichts Staatswidriges oder rechtlich nicht zu Beschützendes in sich aufnehme, vielmehr c) mit der heschützenden Macht in einer wechselseitig nützlichen, aus Ueberzeugung freigewollten Harmonie stehe. Wem Pflicht und Recht einer Landesre= gierung wie Eigenthum, bamit, vom ersten Augenblick an, sein ganzes Dasein darnach die zweckgemäße Richtung erhalte, zum Voraus anver= traut ift, dem ist auch anvertraut, das die Religion nach ihrer geistig freien Natur ihrer zeitgemäßen gesellschaftlichen Gestaltungen ge= schützt und geleitet werde. Als Landesregent hat er demnach von der einen Seite altes Staatswidrige, von der andern aber auch allen der Der Landesregie= Neberzeugung widrigen Zwang abzuhalten. rung kommt zwar bas Jus reformandi auch in Beziehung auf bie im Staate zugelassenen oder fogar genehmigten Religionsgesellschaften immer= fort zu; es besteht dasselbe aber nicht etwa (wie es wohl oft unrichtig gebeutet wurde) entweder in dem Recht, den nicht staatswidrigen Ge-

sellschaften über die Gegenstände ihres unschäblich zulässigen Bereins Berordnungen aufzunothigen, ober gar in ber Willfur, folche Gefells Schaften, weil ber Landesfürst nicht ihr Mitglied ift, zu verbieten und fie aus bem Lande zu weisen. Bielmehr erhalt diefer immermahrende Borbehalt, auch schon zugelassene Religionsgesellschaften zu "reformiren", b. i. neu zu gestalten, nur bem schützenben Staate ober ber Staatsgefellschaft die Pflicht und das Recht, auch späterhin und zu jeder Beit, wenn bie Schutgefellschaft an ber zu beschützenden etwas, bas ber Be schützung unwürdig ware, entbeckt, dieser Ungulaffigkeit ihr Beto entgegenzuseten und. sie baburch zu einer anbern Form, bas ift, zur Um: bildung beffen, mas im Staate Schablich mare, zu bewegen. burch aber wird ber Staat ober im Namen ber Staatsgesellschaft ber Landesregent offenbar nicht berechtigt, der besondern Gesellschaft Positives burch Verordnungen über ihre besonderen Vereinsangelegenheiten vorzus schreiben, sondern nur, ihr als Bedingungen des rechtlichen Staatsschutes bas erweislich Staatswidrige vorzuhalten, was reformirt werden muffe, wenn sie ferner des gemeinschaftlichen Schutes nicht burch ein Behauen auf staatswidrigen Einrichtungen unfähig werden wollte. Will sie Staats: und Schupwidriges behaupten, fo ergiebt fich von felbst, daß sie in die fer Beziehung, boch aber nur in dieser - mehr ober weniger sich selbst ausbehnenden — Beziehung ichutlos gestellt wird und dagegen bie, welche sie gefährbet, rechtlich gegen sie Schutz erhalten.

Diese Grundbegriffe zeigen im Allgemeinen, bag aus ben rechtlis chen Berhaltniffen bes Landesregenten irgend ein geiftliches Epis fkopat über eine Rirchengesellschaft nicht folge. Auch geschichtlich wurde bies nicht anders anerkannt, so lange man nicht verwandte Be griffe mit einander wie einerlei verwechselte. Die Zeit der evangelischen Kirchenreformation mar - weil man überhaupt, wie Luther ofters auf biesen letten tiefsten Grund bes Reformirens und Protestirens hindeutet, in Allem nach bem Warum? zu fragen angefangen hatteauch die Zeit, wo die deutschen Regenten und ihre Rathe an die Rie gierungsrechte fehr eifersuchtig zu benten begonnen hatten. Mit dem Uebergang in das sechszehnte Jahrhundert hatte sich Kaifer Maximilian, biefer geniale Ritter auf bem Raiferthrone, ein fehr auf Staatereformen bringenbes fogenanntes Reich sregiment, aus Churfursten, Fursten und Stanben zusammengesett, gefallen laffen muffen. Der machtige Carl V. war ber erfte, welcher bie beutsche Raisermajestat nicht andere, als burch eine bedingende Wahlcapitulation erhielt. Dennoch bachten selbst die evangelischen Regenten mit ihren Rathen, als sie feierlich die augs burgische als ihre Confession an Kaiser und Reich brachten, nicht mit einem Wort baran, wie wenn sie, die sich noch gar fehr als Landesherren (domini territorii) zu betrachten pflegten, in den evangelischen Kirchen als Landesbisch ofe einzutreten hatten. Nur weil die katholischen Bischofe in Sachen ber Gerichtsbarkeit (wie der Chen, ber Behn ten, der Stiftungen) ben Evangelischen Sarte und Willfur bewiesen, veranlaßten sie selbst ble historisch = juribische Ruckerinnerung,

diese geistlichen Kirchenherren bergleichen Jurisdiction nur burch menschlie hes Recht, b. i. nur durch Uebertragung von der Staatsgesellschaft und deren Regierung, inne hatten und daß daher, was sie nicht rechtlich vollziehen wollten, wieder auf die einzelnen Staaten und beren Landesregenten zurückgehen muffe. Entstand aber gleich hier ber erfte Gebanke, baß die Landesherren in die Stelle der Bischofe traten, so verstand es doch Niemand anders, als von jenen Jurisdictionalien. Niemand hatte für möglich gehalten, daß Nichtgeistliche Rirchenbischöfe werden könnten oder wollten. Wielmehr ber Unterschied zwischen Jurisdiction und Epistopat wurde gerade im Artikel 28 "von der Bischofe Gewalt" im Namen ber Regenten recht beutlich ausgebrückt. flaren sich bort als coacti discrimen ecclesiasticae potestatis et potestatis gladii zu zeigen. Potestatem Episcoporum esse mandatum dei, praedicandi evangelium, remittendi aut retinendi peccata, administrandi sacramenta... secundum Evangelium, seu ut loquuntur, de jure divino, nulla jurisdictio competit Episcopis ut Episcopis . . . Bischöfe haben, als folche, nichts zu thun, nisi a) remittere peccata, b) cognoscere doctrinam et doctrinam ab evangelio dissentientem rejicere, et c) impios, quorum nota est impietas, excludere a communione ecclesiae

- aber sine vi humana, sed verbo. (!!)

Warum die Jurisdictionalien auf die Landesregenten zurückgehen mußten, wurde beutlich eingesehen und ausgesprochen: Si quam (Episcopi) habent a liam potestatem vel juris diction em (Gerichtszwang) in cognoscendis certis causis, videlicet matrimonii, aut decimarum cet., hanc habent humano jure. Ubi, cessantibus Ordinariis, coguntur Principes vel inviti suis subditis jus Man gab es an als ein Nothwerk, an bie dicere, ut pax retineatur. Stelle ber Bischofe zu treten, aber — nur in Beziehung auf das Meußere Diese waren von der eigenen Art, daß fie gewisser Rechtsgegenstände. zwei Seiten hatten. Ehe und was bamit zusammenhängt, ist als Vertrag Schutsache für die bürgerliche Gesellschaft; als Gewissensverpflichs tung untergibt sich alles mit dem Chevertrag zusammenhängende mora= lisch Pflichtmäßige auch der kirchlichen Religionsaufsicht. Ebenso bas zur Unterhaltung bes Unterrichts und ber Erziehung in Kirchen und Schulen gestiftete, b. i. aus bem Bermogen ber Staatsgenoffen burch religiose Be= sinnung ein für allemal ausgesonderte Privatvermögen. Um die Collisio= nen zu verhüten, welche, wenn diese zweiseitigen Gegenstände vor zweier= lei Instanzen hatten behandelt werden muffen, entstanden waren, hatten driftliche Regenten auch bas Weltliche, bie außere Rechtsprechung bar= über, den Kirchenthums-Auffehern (Bischöfen) überlaffen. Das Zuruck= nehmen machte die Regenten nicht zu Bischöfen; vielmehr entkleibete es nur die Bischöfe bessen, was sie von der Schutgesellschaft bes Staats und beren Regenten gleichsam zu Lehen hatten und doch aus Parteilichkeit damals staatswibrig anwendeten. Was nicht von den Regenten auf die Vorstände des Kirchenthums übergegangen war, das so eben burch a. b. c.

bezeichnete kirchlich-geistliche ober pastoralisch-epistopalische Geschäft, die sacra betreffend — dachte man auch nicht zurückzunehmen. Es dauerte noch ziemlich lange, ehe dieses Nehmen auch auf Manches ausgedehnt

wurde, bas man nicht gegeben hatte.

Die Veranlassung hiezu ahneten aber boch schon die Verfasser der augsburgischen Confession. Der Jurisdiction entkleidet, sind ihnen Episcopi und Pastores Synonyma. Sofort aber trat die Frage ein: Utrum episcopi "seu" pastores habeant jus instituen di ceremonias in ecclesia et leges, de cibis, feriis, gradibus ministrorum seu ordinibus cet, condendi. Der Gebanke: wer hat die Pflicht und bas Recht, bas, was die sacra (f. oben) gleichsam umgebe (= circa sacra sei) zu ordnen? dammerte schon. Melanchthon ist nur nicht entz schlossen genug, auszusprechen; bie religiose Gemeinde, bie wegen beson: berer Religionszwecke vereinigte Gesellschaft, ordnet auch die außern Er scheinungen, in benen biese ihre Zwede hervortreten. Sie ordnet auch ben Korper für bas Beiftige, entweder felbst unmittelbar, ober burch Runbige, als Manner ihres Bertrauens. Der fast allzu Behutsame giebt biese aus bem Gesellschafterecht fließenbe Untwort nur wie eingewickelt. Ungefagt lagt es fich nur benten. Die Episcopi, fagt ber Artifel weiterhin, sollen nur nichts contra Evangelium ordnen. Stills schweigend war eben bamit vorausgesett, baß die Episcopi auch bas circa sacra orbnen follen.

Uber nun waren ben Evangelischen Pastores und Episcopi einetlei. Sollte benn nun jeber Paftor in feiner Gemeinbe bas circa sacra ordnen burfen? Die Antwort mare: Allerdings, wenn die Gemeinde, als zu besondern, nicht staatswidrigen Zwecken vereint, es in ihrem Namen ihm anvertraut. Aber nun brobte bas Furchtgespenst, daß alsbann bas circa sacra in jeder Gemeinde von der andern abweiche, bag also Streit werde, daß überhaupt nicht mehr eine gemeinschaftliche Kirche sein wurde. Man erfaßte nicht ben Hauptgebanken, daß nur die sacra, und zwar nur die obersten Grundsäße über die sacra (= Lehre und lehrgemäße Hand lungen) das Fundament der Rircheneinheit feien, nicht aber die Rirchens Man berechnete nicht, baß jebe specielle Drbnung ordnung circa sacra. nur einwarts wirken burfe, also auch nicht auf andere ausgebehnt, nicht Man war überhaupt noch an die so große, ja fast zum Streit reize. allein geltend gewesene auctoritatische Einheit ber Kirche gewohnt. Die Worstellung von einer ahnlichen Uniformitat gefällt ohnehin ber Luft, über Biele — und zwar besto bequemer, je gleichformiger — zu bominiren. In Folge all biefer zusammenwirkender Zeitumstände ließ man es auf bie Alles entwickelnbe Zeit ankommen, wie bei bem Zugeben, baß alle Pastores Episcopi seien, Einheit in der Wielheit sich gestalten werde.

Noch, da Luthers praktischer Blick Kirchenvisitationen als unentbehrelich erkannte, leugnete er sich selbst nicht ab, daß eigentlich jede für bes sondere Zwecke nicht staatswidrig sich bildende Gesellschaft im Staate, also auch jede solche Kirchengemeinde, das Gesellschaftsrecht habe, auch das "circa" sacra nach dem Zweck der sacra für sich zu ordnen,

1

ba natürlich auch alles folches Circa von der gefellschaftlichen Ansicht über die sacra selbst abhängt, welche die Gemeinde sich durch Gebräuche, Gebete, Lieder, Borträge, recht eindringlich machen will. Luther spricht deswegen nur dittend um guten Willen der Pastoren und Gemeinden zu einer nicht allzu uniformen Uebereinstimmung. Daß auch der Regent sie nicht befehlen durfe, ja daß er nicht einmal dafür zu wirken eine Pflicht habe, spricht Luther bestimmt aus (s. schon den Artikel Agende). Nur wo Ruhestörung entstünde, wird auf den im Hintergrund stehenz den Staatszwang dagegen warnend hingedeutet.

Auch hierin hatten die Evangelischen freier bleiben konnen, wenn nur überhaupt die Menschen mit Klugheit frei zu sein verstünden und das Klugsein wegen der Mittel eben so sehr als Pflicht achteten, wie die auf den Zweck hinstrebende muthige Entschlossenheit, das ist, wenn man nur nicht meistens erst durch Schaden, oft fast zu spat, lernen müßte, daß nur selbstgewolltes, wohlbedachtes Maashalten vom

Zwang frei erhalte.

So lange die Reformirenden noch bald hierarchischen Concilienzwang, bald drohende kaiserliche Interimsgedote zu fürchten hatten, schloß man sich von selbst sügsamer an einander. Nur nach der Pflicht und dem Recht, Ruhestdrungen zuvorzukommen, ließen die evangelischen Regenten, aber durch Geistliche, als Männer des öffentlichen Vertrauens, Kirchensordnungen versassen, denen sie ihren Staatsschutz versprachen; immer aber so, daß sie weder sich selbst dabei als Episkopen gerirten, noch jene Männer der Kirche für Episkopen erklärten. Auch die juristischen Räthe scheueten sich, auf die Regenten, als solche, den Titel und Begriff kirchsticher Episkopen überzutragen. Wie und wo hätte der Regent als kirchsticher Episkopus erscheinen können, wenn er nicht das thun wollte, was an Papst Julius II. so sehr getadelt wurde, Vormittags nämlich in Pontisicalidus zur Messe, Nachmittags im Panzer aufzutreten unter dem Heer, das Se. Heiligkeit zum Herrn von Italien machen sollte.

Selbst die Diplomaten bei dem westphalischen Frieden sprechen noch kein Wort vom Uebergehen eines Epistopats auf die evangelischen Lansdesregenten. Man schob nur die Ausübung der nichtevangelischen Epistopen zurück. Aber auch die behutsame Einkleidung, daß jene Ausübung blos "suspendirt" sein solle, — so lange man nicht über einerlei kirchliche Auslegung des von beiden Parteien anerkannten Evangeliums mit Gottes Husle sich wieder vereinigt haben wurde, beweist, daß man an ein Uebergehen des Epistopats an die Regenten als solche gar nicht dachte. Denn dadurch wurde das bisherige ausgehoben, nicht blos suspendirt worden sein. Die Suspension reservirt ein künftig mögs

liches Wiederwirken beffen, bas in sich fortbestehe.

Pütters Geist des westphal. Friedens (Göttingen 1795) machte schon damals unter II. D. 6. S. 438—444 deutlich, daß und warum an evangelische Regenten als Epissopen ihrer Confessionskirchen nicht zu denken war. "Ganz natürlich begnügten sich beide Friedensschlüsse nur mit der Bestimmung, wie die bisherige geistliche Gerichtsbarkeit und bi=

schössichen Didcesanrechte über alle augsb. Confessionsverwandte kunftig (eine zum Boraus unbestimmbare Zeit lang, nämtich usque ad compositionem christianam dissidii religionis) nicht stattsinden sollten" (vielmehr, suspensa" esto. D. 5. 48.). "Ein Surrogat (= die Regenten selbst als Epistopen? oder aber ein von den Gemeinden gewähltes, sie repräsentirendes Epistopal-Collegium?) zu bestimmen, war kein Gegenstand der wechselseitigen Friedensunterhandlungen. Nur das Verneinende gehörte dahin, nicht das Vejahende, wie künftig die Evangelische Untersthanen waren froh, vom päpstlichen und bischössichen Gewissenszwang losgekommen zu sein. Landstände und Unterthanen ließen es meist gern geschehen, wenn die Obrigkeiten ihres Glaubens solche Rechte in Kirchensachen ausübten, die sonst in papstlicher und bischössicher Gewalt gewesen waren, da sie zu ihnen als ersten Mitgliedern ihrer Kirche das Vertrauen fassen konnten, das dieselben nichts wider ihre

Confessionsgrundsage einführen wurden."

Das Confistorialverhaltnis bilbete fich, ohne gum Boraus fo genau bedacht zu fein, auf eine eigene Urt, zweiseitig fo, baß ber Idee nach ein Mandat der Staatsregierung und auch ein folches von Seiten ber Kirchengemeinden barin zum Grunde liegt und ausgeübt werden foll. — Die Regenten hatten Pflicht und Recht, rechtskundige Rathe als Wachter aufzustellen, damit von ben Kirchen aus nichts dem Staate Schabliches versucht wurde. Bekamen biese Rechtstenner zugleich bie Unweisung, auch von ben Kirchengemeinden Schabliches abzuhalten, fo mußten diese sich bankbar ber Fürforge bes Regenten freuen. auch manches Nichtjuribische beburften bie Gemeinben gemeinschafts sich bazu boch nicht leicht felbst concentriren. lich und konnten es also als erweiterte Fürsorge und Man erkannte Machhulfe, wenn ber Regent neben die für feine und der Kirchen aufgestellten juristischen Kirchenrathe auch theologische stellte, welche jenen bie Kirchenbedurfnisse noch naher rucken konnten und aus bem kirchli= chen Gesichtspunkt entscheiben helfen sollten. Waren bazu Manner bes öffentlichen Vertrauens in ber Kirche gewählt, fo fahen die Gemeinden, welche sich felbst zu helfen schwerlich vermocht hatten, solche Consistorial= oder Kirchenrathe doch als ihre Mandatarien oder Geschäftsführer an, wenn fie gleich fein ausbruckliches Mandat gegeben hatten. wegen stehen die evangel. Confistorien, wenn die durch sie zu befriedigenden Bes durfnisse in eine Umtetheorie richtig zusammengefaßt werden, als Colles gien zwischen dem Staatsregiment und den Kirchen mit der Pflicht und bem Recht, bas Wohl der kirchlichen Gemeinden an sich und felbst gegen ben Staat ebenfo, wie bas bes Staats in Beziehung auf die Rirchen, nach Sachgrunden und Gesetzen in Ausübung zu bringen. genten Mandat hierzu haben sie ausbrucklich, bas der Gemeinden stillschweigend nach der Prasumtion wegen bes Bedurfnisses. Kirchenmitglieb" hat nach biefer unverkennbaren Prasumtion sich ber gans

zen Corporation angenommen, ba biefe für bas Gemeinschaftliche, wie es

tagtäglich noth thut, sehr unbehulflich ware.

Wichtig aber ist diese verdeutlichte Unterscheidung, inwiesern der Regent nur als erstes Kirchenmitglied, statt der Gemeinden, dergleischen Mandatarien ihrer Pflichten und Rechte ausstellt. Denn sofort folgt baraus, daß, wenn er nicht selbst Mitglied der Consession ist, über die Ausstellung der die Gemeinden vertretenden Kirchenrathe eine andere Einrichtung, ein bestimmt von den Gemeinden ausgehendes Mandat für die in ihrem Namen wirkenden Kirchenrathe durch die Natur der Sache gefordert wird, weil ein Andersüberzeugter, auch als Regent, unmöglich statt meiner ein Mandat geben kann. Auch folgt ferner auf jeden Fall, daß den Gemeinden eine rechtliche Möglichkeit offen sein musse, ihre Zusfriedenheit oder Desiderien in Beziehung auf die Ausübung des prasum= tiv gebilligten Mandats kund und geltend zu machen.

Da nun dieses lettere in der unirten evangelischen Kirche Babens durch die Einführung von Diöcesan= und Generalspnoden, als selbster= wählten Sprechern und Stellvertretern aller solcher Gemeinden des Landes, 1821 gesetslich möglich gemacht worden ist, so war es zugleich den Umständen gemäß, auch dem, was indes "das vornehmste Kirchenmitglied" in der Kürsorge für das gemeinschaftlich Nöthige der Kirchenleitung ex consensu praesumto zu ordnen pslegte, einen förmlichen Rechtstitel zu gezwähren, wie dieses durch Anerkennung (nicht des Regenten als solchen, sondern) des vornehmsten Kirchen mitgliedes als Epistopen der evangelischen unirten Landeskirche geschehen ist. Der sörmlich ausgesprochene Nechtstitel gibt die Gewähr, daß weder zu wesnig noch mehr, als aus demselben zu folgern ist, geschehen solle und dürse; was bei einer blos präsumtiven Einstimmung immer sehr im Dunkeln

bliebe.

Die babische Unionsurkunde (Beil. B. Kirchenverfassung) reservirt fich in §. 1., "daß fie nur in Chriftus, bem herrn, bas Saupt fei= ner großen Gemeinde verehre und (nicht etwa die Bibel in allen ihren Bestandtheilen, sondern) in der heil. Schrift die von allen mensch= lichen Auctoritäten (also von alter und neuer eregetischer und bog= matischer Tradition) unabhängige Norm bes driftlichen (theoretischen und praktischen) Glaubens erkenne." Das ausbruckliche Aufsteigen zu einem folden unfichtbaren Saupt, als Ideal, ift, richtig verstanden, von wichtiger Bebeutung. Es fagt nicht nur, wie jebe einer bestimmten Beit angemeffene Gefetgebung, nach welchen gegebenen Sagen die fichtbaren Stellvertreter des Unsichtbaren regieren sollen und burfen. Das Ideal felbst machst und wird reiner, je umfassender und berichtigter Spatere es benken können. In ihm ist also eine immerwährende Correction ber Gesegebung vorbehalten, wie bei Moses, ba er sein Wolk den hochsten Gott, also den rechtwollenden Geist, sich zum Konig zu wählen veranlaßte, nicht nur ber Priesterschaft, welche im Namen des Unsichtbaren dessen Reich zunächst verwirklichen follte, für jene Zeit gesagt war, baß sie nur gotteswurdig regieren durften. Huch in jeder

folgenden Zeit durfte beswegen ein Jeder, welcher etwas Erhabeneres ober mehr Wohlthätiges anerkennbar machen konnte, mit prophetischer Begeissterung auftreten und sagen: Ihr habt nur nach dem, was Gott wollen kann, zu regieren. Jest aber ist klar, daß dies und das, nach der deutslicher gewordenen Idee des Vollkommnen, nicht von Gott gewollt sein kann. Nur das jest anerkennbare Ideal des unsichtbaren Willens aber ist's, was ihr zu verwirklichen habt, u. s. w. — Die wohlbedachte Theokratie in der Kirche nun sührt, wenn sie nicht von der menschlichen Hierarchie durch Gewalt und List gehindert wird, um so gewisser zu den der menschlichen Denkfraft parallelen Verbesserungen, da in den Kirchen ohnehin nicht äußere Vortheile, sondern moralische Ueberzeugungen der Maßstad des Wollens und Wirkens sein sollen.

Die badische Unionsurkunde wendet sich, nachdem sie im Uebrigen des G. 1. die Pflichten und Rechte zwischen Staatsoberhaupt und der unirten Kuchengesellschaft aussührlicher angedeutet hat, erst im G. 2. zu der desto deutlicher scheinbaren Unerkennung, "daß sie in dem (NB.) evanzgelischen Regenten des Staats und zugleich ihrem obersten (?) Landesbisschof, der alle aus beiden Eigenschaften sließende Rechte circa sacra ausübe, den letzten staats und kirchenrechtlichen Vereinigungspunkt sinde."

Diese Fassung des doppelten Verhältnisses sagt, soviet wir einsehen, etwas Ueberslüssiges, indem sie von einem obersten Landesbischofe spricht, da es doch nur Einen dieser Art im Lande geben kann. Denn würden auch mehrere, statt der Benennung Generalsuperintendenten, mit dem Titel Bischose bezeichnet, so stünden sie doch nicht mit dem weltlischen Spistopus der gesammten evang. Landeskirche in derselben Kategorie.

Doch betrifft diese Bemerkung nicht die Hauptsache.

Bestimmter muß bemerkt werben, baß fo, wie ber g. gefaßt ift, es scheinen kann, wie wenn biefer Landesbischof zugleich mit dem Landes= regenten, feit er evangelisch ist, beutlich gedacht gewesen ware. ist es factisch, daß auch, wenn Carl Friedrich kirchliche Verordnungen foststellte, er sich dabei nicht als Bischof, sondern als "erstes Mitglied der evangel. Rirche feines Landes" betrachtete, bessen fürsorgliche Einrichtungen alsdann von dem Regenten, als einem evangelischen, genehmigt und fanctionirt wurden. G. seine treffliche Kirchenratheinstruction vom 6 Juli 1797. Bon biefen beiden Berhaltniffen ift, für jeden möglis chen Fall, zum Voraus wohl zu unterscheiden, daß die rechtliche Gewalt über die Kirche in dem Regenten als folchem (da er auch nicht Kirchenmitglied fein konnte) nur in bem motivirten Beto gegen alles Staats widrige bestehen murbe. Je nachdem der Grundsat: Der Regent soll gegen jede Kirchenreligion unparteiisch sein! ober, wie man energischer zu sa= gen pflegt: Als Regent hat er keine (Kirchen=) Religion! praktisch, wels ches teicht geschieht, mißkannt wurde, ist die bestimmtere breifache Unterscheibung von Folgen, die nicht voraus gesehen zu haben viele Reue nach sich ziehen konnte.

Die vor Kurzem beendigte zweite Generalspnode von 1834 hat hierauf, ohne ein unzeitiges Aufsehen zu machen, vorsichtig zurückgeblickt. Vom

Regenten her, selbst wenn er Mohammebaner ware, wurde bei der Generalspnode ein Commissarius principis gegenwärtig sein können, um Staatswidriges abzuhalten. Ist der Regent zugleich erstes Kirchenmitzglied, so könnte er, wenn er will, der durch die Generalspnode repräsenstirten Landeskirche präsidiren. Er kann also auch den Commissarius, welchen er als Regent schickt, statt seiner präsidiren lassen. Un diesen jest und ohne Zweisel noch lange eintretenden Fall allein hat die Generalspnode von 1821 gedacht, als sie im §. 9. Litt. B. die Fassung annahm:

"Der ganzen Generalspnobe prafibirt ein lanbesherrli=

cher Commissarius."

Man übersah, daß der Commissarius auch von einem nicht= evangelischen Regenten kommen konnte, welcher zwar die repräsentirte Kirche zu beaufsichtigen habe, aber nicht ihr leitender Geschäftsführer oder Präsident sein konne. Die Generalspnode 1834 hat auf die Berichtizung angetragen, daß

der "landesfürstliche" Commissarius nur dann prassdire, wenn er zugleich den Regenten als evangelischen Landesbischof zu vertre=

ten habe.

Man sieht auch aus diesem Beispiel, wie wenig allerdings das pro= testantische Rirchenrecht burchgearbeitet und in's Klare gestellt ist. mehreren Landern, wo der Regent nicht evangelisch wird, dauert doch das Worurtheil fort, wie wenn die protestantischen Kirchen in dem Landeste= genten als solchem ihren Bischof hatten, wie wenn also auch ihre Kir= chenconsistorien nicht blos unter seinem Beto in staatswidrigen Dingen, fondern in Allem, was das Besondere ihrer kirchlichen Gesellschaft (sacra. und circa sacra) betrifft, unter ihm und in seinem Namen unter bem Cultminister, wenn er gleich weder evangelisch noch Theolog, ist, zu stehen hatten. In allen protestantisch beutschen Lanbern ift wenigstens ber Begriff, wie wenn ber evangelische Regent zugleich Bischof ware, factisch gang= bar, ohne baß seine Rechtsquelle nachgewiesen ist. Gie besteht darin, daß das erste Rirchenmitglied der unbehülflichen Corporation nachhalf und baju feine Ginheit mit dem Landesregenten benugte. Die aus Lutheranern und Reformirten unirte babische Kirche hat wohl baran gethan, an ihrer Pyramibe von Presbyterien, Special= und Generalsynoden ihr er= stes Mitglied bestimmt als die Alles vereinigende Spige, als oberften Auffeber Aller, als Epistopus, anzuerkennen, ba bie Consistorien nicht Gesete zu geben, fondern nur zu vollziehen haben. Aber auch jest ift es noch hier und für jeden ahnlichen Staat eine wichtige Aufgabe, baß zum Boraus die aus Theorie und Gewohnheit, aus juridischen und theologischen Unsichten sich verwickelnde Untersuchung: welche Pflichten und Rechte bie I be e eines evangelischen Landesbischofs in sich schließe? nach allen Sei= ten in's Rlare gesetzt werben sollte. Schon die Einsicht ist wichtig, daß die Unerkennung bes erften Rirchenmitgliedes als Prafibenten ber Rir= chenreprasentation (= Generalspnode) und als evangelischen Bischofs ein freier Uct ber unirten Gesammtkirche ift, also auch cessiren murbe, wenn

die Erfüllung der damit nach der Natur der Sache verbundenen Pslichten cessirte. Im Einzelnen wäre ferner etwa möglich, daß unter dem Titel des evangel. Landesdischofs Einiges versucht würde, was selbst der katholische theologisch unterrichtete Bischof nicht thun darf, z. B. das Kirchenritual zu ändern u. dgl. Wie wünschenswerth demnach ist eine allen Besonderheiten vorangehende und Ueberschreitungen verhütende ächtrechtliche Entwicklung der leitenden Idee selbst!

Paulus.

Blackstone (William), 1723 zu London geboten, 1780 gestor ben, studirte die Rechtswissenschaft, um sich zu dem einträglichen Stande eines Unwaltes zu befähigen. Er trieb biefes Geschäft sieben Sahre ohne besonderen Erfolg, und begab sich dann nach Orfotd, wo er über die Verfassung und die Gesete Englands öffentliche Vorlesungen hielt. Der Versuch war neu und mit dem hergebrachten Lehrplane nicht im Einklange, da die englischen Hochschulen sich mit angstlicher Punktlichkeit an die sogenannten einssischen Studien halten. Wir haben es noch in ben spätesten Zeiten gesehen, wie diese gelehrten Unstalten eine gefestete Aristokratie gegen jedes Fortschreiten und alle Neuerungen im Reiche bes Wiffens bilben, und, confervativ bis zur Abgeschmacktheit, in ber Er haltung und Bewahrung des Ueberlieferten und Bestehenden ihre Be stimmung finden. Der offentliche Geift war indessen auch bamals schen dem Corporationsgeiste, in welchem fast alle britische Anstalten ihr Les bensprincip erkennen, vorausgeeilt. Blacftone's Borlefungen fanden großen Beifall und Aufmunterung, weil man fühlte, bag fie ein brim gendes Bedürfniß befriedigten; und ba bie Universität für biefe Leht stelle, die sie als eine Usurpation ihres legitimen Berufs betrachtete, nichts thun wollte, bestimmte der Rechtsgelehrte Winer (1758) in seinem letten Willen ein Capital zur Gründung eines eigenen Lehrstuhls bes gemeinen Rechts. Blackftone bekleibete biefe Stelle mit Auszeichnung und erwarb sich in berfelben einen folchen Ruf, das ihm balb hohere einflugreiche Uemter übertragen wurden, wie bas in Eng land gewöhnlich ift, wo man jedes Talent und jede Kraft, so wie fie sich geltend machen, zu gewinnen und zu benuten sucht. eben das Geheimniß der Gewalt, daß sie sich der einflugreichsten Gle mente, die in der Reihe ihrer Feinde ihr verderblich werden tomten So erhielt Blackstone auch einen zu ihrer Erhaltung bemächtigt. Sit im Unterhause, ben er wahrend ber Dauer mehrerer Parlamente behauptete. Wenn aber auch sein offentliches Leben nicht ohne Bet bienst und wohlthätigen Einfluß war, so verbankte er boch seinen Ruf feinen schriftstellerischen Arbeiten. Er schrieb Minches, was seine Beit wurdigte, weil es ihr biente. Ein bleibendes Dinkmal feines umfassen ben Wissens und philosophischen Geistes ist indessen sein Werk: Commentarien über bie englischen Gefege. Der Berfaffer zeigt in bemfelben eine fo grundliche Kenntniß bes offentlichen und Privatrechts und feiner geschichtlichen Gestaltung und Entwickelung, und ein so unbe fangenes, richtiges Urtheil über beffen 3weck und Werth in feinen einzelnen Bestimmungen, daß es auch jest noch für classisch gilt und Allen, die sich

mit diesem Gegenstande beschäftigen und in demselben gründlich unter richten wollen, unentbehrlich ist. Das Ausland kennt es kaum weniger, als England selbst, da, in der neuern Zeit, die Verkassung und die Gestehe dieses Staates, dei dem allgemeinen Streben nach Verbesserungen und Reformen, ein Gegenstand der Forschung und Beurtheilung aller Publicisten und Rechtsgelehrten geworden sind, die auf diesen Namen in seiner höhern Bedeutung Anspruch machen. Weißel.

Blason, f. Heralbit.

Blasphemie, f. Gotteslästerung.

Blattern. Als eine der größten Geißeln der Menschheit haben sich unzweiselhaft die Blattern oder Pocken erwiesen. Sie haben, sei es von China, sei es von Aethiopien aus, über die ganze bewohnte Erde sich verbreitet und mehr Menschen getödtet, als irgend eine andere Krankheit. Welche Verwüstungen haben sie nicht häusig unter ungebilzbeten Völkerschaften angerichtet, bei denen sie zum ersten Male ausdrachen! Die Ureinwohner Amerikas sind hauptsächlich durch sie gelichtet worden. Und, bösartiger als andere gefährliche Krankheiten, schaden sie nicht nur in den zahlreichen Fällen eines tödtlichen Verlauses, sondern auch durch die bei Unzähligen zurückbleibenden Erblindungen, Taubheiten, Entstellungen des Antliges und Zerstörungen der Thätigkeit des Hautors

ganes.

Naturlich suchte man schon fruh Mittel zur Abwendung biefes Die zur Absonderung der Berdachtigen im fpateren Mittelatter errichteten eigenen Blatternhauser waren nicht zahlreich genug ober wurs ben nicht mit hinlanglicher Strenge benutt. In ber Turkei wurde gur Wahrung ber weiblichen Schonheit bie Ginimpfung ber Blattern Sitte, wobei man zwar die Krankheit fogar herbeizog, allein theils in etwas gemilberter Beftigkeit, theile unter gunftigen außern Bedingungen. Laby Montague nach Europa verpflanzt, griff bas feineswege gefahre lose Mittel nur langfam um sich, und noch zu Ende bes 18. Jahr hunderts wurde von der europaischen Bevolkerung immer noch bie Salfte von der Krankheit ergriffen, und es starb je der 13. Mensch (in grod Ben Stadten, London z. B., felbst je der 10. Mensch) an berfelben. Als eine der größten, wo nicht unbedingt als die größte Wohlthat, welche je bie Arznei-Wiffenschaft ber Menschheit erzeigte, erscheint somit bie im 3. 1796 bekannt gemachte Entbedung bes englischen Urztes Senner, daß eine den Menschenblattern ahnliche, allein weit milbere und ungefahrlichere Krankheit der Kühe auf Menschen übertragen werden könne und biefe sodann unempfänglich für Unstedung burch Blattern mache. Gefahr war so gut als gar keine vorhanden, indem von 100,000 Geimpften noch nicht einer an der kunftlich erzeugten Krankheit stirbt, und ber Schut gegen bie Poden ichien nach ben erften Erfahrungen unbebingt. Mit reißender Schnelligkeit verbreitete sich baher auch bas Schutmittel, theils burch freiwillige Unnahme, theils felbst burch 3mangemittel von ben Regierungen beforbert. Spater hat zwar bie Erfahrung nachgewies fen, daß ber Schut nicht so gang unbedingt ist, als im ersten Augen-

blicke angenommen wurde. Es ereignet sich nämlich, freilich in verhälte nismäßig seltenen Fallen, daß Geimpfte von ben naturlichen Pocken noch ergriffen werben, und namentlich Scheint bie Schuffraft mit den Jahren abzunehmen, so daß sich bei einem anfänglich völlig Geschützten nach und nach wieder eine Empfänglichkeit für Blatterngift bildet. Allein theils kann im letteren Falle burch eine zweite Baccination der Feind wieder gebannt werden, theils erscheinen auch die Blattern, welche einen Geimpf: ten befallen, in der unendlichen Mehrzahl nur in einer fehr gemilderten, weit ungefährlicheren Form, und endlich — was die Hauptsache ist — kann fich bei nur vereinzelten empfanglichen Organismen keine eigentliche Epis bemie mehr bilden, wodurch der größte Theil der Beschwerlichkeit und ber ertensiven und intensiven Große der Gefahr wegfällt. ferner die Thatsache nicht unbegrundet ist, daß sich seit der allgemeinen Berbreitung der Ruhpocken eine Ungahl von andern, früher seltener ets scheinenden Krankheiten vermehrt hat, namentlich Halbubel, Masern und Scharlachfieber, so ist doch eben so mahr, daß die Todtlichkeit dieser Krank: heiten eine weit geringere ist, als die der Blattern, und daß somit immer noch ein bedeutender Gewinn an Menschenleben durch die Einführung ber Ruhpocken gemacht wurde, selbst wenn — was noch keineswegs erwies fen ift - ein Caufalverhaltniß zwischen jener Bermehrung und ber Ber treibung der achten Pocken oder der Wahl des Schupmittels stattsinden Mit Zuversicht darf behauptet werden, daß wenigstens ein bedeut tender Theil der so auffallenden und erfreulichen Berlängerung der mitte lern Lebensbauer, welche bekanntlich in diesem Sahrhundert eingetreten ift, ber großen Berminderung der Poden zugeschrieben werden muß. -Es bleibt somit die Schützung gegen Blattern mittelst ber Einimpfung von Ruhpoden immer in ihrer vollen Wichtigkeit fur ben Ginzelnen und für die ganze Gesellschaft.

Bulfe bes Staates ift in mehr als einer Beziehung nothig, wenn

bas wunschenswerthe Biel vollständig erreicht werden foll.

Die erste Bedingung ist naturlich, bag beständig guter Impf Dhne eine öffentliche Unstalt zu bessen Gewinnung stoff vorhanden ist. und Bertheilung ift dies aber kaum zu erzielen, benn auch abgesehen bas von, daß nicht immer jeder Arzt in jedem erforderlichen Augenblicke wels chen in seinem Bereiche aufzufinden wissen kann, so ist außer allem 3meis fel, bag ber Stoff gang verdorben und mindestens nublos gemacht wer den kann durch Berbindung mit unreinen Gaften in den geimpften Inbividuen (wie dies das Beispiel bes einer Medicinal=Polizei entbehrenben Englands selbst beweist); und jedenfalls sehr mahrscheinlich ist es, daß bie Schutkraft ber Ruhpoden abnimmt, wenn sie ohne Erneuerung aus der thierischen Urquelle viele Generationen hindurch von einem menschlie chen Korper auf ben andern übertragen wird. Deshalb ist benn zweier: Einmal muß dahin gewirkt werden, daß bas keineswegs häufige Vorkommen achter Kuhpoden alsbald einer medicinischen Behörde angezeigt wird, welche bavon Gebrauch machen kann zur Wieberauffrischung des Impfstoffes. Diese Unzeige wird aber mit Billigkeit und Erfolg

kaum burch etwas Anderes, als durch Aussetzung von Pramien aus der Staatscasse zu erzielen sein. Zweitens ist die nothige Anzahl von öffentslichen Niederlagen guten Impsstoffes, von welchen alle Aerzte ihr Besdursniß beziehen dursen, anzuordnen. Diese Niederlagen sind kundigen Aerzten oder Wundarzten anzuvertrauen und durch die Aussegung eines mehrsachen Ersatzes für das Mitgetheilte immer mit Vorrath zu versehen.

Eine zweite Forberung ist, daß sich überall Manner vorsinden, welche Impfungen vornehmen. Allerdings werden sich viele Aerzte damit befassen; allein in entlegeneren Gegenden oder bei personlicher Abneigung kann die Aufstellung eigener Impfarzte Bedürfniß sein. Der Staat hat also dafür zu sorgen, daß überall, wo nicht in der Gemeinde selbst, doch wenigstens in undeschwerlicher Nähe ein Impfarzt sich vorsindet. Es gehört dies zur vollständigen Organisation der Beamten der Gesundheitspolizei. Da die Operation selbst eine so ganz einfache ist, auch zur richtigen Beurtheilung des Ersolges der Impfung leicht Anleitung geges ben werden kann, so ist keine allgemeine medicinische Bildung zur Verssehung einer solchen Stelle nottig, sondern sie mag Wundärzten und in deren Ermangelung selbst Schullehrern u. s. w. übertragen werden nach vorgängiger nottiger Belehrung.

Sollte Unwissenheit oder Aberglaube der Verbreitung der Kuhpoksken in einer gewissen Gegend oder Einwohnerclasse im Wege stehen, so ist drittens eine gemeinverständliche Belehrung über deren blos nühliche Folgen und Ersaubtheit in religiöser Beziehung nothwendig. Namentsich wird die Mitwirkung der Geistlichen zu diesem Zwecke erzworben werden mussen. Die Bemerkung, daß die Anwendung eines von der Vorsehung verliehenen Mittels gegen ein Uebel keine Widersetze lichkeit gegen die das Uebel zulassende Vorsehung sei, mag auch den Uns

gebildetsten und Befangensten einleuchtenb gemacht werben.

Je sicherer leider eine auch noch so kleine Ausgabe für einen zwar nühlichen, allein nicht unmittelbar unerläßlichen Zweck immer von einer großen Anzahl der Bürger aus Dürftigkeit unterlassen werden muß, desto nothwendiger ist eine vierte Maßregel, nämlich die Anordnung unents gelblich er Impfung für die Armen. Diese geringe Mühwaltung kann füglich den Impfärzten als Bedingung ihres lucrativen Auftrages

gemacht werben.

Se leuchtet ein, baß nur durch eine ganz allgemeine Impfung die Pocken aus einem Staate verbannt, wenigstens von der Erreichung eiz nes beunruhigenden Höhegrads abgehalten werden können. Es tritt somit immer der Fall hier ein, wo die Benutung einer Polizeianstalt dem freien Willen des Einzelnen nicht freigestellt werden kann, indem durch die Nichttheilnahme eines Theils der Bevölkerung der beabsichtigte Nuten für den einsichtsvolleren und willigeren, so wie für den noch gar nicht willensfähigen unmündigen Theil mehr oder weniger vereitelt und überdies ein allgemein vortheilhafter Zweck nicht erreicht würde. Da überdies so gut als gar keine Gefahr mit der Einimpfung der Kuhpocken werdunden ist, so ist als eine fünste Maßregel ein vom Staate ausgestaats kerikon. II.

hender Zwang zur Vaccination allerdings gerechtfertigt. Db berfelte unmittelbar ober nur mittelbar angelegt wird, ift naturlich rechtlich gang gleichgultig; und bei ber Wichtigkeit ber Sache scheint sogar eine Ber bindung von beiden Urten von Magregeln wunschenswerth, so daß alfo außer dem durch Strafen zu kräftigenden Gebote alle Kinder vor einem bestimmten Alter (3. B. bem 4 — 6. Jahre) ber Impfung zu unterwer fen, auch noch Ausschluß aus ber Schule, von der Aufnahme in eine Lehre u. f. w. gegen Nichtgeimpfte ausgesprochen murbe. wiederholte Impfung ber burch langeren Berfluß der Baccination einer erneuerten Unstedungsfähigkeit Berdachtigen kann ohne Bedenken bei ber fonders brohender Gefahr einer Blattern = Epidemie angeordnet werden. Damit aber das Gesetz nicht ein leeres Wort bleibe, sind die aufgestellten Impfarzte, unter Leitung und Controle der hoheren Gesundheitsbeamten, mit der Vollziehung der Zwangsmaßregeln zunächst zu beauftragen Zwedmäßig angelegte Tabellen und regelmäßige Berichte halten bit Unstalt im Sange und geben überdies zu wichtigen und belehrenden Ber gleichungen ben unentbehrlichen Stoff.

Neber die nühlichen Ergebnisse der Auhpockenimpfung im Allgemeis nen ist unter Anderm nachzulesen: Brunel, de la vaccine et ses heureux résultats. Par. 1826; Benoiston de Chateauneuf, in der Gazette de santé, Févr. 1826; Casper, Beiträge zur mes dicinischen Statistik, Berlin, 1826; Schübler, über die Aenderungen in den Gesehen der Sterblichkeit durch die Ruhpocken. Id. 1827. — Ueber die Schuhkraft der Pocken, Wiederimpfung u. s. w. aber: Thomson, historical sketch of the varieties and the secondary occurrence of Smal-Pox. Lond., 1822; Lübers, Bersuch einer kritischen Geschichte der bei Vaccinirten beobachteten Menschenblattern. Altona, 1824; Möhl, über die Varioloiden und Varicellen. Hann., 1828; Seeger, Beiträge zur Geschichte der Pocken bei Vaccinirten.

Blinden=Unstalten, f. Wohlthatigkeits=Unstalten.

Bligableiter, f. Feuerpolizei. Blokade, f. Kriegsrecht.

Blücher, Gebhardt Leberecht, Fürst von Wahlsstadt \*): (und der große beutsche Freiheftskrieg). — Risstige menschliche Bestrebungen und Thaten bilden an sich einen würdigen Gegenstand menschlicher Betrachtung. Höheren Werth erhalten sie, wenn ihr Gegenstand groß ist, den höchsten, wenn sie zugleich ihrem Schauplatz und Zusammenhang nach einem der großen Hauptacte im Drama der Menschengeschichte angehören und bedeutend in denselben eingreisen. Mit den bedeutendsten, mit den unglücklichsten wie mit den ruhmvollsten Ereignissen, welche seit Jahrhunderten das deutsche Baters land erlebte, mit den wichtigsten Veränderungen, welche ber staats = und

<sup>\*)</sup> Die vielen Quellen hat mit großer Bollständigkeit die aussührlichste Biographie Blüchers, die von Varnhagen von Ense (Biographissche Denkmale Ihl. III. S. 621—628) angegeben. Einige eigene standen dem Verfasser dieser Zeilen zu Gebot.

volkerrechtliche Zustand von Europa und vorzüglich von Deutschland in der Periode der neueren Zeit erfuhr, ift der Name Bluch er unger= Wie verschieden auch bedeutende historische Personen, trennlich verbunden. ihre Berdienste und ihre Mangel, je nach ben verschiedenen Standpunkten der Menschen beurtheilt werben mogen, in einem Punkte werden, was Bluch er betrifft, alle sich leicht vereinigen, welche die erhebende Zeit der großen Freiheitskampfe sich lebhaft vergegenwärtigen wollen: unter allen den hohen und glänzenden Namen aller europäischen Nationen, welche in ben Jahren 1813, 1814, 1815 gegen die Napoleonische Welttyrannei kampften, trat wenigstens in ber Zeit dieser glorreichen Kampfe felbst keiner mehr hervor, als der Name Blucher. Bei Freund und Feind, im In- und Ausland, bei ber Jugend, im Bolt und in ben Heeren hat Niemand eine allgemeinere moralische Bewegung der Begeisterung und des Schreckens, ber Liebe und bes Haffes bewirkt, als ber "Mars schall Bormarts", als ber "Bater Blucher", ber jugendlich feurige Greis von mehr als siebenzig Jahren.

Solche erhebende, solche vereinigende und vorwärts treibende Begeissterung in schwerem gemeinschaftlichen Kampse ist sicher der Wirkung nach an sich schon höchst bedeutend; alsdann zumal, wenn so, wie damals, der Sieg nur durch so viele und große freiwillige Opfer und Unstrengungen zu hoffen ist, und wenn es gilt, die schwerfällige, locker verbundene Masse so vieler Regierungen, so verschiedenartiger Volksstämme und Heere einem Segner, wie Napoleon, gegenüber zusammen zu halten und zu nachs drücklichen harmonischen Bewegungen gegen das gemeinschaftliche Ziel zu bestimmen. Nicht gut historisch aber wäre es, die genügenden Gründe von großen Dingen nur allein in kleinen Ursachen, die Kräfte zu großen Shaten lediglich in Aeußerlichkeiten und Zufälligkeiten ober in nur undebeutenden und kleinlichen persönlichen Eigenschaften suchen zu wollen.

Schon jene große Wirksamkeit für unseren öffentlichen Zu= stand und die wesentlich politischen Kräfte, durch welche diese Wirkung hervorgebracht wurde, fordern natürlich auch das Staats=Le=

riton zu einer Betrachtung berfelben auf.

Aber selbst die Betrachtung der höheren Bedeutung und des ganzen Zusammenhanges jener Freiheitskämpse scheint vorzugsweise an diese Perssönlichkeit sich knüpsen zu wollen. Blücher hatte bereits nicht blos in den früheren Revolutionskriegen 1793 und 1794 und in dem unglücklischen Feldzuge von 1806 mit einer damals seltenen, mit der hervortreztendsten Auszeichnung gekämpst. Er, der Greis Blücher, war auch im ganzen Befreiungsheere der Einzige, der zugleich die Schlachten des siesbenjährigen Kriegs und die von Leipzig und Belle-Ulliance mitgekämpst hatte, und in dessen früherer Lebensgeschichte vor allen ein Erzeigniß hervortritt, welches so, wie für seinen eignen Charakter, so auch für die Zeit Friedrichs des Großen bezeichnend ist.

Seit der letten Halfte des achtzehnten Jahrhunderts aber begann, seit der französischen Revolution trat sichtbarer hervor, und durch den siegreichen Ausgang der großen Freiheitskriege und die Verwirklichung

ber fie eroffnenben furftlichen Berbeigungen follte fich gludlich enticheiben ein großer Entwidlungstampf fur Deutschland und Guropa. In reichen, großen und brangvollen Greigniffen, wie fie oft ber lange Lauf vieler Jahrhunderte nicht vereinigt, wie, man fie feit ber Birchlichen Reformation im fechegehnten Jahrhunderte nicht fab, wollte fich gegen Enbe bes achtzehnten und im Unfang bes neungebnten eine neue Reformation, eine neue Bilbungsperiode entwickeln. Es war bie politifche Reformation, welche an bie Stelle bes Keus balm efens und ber feubaliftifchen Berfaffungen und besjenigen, mas pon ber hierarchifchen blinden Glaubensgewalt in fie vermachfen mar, freie Ras tionalftaaten, freie ftaateburgerliche Berhaltniffe unb Berfaffungen feten wollte. Gehr erflarlich aber erhielten bie bewuß: teren wie bie unbewußteren Beftrebungen fur bie neue politifche Beit guerft mehr einen negatiben Charafter, bas beißt, fie gerftorten nur bie als ten Formen und Berfaffungen ber Feubalgeit, ohne bag noch bie neuen Formen und Berfaffungen gegrundet ober befeftigt murben. Bis ju eis nem gemiffen Grabe geht ja überhaupt von felbit bie Beritorung bes als ten Baues bem neuen voraus. In ben großen, fcmer gang gu umfaffenben Berhaltniffen von Religion und Politit aber merden außerbem nur allgugewöhnlich bie Begner ber einen, einfeitigen Richtung, burch bie menfchliche Schmache, querft felbft gu ber entgegengefesten Ginfeitigfeit fortgeriffen. Gelbft fo große Beifter, wie Boltaire und Friedrich ber Grofie, betampfen, bei allem Ernft ber Befinnung fur's Bute both nicht ben Aberglauben, ohne ben Glauben gu gerftoren, ober ohne auf bie Geite bes Unglaubens gu treten, nicht bie Unarchie, fei es eine feubale ober eine bemotratische Unarchie, ohne burch Berfiorung und Unfeinbung aller Freiheit einem eben fo verberblichen Ubfolutismus in bie Sanbe gu arbeiten. Die Gegner bes Unglaubens und bes Defpotismus bagegen fuchen uns wieber bem Mpflicismus und ber Unarchie ju überliefern. Rur bie allmalig in ben Bors und Rudfchmankungen ges wonnene prattifche Bilbung ober ber Ginfluß feltner bilbungefraftiger Danner fahrt bie Bolfer gur gludlichen Bereinigung von Religion und Muftlarung, von Dronung und Freiheit. Die naturlichen Folgen nun aber von bet Berftorung ber alten politifchen Formen und Berfaffungen ber Feubalgeit, ohne bag noch bie neuen fraateburgerlichen reprafens tativen Berfaffungen gegrunbet ober feft und wirtfam wurden, mußten in Europa unvermeiblich bie absolute befpotische Bewalt ber an ber Spite ftehenden monarchischen ober republifanischen Dachthaber begrun-Bollends aber entftand in Frankreich zuerft ein furchtbarer Defpotismus. Theile gefchah bies burch bie verberbtefte abfolute Ronigemacht, burch bie unter ihr ausgebilbete Berberbnif bes fran= gofifden Bolte, enblich burch bie maflofe Gelbftfucht und Berrichfucht Dapoleons, bes übermachtigen Erben ber frangofifden Revolution. Mit allen burch bas Freiheiteffreben, burch bie Revolution felbft aufgeregten, ihr langere Beit bewußtlos bienftbaren Rraften fchien biefe Mapoleonifdje Berrichaft, welche fich an bie Stelle ber erftrebten Freiheit febte, in ben innern und außern Berhaltniffen aller europat=

fchen Nationen eine Untersochung taglich mehr ausbilden zu wollen, bie um so unerträglicher wurde, je allgemeiner bet Wiberspruch berselben mit ben angeregten Ibeen, mit ber Bestimmung ber Beit, mit der in = nern und außern oder der nationalen und der verfassungsmäßis gen Freiheit erkannt wurde. . In bem Streben fur biefe boppette Freiheit mußte also ebenso ber Kampf ber übrigen europfischen Bolfer gegen Frankreich entbrennen, wie er früher zum Theil von der abso-Iut gewordenen Fürstengewalt gegen die von Frankreich ausgehende Berbreitung der Freiheitsgrundsage geführt wurde. Schon sehr frühe war in der frangofischen Revolution nicht blos das Streben nach Freiheit in innere Anarchie und Despotie, sondern auch in Berletung gegen fremde Nationen übergegangen. Und bald murbe jest alle Gewaltthat ber abfoluten französischen Könige, namentlich auch gegen Deutschland, überboten. Berblendung und Ehrgeiz hatte insbefondere einen großen Theil ber Franzosen, und namentlich die Heere, zu Genossen und Werkzeugen ber Napoleonischen Unterbrudung, und als folche auch zu ben Feinden ber für ihre Freiheit kampfenden Bolker gemacht. Aber auch die Franzosen kehrten, wie sich nachher zeigen wird, vorzüglich burch den beutschen Freiheitskrieg, von ihrer Verblendung und einseitigen Richtung allmälig

mehr und mehr wieder zur ursprünglich erftrebten Freiheit zuruck. In diesen großen europäischen Entwicklungskampf fällt Blüchers

Leben und Wirken. Blucher war zu Rostock ben 16. Dec. 1742 Gein Bater, ebenso wie feine Mutter aus Mecklenburg abstammend, war Mittmeister in hessencasselschen Diensten gewesen, und hatte sich auf sein kleines Rittergutchen Großenrenfow zuruckgezogen. Wir wissen von ihm fast nur, daß ihn, wie die Mutter, ber Gohn mit bankbarer Berehrung nannte, und bann, bag er gegen einige Tanten, welche diesem Sohn bei feiner Geburt einen aus den Schaferliedern sei= ner Beit geborgten fremben, ibyllischen Ramen zudachten, fatt beffelben vielmehr die für ihn paffenderen kräftigen deutschen: Gebhardt Lebe= recht, durchsette. Die Unruhen des langen Haders zwischen dem Herzog und der landständischen Ritterschaft hatten den Water vor Blu= chers Geburt bewogen, nach Rostock zu ziehen. Die bes siebenjahris gen Krieges bestimmten ihn spater, seine Sohne Ulrich und Gebhardt auf die Insel Rügen zu seinem Schwiegersohne v. Krackwitzuschicken. In Mecklenburg wie auf Rügen mag wohl wenig wissenschaftlicher Unterricht die Knaben an das Zimmer gefesselt haben. Selbst die franzo= fische Sprache hatte, in einer Zeit, wo alle beutsche Nationalität in elender Nachaffung des Franzosenthums unterzugehen schien, Blücher, ber einst in Paris beutsch sprechen und bem beutschen Ramen feine Achtung wieder erwecken sollte, nicht erlernt. Defto kraftiger entwickelte er unter freiem himmel, bei einiger Theilnahme an landwirthschaftlicher Thatigkeit und bald auf witdem Roff, bald auf dem fturmenden Meer im Wettkampf mit seinen Altersgenossen in freiem glücklichen Jugenble= leben seine fraftige, unverwuftliche korperliche Constitution, feine Tugen= den der Körpergewandtheit, des kuhnen unerschütterlichen Muthes, des gesunden Sinns und Blicks und bes tuchtigen Charakters, so wie die ungerstörliche Beiterkeit und Lebenslust und feine offne gutmuthige Treuberzigkeit gegen Geringe und Vornehme. Fischer am Ditfeeufer der Insel Rugen erzählten, "baß ihre Bater ben Feldmarschall wohl gekannt, "da sie noch Buben gewesen und mit bem wilden Junker und einem "alteren Bruber Ulrich so manchen Streich ausgeführt hatten. Da "sei ber Junker Leberecht immer voran gewesen. Was Keiner gewagt, "habe er unternommen, und Alle hatten ihm gehorchen muffen, weil Rei-"ner so großes Herz gehabt. Ihm fei kein Baum zu hoch gewesen. In "die Schluchten ber Kreibefelsen (wo heutiges Tage es angeschlagen ift, "baß wegen ber Lebensgefahr Diemand hineinsteigen barf) kletterte er "hinab bis zu ber Brandung bes Meeres, ohne Schwindel. rief er seine Gefährten in ben Nachen und schlug mit bem Ruber ge gen die emporten Bellen, als wollte er fie fchweigen beigen" \*). Bei folder Stimmung mußte bas Solbatenleben in bem auf Rugen liegenden Schwedischen Husarenregiment von Morner anlocken. Aber die alterliche Bus stimmung wurde verweigert. Da verließen im britten Jahre bes sieben: jahrigen Krieges beibe Knaben heimlich ben Schwager und suchten Auf: nahme in jenem Regiment. Sie erhielten, nachbem endlich ber Bater eingewilligt hatte, die gewünschte Unstellung. Aber bald wurde auf eis nem Streifzuge in die Udermart ber vierzehnjahrige Junter Gebhardt mit verwundetem Pferde von einer überlegenen Ungahl preußischer Su faren gefangen. Ein Sufar nahm ihn vor sich auf sein Pferd. 60 nun trug dieses ihn feinem großen Schicksal entgegen. den Preußen den Selden der Befreiungefriege. Dem preußischen Susa renobrift v. Belling gefiel ber schone muthige Knabe. Er gewann ihn lieb, behielt ihn auf sein Ehrenwort bei sich, und bot ihm wiederholt preußische Dienste an. Diese aber lehnte Bluch er, so lange er noch feinen schwedischen Abschied nicht erhalten konnte, standhaft ab. Ende lich nach einjährigem Harren glückte es durch einen gunstigen Zufall, ihn zu erhalten. Bluch er wurde preußischer Fahnenjunker, balb (1760) Cornet und Abjutant feines vaterlichen Gonners, ber ihn ausruftete. Er half nun mit Eifer und Muth den siebenjahrigen Krieg, welcher nach langer Zerrüttung und Erschlaffung die erste erhebende Bewegung in Deutschland erzeugte, muthig zu Ende kampfen. Bluch er focht mit Auszeichnung in ben Schlachten von Kunersborf und Freiberg, in welcher letteren er verwundet wurde. Er rudte bis zum altesten Staabsrittmeister vor. Da fiel Belling in Ungnade bei Friedrich bem Großen und Blucher murbe, ohnerachtet seiner Gegenvorstelluns gen, bei ber nachsten Beforderung in ber Butheilung der Escadron einem jungeren Rittmeister v. Jägerfelb nachgesett. Der König selbst hatte bereits biefe Diensteinrichtung gegen Bluchers Borftellungen geneh: migt. Dennoch schrieb Blucher bie fühnen Worte an seinen großen Konig: "Der von Sagerfeld, ber kein anderes Berbienst hat, als der "Sohn bes Markgrafen von Schwebt zu fein, ift mir vorgego

<sup>\*)</sup> Förster ber Feldmarfchall G. 3.

Ich bitte Em. Majestat um meinen Abschied." Friedrich befahl, ihm Arrest zu geben, bamit er sich eines Bessern besinnen konne. Blucher faß und faß, breiviertel Jahre lang, und blieb bei feiner Er-Da erklarte feinerseits der Konig: "ber Rittmeister von Blu = "cher ist seiner Dienste entlassen; er kann sich zum Teufel scheeren." Bluch er liebte leidenschaftlich den Kriegerstand. Er war damals ver= mogenelos, baju verlobt mit einer ebenfalls vermogenelofen Braut, einer Fraulein von Mahlin, der Tochter eines ehemaligen sächfischen Obersten, ber in Polen Guter gepachtet hatte. Nur die innere Emporung eines unabhängigen festen Charakters gegen bas Unrecht, nur ein tiefes Gefühl für bas Recht, welches Blucher in feiner Perfon verlett glaubte, tonnte ihn in folder Lage, in folder Beit unbeschrantter Fürstenherrschaft, in welcher vollends im Militair schon ber Zweifel an der Unfehlbarkeit königlichen Willens als Verbrechen galt, zu so kühnem unerschütterlichem und aufopferungsvollem Rechtstroß felbst gegen seinen großen Konig be= Es find aber biefelben Gefühle und Krafte, welche zum Kampf gegen fremde Unterbruckung und welche gegen die Willfur. der verschie= benften Art im Innern begeistern und ftablen. Gin aufopferungsvoller, muthiger gesetlicher Widerstand gegen Unrecht ber Gewalt, zum Schut bes gemeinsamen Rechts ist meist schwerer, oft heilfamer, als Ungriff.

Bluders Freunde fürchteten, er werbe feine Berbindung aufgeben Er that es nicht. Er nahm ein Pachtgut feines Schwieger= vaters in Unterpacht, heirathete und lebte mit feiner Gattin, die ihm feche Kinder gebar, ohwohl oft zum Kriegebienst sich zurücksehnend, boch funfzehn Jahre lang glucklich in landlicher Einfamkeit. Durch einfichts= vollen und eifrigen Betrieb bes Landbaues, worin er als Mufter galt, erwarb er sich balb ein kleines Landaut in Pommern und durch Charakter und Benehmen die Uchtung und Liebe feiner Umgebung, so daß ihn, ben geborenen Auslander, die pommerischen Landstande zum Landrath ber Proving ernannten. Selbst ber große Konig bezeugte ihm, ber bem Lande einige Dienste geleistet hatte, wiederholt mundlich und in Briefen und durch Geldgeschenke seine Achtung und, wie es scheint, die Absicht, das Vergangene zu verguten. Nur erlaubte eine falsche Vorstellung von der königlichen Wurde nicht, bieses auf die auch nur den Schein eines koniglichen Frethums ober Unrechts eingestehende Weise, namlich burch eine passende Wiederanstellung, zu thun. Die lettere war erst möglich Doch hielt zuerst gutmuthiges Nachgeben gegen nach Friedrichs Tode. die bringenden Bitten feiner Gattin Bluchern ab, Schritte gur Erfultung feiner Bunfche zu verfolgen. Ginft aber, bei einer Beerschau- in Pommern, bemerkte Friedrich Wilhelm II. mit Wohlgefallen einen Mann, ber durch seine mannliche Schönheit und als kuhner trefflicher Reiter unter den Zuschauern sich auszeichnete. Mit den Worten: "Der "könnte uns Allen was zu rathen aufgeben," wandte sich ber König zu feinen Cavalericofficieren und erkundigte sich. Es war Blucher. Der Konig, diesmal beffer, ale sein großer Borfahr, ben rechten Mann erken= nend, trug ihm huldvoll ben ersehnten Rucktritt in die Urmee an. . "Ja,

"mit Freuden, wenn sein Necht ihm wurde," war Bluch ers Antwort. Und es ward ihm. Er erhielt 1787, seinem ausdrücklichen Wunsche gesmäß, gerade in sein altes Regiment den Wiedereintritt und die Majorssstelle vor demselben v. Jägerfeld, dem er einst nachgesetzt wurde; und sein Patent wurde zurückdatirt auf 1779, eine Zeit, wo der König,

ber es unterzeichnete, gar noch nicht regierte.

Un der Spige desselben rothen Susarenregiments, von Golz, kampfte 1793 und 1794 Bluch er in ben Feldzugen am Rheine, qu= erst als Dbrift, balb, zur Belohnung seiner Berdienste, als Generalmajor und als Inhaber bes Regiments und mit dem rothen Adlerorden ge-In den Rampfen von Cifoing, Luremburg, Raifers= lautern, Morschheim, Weibenthal, Edesheim, am Malgs berge und bei Moorlautern zeigten sich Bluchers fühner Geift und seine Freude am Rampfe, der schnelle Blick und Entschluß in je= der Lage, die von Tollkühnheit entfernten vorsichtigen Anstalten, wie die Energie ber Musführung, endlich die begeisterte Liebe und Folgsamkeit, welche bes Unführers Vorangehen in jeder Gefahr und Muhfeligkeit und bas gutmuthige, treuherzige Wohlwollen seinen Kriegern einflößten. nannte ihn ben neuen Biethen. Beinahe 4000 Gefangene, barunter 150 Offiziere und ein General-Lieutenant, einige tausend Pferde, 11 Ranonen und 5 Fahnen hatte unter feiner Fuhrung fein Regiment gewonnen, nie, mit Ausnahme von feche Mann, Gefangene verloren.

Schon glangte Bluchers Name. Doch follte er feinen vollen Glanz vor seinem Greisenalter nicht erwerben. Dieses verhinderte Deutschlands unglückliches Schicksal, begründet durch allbekannte Mängel und Urfachen, durch die innern Berhaltniffe und durch ihre Folgen, die Niederlagen im Kriege, insbesondere der bafeler Friede und die Demars cationslinie, welche das in die Revolutionskriege hineingezogene übrige Deutschland preußischer Seits ebenso wie der Friede von Campo formio ofterreichischer Seits hulflos ließen, sodann ferner die ungluckliche Bogerung bes bereits ausmarschirten preußischen Heeres 1805 und endlich die furchtba= ren Ereignisse von 1806. In der auf den bafeler Frieden folgenden Waffenruhe hatte sich Blücher nach dem Tode seiner ersten Gats tin zum zweiten Dale vermahlt und zwar mit einer schonen Oftfriefin, Im Sahre 1811 mar er Generals einem Fraulein von Colomb. Lieutenant geworden und 1812 und 1813 hatte er, beauftragt mit ber Besitnahme von Erfurt, Mühlhausen und Münster, und dann als Gouverneur von Munfter burch fein menschenfreundliches, gutraus liches Wesen manche Schwierigkeiten und Sarten bes neuen Zustandes ber Bewohner beseitigt. Much als Schriftsteller trat nun Blucher auf. Er ließ 1796 fein Tagebuch feiner Feldzüge am Rhein erfcheis nen, welches Sachkundige zu den besten Werken dieser Art zahlen, ein lebendizes Abbild seiner ritterlichen Kriegsthaten, seiner liebenswurdigen Personlichkeit. — Im Jahre 1805 schrieb er die schon burch ihren Titel und die barin ausgesprochene Grundidee merkwurdige Schrift: Be= banten über Formirung einer preußischen Nationalarmee,

in welche er schon bamals forbert, jeber Preuße muffe Golbat, bie

Dienstzeit kurz, die Behandlung besser werden \*).

Un bem unglücklichen Tage von Jena hatte Blücher in noch untergeordneter Stellung an ber Spige von fünfundzwanzig Escadronen Cavalerie und einiger reitenden Batterien, über welche man ihm erft auf bem Schlachtfelbe ben Befehl anvertraute, bas Seinige gethan. Sein Pferd murde ihm unter bem Leibe getobtet. 216 ber ungeordnete Ruckjug und die Auflosung der Armee erfolgte, führte er vermittelft eis ner fuhnen Rriegelift 5000 Mann mitten burch die feindlichen Reiterbivisionen Klein und Lasalle hindurch und zog noch das weimar'sche Corps unter dem Bergog von Braunschweig = Dels an fich. einen Theil der feindlichen Heeresmacht von dem Bergen der Monarchie und von den wenigen dem Konig übrigen Truppen bis zur Unkunft ber Russen abzuziehen, warf er sich nun mit seinen 15,000 Mann nach Medlenburg; alebald aber, burch Murat, Soult und Bernabotte von 80,000 Mann umzingelt, mit Berwerfung aller ihrer Capitulations antrage, nach Eubed. Da aber bie schlecht befestigte Stadt, trop aller Gegenwehr und des unermudlichen personlichen Kampfes des Unführers, felbst noch in den Strafen ber Stadt, von ber feindlichen Uebermacht ersturmt war, mußte er endlich in Rabfau, einem Dorfe bei Lubed, chrenvoll capituliren. Doch verweigerte er hartnackig, die Capitulation zu unterzeichnen, bis ihm die ungewöhnliche ausbrückliche Hinzufügung gestattet wurde, "daß er nur beswegen capitulire, weil er weber Munis "tion noch Brod und Fourage habe." "Ihm wurde" — fo berichtet Barn= hagen von Ense über Bluchers Theilnahme an biesem unglücklichen Rriege (S. 118) - "in ben Mugen bes Rriegers nur Uchtung und Bes "wunderung zu Theil. Bon allen preußischen Feldherren und Truppen= "schaaren, die bis dahin den Kampfplat betreten, hatte er allein den Ruhm "ber Waffen behauptet und in dem allgemeinen Ungluck, welches ihn "schon mitergriffen hatte, vorüber allen breiten Abwegen der Schanbe, "auf schmalem Pfade sich jum ehrenvollen Ziele burchgerungen. "Rreise war kein Bergagen, welches überall Schlag auf Schlag bie Ge-"pruftesten ergriff, kein Unmuth und feine Schwache genaht. "Truppen hatten fich tapfer, ausbauernd bis jum letten Augenblick ge= "halten. Ein folches Beispiel war in jenen Tagen ber Berdunkelung und "Trauer ein helles Feuerzeichen, an welchem die Flamme ber "Soffnung und Zuversicht sich wieder entzunden konnte. Go auch mar "bald ber Sinn und bas Urtheil bes Bolks vorherrschend fur Blucher "entschieden. Nicht in Preußen allein, auch in Samburg, wo bas "Unglud ber Nachbarstadt tief gefühlt wurde (und wo Blücher die Zeit "seiner Kriegsgefangenschaft verlebte), und in Lubed felbst zeigte bie "Menge fur ihn und feine Krieger ihre Theilnahme, ihren Gifer.

1 - 11 - 11

<sup>\*)</sup> Noch eine britte Schrift schrieb Blücher: Bemerkungen über die Instruction und das Exerciren der Cavalerie. 1807. Sie soll theoretisch nicht viel kedeuten. Blücher war Praktiker.

"Feind, hier ein unzweibeutiger Zeuge, bewies ihnen seine Uchtung auf "alle Weise; ja er setzte sie oft in Verlegenheit durch den Vorzug, den er "ihnen vor den Gefährten einräumte, die nicht das Glück gehabt, unter "Blüchers Befehlen zu stehen." Eine Einladung von Bernadotte, mit ihm spazieren zu fahren, lehnte Blücher, dem das Franzosenthum in Deutschland, seitdem es so offenbar selbst der fremden Unterdrückung diente und huldigte, verhaßt war, und in dessen Hause auch von den Seinigen kein französisch gehört wurde, mit der Entschuldigung ab, "er

"spreche nicht franzosisch und sei zu alt, es zu Ternen."

Wir brauchen hier nicht auszumalen die ganze Reihe trauriger Er: eignisse, welche die Schlacht von Jena eröffnete, die fast unbegreifliche moralische Zerruttung, welche sie zu Tage brachte, die vollig vertheidi= gungslose Uebergabe der Festungen Sameln und Rienburg, Erfurt und Magdeburg, Spandau, Stettin und Kustrin, Glogau, Breslau, Brieg und Schweidnig, ben Einzug der Feinde in Berlin und ihren Empfang daselbst, die Zerstückelung ber preußischen Monarchie, die höchst brangvolle Lage bes durch die russische Alliance geretteten, vom Feinde ausgesogenen und militairisch besetzten übriggeblie= benen Theils und die Unterdruckung von Deutschland. Es sollte der Belt offenbar werden, daß zahlreiche wohlbressitte Heere und treffliche Festungen, daß gefüllte Schapkammern und ein außerlich sehr ausgebilbeter, wohlgeordneter Staatsmechanismus, das selbst, was unendlich hoher steht, ein vortreffliches Fürstenhaus mit allgemein und laut ausgesproche ner Liebe und Verehrung fur daffelbe, daß geistige Bilbung und wohler= worbener Kriegsruhm — daß alles dieses noch nicht genügt, um einen Staat gegen große, oft lange verborgene Gebrechen und in ber Stunde großer Gefahr gegen ben Untergang ju schuten. Es sollte, größer im furchtbarften Unglud, als je im glanzenoften Glud, baffelbe Preußen in den Jahren 1807 bis 1813 der Welt zeigen, wodurch die wahren, unzerstörbaren Staatskrafte wachsen, wodurch selbst kleine, an materiellen Mitteln schwache Staaten unüberwindlich und siegreich werden und, so= fern sie dem aufgefundenen rechten Wege treu bleiben, in glorreicher Ent= wickelung fortschreiten konnen. Mit ruhmlicher Weisheit und eines reinen Willens sich bewußt, suchte die Regierung nicht, wie die Thoren, in Andern und in Bufälligkeiten, sondern im Innern des Staats selbst, die Quellen so großen offentlichen Unglücks und in völliger Selbsterkennt= niß die Bedingung ber Berftellung. Muthvoll ließ sie Wort und Schrift zur lautert, oft bittern Enthullung aller mahren und vermeint= lichen Gebrechen unt Fehler ber Behörden und ber Ginrichtungen, ber Berfassung und der Verwaltung frei. Energisch begründete und vorbereitete sie dann durch Stein und Scharnhorst in diesen wenigen Jahren, mit den befichranktesten Mitteln, in der durch den übermuthigen Feind beengtesten Lage Alles, was 1813 — 1815 die glorreiche Befreiung und Wiedergeburt nobglich machte, Alles, was noch jest der Stolz und die Hoffnung Preußens ist, bessen Dauer und weitere Entwicklung, nach bem Wort einet ber ebelften feiner Staatsmanner, bem Staate bie

Burgschaft leiften follte, bag ihm niemals ein neues Jena geführlich oder nothig fei. Durch die Befreiung des Bauernstandes von der Un= terdruckung des Feudalismus, durch die freie Stadteordnung, durch die Gleichheit der offentlichen Pflichten und Rechte, und endlich durch die ausdruckliche Verheißung einer reprasentativen Provinzial = und Reichsver= faffung (Edict vom 28. October 1810) wurde der Nation eine allgemeine freie staatsburgerliche Berfassung vorbereitet und verburgt. Durch die einstweilen dem Wefen nach fchon gewährte Freiheit bes Worts und ber Schrift, durch die neue Gründung von Universitate = und Schuleinrichtungen im liberalften Geiste murbe ber Nation die geistige Erhebung und Waffe gegeben. Das Zerbrochen bes schimpflichen Stocks, ber bei Jena als so nichts vermogend sich gezeigt hatte, die für alle Burger gleiche und unablosliche Waffenpflicht und die Landwehr endlich gaben ihr die treffliche friegerische Wehr= ordnung. Der Grund von Preußens, von Deutschlands Unglud und Schmach, Feudalismus und Verfassungslosigkeit, und die Auf-Licht und Recht, gabe der neuen Zeit waren alfo Blar erkannt. Freiheit und Ehre wurden überall als ber Preußen Loofungsworte Und wahrlich, nicht etwa, weil die vorzüglichsten Wiederhersteller der Größe Preußens, Stein, Scharnhorst und Blücher, ebenso wie Sarbenberg, zufällig in andern beutschen gehoren maren, fondern weil man tief erkannt hatte, daß fur Preugen nur burch beut= sche Cultur und Freiheit, durch das Vorangehen in ihnen und in freier inniger Berbindung mit Deutschland, Sicherheit und Ge= deihen sei, huldigte man in Wort und Werk auch biefer Ibee. folden Waffen konnten die Regierung und ein Bund begeisterter Waterlandsfreunde, der Tugendbund, durch allgemeine Berbreitung einer moralischen Erhebung ber Nation unter ben Augen bes arg= wohnischen, die Landesfesten besigenden Feindes, die Befreiung des Baterlandes vorbereiten.

Bluch er mar bald nach feiner Gefangennehmung, feinen bringen= den Bitten gemäß, gegen ben von Schill gefangenen Marschall Bic= tor ausgewechselt, von dem König mit dem schwarzen Abler belohnt und zu einer kuhnen Unternehmung nach Pommern entsendet worden. Der Friede zu Tilfit hinderte sie. In der Umgebung des Konigs, arbeitend im Rriegsbepartement, bann Generalgouverneur von Pommern, ftets auf gleiche Beise stimmte Bluch er ein in die Richtung bes neuen Preu-Bens, suchte er Bertrauen und Muth und kriegerische Tuchtigkeit zu ver= Ihm wurde baher eben fo, wie Stein, die Ehre, von bem übermuthigen Sieger ale einer ber Manner bezeichnet zu werden, bie, weil er sie fürchtete, die preußische Regierung außer Dienst seten mußte. Blucher, ber schon, balb nachbem, nicht feiner Reigung gemäß, ber bafeler Friede geschlossen war, immer auf's Neue durch Briefe an ben Konig und burch munbliches Wort jum Rrieg gegen ben Unterbrucker Deutschlands getrieben, trieb jest auf's Neue und lebhafter, sobald die Schon 1808, wo er franklich war, ant= erfte Möglichkeit bazu fam.

wortete ihm Scharnhorst auf solche neue Mahnungen und Vorschläge:
"Ihr Brief hat mir unbeschreibliche Freude gemacht. Ich sehe es, was
"Alle sagten, Ihr Geist hat nicht gelitten. Sie sind unser Ansührer,
"unser Held, und müßten Sie auf einer Sanste uns vorangetragen wer"den. Nur mit Ihnen ist Entschlossenheit und Glück." Als Schill
1809 seine kühne Unternehmung begann, hatte Blücher, auf ihre Billigung hoffend, bereits kriegerische Vorbereltungen gemacht, mußte sie aber,

bem toniglichen Befehl gemaß, einstellen.

Von Jahr zu Jahr war unterdessen Napoleons Uebermacht an-Doch hatte er noch immer durch die unter ihm überall und auch in bem rheinischen Bunde nach dem Beispiele Frankreichs bewirkte wohlthätige Zerstörung bes Feudalismus und die Ginführung dir Gleichheit öffentlicher Pflichten und Rechte, sowie durch die scheinbar freien ständischen Berfassungen, die er in Frankreich bestehen ließ, in allen von ihm gestifteten Staaten, in bem Konigreich Weft. phalen, in ben Großherzogthumern Berg und Frankfurt, in Solland wie in Polen, ja felbst in Spanien und Italien eine führte, eine fehr große Bahl felbft der ebelften Dannerich nenne nur Johannes Muller — getäuscht und dadurch vorzüglich eine große Kraft für sich gewonnen. Wer diefes übersieht, Much bas Schreiben an ben kann die damalige Zeit nicht verstehen. Furften Primas, wodurch Dapoleon feierlich protestirt, daß man et waige Willeur der Rheinbundsfürsten ihm zuschreibe \*), feine forgfal' tige Schonung ber beutschen Unterrichtsanstalten, namenflich ber akabes mischen Lehrfreiheit, und Anderes beweisen deutlich, daß er ben Glauben: Freiheit und Fortschritt feien auf seiner Seite, zu wurdigen Doch bei jeder Bunahme ber Macht zerftorte fein bespotischer wußte. Usbermuth immer mehr diese Tauschungen, und bas burch feine Freiheit allein unbesiegbare Britannien ruftete gur Rettung Europa's immer neue Da erschütterten endlich die ungewöhnlich fruhe Winterkalte, Kämpfer. der Brand von Moskau und vor Allem die fo hochst unpolitische Tau schung der gerechten Erwartungen der Polen auf alsbaldige Wiederhets stellung ihrer Freiheit, welche ihm sichern Ruckzug und neue Bulfequellen geboten hatte, feine Macht, und ber General York gab mit kuhner Seele bas Signal zum allgemeinen Befreiungskrieg.

Er begann. Aber es ist nothig, um die Geschichte gegen Versälschungenzu vertheidigen, und um Blüchers Wirken zu verstehen, sich deutlich zu erinnern, wie er begann. Zum ersten male seit der französischen Resvolution eröffneten die ein Vierteljahrhundert hindurch immer und immer besiegten Regierungen den Kampf mit dem Loosungswort, nicht blos der Sicherung der Thronrechte und der äußern, sondern auch der innern staatsbürgerlichen Freiheit. Herüber von der bischer unbesiegbaren seindlichen Macht und auf ihre Seite beschwuren sie jest die moralische Kraft der großen Idee der Zeit, die Kraft der Freiheit

<sup>\*)</sup> Wintopp's rheinische Bundesacte, G. 109.

und ber öffentlichen Meinung siegskräftiges Panier. Die verbundeten Monarden eröffneten den Krieg burch die gemeinschaftliche feierliche Pro= clamation von Kalisch vom 25. Marg 1813. Darin erklaren sie: "Daß sie, bem Munfche bes beutschen Boltes begegnend, jeben Deut= "schen auffordern, sich anzuschließen und zu kampfen mit Berg und "Sinn, mit Gut und Blut, mit Leib und Leben fur bie Rudfehr ber "Freiheit und Unabhangigkeit Deutschlands und für die Wiederkehr eines "ehrwurdigen Reiches in zeitgemaßer Gestaltung, welches allein ben Furfen und Bolkern Deutschlands anheimgestellt bleibe und in feinen "Grundzugen und Umriffen moglichst aus bem ureignen Geifte bes beut-"fchen Boltes hervorgeben folle, damit Deutschland verjungt und lebens= "fraftig und in Ginheit gehalten unter Europa's Bolfern baftehe." "Für biefen Zwed - fo erklaren fie, fo erklart namentlich auch Fürst Det= ternich noch zwischen dem ersten und zweiten Kriege auf bem wiener Congreß - "für biefen 3med haben die Wolker bie Baffen ergriffen, "und alle Staaten, welche ber großen Alliance fich anschloffen, erklarten "fich schon durch ihren Beitritt fur benfelben 3meck \*)." Diefer 3meck wird eben so oft wiederholt, von allen Regierungen einstimmig auch be= zeichnet ,als eine der offentlichen Meinung, bem Zeitgeift und der Er= "wartung der Zeitgenoffen, als ben allgemeinen Bunfchen und gerechten "Unfpruchen ber deutschen Nation, entsprechende nothwendige Festfebung "und Sicherstellung ber staatsburgerlichen Rechte und ftandischer Berfaf-"fungen, mind eft ens mit den Rechten ber Preffreiheit, ber Steuerbe-"willigung, ber Bustimmung zu ben Lanbesgesegen und der Berantwort-"lichkeit der Staatsbiener." Und als 1815 der neue, gefahrliche Rrieg brobte, ba nahm man ichnell auf bem wiener Congreg bie über ben Landerstreit fast vergessene beutsche Werfassungesache wieder vor. Da er-Plarten alle Regierungen eben fo einstimmig: "baß unter ben bringenben "Umständen der gegenwartigen Lage der Dinge durch neue Zusicherung "biefer Rechte in ber, wenn auch noch unvollständigen Bunbesacte. "bie Bolfer, um mit Vertrauen und Muth, mit Kraft und Freudigkeit "ben neuen Kampf zu beginnen, über diese Rechte beruhigt werden, baß "fie zur Ueberzeugung gelangen mußten, daß die bereits dargebrachten "Dpfer, fo wie die neuen Unstrengungen für ihre theuersten Inter-"effen, für ihre unverjährbaren Rechte geleistet und erheischt murden"\*\*). Mehrere Regierungen ertheilten jest ebenfalls unmittelbar vor Eroffnung bes neuen, fchweren Krieges ihren Bolfern noch besondere

<sup>\*)</sup> Klüber's Actendes wiener Congresses, Heft I. S. 61 u. 104.

\*\*) Klüber a. a. D. I, S. 34, 45, 57, 65, 68, 72. III, 104, 125, 131, 134. IV, 43, 44, 48, 50, 51, 104. V, 1, 3, 18, 55, 107, 169, 195, 298. VI, 206. VII, 298, 359, 378. VIII, 33, 424, 425, 432, 512, 523, 524, 529, 532, 547, 551, 565. S. auch diese urfundlichen Erklärungen von dem ersten und zweiten Befreiungstriege in C. Th. Welder's Vérvollkommnung der organischen Entwicklung der deutschen Bundesverfassung. Karlsruhe bei Groos. S. 15—40. Die Beweise, daß man überall an wahre zeitgemäße Repräsentativ: Verfassungen dachte, s. inebesondere S. 39 sf.

ahnliche Buficherungen, Bersprechungen mahrer, zeitgemäßer Constitutionen oder Reprafentativverfaffungen, fo 3. B. die Konige von Baiern und von Würtemberg, ber Großherzog von Baben. Go auch ber Ros nig von Preußen (beffen Bevollmachtigte in ihren funf Entwurfen zur Bundesverfassung stets jene obigen Rechte im ausgebehnteffen Umfang als mefentlich erklarten) in ber neuen Bufage einer reicheftandis schen reprasentativen Verfassung burch bas konigliche Edict vom 22. Mai 1815, und burch bie Besigergreifungspatente ber alten und neuen Provingen \*). Wohl alfo konnten fpater am beutschen Bunbestage bie Gesandten sich in Beziehung "auf eine allgemeine, baldmöglichste Be-"grundung standischer Berfaffung, bie an sich schon ben Rechten ge-"maß fei," auf diese feierlichen Grundvertrage ber Regierungen mit der Nation und ben Burgern, "auf die Busagen, welche ben Wolfern mah-"rend des Freiheitskriegs laut und offentlich gemacht wurden," berufen, und erklaren, "baß Deutschland nur barum mit bem Blute ber Bolfer "befreit und bie Lander ihren rechtmäßigen Regenten zuruckgegeben wor-"ben, bamit überall ein rechtlicher Buftand an die Stelle ber Willfur

treten moge" \*\*).

Ueberall wurde babei bie offentliche Meinung als Leitstern fur die Regierungen feierlich anerkannt und an die Spige gestellt \*\*\*). Bluch er aber, ber Felbherr ber Berbundeten, erließ ben 23. Darg 1813 bei dem Borruden ihrer Beere in Deutschland, eine Proclamation zunächst an bie Sachfen, "feine beutschen Mitburger ober feine beutschen Bru-"ber, mit welchen er gemeinschaftlich für Baterland und Freiheit tampfte." (S. seinen Aufruf an bas heer vom 24. Upril.) In dieser Proclamas tion nun wird Preffreiheit verheißen und beren Unterdruckung als ein hauptgrund ber jest vom Bolfe verlangten Erhebung gegen bie Rapoleonische Stlaverei und ben Rheinbund erflart. Mit bem Ginrutken in Sachsen wird sogleich auch die Berheißung verwirklicht +). In ber That wurde fast überall, wohin sich bie Berrschaft ber verbundeten Urmeen erstreckte, Wort uud Schrift fret. Dem Berausgeber bes fo hochst liberalen Rheinischen Merkurs, ben auch Blucher für eis nen machtigen Ullierten ber verbundeten Seere erklarte, fagte er noch fpåter zu Ende bes Jahres 1815 nach bem zweiten parifer Frieden: "Schreiben Sie nur immer zu, gegen wen es auch set; ich nehme Alles "auf mich. Wenn's nur wahr ift, fo mogen Sie Alles brucken laffen. "Aber, bas sage ich Ihnen, wahr muß es sein" ++).

tt) Barnhagen, G. 558.

<sup>\*)</sup> S. die zulett citirte Schrift S. 39 ff. \*\*) Protocolle der deutschen Bunbesverf. I, G. 14 fig. G. 30, 50, 51, 54, 130, 146, 194, und bie vielen Stellen, welche bie Schrift in der vorletten Rote, G. 32 fig. anführt.

<sup>\*\*\*)</sup> S. die vorigen Roten und österreichischen und preußischen Kriegsmank feste, nach welchen die Gesinnungen des deutschen Volkes den Krieg erklärten und den Beschluffen der Regierungen vorauseilten. Schmibs Zeitschrift: der deutsche Bund, I, S. 40, 51, 61. +) Barnhagen, S. 156, 159.

Schon vor bem Befreiungefriege hatten aber auch bie Schriftsteller, welche für die zukunftige Befreiung Deutschlands zu wirken fuchten, und von welchen im Rriege nicht wenige in bedeutender offentlicher Wirkfamteit auftraten, ftete auch fur freie Berfaffung ale einen Saupttheil und eine Grundbedingung ber Befreiung gesprochen. Gelbst herr von Gens in Berlin hatte in feiner Berliner Monats fdrift (s. B. Bb. II., S. 276 fig.) mit Begeisterung fogar auf die nordamerikanische Freiheit "und "ihre beispiellosen, gludlichen Folgen als Pflanzschule von Weishelt und "Rraft für unsern alternden Erdtheil hingewiesen, die hochstmögliche, bur-"gerliche Freiheit als ben letten 3weck, als bas Ibeal jeber politischen "Berbindung" erklart und "bie Zerstorung ber burchaus verberblichen, "mittelalterlichen und feubalistischen Berhaltniffe, als die hochste Bohl-"that, als bie mefentliche Aufgabe ber Zeit" gepriefen. Gr. v. Gent erklarte in diesen Ausführungen auf eine fur die historische Auffassung jener Zeitverhaltnisse eben so bezeichnende Weife insbesondere auch die von ihm schon in der berühmten Zuschrift an Se. Majestät den König von Preußen so energisch geforderte Preffreiheit "als unzerstörbares Recht ge= "sitteter Volker, ihre Beeintrachtigung nicht blos als muthlos und als politisch "verderblich, sondern als die schwerfte Rechtskrankung, als Beleidigung ber "Menschheit, ja als absichtliches (?) Hinderniß menschlicher Bervollkommnung "als frevelhaftes und zugleich fruchtloses Bestreben, als ein Bestreben, welches "zulest unvermeiblich ben haß berer, gegen die es gerichtet ift, und ihre "Neigung, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, erweden muffe" (S. 296, 312, 318). Und Friedrich von Schlegel hatte in feinen offent= lich zu Wien vor zahlreichem Publicum gehaltenen Bortragen über bie beutsche Geschichte überall die freie Verfassung als die Grundlage der Große ber Staaten, ihre Zerstorung als Grund ihres Unglude nachgewiesen und eine Staatsform ohne freie ftanbifche Berfaffung gerabegu Gleiche Grundibeen sprachen vollends jeso bie eine Unform genannt. wahrhaft zahllosen Flugschriften und bie vielen in ganz Deutschland begierig gelefenen liberalen Tagblatter und Zeitschriften aus, welche, veran= laßt, ermuntert, belobt von den Fürsten, ihren Ministern und Feldherren, ober ohne dieses, als freiwilliges Contingent zur großen heiligen National= fache und zur Verstärkung der offentlichen Meinung von einzelnen Schrifte Wir erinnern beifpielsweise an ben preußischen stellern ausgingen. Correspondenten, vom Beh. Staatsrath Niebuhr redigirt, an bie allgemein gelesenen beutsch en Blatter, auf hohere Beranlaffung und unter ber Mitwirkung ber geachtetsten Staatsmanner zuerst in Leipzig bann in Freiburg (hier von R. v. Rotted) herausgegeben, an ben rheinischen Mertur von Gorres, die Remefis von Luben, an die Schriften von Jahn, Urndt, Rohlraufch und fo viele an-Die Forderungen der Freiheit, von Tacitus an in Deutschland nie verstummt, verstärkt burch bie Reformation, burch bie Begeisterung für bie ersten Ibeen ber frangosischen Revolution, bann burch bie Bewunderung ber englischen Verfassung, welche Britannien unbesiegt erhielt und Europa rettete, wurden jest aufe Reue wieder in der ganzen Nation vernommen. So allgemein hatte bie Ibee verfassungsmäßiger Freiheit in Europa gesiegt, daß selbst Spanien, welches jett, nächst England, am meisten Allen als Borbild galt, vor Allem sie in seinem Befreiungskampf hergestellt hatte, und daß die Monarchen unmittelbar nach
dem Sieg ihre Wiederherstellung selbst für die besiegten Franzosen
und Polen begründeten und schützten. Ja, es befanden sich während
bes Freiheitskrieges Schriftsteller und Freiheitsredner in den großen Hauptquartieren angestellt, so Arndt in dem der Hauptarmee, August Wilhelm Schlegel in dem der Nordarmee, Steffens in der Armee von
Blücher. Der Verfasser dieser Zeilen war Zeuge, daß Blücher selbst
mit seinem ganzen Generalstabe den Freiheitsreden, welche Steffens in
Gießen (später in Marburg, überhaupt in den Umgedungen des
Hauptquartiers) an die Bewohner, die Beamten, die Prosessoren, die stubirende Jugend hielt, durch persönliche Gegenwart höheres Gewicht gab.

So wurde also wirklich auf jede benkbare Weise die allgemeine Bezgeisterung und das Vertrauen auf die verheißene wahre, innere wie dus sere Freiheit genährt. Es wurden durch diese Begeisterung Manner und Frauen und die freien Vereine derselben, es wurde das Volk und die Gebildeten, welche als Freiwillige ihre höhere, begeisterte Stimmung den Heeren mittheilten, zu Opfern jeder Art bestimmt. Es wurde durch Landwehr, Landsturm und Freischaaren das Volk bewassnet und troß alz ler frühern Leistungen und Opfer, ohne Mühe für die Regierungen, in kürzester Frist die größten Kriegerschaaren, welche deutsche Länzber jemals aufstellten, zusammengebracht und ihre trefsliche Ausrüstung bewirkt. Nur so, durch jenes Vertrauen, durch diese Begeisterung, nur durch solchen wahren Volkskrieg wurde der bisher unüberwindliche, noch immer an Mitteln überreiche Feind besiegt. Blücher aber wurde der

Seld des beutschen Volkskrieges.

Der tiefe, richtige Blick von Scharnhorst, ber 1806 unter ihm biente, hatte ben 71 jahrigen Greis bazu außersehen, entgegenstehende Zweifel beseitigt und sich ihm als General-Quartiermeifter beigesellt, in welther Stelle, nach feinem Falle bei Lugen, Gneifen au ihm folgte. -Bluch er und bas vereinigte ruffisch-preußische Beer kampften ruhmvoll gegen Napoleon bei Lugen (2. Mai) mit 80,000 gegen 120,000, und bei Baugen (20-21. Mai) mit 90,000 gegen 140,000 Mann. Der Kaiser Alexander lohnte Bluchern nach ber Schlacht Lugen mit dem Georgenorden und mit der Erklarung: "Die von Ih-"nen an biesem Schonen Tage geleisteten Dienste, Ihr Gifer und glane "zende Urt, sich jederzeit ba zu befinden, wo die Gefahr am größten ift, "Thre Beharrlichkeit, das Feld der Ehre selbst verwundet nicht zu ver-"lassen, mit einem Wort, Ihr ganges Benehmen hat mich mit Bewuns "berung und Dankbarkeit erfullt." In beiben Schlachten hatte man kein Geschut verloren, eben fo wenig ale Gefangene, ja bei Lugen Be-Schliß genommen und bas Schlachtfeld behauptet, und Mapoleon erkannte mit Schrecken den neuen Geist in dem Beere. Dennoch mußte Blucher hatte bem guten Vernehmen ber verbunman zurückgehen.

beten Heere mit Gelbstentsagung bas große Opfer gebracht, ben Dberbe= fehl bem ruffischen Feldherrn, Grafen. Wittgenstein, zu überlaffen. Nun half sein Vorwärtsdrängen und das siegreiche. Behaupten seiner Saumniffe und. Mißgriffe konnte er nicht verhindern. Stellung nicht. Einen Augenblick eines interimistischen Dberbefehls wahrend bes Rudzugs nach Schlesien benutte er sogleich, um den Feldzug vor dem groben Waffenstillstand (vom 4. Juni bis 17. August) mit dem glanzenden siegreichen Reitergefecht bei Beinau (26. Mai) ruhmvoll zu beschlie= Doch eine angebliche hochst wichtige Melbung inmitten bes Un= fien. ternehmens, welches ruffischer Seits nicht gern gesehen wurde, schien es vereiteln zu wollen. Sie berichtete ihm und seiner Umgebung hochst bedenklich, man muffe ben Rudzug beschleunigen, bereits stehe Napo= leon Bluchern im Ruden. Blucher, nicht der Mann, das begon= nene Unternehmen durch Zweifel sich verderben zu lassen, und stete be= bacht, auch die storenden Besorgnisse seiner Umgebung schnell und kräftig niederzuschlagen, antwortete bodift unwillig in seiner derhen Solbaten= fprache: "Steht er mir im Ruden, nun, fo ift mir's recht angenehm, "da kann er mich ja geradewegs — — Borwarts, Kinter!" Und schnell war ber Sieg entschieden. Mit einem Verluft von nur 80 Tob= ten und Bermundeten waren über 1500 Feinde niedergehauen, 400 Ge= fangene und 11 Kanonen genommen, die Stimmung der Seinen gehoben und dem verderblichen Nachdringen des Feindes ein Ende gemacht.

Much nach dem Waffenstillstand, ja während bes ganzen Feldzugs, waren Bluchers Berhaltniffe schwierig und ungunstig genug. Napo= Leon war der allgewaltige, von sich allein abhängige Gebieter seines gro= ken, ihm unbedingt gehorsamen Heeres und aller seiner Unterseldherren. So nicht Blucher. Sein Heer war zusammengesetzt aus Russen und Preußen und feine Unterbefehlshaber, Langeron, Saden, Vort, hatten zum Theil schon selbst das oberste Commando geführt. nun neben ihm und seiner nicht sehr großen sogenannten, schle fisch en Armee rechts in der Mark die weit stärkere Nordarmee unter Ber= nabotte ober dem Kronpring von Schweden, und links in Bohmen bie noch größere Sauptarmee mit dem Oberbefehl über alle Heere unter Schmarzenberg und ben Monarchen. Berderbliche Storungen durch Eifersucht und Misverständnisse schienen da unpermeidlich. Gleicher Gifer, gleiche Treue, selbstentsagende Unterstützung, wie Bluch er sie stets leistete, begegneten ihm fast niemals. Ja in einer Zusammenkunft ber Mongrchen und Bernabotte's in Trachenberg (9. Juli) hatte man ohne sein Wissen beschlossen, sein Beer solle für sich allein gar nicht schlagen, sondern nur zur jeweiligen. Unterstützung ber beiden andern Beere bereit bleiben. Und dieses war fogar seinem Unterbefehls= haber Langeron zur Rachachtung mitgetheilt. Uls er es endlich von Barclay be Tolly (11. August) selbst erfuhr, ba mußte man freilich auf seine Erklarung: "baß er lieber bas Commando niederlege", we= nigstens munblich die Sache zurudnehmen. Diefes aber erfuhr Langeron nicht, und biefer vereitelte ihm nun burch eigenmachtiges Burud: Staats = Lexikon. II.

gehen seine beschlossenen Schlachten, und selbst noch in ber Schlacht an ber Kaybach einen Theil seines Planes. Doch begeistert und aus opfernd für die große Sache, höchst klug und zugleich stets ohne Eiserssucht und gutmuthig nachgebend, unerschütterlich fest aber, wo es galt,

besiegte er stets alle Schwierigkeiten.

Nach bem Waffenstillstande zog Napoleon von Dresben aus zuerft gegen Blucher, um mit großer Uebermacht fein Beer zu vernich. ten (20. August). Aber Bluch er zwang ihn durch kluges Ausweichen und gute Stellungen, zurudzugehen. Alsbalb aber brang nun Bluch er felbst gegen Macdonald und seine drei Armeecorps vor, und bie glanzende Schlacht an der Katbach am 26. August, demselben Tage, wo die große Hauptarmee vor Dresben ungludlich focht, diefer erfte große Sieg gab das Signal zu den bald folgenden Siegen. Glanzend hatte sich Bluch ers schneller Entschluß, seine personliche Sicherheit, sein feuriges Vorwärtsstreben bewährt. Der anfängliche Plan, die Schlacht auf bem linken Ufer ber Ragbach zu schlagen, wozu bereits die Unstalten getroffen waren, wird burch zuvorkommenbes Uebergeben bes Feindes auf das rechte Ufer vereitelt. Schnell ist der neue Plan gefaßt und die Un= ordnung ber Urmee veranbert. Die Unruhe ber Seinigen aber befeitigt Bluch er, indem er sie glauben läßt, Alles gehe nach Wunsch und Berechnung, burch die Worte: "Nun haben wir genug Feinde vorüberge-"lassen: jest vorwärts, Kinder, d'rauf los!" Als es sich auf einem Punkte jum Schlimmen zu wenden scheint, ift er mit ben Worten: "Ich werde sie gleich 'mal anders fassen, lagt mich nur erst unter sie "kommen", so wie es stets seine Freude war, selbst an ber Spige einer Reiterschaar. Siegreich geht's voran. Und bald ruft es ihm von allen Seiten, wo er sich naht, ben Eifer zu befeuern und Borwarts, Bor= warts zu treiben, frohlich entgegen: "Aber bor', Bater Blucher, heute "geht's gut!" Und zwei Abler, 20,000 Gefangene, 105 Kanonen, 300 Pulverwagen waren erbeutet. Mit einem eigenen Verlust von nur 1000 Mann hatte er bem Feinde einen Berluft von 30,000 beigebracht. Fast nur mit bem Bajonett und bem Gewehrkolben hatten bie tapfern Landwehrmanner gekampft. Bon Knielingswalbe aus rief er feinem Beere gu: "Schlesien ist vom Feinde befreit, lasset uns bem Beren ber "Beerschaaren, burch beffen Bulfe ihr ben Feind niebergeworfen, einen "Lobgefang singen und für ben uns verliehenen herrlichen Sieg banken."

Bald erfolgten jest auch die Siege der beiden andern Armeen bei Eulm und bei Dennewis. Blücher, schnell durch die Lausis voraneilend, strebt das ganze Heer der Verbündeten zum Vorgehen über die Elbe zu bestimmen und so den Feind aus seinem herrlichen Standsort Dresden herauszuzwingen, bessen Trefslichkeit auch Friedrich erskannt hatte und von wo jest der Kaiser mit Uebermacht bald auf diesses, bald auf jenes der einzelnen Heere vernichtend sich zu werfen suchte. Blüch ern war der schöne Name, Vorwärts" geworden, ein Name, bald Wolf und Heer durchdringend und verbindend, von siegreicher Krast. Doch die Zögerungen der andern Heersührer kann das blose Wort nicht

befiegen. Da befchlieft er burch fein eigenes Borangeben fie nachzugieben. Die abermals versuchten Ungriffe bes Raifers (4. u. 22. Geptbr.) hatte er burch fluges Musweichen und fefte Stellungen vereitelt. Boni Rronpringen von Schweben hatte er enblich bie Bufage, baf er mit ibm (am 3.) bie Eibe uberschreiten wolle. Aber bas Bort bleibt unerfullt und burch bie Caumnig bes Rorbheeres fteht Bluchern allein alle Macht bes Reinbes auf ber anbern Geite bes Rluffes entgegen, fo bag Bluchere Unterfelbherren zweifeln und abrathen. Dennoch aber magt Blucher bei Bartenburg (3. Det.) ben fuhnen, helbenmuthig burchgeführten fiegreichen Uebergang. Go gieht er ben Rronpringen fich nach und mit bem frangofischen Raifer, ber ihnen folgen muß, enblich auch bie gogernbe Sauptarmee. 3mar ben Rronpringen fann er faum abhalten, einer feindlichen Rriegelift folgend, wieder uber bie Gibe gurude jugeben. Ja biefer verfucht, jeboch vergeblich, vermoge einer angeblichen Dberbefehlshabergewalt, ihn nachjugiehen. Huch vermag Blucher, ber jene Rriegslift richtig beurtheilt hatte, als ber Rronpring fein Borhaben enblich gezwungen aufgab, ben allzuvorfichtigen, burch feine Dachgiebig= feit, burch fein williges Uebernehmen ber fcwerften, unbantbarften Stellung bei teinem Entichluß einer gemeinschaftlichen Schlacht festzuhalten. Gelbit bie enblich auf folche Bedingungen fur ben 11. October gugefagte Gulfe bleibt abermale aus. Dem jest aus bem großen Saupt= quartier eintreffenden Befehl, von ber Gaale wieber gur Elbe gurudgugeben, fest Bluch er bennoch gludlichen Biberfpruch entgegen. Er nothigt vielmehr auf biefe Beife bas Sauptheer nun felbft gur Rachfolge und führt ben Rampf feiner erften glorreichen Enticheibung bei Leipgig entgegen. Den 16. beginnen bie Berbundeten, in weitem Rreife Leip: gig und bas frangofifche Beer umgebend, ben Ungriff. Bei Bach au und Lindenau hatte bas tapfer tampfenbe Sauptheer gelitten und bie Siegesgloden in Leipzig ertonten. Da macht Bludere glangenber Gieg bei Dodern, ben er bei neuer Unthatigfeit bes Rrompringen als Iein gewonnen, fie ganglich verftummen und ber Gieg bes 18. ift vorbereitet. Die Waffenruhe am 17. unterbricht nur er, inbem er ben Bersog von Dabua fchlagt und nach Leipzig treibt. Um 18., am Tage bes allgemeinsten, ruhmwendigften Rampfes, überlagt Blucher mit abermaliger großer Gelbftverleugnung bem Rronpringen bie beffere Stellung, ja, um ihm nun jeden Bormand zu entziehen, bewilligt er die bochft unbillige Forberung, von feiner fo fehr gefchmachten Urmee ihm 30,000 Mann gu uberlaffen. Doch will er fie, um fie nicht zu verlaffen, unter bem Kronpringen felbft commanbiren. Mis nach vergeblichem Biberfpruch ber Rronpring Die Partha nur in weitem Ummege uber Die Brude bei Zaucha paffiren will, wobei bie gange Armee unmoglich batte gur Schlacht tommen tonnen, ift er mit feinen 30,000 Mann fchnell bei Modau burch bas Baffer am jenfeitigen Ufer und lagt bem Rronpringen fagen : "er fet uber". Go ift er auch hier voran und langft in fiegreicher Arbeit, als bie Schweben anlangen. Geine Ruhnheit, Buverficht und entichloffene That belebt, reift Alle mit fich fort. Auch am 19. ift feine Armee bie erfte, bie fturment in Leipzig einbringt. Muf bem Martiplage umarmt ihn ber Raifer Mleganber mit ben Borten: Metter von Deutschland!" und fuhrt ihn bem gerührten Dante feines Ronius entgegen. "Durch Ihre Giege", ertfart ihm biefen! mehren Gie Thre Berbienfte um bas Baterland ichneller, ale ich mit ben Beweifen "meiner Dantbarteit folgen fann." Er ernannte ibn tum Reibmaricall. ber Raifer pon Defterreich jum Grofftreus des Maria-Thereffen: Debens. Alexander, beriteinen Orben mehr: fur ibn hatte, fcmudt ibn mit reichem Ebrenbegen. Dach ber Schlacht ift Bluchers Urmee in bit Berfolgung bes Feindes voran und erbeutet neue Erophaen, befondet bei Freiburg an ber Unftrut. Da Brebe mit ber baierifc ofterreichifchen Ermee bem fliebenben Feinde auf ber Strafe nach Daing fich entgegenstellt, fo eilt ihm Bluch er von Tulba aus, um ibm bie Strafe nach Cobleng abzuschneiben, nach Giegen guvor, wo er nun fein hauptqugrtier nimmt. Sier wurde fein Gingug angefagt, nachbem man taum bie Berichte von ber Schlacht bei Leipgig gelefen. Die Sorm nach alfo jog er noch ale Feind ein. Aber fcon lebte fein Rame in aller Deutschen Bergen. Der heffische und zugleich frangofifche Commanbant, ber Universitaterector und ber Regierungsprafibent aber verbte ten am Morgen bes Einzuge burch Musichellen und Anichtag umer Ant brobung "fchwerer Ungelegenheiten" jebes Beichen bes Beifalls. Man benet fich leicht die Birfung folder Abgefchmachtheit, Die naturlich auch Blucher noch bor bem Gingug erfuhr. Die merbe ich ben unausspreche lichen, und boch von allen Stanben und Altern und Gefchiechtern, ven ben Bewohnern und Umwohnern, fo taufenbfach und zum Theil auf bie ruhrenbfte Beife ausgesprochenen Gecleniubel bei biefem Ginquge vergeffen, niemals ben ergreifenden Gindruck ber Derfonlichfeit bes greifen Beidm bon beroifcher Beftalt, mit bem fcon und ebel geformten Saupt und Untlig, mit bem fcharfen und boch freundlichen Blid, mie fo mauche erhebenbe und treffende Bort bes ebenfo mohlmollenden ale traftigen Rriegers aus ber Beit feines Aufenthattes in Gieffen. Manche bie ten Unannehmlichkeiten fur jene frangofifch gefinnten Dannet fur moglich, bod Blucher ftrafte fie nach feiner Beife nur mit einem berbin Bort. Er lub' fie; ale fie ihm aufwarteten; jur Tafel fur benfelben Abend. Und als nun an biefer, welche offen gehalten wurde, ber Champ pagner fam, erhob er fich und mit biefen Gaften, von welchen ber Rod bes einen noch die Stelle zeigte, mo ber Stern ber fdmell abgenommt nen Chrenlegion gefoffen hatte, anftoBend, fagte er: "Run, meint "Berren, meine Lieblingsgefundheit: ",,But beutich, ober an Balgen!"

Bild der abre bielt mit bem Midgug ber Frangefen der ba Rhein bie Aufgabe, noch teinesverge für vollendet. Ihm war fiet — wie er sprach es, ihn nie her vom 26t, Decke. und an die Frangesie win clamationen an feine bere vom 26t, Decke. und an die Rengisse win I. Januar, so wie in der merfwirdigen Rede an die Opputation von Nancy (17. Januar) und der Proclamation von Loon (18. Mids) daß Napoleon sällen midis, daß man ihm und feinen Andhäugen, de

fie neu geruftet: feien, ben Rampf auf Leben und Tob, ben übrigen, ben friedlichen Frangofen, Friede und Freiheit ankundigen muffe. Pavis Er furchtete bie Wirkung der verschiedenen ruffischen, fcwedischen, ofterreichischen, beutschen Interessen und Unsichten, Die Intriguen und Schwachen der Zaghaftigkeit und unzeitigen Friedensliebe, wovon man bereits die Anzeichen sah. Bielen waten die Erfolge gu groß, um sie schnell und gang als wohlerworben zu benuten. Blus cher brangte im Sauptguartier, wo balb die Unterhandlungen mit Nas pole on begannen und durch lautes, kräftiges, oft fehr berbes Wort, burch die für sich und fein : Borwarts in Unspruch genommenenbes geisterte offentliche Meinung. Das erste Glas Rheinwein leerte er in Gie Ben, wie anderwarts, auf raschen Uebergang über ben Rhein! unb bas berbe Wort des ruhmgekrönten Feldmarschalls gegen die Zaghaften Schlug doppelte Wunden, da die öffentliche Meinung so entschieben für ihn' war. Noch mehr aber brachte er diese offentliche Meinung dadurch zur Sprache und Wirksamkeit, daß er am 6. November von seinem Sauptquartier zu Gießen aus ohne Weiteres ben Bug nach Frankreich über Coln begann. Freilich erreichte ihn am 11. schon der Eilbote mit dem bes stimmten Gegenbefehl. Seine Armee mußte wieder zurückgehen. Doch blieb der Eindruck seines Unternehmens und es halfen ihm seine Energie und sein ferneres personliches Wirken zu Frankfurt und die immer stärkere Gewalt der öffentlichen Meinung endlichtigum Sieg.

Nachdem er vorher den Feind so, wie bei Warkenburg, burch Kriegslist getäuscht, überschritt feine Urmee am 1. Januar 1814 mit bem Schlage Zwolf Uhr, unter bem Larm der Neujahrenacht gleichzeitig bei Mannheim, Caub und Coblenz den Rhein. Die Franzosen fuchte er von Napoleon herüber auf die Seite der Alliirten zu brinz gen, indem er auf Dapaleons Unterdruckung: und auf die hochst merke wurdigen Vorgange in Paris am 28. December 1813 verwies, wo nach Rannouards und Laine's kräftigen Darftellungen ber gesetgebende Rörper vom Kaiser Wiederherstellung der Freiheit gefordert, der Kaiser aber den gesetzgebenden Körper nach Hause geschickt und fich den einzigen Reprasentanten Frankreichs genannt hatte. Die friedliche Schonung ge gen die französischen Bürger, welche Napoleon sich nicht anschließen wollten, empfahl er auf feine einbringliche Beise feinen Golbaten. "Die "Bewohner". — so sagt seine Proclamation — "find . und nicht feinblich: Ich habe ihnen Schutz ihrer Personen und Sicherheit ihres "Eigenthums versprochen. Ich that's in Eurem Namen. Ihr mußt's "halten!" Seine Urmee, jest verstärkt durch bas vierte und fünifte! beutsche Urmeecorps, nahm wieder die Mitte ein zwischen der großen Urmee, welche zu feiner Linken, sublich von der Schweiz aus, vorrückte, und zwischen ber Mordarmee, welche — jeboch zuerst wegen Bernadotte's Zaudern nur theilweise — zu seiner Rechten von den Niederlan= ben aus vorruden follte. Wie fruher Leipzig, fo mußte nun Paris ber Zielpunkt werben. Um 17. Januar zog Blücher in Dancy ein, am 26. in Brienne, wo ihm ein Ueberfall perfonlich große Gefahr

- C000

brachte, aber ben Bweck, feine Berbindung mit ber Sauptarmee gu verhindern, nicht verfehlte. Schon wieder hatte er jest mit den Zogerungen und Schwankungen der Friedenspartei im hauptquartiere und gegen die Rud. erinnerungen an den frühern Ruckzug aus Frankreich mahrend ber Res volution zu kampfen. Er trieb nach Paris und erbot fich, bei einiger Unterstützung burch die Hauptarmee, ba fein heer noch nicht vereinigt war, ben Kaifer sogleich jest zu schlagen. Das Vertrauen ber Monars chen und Feldherren übertrug ihm hierauf am 1. Februar über einen Theil der Hauptarmee, über die Truppen unter Wrede, Giulay und dem Kronprinzen von Würtemberg, den Oberbefehl für eine Schlacht bei Brienne oder la Rothiere. Er schlug. In schonem Bereine fochten die verbündeten Heerschaaren. Als es die Entscheidung galt, da rief Blücher: "Ihr nennt mich ben Marschall Vorwarts: nun will "ich: Euch zeigen, was vorwarts heißt!" Und an der Spige einer tapfern Schaar sprengte er voran auf ben entscheibenben Puntt, und bas Dorf la Rothiere, Napoleons feste Stellung, ist genommen. Die erste Schlacht auf frangosischem Boden war gewonnen. Ungesichts seis ner militairischen Wiege war ber große feindliche Felbherr von Blus cher besiegt, hatte 3000 Gefangene und 82 Kanonen verloren und sah auf's Neue den Glauben an seine Unüberwindlichkeit gefährlich unter graben.

Bluder, jest mit größerem Rachdruck nach Paris treibend, ruckte an der Spike seiner Armee mit Schnelligkeit an die Marne und, schon die Hauptstadt bedrohend, bis Meaux vor. Langsamer und weniger glucklich operirte die große Armee ihrerseits an der Seine. Aber mit der ganzen Kraft seines großen Geistes, durch sie reich an Hulfsmitteln und seine Heerschaaren durch die Schnelligkeit seiner Bes wegungen fast verdoppelnd, kampfte ber Kaiser. Satten die Idee bet Freiheit und die franzosische Nation noch mit ihm gekampft, hatte er es nur magen burfen, eine Bolkswehr aufzubieten, wahrlich, in dem reichen kriegsruftigen Frankreich, siebenmal größer, als bas Wolk, an dessen Spite Friedrich siegreich gegen den größten Theil von Europa kampfte, in demselben Frankreich, das in der Revolution noch ungeruftet, überall von auswärtigen und innern Feinden besett, bes geistert durch seine Freiheitsibeen, sie alle so glorreich besiegte, der Sieg hatte sein werden muffen. Mit Bligesschnelle von einem heere ber Betbundeten zu dem andern eilend, benutte er jede Bloge, jede Lucke. Go warf er sich jett zuerst auf die Blücher'sche Armee, welche burch sehlerhafte und der Ubrede zuwiderlaufende Bewegungen der Hauptarmee, ohne daß Blucher es wußte, auf der rechten Seite entblogt war und vereinzelt stand. Zuerst überraschte und schlug er ben General Difus fieff bei Champaubert (10. Febr.), bann Saden bei Monts mirail (11. Febr.) und hierauf Vort bei Chateauthierry (12. Febr.), schnitt sie von dem Rest der Armee unter Blucher ab und warf sich auf diesen bei Joinvilliers und Etoges (14. Febr.). Er umzingelte bessen Heerhaufen bergestalt, daß nur bas Durchschlagen in Quars

re's einen durch die seltenste Geistesgegenwart bewundernswurdigen Ruck= zug gegen Chalons zu möglich machte. Ein französischer Berichter= statter (Roch, Memoires) gesteht, daß die Franzosen die Geistesgegens wart Bluchers bei diesem Ruckzug bewunderten. "Er sammelte", fo fahrt Roch fort, "fein Fugvolk mitten unter den Angriffen der Cavales "rie, eine Sache, die so schwer gelingt, daß sie in gleichem Grade den "Feldheren und seine Soldaten ehrt." Bald bei ber Vorhut, bald bei der Nachhut, war Blucher überall, wo die Feinde am dichtesten drang= Aber so furchtbar sah er, trop aller Ordnung bes Ruckzugs, die Seinigen fallen, daß er zulet im bittern Schmerz jede, auch die nos thigste, Vorsicht für seine Person aufgab, auch als alle Ordonnanzen zu feiner Seite fielen, im starksten Augelregen unbeweglich ausharrte und seines treuen Adjutanten, des Grafen Rostis, Mahnung, sich zu ret= ten, zurückwies, da sagte ihm dieser: "Nun, wenn Ew. Ercellenz sich "hier, wo noch nichts verloren ist, tobtschießen lassen, fo wird die Ge-"schichte auch nicht viel Rühmliches davon zu erzählen haben." Da sah ihn Blücher ernst an und mit den Worten: "Nun, Nostit, "so lassen Sie uns reiten!" trieb er sein Pferd an. Gleich barauf kamen Gneisenau und andere Offiziere und suchten den schon Vermißten. "Na, Gneisenau," — rief er, schon wieder im Besitz seiner heitern Buversicht, Jenem entgegen — "nun es heute noch nicht mit mir zu Enbe "gegangen, hat's damit auch noch tange Zeit! Es wird nun schon wie= "der gehen; wir werden noch Alles wieder gut machen!" Die vier vereinzelten Gefechte hatten 14,000 Mann, fast den vierten Theil der Armee, barunter 6000 Gefangene und 27 Kanonen gekostet und Rapoleon berichtete nach Paris: "die Blucherische Urmce : fei ver-"nichtet." Doch schnell vereinigte nun Blucher in Chalons alle seine Heertheile mit sich und großmuthig sprach et in seinem Bericht seine Generale frei und nahm alle Schuld auf sich. Gelbst die Führer ber Sauptarmee verschonte er mit Borwurfen, bachte vielmehr auf ihre Unterstützung und bot Schwarzenberg seine alsbaldige Unterstützung zu einer Hauptschlacht an. Es hatte tollkuhn scheinen können, aber Bluchers Muth wuchs mit dem Ungluck. Schwarzenberg war unterdessen mit bem Hauptheere allmalig bis gegen Kontainebleau vorgedrungen ge= wesen; im Fluge aber hatte Napoleon sich jetzt von Blücher, von ber Marne zur Seine eilend, wieder auf bas Hauptheer geworfent. Er schlug die Ruffen sogleich bei Nangis (17. Febr.) und die Wür= temberger bei Montereau (18. Febr.) und am 19. war Schwar= zenberge Deer im vollen Rudzuge, doch hatte er Bluchern bereits ge= antwortet, wenn biefer noch mit 30,000 Mann am 23. in Mern zu ihm stoßen könne, so wolle er bort sich stellen und eine Hauptschlacht "Ich werde schon am 21. mit 53,000 Blucher antwortete: "Mann und mit 300 Kanonen zur Stelle sein." Und wirklich traf er am 21. noch zur rechten Zeit in Mern ein, um bie Wittgenstei= nische Armee von einer großen Niederlage zu retten. Von den franzosischen Schriftstellern, die überhaupt ofters bemerken, ba ober bort habe

man an bet Lebhaftigkeit und bem Nachbruck ber Bewegungen bemerkt, baf man es mit Blucher zu thun habe, berichtet hier Fain in seinem Geschichtsbuch: "Das ganze heer Schwarzenbergs mar im Zurud: "weichen. Ueberall stieß Napoleon auf Truppen, welche wenig Wideriftand zu leiften begehrten. Die Hartnadigkeit der Gegenwehr bei De ern fette in Erstaunen. Man fragte, wer biefer tropige Feind sei. "Na poleon erfährt, es seien Truppen von Blücher. Er will es "nicht glauben, er meint, biese Truppen mußten noch 30 Stunden weit "von hier weg sein. Doch es war so; nun ist Alles begreiflich, nur "nicht, wie diese Truppen, die sich bei Chalons kaum von ihrer Nie: "berlage erholt haben konnten, überhaupt fo schnell wieder und jest "hier auf dem Kampfplat erscheinen konnten." Aber leider harrte Biucher in Mern vergeblich auf die Verfügung zur versprochenen Hauptschlacht. Er konnte Schwarzenberg nicht bazu bewegen. Schon hat dieser den Franzosen einen Waffenstillstand angetragen und man hoffte wieder auf die Friedensunterhandlungen auf dem Congresse zu Chatillon. : Schwarzenberg besteht barauf, seinen Ruckzug bis nach Chaumont und Langres zu verfolgen. Vergeblich läßt ihn Blucher burch Grollman beschwören, feinen Borfat aufzugeben. Ja Schwarzenberg befahl Blucher, an diesen Ruckzug sich anzus schließen, und formlich ausgefertigt langte alsbald berselbe Befehl aus dem großen hauptquartiere an. Hatte Blucher gefolgt; fo war ber Felbzug verloren und ein unglucklicher, schimpflicher Ruckzug aus Frankreich unvermeidlich. Schon hatte Napoleon das stolze Wort gesprochen: "Test bin ich näher an Wien als bie Feinde an Paris! !! da faste Blucher ben kuhnen, in seinen Folgen welthistorischen Entschluß, nicht zu folgen, vielmehr seine Verbindung mit der Hauptarmee abzubrechen, mit seiner Urmee schnell zum zweitenmal an der Marne nach der Hauptstadt vorzudringen, badurch die Hauptarmee von Napoleons Bet folgung zu befreien, und sie so dem Borgehen nach Paris wieder guns stiger zu stimmen. Durch dringende Vorstellungen bei ben Monarchen von Preußen und Rußland (ber Kaiser von Desterreich war schon frus her rudwarts in Dijon) wußte er, nachdem er bereits unverweilt seinen Plan in Ausführung gebracht, auch die nachträgliche rühmliche Genehmigung zu bem Geschehenen zu erlangen und selbst eine Vermehrung seiner Armee durch das Winzingerodische und Bulowsche Corps von der auf's Neue zaudernden Nordarmee und durch bas weimaris sche Corps zu erwerben. Er warf Marmont bei Sezanne und überschritt die Marne bei La Ferte. Sein Plan, die große Urmee zu bes freien, war schnell erreicht. Schon am 7. Marz stand wieder ihm Nas poleon bei Eraon zur Schlacht gegenüber. Unverantwortlich verspatete sich Winzingerobe mit 11,000 Mann Reiterei und mit ber reitenden Artillerie. Blucher mußte sich zuruckziehen. Doch Unfalle und verlorene Schlachten schlugen ihn und sein Heer nicht nieder. Schon iben nächstfolgenden Tag (am 9. März) boten sie bem Kaiser bei Laon eine neue Schlacht an. Sie wurde glänzend gewonnen und ba:

- In Larryle

burch ben Allierten bie Thore von Paris eroffnet. Mehr als 50 Ranonen, 100 Pulverwagen und mehr als 2000 Gefangene waren ber Preis eines glanzenden nachtlichen Angriffs am 9. gegen einen geringen eignen Werluft. Napoleon & eigener Angriff am 10. wurde siegreich zurückgeschla= gen. Napoleon, ohne ben leibigen Blucher auch nur zu nennen, berichtete nach Paris, er habe gefunden, daß die Sohen von Laon uneinnehm= bar seien. Seine Angriffe auf die Blucher'sche Armee aber mußte er nun aufgeben. Er wendete fich wieder gegen bas Hauptheer. fes, burch Bluchers kuhnen Worgang bestimmt, war unterbeg eben= falls zum zweitenmale von der Seine nach Tropes, Sens Es hatte schon am 5. Marz vor Paris und Provins vorgerückt. stehen konnen. Aber 90,000 Mann stark, hatte es sich burch 32,000 Mann unter Macdonald vierzehn Tage lang fast an berfelben Stelle in Unthatigkeit halten laffen. Doch war Dapoleon, ber in Rheims ben General St. Priest überfallen hatte, fo geschwächt, bag er bei Arcis für Aube feinen neuen Angriff auf die verbundeten Beere (20. Marz) nicht burchseten konnte. Da suchte er burch eine kuhne Kriegslift die beiden Beere von dem Bordringen nach Paris abzuwen= Durch einen Ruckzug über Vitry und Saint Diziers warf er sich in ihren Rücken, hoffte, sie sich nachzuziehen und, gelehnt an seine Grenzfestungen und unterftugt burch ben Mangel ber ausgehungerten Gegenden und burch bas zur Berzweiflung aufgereizte Bolk, fie ins Berberben zu flurgen. Und bas Sauptheer begann wirklich bereits in Mapoleon, in übereilter Siegesfreube, außerte: die Falle zu gehen. "Man hat von Frieden gesprochen, aber ich unterhandle nicht mit Ge= "fangenen." Diesmal konnte jedoch Blucher, unterstützt burch einen aufgefangenen Brief von napoleon an die Raiserin, ber bie List ent= hulte, bei ben Monarchen schnell fein Bormarts nach Paris burchfegen. Er selbst schreibt an einen deutschen Fürsten: "Nachbem ich ben Na= "poleon bei Laon geschlagen, bestand ich gegen die Meinung aller Um= "gebungen der Monarchen darauf, mit beiden Seeren auf Paris los= "zumarschiren und Napoleon machen zu lassen. Es wurde bann "schon Alles sich finden, wenn wir die Hauptstadt hatten." wurde wirklich im Hauptquartiere zu Bitry mit freudiger Bustimmung jest auch bes edelbenkenben Schwarzenberg bas Borruden beiber Urmeen beschlossen. Napoleon ließ sich durch die ihm von Blüch er Klug nachgeschickte Reiterei bes Generals Winzingerode zu dem Wahne verleiten, die Armeen folgten ihm. Als er endlich, seine Tauschung er= kennend, eiligst gegen Paris zuruckging, war es bereits zu spat. 30. griffen die Allierten Paris an. Blucher, der unterwegs gegen Marmont und Mortier und ben General Pactob die Unfälle im Februar siegreich geracht hatte, endigte burch Erfturmung bes Monts martre glorreich ben Feldzug. Um 31. zogen die Berbundeten in die Hauptstadt ein.

Der Kaiser Alexander erließ jett in seinem und seiner Bunbesgenossen Namen die Erklärung an die von ihrem Despoten befreite

französische Nation, sie möge sich eine andere Regierung erwählen. Mit dem treubrüchigen Napoleon wurden die Verbundeten nicht unterhandeln. Der Senat aber feste ben Raifer ab, und gab, zurucktommend auf die Erklarungen im gesetzgebenden Korper 28. Debr. 1813, bes Raisers Unter: drudung der verfassungemäßigen Freiheiten, inebesondere auch der Pres freiheit, als Grund an. Napoleon wollte Paris sturmen. versagte ihm auch seine Armee durch die Marschalle den Gehorsam. Er mußte mit ber Insel Elba und einer Sahredrente zufrieden fein. Der Senat entwarf nun in Eile eine neue liberale Verfassung, die auch der gesetzgebende Körper eben so eilig gut hieß. wurde Ludwig XVIII. zuruckgerufen. Dieser erklarte vor feinem Ginzuge in der Proclamation von St. Duen, daß auch er die Grundsche der neuen Verfassung annehme, versprach jedoch dieselben, "weil die Ver-"fassungeurkunde zu sehr das Geprage der Gile an sich trage," in einer vollständigeren Urkunde zu verwirklichen, und erfüllte in Uebereinstimmung mit den Wunschen ber Sieger biefes Bersprechen durch die am Tage nach seinem Einzug in Paris publicirte Charte vom 4. Juni.

Blücher hatte schon vor der Schlacht von kaon, von einem sieberhaften Zustand ergriffen, sich nur durch die Kraft und Spannung des Geistes und die Größe seiner Aufgabe auswecht erhalten. Er commandirte auf dem Montmartre nur aus dem Wagen und wegen schweren Augenleidens mit einem grünen Damenhut bedeckt. Nun drohte eine schwere Krankheit dem Greis das Leben oder mindestens das Gesicht zu rauben. Er war sechs Tage lang blind, doch siegte bald

feine fraftige Natur.

Bergeblich eiferte Blucher jest mit feinen oft fehr berben Erflas rungen gegen ben für bie Feinde zu gunftigen Frieden. Alle beutschen Lander wunschte er fur Deutschland. Die Zurückfung ber Bourbons gestel und bürgte ihm nicht. Er sagte laut voraus, bag man 10 Und er hatte recht gesehen. Die nur einen Waffenstillstand schließe. Partei der adeligen Emigranten und ihre restaurirende Vernichtung und Bedrohung aller Früchte ber Revolution, und namentlich der auch in ber Charte anerkannten Freiheiterechte, offnete bem von Elba gurudfehrenden Napoleon die Bahn. Daß jest erst Ludwig XVIII. vor den schnell versammelten Kammern bie Charte burch feierlichen Eid befcmor, ist zwar fur die Joee der Beit sprechend genug, konnte aber nun nicht mehr helfen. Napoleon feinerseits beschwur auf bem Maifelbe jest noch größere Freiheit, und ruftete bie Armeen.

Wom Tage der Nachricht von Napoleons Landung erschien Blusch er, der nach beendigtem Feldzug einen schlichten Bürgerrock liebte, unter dem Zujauchzen des Volkes in Berlin wieder öffentlich in der Feldmarschallsuniform und trieb zur energischen kräftigen Rustung. Unter Erneuerung der schon oben erwähnten Verheißungen wurde ganz Deutschtland auf's Neue zu den Waffen gerufen. In der Mitte des Junius 1815 stand Blüch er bereits nach raschen Märschen mit seinem Heere an der Maas und der Sambre, zunächst an der französischen Grenze,

mit bem Hauptquartier zu Namur, ben Franzosen unter dem Kaiser gegenüber. Ihm zur Seite stand die aus Englandern, Niederlandern und Deutschen gebildete Armee unter Bellington, mit bem Saupt= quartier zu Bruffel. Beide Feldherren hatten sich schnelle gegenseitige Napoleon warf sich zuerst auf Blüchers heer. Hulfe versprochen. Ein franzosischer Schriftsteller gibt als Grund an, Rapoleon habe barauf gerechnet, Blucher wurde nach seiner Weise dem angegriffenem Wellington zur Hülfe eilen und wenn ihm selbst nur einige Bataillonie zu Gebot ständen; Wellington dagegen wurde, bevor er nicht sein Beer versammelt habe, Bluch ern teine Gulfe bringen. Bei Ligny kampften 130,000 Franzosen gegen 90,000 Preußen heiß und erbittert. Aber die Bulfe von Bulow und Wellington, in deren zuversicht= licher Erwartung die Schlacht angenommen worden, blieb aus. Corps von Bulow und die letten Befehle an dasselbe hatten sich ver= spatet. Wellington aber hatte gesaumt, feine verschiedenen Corps zu vereinigen, und nun wurde er mit dem einen, was Bluch ern zu Hulfe kom= Kurz die 20,000 men follte, bei Quatrebras felbst angegriffen. Mann, bie er noch am 16. gegen Mittag Bluch ern um zwei Uhr personlich versprochen hatte, blieben aus. Die Franzosen erhielten das Uebergewicht. Da fette sich Blucher, um, wie oftmals, durch seine perfonliche Tapferkeit und einen feurigen Ungriff auf ben rechten Punkt den siegreichen Ausgang herbeizuführen, an die Spige der Reiterei. fie murbe von ben frangofischen Curaffieren geworfen. Bluchers Pferd, von todtlicher Rugel getroffen, sturt und wirft fich auf ben greisen Del= ben, der im Falle noch ruft: "Nostiß, nun bin ich verloren!" Ihm bleibt, während zuerst die Preußen und die verfolgenden Franzosen, diese im Hinwege und bann auch im Ruchwege, bicht an ihm vorbeisprengen, nur fein treuer Roftit als Schüter und Retter zur Seite. Preußen in Verfolgung ber von ihnen zurudgeworfenen Frangofen gurud. kehren, da halt sie Nostit schnell an. Dem Feldmarschall wird un= ter feiner Burde auf = und auf ein Pferd geholfen. Es war gerade noch zur rechten Zeit; denn jest eben dringen die Feinde in Masse Die Niederlage des Blücherschen Heeres war vollständig. als 12,000 Tobte und Verwundete und 21 Kanonen waren verloren. Uber der heroische Muth des Felbherrn und fein Vertrauen, burch bas doppelt schwere Schicksal und selbst burch feine empfindlichen körperlichen Leiden unerschüttert, ja gehoben, wendeten das Ungluck zu neuem er-"Wir haben Schlage gekriegt, lieber Gneisenau, höhten Ruhm. "wir muffen es wieder ausbesfern." Mit diesen Worten begrußte hei= ter ber Greis in einer Bauernhutte, machend unter ringsumher Schla= fenden, den eintretenden Freund. Seine Seite war stark zerschlagen. große Schmerzen und konnte sich nur mit großer Beschwerde be= Doch Ropf und Herz waren gesund. Den Bericht an ben Konig ordnete er noch felbst. Als er eben bamit fertig war, wollte ihm der Mundarzt die gequetschte Seite einreiben. Blucher fragte, was er da habe? Auf die Untwort, es seien Spirituosa, versette er: "Aus-

"wendig hilft bas nicht viel. Ich will bem Ding besser beikommen;" ließ sich Champagner bringen, trank dem Courier zu und rief ihm nach: "Sagen Sie nur Gr. Majestat, ich hatte kalt nachgetrunken, es wurde "besser gehen!" Der Tagesbefehl am folgenden Morgen schließt mit ben Worten: "Ich werde Euch wieber vorwarts gegen den Feind führen. "Wir werden ihn schlagen, denn wir mussen." Wellington, welcher bei Quatrebras ebenfalls von Men war geschlagen worden, fragt an demselben 17. in der Frühe an, ob Blücher morgen am 18. ihm mit zwei Heertheilen beistehen konne zu einer Hauptschlacht? "Mit der ganzen Armee!" war Bluchers, Antwort. Und. er hielt Wort. Gelbst bem abgesonderten preußischen Armeecorps unter Thielemann, das bei Mavre, um Bluder von Wellington abzuziehen, von Grous ch p mit Uebermacht bedrangt war, verfagte er die wiederholt erbetene Dulfe. "Dort bei Wellingtons Beer ist die Entscheidung!" sprach er, in dem gemeinschaftlichen Kampf stets gleich treu und neiblos dem verbunbeten Beere helfend, wie dem eigenen. Was Blucher durch diese Gesinnung in ben Freiheitskriegen geleistet, liegt vor Augen. Wer in der Geschichte hundert Schlachten und Feldzüge an entgegengeseten Eigenschaften der Feldherren scheitern sah, wird es gang, zu murdigen verstehen. Uber es schienen die Schwierigkeiten fast unüberwindlich. Blücher hatte ben 17. gang im Bette zubringen muffen und bestieg am 18. nur mit großen Schmerzen und unter Sorgen der Seinigen das Pferd. Der Weg war für die angegriffenen Truppen weit und sumpfig. Der Regen goß in Stromen. Uber Blucher ermuthigte, belebte Alle und trieb auf jede Weise: "Borwarts, Kinder, vorwarts!" Den Regen nannte er feinen Allierten von ber Ragbach. bald hier, bald da, wo es stockte, und ermunterte, rieth, befahl. Uber es ging wegen bes entsetlichen Weges nur schwer und langfam. hatte man durch einen Umweg wegen eines brennenden Dorfes viele Zeit verloren und beängstigende Nachrichten kamen wiederholt vom Schlacht= Von den in Schlamm und Pfüßen muhfam vorarbeitenden Kriegern aber vernimmt man das Gemurmel: "es gehe nicht, es sei unmog-"lich." Da rebet Blucher mit tiefster Bewegung und Kraft: "Kin-"ber, wir muffen vormarts. Es heißt mohl, es geht nicht! Aber es "muß gehen; ich habe es ja meinem Bruder Wellington versprochen. "Hort ihr wohl? Ihr wollt doch nicht, daß ich wortbruchig werden fou?" Und so ging es benn mit allen Waffen unaufhaltsam vorwarts. Ihm gehorchten die Herzen, das machte Unmögliches möglich. war Zeit. Wellingtons Heer hatte von der Uebermacht schon zu viel gelitten und schien ihr bald weichen zu muffen. Es hatte bereits einzelne Theile des Schlachtfelds, den Meierhof la Hane=fainte und bas Waldchen Hougomont, dem Feind überlassen. Schon war bie Straße nach Bruffel mit Flüchtigen aus Wellingtons Beere bebedt. Schon hatte Napoleon drei Uhr Nachmittags einen Courier nach Paris abgefertigt mit der Nachricht, daß der Sieg nicht mehr zweis Da enblich konnte Blucher mit tuchtiger Kraft die Feinde

Im Rucken und in der Seite angreifen. Blüchers Erstürmung des Dorfes la hape fainte entschied die Niederlage. Wellington erklätte in seinem Berichte an seine Regierung: "Ich würde meiner "Ueberzeugung und dem Marschall Blücher und der preußischen Arsumee nicht Gerechtigkeit widerfahren lassen, wenn ich nicht den glücklichen Erfolg dieses surchtbaren Tages ihrem so herzlichen und so zeitges, maßen Beistande zuschriede." Ein Augenzeuge berichtet über Blücher: "Die Soldaten nannten ihn in den Schlachten in Belgien nur den "Wegweiser, weil er stets an der Spike sich befand. Der Feldmarschall "flog im dichtesten Pulverdampf daher. Es war eine Freude, ihn zu "sehen." Commandirte er, dann sunkelte sein Blick. Ging's vorwärts; "dann sang er. Hielt er im Kugelregen, dann rauchte er so ruhig, wie "im Schlaszimmer, seine Pfeise, die er an einer Kanonenlunte sich ans

"gezündet hatte."

Doch den vollen Erfolg dieser großen Schlacht, die ganzliche Auflosung der feindlichen Armee, den Berluft alles Geschüßes, kurz, daß es ein Sieg wurde, wie wenige in ber Geschichte, biefes bewirkte Blus cher erft dadurch, daß er ihre Berfolgung übernahm. Seine Armee, die in brei Tagen zwei solche Schlachten geschlagen, nach einer solchen Nieberlage so Bewundernswerthes geleistet hatte, verfolgte noch in derfel= ben Nacht den fliehenden Feind so schnell, daß sie ihn aus neun ver-Schiedenen Bivounce, wo et eine Furge Ruhe fuchte, auffagte. "lette Sauch von Menschen und Pferben" muß zur Berfolgung aufge= "boten werden," bas war bes Feldheren Meinung, und Gneisenau, bem an biesem Lage zwei Pferde unter bem Leibe erschoffen und ber Briff des Degens durch eine Rugel zerschmettert worden, vollzog sie treu= lich. Der zwei und siebenzigsahrige Greis selbst, welcher fo Großes er= fahren und gethan hatte, erbeutete noch am Abend der Schlacht in Ge= nappe bes Raifers Wagen mit beffen Raifermantel und Ordenssternen und feinen But und Degen, welche er, überrascht von der schnellen Un= funft' ber Preußen, bei eiligem Besteigen eines Pferdes gurudlaffen mußte. Als jest Blucher in dem mit Verwundeten angefüllten Genappe ein Nachtquartier bezog, fah er bei feinem Gintritt die Loute beschäftigt, eilig aus feinem Zimmer feche fchwer verwundete Frangofen fortzuschaffen. Aber ber menschenfreundliche Felbherr, obwohl so fehr ber Ruhe bedurftig, litt es nicht, daß sie um seinetwillen gestort wurden, sondern ließ ih= nen alle Hulfe und Linderung: bereiten, die ihr Zustand verstattete. Bluder haßte bie Franzosen, folange und fo weit fie als übermuthige und gefähtliche Unterdrücker ber Freiheit des deutschen Vaterlandes biefem und ihm gegenüberstanden, vor Allem also ben Bonapartismus und eine undeutsche schmachvolle Forberung dieser Unterdrückung, von ganzer Seele. Aber gegen wehrlofe Feinde empfahl er ftets Schonung und ubte sie auf die ebelste, menschlichste Weise. Schon von Belle= Alliance aus hatte er, ber überhaupt ausgebehnten Briefwechsel liebte, eigenhandig an Schwarzenberg geschrieben: "Mein Freund! bie "schönste Schlacht ist geschlagen, ber herrlichste Sieg ist erfochten.

"bente, bie Bonapar tiftische Geschichte ift nun wohl vorbei. Belle : "Alliance am 19. Juni. Ich kann nicht mehr schreiben, benn ich "zittere an allen Gliedern. Es war zu viel!" Und noch in dieser Nacht besorgte er die Proclamation an sein Heer und den Unfang des aus= führlicheren Berichts, Arbeiten, bei welchen er stets wesentlich mitzuwirken liebte, was auch ihre eigenthumliche ergreifende Weise erklart. am 29. stand er mit seiner Urmee vor ben wohlbefestigten Linien von Paris, welches eine mit der seinigen gleich starke Armee vertheidigte. Alle Antrage zu einem Waffenstillstande ohne Einnahme der Hauptstadt verwarf er unerbittlich. Nach einem hochst kuhnen Uebergang auf bas linke Seineufer, dem einzigen freien Angriffspunkt gegen Paris, und inbem er bie Feinde bei Gevres, Pleffis, Piquet und Iffp fchlug, zwang er die Hauptstadt zur Capitulation und das Heer zum Abzug, und beendigte fo auch diesen Feldzug nicht minder ruhmvoll, als ben er-Um 7. Juli zog er in Paris ein und nahm fein hauptquartier im kaiserlichen Schloß Saint Cloub. Der Raiser aber, deffen Plan, sich zum Dictator zu erklaren und bie Rammern nach Sause zu schicken, an der Freiheitskraft, vorzüglich von Lafanette, scheiterte und beffen Freiheitsliebe eben so wenig in der frangosischen Nation, als seine Friedensliebe bei den Verbundeten wahren Glauben hatte erwecken konnen,

mußte abermals bem Thron entfagen.

Es schien die Absicht Wellingtons und anderer Verbundeten, aus Schonung für die Bourbons und ihre herrschaft die Einnahme von Paris nicht zu erzwingen. Dieses und die Bemühungen für die Bourbons gesielen Bluchern nicht. Er wunschte fur die Franzosen ihre volle innere Freiheit. Nur wollte er besfere Wieberherstellung und Burgschaft für Deutschland. Er eiferte in dieser Hinsicht auf's Neue für besfere Friedensbedingungen. Und durch seine Raschheit konnte er, noch ehe die Monarchen und Minister ankamen, mehr noch als durch Worte wirken. In den Unterhandlungen über den Waffenstillstand gebrauchte er einen den Franzosen seit lange ungewohnten Ton und die beutsche Sprache. Dennoch rieth der große Carnot, lieber mit Bluchers berber Gerabheit, als mit Welling tons höflicher Zweibeutigkeit zu unterhandeln. Bluch er verwarf es entschieden, daß die Hauptstadt wiederum, so gang gegen der Franzosen Verfahren in Deutschland, von Einquartierung frei bleibe, verfügte schnell bie Beschlagnahme der aus Deutschland geraubten Kunstschäße und schrieb Contributionen aus. Sein Vorangehen und seine lauten, energischen, durch die öffentliche Meis nung unterstüßten Worte trugen auch bei zu dem jest besseren Frieden. Auch wurde merkwürdigerweise den Franzosen die Erhaltung ihrer freien Werfassung jest formlich durch den Friedensschluß verburgt, doch gefies len bie Bedingungen Bluchern nicht gang und er fürchtete neue Gefahren. Bei einem großen Festmahle, welches Wellington den in Paris versammels ten Ministern, Diplomaten und Felbherren gab, brachte er den Trinkfpruch aus, ben man in England mit großem Beifall ben Bluch er 8: Toast nannte: "Mögen die Federn der Minister nicht wieder verber-

•

"ben, was burch bas Schwert ber heere mit fo vieler Unstrengung ge-

"wonnen worden!"

Much nach ber Rudfehr aus ben Felbzugen maßte fich zwar Blus cher keineswegs bie Rolle eines Staatsmannes ober eine Einmischung in die Bermaltung an; aber er hielt als Privatmann mit feinem gefunben Rechtsgefühl und praktischen Sinne fest an ben großen Grundsagen, durch welche Preufen wieder ftark und groß und Deutschland gerettet war, welche mit ben herrschern und ber Nation auch er in ben Freiheitskriegen mit Ueberzeugung öffentlich ausgesprochen, burch welche er gefiegt hatte. Er war fehr weit entfernt von der reactionairen Bestrebung berjenigen, melthe biefe Grundfage und felbst alle Begeisterung fur Freiheit und Baterland während ber Freiheitskriege jest ableugneten, welche sogar bamals, namlich vor ihrer Erneuerung burch bie königliche Erklarung vom 17. Januar 1820, die Berheifung ber Reichereprafentation ausloschen woll= ten und welche ben alten Staatskanzler jest beshalb anfeinbeten, weit er ben freien Grundsagen Sanction und zum Theil schon die Berwirklis thung verschafft hatte. Sein oft außerst herber Tabel gegen den alt gewordenen Staatsmann und manche neuern Magregeln war gang ande= Blucher blieb in feinen Gefinnungsaußerungen, in feinen kräftigen, oft ausführlichen, aber leicht bahinfließenden und meift allge= mein ergreifenben Reben an bas Bolk, fo g. B. in ben freien Stabten, in Frankfurt (1815), in Samburg (1816), und bei Gaftmablern und in feinen kurzen Rraft = und Schlagworten, von welchen, wo er hin= kam, fogleich viele in Umlauf waren, vollig ber Mann bes Bolks. Man= . che Privat-leugerungen maren oft fo fart und berb, zuweilen auch ge= gen Perfonlichkeiten verlegend, bag, wie fein ausführlichfter berliner Bio= graph bemerkt, ihre Bekanntmachung zum Theil erft in einer spatern Beit zu erwarten ift. Und wir wollen ebenfalls einzelne, bie wir ver-Much beseitigte er selbst zuweilen ein nahmen, hier nicht wiederholen. tieferes Eingehen in politische Discussionen durch einen Scherz. Go er= wiederte er auf gemiffe Klagen in Beziehung auf Preußens Constitution: Der Staat hat keine beffere Constitution als ich; im Kriege sind wir frisch; aber im Frieden will's nicht recht gehen."

Mit Warme hielt insbesondere Blücher fest an der großen Grundzlage der Gleichheit und innigen Verbindung zwischen dem Krieger = und Bürgerstand und zwischen Abeligen und Bürgerlichen. So war sein Trinkspruch bei dem großen Feste, welches ihm nach seiner ersten Rückzehr von Paris die Ständevertreter der Monarchie gaben: "Der glückzichen Verbindung des Krieger = und Bürgerstandes vermittelst der Landzwehr!" An der königlichen Tasel, dei einem großen Feste am 15. August 1814, dat Blücher um die Erlaudniß, die Gesundheit des Kürzsten Staatskanzlers ausbringen zu dürsen, "welcher dadurch, daß er das "Zutrauen Sr. Majestät und der Nation verdient und erlangt, so wie "durch den Geist, welchen er der Staatsverwaltung eingeslößt, jene inz"nige Verbindung der Nation zu einem Ganzen bewirkte, wodurch die "großen Leistungen möglich geworden und es dahin gekommen ist, daß

"man in Preugen jest nicht weiß, wo ber Rriegerftand aufhort und ber "Burgerftand anfangt. 3ch muniche," fo fuhr Blucher fort, bag biefe "gludliche Berfchmelzung unaufloslich bleibe." Um 18. Juni 1816 bate ten bie Babeaafte in Carlebab ein Reft gur Reier bes Sabrestags ber Chlacht von Belle: Miliance veranftaltet und bie Preugen Bluchern bagu eingeladen. Jeboch hatten bie Bornehmern fich von ben Burgeris den abgefonbert. Da fand fich Blucher querft bei ber Mittagstafel ber Burgerlichen ein, ju bem Balle am Abend aber erflarte er "nur "bann fommen gu tonnen, wenn bie unftatthafte Abfonberung aufhor." In feinem Erintfpruche fagte er bier: "Ehrenzeichen, Titel, Burben, "Belahnungen aller und reichlicher Urt, find mir gu Theil geworben. "Meinen Schonften Lohn aber finde ich in ber Liebe meiner Landeleute, "in der Uchtung meiner Beitgenoffen und in bem Beroufifein, meine "Pflicht im ftrengsten Ginne bes Borte mit Aufbietung aller meiner "Rrafte erfullt ju haben." - Un ben Bobltbatigfeiteverein fur bermunbeie Rrieger in London fchrieb Blucher, ber oft feine Bemunderung Englands aussprach: "Benn es meine außeren Berbaltniffe erlaubten, "fo mochte ich mein Leben in England befchließen. Unter einem Bolfe "Bu leben, bas burch feine Berfaffung fo groß vor allen "andern bafteht, bas fich in Allem fo febr ausgeichnet und feinen "Reichthum auf fo eble, anderwarts unbefannte großherzige Beife bet menbet, muß zugleich erhebend und beruhigend fein." Dut weichte Energie fich Blucher am Ende bes Jahres 1815 fur Die 1813 in ftie ner erften Proclamation verheißene, aber bamais fcon angefochtene un beschrantte Preffreiheit aussprach, wie er, ber gerabe, oft berbe Babt beitefreund, gar feine andere Grenge berfelben fich benten fonnte, ale bie Bahrheit felbft, biefes murbe ichon oben berührt,

3m Commer 1816 befuchte Blucher fein Baterland Medlens burg. Er wurde von bem Furften und bem Bott auf bas Sochfte ge ehrt. In Dobberan, an ber großbergoglichen Zafel, bantte er bem Grofherzog, ber alle braven Medlenburger hatte leben laffen, im Ramm berfelben und fagte unter Underem: "Es ift mir eine Ehre, ben Dedien "burgern anzugehoren. Gott hat es mic, einem Dectlenburger, gelingen "laffen, mitzuhelfen, bag bie Belt befreiet murbe vom Stlavenjoch bes "Tyrannen. Mir ift noch mehr gelungen! Bas ich unter allen Bets "baltniffen meines Lebens tief im Bergen bemahrte und mas ich mit "innigster Schnsucht zu erreichen wunfchte, bas ift erreicht. Ich bin "nun ba froh und frei in bem Lande, wo ich geboren maeb, wo ich "meine Anabenjahre verfpielte, wo Die Gebeine meiner braven Eltern tu "ben. Gott, bu weißt es, wie ich mich gefebnt habe, ebe auch ich min "Grab fulle, zu beten an ihrem Grabe" (er that Diefes einige Tage nach ber in ber Rirche gu Roftod). "Gern ruhte ich an ihrer Geitt, "wenn vielleicht balb mein Auge im Tobe fich fchlieft. Doch ich munt "iche nichts mehr. Bu viel habe ich fchon erreicht, mehr als ich verbiene. "Dein Berg gebort Guch. Liebt mich wieber! Bleibt, wie ich Guch "finde, treu Gurem Gott und ber Bahrheit, treu Gurem Surften, fo

"bleibt Ihr Guch felbft getreu!"

Solcher Liberalitat, Pietat, Treue und Herzlichkeit ber Gefinnung, wie sie sich in bem Bisherigen außert, entspricht Bluchers ganges begeistertes treues Wirken. Gelbst bei feinen Fehlern tommt fie noch zu Tage. Bekannt ist seine Leidenschaft fur's Wagespiel. Wir wollen sie nicht entschuldigen durch die gleiche Leibenschaft unserer kriegsmuthigen altdeutschen Vorfahren. Aber es war ein schöner Sieg der Pflicht, daß Bluch er während ber gangen Zeit eines Feldzugs nie auch nur ein einzigesmal spielte. Sehr auffahrend und berb und ohne wissen= schaftliche Ausbildung war der in den Heerlagern des siebenjährigen Rriegs erwachsene Rriegsheld. Aber mit einigen heftigen derben Worten, von ihm felbst ofter zuweilen in verschnenden Scherz gewendet, mar meist sein Verdruß ausgetilgt. Nie sah man ihn schlagen. Freundlich und mild gegen Schwachere, gegen Frauen und gegen feine Krieger, Scheute er felbst nicht, biefen mit Achtung ein vergangenes Unrecht abzubitten. Bei dem Uebergang über die Glbe bei Wartenburg fagte er zu feinen Soldaten: "Bormarts, Kinder! und gut ausgehalten, bie "Brude laffe ich hinter uns abbrechen!" Da vernimmt man Murren und mehrere Goldaten rufen laut: "So brauche man ihnen nicht "zu kommen. Sie wurden ja wohl ihre Schuldigkeit auch ohne bas ge-"than haben, bas hatten sie wohl gezeigt." Da erwidert ber wackere Felbhere fraftig und zutraulich: "Ihr habt recht, Kinder, ba hat ber "alte Blucher wieder einmal etwas Dummes gefagt. Aber bos mar's Wir kennen uns ja schon!" Und: "Hurra, Bater unicht gemeint. "Blucher!" fo ging's vorwarts. Auf eines Bornehmen etwas geringe schähende Aeußerung über die gemeinen Soldaten erwiederte er warm: "Der Soldat hat so gut Ehre, als die Fürsten und die Officiers, und "unsere Ehre besteht durch ihre Ehrel" Die Feinen mogen wohl Unftoß genommen haben, wenn Blucher felbst im Frieden die Goldas ten in alter herzlicher Weise behandelte, wenn der Feldmarschall auch in Berlin keinen Unftand nahm, ben gerade vorbeigehenden Landwehr= mann anzuhalten und, an beffen Pfeifenstummel feine Tabakspfeife fegend, sie in dieser Gemeinschaft anzurauchen. Uber die Krieger vergaßen ihm dies sicher nicht. Er forgte überhaupt auch im Frieden gern für Won bem englischen Sulfeverein fur verwundete Rrieger mußte er für die seinigen 264,000 Thaler zu erhalten. Wie manchesmal sprach Blucher in einigen berben Worten, wie wir fie ja felbst bei bem gro-Ben Dichter vom Gog lefen muffen, beredter und tiefer ergreifend, als alle Redekunstler. So sagte er einst zu einem Regiment, bas gestern fiegte, und bas er heute auf's Neue zum Sturm commandirte, die Goldaten ansehend: "Kerls, ihr seht ja aus wie die Schweine! "habt die Franzosen geschlagen. Damit ist's aber noch nicht genug. "Ihr mußt sie heute wieder schlagen, benn sonst sind wir Alle - -". Das sind rednerische Motive, wie sie Demosthenes nicht beffer hat. 2018 bei bem Rheinübergang ein Bataillon, bas fehr gelitten hatte, in busterer Haltung an ihm vorbeizog, ruft er ihnen traulich zu: "Run, Rinder, follt ihr auch fo lange in Frankreich bleiben, bis Ihr alle fran-Staats : Berifon, II. 41

"zofisch konnt!" und bas ganze Bataillon wurde guter Laune. Go ging ihm nie Luft und Rraft aus, mit einem guten Worte ben Geinie gen seine heitere Zuversicht und unerschütterliche Entschloffenheit mitzutheilen, sie badurch und burch begeisterte Liebe für die Sache und für ihre Feldherren zu einem einzigen Korper zu vereinigen und zu beses ten. Go wenig in der Nacht als am Tage fehlte ihm der schnelle sichere Entschluß wie bas kräftige ermuthigende Wort. Go erweckt ihn einst angftlich feine Umgebung mit der Nachricht: Napole on sei im Begriff, eine gewisse kuhne Bewegung gegen ihn auszuführen. gahnend erwiedert er: "Da kann er bie ichonften Schmiere friegen," ordnete bie nothige Vorkehrung an, legte fich herum und schlief weiter. - Gelehrte Wiffenschaft war ihm freilich fremd. Aber gewiß, er hatte Bieles, um sie zu erseten, und er hatte innere Tuchtigkeit und Bildung genug, um sie und jedes tuchtige Wirken zu schäten. man ihn von ber Wiffenschaft, noch weniger von ber Religion geringschähend sprechen. Als er 1816 in Samburg und Altona weilte, und bort bei feinem Bekannten aus feiner Ungluckszeit treuherzig angue fprechen vergaß, fah man ben alten Felbmarschall nie am Grabe bes ihm einst befreundeten Klopstock an der Straße bei Altona vorbeigehen

ohne daß er ben Sut abnahm und tief fenkte.

Bor Allem aber in bem Verhaltniß zu seinen Mitfelbherren, Witts genftein, Schwarzenberg, Kronpring von Schweben, Del lington, zu seinen Unterbefehlshabern und zu feinen zwei Generale quartiermeiftern, Scharnhorft und Gneifen au, bewies Blucher beharrlich, in Berbindung mit feinem fo wohl begrundeten Gelbstgefühl, bie schönste Treue und Pietat und Gelbstentsagung fur die große Sache, Die liebenswurdigste Reidlosigkeit und Bescheidenheit. Er mußte, daß die Feinde und die Friedensfreunde unter den Berbundeten, welche beide fein feuriges Bormarts! haßten, ihn ben Sufarengeneral nannten und gern auch bas, was nur er im heere und in ber Schlacht wirfte, gang feinen unfterblich verbienten Generalquartiermeistern zugeschrieben hatten. Aber Niemand hat zu allen Zeiten lauter ihre Berbienste erho ben, als gerade er, der gebietende Feldherr, welcher stets eben so willig besserem Rathe nachgab, als er alle Berechnungen und Plane burch die les bendige Auffassung und Durchführung beseelte, das Beschlossene mit eis genthumlicher Energie, ohne Wanken verwirklichte und bei jeder neuen Wendung ber Dinge mit schnellem Blick und sicherem Tact neuen, meist Sieg bringenden Entschluß wußte. Bon Scharnhorst fagte et bei einem Feste, welches ihm bie Freimaurerloge Ronal York (er hatte in diesen Mysterien die Meisterschaft erhalten) veranstaltete, am Schluß feiner Rebe: "Bift Du gegenwartig, Geift meines Freundes, mein "Scharnhorst, bann fei Du felbst Zeuge, baf ich ohne Dich nichts "wurde vollbracht haben!" Ueber Gneifen au außerte er sich stets nicht minder anerkennend und bescheiben. Als man in einer Gesells schaft sich gegenseitig schwere Aufgaben stellte, verhieß Blücher, er wolle thun, was ihm kein Underer nachmachen konne, er wolle seinen eigenen Kopf kuffen. Alle sind erwartungsvoll. Da kußte er Gneifenau mit herzlicher Umarmung. Einst überhäufte man ihn mit Lobreden. Da erhob er sich ungeduldig und sprach mit edler Begeisterung die schönen Worte: "Was ist's, das Ihr rühmt! Es war meine Verwegenheit, Gneisenau's

"Besonnenheit und bes großen Gottes Barmherzigkeit."

In folden Gefinnungen fah endlich ber eble Greis heiter und ruhig fein Enbe nahen. In ben vier Jahren nach feinen letten großen Siegen qualten ihn ofter ichmergliche Leiben. Doch genoß er noch reiche lich balb auf Reisen, balb in Babern, balb auf seinem Landgut, bald in ber Hauptstadt mit alter Beiterkeit bie Freuden bes Lebens. September 1820 verschlimmerte sich sein Uebel sehr. Um 5. sagte er zu dem Abjutanten, welchen der Konig zu ihm gefendet hatte, und welcher ihn durch die Erklarung feiner Aerzte beruhigen wollte: "weiß, daß ich sterbe, denn ich fuhle es beffer, als die Aerzte, die meis "nen Buftand nicht mehr beurtheilen konnen. Ich fterbe gern, benn "ich bin zu nichts mehr nut. Sagen Sie bem König, daß ich ihm treu "gelebt und ihm treu fterbe." Hehnliches wiederholte er bem Ronig, ber ihn Tages barauf felbst besuchte, und empfahl ihm feine Gattin. hinterließ wenig.) Bu feinem Freunde und Retter, Graf Roftig, bem er ebenso mit unwandelbarer bankbarer Treue anhing, als diefer ihm, sprach er, als berfelbe ihm einen Labetrunk reichte: "Nicht wahr, mein "lieber Nostit, Sie haben Manches von mir gelernt! Test sollen Sie "auch von mir lernen, wie man ruhig stirbt!" Sanft entschlief er am Abend des 12. Septembers und wurde, seinem Wunsche gemaß, unter freiem himmel bei ben brei Linden an ber Strafe von feinem Gute Rriblowig begraben, geehrt durch Tobtenfeier und offentliche Trauer von Konig und heer und von manchem Berein im beutschen Batertande, so von der Burgerwehr der freien Stadt Samburg.

Eine folche Personlichkeit, ein solches Wirken waren wohl geeignet, eine allgemeine Begeisterung in Volk und Heer und große Erfolge her=

vorzubringen.

Die begeisterte Stimmung bes Bolks für Blucher aber barf beis Seine verschiedenen Buge burch Deutschland prellos genannt werben. waren fortwährende Triumphzüge. Die Städte, in die er kam, wie 3. B. Magbeburg, Caffel, Cobleng, Coln, Machen, Frantfurt, Samburg, feierten großartige Bolfsfeste, bei welchen jeder Stand, jedes Alter, jedes Geschlecht dem freundlichen Helben zu huldigen wett= eiferte. Und auch wo er langer weilte, wie in ben freien Stabten Samburg und Frankfurt, ba wollten bie immer neuen Feste, ber immer erneuerte laute Jubelruf des Wolks nicht enden. Und Blücher war nicht unempfindlich fur folchen oft ruhrenben und ergreifenden Ausbruck von Liebe und Dankbarkeit. Er, ber gerne und gut offentlich redete, bankte feinerfeits in herzlichen, bie ebelften Bolksgefinnungen bekraftis genden Reben an die Versammelten. Der burch fein feindliches Ge= schütz je erschütterte Kriegsheld war dabei oftmals tief ergriffen und ge= ruhrt. Mit Thranen im Auge und mit ben Worten: "Es ist die

41 7

"hochste Zeit, daß ich gehe, ich erliege sonst," wehrte er bei bem letten Scheiden von dem ihm so theuren, als wohlwollenden Samburg weitere Achtungsbeweise ab und trieb zur Gile. Und nicht in Deutschland allein, sondern in dem alten England, in der Hauptstadt ber Belt, wie in Orford, bort, wo die alte Freiheit ben Tact des tuchtigen Bolks für Tuchtiges und Großes ausgebildet hat und wo das verbreitetere Les fen ausführticher Rachrichten in ben Zeitungen vollständigere Kenntnif ber Beitgeschichte begrundet, als anberwarts, empfing den beutschen Belben dieselbe Gesinnung. Der Pring Regent hatte ihn als feinen Gast eingelaben, "um ihm — wie er schrieb — feine Bewunderung und fei-"nen Dank auszubrucken." Er kam nach dem ersten parifer Frieden, also noch ehe er den Briten ihren Ruhm bei Waterloo erkampsen half, zugleich mit den Monarchen, mit Wellington, der eben in Spanien und Frankreich seinem Vaterlande so außerordentlich großen Ruhm errungen hatte, und mit andern berühmten Felbherren. auffallendste Beise wendete sich bie allgemeinste Begeisterung aller Stande, selbst ber vornehmsten Frauen, die sich zu feinem Lever brangten, dem "Marschall Vorwarts" dem "Besieger des Tyrannen" (the Conqueror of the Tyrant) zu. Da half keine Ubwehr felbst gegen bas buchstäbliche Tragen auf ben Sanden, gegen bas Ausspannen der Pferbe und gegen bas Zudrangen, daß jeder wenigstens einmal feine Sand brude. Der bonnernbe Beifalleruf, oft von hunderttaufenden und gleich bem Geschütz ber Feldschlacht, ertonte, sobald Blücher in Bewegung war. Und während eines funfwochentlichen Aufenthalts, vom Tage ber Uns kunft (6. Juni) bis zum Tage der Abreise (11. Juli), bei welcher er, bis jum Meere begleitet von Sunberttaufenben, unter bem Donner ber Ra nonen und bes Beifallsrufes sich einschiffte, bauerte, von allen Stanben getheilt, das große Wolksfest, sprachen die allgemeine Liebe und Bereh rung oft in ben ergreifenbsten, wie in den ergoglichsten Bugen fets neu sich aus. Bluch er fagte: "Ich muß über mich selbst wachen, daß ich nicht "zum Thoren werde." Alle Zeitungen kamen darin überein, daß seinem vaterlandischen Kriegshelden, daß felbst seinem Relfon das englische Bolk keine folche Begeisterung, Liebe, Dankbarkeit und Bewunderung ausbruckte.

Mit solchen Anerkennungen der Bölker verbanden sich entsprechende Belohnungen der Fürsten, zahlreichere, ausgesuchtere und größere, als je einem andern Feldherrn zu Theil wurden. Die höchsten Orden aller europäischen Fürsten, die von Frankreich ausgenommen, schmückten den Helden. Nach der zweiten Einnahme von Paris mußte sein dankbarer König ein neues Ehrenzeichen für ihn allein ersinden, so wie ihn schon früher Englands Herrscher mit einem solchen vor den Augen des englisschen Bolkes zierte. Durch die Ertheilung der Feldmarschalls= und der Kürstenwürde, deren Name, zur Erinnerung an die Schlacht an der Kathach, von dem nahen Wahlstadt entlehnt wurde, durch wiederholte große Geldgeschenke und reiche Einkünste, durch Landgüter und ein Hauslin Berlin, durch die große fürstliche Dotation, endlich durch

ein prachtvolles, coloffales Standbild in ber Hauptstadt lohnte ihn sein

Ronigshaus auf bas Großmuthigste.

Auch noch zwei andere folcher Standbilder, wahre Kunst- und Nas tionaldenkmale — eine seltene Zierde für Deutschland — erhalten Blus chers Andenken bei ber Nachwelt. Das eine von ber Proving Schles fien auf bem größten Marktplat in Breslau errichtet, von ber Gesammtheit ber Dedlenburger unter Leitung ber Stanbe zu Rostock auf dem Blüchersplas. Dieses stellt ihn nach Gothes Worschlog als Marschall Vorwärts im deutschen Landwehrrock dar, wähs rend bas zu Berlin seine eigenthumliche Neigung, burch eigne Theils nahme am Gefecht die Sache im rechten Augenblick zur Entscheidung zu bringen, andeutete. Die Stadt Berlin ehrte ihn burch Denkmunzen und so wie London und Hamburg burch die Burgerwurde, die Universitäten Orford, Cambridge, Berlin durch die Doctorwurde und Samburg und Altona durch Stiftung bes Blücherelubbs "zur Beier feiner Chrentage und zur möglichsten Berbreitung feiner liebensmur-"bigen Eigenschaften und Tugenben." Bahllose Buften, Gemalbe, Rupferstiche und Bilder aller Urt, eine Anzahl von Biographieen' und eine große Reihe von Gedichten, barunter welche von Deutschlands edelsten Dichtern, Gothe, Uhland und Fr. L. Grafzu Stolberg, von Urnbt und Rudert, suchten fein Undenken zu erhalten, auszubreiten und zu verherrlichen.

Und groß und leicht erklirbar, wie diese Begeisterung für Blücher,

waren die Erfolge seines Wirkens für die große Sache.

"In Bluchers Hauptquartier und Heer war" - nach bem Uusbruck eines seiner Biographen — "ber Sig ber entschlossensten That "kraft, der unternehmendsten Ruhnheit. Der eigentliche Kern der Kriegs= "führung, der thatige Unftog und das fortreißende Beispiel waren hier."-"Durch den ganzen Krieg hindurch war" — so fügt ein anderer hinzu — "Btuchers treibendes Bormarts bas bewegende Princip bes Kampfes. "Wie hatten wir sonst nach Paris kommen mogen?" Dag aber nun bem also war und daß nach demselben Schriftsteller "das ganze Heer "auf ihn mit unerschütterlichem Muthe vertraute, mit ihm siegreich focht, "daß sein Ruhm den Ruhm größerer Felbherren neben ihm und ihm ge-"genüber verdunkelte, daß er allein in ganz Deutschland, ja von Alteng= pland, als ber Selb bes Krieges gefeiert wurde, diefes erklart sich baraus, "baß Blucher ganz ber Richtung bes bamaligen Bolksgeistes entsprach, "daß er in Wort und That des Volkes Stimme verkundete, in jeder "That das vollbrachte, woran das Wolk felbst schon Hand gelegt hatte." Derselbe Schriftsteller schließt seine Biographie Bluchers mit der feierlichen Aufforderung an bie Stabte, "wenn die dem Reich versprochene Berfaffung "auch ihnen, für welche burch die Städteordnung von 1809 die Ein= "leit ung zu festeren Berhaltniffen gemacht ift, ein geordnetes Burger= "thum bringen werbe," bas Bitd Bluch ers "als Wahrzeichen ihrer Freiheit" aufzupflanzen \*). Es war, wie bie Manifeste anerkannten, ein

<sup>\*)</sup> Förster der Feldmarschall G. 316. - Aber es ist unumgänglich

von den Bolksgesinnungen beschlossener, wie die feierlichen Freiheitsverheißungen und die Aufrufe an Jugend und Bolk erklarten, ein nur durch Begeisterung und Aufopferung des Bolkes für die Freiheit siegreich zu

nothwendig, unsere hier entwickelte historische Grundansicht von Blüchers öffent: licher Rolle gegen Wiberspruch von zwei gang entgegengeseten Standpuniten aus zu vertheidigen. Derselbe berliner Biograph Blüchers, welcher in ter foeben angeführten und in andern Stellen der Gewalt der offen vorliegen: den Wahrheit huldigen muß, scheint sich doch anderwärts der Partei, welcht auf so merkwurdige Weise alle Begeisterung und vollends allen Gedanken an innere Freiheit zur Beit der Freiheitsfriege hintennach gang austilgen und abs Ja, er führt ausdrüdlich als Ger leugnen möchte, anschließen zu wollen. genbeweis an, "daß man ja mit ruffischen Leibeigenen gegen die Franzofen ge fochten, welche letteren doch für die Freiheit ihre Revolution begonnen hats ten". Dr. For fer folgt wohl, indem er foldergestalt feine freieren Meußeruns gen durch die hulbigung gegen jene Partet gewissermaßen lobzukaufen und zu berfohnen scheint, nur ungern einer beflagenewerthen Dobe oder einem aufern Drange. Wir Untern aber wollen nicht vergeffen, daß die Satelliten des Das poleonischen Despotismus, die wir schlugen, gang etwas Underes waren, als die für ihre Freihelt begeisterten Kampfer in ber Revolution, welche stells und und gang Europa befiegten. Wir wollen eben fo wenig vergeffen, baf bet eble Raifer Alexander in der Prockamation von Ralisch ber gangen beuts fchen Nation ausdrudlich auch Wiederherstellung ihrer inneren verfassungemas Bigen Freiheit mit verhieß und bag er fpater auf bem wiener Congres mit Beziehung auf diese feierliche Busage vor dem Beginne bes Rampfes aus brudlich die liberalfte Berwirklichung berfelben anempfahl (f. Rlus bers Acten Beft I. G. 61); daß er darauf drang, die freie frangofifche Berfaffung ju grunden und fogar burch ben Friedensvertrag ju fichern; er auch ben von ihm besiegten Polen eine hochst liberale Bers fassung mit völliger Presfreiheit verlieh und den Gedanken erregte, et bereite auch für sein eigenes Wolk die Freiheit vor; daß er endlich schon vom Beginne seiner Regierung an burch die liberalften Erklarungen und Magregeln allen Ibeen europäischer Civilisation huldigte und in seinem Reiche Eingang zu verschaffen suchte, nach ausdrudlicher Erklarung inebesons dere auch die Aushebung der Leibeigenschaft vorbereitete, sie milderte und bis wirflich aufgehoben theilweise hatte. Und unter Um ft anden follte allein schon die Unnahme ruffischer Kriegehalfe ale eine Lossagung von der Freiheit und europäischen Cultur bargestellt werden dutfen? Dogen übrigens biejenigen, welche es ableugnen, buß Begeisterung für innet verfassungemäßige Freiheit sur gludlichen Durchführung der Freiheitefriege nothig und wirksam gewesen, fich vorsehen, daß sie nicht in noch andere, un erwartete Gefahren gerathen. Konnte es nicht einestheils scheiner, als wolls ten fie ben herrschern wie ihren Staatsmannern vorwerfen, daß fie ohne Einficht in bas 3wedmäßige und Nothwendige bei ihrer größten Unternehmung fich alle jene oben dargestellte Mühe gegeben hatten, unmittelbar por Eröffnung bes ersten und bes zweiten Freiheitefrieges das Vertrauen ihrer Bolfer zu be grunden, ber Preis ihrer hochsten Anstrengungen werde alsbald nach bem Frits den jene wahre Freiheit sein! Und scheint man nicht durch die Behauptung, bie Bolfer hatten noch nicht genug gethan, um zu beweifen, tag fie auf jene Berheißungen und bie Freiheit großen Werth gelegt, diefelben aufzufordern, etwas Underes zu thun, ale mit unbedingtem ruhrenden Bertrauen gegen feine Fürften an die feierlichsten Busagen und an die öffentliche Treue 3u glauben und nur durch die gefetlichen, allein freigelaffenen Drgane, wie durch bie begeisterte That bie Bustimmung zu jenen Busagen auszudruden! Bollends verkehrt aber murden die Ginmendungen fein, welche man gegen

führender Rrieg, kurg ein mahrer Bolkskrieg. Und Blucher mar ber Wolfshelb in biesem Kriege. Er war es, indem er ganz einging in bas Borwartestreben seiner Zeit und, durchbrungen von der Gefinnung seines Bolks, sie, so viel an ihm war, verwirklichte, sie nahrte und steigerte in Wort und Werk. Er war es vor Allem daburch, daß er biefes auf eine Weise und mit ben Eigenschaften that, welche, an sich groß, für ein tüchtiges Bolk und Beet unmittelbar ergreifend sind. Er that es namlich mit ber ganzen Kraft eines tuchtigen Charakters ober mit der Treue und Warme der Gesinnung und dem nie zagenden, nie wankenden Entschluß und kuhnen, begeisterten Muthe, treuherzig und autmuthig gegen die Seinen, bie Schwachen und Wehrlosen, eine eherne Bruft gegen ben gewaffneten Feind, voll Lebensmuth und Vertrauen — ein acht deutscher Held. Daß Bluder hierdurch und weber burch bie bochste Kunftlichkeit kalter, ftubirter Berechnungen, noch burch Bufall, bag burch bes Boifes eigene Begeifterung fur feine Freiheit und Ehre und burch ben von ihr burchdrungenen Volkshelden die Volksfache siegte, dieses — wodurch die Gegner Bluch ern herabzusegen meinten — war sein und seines Bolkes er-

unsere Grundanficht baher entnehmen wollte, bag in allen Freiheitskampfen aller Zeiten die höheren Ideen, welche dieselben veranlaßten, und welche die Tüchtigeren, die auf ihre Mitburger Einflußreichen begeistern und so, wenn auch unbewußter, die ihnen vertrauenden Schwächeren ergreis fen, bennoch nicht in jedem rohesten Gliebe bes Ganzen und nicht in jedem Drange augenblicklicher Kriegsarbeit zum klaren Bewußtsein kommen. Von gang entgegenstehendem Standpunkt aus aber, nämlich nicht von einer Partei der Allzuzufriedenen, sondern von einer Partei der Unzufriedes nen, begegnet auf die traurigste Weise unserer historischen Grundan= ficht, ja sogar jedem Lobe Blüchers und der deutschen Freiheitefriege, jedent Bertrauen auf ihre großen Berheißungen und auf die öffentliche Ereue eine Art von Widerwille und bitterem Spott. Schon um .. eine historische, für den Staatsmann beachtenswerthe Wahrheit nicht zu unterdrücken, und in wohlwollendster Ubsicht, muß dieses erwähnt werden. Untersuchen aber kon= nen und wollen wir hier nicht, wie groß biefe Partei ift und wer fie bilbet und was ihre Stimmung veranlaßt. Den Wunsch dagegen muß jeder Baterlandsfreund mit uns theilen, daß diese Stimmung selbst und ihre Ursachen, keineswege ihre Acuserung, wenn sie einmal innerlich da ist, baldmög= lichst verschwinden, nicht aber sich befestigen und verbreiten möchten. Nahe ge= nug liegen uns, um biefes zu wunschen, gerade bie mahren Grunde unferer Schredlichen Miederlagen wie die Quellen unserer glorreithen Siege. Go viel aber konnen wir, die wir in Beziehung auf die volle Berwirktichung der verheißenen, von der Zeit geforderten Freihelterechte wohl nicht zu den übermaßig Gedulbigen gehören und auch bie heiligste Pflicht bes Schriftftellers da, wo Gott in Unglud und Glud so entschieden gerichtet hat, zur Achtung feines Gerichts zu mahnen — völlig anerkennen, bennoch zur Milderung je= ner unglücklichen Stimmung sagen, daß für das tange Bolferleben die Ent= widelungen langfamer gehen, als fur das furze leben ber Einzelnen. Die hi= Aorische Wahrheit der Dinge vollends aber kann rückwärts durch keine fpatere Beranderung und feinen gerechten oder ungerechten Unmuth über fie verandert werden. Hielten übrigens nur Alle, so wie der alte Marschall Bor= warts, auch in folimmer Beit bas Bertrauen und ben unbefieglichen Gifer für den nothwendigen Sieg des Rechten fest: er würde alstiann bald nahen.!

bebenbfter Stolf. Und in bem Grabe, als biefe Gestinnung fehlte, wie 8. B. bei Schweden und Ruffen, um fo mehr mußte naturlich in sols chem Kriege bei Freund und Feind, trot aller Tapferkeit und Runft, That und Ruhm zuruckstehen. Wie hoch man auch mit Recht die Mit: tel und Krafte der Kunst und Wissenschaft, der Berechnung und des Verstandes schäßen mag, dahin sollte es — so mahnen ber ganze große Freiheitskampf und seine Helben seit dem Beginn der französischen Revolution — boch nimmermehr kommen, daß man diesen kunstlich bereite ten und regierten Kräften und Mitteln die großen Kräfte der Naturgaben, des Charakters, der moralischen Eigenschaften und einer erwachten tuchtigen Volksgesinnung nachstellt. Modite doch vielmehr recht balb ber großen Sache des Jahrhunderts, ber Freiheit — ba wir ihre ferneren Siege ohne blutigen Krieg zu gewinnen wunschen — auch für den Fries den und unter den Diplomaten und Ministern ein solcher Marschall Vorwärts erstehen, wie es für den Krieg der alte Blücher, wie es den Preußen vorübergehend auch im Frieden der alte Stein gewesen. Gute Absichten, Talente, Kenntnisse, Einsichten, wer mag sie so vielen ber neueren Staatsmanner absprechen wollen. Aber eine grundliche Etfassung ber großen Ibeen ber Zeit und bes Wolks thut und noth und ein Charakter, um sie durchzuführen, jene Warme und Treue der Gesinnung, jene Unerschützerlichkeit des Entschlusses und des Muths für bas einmal als gut und recht Erkannte, ein Mann, ber, so innig verbunden mit bem Bolt, wie Blucher mit dem Beere, fo fest vertrauend auf Gott und die gute Sache in unserer großen Zeit, nicht aus zaghafe ter Borsicht zehnmal größere Gefahren herbeiführt, als er zu beseitigen vermeint, ein solcher, der so kraftig, so siegreich die innere Freiheit und Ehre gegen innere und außere Feinde erkampft, wie Blucher die außere.

Erhebend zugleich und mahnend bleibt aber stets der Blick auf diese beutschen Beere, welche im ersten Bierteljahrhundert der franzosischen Revolution immer auf's Neue zerschmettert wurden, als sie kampften gegen die nationale Begeisterung und Freiheitskraft der Franzosen und gegen ihre in derselben gebildeten Heere, welche bagegen, nach allen Niederlagen, nach allen Verstümmelungen und Beraubungen der beutschen Lander, ebenso furchtbar bastehen, wie das übermachtige, von Sieg und Beute genahrte Frankreich als gelahmt erscheint, sobald die Rollen wechselten, sobald die Deutschen ihrer Uebereinstimmung, die Franzosen dagegen ihres Widerspruchs mit der großen Idee der Zeit sich bewußt geworden. Erhebend und mahnend vor Allem ist ber auf solchem Grund und Boden geführte Kampf der beiden am meisten hervortretenden Kriegshelben

in ben Freiheitskriegen 1813 bis 1815.

Dort der menschenverachtende Kaiser, von colossaler Große burch Beift und Feldherrenkunst, Sieger in dreißig Feldschlachten, aber als et, mit offenbar gewordenem Treubruch gegen bas Princip seiner Einsetzung, durch eine Politik. der Luge und Selbstsucht und durch Sultanismus die Freiheit vernichtet und gegen freiheitliebende Bolksheere kampft, eins und abermal niedergeworfen von dem gering geachteten Greis Blucher,

und ausgestoßen von Europa, auf der oben Felseninsel, jenseits der Kinie, tantalische Qualen erduldend.

Hier der menschenfreundliche Greis Blücher, nicht groß und geswaltig durch die außerordentlichste Geisteskraft und kriegswissenschaftliche Ausbildung und Kunst, aber den dieher unbesieglichen surchtbaren Gegner und sein gewaltiges Reich wiederholt zerschmetternd und, mit dem Lorzbeer der glorreichsten Siege umwunden, an der dankbaren Liebe und Beswunderung seines Vaterlandes und Europa's sich mit gerührtem Herzen erhebend und erfreuend — so groß und so siegreich, weil er mit allen Kräften einer tüchtigen Natur so treu und unerschütterlich, so begeistert und charaktersest, mit seinem Volk und für dessen Freiheit gestritten.

C. Th. Welder.

Blutbann, f. Strafgewalt.

Bluthochzeit oder Bartholomausnacht. Das Staats Lexikon kann zwar nach seinem Zwecke nicht zugleich ein historisches Doch mögen ausnahmsweise einige ber merkwürdigsten Scenen wie Personen darin eine stizzirte Darstellung finden, insofern bieselben entweder zum Verständniß der' heutigen Verhaltnisse und Staats-Intereffen allernachst nothwendig ober auch als eindringliche Beispiele zur Einscharfung hochwichtiger politischer Lehren bienend sind. Letteres fin= bet nun bei vorliegendem Gegenstande in ganz besonders hohem Grade Im gangen Laufe der Geschichte gibt es fein schrecklicheres, kein scheußlicheres Beispiel von den Greueln der Despotie, verbunden mit jenen des Fanatismus und der Parteiwuth, als die Bluthochzeit von Paris, alfo feine mit lauterer Stimme tonenbe Warnung vor diesen Geißeln der Menschheit. Wohl keinem Zeitalter fehlt es an graufenhaften Scenen bes Schlachtens und unmenschlicher Wuth: bodi er= scheinen sie gewöhnlich entweder nur als Ausbrüche thierischer Wild= heit barbarischer Bolker ober Kriegshaupter - fonach einem verberben= den Naturereigniß mehr zu vergleichen, als eigentlich menschlis der That — ober fie werden im Augenblick ber Leibenschaft begangen, oder des Bornfeuers, oder fonst einer heftigen Aufregung. ren etwa die von den Vandalen, Hunnen und Mongolen u. f. w. verübten Greuel, auch die Mordscenen in Ismael und Praga, mit vielen andern, überhaupt bie im wirklichen Krieg, also zumal gegen frembe Wolfer, doch auch im Burgerfrieg, ber ba ein Bolt zeitlich in mehtere fpaltet, vorfallenden. Auch von blutigen Berfolgungen, welche eine fiegende Partei gegen die besiegte, ober ein übermuthiger Ty= rann gegen die Freiheitsfreunde, ober eine fanatische Priesterschaft gegen fogenannte Fre oder Ungläubige verhängt, kommen leider nur allzuviele Beispiele in ben langen Leidensgeschichten ber Nationen vor; und es mag genügen, an die Proscriptionen des Marius und Sulfa, an die Schrecken ber Inquisition, an Alba's Megeleien, an die Tet= roristen im revolutionairen Frankreich, an die wiederholten Reactions= scenen in Reapel und Spanien unter Ferdinand IV. und VII. und an die nimmersatte Wuth Don Miguels zu erinnern, um unser

Gemuth mit Entfegen zu erfüllen. Aber von allen biefen Beispielen ift keins, welches an Gräßlichkeit die Bartholomausnacht übertrifft, und nur wenige, die man ihr als gleich gräßlich an die Seite seben kann. Hier sehen wir namlich, in einem Zeitalter bereits angebrochener hoherer Civilisation und einem Bolk, bas sich bes Ritterfinne, der Groß: muth, ber Treue, der Ehre ruhmte, einen jugendlichen Konig, im Bunde mit den verworfensten Sofleuten und blutdurstigen Prieftern, ein meuchelmorderisches Complott schmieden gegen die Edelsten ber Ration, gegen seine nachsten Verwandten und gegen eine unermeßliche Anzahl gie ter, vorwurfsfreier, nühlicher Bürger; wir feben ihn, seinen unmenschlichen Unschlag unter der Maske bes Friedens und der Liebe verbergend, zur Graufamkeit noch ben emporenosten Verrath gesellen und endlich an die Ausführung der Schreckensthat felbsteigene konigliche Band anlegen! -Freilich werden wir, wenigstens in den civilisirten Landern Europene, Schauberscenen biefer Urt wohl nicht mehr befürchten durfen. vor der offentlichen Meinung erfest bis zu einem gewiffen Punkt die gesetliche. Machtbeschrankung. Doch gibt es ja auch Mittel, selbst die öffentliche Meinung zu fesseln oder ihre. Stimme zu erstiden, und jedenfalls ist es gut, sich mitunter an bas zu erinnern, was, wenn es auch nicht wirklich geschieht, boch geschehen kann, wo immer bas Bolf feine Rechte hat. 1 1

Ungeachtet bes engherzigen und graufamen Berfolgungsgeistes bes foust vielfach gepriefenen Konigs Frang I. von Frankreich und fet nes Sohnes Beinrich II. hatte die Reformation - als entflossen bem Zeitgeist — schnell eine große Zahl von Unhängern in der Nation gewonnen, und insbesondere war es die Lehre Calvins, welche solche De kenner (man hieß sie Sugenotten) anzog. Aber wahrscheinlich ware fie bem fortgesetzten Drucke erlegen - wie sie in ben fpanischen und andern Gebieten erlag, ja auch in Frankreich, felbst nach schon erhalte nem Rechtszustand, bem Fanatismus Ludwigs XIV. bis auf wenige Ueberreste erlag - hatte fie nicht einiger hoher Beschüßer sich erfreut und maren nicht politische Interessen jenen der Religion zu Gulfe gekommen. Die Königin Margaretha von Navarra, König Frans gens Schwester, war Freundin der Reformirten und ebenso ihre an den Pringen Unton von Bourbon vermählte Erhtochter, Johanna von Albret. Dieser (übrigens schwache) Pring Anton, sowie sein kraftie gerer Bruder Ludwig von Conde, manbten fich ihnen, zumal aus politifchen Grunben, gu. Denn als nach König Heinrichs II. Tod die Krone nacheinander an dessen schwache Sohne (Frang II., Kart IX. und Heinrich III.) fiel, aber die eigentliche Gewalt von den stollen Bergogen von Lothringen = Guife an sich geriffen ward, so erregte folches die Eifersucht ber Prinzen von Geblüt, und sie warfen sich bes halb zu Beschüßern und Sauptern ber reformirten Partei auf, um besto wirksamer der Guisischen Horrschaft zu trogen. Selbst die Konigin Mutter, Katharina von Medicis, weil fie felbst auch die Guisen fürchtete, ermunterte arglistig bas Widerstreben ber Bourbonischen

Hieraus entstand eine Reihe von burgerlichen Rriegen, ober Pringen. vielmehr nur ein langwieriger, hie und da durch täuschende Waffenstill= ftande, genannt Friedensschluffe, unterbrochener Rrieg, von deffen wechfelvollen Ereignissen wir hier wegblicken. Nach des mankelmuthigen Konigs Anton von Navarra frühem Tobe und ber Ermordung des Prinzen von Condé traten beibe Gohne, namlich ber junge Ronig Beinrich von Navarra, nachmals Heinrich IV. von Frankreich, und ber jungere Condé, an die Spipe der Reformirten mit dem Udmiral Coligny, welcher schon fast vom Unbeginn die Seele der Partei geme= fen. Unter Rarl IX. beschloß endlich die Guisische oder katholische Par= tei, d. h. beschloffen die am Sofe befindlichen Saupter derselben, die Re= formirten, beren Untergang sie durch offenen Krieg zu bewirken sich aus Ber Stande fahen, burch Berrath - Daube nennt es einen Staats= Areich — zu verderben. Man gewährte ihnen demnach, obschon sie die Chlacht bei Moncontour verloren hatten (1569), einen febr gunftigen, neben ber Freiheit der Religionsubung und dem Recht auf alle Staatsamter ihnen auch eine Ungahl fester Sicherheitsplage verleihenden Frieden zu St. Germain en Lape (1570) und trug-bald nachher Die Hand Margarethens von Balois, der Schwester bes Konigs, Seinrichen von Navarra an, als Unterpfand ber vollständigsten Werschnung und bleibenden Friedens. Ueberall murde jest der Ton der Regierung freundlich und wohlwollend gegen die Reformitten; die Haup= ter wurden mit Gunftbezeugungen überhauft, nach Sof eingeladen, in die schönsten Soffnungen eingewiegt, und indeffen Scharfte man den Stahl zu ihrer Bertilgung.

Die verheißene Sochzeitsfeier zwischen Seinrich und Marga= retha fand am 17. August 1572 statt; ber Sof strahlte von Festen und Freude; und am 24. August, in ber mitternachtlichen Stunde, begann bas von bem Berzog von Guife und bem, Marschall von Ta= vannes mit Ratharina von Mebicis (jest entschieden der Pringen und noch mehr Colignn's Feindin), sobann mit ben Brubern bes Ronigs und mehreren der wuthendsten Zeloten des Hofes und der Stadt' verabrebete, vom Konig genehmigte, ja ausbrucklich befohlene: Mord en. Buerst verblutete ber ehrwurdige Colignin auf seinem Krankenlager un= ter ben Streichen ber "im Ramen bes Konigs" in fein Daus gebrun= genen Meuchler. Aber fast gleichzeitig ertonte aus den meisten Sausern, worin Reformirte wohnten, aus allen Gassen, wohin die Aufgeschreckten fich fluchteten, aus ben Gangen und Gemachern bes Louvre bas Geheul der wehrlosen Schlachtopfer. Der König selbst schoß, wie man versichert, aus einem Fenster des Schlosses auf seine fliehenden Unterthanen. Seis nem neuvermählten Schwager, Seinrich von Mavarra, aber und bem Pringen von Conde vief er wuthend zu: "Meffe, Tod ober Bastille!" Die Erschreckten wählten die Messe. (widerriefen jedoch nach ver= tobtem Sturme). Drei Tage lang bauerte bas Morben. Der ausgezeich= netsten, ebelften Manner fiel eine große Babh ber Gemeinern eine unbestimmbare Menge. Die Wuth stieg mit ber Blutarbeit. Much Greise,

Kinder und Weiber wurden geschlachtet. In den Geschichtbachern der Beit finden wir eine Menge der schaudervollsten Einzelnheiten aus diesen Schreckenstagen perzeichnet; wir blicken davon weg; de: außere Umriß genügt. Aber zu demselben gehört wesentlich noch das Morden, welches gleichzeitig wie in Paris auch in vielen andern Städten und Dörfern, in allen Theilen des Landes, gemäß königlicher Besehle, stattfand. Under 3000 Menschen bluteten allein in Orleans, und die meisten and dern größern Städte ersuhren ähnliche Schrecknisse. Daher rechnen einige Schriftsteller die Zahl der im ganzen Reiche Erschlagenen auf 100,000; Sully nimmt ihrer 70,000 an, Voltaire 60,000. Und noch weit mehrere wären gefallen, hätten nicht einige menschlich sühlende Statthalter den königlichen Mordbesehlen den Gehorsam versagt.

Der König selbst erklärte ohne Scheu vor dem versammelten Park lament, Er habe das Morden befohlen, weil Caligny und die übrigen Hugenottenhäupter hochverrätherische Plane gegen ihn und das Reich ges schmiedet. Das Parlament schwieg; für die Hugenotten zu sprechen hatte den Tod gebracht. Feigheit und Fanatismus gingen so weit, daß man sogar verordnete, alljährlich sollte eine Procession zur Feier der Bark tholomäusnacht gehalten und Gott für die Vertilgung der Keher gedankt werden!

Gleichwohl waren sie nicht vertilgt; sie erhoben sich vielmehr von Neuem mit dem Muth der Verzweislung; und nach einem verlustvollen Kampse sah der Hof sich in kurzer Frist gezwungen, den Hugenotten dies selben Rechte wieder zu bewilligen, die man ihnen vor der Bartholos mäusnacht gewährt hatte. Papst Gregor XIII., welcher die Kunde von dieser Mordnacht mit Jubel vernommen und durch Denkmunzen, ja durch sestliches Meßopfer und Dankgebet sie geseiert hatte, sah also seine unchristliche Freude zerrinnen. Karl IX. aber empfand, neben dem Gram über die Fruchtlosigkeit seines Verbrechens, noch die Qualen des einach ten Gewissens und starb im zweiten Jahre nach der Unthat unter gräßelichster Seelenpein.

Als Gewährsmänner für die historische Treue der voranstehenden Skizze dienen fast alle gleichzeitigen oder den Tagen der Greuelthat nachen allgemeinen und besondern Geschichtschreiber und die Verfasser der verschiedenen Memoiron und Biographien mehrerer dabei handelnd oder leidend aufgetretener Personen. Auch die if at holisch en Schiststeller, theils in fanatischer Wuth das Gemehel unverholen preisend, theils und dies ist die große Mehrzahl — sie mit nunsschlichem Gesühle bestrauernd und verdammend, kommen in Bezug auf die Hauptumstände der Begebenheit mit den protestantischen überein. Abweichungen sinden sich meist nur in Nebensachen. Die Geschichte sieht da als ein unvertischares Denkmal bessen, was Despotismus und Fanatismus zu thun fähig und welchem Schicksal also die Volker ausgesetz sind, welche eines oder beibe dieser Ungeheuer bei sich nähren. Rotteck

Blutschande, s. Composition. Blutschande, s. Fleifches = Bergehen.

- The Court

Blutsfreunbichaft, f. Bermanbtichaft.

Bobengins, f. Grundlaften.

Bobmere i. Ein Darlehen zu Seefahrten, bei welchem bas Schiff zum Unterpfand eingesetzt wird. In dieser einfachsten Gestalt mag wenigstens biefes Rechtsgeschaft sich bei feinem erften Ursprung unter ben Wolfern bes germanischen Rechts batgestellt haben. So wird es auch im englischen Rechte noch betrachtet, auch wenn bas Schiff nicht ausbrudlich verpfandet wird. Die Romanisten bagegen brachten es mit dem foenus nauticum in Berbindung und stellten es als ein Darlehen bar, beffen Ruckzahlung von der Ruckkehr des Schiffes abhängig gemacht wird, ohne daß eine eigentliche Verpfandung des lettern, sobald fie nicht ausbrücklich stipulirt sei, stattfanbe. Sier ware also die Ruckehr des Schiffes blos die Bedingung, unter welcher bas Darleben guruckgeforbert werden kann, und ber Schiffsinhaber bliebe immer nur perfonlich verhaf-Da barin eine noch gewagtere und funftlichere Speculation liegt, fo ist es schwerlich ber erste Begriff des Geschäfts. Allerdings aber findet nur ein perfonliches Saften bes Schuldners ftatt, wenn bas Darleben nicht auf das Schiff selbst, dessen Riel und Boben, sondern auf die Labung gemacht wird, die im Laufe ber Fahrt verkauft werden foll, alfo nicht mehr zum Pfande bienen fann. hier tritt die Respondentia In dem reinen Begriffe des Geschafte liegt es eis des Erborgers ein. gentlich, daß ber Darleiher an allen das Schiff auf der Fahrt betreffenben Unfallen, so weit sie nicht eine gangliche Vernichtung besselben berbeiführen, keinen Untheil nimmt, folglich auch die Haverie nicht antheilsweise mittragen muß. Uber man hat bies nicht überall festgehalten; man hat die Bodmerei mit dem foemus nauticum, mit allerlei Uffecurang= geschäften, überhaupt mit Geschäften verwechselt, bei benen ber Darleis her ganz in das Interesse ber Unternehmung gezogen wird. Die Gesetze ber verschiedenen Seeftaaten weichen fehr bei Entscheidung ber Frage von einander ab, welchen Schaben und Verluft, ben das Schiff erleidet, ber Darleiher tragen muffe und welchen nicht. Gewiß ist es, daß er den casus zu tragen hat, der das Schiff an der Ruckehr ganzlich behindert. Immer bleibt das Geschäft ein gewagtes und beshalb haben die Geegesetze bei diesen und ahnlichen Ceegeschaften hohere Zinsen als die ge= wöhnlichen, ja unumschrankte Zinsen zugelaffen. Da ferner eine große Bersuchung für ben Erborger barin liegt, ben Untergang eines vielleicht alten und schabhaften Schiffes herbeizufuhren und sich daburch an ber Ruckzahlung bes Darlebens, fur die er, außer dem binglichen Unterpfan= de, im Falle der Erhaltung des lettern auch perfonlich verhaftet bleibt, zu befreien, fo mußte man zuvorderst streng bestimmen, daß ber Darleis her fur jeden Berluft Entschädigung fordern kann, ber burch bie eigene Schuld des Eigenthumers des Schiffes, ober durch die des Capitains entstanden, der culpa und nicht casus ist. Man hat aber auch das In= tereffe bes Schiffseigenthumers mit bem bes Bobmereigebers zu verbinben und gegen die Unrechtlichkeit des Schiffsführers sicher zu stellen gesucht. Deshalb ist es in der Regel verboten, anderswo als am Wohnorte des

1

Schiffseigenthumers selbst bergleichen Geschäfte zu contrabiren. Schiffseigenthumer, bessen Interesse an bie Erhaltung bes Schiffs geknupft ist, soll selbst in das Geschäft gezogen werden. In der That aber kommt die Bodmerei gegenwartig in ber Regel gerabe nur bann vor, wenn ein Schiffscapitain unterwegs in Gelbverlegenheiten kommt und zur Fort fetung seiner Reise einen Vorschuß aufnimmt, für den er kein bessemt Unterpfand hat, als das Schiff selbst. Freilich weicht bann auch hierin das Geschäft von bem gewöhnlichen Pfandrecht ab, daß nicht ber Eigenthumer felbst bas Schiff verpfanbet. Aber ber Capitain wird bann als Bevollmächtigter des Eigenthumers betrachtet, der in dessen eigenem Interesse bas Nothwendige verfügt. — Die Bodmereiverträge, Bodmereibriefe, Beil-, Biel-, Byllbriefe werden schriftlich vollzogen. Sie muffen die Ramen der Contrahenten, des Schiffes und des Capitains, die Angabe bet geliehenen Summe und beren Zinsen, die Ungabe bes Pfandes, ob die ses blos bas Schiff oder auch die Ladung umfaßt, die Bezeichnung der Reise, welche bas Schiff zu machen hat, und die Erklarung enthalten, daß Schiff und Capitain bis zur Ruckzahlung des Darlehens bafür hafe ten, dagegen die Forderung des Darleihers cessire, sobald das Schiff ohne Schuld des Erborgers verloren ginge. In der Regel wird die Fahrt des Schiffes, welche Straße es einschlagen, unter welchem Schute es reisen folle u. f. w., genau bezeichnet. Bulau.

Bohmen, zwischen dem 29° 59' 15" u. 34° 26' 45" offt. Lange von Ferro, und 48° 33' 53" und 51° 2' 39" nordlicher Breite gelegen, einst un ter kräftigen einheimischen Fürsten aus ben Saufern Przempst und Luremburg ein machtiges und felbstiftandiges Reich, ift gegenwartig seit dem Erloschen der Jagellonen durch Ludwigs Tod in der unglud: lichen Edylacht bei Mohats im Jahre 1528, nur eine, wenn gleich bie wichtigste unter ben beutschen Provinzen der österreichischen Monarchie, beren Bewohner sich durch nationelles Selbstgefühl, Geistesbildung und Industrie und burch eine innige Unhänglichkeit an ihren Bolksstamm Noch immer lebt das Undenken an jene großen Weltereigniffe, die im Schofe Bohmens reiften, und die dankbare Erinnerung an seine Patrioten und an die harten Schicksalsschläge vieler seiner Mitbur ger, beren so manche flüchtig, oft erst nach langem Umherirren, in fremder Erde ihr mudes haupt zur letten Ruhe niederlegen mußten, lebenbig im Volke fort, am lebhaftesten in jenem Theile der Bohmen, det sich Czechen nennt und flavischen Ursprungs ist. Wie einst, so ist Bohmen auch heute noch ein Land, beffen Besit fur Desterreich von der größten Wichtigkeit ist. Mus der Mitte der Bohmen sind viele der geschicktesten Staatsmanner, Beamten und Lehrer hervorgegangen, beren einige an der Spige der ganzen Staatsverwaltung stehen, andere über ganze Provinzen geset find oder einzelnen Zweigen ber Administration Es zeichnet sich Bohmen, besonders in seinen nordlichen Kreifen, burch die lebhafteste Gewerbsthätigkeit, und der deutsche Bewohner desselben durch einen industriellen Unternehmungsgeist, wie ihn keines der übrigen österreichischen Bölker besitt, der dem Auslande, ja selbst fremden Welttheilen die Erzeugnisse seines heimischen Kunstsleißes zuführt, und hierin mit dem benachbarten gewerbreichen Sachsen wetteisert; es zeichnen sich seine Landstande durch ein edles, menschenfreundliches, acht patriotisches Streben und ein großer Theil seiner Bewohner durch ho-here politische Bildung aus; was Alles zusammengenommen die große politische Bedeutung Bohmens für den österreichischen Staatsverhand besurkundet.

Bohmen, ursprunglich von einem unbekannten Wolke bewohnt, bas als beffen erfte Bewohner angeschen werben fann, spater von ben Bojen (Sigoves), die dem Lande den Namen Bojerheim, Bobeim; Bojohemum zuzogen, bann von Markomannen (Marbod), endlich im 5. Sahrhunderte von ben Czeden, einer flavischen Nation, erobert, bilbete ichon unter ben beibnischen Bergogen aus bem Saufe Przes myfl's noch vor ben Beiten Rarle bes Großen einen Ctaat, madtig genug, um ben Franken mit Erfolg Wiberftand leiften zu konnen. Nur vor dem gewaltigen Marahanen-Fürsten Swatoplut mußte es Im Unfange bes 9. Jahrhunderts (822) fich auf turge Zeit beugen. trat es in den beutschen Reichsverband, der am 15. Juli 895 befestigt wurde und bem es bis zu beffen Auflosung in unsern Tagen, bei bebeutenbem Ginfluffe feiner Beherrscher, ftete einverleibt blieb. Unter Bergog Borgiwoj I. wurde bas Bott burch bie byzantinischen Monche Enrillus und Methodius für bas Chriftenthum gewonnen, bas aber auch hier nicht ohne schwere Kampfe Wurzel fassen konnte. Erst unter bem frommen Boleflaw II., unter beffen Regierung zu Prag ein Bisthum (972) gegrundet wurde, konnte sich bas Christenthum größerer Mehrere feiner Fürsten, unter benen Ubalrich Fortschritte erfreuen. (1013 - 1037) bas Recht, bet ber Bahl Raifer Conrade II. mitzu= stimmen, erhielt, Bratiflaw II. (1075) und Bladiflaw II. (1158) aber von beutschen Raifern mit bem Konigstitel beehrt wurden, ftrebten nach der Erweiterung ihrer kander und unterwarfen sich schon fruhzeitig burch die Gewalt der Waffen Mahren, Schlessen, die Lausitz und einen Theil von Polen; boch erft Konig Przempfl Ottokar II. (1253-1276) gelang es, bem Reiche, mittelft ber burch ble Bermablung feines Waters, Konigs Wengel I. mit ber Nichte bes letten Babenbergers (Friedrich bes Streitbaren) begrundeten, und burch die Berbinbung mit Margarethen, ber jungeren Schwester besselben, wie es ihnen schien, befestigten Unspruche, Desterreich und Steiermark und spater, burch bie von Herzog Ulrich ermirkte Nachfolge, auch Rarnthen, Rrain, Friaul und Portenau (Portus naonis, Pordenone) einzuverleiben, und ben Baiern Eger und Balbfaffen gu entreißen, und feine siegreichen Waffen bis Konigsberg, bas ihm zu Ehren erbauet wurde, vordringen zu laffen, und fo bem Konigreiche eine Ausbehnung zu geben, bie es in ben Stanb feste, fich mit ben größten Staaten ihrer Beit zu meffen. Unter feinem Scepter, ben er nicht felten mit tyrannischer Strenge handhabte, beugten sich Bohmen, Mahren, die Lausig, Schlesten, Desterreich, Karnthen, Krain, Friaul, ein Theil Polens und Preugens,

ertrugen jeboch nur unwillig bie Barte bes Gewaltigen, beffen Macht von den Dunen der Oftsee bis an die Lagunen bes adriatischen Meeres Diese Grausamkeit und sein Stolz, der es verschmahte, die ofter reichischen Lander von bem Grafen von Habsburg zu Lehen zu empfangen, brachten ihn (in der Schlacht auf dem Marchfelde 1278) um Leben und Krone und das Konigreich um einige der kanm erworbenen Besitzungen. Für Bohmen war bennoch Ottokars Regierung hochst wohlthatig gewer fen; er hatte bie Willfur und Macht ber Großen gebrochen, fremde Cos tonisten in's Land gezogen, Stadte geschaffen, die offentliche Sicherheit Fraftig gehandhabt, und selbst Wissenschaften und Runfte und ben Bolts unterricht befordert. Unter der Minderjährigkeit seines Sohnes Wenzel III. (1283—1305) litt das Land viel durch Kriege und innere Une Seine Bermahlung mit Judith, der Tochter Raifer Rudolphe I., brachte aber ihm und dem Lande mancherlei Wortheile; er erlangte bie Churwurde und das Erzmundschenkenamt und die Bestätigung det Erbverbrüderung mit Breslau und spater Krafau und Sendomir buch Bald darauf wählten ihn die Polen zum Beherrscher, und nach dem Erloschen des Arpad'schen Mannsstammes auch die Ungarn gu ihrem Konige. Mit Bengel III., Ottokars Enkel (1305-1306), ber am 4. Aug. 1306 zu Olmus ermordet wurde, erlosch ber Mannes stamm der Przempsliden, welcher Bohmen 23 Herzoge und 7 Könige gegeben hatte. Rohe Gewalt und Willfürherrschaft der Fürsten, die Unmagungen des Adels, der Priester und Monche, machtiger und gewinnvoller Ginfluß, Bedruckung und Urmuth der leibeigenen Landleute, Sag der Deutschen, eine barbarische Rechtsverfassung und ein stlavisches Unterthansverhaltniß, Kampf der Beherrscher mit dem Adel, in dem bald die einen, bald der andere siegte, bilden die Grundzuge in dem bufferen Gemalbe jener Beit.

Nach dem Erloschen der Przempsliden mahlten die bohmischen Gros fen ihre Könige einige Zeit bald aus diesem, bald aus jenem Ber schlechte, bis zum Jahre 1310, in welchem Johann von Euremburg (1311-1346), Raiser Beinrichs VII. Sohn, zum Könige gewählt wurde, bessen Stamm bis 1437 über Bohmen herrschte. Unter ben Fürsten aus diesem Sause erreichte Bohmen seinen hochsten Glang; Rarl I. (IV.) insbesondere verschaffte nicht nur Bohmen das politische Uebergewicht in Mitteleuropa, sondern rief auch das goldene Zeitalter der Runft hervor, stiftete (1348) zu Prag die erste beutsche Universität und vereinte bie Raiserkrone mit ber Wurde eines Konigs von Bohmen. ner Vorfahren hat in geistiger Hinsicht so viel für Bohmen gethan, als Karl, der aber darüber auch die Emporbringung bes Handels, der Bewerbe und bes Landbaues sich eifrigst angelegen fein ließ. Bohmen zum Mittelpunkte bes gebildeten Deutschlands und legte badurch zugleich den Grundstein zu dem hohen Aufschwunge der Geister, der sich unter feinen Nachfolgern, Wenzel IV. und Sigismund, in ben Leh: ren des Johann Huß, des Hieronymus von Prag und ihrer Schuler, und in den Bestrebungen der Calirtiner, Taboriten, Ziska's und anderer seitgenossen kund gab. Mit Sigismund starb (1437) der Manns= famm ber Lugelburger aus. Unter ihnen hob sich ber Bergbau,

begann eine neue Periode der Literatur, erstrebte der Geist größere Freiheit im Gebiete ber Religion und bes Kirchthums, bilbete sich bas Standemefen immer felbststanbiger aus, zugleich fing auch ber Fanatismus an sich zu erheben und bie rohesten und wildesten Leidenschaf= ten zu enthalten und verheerend auch über die Nachbarstaaten sich zu Die Religion der Liebe und des Friedens gab das Signal zu Kampf und Verwuftung, Raub und Mord, Berfolgung und Unter= brudung. Don ba an litt Bohmen auch viele Jahrzehende harte Drang-Viele Schlösser, Klöster, Kirchen und Dorfer wurden von den fas natisirten Sorden in dem wilben, verheerenden Suffiten friege zerstort und die blühenosten Landstriche in Einoden verwandelt. Nur langsam und unmerklich erholte sich das Land unter den spateren Regierungen von den Uebeln, welche auch unter Albrecht von Desterreich, der sich den Weg zur bohmischen Königskrone durch die Vermählung mit Sigis= munds einziger Tochter gebahnt hatte, und unter seinem nachgebornen Sohne, Labistaus, ber in der Bluthe seiner Jahre starb, fortbauerten, bis endlich ber Statthalter Georg Poblebrab (1458 bis 1471), ein einfacher Edelmann, aber ausgezeichnet durch Weisheit und Charafterstärke, durch das von dem Ungarkonig Matthias und von Kaiser Friedrich IV. vergebens bestrittene Wahlrecht ber Stande, bie nicht nur ihre alten Rechte behaupteten, sondern bazu noch neue er= warben, ben Königsthron bestieg und burch Verbesserung ber Münzen und burch manche andere weise Einrichtung bas allgemeine Elend einigermaßen milberte.

Auch die Zeiten der beiben Jagellonen, Ladislaus V. und Ludwigs I. (1471—1526), waren noch durch die Ausbrüche des Fanatismus, durch den Uebermuth der Feudalstände, durch die immer tiefere Verwirrung des Landes, die Folgen der blutigen Kriege und der Zerzrüttung des Geldwesens, und durch die noch immer herrschende diffentliche und Privatunsicherheit getrübt. Dem weisen Ladislaus aber gebührt das Verdienst, die Gesetzebung und Rechtspslege verbessert, die Wissensschung inchaften begünstigt und den Religionsfrieden zu Kuttenberg (1484) zu

Stande gebracht zu haben.

.

Mach dem Erlöschen der Jagellonen durch den Tod Ludwigs in der Schlacht von Mohats gelangte wieder ein Habsburg durch die Wahl der Stände auf den Thron, Ferdinand I., ein Bruder Kaiser Karls V., welcher, als die böhmischen Stände seinem Bruder in Bekriegung des schmalkaldischen Bundes nicht beistehen wollten, nach dem Siege Karls bei Mühlberg, zwanzig Jahre nach seiner Erwählung, im Jahre 1547, auf dem sogenannten blutigen Landtage, statt des Wahlrechtes wieder die Erbsolge einsührte und dadurch Böhmen seinem Hause erhielt. Unter ihm und seinen Nachfolgern, Marimilian II., dem weisen, duldsamen, Rudolph II., der mehr unter den Sternen, als in seinem Reiche zu Hause war, und Matthias, bereitete sich durch religiöse Reaction, durch die eigenmächtige Beschränkung der Ständerechte, durch zu große Strenge gegen die Versechter derselben und durch die Schwäche der beistaats elerikon. II.

- Comple

ben letteren einer=, sowie burch ben Uebermuth der Stande und burch bie überspannten Forderungen der Protestanten andererseits allmälig ber Sturm bes dreißigiah rigen Rrieges vor, ber unter Matthias (1618) wirklich ausbrach. Mit Ferdinand II. (1619-1637), bem die Stande vergebens Friedrich V., Churfürsten von ber Pfalz, vorgezogen hatten, kehrten bie im Jahre 1619 vertriebenen Jesuiten wieder gurud; es be gannen die Zeiten der Vertreibung der Protestanten und der in die gegen Ferdinand gerichteten Bestrebungen verflochtenen Abelsgeschlechter. Nach ber Schlacht am weißen Berge (8. Rovbr. 1620) vernichtete Rais fer Ferbinand ben Majeståtsbricf, welchen bie protestantischen Stande Ru bolph II. abgenothigt hatten, burch welchen ihnen volle Religionefreiheit zugesichert worden war, veränderte die Berfassung in der erneuerten Lans besordnung vom 10. Mai 1627 und bezwang endlich den gegen ihn ge richteten Aufstand ganzlich, obgleich nicht ohne eine bedauernewerthe Ber dung bes Landes, beffen Ginwohnerzahl burch die Folgen ber vorherges henden Ereignisse (1638) auf 780,000 Seelen zusammengeschmolzen sein Ferdinand III. (1637 - 1657) war bemuht, die entvollerten Gaue wieder zu bevolkern, die Liebe ber Bohmen zu gewinnen, die Ber fassung durch die Declarationen und Novellen vom 1. Febr. 1640 in regeln, die Universität zu emancipiren (daher die Karl-Ferdinandeische genannt) und bie noch blutenden übrigen Wunden zu heilen. Die Regies rung Leopolds I. (1657 — 1705) wurde burch den Aufstand ber die harte Roboth verweigernden Bauern im leitmeriger, pilfener und czaflauer Kreise und durch die furchtbaren Berheerungen der Pest getrübt. Unter ihm und feinem eblen Cohne Joseph I. (1705-1711), ber mit auf geklarter Thatkraft für sein Reich forgte, erholte sich Bohmen langfam wieder, besonders burch die Einführung deutscher Colonisten, burch größere Duldung und burch Herabsehung der Frohntage der leibeigenen Bauem. Rarl VI. (1711—1740), in fast ununterbrochene Rriege verflochten, fonnte für bie Bohlfahrt feiner Provinzen wenig thun, und eben fo wenig seine große Tochter Maria Theresia (1740 — 1780) in ihren ersten Regierungsjahren, in welchen Bohmen fogar wiederholt und lange ber Schauplat des fiebenjahrigen Krieges war. Erst fpater fonnte Sie erleichterte fie sich auch fur Bohmens Wohlfahrt wirksam zeigen. bas Loos bes leibeigenen Landmanns, forgte für bie Sinwegraumung bet Birberniffe des Uderbaues, that ber weitern Bermehrung ber Riofter Gin: halt, ordnete Maage und Gewichte, forgte für eine beffere Gerechtigkeite: pflege und schaffte viele arge Migbrauche ab, Reformen, die ihr Sohn und Enkel vollendete. Dem unfterblichen Raifer Sofeph II. (1765-1790) verdankt Bohmen bie Aufhebung ber Leibeigenschaft, die Belebung bit Industrie und ber Gewerbe, die Entfesselung ber Beifter und bie De forderung der Botesbitdung; er suchte bas Steuerfostem auf eine vernunftigere Grundlage zu baffren, forgte für neue Gefetbucher, ubte Duls bung in Glaubensfachen, vervollkommnete bas Schulwefen, orbnete bas Kirchenwesen und steuerte mit kräftiger Hand, mitunter leiber nur zu rasch, der Bedrückung und jeder Urt von Unfug, wo er sie fand. Das burth erzeugte er eben bei Vielen Unzufriedenheit, am meisten bei den Ständen, die bei seinem Nachfolger Leopold II. (1790—1792) gleich nach seinem Regierungsantritte ihre Beschwerden gegen viele seiner bestgemeinten Unordnungen überreichten und auch die Zurücknahme mancher Versügungen und Anstalten sowohl bei ihm, als auch bei dessen Sohn, Franz I. (1792—1835), bewirkten, dessen lange Regierung die Industrie in Böhmen erblühen, den Ackerbau überall sich vervollkommnen und in allen Zweigen der Volkshaushaltung eine Regsamkeit sich entwickeln

fah, die unter feiner ber fruberen Regierungen geherricht hatte\*).

Bohmen, mit einem Flachenraum von 911 (nach David 956, nach bem f. f. Generalstabe 953, nach Lichtenstern 951) geogr. [ M., bilbet ein weites, von Berg= und Sugelzugen mannichfaltig durchfurchtes Reffelthal, bas ringsum mittelhohe, fark bewaldete, erzreiche ober burch Industrie belebte Gebirgszüge umfassen und von den Nachbarlandern schei= ben und zwar: im NW. bas Erzgebirge, reich an Zinn, mit großen Braunkohlenlagern an feinem Fuße, aus Granit, Urschieferarten, mit etwas Spenit, neuerem Sandstein und Flotfalk gebilbet, welches sich burch ben Schwarzwald bei Joachimsthal zu seiner hochsten Sohe von 645 par. Toifen erhebt; im D. bas Ifergebirge, einfam, unwegfam und wild, auch aus Granit, Gneis, Glimmerschiefer und Bafalt mitten im Granit bestehend, mit der Tafelfichte 591 par. Toisen sich erhebend, und bas Riefengebirge voll Leben und Gewerbsthatigkeit, rauh und boch bewohnt bis in die hochsten Punkte, ein Urgebirge mit neuerem Sand= ftein an feinem Fuße und einer Sohe von 783 par. Toisen (der Brunnberg); im D. bas Glager Sanbfteingebirge, welches fich mit bem grulicher Schneeberg (Schneekoppe, spiegliger Schneeberg) 7121 par. Toifen erhebt; im GD. bas Gaarer = Bebirge, ein wenig hohes Urgebirge, reich bewaldet, minder fruchtbar und einformig obe, die Grenze zwischen Mahren und Bohmen bilbend (hochster Berg ber Schwarzenberg, westlich von Rothwasser, 3129 wien. Fuß hoch); im S. u. S. ber Bohmerwald, rauh und wilb, voll meilenweiter Schwarzwalber, Mindbruche und einsamer Thaler, ein Urgebirge (Beidelberg 722 p. T.), endlich bas Fichtelgebirge im D., welches fich mit bem Fichtelberg 3732 Fuß erhebt. Im Innern bes Landes, welches meist bie Auslaufer der Grenzgebirge durchziehen, zeigen sich bas bohmische Mittel= gebirge, die ausgebehnteste Bafaltmaffe in Deutschland, mit dem Ronnenberge (440 p. T.), und der Jeschkenberg bei Reichenberg (487 p. T.). Der Boden, bewässert von Elbe, Moldau, Eger, Isar, ben beiben

<sup>\*)</sup> S. F. M. Pelzl's Geschichte der Böhmen von den altesten bis auf die neuesten Zeiten. Aus den besten Geschichtschreibern, Chroniken und gleichz zeitigen Handschriften zusammengetragen. 2 Thle. 4. verm. und fortgesette Aussage. Prag, Schönfeld 1817. — K. L. von Woltmanns Inbegriff der Gezschichte Böhmens. 2 Thle. Prag, 1815. — I. F. Schneller's: Böhmens Schicksal und Thatkraft vor dem Berein mit Ungarn, Desterreich und Steierzmark. Gräß, 1817.

Abler-Flufchen, ber Wattawa, Tepel, Sazawa, Lufchnig, Beraun, Rabbufa, Mies, Bolyna, Comnit, Bollinka, Belinka und hundert fleineren Klugchen und Bachen, ift im Ganzen mittelmäßig fruchtbar, so daß man im Durchschnitt nur bas vierte Rorn erntet; am fruchtbarften im faager und leitmeriter Rreise, welche als bie Kornkammern Bohmens gelten; auch bas Egerland und Theile bes chrubiner und rakoniger Rreifes ha= ben gute, fruchtreiche Dammerbe. Unfruchtbar find bie hoheren Gegen= ben im Erg= und Riefengebirge, bie Flugfanbftriche im mittlern Elbgebirge, Theile bes Bohmerwaldes und bes bohmischemahrischen Grenzgebirges. Bon ber ganzen nugbaren Bobenflache von 7,771,300 nieberofterr. Johen werben 3,890,677 J. als Accer, 2,315,931 J. als Walbungen, 948,631 J. als Wiesen und Garten, 611,593 J. ale Weiben und 4471 3. als Weingarten benutt \*). Bohmens Oberflache ift auch mit vielen Teichen bebect, beren einige Geen gleichen (ben Rofenberger, Stankauer, Groß-Czeperkaer u. a.); sie nehmen 133,485 3. ein. Mineralquellen besitt bas Land einen unschätzbaren Reichthum (Karlsbab, Eger, Marienbab, Toplit, Bilin, Liebwerda, Pulna, Saibschit, Seblit, Gieghübl, Sternberg, Micheno u. a.). Sumpfe find felten, bemerkens= werth nur ber Grping-Morast und ber Natinasumpf. — Das Klima ift im Bangen fehr gemäßigt, ja in ben Grenzgegenden, ber boben Berge und Gebirge megen, rauh; am milbesten in ber Gegend bes Bufammen= fluffes ber Elbe, Molbau und Eger. Die Witterung ift im Ganzen veranderlich; ber Nieberschlag in einem Jahre beträgt bei 19"; die mitt= lere Warme 70 9' Reaumur (nach Andern 60 6' R.); die mittlere Barometerhohe 27" 4" 3. Mahrend im Elbthale noch guter Wein (Melnik, Leitmerit) gewonnen wird, fett ber Rufbaum um Sobenfurth im Bohmermalbe feine Bluthen mehr an; wahrend bie gartern Dbftbaume um Melnit und tiefer hinab im Elbthale ichon mit Bluthen prangen, ist im Riesengebirge die ganze Landschaft noch in tiefen. Schnee ge hullt; bennoch ist die Luft gefund.

Bohmen ist ein natürlich reiches Land. Es hat gute Pferbe (1831: 142,334), die schönsten im chrudiner, saazer und leitmeriger Kreise, und zwar 11,556 Fohlen, 1525 Hengste, 85,630 Stuten und 43,623 Wallachen; die besten Gestüte in Kladrup, Sellmiz, Bischosteinis, Opotschna, Falkenau); seinwollige Schafe, deren Wolle auch ausgeführt wird und mit der sächsischen, mährischen, schlesischen wetteisert (1831: 1,349,186 Stück); milchreiche Ziegen (58,661 St.); Schweine (176,903 St.); Rinder (974,122 St. und darunter 721,303 Kühe); Maulthiere, viel Wild, besonders Hasen, mit deren Bälgen die prager Juden, sowie mit den Federn der Gänse einen starken Handel treiben,

<sup>\*)</sup> Fast sammtliche Zahlen sind aus amtlichen Berichten und Uebersichten geschöpft. Uebrigens s. den von Chr. Undre verfaßten Artikel: Böhmen, in der allgem. Encyclopädie der Wissensch. u. Künste von Ersch und Gruber. Leipzig, 1823. Band XI. S. 178—240. und G. N. Schnabel's statistische Darstellung von Böhmen. Prag, 1826.

Fafane, Hirfche, Rebe und wilbe Schweine (in zahlreichen Thiergarten), Geflügel, besonders Ganse; schmachafte Fische, die felbst bis nach Wien verführt werden; Perlen, Biber. — Un Getreibe gewann Bohmen 1833: 10,057,112 niederofterr. Megen Korn, 8,223,617 M. Safer, 4,145,812 M. Gerste und 1,863,019 M. Weizen; außerdem noch 2,165,128 nieber= ofterr. Rl. Holz, 8,077,431 3tr. Heu und 26,142 Eimer Wein. Producte bes Pflanzenreichs wurden nach ben Markt-Durchschnittspreisen des Jahres 1833 im Werthe von 53,305,813 fl. CM. angeschlagen. Sehr wichtig fur bas Land ift endlich auch noch ber Sopfen=, Flaches und Kleebau, die Dbsteultur und der Bau ber Kartoffel. — Der Berg= bau und Hüttenbetrieb lieferten 1832: 2 Mark Goldes, 1833 bagegen keines; 1833: 23,902 Mrk. Silber; 1097 3tr. Zinn, 23 3tr. Kupfer, 14,088 3tr. Bleierze, 993 3tr. Verkaufsblei, 2308 3tr. Reichblei, 14,320 3tr. Glette, 217,071 3tr. Robeifen, 61,798 3tr. Gugeifen, 2345 3tr. Alaun, 4322 3tr. Kupfervitriol, 29,267 3tr. Eisenvitriol, 57 3tr. Robalt, 1369 3tr. Arfenik, 5959 3tr. Schwefel, 2,118,214 3tr. Stein-kohlen und 10,561 3tr. Graphit. Der Geldwerth dieser Mineralien wurde zu 2,491,792 fl. EM. angeschlagen. Wichtig sind für Bohmen

noch ber Pprop, die Granaten, die Torflager, Porzellanerde.

Bohmens Einwohnerzahl belief sich im Jahre 1832 auf 3,994,663 und 1833 auf 4,005,603 Seelen, und zwar 1,923,003 mannlichen und 2,082,600 weiblichen Geschlechts, welche in 896,470 Wohnparteien (Fa= ' milien), 284 Stabten (barunter 41 königliche), 278 Marktflecken, 11,979 Dorfern und 556,485 Häufern wohnen. Dhne Militair, bas sich im Jahre 1833 auf 69,019 Mann belief, gab es im ganzen Königreiche 3,807,304 Katholiken (mit 1 Erzbischof zu Prag, 3 Bisthumern: Leit= merit, Koniggrat, Budweis; 7 Domcapitel mit 38 Prabenden; 4 Se= minarien mit 630 Zöglingen; 1348 Pfarreien und 413 Localkaplaneien; 3642 Weltgeistlichen, 1078 Monchen und 142 Ronnen in 81 Stiftern und Klöstern); 49,496 Reformirte und 12,170 Lutheraner (mit 2 Superintenbenturen und 53 Pfarreien mit eben fo vielen Seelforgern), und 67,614 Juden. Man gahlt unter ben Bewohnern bei 3 Millionen Czechen (sprich Tschechen) und bei 930,000 Deutsche. Die Czechen er= streden sich über die Kreise Kaurzim, Beraun, Chrudim, Czaslau, Pra= chin, Rakonig und Tabor; die Deutschen über die Kreise Budweis, Ell= bogen, Leitmerig und Saaz; in den übrigen Rreisen befinden sich Czechen und Deutsche gemischt. Die Lettern zeichnen sich am meisten durch In= Von der gangen Bolksmenge kommen im bustrie und Bilbung aus. Durchschnitt 4397 Seelen auf eine DM. Unter den 16 Kreisen, in welche das Königreich getheilt ist, ist der bidczower Kreis am stärksten bevolkert, mit 5846 Seelen auf eine DM.; nachstdem der koniggraßer mit 5787 Seelen, am bunnften bevolkert ift hingegen ber budweifer Kreis mit 2782 Seelen auf gleichem Raume. Was nun die Bewegung der Bevölkerung anbelangt, so nahm dieselbe im Jahre 1833 um 10,940 Köpfe zu; geboren wurden 157,749 Kinder, und zwar 81,484 Knaben und 76,265 Mädchen; barunter waren 136,035 eheliche und 21,714

uneheliche Geburten; es starben 119,199 Individuen und es fanden

51,945 Trauungen Statt.

auf Industrie, Sandel und Landescultur nimmt In Hinsicht Böhmen unter den österreichischen Provinzen einen sehr ausgezeichneten, unstreitig den ersten Plat ein. Einer der vollkommensten und altesten Zweige ber bohmischen Industrie ist noch immer die Glasfabrikation, der ren Product in alle Weltgegenden verführt wird. Im Jahre 1833 gab es 58 Glasfabrifen (bie vorzüglichsten ju Starkenbach, Burgstein, Neus wald, Gragen, Gablonz, Neuhurkenthal, bavon 7 ausschließlich Spiegel erzeugen); die 12 Geschirrfabriken liefern auch viele und gute Waare: Porzellan, Steingut, Terralith, Steingeschirre, Wedgewoodgeschirre (das beste zu Ellbogen, Schlaggenwald, Pirkhammer, Teinis, Klösterle, Hohenstein, Bilin); mit der Berarbeitung von Flachs und Hanf waren 1833: 46 Flache = und Hanfgespinnst = und Waarenfabriken beschäftigt, beren Product, so wie jenes der zahlreichen Weber, auf mehr als 10 Mill. Gulben CM. angeschlagen werden kann; bohmische Leinwand, Zwim, Spigen, Schleier, Tischzeuge, Battiste werden auch im Auslande gesucht (am meisten zeichnen sich hierin aus: Starkenbach, Rumburg, Reichstadt, Hohenelbe, Brannan, Arnau, Trautenau u. a.); die Berarbeitung ber Baumwolle, womit 1833 40 Fabriken beschäftigt waren, ist noch immer in Aufnahme begriffen; blos mit der Borarbeit bes Spinnens gaben sich 64 Spinnfabriken ab; die bohmischen Baumwollenstoffe wetteifern mit jenen des Auslandes (Reichstadt, Kosmanos, Prag, Reichenberg, Hirschberg, Landskron, Warnsborf u. v. a.). Bedeutend ist auch die Tuchfabrikation; 1833 gab es 7 große Tuchfabriken im Lande und über 40 Wollspinnfabriken (die wichtigsten Orte für diesen Manufacture zweig sind Reichenberg, Offegg, Neugedein, Friedland, u. a.). wirkte Wollenwaaren werden auch in großer Menge (im leitmeribet Kreise allein von 13 Fabriken) gefertigt. In Eisen und Stahl hat bas Land viele und vorzügliche Werke (einige 60 Eisenbergwerke, mehr als 30 Hochofen, 160 Hammerwerke, die wichtigsten zu Ginet, Komorau, Horzowig, Joachimsthal, Neuhutte, Ranfko u. a.). Vorzügliches und viel Weißblech liefert Rothenhaus; Knopfe und Schnallen Lusdorf, Pes terswalde, Tysfa, Prag; Nähnadeln Prag, Karlsbad; feine Stahlwaaren Mirborf, Dberleutersdorf, Karlsbad; Nagel Horzowis, Saaz, Presnig u. f. w. Bei 50 Sensenschmiede und 9 Huttenwerke liefern Sensen, Sicheln, Strohmeffer; 3 Bucker-Raffinerien und 4 Runkelrubenzucker-Fabriken mas chen immer größere Geschäfte; die f. E. Aerarial-Tabakfabrik zu Gedlet erzeugte 1832 an Halbfabrikat: 47,364 3tr. geschnittenen Tabak, und an Ganzfabrikaten: 9644 3tr. Schnupf-, 48,479 3tr. geschnittenen und 6914 3tr. gesponnenen Rauchtabak. 116 Papiermanufacturen erzeugen fast alle Sorten von Druck-, Schreib-, Zeichnenpapier von großer Bolls kommenheit (zu Hohenelbe, Eger, Reichenau, Rumburg, lettere Papiers mache-Urbeiten). Ueberdies zeichnen sich noch unter den Kunst = und Industrie-Erzeugnissen Bohmens aus: Kaffee-Surrogate,, Drechslerwaas ren, Bundhutchen, Leber, Binnwaaren, Musie-Instrumente u. m. a.

Im Ganzen gab es 1833 im Lande 76,203 Polizei = und 40,147 Commercial = Gewerbe, mit 29,102 Hulfsarbeitern, einem Betriebs capital von 6,405,564 fl. CM. und 421,048 fl. zu bezahlender Er-

werbsteuer.

Daß eine so ausgebreitete und vollkommene Industrie, bei bem gros ben Vorrathe so verschiedener und vorzüglicher Erzeugnisse, auch einen febr lebhaften Sandel zur Folge haben muffe, bedarf keiner weitern Museinandersetzung. Nach den amtlichen Eingaben und Zusammenstellungen ber Waarenein= und Ausfuhr nach benjenigen Provinzen, in welchen die Waaren verzollt worden sind, betrug im Jahre 1832 der Werth der nach Bohmen eingeführten Waaren 11,440,060 fl. in EM., und der Werth ber ausgeführten Waaren 19,499,297 fl.; der Werth der lettern überstieg somit jenen der erstern um 8,055,237 fl. CM. .: Wie wichtig Bohmen in Hinsicht seiner Industrie und bes Handels fur Desterreich fet, ensieht man aus der Vergleichung der eben angegebenen Resultate mit ben Hauptsummen der Handelsverhaltnisse bes ganzen Staates. Es betrug namlich ber Werth der eingeführten Maaren in Desterreich (ohne Dalmatien und die Militairgrenze) 1832: 107,825,991 fl. und jener der ausgeführten Waaren 115,017,352, wobei sich ein Ueberschuß der Musfuhr von nur 7,191,361 fl. ergab. Bur Berfendung auf ber fah= renden Post wurden im Jahre 1832 von Privaten abgegeben zu Prag 66,518 und im übrigen Lande 73,036 Stude im Gewicht von 8857 Btrn. und 9 Pfb, und im Gelde murden versendet 30,342,397 fl. CM. In das Ausland fanden 4109 Fahrpost-Sendungen statt und vom Auslande langten 5187 Sendungen ein. In der Hauptstadt wurden 700,080 und im übrigen Lande 1,829,385 Briefe abgegeben. Bur Beforderung bes innern Berkehrs bienen zwei Gifenbahnen (1833) 411% Meilen kunstmäßig ausgebaueter Strafen, die schiffbaren Flusse ber Elbe und Moldau, ein lebhaftes Frachtfuhrwesen, mit dem sich besonders die deut= schen Bewohner ber nordlichen Gebirgsgegenden befassen, und bas gut eingerichtete Postwesen.

Für höhere Geistesbildung sorgen eine Universität in Prag (mit 60 Professoren und 1832 mit 3177, 1833 mit 3421 Schülern); dref theologische Lehranstalten, zu Leitmeriß, Budweis und Königgräß; dref philosophische Lehranstalten, zu Budweiß, Leitomischl und Pilsen (mit 14 Professoren und 1832 mit 506, 1833 mit 508 Schülern); 22 Gymnassen (mit 76 Lehrern und 1832 mit 5173, 1833 mit 4911 Schülern); ein ständisch=technisches Institut zu Prag (mit 11 Professoren und 1832 mit 450, 1833 aber mit 446 Schülern); ein denomisches Institut des Kürsten Schwarzenberg zu Kruman mit 8 Lehrern und 21 Schülern. Den Volksunterricht besorgen 44 Haupt=, 3312 Trivial= und 40 Mädchenschulen (1832 mit 477,348 schuldesuchenden Kindern), 3289 Wiederholungsschulen mit 210,796 Schülern; 8 Regiments-Erziehungshäuser (1833 mit 428 Zöglingen); ein Taubstummen-Institut zu Prag (mit 30) und ein Blinden-Institut zu Prag (mit 20 Zögelingen). Un öffentlichen Erziehungsanstalten bestehen: ein k. k. Convict

Const.

zu Prag mit 45; vier geistliche Seminarien mit 310 Zöglingen; zwei Baisenhäuser für Knaben mit 104; zwei Ursuliner-Madcheninstitute mit 78, und ein englisches Frauleinstift mit 24 Boglingen. Bur Befordes rung einer gelehrten und artistischen Bilbung wirken außerdem noch: die Gesellschaft der Wissenschaften, die bkonomisch=patriotische Gesellschaft mit einem pomologischen und einem Schafzüchter=Berein, die Privatgesellschaft patriotischer Kunstfreunde, 2 Musikvereine, das vaterlandische Museum, ber Berein zur Aufmunterung bes Gewerbsfleißes u. m. a. - Der Aufwand für die Gymnasien, Haupt=, Trivial=, Madchen= und Wieborholungsschulen (mit 1300 Katecheten, 3857 Lehrern, 1999 Gehülfen und 701,049 Schülern) betrug im Jahre 1833: 456,032, im Jahre 1832: 458,462 fl. in CM. Um meisten werden in Bohmen die Matur = und Heilkunde, die altslavische Literatur, die rationelle Landwirthschaft, Landeskunde, Technologie, die Mathematik und Jurisprudenz cultivirt, bagegen die übrigen Wiffenschaften und überhaupt die Schriftstels lerei burch die strenge Censur barniebergebruckt. Unter ben Schriftstellern des Landes haben Helfert, Sommer, Schnabl, Kopet, Prefil, Jungmann, Hanka, Schaffarik, Bischoff, Negedly, Graf v. Sternberg, Freihert v. Buquon, Gerstner, Baumgartner, Ficker, Krumpholz u. m. a. auch im Muslande einen Ruf.

Nach ben Bestimmungen ber erneuerten Landesorbnung K. Ferbinands II., vom 10. Mai 1627 und den Declarationen und Novellen R. Ferdinands III. vom 1. Febr. 1640, den beiden Grundgesehen des Landes, gehort Bohmen in die Reihe ber Gelbstherrschaften mit Feudalständen, die aber die Wollgewalt des Monardjen im Wesentlie chen nicht beschränken. Der Raiser von Desterreich führt von Bohmen ben Titel eines Konigs von Bohmen, Markgrafen von Mahren, ju Dber= und Niederlausit, Herzogs von Dber = und Niederschlesien, von Auschwiß, Zator und Teschen; er wird zu Prag von dem Erzbischof und Primas des Königreichs gekrönt und empfängt sodann die feierliche Huls bigung ber Stande; er wird mit dem angetretenen 14. Jahre volljährig; feine Witwe bezieht bas Einkommen von ben 9 Leibgedingstädten (Chrudim, Hohenmauth, Jaromirz, Koniggraß, Koniginhof, Melnik, Neu-Bibczow, Policzka und Trautenau), an die sie von ihren Ginkunften eis nen bestimmten Theil entrichten muffen; er allein schreibt Landtage aus, gibt Gesete, bestellt die Landesamter, verleiht die Burde des herren= und Ritterstandes, und die Lehen der bohmischen Krone, ertheilt die Land: tafelfähigkeit und übt überhaupt auch alle übrigen Majestäterechte nach feinem Ermeffen aus. Bur Berherrlichung feines Hofftaates bienen bie 13 Landedamter, von benen 3 dem Mitter=, die übrigen dem Herrenstande vorbehalten sind, und die 11 Erb= ober Hofamter, die auf den Aeltesten gewisser Familien nach dem Lehenrechte übergehen. Unter den ersteren ist der Oberstburggraf der erste und wichtigste. Haupt ber Stande und insbesondere des Herrenstandes, und leitet die Verhandlungen aller auf dem Landtage versammelten Stande, ist

Prasident bes Guberniums, Stellvertreter bes Ronigs und oberfter

Auffeher bes prager Schloffes.

Bur Beforgung bestimmter Verwaltungsgeschäfte und Begutachtung besonderer Gegenstände bestehen noch immer Landstände, welche 4 Glas= fen bilden: der Geistlichen= oder Pralaten=, Herren=, Ritter= und Bur= gerstond. Den letteren bilden nur die f. f. privil. Stadte Prag, Pilsen, Budweis und Kuttenberg, welche zwar burch Deputirte auf bem Land= tage erscheinen, aber zusammen nur eine Stimme haben, welche ber Burgermeister von Prag vortragt. Den Pralatenstand bilben ber Erzbischof, die 3 Bischofe, die Aebte und Probste der Stifter, und von brei Capis teln der Großprior des ri:terlichen Malteser= Ordens, der Großmeister des ritterlichen Kreuzherren-Drdens mit dem rothen Sterne und der Rector magnificus ber prager Universitat. Der herrenstand besteht aus allen mundigen bohmischen b. h. mit bem Incolate versehenen Bergogen, Fürsten, Grafen und Freiherren, und ber Ritterstand aus allen Rittern, welche landtafliche Guter besitzen, den Beweis eines alten Abels mittelst 4 Uhnen liefern und bei den Landtagen eingeführt worden Den Landtag beruft der König jährlich einmal, bringt burch einen k. k. Commissair, der den Sigungen beiwohnt, seinen Willen (durch die f. Postulate) zur Kenntniß der Landstande, und ertheilt den von ihnen gefaß= ten Beschlussen burch seine beistimmenbe Entschließung Besegberaft. f. Postulate enthalten gewöhnlich den Betrag der zu erhebenden Grund= steuer, der Naturallieferungen und der etwa nothwendigen außerordentlichen Abgaben; selten wird darin ein Gutachten über besondere Gegenstände ab= verlangt. Die Sitzungen sind nicht öffentlich, alle Beschlüsse müssen zu Protocoll gebracht und burch bas f. Gubernium an ben Konig geschickt werden; ben Borfit dabei fuhrt ber Dberftburggraf, ber ben Landtag di= Die absolute Stimmenmehrheit entscheidet. Die abwesenden Stande werden als der Mehrheit beitretend betrachtet. Bur Besorgung ber eigentlich ftanbischen Geschafte, als: ber Repartirung der Grundsteuer, Berwaltung ber ständischen Gefälle, Caffenanstalten und Stiftungen, ber oberstburggräflichen und einiger anderer Stifts-Güter, die Besorgung des Provinzial-Creditmefens, Borfchlage zur Befetzung gewiffer ben Standen vorbehaltener Stiftungsplage u. dgl., besteht der permanente oder ordentliche Landesausschuß, aus zwei Gliedern von jedem Stande, der sich bei außerordentlichen Fallen verdoppelt und den ver= ftartten Landesausschuß bilbet. Director beffelben ift jedesmal ber Oberstburggraf. Das wichtigste Recht ber bohmischen Stande ist bas Recht der Königswahl, falls das regierende Haus aussturbe. Ubelige ober landtafliche Guter konnen in Bohmen nur besigen: ber Ubel, ei= nige höhere Wurden der Geistlichkeit, einige geistliche Corporationen, die f. f. Universitat, der Rector und die Professoren an den beiden weltli= chen Facultaten ber Universität und die k. Städte als Corporationen, boch befigen bie f. f. privilegirten Stabte und die f. Stadte Raaben, Rom= motau und Saaz auch die Landtafelfähigkeit für alle ihre eingebornen Bürger im Einzelnen. Die Vorrechte bes Abels sind: er ist berechtiget,

ein vollkommen freies Grundeigenthum zu besiten und bie bamit verbundenen grundherrlichen Rechte auszuüben, steht unter einem privilegirs ten Gerichtsstande der f. f. Landrechte, hat das Recht, einen ausgezeiche neten Titel und ein abeliges Wappen zu führen, ist frei von ber Mill: tairdienstpflicht, ihm sind ausschließlich die oberften Landesamter und gewisse Stiftungsplage vorbehalten. Die Freisassen bilben eine eigene, bem Abel in mancher Hinsicht, besonders in Hinsicht auf die Rechte des Grundbesiges ahnliche Classe von Landbewohnern. Die Burger stehen in Justig = und politischen Angelegenheiten unter eigenen Magistraten, haben das Recht, städtische Gewerbe zu treiben, ein Gemeindevermogen zu besiten und zu verwalten, und auf die Anstellung der Gemeindebeamten Ginfluß zu nehmen; endlich, mit Ausnahme ber Burger in ben unterthanis gen Stadten, auch ein freies Grundeigenthum gu befigen. find die eigenthumlichen Rechte und Berhaltniffe ber Stadte verschieden, je nachdem sie k. oder landesfürstliche, ober herrschaftliche Municipalstädte und die ersteren wieder privilegirte, nicht unterkammeramtliche, freie uns terkammeramtliche, ober f. Leibgeding=Stabte finb. Die Bauern bilden keinen Stand mit politischem Rechte, ftehen in bem Unterthanigkeitsverhaltniffe zu einer Grundherrschaft, find zu gewiffen Leistungen an Geld und zu personlichen Diensten verpflichtet und muffen auch manche Naturalabgaben bem Grundheren entrichten. Gine besondere Urt von Bauern find in Bohmen bie Freibauern, die in Sinficht ihres Grunds besites frei von diesen Leistungen sind, aber bem Gerichte jener Dbrigfeit, in beren Bezirke fie wohnen, für ihre Person unterliegen.

Un ber Spige der politischen Verwaltung steht bas f. f. Landesgu bernium, mit dem Dberftburggrafen ale Prafibenten, für alle politischen Ungelegenheiten, im engeren Ginne fur Cenfur=, Studien= und Schul fachen, für gewisse Finang = und Commerzialangelegenheiten; auch steht bem Dberstburggrafen die Leitung der Polizei im ganzen Lande gu. bem Gubernium fteben zur weiteren Bollziehung und Leitung berselben Geschäfte bie Kreisamter ber 16 Kreise und unter diesen die Magistrate ber Stabte und die Dominien, als Ortsobrigkeiten oder politis sche Behorden erster Instanz. Alle biese Behorden stehen unter bet f. f. vereinigten Hofcanglei in Wien, als der höchsten politischen Hofs Für alle Civil- und Criminal-Juffigsachen (mit Ausnahme des Mis litairs) besteht in Wien die E. E. oberste Justigstelle als britte Instanz, bas allgemeine f. f. Appellations= und Criminalobergericht, bann die f. f. beutsche Lehenshauptmannschaft im Königreiche Bohmen zu Prag, als zweite Instanz, und das f. f. Landrecht, die Magistrate ber Stabte und bie Justizamter der Dominien, als allgemeine Gerichte erster Instanz, die Berggerichte, Lebenhofe, Mercantil= und Wechfelgericht. Militairverwaltung der Proving leitet, unter bem f. f. Hoffriegsrathe, bas f. f. General-Militair-Commando zu Prag. Die Polizei wird von det f. f. Stadthauptmannschaft und Polizeidirection in Prag geleitet. Censur beforgen bie f. f. Censoren und bas Bucherrevisionsamt ju Prag. Bur Beforgung und Berwaltung der Gefalle, der Verzehrungesteuer, bet

Staates und offentlichen Fondsguter, bes Bollwesens und mehrerer ans derer Finanzgegenstände, besteht unter der obersten Leitung der f. k. allgemeinen Hofkammer, seit dem Jahre 1830, die k. k. vereinigte Cameral : Gefals len-Verwaltung, unter welcher die Cameral-Bezirksverwaltungen dieselben Geschäfte in den einzelnen Bezirken beforgen, welche die erstere in hin= Die Provinzialstaatebuchhaltung sicht auf das ganze Land verwaltet. für Bohmen zu Prag bewirkt, unter ber Oberleitung des k. k. General=Rech= nungs:Directoriums, als ber höchsten Central-Behörde für das ganze Compta= bilitats = Wesen bes ganzen Staates, die Revision aller Cassen = und anderer Rechnungen. Unter ber f. f. Studien-Hof-Commission, der hochsten leitenden Behorde des ganzen Studien= und Schulwesens der Mon= archie, und dem f. k. Landes-Gubernium stehen außer der Universität und den übrigen allgemeinen und besondern Lehr= und Bildungsanstal= ten der Katholiken, auch noch die Schule der vereinigten deutsch=evange= lisch= und reformirten Gemeinde, die israelitische Haupt=, die Trivialund Madchen=Schule und das Lehrinstitut ber Moral für Israeliten zu Prag, und die unteren protestantischen Schulen, welchen zunächst die Paftoren, Senioren, Superintendenten und die Rreisamter vorstehen, fo wie die bischöflichen Consistorien an der Leitung der katholischen Volksschulen Theil nehmen\*). Die ganze politische Verwaltung (mit 18 Uemtern, 502 Beamten, Praktikanten und Diurnisten, 93 Umtedienern u. bgl. und 504 Pensionisten und Provisionisten) verursachte im Jahre 1832 einen Auf= wand von 798,270 fl. in CM., die 189 Magistrate und 1011 Domi= nien nicht mitgerechnet. — Die Justizverwaltung kostete bei bem Civile (mit 4 Behörden, 153 Beamten, Praktik., Diurn., 18 Dienern und 133 Pension. und Provis.) 425,870 fl., bei dem Militair (mit 25 Beamten und 6 Pension. und Provis.) 4399 fl. Die Provinzialstaats= buchhaltung (mit 138 Beamten u. s. w., 5 Dienern, 64 Pensionisten 1c.) 91,883 fl.; eine Filiale des Hofbaurathes (mit 6 Beamten) 4873 fl.; die zwei montanistischen Localbuchhaltungen zu Przibram und Joachimsthal 5782 fl.; die zwei Tabakbrechnungscanzleien zu Prag und Sedlet 6253 fl.; die gesammte Finanzverwaltung (mit 4 Behörden, 318 Beamten, Praktikanten und Diurnisten, 2361 Dienern und Wachen und 497 Pensionisten und Provisionisten) 607,598 fl.; die Polizeiverwaltung 84,037 fl.; und der geheime Dienst nahm davon 14,230 fl. in Unspruch. Die Summe als ler Berwaltungsauslagen (die Unterhaltung des Militairs u. m. A. nicht gerechnet) belief sich im Jahre 1832 auf 3,089,337 fl., 1833 auf 2,907,211 fl. in CM. — Bur Bestreitung des gesammten Aufwandes dienen: a) die Grundsteuer; nach Abschlag der Nachlässe betrug die currente Grundsteuergebühr im Jahre 1833: 5,366,669 fl. CM.; bas von wurden 5,365,024 fl. von den Contribuenten wirklich eingezahlt; b) die Hauser-, Zind= und Classensteuer betrug 743,503 fl.; c) die Ver= zehrungssteuer warf einen Ueberschuß von 3,127,929 fl. ab, denn es

1 - 10 %

<sup>\*)</sup> S. Dr. J. Audlers Versuch einer tabellarischen Darstellung des Dr= ganismus der österreichischen Staatsverwaltung. Mit erläuternden Unmerkun= gen. Wien, Friedrich Volkes Buchhandlung. 1834. Fol. II. 13 Zab., 16 S.

lieferte bei ihr die Einnahme 3,459,159 fl., die Ausgaben hingegen betrugen 331,200 fl.; d) der Zollgefälle = und Wasserstempel gab im Ganzen einen Ertrag von 576,196 fl.; e) das Tabatzgefälle von 2,039,080 fl.; f) das Stempelgefälle von 501,741 fl.; g) das Targefälle von 121,857 fl.; h) das Lottogefälle von 352,385 fl.; i) das Briefpostgefälle von 173,333 fl.; k) die fahrenden Posten von 57,249 fl.; l) die Weg = und Wassermauthe von 327,130 fl.; m) das Pulver= und Salpetergefälle von 43,377 fl.; n) der Aerarial = Bergdau von 111,095 fl.; o) der Ertrag der Staatsgüter belief sich auf 316,928 fl. und p) das Salzgefälle gab einen Verlust von 12,674 fl. Aus dieser gedrängten Uebersicht ersieht man, daß dieses Land alle Elemente des Volkswohlstandes in sich enthalte, auf der Bahn der Indussirie rasche Fortschritte mache und auch in Hinsicht der Geistescultur sich ehrenvoll an seine deutschen Nachbarstaaten anreihe.

Der Einzelne ift nur zu oft von seinem Gelbbeutel, ber Staat wird in unfern Zeiten immer mehr von ber Borfe abhangig. In biefen gedrängten Sallen, wo ber nachte Egoismus feine Rampfe aussicht, wird, ohne Berathung, Prufung und Beschlußfassung, ofteret und entscheibender über das Geschick ber Bolker verfügt, als in ben weis fen Bersammlungen ber Bolksvertreter, ben Confeils ber Minister und den Congressen der Fürsten. Die das System unsers Rechts das Eis genthum hoher halt, als die perfonlichen Berhaltniffe, wie der Staat freier über bie Personen verfügt, als über die Guter, so herrschen auch in ben Beziehungen ber Staatenwelt die Gelbintereffen jest mehr, als Perfonlichkeit und sittliche Gefühle, die in ber alten und mittleren Beit so gewichtig waren. Die Borse halt das gezückte Schwert in der Scheide; fie ift die mahre Friedensstifterin Europas. Sie ruftet Beere aus, gibt Verfassungen und regiert Staaten. Nicht Mendizabal hat Spanien ger gen Reaction und Anarchie geschütt, sondern die Borse burch ihn. — In alter Zeit nannte man bie Bereinigungen von Standesgenoffen, welche in einem Gebäude, zufammenwohnten und auch die gemeinschaftlichen Bedürfniffe aus gemeinschaftlicher Caffe bestritten, Borfen. lich auf den hohern Lehranstalten Frankreichs unter Studirenden, web: halb man Burschen und Burschenschaft von bourse abgeleitet hat, wos gegen bie Burschen mit Recht protestiren und in ber loblichen Bezeich nung eines madern, ruftigen Burschen ein altes beutsches Kernwort et blicken mögen. Unaloge Institute fanden in den Factoreien der Hansa statt, beren Commis bekanntlich, so lange sie in Dienste ber Gelbmacht waren, nicht heirathen durften, um nicht in das Interesse der Landesein: nehmer gezogen zu werben, welche die Hansa ausbeutete. — Gegenwar tig versteht man aber unter ben Borfen in mercantilischem . Sinne die öffentlichen Gebaube, in benen bie kaufmannische Welt eines Sandelsor tes fich zu gewiffen Stunden vereinigt findet, um Geschafte zu bespre chen und badurch personliche, oft fruchtlose Besuche zu ersparen. Einem größeren Handelsorte, in welchem ein rascher Geschäftsverkehr unter ben Inwohnern felbst und ein lebhaftes Speculationstreiben stattfindet, sind

biese Bereinigungspunkte unentbehrlich. Bloße Industrieorte ober Plate, auf denen mehr nur Speditionshandel getrieben wird, bedurfen berfelben weniger. Sie find namentlich wichtig, wenn man nicht bestimmt weiß, mit wem man bas Geschaft machen wirb, sonbern gewissermaßen auf dem Markte der Geschäftstreibenden, ben hier die Borfe barftellt, Das regfte Borfenleben zeigt feinen Gegenstand sucht und auswählt. fich an ben Borfen von Umfterbam, Hamburg und London, besonders wegen ber bort fo nahen Verbindung bes Sandels mit der Schiff= Fur den Gelbhandel sind auch die Borfen von Paris, Frankfurt a. M. und Wien von Bedeutung. Die leipziger Borse, neben ber noch eine Buchhandlerborse errichtet wird, ist nur in der Messe belebt. - Den Staat intereffirt die Borfenanstalt wenig. Ist eine Borse Bedürfniß, so forgt ber Sandelsstand ichon fur beren Errichtung und biefer selbst weiß auch am besten, die Borfenordnungen zu entwerfen und zu handhaben. Der Staat muß aber veranlagt fein, sich mit fei= nem Postenlauf nach ber Borsenzeit zu richten und namentlich bafür ju forgen, daß die wichtigsten Posten einige Stunden vor ber Borfenzeit eintreffen und einige Stunden nach ihr abgehen. Es ist weniger ftorend, wenn sich die Post nach ber Borse, als wenn die Borse sich nach der Post richten muß. Eben so wird ber Staat dem Interesse bes Handels und folglich seinem Eigner nicht selten einen wichtigen Dienst leisten, wenn er Nachrichten, die fur die mercantilischen Unterneh= mungen von Bebeutung fein konnen, an ber Borfe anschlagen läßt. Doch wurde die pariser Borse bem Minister Thiers seine halben Teles graphennachrichten oft gern erlaffen haben. — Das Meußere anlangend, so kommt es nur darauf an, daß alle Bequemlichkeiten jum Abschluß von Geschäften vorhanden seien. Die außere Pracht des Gebäudes gehort zum sinnlichen, die Beifügung von Lesesälen, Bibliotheken u. bergl. zum geistigen Borsenlurus. — In einem metaphorischen Sinne versteht man bei Nennung bes Ortes die Sache und benkt sich unter ber Borfe die mercantilische Geldmacht, die an der Borse ihr regstes Spiel treibt. — Die Borsen sind der Sig bes Borsenspiels, was das vom Zufall, ober von außer ber Gewalt ber Spielenden liegenden und schwer vor= auszusehenden Umständen Abhängige, burch Berechnung errathen will und nach diesem Errathen Gewinn ober Verluft regelt. Es spielt mit Staatspapieren, Schiffen, Gutern, statt mit Rarten, Burfeln und Lot= terieloosen. Das Spiel ist basselbe und die Objecte besselben sind nicht fein Biel, sonbern nur feine Werkzeuge. Bulau.

Bojoaren. Zwischen der Donau und den Alpen, vom Bodensee bis gegen den wiener Wald hin, und vielleicht damals schon in Böheim, wohnten zu Casars Zeit Bojer, zum erstenmal genannt im Kriege der Cimbern und Teutonen, erst als Feinde, denn als Begleiter derselben; funfzig Jahre nachher von östlichen Nachbarn geschlagen, zwanzig Jahre später wieder im siegreichen Angriff gegen sie, und gleich darauf Theilenehmer an dem Zuge der Helvetier nach Gallien, welchen Casar vereiztelte. Die Gegend zunächst dem Bodensce hieß von da an den Nach-

barn bie Buste ber Bojer. Als abermals 40 Jahre später Tiberius und Drusus durch die Alpen nach der Donau vordrangen, wird der Name der Bojer nicht vernommen. Da diese, wie frühere Nachrichten sagen, in viele kleine Staaten zersplittert gewesen, so kann ihr Name erloschen sein mit ihrer Freiheit, ohne daß das Bolk wäre ausgerottet worden, wie vor 30 Jahren aus gleicher Ursache der deutsche Name erlosch. Ob diese Bojer keltischen oder germanischen Ursprungs gewesen sein, und ob von ihnen die spätern Bewohner des Landes, die Bojoarren abstammen? darüber sind büchergleiche Abhandlungen geschrieben worden, ohne daß man eine Verschiedenheit der Abstammung zwischen Kelten und Germanen nachzuweisen vermöchte und ohne daß eine gänzliche Vertreibung oder Vertigung aller alten Bewohner dieser Gegenden auch nur wahrscheinlich gemacht wäre. Vojer und Bojoaren gleichen in allen wesentlichen Zügen dem oben (I. S. 497 fgg.) von den Deuts

fchen jener Beit entworfenen Bilbe.

Die Romer gaben bem eroberten Lande fur die Freiheit Friede, Gesittung, Wohlstand, Ordnung. Stadte wurden erbaut, Strafen ge zogen, Einoben urbar gemacht und bevolkert, Sandel und Gewerbe fa Aber mit der Macht der Romer ging dies Alles wieder men empor. verloren, als vierhundert Jahre nach August bald Sarmaten bald Deuts sche das Land an der Donau mit Feuer und Schwert durchzogen. Die Bewohner bes flachen Landes fluchteten in die Städte und halfen sie vertheidigen im Namen des romischen Kaisers, mahrend die Feinde das bojische Land abermals zur Einobe machten. Endlich fielen auch bie Stadte und der westliche Theil des Landes kam an die Allemannen, im übrigen schalteten fremde Kriegsfürsten, oft im Rampfe unter sich und mit romischen Kaisern, bis Doacher 487 v. Chr. Alles, was romisch war, nach Italien abführte und das Uebrige fich felbst überließ. erinnerte man sich des alten gemeinschaftlichen Namens wieder, wie der alten Freiheit, und wodurch sie verloren gegangen; vom Lech bis gegen Karnthen hin herrschte ein Furst ober Bergog der Bojoaren, vom Bolke gewählt, aus dem Geschlecht der Agisolfinger; neben ihm hatten funf andere nun langst erloschene Geschlechter hohere Ehre, im Uebrigen war Verfassung und Leben wie allerwarts in Deutschland, nur daß mahrend ber Umwalzung irdischer Herrschaft das Wolk bem gottlichen Reiche Chisti erobert worden war durch Severin, den wahrhaft Beiligen.

Der Agilolfinger Familienhandel verwickelten die Bojoaren in die Kriege der franklischen und lombardischen Könige; jene sielen ins Land (gegen das Ende des 6ten Jahrhunderts), verheerten es und behaupteten von da an die Oberherrlichkeit über Bojoarien. Zugleich folgten fast ein Menschenalter hindurch Kämpse gegen die aus Nordosten einbrechenden Slaven, meist glücklich, immer ruhmvoll; dann langer Friede, in welchem das Christenthum und mit ihm Undau und Gesittung fortschritten und das Volk sich gewöhnte, nach dem Tode des Fürsten seinem Sohne zu gehorchen, so daß 100 Jahre später der im Ruse der Heiligkeit ere graute Theodo Land und Volk wie Familiengut unter seine Söhne theis

len burfte; barauf Familienstreit, welcher abermals die Franken (unter Karl Martell und unter Pipin) herbeirief und Krieg und Verderben über Volk und Fürsten brachte, bis der unmündige Tafsilo 763 das Herzogthum Bojoarien von dem König der Franken förmlich zu Lehen empfing und nach löblicher Regierung 788 verlor, weil er, den Eingebungen einer unklugen Gattin folgend, es gewagt hatte, sich unabhängig zu machen von Karl d. Großen, ohne Krast und Entschluß, dafür zu sterzben, und ohne sein Volk dafür begeistert zu haben. Er und die Seinigen beschlossen ihr Leben in Klöstern, und Bojoarien wurde von frankischen Beamten regiert nach den (wenig abgeänderten) bojoarischen Gesehen. — Wie an seiner Stelle Baiern entstand, lehrt die neuere Geschichte.

Die Bojoaren hatten der Romer Werke nicht ganz zerstört; Regensburg scheint durch alle Sturme der Volkerwanderung gestanden zu haben, im Sten Jahrhundert ist es eine stattliche Veste und der Herzoge Six. Auch allerlei Gewerbe und besserer Betrieb des Ackerbaues hat sich, wohl von den Romern her, erhalten; sogar Wein wurde gebaut, und ganz nahe an den Alpen. Geduldig, wie der Bojer die Herrschaft der Romer trug, that und glaubte er auch, was die Agisolfinger wollzten, und als über sie der Stärkere kam, erhob sich kein Schwert, obgleich es dem Volke weder an Tapferkeit sehlte, noch an treuem, biederm Sinn. H. K.

Bolivar (Simon), 1783 zu Caracas geboren, fammt von einer angesehenen und reichen Familie. Man kann sich von bem Leben biefes Mannes, feiner offentlichen Wirksamkeit und ihrem Erfolge kaum eine richtige Vorstellung machen, wenn man nicht bas System Spaniens fennt, bas es in ber Regierung seiner amerikanischen Colonien Sahr-Bas Willfur und Aberglaube, mas hunderte hindurch befolgt hat. weltliche und geiftliche Tyrannen an Graufamkeit und Erniedrigung erfinden konnen, Spanien gebahrt ber Ruhm, es erfunden und mit folgerechter Beharrlichkeit gegen bas ungluckliche Umerika angewendet zu has Es ist ihm gelungen, in ber neuen Welt bas Christenthum, wie Die Regierung, mas fie ihrer Bestimmung nach sein sollten, in ihr Gegentheil zu verkehren; eine Aufgabe, deren Losung fast mehr als menschliche Kraft forberte. Aber ber Mensch, ist er über die Grenzen ber Menschheit hinausgeschritten, vermag, im Guten, wie im Bofen, unglaublich Wirklich ware kaum zu glauben, wie furchtbar Spanien die Eingebornen bes Landes, die Indianer befonders, selbst die Creolen behanbelt hat, ließe sich die Bahrheit ber Thatsachen und die Glaubwurbigkeit ihrer Zeugen bezweifeln ober bestreiten. Bolivar gehorte gu bem Geschlechte der Creolen, und es war eine besondere Gunft der Regierung, daß fie ihm gestattete, seine Studien gu Mabrid zu machen und auf einer Reise bie übrigen europäischen Staaten zu besuchen. rend seines Aufenthalts zu Paris war er bemuht, sich die Kenntnisse zu erwerben, die einem Krieger und Staatsmann unentbehrlich find. Mit Eifer benutte er ben Unterricht, ber in der Mormalschule und in der trefflichen polytechnischen Unstalt ertheilt ward. Un bemselben Orte machte

er auch die Bekanntschaft des berühmten Sumboldt und feines Gefährten Bonpland, mit benen es ihm vergonnt war, ein freund: Schaftliches Berhaltniß anzuknupfen, bas sich auf einer Reise, bie er in ihrer Gefellschaft nach Deutschland, Italien und England unternahm, noch mehr befestigte. Allen seinen Bestrebungen lag der Gedanke zu Grunde, zur Verbesserung des Schicksals seines unglücklichen Vaterlandes nach Rraften beizutragen. Dieser Gedanke war die Aufgabe seines Le geworben. Die Ereignisse gestalteten sich ihm gunftig, ba Rarl IV. und Ferbinand VII. bem fpanischen Throne entfagten und Joseph Bonaparte an ihre Stelle trat. Das Mutterland hatte weder Zeit noch Mittel, die Colonien in der fklavischen Abhängigkeit zu erhalten, burch die allein ihr Besit gesichert war. In dem schweren Rampfe, ben die spanische Nationalität mit ber fremben Gewaltherichaft bestand, blieb Gubamerika bem Mutterlande und beffen angestammtem Diese bewundernswürdige Ergebung verdiente anerkannt Fürsten treu. zu werben. Die alte Regierung aber, für die es, wie für alle Regies rungen, bie ihrem Falle entgegengeben, nur eine Bergangenheit gab, um sie in der Gegenwart und Zukunft fortzusetzen, so sehr sich auch alle Elemente ber Zeit veranbert haben, wußte ben Colonien feinen Dank für ein großmuthiges Opfer, das sie zu ihren Pflichten zählte. klarten biese ihre Unabhängigkeit. Bolivar trat in die Reihe ihrer Erst biente er unter Miranba, ber in bem Beere, bas Wertheidiger. Dumouriez befehligte, fur die Sache ber Revolution gekampft hatte und jest seinem Mutterlande die Freiheit zu erringen ftrebte. langen, grausamen Kriege wechselte ber Erfolg um fo ungewisser, ba auf bem unermeglichen Raume sich wohl Stoff zu Unarchie und gesethoset Berwirrung, aber wenig zu Ordnung und einer geregelten Verfassung fand, und Bolivar mar bald Sieger, bald Besiegter. In bem Wechsel ber Ereigniffe liegt inbeffen immer etwas Beharrliches, bas ben Begebenheis ten ihre Richtung und, wenn ich so sagen barf, ihren Charakter gibt. Die Züge können, sich ablosend, auf einander folgen; immer kehrt ber Hauptzug zuruck, ber bas Eigenthumliche ber Physiognomie barftellt. Wer biefes Beharrliche, bas ben Charafter bilbet, in ber Zeit zu erkennen weiß, begreift auch, zu welchem Resultate fie endlich fuhren muß. Das unnatürliche Berhaltniß ber Colonien zum Mutterlande konnte langer nicht bestehen, und es loste sich und mußte sich losen, früher oder spater.

Es hatte sich ein Nationalcongreß gebildet, und die Unabhängigkeit gewann immer mehr Boden. Bolivar zeigte sich für das Wohl seines Geburtslandes besonders thätig, seine Anstrengungen krönte ein glücklicher Erfolg, und die Dankbarkeit seiner Mitbürger belohnte ihn mit einem unbegrenzten Vertrauen. Der Congreß, vielleicht eifersüchtig auf so große Gewalt, gab ihm den Besehl, die dürgerliche Verwaltung mit ihrem ganzen Einslusse in seiner Provinz wieder herzustellen. Bolivar schien nicht geneigt, der Dictatur, die er wirklich, wenn auch mit Mäßigung übte, zu entsagen. Da er aber den nachtheiligen Eindruck bemerkte, den seine Zaudern machte, berief er, auf den 2. Fanuar 1814, eine Ge-

neralversammlung, ber er von seinem Verfahren Rechenschaft ablegte und feine Entlassung anbot. Diese aber ward nicht angenommen, sondern ihm feine Gewalt, in ihrem ganzen Umfange, bis zur Vereinigung von Benezuela mit Neugranada, bestätigt. Die Schwierigkeiten und Gefahren, welche Bolivar zu bekämpfen hatte, sind fast unglaublich; aber sein Muth und seine Beharrlichkeit waren noch größer. Genothigt, der Uebermacht der Spanier, unter Morillo, zu weichen, schiffte er sich nach Jamaica ein, wo er Berftartung zu erhalten hoffte. Gegen das Ende des Marg 1816 kehrte er auch wirklich mit neuen Kraften zuruck. Er erließ eine Proclamation an die Bewohner des Landes, in welcher er allgemeine Duldung und Vergebung bes Vergangenen verhieß, und bie Aufhebung ber Sklaverei verkundete. Bolivar mar mit seinem Beis spiel vorangegangen, indem er seine Neger freigab und unter bie Fahne ber Unabhängigkeit stellte, für die sie fochten. So aber hatten es die Pflanzer von Benezuela nicht gemeint, die sich die Wohlthaten der Freis heit gefallen laffen wollten, aber nicht bie Opfer, die sie forderte. Habsucht bestand auf der Stlaverei der Schwarzen, auch auf die Ges fahr, sie mit ber eigenen Freiheit zu bezahlen. So mußte Bolivar der Uebermacht ber Spanier wieder weichen, kehrte indessen bald mit neuer, Mannschaft zuruck, und schlug die Feinde in einem entscheibenden Tref-Gegen das Ende beffelben Jahres, 1816, ward er zur oberften Befehlshaberstelle von Benezuela ernannt, nahm fein Sauptquartier zu Ungustura und verfolgte seine siegreiche Laufbahn, von Paez unterstütt.

Den 15. Februar 1819 eröffnete Bolivar den Generalcongreß bes Freistaates zu Angustura, legte ihm ben Entwurf einer Berfassung. vor und entsagte freiwillig der Gewalt, die man ihm übertragen hatte. Das Land war nicht in der Lage, auf seine kräftige Leitung zu verziche ten, und er ließ sich bestimmen, an feiner Stelle zu bleiben. Der Rrieg gegen die Spanier mard mit der größten Unstrengung fortgefett, die eis nen glanzenden Erfolg hatte. Neugranada war von Feinden befreit und verlangte mit Benezuela vereinigt zu werben. Der Generalcongreß sprach Die Vereinigung dieser beiben Provinzen aus und gab dem Gesammts staate den Namen Columbien, um das Andenken des großen Entbeders ber neuen Welt zu ehren. Alles schien eine vortheilhafte. Wenbung für die Sache der Colonien zu nehmen, benen bas Gluck der Daf= fen gunstig war, und die Spanien, bas sich selbst gegen die Tyrannei seis nes Konigs erhoben, nicht mehr zu fürchten hatten. Die Nachricht pon, der im Mutterlande erfolgten Revolution traf, im Unfange bes Jahres 1820, in Subamerika ein und erfullte die Gemuther mit Freude und Peru ftand auf, um feine Unabhangigkeit gu erkampfen, Zuversicht. und Bolivar eilte, an der Spige von 7000 Mann, zu seiner Unter-Die Siege von Junin und Anacucho und die Uebergabe ber Festung Callao befreiten auch dieses schone und reiche Land von seinen übermuthigen Unterdruckern. Unter biefen Umftanden hielt Bolinge feinen Beruf für erfüllt; er schrieb an ben Prasidenten bes Senats von Columbien, es sei jest an der Zeit, sein Versprechen zu erfüssen und sich Staats = Lexikon. II.

von den disentlichen Geschäften zurückzuziehen, da kein Feind mehr auf amerikanischem Boden stehe. Der Congreß hielt eine außerordentliche Sitzung, um diese Sache zu berathen, und beschloß einstimmig, die Entstassung nicht anzunehmen. Denselben Schritt that Bolivar bei dem Congresse von Peru, der aber dieselbe Entscheidung gab. Da er indessen auf der Ersüllung seines Wunsches bestand, beschloß der Congreß die Fortdauer der Dictatur dis zum Anfange des Jahres 1826 und eine Dankadresse an die Armee, deren heldenmuthige Witwirkung die Erlösung des Landes von der Willkürherrschaft entschieden hatte. Zugleich ward der Beschluß gesaßt, dem edeln Besreier ein Denkmal zu errichten; Bolivar lehnte diesen Beweis der Dankbarkeit ab. Am 5. August 1825 erklärten die Provinzen von Oberperu ihre Unabhängigkeit und bilbeten,

unter bem Namen Bolivia, einen eigenen Staat.

Alles schien ben jungen Freistaaten ein gluckliches Gebeihen zu verfunden. Sie hatten feine außern Feinde mehr zu bekampfen. Colums bien bluhte im Frieden auf, fah feinen Sandel belebt und die liberalen Institutionen sich befestigen; da erwachte ber gefährlichste Feind, ber die Freiheit bedroht, der innere Sader, Die gehaffige Leibenschaft, Deib, Gi fersucht, Eigennug und Eitelkeit, die keine Dacht ber Waffen nieder schlägt. Columbien zerriß Zwietracht, die einen Burgerkrieg entzundete. Bolivar war unermudlich, um ben Frieden wieder herzustellen. Es gelang; aber der Grund des Uebels lag zu tief, als baß es vorüberge hende Magregeln auf die Dauer hatten heilen konnen. fiel von seiner Berfaffung ab, die ihm ben gehofften Vortheil nicht 266 bie Nachricht von biesem Ereigniß sich in Columbien gewährte. verbreitete, ward fie von vielen Seiten mit Beifall aufgenommen. Im Schoofe bes Congresses hatte fich eine Partei gebilbet, an beren Spibe Santanber stand und bie Bolivar zu sturzen suchte. Wolk kam von seiner Begeisterung zurud und zeigte Gleichgultigkeit, ober gab feine Mißlaune zu erkennen. In der Hauptstadt brach, in der Nacht vom 25. auf den 26. September, eine Berschwörung aus, die ben Befreier in feiner eigenen Wohnung bedrohte. schlag scheiterte, und Bolivar trat entschlossen jeder Gefahr entgegen, und bot alle Mittel auf, die verderblichen Unschläge seiner Feinde, die auch die Feinde bes Baterlandes waren, zu vereiteln. Aber in bem Kampte fah er bie Gefahren machfen, die Feinde fich vermehren. Columbien, kaum von ben außern Feinden befreit, bekriegten fich felbst Der General Cordova, ben Bolivar zu feinen Freunden gahlte, weil er selbst ihm Freundschaft erwiesen hatte, fiel von seinem Wohlthater ab und pflanzte gegen ihn die Fahne ber Emporung auf. In seiner Baterstadt Caracas sogar kam es, am 25. November 1829, zum Aufstande, und in einer Bolksversammlung ward beschlossen, baf sich Benezuela von ihm lossage und von Columbien trenne. bessen versammelte sich ber Nationalcongreß, im Januar 1830, zu Bogota. Bolivar wiederholte bas Gefuch um feine Entlaffung, Die ihm war verweigert worden.

Congreß gab nach. Bolivar kehrte in ben Privatskand zurück, in welchen ihn die öffentliche Dankbarkeit begleitete. Kaum war er von dem Schauplate abgetreten, als die Gefühle in den Gemüthern wieder freundlich erwachten, die sich so feindselig gegen ihn ausgesprochen hatten. Im Namen der columbischen Nation ward ihm der innigste Dank und die aufrichtigste Bewunderung feierlich dargebracht. Zugleich dat man ihn, eine jährliche Pension von 155,000 Franken anzunehmen. Er starb, den 17. December 1830, auf seinem Landgute. Am Ziele seiner Laufs bahn schien er müde und, bei dem Rückblicke auf sein Leben, schmerzlich ergriffen. Er hatte es der Freiheit, dem Vaterlande geweiht, und der Freiheit und dem Vaterlande Alles geopfert, und das große Opfer ward mit Undank aufgenommen. Seine letzen Worte waren Wünsche für die Freiheit und das Vaterlande.

Man hatte Bolivar im Berbachte, nach ber herrschaft gestrebt Man fennt feinen Bug in feinem Leben, ber biefen Berbacht begründet. Satte ihn aber auch die Luft nach der hochsten Gewalt versucht, ber große Naturen am leichtesten unterliegen, bann maren bie Nationals verfammlung, die Congresse, das Bolk felbft, die in feine Entfernung nie willigen wollten, seine Mitschuldigen gewesen. Sein stetes Streben war bie Befreiung feines Baterlanbes, aus ber er fich bie Aufgabe feines Lebens gemacht, und er hat fie geloft, wie fie, unter den gegebenen Berbaltniffen, ju lofen mar. Wir feben in ihm ben Bafbington von Subamerika, wie Sudamerika ihn haben konnte. In biefem war für ein Werk, wie die Bereinten Staaten, kein Stoff zu finden. Boben Nordamerika's hatte England ben Samen gelegt, aus bem bie Freiheit sich entwickeln konnte. In Sudamerika hatte Spanien nur bas Unfraut gepflangt, bas als Frucht ben Despotismus tragt, ber in bem Stlavensinn ein williges Werkzeug findet. Bolivar konnte feinem Vaterlande nicht werden, was Washington dem seinigen gewesen, und man darf vielleicht bedauern, daß er ihm nicht ein Napoleon geworben, ber mit kraftiger Sand die streitenden Interessen und Leidenschaften in Schranken hielt. Weigel.

Bolivia. Oft haben Weltstürmer und Eroberer es versucht, iheren Namen in ihren Eroberungen zu verewigen. Selten ist es gelungen und nach dem Tode des Gewalthabers ging das nur durch Einzelmacht Gelungene wieder zu Grunde, trat das Alte in seine Rechte, strafte der Haß der Bolter ihren Tyrannen mit freiwilliger Vergessenheit. Nur der Name des Wohlthaters wird in Segen bewahrt, und so trägt Alexandria noch den Namen Alexanders des Großen, der den Reichthum und das Handelsleben von Tyrus und Sidon dorthin vereinigte; Consstantinopel hat für immer den Namen Byzanz mit dem des ersten Christenkaisers vertauscht, der es zum Size der Macht erhob, und so lange Boslivia als unabhängiger Staat besteht, wird es den Namen seines Besgründers in Ehren erhalten. Je freier ein Werk von den Rücksichten auf eignen Vortheil ausgeführt ward, desso besseitet es, und Bolivar hat in Bolivia bleibendere Spuren seines Wirkens hinterlassen, als in

43 \*

Columbien, bessen Band schon gelost ift. — Bolivia siegt zwischen 119 55' und 25° 54' S. B. und 307° und 320° 54' D. L. von Ferto. Man schätzt sein Areal auf 20,000 Quabratmeilen, seine Bevölkerung auf 1,800,000 Menschen. Es grenzt nordlich an Peru, westlich an dieses und die Subsee, offlich an Brasilien, sublich an die argentinische Republik und Chile, burch biese Lage in die meisten Beziehungen bes subamerikanischen Staatenspsteins verflochten. Es ist ein Gebirgsland, von der höchsten und ausgedehntesten Strecke ber Unden burchzogen, und bie Berglander haben immer bestimmend auf die Cultur gewirkt. Glaubt man doch auch hier, daß die erste Quelle der altperuanischen Cultur an ben Ufern bes Titicacasees von Chucuito entsprungen sei, ber jut Halfte zu Bolivia gehört. Das Land gehört zu ben rauheren und nur in den östlichen Thalern und Ebenen wird es uppig. Wichtig, boch in neuerer Zeit auch gesunken, ist ber Ertrag seiner Bergwerke. bere Aussuhrartikel sind die Vicunnawolle, Gummi und Fathe= und Arzneistoffe; boch muß sich bieser Handel erst bilden. — Bolivia ist bas alte Oberperu, die Gebirgsprovinzen des ehemaligen Vicekonigreichs Mid de la Plata; einst also ein Theil bes Reiches der Incas. Der Westen Bolivias gehörte zu bem ursprünglichen Reiche ber Incas von Cuja, die von da aus, zunächst unter Kapak Yupankt, bas Reich von Peru eroberten, wie es die Spanier vorfanden. Und wie von hier aus jene Berrschaft begründet ward, so hielt sich auch hier die indianische Nation nalität am långsten in einiger Kraft und machte abermals von hier aus 1780 ben gefährlichsten Versuch einer Wiedererhebung. In Dberpert erhob sich damals der Kazike Kondockanki als Inca Tupec Umanu, mit ihm die ganze indianische Bevolkerung zum furchtbaren, aber frucht tofen Aufstande. Die Zeit war dem Staatsburgerthum gunstiger als bem Bolksthum. Gie konnte nicht forbern, was sie nicht verstand. Die civilisirten Bewohner des Landes waren glücklicher in ihren Bestrebungen, bas Joch des Mutterlandes abzuschütteln. Frühzeitig, schon 1809, bils bete sich zu La Paz eine Regierungsjunta. Aber im Anfang war der Erfolg nicht gunftig und 15 Jahre lang hielt fich der Vicekonig La Gema und spater ber General Dlaneta gegen die Angriffe ber Insurgenten und bie Befreiungsversuche, die im Unfange, namentlich von Chile aus, gemacht wur ben. Von Columbien aus kam die Hulfe. Schon 1823 machte Bolivar eis nen Versuch, die spanische Herrschaft auch in Peru zu sturzen, mußte aber bas kaum befette Lima vor ben anbringenden Waffen bes Bice: königs bald wieder verlassen. Glücklicher waren er und General Sucre 1824, wo sie die Siege von Junin und Unacucho erfochten, welche die spanischen Herrschaft ein Ende machten. Bolivar hatte auch für sich gewirkt und der Congress von Lima ernannte ihn zum Dictator. die Provinzen von Oberperu sich 1825 von dem übrigen Lande tremp ten und einen unabhängigen Staat formirten, schwächte seinen Glanz Denn auch die neue Republik erklarte ihn zum lebenslänglichen Dictator und nahm sogar seinen Namen an. Er scheint mit besons berer Worlsebe auf diesen jungen Staat geblickt zu haben; aber bie

----

Stunblagen feiner perfonlichen Macht suchte er fortwahrend bei ihrem Ursprunge, in Columbien. Ule er bort, burch fein fichtliches Streben nach Alleinherrschaft und burch seine Bersuche, allen von ihm geleiteten Staaten feinen code boliviano aufzudringen, unpopulär wurde, da blieb die Nachwirkung auch in Peru und Bolivia nicht aus; ja gerade hier, wo der Ein-Auß seiner personlichen Nahe und seiner Verbindungen mangelte, brachen Die Reactionen gegen ihn zuerst aus. Er hatte die Dictatur von Bolivia nur in soweit übernommen, als er sich dadurch berufen hielt, dem jungen Staate eine: Verfassung zu geben, die den 25. August 1826 von dem Congresse angenommen ward. Zum lebenstänglichen Prasidenten ward barauf General Sucre erwählt, der sich mit Hulfe von 2000 Mann co-Lumbischer Truppen zu halten suchte. Aber schon 1828 vereinigten sich Diese Truppen felbst mit ben Unzufriedenen im Lando. Die Berfassung warb abgeschafft, General: Sucre gestürzt und General Santa Eruz zum Prafibenten ermahlt. Diefer hat sich feitdem mit Geschick erhalten und annere Unruhen zu beschwichtigen gewußt. Bei ben neuerlichen Unruhen in Peru, wo der General Salaberri den Prasidenten Obregoso verdrangt hat, ist er von Letterem um hulfe angerufen worden und man betrachtete Die Autorität der bolivischen Regierung als so begründet, daß man in der That von ihrem Entschlusse die Entscheidung des Streites erwartete. Der Sauptstein bes Unftoffes ift für alle diese Staaten bie gemischte Bevolkerung. Chile gebeiht am besten, weil es am wenigsten an diesem Krebs= Schaden leidet. Für Bolivia sind die Indianer, welche sieben Behntheile ber Bevolkerung ausmachen, ein großes hinderniß der Befestigung und des Aufschwunges. Unter ihnen sind noch manche in völliger Wildheit umberschweifende Stamme; die in bem Undengebirge wohnenden find getauft und was man civilifirt nennt. Bum Glud haben bie Indianer, fo lange sie nicht allzusehr gedrückt werden, einen ruhigen, friedlichen Sinn. Ihre genetische Richtung wird nie in unsern Begriff von Staatsthum eingehen; bas Chriftenthum aber ift ein Bereinigungspunkt für Alle. Schwieriger mo Mulatten und alle ihre Schattirungen sich zahl= reich neben ben Weißen finden; denn da bekampfen fich aufstrebenber Chrgeis und verachtliches Zuruckweisen. Dag es in Bolivia verhaltnigmaßig menig Mulatten gibt, bem mag es zum großen Theile feine Rube perdanken. Bulau.

Bollandisten, s. Legenden.
Bonald (Ludwig Gabriel Ambrosius, Vicomten von) stammt von einer alten angesehenen französischen Familie. In dem Kampfe der Parteien, welche die zwiespaltige Zeit getheilt, erward er sich als Schriftsteller einen großen Ruf, der von einer Seite so theilmehmend anerkannt, als von der andern lebhaft bestritten ward. Was man indessen auch von seinen politischen Grundsähen, Unsichten und Meinungen halten mag, sein Leben ist tadellos, der treue Ausdruck seines Glaubens; und wenn dieser sich auch widerlegen läst, dann bleibt doch jenes vorwurfösrei. Wie er sich im Beginnen seiner Laufbahn angeskündigt, so hat er sich in ihr gezeigt, sich immer gleich in Wort und

Im Jahre 1790 jum Prafibenten ber Berwaltung feines De partements ernannt, fant er bie Wendung, welche bie Ungelegenheiten feines Waterlandes nahmen, fo wenig im Einklange mit seinen Gefinnungen, daß er als entschiedener Gegner ber Revolution auftrat. turlich war ihm in diefer keine Rolle vorbehalten, und er lebte zurückzes zogen und unbeachtet bis zur Rudfehr ber Bourbons, in benen er bie legitimen Herrscher Frankreichs sah. Die literarischen Arbeiten, mit de nen er fich in feiner Abgeschiebenheit beschäftigte, ubten zu wenig Einfluß auf bas Bolt und die offentliche Meinung, als daß die Gewalt fie ibm Aufmerkfamkeit wurdig gefunden hatte. Nach ber Restauration ward er in bem königlichen Rathe bes öffentlichen Unterrichts angestellt, trat 1815, als Deputirter feines Departements, in die Rammer, in der er fich als Sprecher ber rechten Seite auszeichnete, und erhielt sich auch in den folgenden gefetgebenden Versammlungen an seiner Stelle. 1823 ward er zum Pair ernannt, und legte 1830 freiwillig diese Burde nieber, weil er bem neuen Ronige ben Gib nicht leiften wollte. Rur ben Namen eines Mitgliebes ber frangofischen Akabemie, in welche er

1816 aufgenommen worben war, behielt er bei.

Die erfte Schrift, burch welche Bonald die Aufmerkfamkeit auf sich zog, erschien 1796 unter bem Titel: Die Theorie ber politischen und religiofen Macht in der burgerlichen Gefellschaft (La Théorie du pouvoir Dem Berfaffer ift bie politique et religieux dans la société civile). politische Gewalt nichts Anderes, als eine genaue und vernünftige Unwenbung ber Gebote Gottes auf bie burgerliche Gefellschaft. Geinem Grunds fate muß felbst bie Geschichte bie nothigen Beweife liefern, und er findet Die Gesetgebung aller Bolfer mangelhaft und oft barbarisch, ebe bas Chriftenthum fie erleuchtete und befeelte. Fragt man, wie der Menfc ben Billen Gottes tennen lerne, bann wird auf die Offenbarung binge wiesen. Ein Zweifler, ber nicht ben rediten Glauben hat, ftoft freilich Auf welche Weise gelangen wir zur Die auf hundert Bedenklichkeiten. fenbarung? Wird fie unmittelbar von Gott, ober, auf deffen Eingebung, von Menfchen mitgetheilt? Im Falle aber fie von biefen fommt, wie benn alle Offenbarung burch ausermählte Propheten, Gefalbte und Gotts gefandte ben Bolfern zugekommen ift, wie wiffen wir, daß fie Gottes Wert, und nicht bas bes Menschen sei? Darf man prufen, zweifeln und bestreiten? Das geht wohl nicht, weil die Bernunft fonft uber ber Offenbarung ftanbe und biefe richtete, nach ber boch Alles gerichtet wer ben muß. Und wenn mehrere Offenbarungen fich begegnen, fich bestreis ten, ba es boch kaum ein Bolt, einen positiven Glauben ohne Offenbas rung gibt, wer foll vermittelnd unter fie treten, zwischen ihnen entscheis ben? Dhne Zweifel die Bernunft, wenn boch entschieden werden muß. Selbst Bonald meint, bie politische Gewalt sei eine vernunftgemaße Anwendung der Gebote Gottes auf die burgerliche Gefellschaft. Um aber zu wiffen, ob biefe Unwendung wirklich ber Bernunft gemäß fei, wird man fich ohne Zweifel an bie Bernunft wenden muffen. Die mahre, einzige Offenbarung ift uns bas Christenthum; an bessen Beiligkeit wir

Wie fieht es aber mit ben Staaten und Bollern, ble einen andern Glauben haben? Sind wirklich bie Gesetzgebungen und Regien rungen immer und allenthalben weniger mangelhaft, seitdem das Christens thum besteht? Haben die Staaten, deren Bewohner sich zu ihm bekennen, wirklich ber Barbarei entfagt? Finden wir den Geist bes Christenthums in ber Inquisition, in dem Benehmen Philipps II. und Alba's, die gottliche Lehre des Evangeliums in dem teuflischen Benehmen der Spanier in Amerika, in der Bartholomausnacht, in der Vertreibung der Mauren, in der Behandlung der Juden, in der Vertilgung der Albie genfer und ber Berfolgung der Sugenotten? Auf welcher Seite ift bas wahre Christenthum in den Greueln des dreißigjahrigen Kriegs, in der Unterdruckung der katholischen Irlander burch die protestantische Soche Kirche? In was unterscheiben sich die christlichen Tyrannen von denen bes Seibenthums, als in bem, was Sitten, gefellschaftliche Berhaltniffe, fortgeschrittene Bilbung verandert haben? Die neueste Zeit hat in dem spanischen Ferbinand und bem portugiefischen Don Miguel noch einige Musterproben aufgestellt. Bonald sieht in ber Revolution bie Quelle alles Uebels, die Urfache des Bofen, bas über Frankreich gefommen, und findet in der Wiederherstellung der Bourbons, die er verkundet, bas einzige Seilmittel gegen bie Gebrechen und die Moth der Beit, die Leiben der Gesellschaft, die Gesetlosigkeit und den Utheismus. Wann aber hat die Freigeisterei und der Atheismus in Frankreich sich Bahn gebrochen? Gaben die Regentschaft und die Regierung Ludwig's XV. vielleicht das Beispiel ber Gittlichkeit, ber Achtung vor bem Gefege und ber Frommigkeit? Sollen wir in ber Hofwirthschaft ber Pompabour und ber Du Barry unsere Muster suchen? Ist bas Berderben von den untern Standen ausgegangen und hat bie boheren burch Unftedung verpeftet? Sind es die Hutten, welche die Palaste vergiftet und zu Grunde gerichtet haben? Allerdings hat die Revolution großes Unheil über Frankreich und Was aber hat die Revolution erzeugt? If sie eine die Welt gebracht. Wirkung ohne Ursache, ein elternloses Rind, eine Frucht, die ohne Samen aufgegangen? Wir fragen nur, und Bonald und die Schriftsteller, bie seines Glaubens sind, mogen antworten und uns belehren.

2

! !

e<sup>o</sup>

1

60

10

...

Seine Grundsche und Meinungen hat Bonald in einem umfassenden Werke, das 1812 erschienen ist — Législation primitive considérée dans les derniers temps par les soules lumières de la raison — weiter ausgeführt. In demfelben sucht er seine Unsicht zu begründen, daß alle Philosophie und menschliche Gesetzebung eitles Werk, die wahre Philosophie in dem Christenthum und der Gesetzebung Gottes enthalten sei. Durch eine Kette von Beweisen sucht er darzuthun, daß ohne Sprache der Mensch weder Gedanken, noch Willen, weder Vernunft noch Erstenntnis der Wahrheit haben könne; daß er, ohne sie, kein menschliches Wesen sei, und es für ihn keine bürgerliche Gesellschaft geben würde. Das Alles mag ohne Gesahr und Nachtheil zugestanden werden, weil dem Menschen, wo er sich immer fand und sindet, die Gabe der Sprache nicht entzogen war, und er demnach zu den Vortheilen und Genüssen,

beren Bedingung die Sprache ift, gelangen konnte. Das aber die Be hauptung betrifft, bag ber Mensch die Sprache nicht habe erfinden konnen, bie benfalls eine Offenbarung fei, fo muffen wir gestehen, baf es dem Berfaffet nicht gelungen ift, une, bei bem besten Willen, von der Wahrheit berselben gu überzeugen. Wie ber Mensch bie Sprache erfunden hat, mochte freilich To wenig nachzuweisen sein, als auf welche Weise er zur burgerlichen Gefellschaft, zur Schrift, zu mancher Kunst gekommen ift. Die Sprache -felbst ift das Mittel ber Ueberlieferung, und ich wüßte nicht, wie sich bie Urt der Erfindung des Mittels der Ueberlieferung überliefern liefe, besonders wenn die Sprache, wie ber Berfasser meint, die Bedingung aller Bernunft, aller Erkenntniß, alles Willens, alles geselligen Lebens iff. Sprache haben wir allenthalben gefunden, wo Menschen waren, Froh ober gebildet, reich oder arm, je nachdem die Menschen, die sie ge fprochen, roh oder gebilbet, reich ober arm an Kenntniffen ober Begriffen Daß sie alfo ihre Sprache selbst gebildet, vervollkommnet, ver ebelt, bereichert haben, lagt fich geschichtlich nachweisen. Die aber bie Sprache erfunden worden ? Da liegt die Schwierigkeit. Wird sie geho ben, wenn wir ein Wunder annehmen? Und bas unmittelbare Einwir fen ber Gottheit auf menschlicher Dinge ift boch ein Wunder. Mare es vielleicht begreiflicher, wie Gott ben Menschen die Sprache gelehrt, als wie er fie von felbst gelernt? Weil es uns schwer wird, zu verstehen, wie der Mensch zur Sprache gekommen ist, verstehen wir vielleicht bes fer, wie sie ihm eine Dffenbarung mitgetheilt? Seift das nicht das Unerklarte burch Unerklarliches erklaren wollen? Die Alten, die auch nicht wußten, wie so viele nügliche Erfindungen bas Eigenthum ber Menschen geworden waren, machten es sich noch bequemer, und schrieben sie alle ber Mittheilung ihrer zahlreichen Gottheiten zu, selbst das Pflügen und Gaen, bas Spinnen und Weben. Wir aber find boch feine Seiben. Bon'ald macht felbst bie Kunft zu schreiben zu einem Gegenstande dit gottlichen Offenbarung. Was man sich auf eine natürliche Weise nicht zu erflaren welß, bas: laßt, man auf eine übernatürliche gefchehen, und fo'ift man aus aller Berlegenheit. un Das aber heißt ben Knoten jer hauen, und nicht auflofen. Gang im Einklange mit ben Grundsaben feiner Lehre stellt. Bonald bie Behaupfung auf, man habe nie Civi -lisation, b. h. Wernunft in ben Gesetzen und Rraft in ben Gesetze bungen gefunden, bei bei ben Juden und Ghriften, und diese gesellschaft Ilden Bereine feien die einzigen, Die Beiner falfchen, abgeschmackten und barbarischen Geseke igehabt. "Es ist, versichert er, Thatsache, welche die Geschichte aller Zeiten bezeugt, daß in der alten Welt sowohl; ale in Bor neuen, sich Gottesvergessenheit und Unterdrückung des Menschin allenthalbett, findet, wo nicht die Kenntniß, note Unbetung und bet Diens bes Gottmenschen amgetroffen wird. Die Bauptzüge seiner Lehre führt erufelbst auf folgende Gate zurud: 1) Die Religion ift die Grundlage ialler Gesellschaftsuweil nur in ihr ben Grund aller Gemalt und aller Pflicht gefunden werben kann. 2). Die Religion ift bemnach bie Grunds verfassung eines jeben gefellschaftlichemmuutanbes. 3) Die burgerlicht

Gefellschaft besteht bemnach aus Religion und Staat, wie ber vernünftige Mensch aus Intelligenz und Organen besteht. 4) Die civilisirte Gefellschaft ist nichts Underes, als die Religion, welche die offentliche Ge= fellschaft zur Vervollkommnung und zum Glücke des menschlichen Gefchlechts leitet. 5). Diejenige Gefellschaft ift demnach die vollkommenfte, wo fich in der Berfaffung am meiften Religion, und in ber Bermalstung am meisten Moral findet. 6) Die Religion mits ben Staatstonflituiren, und es ift gegen die Natur ber Dinge, bag ber Staat bie Religion constituire. 7) Der Staat muß ber Religion gehorden 3 aber die Diener der Religion find bem Staate im Allem Gehorfam fchuldig, was er im Ginklange mit ben Gefegen ber Religion verfligt; unbibte Religion felbst besiehlt nichts, als was mit den bestehenden Gesegen bes Staates übereinstimmt. - Wir Schließen ben Muszug, ber bie meiften Lefer nicht sehr ansprechen durfte: die ihn für Sanftrit ober für eine neue Probe beutscher Schulphilosophie halten konnten. : Wollte man einen Staat nach ben Forderungen Bo nald's ins Leben führen, banh birfte ein altagyptisches, aber driftliches Konigthum mit ber Priefterkafte feinem Ibeale vielleicht am ersten entsprechen. 

In seinen wermischten Schriften literarischen und politischen Inhalts Mélanges littéraires et politiques :-- führt et seine bekannten Uns sichten weiter aus und sucht sie fester zu begründen. — "Im Inhte 11818 gab er seine philosophischen Untersuchungen über die ersten Gegenstånde der moralischen Kenntnisse: -- Recherches philosophiques sur les premiers objets des connaissances morales - heraus. In bles fem Werke unterwirft er alle philosophischen Systeme einer strengen Pra= fung und zeigt ihre Unhaltbarkeit, wo fie feinen Forderungen nicht ent= fprechen. 3m Alterthume nimmt Go frates ibie erfte Stelle ein, ber, wie ber Berfasser meint, vor Allen, einen einzigen Gott, ben Schopfer, Erhalter und Bergelter, und die Unsterhlichkeit der Seele erkannte. Der griechische Beise, außert Bonald, konne zu bieser Kenntnig burch bie Bucher ber Juden gekommen fein, bie zu jener Zeit im Driente fchon verbreitet gewesen. Rant verwirft, nach ihm, als unzureichend und irrig, was 3000 Jahre hindurch gelehrt worden ist. Die kritische Philosophie biefes neuen Reformators, mit Gepränge verkundet, mit Fanatismus aufgenommen, mit Buth bestritten, hat fein; anderes Resultat gehabt palls Spaltung, Erbitterung und einen allgemeinen Efel an allen Doctrinen. -- Go meint Bonald. ... I ...... an Ting an ... . Weißelselb !!

Botschafter, s. Gefandter, Bourbon, Elermont, Bourbon, Bourbone — Robert, Graf von Clermont, ein jüngerer Sohn König Ludwigs IX, von Frankreich (bestacht und zwanzigsten aus dem Hause Capet), vermählte sich um 1272 mit Beatrip, der Erbtochter von Bourbon, einem alten, schon unter den letten Carolingern — am Anfang des 10. Jahrhunderts in Bluthe gestandenen (gegen das Ende des 12. Jahrhunderts zwar im

Mannestamm ausgestorbenen, boch nach einander burch ble Gemahle zweier Erbinnen fortgesetten und bereicherten) Saufe. Der Sohn aus biefer Che, Lubwig I.., als Erbe ber mutterlichen Guter, namich bet Landschaft Bourbonnais, ber Grafschaft Charolais und ber Bertschaft St. Just, nahm von der ersten (als altesten Stammbesitzung, ober vielmehr von der Stadt Bourbon l'Archambaud, als beren Hauptort) den Titel: Herzog von Bourbon, an, und übertrug ihn auf seine weitern Dachkommen. Dergestalt entstand bas neue, von Bourbon benannte Saus, deffen Schickfale feit Jahrhunderten und bis zum heutigen Tag auf jene vieler Botker, ja der Menschheit von uner meglich wichtigem und tiefgebendem Ginfluß gewesen find, bas Saus, welchem ber Zufall mehr als eigene Thatkraft eine Merige von Kronen und Landern in allen Theilen der Belt in den Schoof marf, welches lange Beit hindurch anerkannt die erfte Dacht Europas, aber burch feine Bestrebungen, solches zu werden oder zu bleiben, und zumal durch seine Eifersucht gegen bas Saus Sabsburg, bie Quelle ber vermuftenbften Kriege und unsäglicher Leiben fast aller Bolker des Welttheils war, web ches aber mehr noch, als burch solche Kriegsgeißel, burch bas von ihm aufgestellte Beispiel schrankenloser Sofdespotie, Berschwendung, Sittenbets berbniß und muthwilliger Bolksunterbruckung verberblich wirkte, hierauf von dem in Folge bavon ausgebrochenen Sturme eigriffen, theils für eigene, theils fur ber Vorfahren Schuld mit bem Berluft aller Kronen und Lander, mit Berbannung, Roth und mit fchrecklichem Untergang mehrerer Saupter bufte, und als es aus fo tiefem Fall burch ben über raschendsten Umschwung der Dinge neu erhoben, seine verlorenen Throne alle wieder in Besit genommen, reich an Erfahrungen, boch nicht weiser geworben burch fie, in feinem hauptlande eine abermalige Kataftrophe erfuhr, wodurch fein altester Zweig gestürzt und bas verhängnifreiche Princip der Legitimitat, beffen glangenofter Triumph die Restauration gewesen, unter Zustimmung, ja unter ben Auspicien eines eigenen jungern Zweiges mit jenem ber Wolks souverainetat (wenigstens bem Namen nach) vertauscht und eine wiederholte imposante Lehre den Konle gen und Bolfern! gegeben marb.

Der merkwürdigsten Glieder dieses Hauses werden wir zwar in dem Ueherblick der "Geschichte Frankreichs," auch "Spaniens" u. s. w. summarisch zu gedenken haben; doch spricht neben jener der Länder auch die des Hauses einen solchen Ueberblick an. Wir geben daher denselben in nachstehender kurzer Zusammenstellung:

Von den zwei Sohnen Ludwigs L von Bourbon, Peter und Jakob, gingen zwei getrennte Linien des Hauses aus; die Altere erlosch 1527 mit Karl II., dem berühmten Connetable von Frankreich, welcher, durch schwere Unbilden gereizt, von seinem König und Verwandten, Eranz I., zu dessen Feind, Kaiser Karl V., absiel, die Heere des Lehstern wider die seines Vatorlundes erfolgreich anführet, zumal den unsterdlichen Sieg dei Pavia erstritt und endlich dei der Etstürmung der Stadt. Rom sein vielbewegtes Leben verlor. Die jüngere Linie, deren

Stifter, Jakob, fich Graf be la Marche nannte, spaltete fich burch die zwei Sohne feines Urenkels Johann († 1477) abermal in zwei Aeste, namlich in ben Sauptast, welcher von dem altern, Franz, und bas haus Montpenfier, welches von bem jungern, Lubwig von Roche fur Don, ausging, von uns jedoch nicht weiter zu verfolgen Der Hauptast zerfiel von neuem in zwei Theile burch Bergog Franzens zwei Entel, Unton v. Bourbon, Berzog von Bendome, unb Lubwig, Pring von Conbe, von welchen jeder ein eigenes Saus ftif-Diese beiden Pringen spielten eine wichtige Rolle in ben Religions. unruhen, welche nach Ronig Beinrichs II. Tobe bas frangofische Reich Unton jeboch, welcher mit Johanna b'albret ben dieffeits der Pyrenden gelegenen Theil bes Konigreiche Navarra erheirathet hatte, ftarb balb (1562) und hinterließ diefes kleine Reich, nebst ber Aussicht auf die Thronfolge in Frankreich, feinem Sohne Beinrich, welcher auch wirklich nach gludlich bestandenen Kampfen wider Rarl IX. und Seinrich III. (bie letten Balefier) und die wider fein Erbfolgerecht unter ber Bergoge von Guife Unführung verschwornen Ligue, als Beinrich IV. ben Thron von Frankreich bestieg (1589).

Dieser erste ber bourbonischen Könige war auch unter ihnen ber würdigste. Sein eigenes Geschlecht anerkennt dieses, indem es bei jeder Gelegenheit die Nation, um sie für Bourbon zu gewinnen, an Heinrichs IV. Tugenden erinnert. Unter ihm blühte das tief zerrütztete Reich schnell wieder auf und er begann mit Erfolg die Schwächung der österreichischen Macht in Spanien und Deutschland. Aber die Regierung seines schwachen Sohnes, Ludwigs XIII. (von 1610—1643), sührte Verwirrung und Bürgerkrieg zurück, woraus jesdoch zwei große Minister, die Cardinale Richelbeu und Mazarini, den Staat erretteten, aber zugleich durch Niederwerfung der Großen und durch gewaltsame oder listige Unterdrückung aller selbstständigen Widersstandskräfte im Bolk die Macht des Königs allgewaltig machten.

Was Nichelieu und Mazarini im Namen bes unfähigen K. Lubwig XIII. erfolgreich begonnen, — im Innern die Befestigung der Unumschränktheit des Monarchen und nach Außen die Schwächung Dessterreichs und Spaniens — das setzte Lubwig XIV! selbstthätig fort (von 1643—1715), nicht eben im Felde, wohin er blos seine Generale sandte, wohl aber im Cabinette, worin, obschon er sich (wenigstens in der erssten Zeit seiner Negierung) mit klugen Rathgebern umgab, doch immer sein Wille entscheidend blieb. Doch dient seiner, zumal von Dichtern und Nednern, denen er Gunst erwies, gepriesenen Größe die Schlästigkeit der damaligen Herrscher im gedoppelten österreichischen Hause zur Volle, und er verdunkelte die Glorie seiner auswärtigen Triumphe durch maßlosen Despotendruck im Innern und des Volkes Mark aussaugende Verschwendung.

Unter Lubwig XIV. gewann bas Haus Bourbon noch einen ber schönsten Throne ber Welt', ben spanischen. Ein doppelter Zusfall verschaffte ihm benselben. Einmal bas mit R. Karle II. Tob

- nucl

erfolgte Erlöschen des österreichischen Mannsstammes in Spanien (1700), was der mit einer spanischen Prinzessin erzeugten Nachkommenschaft Ludwigs einen Scheinanspruch auf die Erbschaft gab, und dann, als nach dem mit Unglück geführten, erschöpfendsten Krieg die Siegeshossenung völlig verloren war, der frühe Tod Kaiser Josephs I., welcher dessen Bruder, Karl, neben der spanischen Krone, die ihm vor den Bourbonen gebührte, auch noch die deutsche österreichischen Erbstande zuwarf. Solche Bereinigung schien den ihm früher verbünderten Michten noch geführlicher als die Errichtung eines geson derten daurbonischen Reiches in Spanien. Daher ward Philipp von Anjon, Ludwigs XIV. zweiter Enkel, als König von Spanien Phistipp V., im Besiße dieses herrlichen Reiches (mit Ausschluß blos von dessen europäschen Nebenländern, aber mit Inbegriff der, zumal in

Umerikan unermeglichen Colonien) bestätigt.

Philipp von Unjou, welcher bergestalt die spanische kink der Bourdoniden stiftete, oder vielmehr seine ehrsüchtige zweite Gemahlin, Elisabeth von Parma, bahnte fuhn und listig durch vielfache, auch mit Waffen unterstütte, Unterhandlungen, welche gang Europa in Bet wirrung und Hader setten, ihren: - von Spaniens Thron burch Phis lipps Sohn, aus erster Che ausgeschlossenen — Söhnen den Wig W zwei italischen Fürstenstühlen. Zuerst nämlich ward bei ber nahenden Erloschung der Sauser Farnese und Medicis, der altere Pring, Don Carlos, zum Erben von Parma und Piacenza und Tos. cana von den Machten, erklart. Derfelbe eroberte fpater, im Rriege über die polnische Konigswahl, das Konigreich beiber Sieilien und behielt es im Frieden von Verfailles (1735) gegen die Abtretung der vorhin genannten Provinzen an Defterreich. Im ofterreichischen Erbfolgekriege aber gewann Spanien Parma und Piacenja wieder und zwar für Don Philipp, des Don Carlos jungern Brus Don Carlos bestieg nach feines Salbbrubers, R. Ferbinand VI. Tode, den spanisch en Thron und überließ den sicilischen seinem jungern Sohne, Ferdinand (1758). So waren jest wier regierende Dieselben schlossen gleich nachher (1761) unterbourbonische Häuser. einander den "Familienpact", welcher sie alle - unangesehen bet verschiedenen Stellung und Berhaltniffe ihrer Gebiete — zu gegenseitis ger Bulfeleistung und zur Bertheibigung ber gemeinsamen Familien: Intereffen verband, jum Beweise, daß nach ber Politik ber Monars den nur von Intereffen ber Saufer, nicht von jenen ber Bolfer die Rede ist.

Wir kehren zum französischen Königshause zurück. Nach Lubs wig & XIV. Tode (4715) siel das Neich an seinen fünfjährigen Urenkel, Ludwig XV. (Sohn des ältern Enkels des Königs, und also Nessen Philipps von Unjou). Alle andern männlichen Sprößlinge ehelicher Abskunst, nebst mehrern Seitenverwandten, hatte der Tod hinweggerafft. Zum Regenten während der Minderjährigkeit des Knaben Ludwig ward nun Philipp, Perzog von Drese ans, ernannt, Sohn des jungern

Brubers Ludwigs XIV., Philipp I., welcher ber Stifter bes feit ber Julius-Revolution von 1830 jum Befig ber Krone gelangten Saufes ift. Dieser "Regent" hat zwar Talent gezeigt, doch in Ansehung seines Charakters sich schlechten Ruhm erworben. Ludwig XV., bessen Herv schaft bis 1774 währte, erwarb aber noch schlechtern. Seine Höflingsund Maitressen=Regierung gewährt ein Bild bes gleich verächtlichen als abscheulichen Sultanismus und ist, weil boch die civilisirte europäische Menschheit zu bauernber Ertragung solcher Schmach sich nicht eignet, die nachstwirkende Ursache der im Jahre 1789 ausgebrochenen, in ihren Folgen die ganze Welt umspannenden, Revolution gewesen. Ludwig XVI., bes funfzehnten Enkel und Thronfolger, war vom Verhängniß bestimmt, personlich schulblos die Schuld der Vorfahren auf dem Schaffote zu bus Ben und sein mit Marie Untoinette von Desterreich erzeugter Sohn, welchen die Emigration und die Coalition König Ludwig XVII. nannte, verkummerte im Temple: Gefangniß. Frankreich war jest Republik, fobann Kaiferreich und nahe baran, ein Weltreich zu werden. Ein Zweig bes bourbonischen Hauses, ber spanische, forberte selbst - burch Berbrechen und Blobfinn — die Errichtung folches Baues.

Machdem ber Strom der Revolution über fast alle Länder des Welttheils und über viele jenseits der Meere sich ergossen, trat endsich, hervorgerusen durch Napoleons Unersättlichkeit, der gegenrevolutionaire Umschwung ein. Die geächteten Bourbone betraten den von den Heeren der Coalition bedeckten französischen Boden wieder und Ludwigs XVI. Bruder, der sich Ludwig XVIII. nannte, bestieg den jest wieder "königlichen" Thron von Frankreich. Mit ihm kehrten zwück sein Bruder, der Graf von Artois, welcher als König Karl X. Ludwigen in der Regierung folgte (1824), aber durch die Juliusrevostution vertrieben ward, und dessen beide Sohne, Ludwig, Herzog von Angoulème (Gemahl von Ludwigs XVI. Tochter) und Karl, Herzog von Berry, welchen (1820) ein Meuchelmörder tödtete, dessen nachgeborener Sohn, Heinrich, Herzog von Bordeaur, aber noch jest lebt und, wiewohl das Eril mit seinem Großvater theilend, für die strengen Legitimisten Frankreichs sortwährend der Gegenstand sanguinischer

Doffnungen ift.

Auch die spanische (1808) und auch die neapolitanische Königsfamilie (1806) war durch Napoleon entthront worden und gleiches Schicksal hatte die herzogliche von Parma gehabt. Zwar war dem Erbprinzen von Parma, Don Ludwig (Enkel Don Philipps, welcher diese Linie gestistet), das Großherzogthum Tosca na unter dem Namen eines "Königreichs Hetrurien", von dem Sieger Italiens, dem damals mit Spanien im Bunde stehenden ersten Consul, Buonaparte, verliehen worden (1801). Aber nach dem Tode dieses Schattenkönigs (1803) wurde dessen Wittwe, die im Namen ihres unmündigen Sohnes die Verwaltung übernommen, dieselbe durch Machtgebot Kaiser Napoleons entrissen (1807) und Hetrurien mit dem französischen Reiche vereinigt. Dasselbe war schon früher mit Parma und

Piacenza geschehen (1805). Rach ber Restauration bewilligte aber bie Großmuth ber Machte auch bem Erbprinzen von Parma ben Wieberanfall bes Berzogthums bei eintretendem Absterben ber gegenwartigen Besitzerin, Marie Louise von Desterreich, Rapoleons Wittme (1817). Bis bahin ward feiner Mutter bas Fürstenthum Lucca zur einstweilis gen Entschädigung gegeben. In Reapel war Konig Ferbinand I. (in Sicilien IV.), jungerer Sohn des Don Carlos, welcher diese Dp nastie gegründet, schon 1799 durch die französischen Heere verjagt und Reapel zur parthenopeischen Republik erklart worden, doch kehnte — in Folge der Unfalle der Franzosen — der König bald wieder aus Sicilien als herr und Racher zurud. Aber, gereizt burch vermeffes nen Friedensbruch, sprach, gleich nach dem Frieden von Presburg, Napo leon die Entthronung des Hauses von Neapel aus und vollzog sie (1806) im Hauptlande schnell. Auf Sicilien bagegen behauptete sich Ferdinand durch britische Hulfe und nahm alsbann, nach Murats Fall (1815), durch die Gunft der Großmachte gbermals auch den Thron Near pels wieder in Besit. Den gegen benfelben Konig 1820 ausgebrochenen militairischen Aufstand, und in Folge beffelben die Berkundung ber spa: nischen Cortes = Berfassung, ihre Unnahme und feierliche Beschwös rung burch ben Konig und feine Prinzen, Franz und Leopold, fobann die Reise bes Konigs nach Laibach zum Monarchen-Congresse, ben Widerruf der Verfassung, berfelben Umsturg durch die ofterreis chische Kriegsmacht, die Wiederherstellung der absoluten Gewalt, und die von da an bis auf ben heutigen Tag (wie unter Ferdinand felbst, so auch unter seinem Sohne und seinem Enkel) mit nur wenigen Milderungen fortgeführte Reactions = Regierung erzählen wir summarisch unter dem Artikel "Neapel". Auf welche schmachvolle Weise endlich König Karl IV. in Spanien mit seinem Hause entthronet worden, in Folge von seines Sohnes Ferdinand (als König VII.) Berrath und Feigheit und seiner eigenen Erbarmlichkeit, ist allbekannt und in unverwischter Erinnerung. Chenso die Wiebereinsetzung Ferbinands auf den durch die rührendste Volkstreue erhaltenen Thron, die namenlose Undankbarkeit, womit er berselben lohnte, die Revolution von 1820, welche davon die Folge war, und die Wiederherstellung der absoluten Gewalt durch die bewaffnete Intervention des nach Restauras tione=Principien regierten, wiewohl constitutionellen Frankreich. Act eben jener absoluten Gewalt, die man über den Trummern allet Volksrechte wieder errichtet hatte, namlich die von K. Ferdinand VII. aus Machtvollkommenheit ausgesprochene Ubschaffung bes falischen Gefe ges, wurde der erfte Hoffnungsstern für das Wiedererwachen der Ferdinands Tochter, Isabelle, ist jest die Losung, welche die constitutionelle Sache zugleich zur legitimen macht, und Don Carlos absolutistische Fahne ist jest mit der Makel der Rebellion befleckt.

Aus ben Häusern von Spanien und Neapel lebt gegenwärtig, außer den bereits angeführten Gliebern, noch eine Menge anderer Infans

- Cook

ten und Infantinnen, Prinzen und Prinzessinnen. Auch sind beide unter sich und mit dem franzosisch en Hause vielsach verschwägert. Unfere Leser verlangen jedoch von uns das Namensverzeichnis nicht. Nur wollen wir bemerken, daß die Herzogin von Berry, die verwittwete Königin von Spanien und die Gemahlin des wirklichen Königs von Frankreich neapolitanische Prinzessinnen, und daß Don Misguel und seine Schwestern, die Gemahlin und Schwägerin des Infanten Don Carlos, die Kinder einer spanischen Infantin sind. Aber noch bleibt uns ein Blick zu wersen übrig auf zwei Nebenlinien des französischen Hauses, wovon indes die eine allerneuest zur regierens den geworden, die andere aber erloschen ist. Diese beiden Linien sind die von Orleans und von Condé.

b

p1

20

Die Linie Drleans schreibt fich her von Ludwigs XIV. jungerem Bruber, Philipp I., beffen gleichnamiger Sohn ber Regent Frankreichs Der Urentel biefes mit während Ludwigs XV. Minderjährigkeit mar. schweren Gunden und noch schwereren Berbachtigungen belabenen Regenten mar jener Bergog Philipp, welcher in der frangofischen Revolution eine wohlbekannte Rolle spielte, bem Pobel zu schmeicheln sich Egalité nannte, für Ludwigs XVI. hinrichtung stimmte und enblich felbst unter ber Guillotine ftarb. Sein Sohn, damals Herzog von Chartres genannt (geboren 1773), benahm fich in der Revolutionszeit ehrenhaft und murbig. Er ftritt gegen bie Feinbe Frankreichs und emigrirte nicht, bis ber Convent in feiner terroristischen Buth auch ihn in die Aechtung aller Bourbonen einschloß (1795), worauf er im Auslande als Flüchtling und Verbannter die Schule der Widerwartigkeit und der Gefahren zu durchlaufen hatte, bis die Restauration auch ihn nach Frankreich zuruckführte. Welchergestalt die Julius-Revolution von 1830 von ber Drleans'schen Partei (beren Ursprung gleichzeitig mit jenem ber ersten Revolution ist', zur Erhebung dieses Prinzen, anfangs zur Stelle eines General-Lieutenants bes Konigreiche, fobann jum erblichen Ronigethron benutt murbe, ift weltbekannt, und eben fo auch ber Beift ober bie Richtung berjenigen Politit, welche ber "Burgerfonig" in Unbetracht ber Zeitverhaltniffe - und wohl auch feines bynastifchen Intereffe — befolgen zu muffen glaubt. Die Zeit wird lehren, ob fein Syftem (welches man nach einem vom Ronig gebrauchten Ausbruck noch immer bas "juste milieu" nennt, obschon es, zumal seit ben neuesten Repressivgesetzen gegen die Presse u. f. w. durch. aus feine Mitte mehr halt, sonbern sich entschieden ber Reaction nahert) ein gutes und ein haltbares ift. Bis jest hat er bem Biele, bas er fich gesett, mit Kraft und Geschicklichkeit zugesteuert unb bas Gluck hat ihn babei auffallend begunstigt. Much fteht sein Saus in hoffnungereicher Bluthe und durch eine schone Bahl von Sohnen und Tochtern ist ihm die Aussicht auf Fortbauer und auf stärkende Berbinbungen mit anbern Saufern geoffnet.

Die Linie Condé — also genannt von einer durch einen bourbonischen Prinzen (Jakob de la Marche, † 1362) erheiratheten,

bie Stadt Conde in Bennegau in fich begreifenben, Baronie — wurde gestiftet von dem jungern Sohne bes bourbonischen Bergogs Rart von Bendome, Lubwig I. (geb. 1530), Bruder bes Ronigs Unton von Mavarra, somit Dheim bes gefeierten Konige Beinriche IV. von Frankreich, dessen Gelangen zum französischen Thron er jedoch nicht erlebte. Ihm war bei ber Erbtheilung unter Unberm auch jene Berrschaft Condézugefallen, von der er — obschon er sie verkaufte — den Titel Pring von Conde annahm. Das Haus Condé hat ungleich krafe tigere, perfonlich achtungswurdigere Glieder erzeugt, als bas regierende Saus Bourbon, und ichon fein Stifter, Lubwig I., überftrablte an Einsicht, Muth und Charakterstarke unendlich seinen schwachen, mankel muthigen Bruder, Anton von Navarra. Unter R. Heinrich II. zeichnete er fich in auswärtigen Kriegen, unter Frang II. und Rart IX. aber in Wertheibigung ber protestantischen Sache und Bekampfung der Guifischen Herrschaft aus und ward, nach manderlei in foldem Rampfe erfahrenem Gludewechfel, getobtet in ber Schladt bei Jarnac (1569). Sein altester Sohn, Heinrich I., ber sich auch Bergog von Enghien nannte (geb. 1552), feste den Rampf mit gleie cher Energie fort, obschon er in ber Bartholomausnacht burch Tobesdrohung zum Abschwören bes Calvinismus — bem er jedoch bald nachher wieder beitrat — war bewogen worden. ... Er starb 1588, wie: man behauptete, an Gift. Gein nachgeborner Sohn, Beinrich II.; zeigte gleichfalls Talent und Thatigkeit in Kriegs= und Friedensfachen, boch weniger Edelmuth. Er bekampfte bie Protestanten, ehemals die Schütlinge seiner Bater. Bon feinen Sohnen stiftete bet jungere, Urmand, die von ber Berrichaft Conty benannte Condeische Nebenlinie, welche wohl auch einige bemerkenswerthe Glieder gablt, jedoch unserem 3wede zu fern liegt. Sie erlosch 1814 mit bem Prin zen Ludwig von Conty im ehelichen Mannestamm. Doch erlaubte Ludwig XVIII. seinen zwei unehelichen Sohnen Namen und Wappen von Conty fortzuführen. Wir kehren zur Hauptlinie zurück. Heinrichs II. alterer Sohn, Lubwig (geb. 1621), hat burch feine glanzenden Rriege thaten ben Damen bes großen Conbé erworben; boch verbunkelte et ben Ruhm, den er in auswärtigen Kampfen — schon durch ben bereits im 22. Altersjahr erfochtenen großen Sieg bei Rocron und dann noch burch viele andere Triumphe über die Heere Spaniens und Defterreich's und ihrer Berbundeten — gewann, burch . leidenschaft liche Theilnahme an dem burgerlichen Kriege ber sogenannten "Fronde" wider den Cardinal Magarini, in beren Folge er fogar zu ben Spaniern überging und derfelben Beere bis. jum pyrendischen Frieden (1659) wiber fein eigenes Waterland befehligte. Ausgesohnt durch die fen Frieden mit Ludwig XIV. pflucte er in beffelben fpatern Rriegen wider das gedoppelte Desterreich noch manche reinere Lorbern und ftarb 1686 im Besite hoher Uchtung Frankreichs und Europas. Sein frie gerischer Geist blieb das Erbtheil seiner Familie. Seinrich III., fein Sohn (geb. 1643, † 1709), Ludwig III., sein Enkel, auch Ludwis

Seinrich, fein Urentel, und neben ihnen mehrere ber jungern Pringen zeichneten burch Kriegsthaten sich aus. Der Sohn bes zulett genann= ten aber, Ludwig Joseph von Condé (geb. 1736), übertraf fie, wenn auch nicht an Muth, so boch an historischer Merkwurdigkeit. Schon im siebenjahrigen Rriege focht er mit Ruhm; aber feine Sauptrolle spielte er in der frangofischen Revolutionsgeschichte, und zwar als entschiedenster Fein'b der neuen Ordnung der Dinge. nach ber Erfturmung ber Baftille verließ er mit feiner Familie bas Reich, forberte braufen bie Bofe auf jum Krieg gegen bas revolutionaire Frantreich und sammelte unter feine eigenen Fahnen eine gahlreiche Schaar von Emigranten, meift abeligen Geschlechts, gur Bekampfung ber Demokraten feines Baterlandes, b. h. ber freiheitbegeisterten Nation. Gein Rampf war ungludlich und in ber Richtung beklagenswerth, boch ruhm= wurdig burch heroismus und Ausbauer. Nach langer Berbannung erlebte er boch noch ben seinem Sause gunstigen Umschwung ber Dinge und kehrte in Ludwig XVIII. Gefolge nach Paris und bann nach feis nem ehemaligen Lieblingsschlosse, Chantilly, zurud, woselbst er 1818 starb. Sein Sohn, Ludwig Heinrich, Herzog von Bourbon (geb. 1756), theilte Richtung und Schickfal mit bem Bater, boch ohne beffelben Beift und Rraft. Weit eblere Unlagen zeigte ber Enkel, Lub= wig Heinrichs einziger Sohn, Ludwig Anton, Herzog von Enghien (geb. 1772), die stolzeste Hoffnung des bourbonischen Hauses. leon, mit emporender Berletung alles Bolfer = und Menschenrechtes, ließ ihn mitten im Frieden (1804) auf frembem (babischem) Gehiete burch eine Kriegsschaar meuchlings aufheben, nach Bincennes schleppen und allbort, nach bem Ausspruch eines sogenannten Kriegsgerichts, in ben Graben des Schloffes erschlegen! - Der jest kinderlose Bergog v. Bourbon, obichon er ben Triumph ber Restauration mit genoß, verbrachte feinen Lebensabend in Trauer, felbst in auffallender Beiftes= Schwäche, und starb, nicht lange nach ber Juliusrevolution, kläglichst, man weiß nicht ob durch graufame Ermordung oder durch Selbstentleis bung. Mit ihm erlosch bas einst glorreiche Geschlecht.

Auch in andere Königshäuser, wie in das portugiesische, fars binische, auch in das österreichische Haus u. a. ist bourbonisches Blut durch Vermählung von Prinzessinnen, meist von Spanien und von Neapel aus, übergegangen. Doch ist dieses bei der schon längst bestehenden, fast allgemeinen und gegenseitigen Verschwägerung der Kürstenschuser unter einander, für uns hier nur von geringerem Interesse.

Nach vorübergegangenem fürchterlichsten Sturme, der fast je ein Königshaus ergriffen, steht also das der Bourbonen neugestärkt in seiner ilten, weitreichenden Macht und Hoheit da, wiederhergestellt meist durch ie Gunst derjenigen Mächte, wider welche es sonst die bittersten Kriege zeführt und die schwersten Schläge gethan hatte. Das Zauberwort, velches so Wunderbares hervorbrachte, ist — "Legitimität", sein Talisman, der auch die Familie Orleans schützt, als wenigstens halb egitim, nämlich dem legitimen Gesammthause, bessen älteren Staats Lexison. II.

Amig sie verbednigt, jedenfalls an gehörig). Mögen bie Bomfen, beifert burch bie Beiden ber Beit, tefem Baubemoerte mist allein vor trauen ! Wögen sie ihm nech bestlächt, bie Europe's Seit. in sich siehe kende Kosung: "secisianige Verfasssung, Wahrheit der Verfallung und Velles wohl!"

Bourienne (Lubmig Unton von) geboren gu Gene 1796. Ein an fich unbedeutender Umftand ging, wie bas gar oft gefchieht, fottwirtend burch fein ganges Leben, ber Umftand namlich, bag er ju Brienne ein Ditfchuter Rapoleon's war und in ein freundliches Berhaltnis mit ihm fam, bas fich aus ber Jugenbzeit bis gum Mannesalter erhielt. Dichts fundigte bie Bebeutung einer gewohnlich vorübergehenden Berbin bung an, bie fur Boligieinne noch folgereicher batte werben fonnen, wenn ble Danner fich gebileben waren, mas bie Timglinge fich gewesen. Ibn frubere Beftimmung fuhrte fie auf perfchiebenen Begen ihrem Biele ent gegen und ba fie fich wieberfanden, befreundete fie, wie es icheint, mut bie Erinnerung. Bourtenne fam 1788 nach Leipzig, um auf ber Sochichule bafelbft bie Rechte gu frubiren und fich mit fremben Spid chen bekannt zu machen, ging bann nach Polen und endlich in fin Baterftabt gurud. Im Jahre 1792 fam er ale Gefanbeichaftsfemilie nach Stuttgart, bas er, bei bem Ausbruche bee Rrieges, wieder willes und einige Beit in Paris lebte. Nach Leipzig guruckgeschet, verheintehne er fich bafelbit, warb ber Regierung verbachtig, gefanglich eingezogen, und bahn, mit bem Befehle, Cachfen ju verlaffen, in Freiheit gefest. Er ging nach Franfreid, wo er obne Unftellung blich, bis Dapoleen, bit burth feinen erften italienischen Feldzug ben Grund gu feinem Rubme und, feiner tunftigen Grofe legte, ibn beichaftigte. Dachbem er fich fer nem ehemaligen Mitschuler fchriftlich in freundliche Erinnerung gebracht, berief ihn tiefer als Privatfecretar in feine Rabe. Den Gieger begiti tete er auf seiner giorreichen Laufbahn, folgte ihm nach Aegupten, spatt nach Italien, wo bie Schlacht von Marengo ben Felbzug schnell enbigte 3m Jahre 1801 marb Bourlenne jum Staatbrathe ernannt und foin fich in feinem Ginfluffe gu befeftigen, als Dapole on ihn von fich entfernte und fogar, 1802, aus bem Bergeichniffe ber Staatsrathe ftreiden fif. Die unterwartete Wendung, welche bas Berhaltnif Bourienne's u feinem Jugenbfreunde und Gonner nahm, fiel auf und ward auf bet fchiebene Weife erflart. Es ift nicht unwahrscheinlich, bag ber Privats fecretar und Ctaaterath ju febr auf bie alte Camerabichaft gabite, und bie Reminiscengen aus ber Militairfchule von Brienne vorwalten lief. Dapoleon liebte bas nicht, wie er bei manchen Belegenheiten geigte. Enblich freht Bourienne, mit Recht ober Unrecht, wollen wir unent Schieben laffen, im Rufe, toftspielige Beburfniffe gehabt gu haben, gu bb ren Befriedigung bie orbentlichen Mittel nicht immer ausreichten. Da p'oleon ftellte ibn' indeffen' in ben auswartigen Ungelegenheiten ball (1805) wieder an, die er, wie er beschuldigt ward, ebenfalls gur Ber mehrung seiner Eintunfte benugte. Auch foll er barauf bebacht geweien fein, sich Freunde gur machen, die nicht immer die Freunde Frankricht und seines Beherrschers waren. In Samburg erwarb er sich barum ben Ruf einer großen Milbe und Schonung, ba man ihm in Frankreich den Bormurf machte, er ube biefe Rachficht in feinem eigenen Intereffe. So viel scheint gewiß zu sein, daß er sich, im Falle einer Ratastrophe in seinem Baterlande, seine Bukunft zu sichern fuchte. Darum wollte auch das frühere Vertrauen Napoleons nicht wiederkehren und diefer, ber seine Leute kannte, hatte sich, wie ber Erfolg zeigte, nicht getäuscht. Da Bourienne feinen alten Schulfreund im Unglud fah und beffen Stury für mahrscheinlich und nahe hielt, kehrte er sich ben Bourbons ju, für die er sich schon gegen bas Ende von 1818 thatig erwies. Talle prand begunftigte ihn, und diefe theilnehmende Berwendung beftartte nur ben Berdacht eines ftrafbaren Ginverstandniffes. ber hundert Tage lebte er in ber Nahe bes Konigs, dem er nach ben Niederlanden gefolgt war, kehrte mit der vertriebenen Familie wieder nach Frankreich zuruck und warb 1815 in die Kammer ber Abgeordneten ge= wahlt. Un dieser Stelle wirkte er gang im Sinne ber Ausgewanderten und schloß sich in allen Maßregeln der rechten Seite und ihren aus= schweifenden antinationalen Entwürfen an. Seinen schriftstellerischen Ruf erwarb er sich burch seine Denkwurdigkeiten über Rapoleon, bas Directorium, das Confulat, bas Raiferreich und bie Restauration, in benen sich interessante Buge und Unekoten, unb felbit nicht unbedeutende Aufschlusse für die Geschichte finden. Doch wird diese sie mit Vorsicht gebrauchen muffen, weil ber Verfaffer, weber burch sein Leben, noch durch die Behandlung seines Gegenstandes, mag er fich mit Thatfachen ober Personen beschäftigen, großes Bertrauen ein= flößt. Wen die That als unwahr zeigt, hat ber nicht ben Glauben an fein Wort verwirkt? Weigel.

Boyer, f. Santi.

Braganza, f. Portugal.

Bramanen ober Braminen. (Brama=Religion.) Es ist jenes der Name, den die Mitglieder der ersten und vorzüglichsten hins dostanischen Kaste führen. Um ihre Verhältnisse zu schildern, ist es nosthig, das wir den gesammten Social=Zustand der Hindus näher bestrachten.

Als Grundlage des gesellschaftlichen Verhältnisses muß in jeder Beziehung das Religionswesen dienen. Dieses gibt zwar hie und da einige schöne und gute Lehren; doch ist das Ganze von Anfang an in seiner Reinheit getrübt, und zwar noch weit weniger durch einen dem alt-ägyptischen ähnlichen Thierdienst (Unbetung der Kuh, der Uffen, Hunde, Schakals, Vögel, auch Pflanzen 1c.), als durch den Gesammts Inhalt der Lehre. — Das Religionswesen mußte fast ausschließlich dazu dienen, einen Priesterstaat zu begründen.

Bu diesem Zwecke war es nothig, bas Volk an ein blindes, stum= mes Dulben zu gewöhnen: bies denn eines der Fundamentalprincipe

ber Hindusteligion \*).

<sup>\*)</sup> Bu vergleichen : Dupuis, sur l'origine des Cultes.

Ward die Religion von Anfang an so sehr misbraucht und verunstaltet, so mußte sie es noch mehr in ihrer weitern Ausbildung werden. Sie ward der ungereimteste Gögendienst: es gibt 330 Millionen Götter; sie verlangen alle einen prunkvollen Cultus, bessen Vortheile

fammtlich den Priestern zu gut kommen \*).

Mas uns bei naberer Drufung bes Gocialzustandes ber Sindus jus erft entgegentritt, ift bas fogenannte Raftenwe fen, mit ber ftarrften Absonderung nach Standen. Das verderbliche: Princip: bes : Abschließens einer Nation von ber andern sehen wir hier, zu zehnfachem Unglude, mitten in ein und baffelbe Wolk verpflangt. Aller Unterschied ist an geboren. Reiner kann bas werden; mozu ihn die Natur geschickt ge macht, sondern er muß werden, wozu ihn die Geburt berechtigt ober Die so nutliche, fordernde, heilbringende Gemeinschaft verbammt hat. der verschiedenen Stande, — hier ist sie nicht geduldet, hier herischt nur Trennung, Fernehalten von einander: ber buftere Kaftengeift fennt nichts Hohes, als sich selbst; fremd ist ihm jedes Emporschwingen im Gefühlt der eigenen Geisteskraft; fremd jedes die ganze Menschheit umfassende Gefühl; fremd Freude wie Schmerz bes eigenen, aber burch jene unüber steigbare Scheibewand von seinem Bergen auf immer getrennten, lodges riffenen Bolkes!

Ge gibt vier Hauptkasten: die Bramanen, Priester, zugleich Gelehrte und hochste Beamte in allen Zweigen; die Kschatrya (Cahatrya), Krieger; die Baisa (Vaisya), Ackerbauer, und Sudra, Handwerker, Dienende. Die brei erstgenannten gelten als die bessem, bevorrechteten Stände. Außerdem gibt es noch 84 Unterabtheilungen. Die Mischlinge sind allenthalben verachtet, am allermeisten aber ist dies derzenige Theil des Bolkes, dem man selbst den Namen der Berwors fenen ausgedrückt hat (the Outcasts, wie die Engländer das indische Wort übersehen, d. i. die Berworfenen, der Auswurf, die Verstoßenen). Nach den ausdrücklichen Lehren der Religionsbücher verderben diese nicht rein irgend einer Kaste angehörenden Menschen das ganze Land, in dem sie wohnen, und richten Alles durch ihre bloße Gegenwart zu Grunde. Sogar die Bessegeborenen in solchen Gegenden stürzen mit ihnen in's Verderben \*\*). — Aus dieser Lehre die empörende Entwürdigung, die

<sup>\*)</sup> Bu vergl.: Tytler, Considerations on the present political state of India.

<sup>\*\*)</sup> Einzelnheiten barüber sinden sich fast in jedem Capitel von Menus Gesethuch. Es ist dieses das wichtigste indische Werf, welches in dieser Beziehung eristirt. Es erschien in englischer Sprache unter dem Titel: "Institutes of Hindu-Law, or, the Ordinances of Menu; verbally translated from the original Sanscrit, by Sir Will. Jones; Calcutta, printed by arder of the Government" (also officielle Ausgabe). Der Herausgeber, Iones, glaubt, das Buch, oder wenigstens ein Theil desselben, stamme aus dem 16. Jahrhuns derte (1580) vor unserer Zeitrechnung her, sei sonach älter, als selbst die Schriften des Moses sein könnten. Nach Andern möchte es etwa 300 Jahre jünger sein. Gewiß ist, daß alle wesentlichen Bestimmungen noch heute in Hindostan in Uebung sind.

nicht einmal ein menschliches Gefühl zu Gunften ber Ungludlichen laut werben ober auch nur im innern Busen aufsteigen läßt.

Schlau und fest mußten die Priefter ihre Macht zu begrunden. Sie find aus befferm Stoffe gebildet, als die fammtlichen übrigen Stande: fie stammen aus Brama's Saupte, bilben baher die erste, die vorzug-Rur sie blieben ungetrennt und einig, alle übrigen mit lichste Raste. ihrem Religionsspsteme umschlingend, und, außer bem mystischen Aberglauben, auch die hobern Runfte und die Literatur an fich feffelnd. Nach Unfeben und Ehre weit über alle übrigen Menschen hervorragend, haben fie nicht nothig, weber korperliche Arbeit zu verrichten, noch Abgaben an ben Staat zu leiften \*). Ihnen liegt nichts weiter ob, als blos ben Gottern bie Opfer bargubringen, mas von keinem Sinbus an= bers zu geschehen vermag, als indem fie die Bermittler bilben. Sie allein find auch ber Weiffagung kundig, ihnen allein ist die Ausübung biefer Runft gestattet \*\*). Wir sehen bie gange Maffe des Bolkes geis ftig und körperlich ihnen zum Dienste, zur Knechtschaft gegeben. Bramane ift eine Berkorperung bes Gottes ber Gerechtigkeit, bon Geburt über die Welt, über alles Erschaffene erhaben, bestimmt, den Schat ber Pflichten gegen Gott und die Menschen zu bewahren; alle Guter ber Belt find fein Gigenthum; er ift nur von feiner Speife, tragt nur fein Gewand, fpendet nur von feinem Gute, ja alle andern Sterblichen erfieuen sich nur burch ihn bes Lebens. Er kann strafen, benn feinem Fluche gehorchen die unsichtbaren Machte; er kann seine Schulbner zur Zahlung zwingen, benn wenn er sich auf bessen Thurschwelle nieberläßt und hier hungers ftirbt, ift bas Berbrechen bes Schuldners unabsuhnbar \*\*\*).

Man mag es unglaublich sinden, daß sich ein Volk während Jahrzhunderten oder gar Jahrtausenden in einem solchen furchtbaren Zustande halten lasse: aber der Augenschein, die Berichte aller Europäer in jenem Lande bezeugen die Wirklichkeit dieser Thatsachen; und wollte man zweizseln, ob solches in den Religionsgesehen, in den heiligen Büchern der Hindus begründet ist, so liegen diese Bücher vor unsern eigenen Blicken, und zum Beweise, daß hier keine Uebertreibung, keine Declamation im

<sup>\*)</sup> In Menu's Gesethuch werden die Bramanen fast allenthalben mit dem Beiworte der besten, der geehrtesten Kaste genannt. Alle ihre Lansdereien (auch die der überaus zahlreichen Bramanen, welche sich nicht dem Dienste der Götter gewidmet, sondern als Weltliche leben) sind steuerfrei. Das Land der Priester heißt "des Königs Schwester", die er nicht ehelichen, vder, nach schlauer Auslegung, nicht besteuern darf: Karagrahja bedeutet nämlich beides, Che und Abgabe; "die Priester entrichten ihr Sechstheil (Abgaben) an Fürbitten", sagt Kalisada.

<sup>\*\*)</sup> S. schon Arrian, indische Nachrichten, 11. Cap., und Diodor II. Buch, 40. Cap.

<sup>\*\*\*)</sup> Institutes of Hindu-Law, VII. Cap. f. 5 seq.; XI. Cap. f. 31.

Spiele ist, mogen einige Stellen aus jenen Schriften wortlich hier aufgenommen werden \*).

Im 1. Capitel heißt es u. a. g. 98: "Gelbst bie Geburt ber Bramanen ift eine beständige Menschwerdung (Incarnation) Dherma's, bes Gottes ber Gerechtigkeit; benn bie Bramanen find geboren, Gerechtigfeit zu befordern und endliche Gluckfeligkeit zu verschaffen." - 6.99: Benn ein Bramane bas Licht erblickt, fo ift er geboren über bie Belt erhaben, bas haupt aller Creaturen, bestimmt, ben Schat ber religiosen und burgerlichen Pflichten zu bewachen." - §. 100: "Was immer in bem Weltall existirt, ist Alles ber Reichthum bes Bramanen; benn ber Bramane hat burch seine Erstgeburt und Auszeichnung ber Geburt auf Alles Unspruch." - g. 104: "Der Bramane, welcher dieses Buch (Menu's Gefete) ftubirt, nachbem er bie heiligen Gebrauche verrichtet, ift stets frei von Sunden in Bedanken, in Worten und in Thaten."-5. 105: "Er verleiht Reinheit feiner noch lebenben Familie, feinen Borfahren und feinen Rachkommen bis zum fiebenten Gliebe, und et allein ift murbig, die gange Erde zu besigen." - Sobann, im IX. Capitel &. 317: "Ein Bramane, gelehrt ober unwissend, ist eine mache tige Gottheit; so wie das Feuer eine machtige Gottheit ist, moge es gewöhnliches ober heiliges fein." - XI. Cap. S. 85: "Wegen feiner hohen Geburt allein schon ist ber Bramane ein Gegenstand ber Bereh. rung für die Gotter." - Das weiter Folgende gibt fernere Beweise in biefer Beziehung.

Die Kschatrnas ober Krieger bilben die zweite Kaste; aus ihrer Mitte stammt der König. Um so weniger mag ein solcher sich vers messen, die Vorrechte der Priester anzutasten, da diese von ehlerem

Blute, als er felbst, finb.

Dieser zweite Stand genoß schon vor Alters ebenfalls sehr viel äußere, rein materielle, Vorrechte, "die meiste Freiheit und Fröhlichkeit", wie sich einer der griechischen Classiker ausdrückt. "Die ganze Zeit des Friedens bringen die Krieger im Nichtsthun, mit Spiel und Müßiggang zu, da die Masse des Volks einen reichlichen Sold für sie aufbringen muß \*\*). Die Priesterkaste fühlte die Nothwendigkeit, die Krieger an sich zu ketten; darum Aufstellung von Säßen, wie der: "die militairische Classe stamme von der priesterlichen ab; beide sollten einig sein, denn sie könnten gegenseitig nicht ohne einander bestehen" \*\*\*).

Es ergibt sich von selbst, daß die geringern Stände um so weniger Rechte besitzen können, jemehr Borrechte die begünstigten genießen. Wir haben oben schon im Allgemeinen von der Verachtung, der Schmach und dem Elende der Sudra's und der Mischlinge gesprochen; hier noch

einige Belege aus ben heiligen Buchern:

<sup>\*)</sup> Instit. of Hindu-Law.

<sup>\*\*)</sup> Urrian, indische Machrichten, 12. Cap. - Diobor, II. Beh. 41. Cap.

<sup>\*\*\*)</sup> Institutes etc. IX. Cap. J. 321 u. 322.

VIII. Capitel, J. 22: "Das ganze Gebiet, das eine Anzahl Sudra bewohnt, von Gottlosen (Ungläubigen, Atheisten?) überwältigt, und der Bramanen entbehrend, muß, durch Tod und Krankheit heimgesucht, als= bald zu Grunde gehen." — X. Cap. J. 96: "Einem Manne von der niedrigsten Classe, der, aus Habsucht, die Geschäfte der höchsten verrichstet, soll der König seinen ganzen Reichthum wegnehmen und ihn augen= blicklich aus dem Lande verweisen."

II. Cap. §. 32: "Sogar der Name, welchen der Dienende bei fei=
ner Geburt erhalt, soll bemüthige Aufmerksamkeit bedeuten,
während jener des Bramanen Wohlergehen, Glück, verkündet."
X. Cap §. 129: "Keiner aus der Kaste der Sudra's soll sich Bermosgen sammeln, wenn er auch Gelegenheit dazu hat; denn ein Mann der
untern Kasten, der sehr reich wird, ist selbst den Bramanen ein Dorn

im Auge."

Bekannt ist das Loos der Paria's, des verachtetsten Stammes. Micht nur zu den schlechtesten Verrichtungen sind sie verdammt und dom Umgange mit allen andern Stammen auf ewig ausgeschlossen; sie sind sogar der ersten Menschenrechte und der Religion beraubt. Niemand darf einen Paria berühren, und sein bloßer Unblick entweiht den Bramanen; der ihn ungestraft niederstoßen mag. Die Paria verunreinigen alle Personen und Dinge; sie dürsen daher auch die Pagoden (Tempel), Märkte, Wohnungen der Bessegeborenen nicht betreten; von der Geburt an ist ihnen das Brandmal der Entehrung aufgedrückt; sie müssen ihren eigenen (mit einer Einfassung von Thierknochen bezeichneten) Brunnen has ben, in eigenen, elenden Hütten, von Städten und Dörfern entfernt, wohnen, keine Kleidung wie die übrigen tragen 1c. \*).

Das Uebertreten aus einer Kaste in eine hohere ist absolut un= möglich, das in eine geringere zwar bedingungsweise gestattet, jeden= falls aber mit einem hohen Grade von Verachtung, selbst Entehrung, verknüpft. Eben so das Heirathen außer dem eigenen Stande. Die Verheirathung mit einem Weibe aus der letzten Classe zieht für die Vor-

nehmern Ausstoßung aus ber Kafte (Degradation) nach sich \*\*).

Mit ungemeiner Schlauheit wußten die Priester es unmöglich zu machen, daß das Volk über seine Verhältnisse aufgeklärt werde, daß es seinen elenden Zustand einsehe, seine Menschenrechte zurückfordere. Nur die Bramanen dürsen die heiligen Bücher (Schaster) lesen; diese Schrifzten selbst verbieten ihnen wieder, irgend Mitglieder der verachteten Stämme darin zu unterrichten.

<sup>\*)</sup> Menu's Gesetzuch nennt zwar nirgends die Paria's; sie scheinen som nach jünger, als dieses zu sein. Allein kein Zweisel, daß jene Behandlungse weise nichts weiter, als die Anwendung der Religionsgesetze ist, wie sich diese schon über die Classe der Sudra, noch mehr aber über die Verworfen en aussprechen, unter denen solche, die "selbst von den Verachteten verachtet sind, die abscheulichsten Dienste thun, und von den schlechtesten Nahrungsmitteln (beständig) leben müssen." (S. Jones Instit. etc.)

<sup>\*\*)</sup> Instit. etc. III. Cap. §. 14—19.

Begreiflicherweise marb ber Bertehr mit anbern Bollern moglichft erichmert und verhindert, bamit tein Mustaufch ber Ideen ftattfinden, fein Streben nach einem beffern, bem Denfchengwed entsprechenben,

Buftanbe fich bilben fonne \*).

Saft allmachtig ift bie Prieftergewalt, erhaben, wie uber bie anbern Menfchen, fo fast felbft uber bie geringern Gotter. Geben wir eine Rethe von Stellen aus ben Religionebuchern ber, welche ben Gocialgus fant naber und bestimmter bezeichnen:

"Der Bramane barf bie Gotter felbit verfluchen", beifit es in ben beiligen Schafters, "vorausgefest, bag es auf eine fchickliche Art, b. b.

nach einer vorgeschriebenen Form, gefchieht."

"Benn Jemand einen Bermanbten ober Freund beweint, ben ein Bramane getobtet hat, fo ift er ftraffallig" \*\*).

"Bab es je einen Defpoten, ber es gewagt hatte, bie Gefühle ber Ratur emporenber mit Rugen ju treten, Der Menichenmurbe arger Sobn au fprechen ?"

Dach Menu's Befet, III, Cap. 5. 131, ift es verbienftlicher, einen einzigen Schriftgelehrten zu feiner Bufriebenbeit mit Dabrungemitteln gu unterhalten, ale eine Dillion Leute, Die ungelehrt in ber Schrift finb (bie ben geringern Stanben angehoren).

II. Cap. 5. 36: "Das Rind bes Bramanen wird fcon mit bem 8. Lebensjahre, bas bes Richatrya erft im 11., und bas bes Baifa im 12. Jahre reif, in feine Rafte aufgenommen gu merben."

IV. Cap. S. 80: "Der Priefter barf feinen Rath, felbft nicht geitlichen, einem Subra ertheilen, noch ihm geben, mas von feiner Tafel fibrig bleibt; . . . noch barf er geiftliche Troftung einem folchen Danne gemahren, noch ihn bon ber gefetlichen Abbufung feiner Gunbe benachrichtigen." - 6. 81: "Derjenige, welcher bas Befet einem Dienenben (b. h. einem Menfchen von ber bienenben Rafte) ertlart, und ber, mels der ibn in ber Urt, wie er feine Gunben abbuffen fann, unterrichtet ("außer burch Bermittlung eines Priefters", fchaltet eine Lefeart ein), verfintt mabrhaftig mit biefem namlichen Stamme in bie Mamorita ge-

<sup>\*\*)</sup> Diefe beiben Stellen nach Entlet, Considerations on the present political state of India; bas meiter Rolgende que ben Institutes of Hindu-Law.

nannte, Hölle." — §. 99: "Er barf die Beba's nicht in Gegenwart eisnes Sudra lesen." — §. 165: "Ein zweimal geborener Mann (b. h. einer aus den bessern Classen), der einen Bramanen angreift, in der Abssicht, ihn zu verletzen, soll ein Jahrhundert lang in die Tamisra gesnannte-Hölle gestürzt werden." — §. 166: "Hat er ihn aber im Borne und vorsätzlich geschlagen, wenn auch nur mit einem Grashalme, so soll er in 21 Verwandlungen (Transmigrationen) durch die Gebärzmutter unreiner vierfüßiger Thiere geboren werden." — §. 167: "Wer, durch Unkunde des Gesches, Blut von einem Bramanen vergießt, der nicht in einer Schlacht kämpst, soll ausnehmende Peinigungen in seinem zukünstigen Leben zu erdulden haben." — §. 168: "So viel Ständschen, als das Blut auf dem Boden beseuchtet, so viel Jahre soll der Vergießer dieses Blutes bei seiner nächsten Geburt in andere Thiere zerssplittett werden."

V. Cap. g. 104: "Kein Berwandter gebe zu, so lange noch Jemand von seiner eigenen Classe anwesend, daß ein verstorbener Bramane durch einen Sudra weggebracht werde, da die Leichenseier durch die Beruhrung eines Dienenden (d. i. eines zur Kaste der Sudra Gehotenden)

ben Weg jum himmel versperrt."

VIII. Cap. §. 37: "Ein schriftgelehrter Bramane, ber einen zuvor verborgenen Schatz gefunden, darf ihn ohne Abzug behalten, da er der Herr über Alles ist." — §. 38: "Allein von einem vor Alters vergrasbenen, durch (einen andern Unterthan oder) den König entdeckten Schatz, mag der König die Hälfte in seine Schatzkammer legen, nachdem er die

Balfte ben Bramanen gegeben."

VIII. Cap. g. 270: "Einem einmal geborenen Menschen (b. i. einem aus einer geringern Claffe), ber ben zweifach Geborenen mit roben Schimpfivorten beleidigt, foll bie Bunge burch schnitten werden, benn er stammt von dem niedrigsten (Korper-) Theile Brama's ab." — 6. 271: "Wenn er ihre Namen und Claffen mit Berachtung nennt, wie wenn er fagt: "D Devadatta, bu Muswurf unter ben Bramanen", fo foll ihm ein zehn Finger langes roth glubendes Gifen in ben Mund gestoßen werben." - f. 272: "Wurbe er aus Stolz Priester über ihre Pflichten belehren wollen, so foll ihm der Konig fie . benbes Del in Mund und Dhren tropfeln laffen." - §. 281: "Ein Mann von der geringsten Classe, ber sich anmaßt, sich auf bem namlichen Gige mit einem von ber bochften niederzulaffen, foll entweber bes Landes verwiesen werden, mit einer Brandmarkung auf seinem hintertheile, ober der Konig foll ihn durch starke Verwundung des Hintern bestrafen laffen." - §. 282: "Wurde er aus Stolz nach ihm fpeien, fo foll ber Ronig feine Lippen in kleine Stude zerfchneiben laffen; oder fein mannliches Glied, follte er gegen ihn piffen; ober ben hintern, follte er einen Wind gegen ihn fahren laffen." - 6. 283: "Wenn er einen Bramanen gewaltsam anfaßt, fo follen ihm die Sande durchschnitten werden." (Wenn bagegen Jemand einen Undern aus seis ner eigenen Classe verwundet, so wird er, nach dem nachstfolgenden §. 284, nur um Gelb, nämlich blos um 100 Pana's, gestraft.) — §. 380:
"Niemals soll ber König einen Bramanen schlagen, wäre dieser auch aller möglichen Verbrechen überführt; möge er den Schuldigen aus seinem Reiche verbannen; allein gesichert sei sein Eigenthum und unverletzt sein Körper." — §. 381: "Es gibt kein größeres Verbrechen auf Erden, als einen Bramanen schlagen; und der König muß sonach selbst in seinen Gedanken nicht einmal die Idee aufsteigen lassen, einen Priesster zu tödten."

IX. Cap. S. 323: "Wenn ber König sein Ende herannahen fühlt, fo soll er alle seine von gesetzlichen Strafen zusammengehäuften Reich

thumer ben Prieftern übergeben."

XI. Cap. §. 31: "Ein Priester, welcher bas Gesetzgenau kennt, hat nicht nothig, wegen einer schweren Unbilde bei dem König zu klagen, da er, aus eigener Macht, diejenigen bestrafen kann, die ihm Unrecht thun." — §. 32: "Seine eigene Gewalt, die von ihm allein abhängt, ist mächtiger, als die königliche Gewalt, die von andern Menschen abs hängt: aus eigener Gewalt mag baher ein Bramane seine Feinde bänz bigen." — §. 68: "Einen Bramanen kränken, zieht (für die geringem Stände) Ausstoßung aus der Kaste nach sich."

So weit die Auszüge aus den heiligen Büchern. Es ist unbegreislich, wie willig das Bolk die empörendste Tyrannei erträgt, wie freudig es sein Theuerstes ausopfert, um dem Verlangen der Bramanen zu entsprechen. "Die ärmsten Hindus, müßten sie auch einen Diehstahl begehen oder ihre Kinder verhungern lassen, tragen willig zu den Kosten der von den Bramanen angeordneten Feste bei "). Ia, das Volk ist in so tieses moralisches Elend versunken, daß es das Jämmerliche seiner Lage nicht einmal fühlt, daß es nichts Besseres ahnet, nichts Besseres wünscht!"

Ganz besonders verderblich erweist sich die allgemein angenommene Lehre von der Vorherbestimmung (Prädestination). Tede Schandthat, die man begeht, sie war vorherbestimmt, darum nothwendig, unvermeide lich; der Verdrecher nur das schuldlose Werkzeug. Nach der Lehre der Schaster reinigt denn aber auch die Todesstrase von den meisten Vergeschen. Muthig und entschlossen betritt daher der Hindus den Ort seiner Hinrichtung. Das einzige Gefühl, das ihn jest zu beleben scheint, ist die Begierde nach Nache an seinen Feinden, die er, frei von Furcht vor einer göttlichen Strase, nun auf jede Weise auszuüben sucht. Es hat sich schon oft zugetragen, das Verurtheilte, ehe sie den tödtenden Streich empfingen, vorsätlich Unschuldige anklagten.

Um das Pfaffenthum unbedingt und über alles Undere zu erheben und auf jede Weise zu fordern und zu stützen, ward namentlich auch,

wo es nothig schien, die Moral aufgeopfert.

<sup>\*)</sup> Entler.

Die Sünden und Vergehen können durch das Herkagen einer von den Bramanen verkauft werdenden Gebetformel (Munter) getilgt wers den. — Auch das Baden im heiligen Gangesstrome, so wie das Wallsfahrten nach den heiligen Orten, reinigt von Sünden. — Das Anrus fen des Gottes Wischnu sichert vor Strafe wegen Lügen und falschen Zeugnisses.

Beispiele der emporenosten Laster findet das Bolk in der Geschichte seiner Gotter. Man lehrt, es mache sich bei seinen Versammlungen zu den Pujah's (religiosen Festen) durch den Gesang von Liedern und durch Sandlungen, welche in hohem Grade unsittlich und unmoralisch sind, den

Gogen angenehm.

In den Schasters selbst sind mehrkach die allerverderblichsten Grundssätze aufgestellt: "Jemanden meuchelmorden lassen," heißt es darin, "wird mit dem vierten Theile der Summe abgebüßt, durch welche man sich von dem Morde selbst reinigt."

"Die Sunden konnen abgekauft werden; der Mord eines Aschatrna (Kriegers) kostet 45 Kuhe und eben so viel Kalber; der Mord eines

Subra bagegen nur 12."

"Eine Ruh todten, ift ein weit großeres Berbrechen, als bie Er-

morbung eines Gubra \*\*)."

Menschenopfer sind — factisch — ein wichtiger Theil der restigiosen Geremonien. Das Blut eines Tigers gefällt der Göttin Kalikaspurana 100, das eines Löwen oder Menschen 1000, aber das Opfer von drei Menschen 100,000 Jahre lang. — So sehr entartet die menschsiche Natur unter dieser Lehre, daß Mütter ihre Kinder dem heisligen Gangesstrome weihen, oder sie lebendig verbrennen, oder den Kroskobilen vorwerfen. Die Alten und Kranken ertränkt man häusig in eis

nem beiligen Fluffe.

Wer kennt nicht die allem Menschenzwecke widerstrebenden, aller Vernunft Hohn sprechenden Peinigungen der Fakirs? Das Kazkirthum aber ist so alt als die Hindus Religion. Schon Arrian des schreibt, aus den Zeiten des macedonischen Alexander \*\*\*), wie "die Weisfen", nacht bei Kälte und Hise, "kein weichliches Leben führen, sondern das allermühseligste." Schon im hohen Alterthume gingen sie nicht sels ten dis zum Selbstverdrennen. — Den ganzen Rest des Lebens hinz durch in der unnatürlichsten Stellung oder Lage zudringen, ist etwas als Ienthalben zu Sehendes! — Die schlaue Priesterkaste erfand das Kazkirthum, und es dient ihr in doppelter Weise: einerseits zur Täusschung der Menge, indem die härtesten, unsinnigsten, dem Menschens

<sup>\*)</sup> Intler erzählt, bei den Gerichtshöfen sehe man als Zeugen aufgerusene Bramanen, welche dieses Wort jeder Unwahrheit beisügten. — Im Uebrigen sprechen aber doch die Gesetse Menu's bestimmte Strasen gegen falsches Zeugeniß aus. — Es scheint also, daß der Gebrauch selbst Menu's Gesetze noch verschlechtern gekonnt hat!

\*\*) Tytler a. a. D.

<sup>\*\*\*)</sup> Arrian. Indic. 11. u. 12. Cap.

zwede widerstrebenbsten Bußungen in den Augen des mit den beschränktesten Begriffen erzogenen Bolkes den Schein der Heiligkeit gewähren; and er er seits als Ableitungsmittel jedes aus den geringeren Kasten etwa emporstrebenden Geistes. Ein Weiser kann Jeder werden, welcher Classe er auch angehöre; er vermag sich zwar nicht aus einem geringern Stande zu dem des Bramanen emporzuschwingen, aber sich surch vernunftwidrige Bußungen und Peinigungen!) gleich sam die Heiligkeit eines solchen zu erwerben\*).

Wir muffen den Socialzustand ber Hindus nun auch noch in eis nigen andern Beziehungen beleuchten, um barzuthun, wohin bas Brama-

thum geführt hat.

Es gibt allerbings auch Sklaven in Indien, obwohl man bies,

auf einen alten Schriftsteller gestütt, mehrfach bezweifelt hat \*\*).

Sat nun die Prieftergewalt ohnehin schon durch die Trennung nach Kasten der Mehrzahl der Menschen die Entwicklung ihrer intelles ctuellen und materiellen Fahigkeiten unmöglich gemacht; hat fie fcon burch biese Eintheilung nach Standen die Meisten ihrer wichtigsten und edelsten menschlichen Rechte beraubt, so wird auch auf andere Weise die Halfte des Menschengeschlechts, die Frauen, wo möglich noch weiter in den Staub getreten. Zwar sprechen die Gefete Menu's hie und ba von ihnen in einem Tone der Milde und Humanitat; aber gerade ba, wo diese am meisten bewiesen, wo fie verwirklicht werben mußte, tritt eine furchtbare Robbeit und Barbarei bervor. Im Gangen laftet auf bem Weibe Elend, Schmach und Berachtung. Durch alle Raften hindurch ift die Frau nur jum Dienen geboren. Der Mann aus bem verworfensten Stande fieht in ihr ein noch verworfeneres Wefen. "Einen grunen Baum umhauen, und ein Beib tobten, finb," nach ben Schasters, "Bergehen gleicher Urt" \*\*\*). Keine weibliche Person wird, felbst in Civilsachen, als Zeuge zugelassen +). Rach Menu's ausbrucklichem Gesete, II. Cap. g. 147, fout selbst in ber eignen Wohnung nichts zum blogen Bergnugen eines Beibes gethan werben. -IX. Cap. g. 2: "Tag und Nacht muffen Weiber burch ihre Befchuser in einem Zustande von Abhängigkeit erhalten werben." — Es sind sobann mehrfache Principien ausgesprochen, die ganz ben affatischen Fas milienbespotismus beurkunden. Allein jede weitlaufige Schilderung bes Bustandes der Frauen ist überflussig, wenn wir nur an das Einzige

<sup>\*)</sup> Bon Bohlen, das alte Indien, 1. Thl. S. 278—284.

\*\*) Selbst Schlosser (universalhist. tiebersicht ic., 1. Thl. 1. Ubthlg., S. 130) folgt hier Urrian. Der Berf. wird die obige Behauptung an einem andern Orte evident aus den Schriften der hindus selbst erweisen. — hier nur eine Stelle aus dem VIII. Cav. von Menu's Geses: §. 416., Oreierlei Personen, ein Beib, ein Sohn und ein Stlave, dürfen dem Gesese zufolge keinen Reichthum besißen; was sie verdienen, ist nach der Regel für den Mann erworben, dem sie angehören."

<sup>\*\*\*)</sup> Intler a. a. D.

†) Home, Sketches of the history of man. (Basil., 1796, vol. II. pag. 39.)

erinnern, bas sich bieselben beim Tobe bes Mannes, und wenn bieser einer hohern Kaste angehort \*), lebenbig verbrennen ober lebenbig begra=

ben laffen muffen.

Was die Succession betrifft, so ist der Erstgeborene der Haupterbe. Im Uebrigen, wenn ein Mann vier Weiber aus den verschiedenen Classen gehabt, erhalt bei der Theilung (Instit. IX. Cap. g. 153) der Sohn der Bramanin 4 Theile, jene aus den drei andern Kasten 3, 2 und 1 Theil.

— g. 154: "Allein ob die Bramanen von Weibern aus den drei ersten Classen Sohne haben, ober nicht, so soll in keinem Falle dem Sohne der Sudra-Mutter mehr, als der zehnte Theil der Erbschaft gegeben werden." — g. 178: "Ein Sohn, erzeugt durch Gelüste eines Wannes aus der Priesterkaste an einem Sudra-Weibe, ist gleich einem lebendigen Leichname und darum im Gesetze ein lebendiger Leich zu nam genannt." Er hat keine Erbschaftsansprüche an den Vater.

Auch die übrigen Sitten, Gebräuche, Gewohnheiten eines Volks, bas unter solchen Verhältnissen lebt, können unmöglich naturgemäß, der menschlichen Ausbildung förderlich und den billigen Forderungen der Humanität entsprechend sein. Jene gepriesene Milde und Sanstheit der Hindus kann sonach nur als das vermittelst eines göttlichen Nimbus tief eingeprägte Gefühl der angebornen Niedrigkeit erscheinen; als Sklavensium, dem nicht einmal ein Gedanke entkeimt zur Emporschwin-

gung, jur Befferung feines elenben Loofes. -

Der König ist mit einem Glanze umgeben, wie ihn nur affatis fcher Despoten= und Knechtsinn gemeinfam ausbilben fonnten; babei aber ist er bennoch blos ein Schatten neben dem Priefferthum. — Menu's Gefet VII. Cap. g. 4: "Der Leib eines Konigs ift zusammengefet aus Theilen ber Schutgottheiten ber Belt." - 6. 5: "Darum überftrahlt er alle Sterblichen an Glorie." - §. 6: "Gleich ber Sonne brennt er bie Augen und Herzen; auch vermag keine menschliche Creatur ihn nur anzubliden." - §. 7: "Er ift Feuerund Luft, ift zugleich Sonne und Mond; er ift ber Gott bes Strafrechts, ift ber Genius bes Reichthums, ift ber Beherricher ber Fluthen und ber Gebieter bes Firmaments." - 5. 8: "Ein Konig, ware er auch ein Rind, barf nicht leichthin nach ber Deis nung behandelt werben, bag er ein bloger Sterblicher fei; nein, er ift eine machtige Gottheit, die in Menschengestalt erscheint." - §. 9: "Das Feuer brennt nur eine Person, die sorglos ihm zu nahe tritt; allein das Feuer eines Konigs in seinem Borne brennt eine ganze Familie nieber mit all' ihren Thieren und all' ihren Gutern."

Allein so sehr auch ber König im Allgemeinen gehoben wird, so muß er doch, wie vorhin bemerkt, gebeugt sein — vor der Priestermacht. VII. Cap. S. 27: "Solch' ein König, wenn er gerecht die gesetztle

<sup>\*)</sup> Die hindus kennen nicht weniger als 8 Arten der Che (nach der Rangordnung der Kasten). S. A Digest of Hindu-Law on contracts and successions etc. Translated from the original Sanscrit, by Colebrooke. Vol. III. pag. 604. (Lond. 1801.)

den Strafen verhängt, erhöhet machtig bie brei Mittet bes Gludes; allein diese Strafe selbst soll einen Konig zermalmen, der hinterlistig, wollustig und rachgierig ist." — §. 28: "Criminaljustiz, der hochste Glanz der Majestat, und hart von Menschen von ungehildetem Geiste zu ertras gen, stürzt einen Konig, der sich von feiner Pflicht entfernt, nieder; mit seinem ganzen Geschlechte." (Diese Bestimmung, wornach bas ganze Ge schlecht von der Strafe ereilt werden soll, ist um so auffallender, als & im 4. Cap. §. 240 ausbrucklich heißt: "Allein ist jeder Mensch ge boren; atlein stirbt er; allein empfångt er Belohnung für feine gu ten, allein Strafe für feine bofen Thaten.") - 5. 29:5, Strafe foll über feine Burgen ziehen, über feine Provinzen, feine bevolkerten Lander, mit allen beweglichen und unbeweglichen Dingen, Die darin vorhanden: selbst die Gotter und die Weisen, die beren Opfer vernachlässigen, wer ben gepeinigt merben, und zu ben Schatten steigen." - In vielen fole genden Stellen wird sodann bem Konige Sanftmuth und Hochachtung gegen die Bramanen anempfohlen. §. 43: "Bon benen, welche bie brei Beda's fennen (b. i. den Priestern), foll er die in benfelben, enthaltene breifache Doctrine lernen, ebenso die erste Kenntniß bes Strafrechts und kluger Politik, die Systeme der Metaphysik und erhabene geistliche Wahrheiten; vom Bolke muß er lernen die Theorie des Feldbaues, des Sandels und anderer praktischer Runfte." - § 58 und 59: "Ein Bramane foll' des Konigs vertrautester Rathgeber sein." - §. 85: "Ein Beschenk (vom Konige), an, einen Nicht=Bramanon erzeugt einen mittelma-Bigen Ertrag; an einen, der sich ein Bramane nennt, einen doppelten; an einen wohlbelesenen einen hunderttausendfachen; an einen, der alle Beda's gelesen hat, einen unendlichen." — VIII. Cap. S. 836: "Wegen eines Bergehens, wegen beffen ein Mann von geringer Geburt, um einen Pana gestraft wird, foll der Ronig je um tausend gestraft werden, und biese Strafe soll er ben Priestern geben, ober in den Strom werfen." VII. Cap. S. 133: "Ein König, der sogar aus Mangel stirbt, muß keine Auflage von. einem, in den Beda's unterrichteten Bramanen-erheben, noch einen folchen in feinem Gebiete wohnenden Bramanen Sunger letben lassen." - §. 134: "Muß ein Bramane in den Besitzungen eines Konigs Hunger leiden, so wird das ganze Konigreich in kurzer Zeit mit huns gerenoth heimgesucht werden." - §. 186: "Durch die Religionsubungen, welche ein folcher Bramane täglich unter der vollen Protection des Herrschers verrichtet, merden bas Leben, der Reichthum und bas Gebiet feines Pros tectors machtig zunehmen."

Das Justizwesen, in den Händen der Bramanen, kennt keine Gleichheit vor dem Gesetze. Durchgehends sind die Stände, nach ihrem Range, bevorrechtet. Dabei sind die gewöhntichen Mittel zur Entdeckung der Wahrheit, die sogenannten Dheei oder Dewya, d. h. Eide, im Wessentlichen nichts Anderes als Ordalien oder Gottesgerichte. —

Menu's, Geset, VIII. Cap. §. 9: "Aber wenn er (der König), solche Gegenstände nicht personlich prufen kann, so soll er hierzu einen Brasmanen von ausgezeichneten Kenntnissen erwählen." (Wenn er selbst Ge-

icht halt, so sind Bramanen seine Rathe, g. 1 ibid.) — g. 11:
"Wenn dieser (ber im g. 9 angegebene) Oberrichter mit brei andern Bra=
nanen zu Gericht sitt, so wird dies der Gerichtshof Brama's (b. i. des

Bottes) mit vier Gesichtern."

Das bie Strafen betrifft, so heißt es, VIII. Cap. 5. 124: "Menu hat zehn Stellen zur (körperlichen) Buchtigung bezeichnet, welche gegen die brei geringern Claffen angewendet werden follen; aber ein Bramane muß fich, unverlett an allen diefen Theilen, aus bem Reiche ent= fernen." — Die Strafen find, wo es nicht Bramanen gilt, sammtlich im Ginne ber gewöhnlichen orientalischen Grausamkeit angeordnet. -VIII. Cap: g. 371: "Eine Frau, bie, folz auf ihre Familie und ben hohen Rang ihrer Berwandten, so eben die ihrem Gebieter schuldige Pflicht vertest (d. h. vermuthlich über der That betreten wird), soll ber Ronig verurtheilen, an einem vielbefuchten öffentlichen Plate burch Sunbe zerriffen zu werben." - §. 372: "Und ben Chebrecher laffe er an ein glus hendes eifernes Bett befestigen, unter welches ber Benter unausgefest Holzkloge werfe, bis ber elende Gunder verbrannt ift." - 6. 377: "Wenn Raufleute ober Golbaten fich mit einer beaufsichtigten Frau eines Pries sters, die hohe Eigenschaften besitt, vergeben, so sollen sie wie Leute von der dienenden Classe bestraft oder in einem Feuer von durrem Stroh ober Rohr verbrannt werben." - §. 378: "Gin Bramane, ber ein beauffichtigtes Weib ohne ihren freien Willen fleischlich migbraucht, muß um 1000 Pana's gestraft werden; aber nur um 500, wenn es mit ih= rer Einwilligung geschieht." - §. 379. Gegen einen Chebrecher aus bem Priesterstande ift bas entehrende Saarabschneiden fatt ber Tobes= strafe verordnet. — XI. Cap. S. 131: "Wenn ein Bramane unvorfag. lich einen Subra tobtet, so soll er seche Mongte lang Buße thun, ober ben Prieftern feche weiße Rube und einen Stier geben." - 5. 262: "Ein Priefter, ber bas gange Rigveba auswendig mußte, murbe von feiner Schutd frei (abfolvirt) fein, hatte er auch die Bewohner der drei Erdtheile erschlagen und Nahrungsmittel aus ben unreinsten Sanden genoffen."

Auf biesen Grundlagen beruht seit Jahrtausenden der ganze Sozialzustand der Hindus, nur baß sich in der neuern Zeit (d. h. in den letten Jahrhunderten) der Königsdespotismus in der fast gewöhnlichen orientalischen Weise erweitert hat. — Dermalen sehen wir, wie die engslischzostindische Compagnie fortwährend durch das schreckliche Wüthen der eingebornen Fürsten in ihren eigenen Landen — wider Willen — dazu getrieben wird, ihre ungeheuren Besitzungen stets noch weiter auszubehnen. Offenbar geschieht Vieles von Seiten der Vriten, was den Menschenfreund mit Unwillen, sogar mit Schauber erfüllen muß. Uslein ist es, vergleichungsweise, nicht noch eine Wohlthat, wenn dadurch auch nur die eine Sitte des Verbrennens der Wittwen abgeschafft \*),

<sup>\*)</sup> Noch vor etwa 10 Jahren rechnete man, daß durchschnittlich in jestem Jahre blos in Bengalen 2000 Wittwen verbrannt wurden.

ober wenn nur die Paria's von der empörenden Entwürdigung der Menschheit in ihrer Person erlöst wurden? \*) Das Bestehen der wahren
bedingt nothwendig den Untergang dieser so furchtbaren Schein=Culs
tur. \*\*).

Brandversicherung. Der Gebante, bestimmte wirthschaftliche Unglücksfälle, welche ein Mitglied einer gewissen Genoffenschaft betreffen moditen, gemeinschaftlich zu tragen, mittelft einer ratenmäßigen Bertheis lung des Schadenbetrages unter alle Mitglieder, ist eine der schönsten und der nüglichsten Fruchte der Gesittigung. Nicht nur wird badurch bem zunachst Betroffenen ber Schmerz und ber Berluft beinahe gang abgenommen, er vielleicht vom Bettelftabe und deffen fammtlichen Be= gleitern gerettet; sondern es geht auch der Gefammtheit der Bortheil gu, baß sich bas Nationalvermogen wenigstens nicht um bie gange burch bas ungluckliche Ereigniß vernichtete Summe vermindert, indem die flei= nen jum Schabenersate nothigen Beitrage von den meiften Mitgliebern nicht ihrem Capitale und nicht einmal dem zum kunftigen Capitalisiren bestimmten Vorrathe entnommen, sondern bem zum Verbrauche bestimm= ten Einkommenstheile abgespart werden, fo daß der Erfag lediglich durch eine leicht zu verschmerzende, vorübergehende Minderung bes Genuffes geschieht. Davon gar nicht zu reben, bag burch bie größere Sicherheit, welche Gebaude und fahrende Sabe burch die Verficherung erhalten, ber Credit fehr bedeutend erhoht wird, mas fast einer eben fo großen reellen Bergrößerung bes. Bermogens gleichzustellen und für Einzelne sowohl als fur bas gesammte Bolksvermogen eine Cache von ber größten Bebeu= tung ift. Es kann somit bie moglichste Ausbehnung folder Gesellschafe ten zur gemeinschaftlichen Tragung von Ungluck für die paffenden Falle nicht genug empfohlen und, mo es fein muß, auch vom Staate begun= stigt werden. Als paffend aber erscheinen alle jene Urten von zufälliger Bermögenszerstörung, welche eine größere Ungahl von Personen ungefahr gleichmäßig bedrohen, nicht gar zu häufig noch aber auch allzuselten ein-

a necessarie

<sup>\*)</sup> Bereits schrieb die Madras Gazette, bas Verbot, Paria's als Sespoies (Soldaten, nicht Scapois) anzuwerben, solle mit Nächstem aufgehoben werden. Lange läßt sich diese Maßregel unmöglich mehr verschieben; bisher mußte man noch das Vorurtheil der übrigen Kasten schonen. Je weniger man aber nunmehr diese zu fürchten hat, desto gewisser wird eine durchgreis fende Aenderung erfolgen.

<sup>\*\*)</sup> Bedeutend umfassender wird der Verfasser der vorstehenden kleinen Abshandlung tie Verhältnisse der Hindus in einem Werke über die Geschicht et der Menschlichtigt, und der Eulturschildern, das er in einiger Zeit hersauszugeben beabsichtigt, und in welchem die verschiedenen Bölker älterer und neuerer Zeit in ihrem gesammten Socialzustande, in ihrem Leben, Sein und Wirken darzustellen versucht werden soll, wobei das Princip als Grundslage dienen muß: Der gesellschaftliche Zustand ist nur insofern naturges mäß und der Menschheit würdig, in wieweit die sämmtlichen Einrichtungen die Entwickelung und Ausbildung aller vorhandenen Geistess und Körperfräste, zur dauernden Begründung des intellectuellen und materiellen Wohlergehens der Gesammtheit, besordern.

treten, und bann, wenigstens in der Regel, nicht in solcher ertensiven und intensiven Ausdehnung, daß ein großer Theil der Mitglieder Beis stand zu empfangen hatte und somit nicht auch noch zu geben im Stande ware.

Alle biefe Bebingungen treten in einem besonbers auffallenben Grabe ein bei Branbichaben. Daher benn auch bie Bereine gur gegenfeis tigen Berficherung wiber benfelben fehr verbreitet find, fich immer weiter ausbreiten, und von allen Berficherunge-Unstalten weit die größten Cavitalien schäßen und somit auch die bedeutendsten Beitrage erheben. Busammenstellung ber sammtlichen in Europa bestehenden Unstalten ift zwar nicht vorhanden, allein man barf ohne alle Furcht vor einer Uebertreibung annehmen, daß ber Betrag ihrer Policen viele Taufende von Millionen Gulben beträgt. (Durfte g. B. bas Berhaltnig von Bur= temberg, b. h. einem nichts weniger als sehr reichen Lande, in welchem zwar die Gebaude-Berficherung gang allgemein, die bes beweglichen Bermogens aber noch neu und nicht sehr verbreitet ist, so daß erstere 225, lettere wohl nur 50 Millionen beträgt, als ein allgemein gultiges angenommen merben, fo murbe bie Gesammtsumme bes gegen Feuer in Europa versicherten Eigenthums sich auf 30 - 40,000 Millionen Gulden Es leuchtet ein, von welcher Wichtigkeit biefer Gegenstand auch für die Staatswissenschaft und für die Regierungen ist. — Wir heben querft bas Wesentliche ber Einrichtung heraus, schließen hieran eine kurge Aufgahlung ber Berschiedenheiten in ber Ausführung an, mas gen fodann beren Eigenschaften gegen einander ab; endlich sind auch bie Nachtheile berfelben und beren Gegenmittel zu erörtern.

Alle Brandversicherungsanstalten, sei ihre Berschiedenheit in ben Einzelnheiten noch so bebeutend, kommen in folgenden mefentlichen Puntten überein: Die Theilnehmer Schließen einen Bertrag mit ben Vorstehern der Gesellschaft, in welchem sie sich verpflichten, je nach bem Werthe eines genau angegebenen Gegenstandes und nach ber Große ber ihn bedrohenden Feuersgefahr einen Beitrag (Pramie) in die gemein= schaftliche Casse zu gahlen, die Gesellschaft aber ihnen mittelst einer Urkunde (Police) Schabenserfat verspricht, wenn dieser Gegenstand ohne Schuld bes Eigenthumers durch Feuer oder wegen Feuers vernichtet oder beschas bigt wurde. Die Dauer biefes Bertrags hangt von der gegenseitigen Uebereinkunft ab; felten wird jedoch, der Verrechnung wegen, auf kurzere Zeit als ein Jahr abgeschlossen. Die Versicherungssumme barf natürlich, zur Vermeidung von grober Fahrlaffigkeit oder gar absichtlicher Brand= stiftung von Seiten bes Berficherten, ben mahren Werth der Gegenstände nicht übersteigen; in der Regel verlangt sogar die Unstalt, baß sie unter diesem Werthe bleibe. Ein bereits schon im vollen Werthe versicherter Bermogenstheil barf zu gleicher Zeit nicht auch noch in weiteren Un= stalten versichert werben, so daß die gesammte Entschädigung den Ber-Eine Prufung jeder einzelnen Ungabe ift für lust überwiegen murbe. bas Bestehen ber Gesellschaft unentbehrlich; biefelbe muß baber in allen Gegenben, aus welchen sie Untrage annimmt, eigene Geschaftsführer ha=

Staats : Lexiston. II. 45

ben, beren Pflicht Erkundigung nach ber Zuverläffigkeit ber Personen und Untersuchung bes mahren Werthes ber zur Versicherung angebote

nen Gegenstande ift.

Die Brandversicherungsanstalten find verfchieben nach bem Ge genstand ihrer Wirksamkeit, nad, ber Art ber Berficherung und nach ber Beziehung zum Staate. — In ber ersten Beziehung sind zu unterschei ben die Versicherungen von Gebäuden und die von fahrender Habe. Beide waren zwar an und für sich wohl zu vereinigen, allein in der Regel sind sie getrennt, namentlich wenn ber Staat felbst auf irgend eine Weise Theil nimmt, indem berfelbe sich mit der weit schwies rigeren und veranderlicheren Versicherung der Mobilien nicht einzulaffen Dag nur eine Berbindung von beiben ober die Möglichkeit, geneigt ift. an beiden neben einander Theil zu nehmen, ben 3weck vollständig erfüllt, bedarf übrigens keines besondern Beweises. Die geographische Ausdehnung der Wirksamkeit ist bald auf bestimmte Lander oder Provinzen beschränkt, bald kosmopolitisch. — Hinsichtlich der Art der Versicherung zerfallen beibe Gattungen wieder in gegenseitige Gesellschaften i. e. S. und in Speculations=Gesellschaften. Bei jenen versichern die sammtlichen Mitglieder einander unmittelbar, so daß nur, wenn und in so weit Brandschaben wirklich erfolgt, ein Beitrag eingezos gen wird, dieser bann aber naturlich in ber Sohe bes erlittenen Scha-Er faut und steigt somit je nach ben Bufallen; von einem Gewinn ift babei fur Niemand die Rebe, nur die Beamten muffen bezahlt. Der Gesellschaft wird naturlich von Zeit zu Zeit von ihren Geschäftsführern Rechenschaft abgelegt, und dieser steht jedes von ihr bes Bei ben Speculations: Bes liebte Menberungs = und Controle=Recht zu. sellschaften bagegen bietet eine anonyme Hanbelsgesellschaft unter gewissen bestimmten Bedingungen Bersicherungen an. Die einzelnen Bersicherten schließen ihre Verträge nur mit dieser Gesellschaft und stehen unter sich in keiner Berbindung. Ihre Beitrage find ein für allemal bestimmt, und ber auf die Gesammtsumme gemachte Gewinn ober Berluft trifft Rechenschaft wird ben Versichers lediglich die Inhaber ber Gesellschaft. ten keine abgelegt; zu ihrer Sicherheit bient ber Betrag bes eingeschoffes nen Gesellschafts-Capitals und, häufig wenigstens, eines sich nach und nach ansammelnden Reservefonds. — Im Berhaltnisse zum Staate mal tet eine Berschiedenheit ob, je nachdem die Unstalten bloße Privat-Un ternehmungen sind ober von einer öffentlichen Autorität ausgehen. In dem lettern Falle tritt häufig 3mang zur Theilnahme für die Staats burger überhaupt ober für bestimmte Classen berfelben ein. Wenn es schon nicht gerade unbenkbar ift, daß der Staat eine Speculations: Ges sellschaft errichtet, so ist es boch minder schicklich, und bie von ihm er richteten und geleiteten Versicherungsanstalten sind daher wohl immer gegenseitige.

Eine Bergleichung biefer verschiebenen Modificationen bes Grund gebankens zeigt vor Allem, daß eine Beschränkung ber Bersicherung auf nur Einen Haupttheil des durch Feuer zerstorbaren Sigenthums, namen

lich auf bie Gebäube, ben 3weck nicht erfüllt. Se reicher und gewerbthatiger ein Bolk ift, ein besto großeres Capital ift in feinen Borrathen aller Urt aufgeschichtet, aber auch von ber Berftorung bebroht, und ein bloger Erfat des Merthes ber abgebrannten Baufer murde beren Besiger:keineswegs vom Untergange immer retten, und jeden Falles bem zur Miethe, wohnenden betrachtlichen Theile bes Wolfes gar keinen Erfaß bei bem ebenfalls möglichen Schaben verheißen. Ebenso wenig ist eine Beschrankung auf einen kleinen Raum wunschenswerth, weil nur in größerem Birkel sich die Bufalle ausgleichen und auch betrachtlicher Schaden zu ertragen ift. Eine kleine Gesellschaft hat allerdings die Wahrscheinlichkeit, nur felten in Unspruch genommen zu werden, für sich; allein da unter diesen seltenen Unglucksfällen zufälligerweise sehr große sein kon= nen, fo murbe fie gerade in ber bochften Roth nicht helfen konnen ober nur mit außerster und nachtheiligster Unstrengung ihrer Genoffen: je größer ber Kreis ift, besto mehr gleicht sich bie Wandelbarkeit bes Zufalles aus. Deshalb ift benn bie Beschrankung auf nur Gin (namentlich kleineres) Land gang unzwedmäßig, und bie Einwendung, baß Gelb aus bem Lande gehe burch bas Unschließen an eine Gesellschaft, beren Sig außerhalb der Grengen ift, widerlegt fich burch bie einfache Bemerkung, bag Bahlung und Empfang gang in gleichem Wahrscheinlichkeite-Berhaltniffe stehen. — Eine weitere Betrachtung zeigt einige nicht unbebeutende Bortheile ber gegenseitigen Gesellschaften gegenüber von ben Speculations= Gesellschaften. Einmal nämlich ist klar, baß sie, eine irgend geordnete Bermaltung vorausgesett, ben 3med auf bie wohlfeilere Beife erreichen, indem fie lediglich nur ben wirklich erlittenen Schaben und bie noth= wendigen Berwaltungs = Rosten umlegen, mahrend bei ben Speculations-Unstalten außerbem noch ein mit bem Betrage bes Actien = Capitals unb bes Rifico's im Berhaltniß ftebenber Unternehmungs = Gewinn verlangt werden muß. Und ift auch allerdings zuzugeben, daß in Folge ber Concurrenz ber verschiedenen Gesellschaften die Pramien auf den moglichst niedern Betrag werden heruntergedruckt und somit bie Mehrzahlungen fehr vermindert werden, so ift boch ferner zweitens nicht zu bezweifeln, daß eine größere Sicherheit in der von einer so großen Unzahl von Theil= nehmern eingegangenen solidarischen Berbindlichkeit zum Schabenerfate, als in dem Grundcapitale und dem etwaigen Reservefonds einer anonymen Während lettere burch eine ungewöhnliche Reihe von Gesellschaft liegt. Unfallen ober felbst burch Einen fehr großen Brand zahlungeunfähig ge= macht werben kann und sodann ihren ganzen 3weck zum Schaben aller Theilhaber, namentlich aber ber unmittelbar Betroffenen, verfehlt, kann dies bei jener nie geschehen, sollte auch vielleicht eine langsamere, auf mehrere Jahre vertheilte Entschädigung nothig werden. Fragt sich nun aber, ob diese Unterschiebe so bedeutend seien, daß sie ben Staat allenfalls zu einem Monopole ber gegenseitigen Gesellschaften berechtigen konnten, so ist bies ganglich zu verneinen. Much die Speculations-Gefell= Schaften leisten gute Dienste, und wenn bem Burger bie Babl frei steht, ein Theil berselben aber bie Gewißheit einer bestimmten und sich

- 5 out

gleich bleibenden jahrlichen Bahlung ber großern Sicherheit und bem etwas billigern Unsage ber gegenseitigen Berficherung vorziehen will, so ift fein Grund und fein Recht zu einem Staateverbote einzusehen. - Stellt man aber die offentlichen und Privat-Unstalten einander gegenüber, fo laßt sich nicht in Abrede ziehen, daß bie ersteren eine größere moralische und, der wenigstens möglichen Rachhülfe aus der allgemeinen Staatscaffe im Falle eines gang ungewöhnlichen Ungludes, vielleicht auch materielle Sicherheit barbieten; allein die Erfahrung zeigt an ben Beispielen man: cher größerer und kleinerer Gesellschaften in allen gesittigten Lanbern bie vollständige Möglichkeit eines gang befriedigenden Zustandes bei bloger Privat-Thatigfeit. Wenn nun als allgemeiner Grundfat ber polizeilichen Thatigkeit eines Rechtsstaates gelten muß, bag nur ba, wo bie eigenen Rrafte ber Einzelnen und ber freiwilligen Bereine gur Erreichung eines allgemeinen nüglichen 3medes nicht hinreichen, ber Staat einzuschreiten hat, so ist bamit auch die Bulassigfeit ober gar Rothwendigkeit von Staats - Brandversicherungsanstalten abgewiesen. Rur in bem einzigen Falle Scheint eine Musnahme gerechtfertigt, wenn ber Gemeinfinn und bie Intelligeng in einem Lande noch auf einer fo niedrigen Stufe ftehen, daß eine Privatanstalt voraussichtlich noch langere Zeit nicht be= grundet werben konnte. Allein dies wurde naturlich die Staatsanstalt nur fo lange rechtfertigen, ale fich jener Buftanb ber Stumpfheit noch vorfindet; eine Berbefferung beffelben mußte bas Burudtreten ber offent= lichen Gewalt zur Folge haben. Selbst in biefem Ausnahmsfalle aber ift mohl ein Zwang jum Gintritte nicht gerechtfertigt, inbem bie Erreichung bes Zweckes fur die Bereitwilligen burch die Nichttheilnahme ber Uebrigen keineswegs gefährdet ober unmöglich gemacht ist, somit ber rechtfertigende Grund zu einem Zwange in Polizei = Magregeln wegfällt.

Nichts ist so vorzüglich, daß es nicht auch seine Schattenfeite So benn auch die Brandversicherungsanstalten. Die Nachtheile liegen theils schon in ber Natur ber Berficherung, theils konnen fie 2018 natürliche üble Folge brangt burch Migbrauch berfelben entstehen. sich die größere Nachlässigkeit in Bewahrung von Feuer und Licht von Seiten ber Berficherten, und ber Mangel an Rettungseifer von Seiten ber jest burch Mitleid und Furcht nicht mehr gestachelten Nachbarn auf. Es werden alfo nicht nur häufiger Feuersbrunfte entstehen, sondern auch die ausgebrochenen weiter um sich greifen. In beiden Fallen ift ber Ber luft für das Bolksvermögen gleich einleuchtend. Das einzige mögliche Mittel gegen dieses Uebel, namlich bas Berbot, ben ganzen wahren Werth zu versichern, so daß nicht ber ganze Schaben erfest wird und alfo zu Aufmerkfamkeit und Sulfe immer noch Grund vorhanden bleibt, ift, wenn es in einiger Ausdehnung angewendet wird, selbst wieder ein Uebel, in bem es empfindliche Berlufte auf gang Schulblofen liegen laft; ift aber der Unterschied zwischen bem erlaubten Marimum der Berficherungefumme und bem mahren Werthe nur unbebeutenb, fo kann auch ber Erfolg nur ein wenig fühlbarer sein. - Mißbrauch ber Versicherung kann sich auf Entweder namlich sucht ein Schurke sein Gi: vielfache Weise außern.

genthum haber zu versichern, ale beffen mahrer Werth ift, und fect es bann felbst in Brand. Dber aber perfichert er es zwar nur auf ben mahren Werth, allein auf diefen in mehrern Anstalten zugleich, fo baß ihn eine Brandstiftung um eben fo viel mal reicher macht. Dber er versichert auf richtige und einfache erlaubte Weise, entfernt aber spater die werthvollsten Gegenstände heimlich, und behauptet bennoch nach einem ebenfalls felbst angelegten :: Feuer eine vollige Bernichtung alles Berficherten. kann ein Eigenthumer, welcher vergeblich fein Besithum zu verkaufen fuchen murde, baffelbe in Brand feden und fomit ben Werth fich aus der Brandcasse auszahlen lassen. Alle diese Arten von Betrug finden bei Mobilien, die beiden ersten und die lette auch bei Gebäuden statt. Der Schaben, welcher aus diesen willkurlichen Bernichtungen bem Bolksvermogen zugeht, bedarf keines Beweises; eben so klar ist, wie sehr die fammtlichen Mitglieder ber Berficherungsgesellschaft unter biefen Betrugereien leiben, und bag bas Eigenthum und felbst bas Leben Dritter gar nicht Betheiligter burch folde Brandstiftungen auf bas Unverantworts lichste bloßgestellt und nur allzuhäusig beschädigt wird. Außerdem ist noch zu besorgen, daß die Bildung neuer und die Erhaltung der schon bestehenden Versicherungsanstalten badurch unmöglich gemacht wird, inbem die Pramien nothwendig fehr gesteigert werden. So wunschens= werth aus biefen Grunden eine mirkfame Sulfe bes Staates ware, fo wenig hat es bis jest gelingen wollen, eine folche aufzufinden. Strafbrohungen allein konnen den Zweck, nicht erreichen. Daß sehr strenge Strafen und außerdem nicht nur Entziehung ber Berficherungsfumme, sondern auch noch Entschädigungeverbindlichkeiten gegen die sammtlichen Ber= letten auf das Verbrechen zu seten sind, versteht sich allerdings von felbst; allein zur Unwendung diefer Nachtheile bedarf es eines Beweises ber Schuld und diesem kann bei einiger Schlauigkeit wohl ausgewichen werden, wie die tägliche Erfahrung auch dehrt: Die einzige wirksame Bulfe konnte nur darin gefunden werden, bag jeber Berficherte thatfach= lich gehindert wurde, einen positiven Wortheil in einer Austauschung sei= nes Eigenthums gegen die Berficherungsfumme zu finden. Dies aber zu bewerkstelligen, ist schwer. Noch am meisten mag gegen eine allzu= hohe Einschakung und gegen mehrfache gleichzeitige Berficherung gesche= hen. Begen jene namlich kann bas Gefet zu Felde ziehen, theils burch die Anordnung eigner Controlebehorden, welchen in jedem einzelnen Falle personliche. Beaugenscheinigung des zu versichernden Gegenstandes zur Pflicht zu machen ift; theils burch ganzliche Unterdruckung folcher Gefellschaften, welche notorisch leichtsinnig in ber Unnahme von Untragen find; theils burch bas oben bereits schon erwähnte Berbot ber Bersiche= rung bes gangen mahren Werthes; einer mehrfachen Berficherung aber kann entgegengewirkt werden burch bie Unordnung, baß jeber Berficherte bei Strafe des Berluftes der Entschädigung ein außeres Zeichen an sei= ner Wohnung anbringen muß, und bag alle Brandschadensgelder nur durch die vorgesette Gemeindebehorde ausbezahlt werden durfen. Allein vergeb= lich wurde man auf ganzliche Entfernung des Uebels hoffen, benn es

ift, mas bie Ueberfchagung betrifft, nimmermehr auf eine immer punttliche und fachverffandige Schabung ber Controle, Beborbe zu rechnen. und jeben Kalles verminbert fich leicht im Laufe ber Beit ber urfprungliche Werth, fo bag auch ohne Bermechfelung und ablichtliche Entfrembung boch noch ein Bewinn auf Die fich gleich gebliebene Gumme ber Police ges macht werben fann. Die Bortebrungen gegen mehrfathe Berficherung ober mogen mittelf Berficherungen in auslanbifden Unftalten , welchen bie bieffeitigen Gefese unbefannt finb; umgangen werben. Gang unmoglich vollende fchien es bis jest, ein ficheres Borbeugungemittel gegen betrugerifches Entfremben ber werthvollften Begenftanbe vor felbit perurfachtem Brande und gegen bie Bermerthung bes verficherten Gigenthums mittelft Branbftiftung aufzufinden. Sier tonnte lebiglich im Falle eines Berbachts und alfo nach bereits geschehener Sanblung genaue Rachforschung von Seiten ber Polizei und Strafbehorben gelegentlich gu einer Entbedung und einer Strafe, und baburch inbirect ju einer Abfchredung fubren. Barum bies aber nicht ausreicht, ift bereits bemerkt worben. Ein burchaus wirkfamer und ausführharerer Borfchlag an einer Berbutung biefer großen Uebel verbiente unzweifelhaft eine Burgerfrone. Dochten fich Freunde bes offentlichen Bobles bie Erwerbung berfelben gur Aufgabe machen!

Literatur : Gang, über Berficherunge-Unftalten wiber Feuerschaben. Calib., 1792; Dorninger, uber Feuerverficherunge-Unftalten. Wien, 1822; Bernoulli, Beleuchtung ber Ginwurfe gegen bie Branbaffes eurangen. Bafel, 1827; berf., uber bie Borguge ber gegenfeitigen Mohl.

Branbaffecurant, Bafel. 1827.

Branbenburg, f. Preugen. Brafilien. Der einzige unabhangige, erblichemonardifche Staat in Amerita; ber einzige Beftanbtheit bes fubameritanifchen Feftlanbes, beffen politifche Gultur nicht auf fpanifcher Grundlage beruht, ber Staat enblich, ber, Paraquan ausgenommen, in jenen Begenben noch bie meifte verhaltnifmafige Rube ju geniegen icheint, wurde Brafilien bie Mufmerkfamfeit bes Staatsphilosophen, auch ohne feinen bebeutenben Umfang, feine reichen Raturichabe und feine mertwurdige Gefchichte, auf fich tieben. Muf ber offlichen Geite bes fublichen Umerita gelegen, marb Brafilien 1500 von bem burch Bufalle babin verfchlagenen Debro Minares Cabral, einem Portugiefen, entbedt, ber es fur bie Rrone Portugal in Befit nahm und anfange Santa Crus nannte; ein Dame, ben ber Ueberfluß bes bort vorhandenen Brafilienholges - von Brafa (alubenbe Roble) fo genannt, balb in ben jegigen verwandelte. Bon ben Rad barlandern, foweit nicht gegen Diten bas Meer es bearenate, mar es burch große Rluffe - norblich ben Umgzonenfluß, fublich ben Plata ftrom - und burch Gumpfe und Balbungen gettennt, aber benen bamale undurchbringliches Duntel lagerte. Miemand bestritt bas Beit thum, beffen Werth man bamale nicht abnete. Die Urrinwohner be Lanbes, ein fparliches Gefchlecht, befanben fich unter allen Rachbarodi tern auf ber tiefften Stufe ber Gultur und find noch jest in bie Buftanbe. Im Unfange warb Brafilien von Portugal nur als Berbres

chercolonie benutt, Geine erfte europhische Bevotterung war baber gleichen Urfprunge mit ber von Rom. Aber biefe Berbrecher fcwangen fich nicht burch Eroberungen jum Ruhm empor, fondern burch nuglichere Mittet eines friedlichen Unbaues, burch Eroberungen, bie fie uber bie Ratur machten. Der Unbau bee Buderrobres, ben fie bafelbft einführten, bemabrte fich fo erfolgreich, bag Brafilien balb bie Mufmerefamteit bes Mutterlandes, auf fich jog und ber portugiefifche Abel fich burch Groberung ber im Innern gelegenen Gebieteftreden gu bereichern fuchte, Doch find noch beute von ben 126,000 Quabratmeilen, welche biefes Land umfaßt, erft 2200 ale Uder- ober Beibeland in Gultur gezogen; fowie auch biefer große Bebieteumfang, mit Musichlug ber freien Indias ner, nur zwifchen 5 und 6 Millionen Ginwohner ernabet. Brafilien Pam mit Portugal unter bie fpanifche Botmagigteit, und faft batten. Die Folgen biefer Greigniffe bas Land ichon bamale ben Staaten ber pprendifchen Salbinfel fur immer entzogen. Die Rriege Spaniens mit ben Geemachten waren jebergeit fur feine überfeeifchen Befigungen gefabrlich. Die Sollander batten taum bas fpanifche Jody abgeworfen. als fie ichon auf Eroberungen bachten, und in ber That gelang es 1624 bem von ihrer westindischen Compagnie, abgesendeten Ubmiral Jatob Willefens um fo leichter, fich ber wichtigffen portugiefifchen Dieberlaffungen in Brafilien gu bemachtigen, je lofer bas Band war, bas bie un-Bufriedenen Portugiefen an bie fpanifche Berrichaft Enupfte. 3mar wurden 1626 bie Sollander burch eine vom Mutterlande abgefendete Flotte wieber pertrieben. Allein 1630 nahm ber Abmiral Beinrich Lant abermals einen Ruftenftrich in Befig, von wo aus er und nach ihm ber Pring Moris von Raffau allmalig bie gefammten Ruftenlanber Braff: liens eroberte. Die Sollanber glaubten biefes Befiges ficher gu fein, als fie nach ber bergeftellten Unabbangigfeit Portugals in Krieben und Bunbnif mit bem Saufe Braganga getreten maren. Uber mas bie Burgfchaft ihrer Sicherheit fein follte, marb ber Grund ihres Berluftes. Gie hatten es verfaumt, in ben Intereffen ber Coloniften bie befte Stute ihrer Macht ju gewinnen, und mit ber bergeftellten Unabhangigfeit Portugals ermachte auch ber atte Unternehmungsgeift biefer Entel ber Phos nigier. Wie überhaupt bie großen Eroberungen jener Tage nicht burch bie Regierungen, fonbern burch bie fuhnen Ungriffe Gingelner erfolgten, fo unternahm auch ein Privatmann, Juan Fernandez be Bieira, bie Bies bereroberung Brafiliens. Doch mag bie portugiefifche Regierung bas Un= ternehmen wenigstens im Bebeim unterftust haben, und nur ihre Berbaltniffe ju Solland, ber 1641 auf gehn Jahre fur Dft = und Weftin= bien gefchloffene Baffenftillstand und ber Bunfch, bie hollanbifche Regierung in bem ficheren Traume, bag von jenem Unternehmen nichts gu furchten fei, zu erhalten, mogen fie veranlagt baben, ben Plan vor ber Welt ju migbilligen. Rach neunjahrigem Rampfe raumten bie Sollanber Brafilien und mit ber Rudfebr beffelben unter bie Dbbut bes Dut= terlandes verschwand ihre hoffnung gu einer Biebererlangung. Gie maren frob, im Frieben von 1661 eine Gelbfumme als Entschabigung gut erhalten. 1698 entbedte man bie reichen Golblager ber Proving

Minas Beraes, 1728 ble Diamanten beffelben Diffricts. Dies beram lafte bie grofere Berthhaltung bes Befitthums, jugleich aber beffen ei ferluchtigere Bewachung und bie geringere Pflege ber fur Bevollerung und Anbau gunftigeren Gulturmeifen. Rur mo ber Bergbau frei ift, fann er eine wohlthatige Beforberung ber Population und Gultur bahnen. Brafilim blieb eine robe, von Monopollucht ausgebaute und von bem Duntel bei Beheimniffes umnachtete Proving, bie nur felten bie Aufmertfamteit Em ropa's auf fich jog. Aber auf einmal marb es in beffen Banbel per flochten, ale es ber fluchtenben Berricherfamilie bes Mutterlanbes jum Afpl biente. Im Februar 1808 langte bie portugiesische Regentensamitie, ber hof, 11,000 Auswanderer aus allen Standen und 15,000 portugiefifche Golbaten in Brafilien an. Gludlich ber Monard, ber, bon feinem Gige vertrieben, nicht in fremben ganben feine Buffucht fo den muß. Bie anbere bie Stellung, in ber fich bie Bragangas, bie Cavoper, bie Bourbons von Reapel mabrend ihrer Prufungezeit befanben, ale bie Ferbinande VII, von Spanien! Damale maren bie Frei heitsideen noch nicht in bie Colonien gebrungen und ber Aufenthalt bes portugiefifchen Sofes in Rio Janeiro bot bas glangenbe Bilb bes in ber Mitte reicher Bulfequellen und uppiger Raturichage fich entfalten ben europaifchen Soflurus. Er wirfte vortheilhaft auf bie Inbuffie bis Landes; er befestigte bie Burgein bes Ronigthums fo tief, bag fie noch jest nicht vertrodnet find, und bie 15.000 portugiefifchen Golbaten boten im Rothfall einen wirffamen Schug. In ber That gefiel es bem Rbnig Johann VI. so wohl in Brafilien, bag er auch nach ber Reftama tion feines Thrones im Stammlande nicht baran bachte, borthin gurld gutehren. Mis aber bie Rachwirfungen ber fpanifchen Revolution von 1820 auch Portugal ergriffen und die Ibeen berfelben, die in bem fpb nifden Amerika vorgeklungen maren, 1821 in bem portugiefifden nad Flangen und unruhige Bewegungen in Brafflien felbit entftanben, bi entichloß fich ber Ronig gur Rudtebr nach Guropa. War ibm ber tien Landftrich an bem fubmeftlichen Ende Guropas werthvoller, als bas umt megliche Brafilien? Moglich, benn es Scheint wirtlich, ale glaubten bir Burften, bag es fich nirgenbs fo febr ber Dube verlohne, gu regieren, wie in Europa. Dber ichrecten ihn bie naben Gefahren, fo baf # lieber ben fernen entgegen ging, bie er fich in bem alten Guropa, bas n in ergebener Treue verlaffen batte, nicht fo fchlimm beuten fonntel Er fehrte nach Portugal gurud. Ein erfolgreicher Schritt, ber Unfang bes Enbes; bas erfte Muffofen bes Banbes gwifchen Dortugal und Brafilien. Er hinterließ bas Land ale Beute erbitterter Kactionen, umgeben von bem anstedenben Beifpiel ber bamale noch in jugenblicher hoffnung und Reinheit erblubenben fubameritanifchen Freiheit; innerlich burch bie no turliche Reaction ber fich fublenben Provingialplage gegen bas Central fationefpftem getheilt; bas Bolt nur in bem Saffe gegen bie Portugiefen einig; bie Bugel ber Regierung aber in ben Banben eines ehrgeisigen Pringen, ber gu mobimeinend und hellfebend war, um bem Guten mit Rraft ju miberftreben, und boch jumeilen nicht gut und verftanbig genus, am es ernftlich gu wollen. Dagu tam, baf ber bamalige Liberalismus i

ni

ń

10 10

ď

10 100

a

g

11

ø

100

31

×

19

ģ

ŧ

y!

3

á

ń

4

81

11

3

3

F

ģ

ø

1

ber Spanier und Portugiefen nicht von verblenbeter Bereichfucht fret war und bag fie Rechte, Die fie felbft fur fich im Uebernmf in Unfpruch" nahmen, ihren Mitbrubern nicht vergonnen wollten. 216 bie Cortes ven Liffabon ben Brafilianern bie Gleichheit ber Rechte verweigerten und bem Rronpringen Don Debro bie Rudfebr nach Guropa befahlen, entidieb fich Brafitien fur bie Trennung von Portugal und ber Pring trat felbft an bie Spite ber Bervegung. Gin Schritt, ben feine Familie billigen mochte, ba er bie Erhaltung bes fostbaren Besititums ju verburgen fchien. Aber balb zeigte es fich werftaffens, bag bies nicht in bem Ginne mehr möglich mar, in bem man es hoffen mochte, und bag nut noch bie Soffnung blieb, bie Colonie ber Kamilie, wenn auch nicht bem Staate erhalten gu feben. Denn über bie Trennung blieben bie Bruffligner ents fchieben. Gie marb am 1. August 1822 proclamirt, Don' Debro am 12. Detober gum Raifer ausgerufen. Don Debro's Charatter wird immer bem Beurtheiler fchwierige Mufgaben bieten, wie Aller, beren Gutes mehr auf erworbenen Grunbfagen, benn auf Temperament beruht. Ihre Tugend ift verbienftlicher, aber feiten gleichbleibend und feft. Don Debro war allerdings nicht ohne Unlagen, wenngleich nicht eben mit glangenben geboren und batte frubzeitig bas Schlechte bes Regierungsinftems feiner Dynaftie erkannt und bas Beffere geabnet. Aber ber Dangel an eis ner forgfaltigen Erziehung und noch mehr einer guter Schule bes Les bens, die Erferfucht, mit ber man ibn von ben Gefchaften abhielt, bie frube Trennung von ben europaifchen Beltbandeln, biefer beffen Schule bes Staatsmannes, bies Alles bemirtte, bag manche feblerhafte Reiguns gen, bie in feinem Gemuthe lagen, bie beffern Unlagen wie uppiges Und fraut umwucherten. Erft bie ernften Drufungen feines fpatern Lebens ftablten ihn gur Erwerbung fefter Grunbfage, benen er ben Glang feiner Rruber abnete er nur bas Gute umb wollte es letten Tage perbantt. in ber 3bee, aber erkannte es nicht, mußte es nicht zu verwirklichen und blieb ihm in ber Stunde ber Berfuchung nicht treut. Dazu bie von bem fublichen Simmeleftriche genahrte Sinnfichteit, bie ihn in bie Seffeln von Maitreffen marf, benen ihn felbft Leopolbine von Defterreich nicht zu entziehen vermochte; ber Mangel an tuchtigen Rathgebern, ba ber Saf ber Brafilianer bie portugiefifden Staatemanner verfolgte, mabrend bie einzigen Gingebornen, benen ber gurft mit Recht Bertrauen fchenete, bie Unbraba's, burch Intriguen entfernt murben; ber ftete Bechfel ber Gunftlinge, beren Unmurbigfeit er balb erfannte, und bie er bann fallen ließ, ohne beffere gu finben; fein Schwanten gwifchen ber alten, entwurdigenden Etifette, einer maglofen Popularitatfucht und einer eigenmachtigen Billfur, fobalb er auf fanfterem Wege nicht jum Biele tam; feine Reigung gu freifinnigen Theorien und feine Abneigung vor freifinnigen Dagregeln; feine Difchung von herrfchfucht und Liberalismus; Dies Alles ju ben naturlichen Glementen bes Unbeile, bem Rampfe swiften ber Centralverwaltung und bem burch bie Musbehnung bes Reichs gerechtfertigten Provingialfpfteme, ben Farbenclaffen mit ihren emigen Reibungen, ben Stlavenaufftanben, bem Saffe, bes Bolts gegen

bie Portugiefen, ju benen ber Raifer fich boch nicht ohne Grund gezo gen fubite, gefellt, mußte bie Erhaltung feiner Stellung ungemein gmeis felhaft machen. Manche feiner Schritte murben unpopulair, weil fie nicht auf ben bortigen Boben paften. Er wollte nach europaischer Urt in einem Lande regieren, beffen Boben nicht ber Europa's mar. Geine Gitelfeit verleitete ibn jur blinden Dachahmung bes borthin nicht Geeigneten. Go feine Diben, ein außeres Beichen, mas nur ba einen Berth hat, wo die Meinung ibm einen beilegt. Dagegen fand er fich nicht in bas europaifche Regierungefpftem, mas ben 3med burch Umgehung, fatt burch offenen Bruch bes Gefebes zu erreichen weiß. Als bie conflituirenben Cortes, mit ber Regierung über manche Beffimmungen bes Berfaffungentwurfe gerfallen, bie Dinifter, welche brobenbe militairifde Dagregeln ergriffen, por ihre Schranten forberten und fich felbft am 4. Robbr. 1823 für permanent erflarten, umgingelten Truppen ben Gaal, Offiziere loften Die Cortes auf und ihre freieften Sprecher murben nach Europa geschickt. Das gelang bamale, weil bie Beit bem abs faluten Monarchismus gunftig war, aber bie Remefis blieb nicht aus. Molder ift ber geheime Ginfluß, ber in bem einen Jahre bas eine, in bem anbern bas anbere . Spftem gum fiegreichen macht, ohne bag man ben Brund in mirtenben Berhaltniffen ju ertennen permochte? Dif ber Monarchismus, in Spanien, Portugal, Reapel und Piemont fiegt, als er in Frankreich, in gang Europa bie Oberhand hatte, ift erklatich. Aber warum in berfelben Beit auch in Brafilien, auf welches bie Groß: machte Europa's Leinen factifchen Ginfluß ju außern vermogen? Und marum unterlag, ber Abfolutismus fpater auch bort, als er in Frant reich befiegt mar?, Der neue, von bem Raifer vorgelegte Berfaffungs entwurf marb burchgefest und am 25. Darg 1824 befchworen. Er mar fein eigenes Bert, nicht ohne mobiwollenbe Abficht gedacht, aber gu febr theoretischen Beprages. Der eigenthumliche Charafter, ber barin ber foniglichen Bewalt, unterschieden von ber ausubenden, beigelegt mat, bewies bie richtige Uhnung eines Berhaltniffes, mas unleugbar vorhanden ift, mas fich gber nicht in Begriffen und Formen auspragen lift. Die Sauptfehler ber Berfaffung war aber ber Mangel an geboriger Berid fichtigung bes Provingialfoftems .- Ein mit großem Geprange begonnts per Rrieg um ben Befit ber Banba Driental marb giemlich ruhmlos ge führt und trug auch bagu bei, bas Unfeben bes Raifers, bas burch manche Borgange feines Privatlebens, burch feinen Dangel an Saltung und Beftanbigfeit ericbuttert mar, noch mehr ju fchmachen. Die gefehr gebenbe Berfammlung fant auch unter ber neuen Berfaffung nicht jur furchtsamen Rathgeberin berab, fonbern trat mit Ernft und Gifer gegen Schritte auf, fur welche bie Minifter ben Ramen bergaben, beren Grund aber offenkundig in bem Billen bes Raifere felbft lag. Danche mes nopoliftifche und mucherartige Dafregeln, Die Eigenmacht, mit ber gur Ers weiterung eines taiferlichen Luftichloffes, im birecten Gegenfabe ju bem Berfahren Friedrichs II., ein Rachbar aus feinem Gigenthume verbrangt marb, gaben gu beftigen Rugen Unlag. Langern und oftern Streit ets

gi

6

şŠ.

1

j

8

8

1

s

ı

ß

į

ó

ś

ø

5

d

í

1

ø

þ

ś

ď

j

í

regten ber geruttete Buftanbi ber Stuangeng bem bie Regiorung ninftatt; burch melfe Reform und Sparfamfeit, burch unvortheilhafte Unfeiben abbeifen meltte, fowie bie Angelegenheiten ber Bant und bes Paniergele bes, mit bem bas Band ber Boibminen überfcwemmte mars benn bie Unftellung frember Beamten, malbenfo regte Alles bie effentilche Ungufrebenbett auf. mas ber Raifer jun Sinfehung feiner Tochter auf ben Theory wort Dorrugal that Man muß the wegen biefer Schritte enter foulbigen. .. Das Batergefühl allein fcon rechtfeetigt 2lles. ; , Uber gemif ift et, baf er einfeben mußte, wie Brafilien win unbebingtes Losreifen von Dortugal gebieterifch forberte und mie er feine Schulb, bag et ein Portugiefe mar, nur burch polliges Mufgeben jebes Gebantens an Portugal vergeffen machen fonnte. Konnte er bas nicht, fo mußte er auf Brafilien vergichten; Alles mar ben Braffianern verbachtig, mag auf eine Berbindung ihres Thrones mit bem bon Bortugal binbeutetes Gie molleen ber Berftellung bee legitimen Theones in Portugal burcher aus tein Opfer, bringen, nicht einmal bie fremben Gulfetruppen, die fich gum Sturge Don Diguets fammelten, auf ibren Boben aufnehmen. Gie miebilligten entfchieben alle Unterhandlungen und Anteiben, Die biefem Brede gewibmet wurden, Dan fann bie Beforgnif, nicht tabein. ein Bred, ber ihnen nicht nur gleichgultig, fonbern an bem ibnen Dien les sumiber mar, mochte auf ibre Rollen erzielt werbenon Und fcon bas war flar, baf bie auf Brafiliens Raften enhaltenen biwiomacifinen Diffienen in Europa nicht burch Braffliene Amerte, fonbeen nur burch bie Uns foruche ber Tothter Don Debno's auf ben Thron von Portugal motivirt waren. Die Berftimmung bes Bolts bewies fich burch unruhige Bempe gungen in ben Provinzialftabten, in Dernambue und bem fe oft ban Stlavenaufitanben bewegten Babia, 3mifchen ber Regienung und bem am 8a Dat 1880 verfammelten, aber balb, wieber entlaffenen und bann, jum 8. Geptbr. in außerorbentlichen Berfammlung berufenen Congreffe mar teine Ginigfeit gu erlangen. Diefe Bmiftigfeiten veganlagten einem Bechfel bes Minifteriums, ber aber nicht auf Die Bunfthe ber Boltes pertretung, fonbern nur auf Sofintriguen begrunbet warb und bem Rats, fer burdy ben Sturg feines zeitherigen Gunfilings, bes Marquis von Bare bacena, einen gefährlichen Teind ermette, ber burch bie feit langem fcon gugellofe Preffe fur bas Centralifationefpftem wirtte, bas bem Berefchenben um fo gefahrlicher fein mußte, je begrundeter es in ben nachrlichen Berhaltniffen Brafiftens mar. Umfonft verfuchte Don Debro in ber nachften Proving Brafitiens, in Minas Berged greine feftere Stute gu gewinnen, ale bie launifche Sauptftabt, gemabren tonnte, und unternahm eine mehrmonatliche Reife babin. Das Bolt tam ibm mit Enthufige mus entgegen, aber - man fagt burch Schuld feiner Rathgeber - mar fein Berfahren nicht zur Erhaltung biefer Stimmung geeignet, und ate bie Berbaltniffe fich gunftiger geftalteten, reifte er ploblich, über ben Buftand ber Sauptftabt, von bem man ihn ohne Radricht gelaffen batte, in Beforgnif verfest, wieber ab und jog am 15. Dars 1831 in Rio Janeiro, unter, burch bie Drobungen feiner Sofleute erzwungenen Buru-

fen, ein, benen mehrtagige blutige Sanbel folgten. Die Dopoffeion in ber Deputirtenfammer erhob Befcomerbe, Don Debre anberte bas Di nifterium im republikanifchen Ginne, aber obne Beifall. Die politifchen Parteien maren bort meht fo tief in bas Boteleben eingebrungen; baf bie Purteifarbe ben Charafter batte erfoben bonnen. Tuchtige Manner, gleichviel von welcher Partel; hatten beffere Dienfte geleiffet. Dennoch war menigftens fo viel erreicht, bag ber Sahrestag bet brafiften Unabbangigfeit, ber 25. Darg, ohne Gebrungen, ja in Jubel vorüberging. Dies ermuthigte ben Raifer gu feinem Ungtice. Gine abermalige Aenberung bes Minifteriums; bie am 5, April' erfolgte ; war im bodiffen Grade unpopulair." Unruhen brachen aus. Die Trappen felbf, burd Francisco de Lima Dertreten, forderten bie Berftellung Des borigen Mint fteriums und gingen; als bies vermeigert ward wirm Bolte uber, Da Raifer aber barte bie Gache fatt und mochte vorausfeben, baf fein Ruhm nicht in Brafilien, fonbern nur auf bem Boben feines gefiebem Bates lanbes erbliten fonnte. Schon am 6. April warb bet englifden Do rine angefunbige, bag bet Raifer auf ihren Sthut recime. Um 7. April banete er gu Gunften feines Sohnes, bes Don Debro von Micantant, eines fechejahrigen Rnaben, tab. Ge begab fich en Borb bes Barpite and fogelte, nachdem bie Abbantung angenommen toor, mit feichtem bir ien von bem Canbe feiner Detfrengen ab. Schmerilich fonnte ibm au bas fein, daß er wie fettien Rindern nur bie Ronigin bon Portugal mit nahm unb bem gweifelhaften Glade ber übrigen fein Batergefühl opfera mußten Gein ferneres Schlafatiodas ibn an einem fo gfangenben Bidte geigte, gehore nicht Bmfilien ant. Gein letter - und feiche fein melle feet 21 Schoite, bem er im Intereffe Braffilens that, baf er Bonifais Be Anbewog gum Bormunt feines Cobnes ernannte, marb von ber Ro genefchaft bamals micht angenommental . Spater jeboch ernannte eine am bere Regenefchaft ben Genannten bietich' jum Erfieher bes jungen Rafore. Es fdjeint faft, als fet Don Debre in biefen Tagen ploblich eine Bitbe vom Angel gehommen worben, bag er ben Tuchtigern en ertannte, ale er ihm nicht mehr nugen tomate. Unbraba, gleich entfant Don Dem Republikaifismis; wie von ber Ligencharte, batter bie Regis fling vielleicht halter tonten, und Don' Debro war felbft Schulb, went bine Birfen biefes Dantites gebrochers warb.

Eine, Carcavellas und Bergueico wurden interimififd, ju Begener erkannt, der jung-Kolfet am 9. Tybit ale Pode's II, pediamieri Amerikalite, dele Schafekennten, foldte andere and Europa und Generale Belliche Schafekennten, foldte andere and Europa und Generale Bellic III eine III eine Schlendstigte die Unreihen, welche de Beitesche gegenebte Podeugien aufgezegt dete. Durch die Applie Belliese III gegene feldfe gelang ist, die anarchflichen Antionen, die find is der Andere feldfe gelang ist, die anarchflichen Bationen, die find ist die 1881 gewöhlte neue Begantlöft, aus de Line, Joge die Gofta Carrabia und Jose Beglillo Munit bestehn, ercichtete eine von Kriedensächen befehligte Wiegergarde. Durch ibre halte und befregen allen Powie figen Beistand der mitttern Classen, oder Genadobssiger in allen Powie

1

Ú

100

10

H

J

2

b

#

0

1

100

S.

S. S.

3

11

15

6

, !

15

19

þ

3

2

. . . . . . . . .

gen, vermochte man, die gernsthaften Unruhen zu bampfen, die in ben Tagen des Juli, August und Ceptember in ber Sauptstadt, in Pernam= 2018 bei einem Aufftand auf der Itha buc, Bahia und Para wutheten. das Cabras: am 7. August Estevao de Almeida Chaves in Verthei= bigung ber Ordnung gefallen war, folgten die Regentschaft, die Minister Brasilien bot. bamals das und: 6000 Nationalgardiften feiner Leiche. feltfame. Bild, daß die Aufstande von den Truppen ausgingen und burch die Burger gedampft wurden. Der Minister Feijo, von dem schon die Idee der Nationalgarde herrührte, feste nun auch eine neue, größtentheils aus Freiwilligen gebitbete Misticairmacht an die Stelle der alten. Die Umgestaltung der Constitution ward auf die Zukunft verschoken. über ben einen Grundsat war man einig, daß das Foderativspftem ihre Grundlage fein folle. Diesem hat man sich feitdem mehr burch einzelne Gefete, als burch eine allgemeine Fundamentalgesetzgebung zu nahern ge= fucht. In der That ist Brasilien seitdem nicht ohne Einsicht und nicht Namentlich haben sich die Fi= ohne gludlichen Erfolg regiert worden. nanzen durch weise Sparsamkeit ungemein gebessert; der Sandel hat sich gehoben, der Credit befestigt. Um die auswartigen Sandel hat man sich wenig gekummert. Manche nutliche Unstalten find gegrundet worden und wenigstens die Sauptplage bieten ein erfreuliches Bild gedrihlichen Borfchritts und befestigter Ordnung bar. Alle Elemente bes Sturmes find freilich nicht zu beschwichtigen und fo hat in neuester Beit ein Etlavenaufstand in Bahia wenigstens in Furcht gefest, ein Ueberfall von Para durch die Indianer reelles Unheil verbreitet. Die Regenischaft ift, nach mehrfachem Wechsel, gegenwärtig in den Sanden des erwähnten Feijo. : Beitere Wahlen sind noch nicht beenbet. Bur Beruhigung des Staats bat ber inzwischen erfolgte Tob bes Don Pedro wesentlich beige= tragen, bar er die Beforgniß einer Restauration deffelben aufhob, ober vielmehr ben Parteien ben Vorwand dieser Besorgnif nahm. Es hat fich nichts ereignet in ben letten Sahren, was einen naben Untergang des monarchischen Princips in diesem Staate ankundigen konnte. mehr haben die Bolksvertreter neuerdings auch für beren Zukunft gesorgt und die Schwester des Kaisers, die Donna Januaria, zur Thronfolgerin, für ben Fall seines unbeerbten Hintritts, ernannt. Es scheint, als er= kenne man bort, daß die Monarchie eine Burgschaft der Ruhe bes Staats ift. Eben, daß es nur ein Knabe von zehn Jahren ist, der dort als the Reprasentant erscheint, und daß doch, seine bloße Eristenz hinreicht, die Kampfe um die oberste Gewalt zu verhindern, welche die Rachbar= republiken bewegen, eben bas muß ihnen den Werth des erblichen Ronigthums recht anschaulich machen. Der Liberalismus ift in jenen von ber Natur gesegneten und von ben Menschen so gemißhandelten Landern nur Herrschstucht. Um so wichtiger, daß dieser ein fester Damm entge= gengesett werbe. Brafilien, mit feiner noch unentwickelten Rraft, feiner rohen Urbevolkerung, seinem gebrungenen Umfang und seiner monarchi= fchen Regierung, im Gegenfage zu ben gebildetern, belebtern, bewegtern Republiken bes übrigen Sudamerika gemahnt mich, wie Macedonien zu

- Cool

ben griechischen Freistaaten in ben Tagen ihres Berfalls. Die Zukunst wird lehren, ob es einen Philipp und einen Alexander findet.

Eine wichtige Rolle in feinem Staatensysteme zu spielen, ift es von ber Natur befähigt. Es behnt sich vom 40 N. Br. bis zum 820 S. Br., vom 308 bis zum 348 0 D. L. aus. Es grenzt gegen Note ben an Benezuela und bas frangofische Guyana, gegen Often an bas atlantische Weitmeer, gegen Guben an Uruguan, bas Don Pedro frucht: los zu erobern fuchte, gegen Westen an bie La Platastaaten, an Peru, Buenos Uhres, Paraguan und Chile. Seine civilisirte Bevolkerung wohnt in 15 Stabten, 75 Flecken und 620 Dorfern. Unter ben Stadten find Rio Janeito, Bahia, Pernambuc und Para die wichtigsten. Die wilben Stamme, beren wichtigster, ber ber Tupis, vollig zertrummert ift, und unter benen die Botocuben bie rohesten, bie Guancanas, an ber Grenze von Paraguan, noch bie civilisirtesten find, leben größtentheils gang im Naturstande, geben meift vollig nacht und find jum Theil Kannibalen. Jesuitenmissionen haben sich mit ihrer formellen Bekehrung beschäftigt. Die Haupterzeugnisse bes Landes find Farbe= und Bauholzer, Cochenille, Inbigo, Tabak, Bucker, Kaffee, Chinarinde und Gewürze. Dann ber reiche Bergfegen, ben namentlich die Proving Minas Geraes in Gold und Diamanten bringt. Wichtige Gebirgezüge burchftreifen bas größtens theils bergige Land. Gewaltige Flusse, gunstige Meerbusen, große Land: feen vermitteln die Bafferverbindung. Das Klima ift, burch Gebirgs und Seelufte gemaßigt, größtentheils gefund. Was konnte aus biefem Lande werden, wenn Europa borthin bie Bevolkerung ableiten tonnte, bie in Folge verkehrter Ginrichtungen ihm belästigend wird! Es scheint nicht, als wenn die Regierung Brafiliens fremde Einwanderungen gube gunstigen geneigt ware. Und boch wird es lange bauern, ehe bie trage Bevolkerung Brasiliens burch eigene Unstrengung seine reichen hulfsquile len in Bewegung fest. Bulan ..

Braunschweig (Bergogthum), ein Land im norblichen Deutsch fand, von ungefahr 71 Geviertmeilen und 250,000 Einwohnern, die in 12 Stadten; eben so viel Fleden und 463 Dorfern leben, umgrengt bott hannoverschen, durhesfischen und preußischen Gebieten. Ehemals ger horte biefe Begend gu bem alten Sachfenlande, welches Rarl bet Große nach langwierigen Rriegen fich unterwarf, jum Christenthume bekehrte und mit dem Frankenreiche vereinigte. Unter Raifer Lothar Il. erwarb Beinrich ber Stolze aus bem alten italienischen Saufe Delf-Effe, burch Bermahlung mit beffen einziger Tochter Gertrube betrachtliche Erkgüter in Braunschweig und vereinigte bas Herzogthum Sachsen nebst bem jetigen braunschweigischen Gebiete mit feinen ubm gen Bestyungen (Desterreich und Balern). Spaterhin nach ber Kaiset Frone strebend, starb er jedoch geachtet im Jahre 1139. Sohn beffelben war der in der Geschichte des beutschen Mittelalter so berühmte Beinrich bet Lowe, bem es zwar gelang, Baiern wieder zu bekommen und seine Besigun: gen im nordlichen Deutschland burch Unterwerfung flavischer Bolfer bedeutend zu vergrößern, aber, nachgehends ebenfalls in bie Acht erklatt,

sich auf ben Besitz seines mutterlichen Allobiums (Braunschweig) beschränkt fab und zulest auch biefes verlaffen mußte, um nach England zu flieben. In ber Stadt Braunschweig erblickt man noch jest bas schone Standbild eines ehernen Lowen, welches dieser Uhnherr aller Welfen ober Guelphen im Jahre 1166 \*) errichten ließ. Dt to, ein Sohn des geachteten Beinrich, trug auf wenige Jahre im Beginn bes 13. Jahrhun= berte die beutsche Raiserkrone, mabrend Deinrich, ein anderer Cohn beffelben, im Besitz der braunschweigischen Allodialguter folgte. Zu Gunsten bes Sohnes dieses Legteren, Dtto's des Kleinen oder bes Kindes, murbe im Jahre 1235 das guelphische Allodialland vom Kaiser Friedrich II. in ein lehnbares Herzogthum verwandelt und jener ward hierauf als etfter Herzog von Braunschweig — unter welchem Namen damals ein weit größeres Territorium, als bas bes heutigen Berzogihums begriffen Grunder bes gegenwartigen guelphischen Regentenhauses. Spaterhin gingen in diesem häufige Theilungen und mannichfaltige Ber= anderungen im Landerbesit vor. Unter Ernft bem Bekenner marb zwar Alles wieder vereinigt; aber nach bessen Tobe trat eine neue Theis lung zwischen beffen beiben Cohnen Beinrich und Wilhelm ein, von benen ber erstere, ber altere, Stifter ber braunschweig = wolfenbut= telfchen und der andere, der jungere, Stifter der braunschweig-luneburgschen oder hanmoverschen Linie wurde.

De inrich, genannt ber Jungere, ber lette fatholische Regent, kam im Jahre 1514 zur Regierung und lebte in fehr stürmischen Zeiten, in benen des Papstes Macht in diesen Gegenden zu brechen begann. Es war bies ein Fürst voll Energie und Herrschsucht, der kaum andere Gesetze als den eigenen. Willen anzuerkennen geneigt mar-Wenn er seinen leiblichen Bruder zwolf Sahre gefangen zu halten keinen Unftand nahm, fo lagt sich wohl abnehmen, daß er noch weniger Bebenken trug, sich über die Rechte seiner Unterthanen hinwegzuseten \*\*). Allein mahrend er kraftvoll, theils aus Politik, theils aus Ueberzeugung, sich den kirchlichen Neuerungen entgegensette, mar er es boch, der sich von den unruhigen Zeiten nicht zurudichreden ließ, um bem Lande viele, größtentheils noch bauernbe, oder boch in ihren Folgen noch fortwirkende Einrichtungen zu geben. Won der Spoche der Reformation an bis zu den Tagen, in welchen auch der tausendjährige Bau des deutschen Reiches zusammenstürzte, also mahrend eines Zeitraumes von ungefahr britthalb Sahrhunderten, aber hat des Herzogthums Braunschweig Geschichte eine Reihe von Regenten aufzuweisen, meistens von folder Auszeichnung, wie die Geschichte nur weniger anderer beutschen Lander uns darbietet, wenn gleich die menschliche Natur, beren. Schwache auch die Fürsten unterworfen sind, nicht erlaubte, daß in dieser Reihe lauter Wollkommenheit erblickt werbe. Auf Seinrich ben Jungern († 1568) folgte beffen großer Sohn Julius, hochgefeiert bis auf unsere Tage im Unbenken

<sup>\*)</sup> Orig. Gnelph. Lib. VII. Cap. 1.

\*\*) Rehtmeier's Chronif. S. 870. Roch's pragm. Gefch. bes Hauses Braunschweig und Lüneburg. Braunschweig, 1764. S. 851.

ber Braunschweiger. Eine Lebensbeschreibung beffelben, wiewohl nur mit flüchtigen Bugen von einem feiner Zeitgenoffen, Algermann, entwor fen, hat sich bis auf die jegige Zeit erhalten \*). Eine von biesem Ber: joge erlaffene Instruction, wie es mit feinen brei Gohnen Seinrich Julius (geb. 1564), Philipp Sigismund (geb. 1568) und Joachim Karl (geb. 1573) gehalten werden folle, batirt v. J. 1579, ist als Denkmal von Fürstenweisheit erft in der neuesten Zeit dem Bergessen, in welchem sie Jahrhunderte lang lag, entriffen worden \*\*). Nach Julius Tobe (1589) kam beffen altester Sohn, Seinrich Julius, zur Regierung, ein an hoher Bildung über seine Zeit weit emporragender und an Gelehrsamkeit feinen Bater weit übertreffenber Durch kraftvolle Magregeln suchte er fein Unfehen und feine Macht zu erweitern, boch mit mehrerem Glucke führte er, als einer ber erften Rechtsgelehrten seiner Zeit, die Feber als das Schwert gegen die felbst für ihn damals noch machtige Stadt Braunschweig. Unter Beinrich Julius bildeten sich die Verhaltnisse ber Landleute gegen ihre Gute Berren fortschreitend aus \*\*\*). Unter Diefem Berzoge organisirte fich auch das der Landschaft späterhin so nügliche Institut des Schapcolles giums, welches nachgehends die Functionen eines engern landståndischen Musschuffes versah \*\*\*\*).

Beinrich Julius ftarb 1613 und hatte feinen Gohn Fried: rich Ulrich zum Nachfolger, ein Fürst, ber, ware er kraftvoller von ber Natur begabt gewesen, mit weniger Tadel genannt werden wurde. Denn fein Wille mar gut; aber ihn brudten nieder bie Schwere bet Beiten, ber alles verheerende breißigjahrige Krieg, die ungludlichsten hauslichen Berhaltniffe, und vollends in's Berderben fürzten ihn bie Schwäche bes Charafters, Gunftlinge und schlechte Rathgeber: Unforderungen an die Stande, an benen es bereits unter Julius und Beinrich Julius nicht gefehlt hatte, wurden immer größer und bie Beschwerben berfelben erreichten jest ben hochsten Gipfel. ihnen endlich in dem Landtagsabschiede vom 27. Januar 1619 †) die Abstellung ber zahlreichen übergebenen Gravamina versichert; aber schon ein Jahr nachher erschienen neue Gravamina und so bis jum Ende der Regierung Friedrich Ulrich's. Doch auch biefer Beijog fchutte Gelehrfamkeit und Gelehrte, legte ben Grund gur Bibliothet in Belmftebt und schrieb felbst in ber Sprache ber Belehrten über wiffen

Friedr. Karl v. Strombed. Braunschw. 1826.

A Country

<sup>\*)</sup> Franz Algermann's Lebensgeschichte bes Herzogs 34: lius. Perausgegeb. von Fried. Karl v. Strombed. Heimst. 1822.

\*\*) Deutscher Fürstenspiegel aus dem sechstehnten Jahr hunderte oder Regeln der Fürstenweisheit von dem Herzogt Julius. Nach ungedrucken archivalischen Urkunden herausgegeben von

<sup>\*\*\*\*)</sup> Salztahlumscher Landtagsabschied v. J. 1597.

\*\*\*\*) Landtagsabschied d. d. Schöningen 10. Febr. 1589. Ribbenstropp's Samml. der Landtagsabschiede Ah. 1. S. 112 und 118.

†) Ribbentropp a. a. D. S. 241.

schaftliche Gegenstände \*) — Zeichen eines wenigstens über das Gewöhn= liche erhabenen, zu Höherem veredelten Gemiths, wie Strombeck urztheilt \*\*). Wer aber ein deutliches Bild von dem erlangen will, was das Land während des dreißigjährigen Krieges litt, was es unter Friederich Ulrich aufbringen mußte, der lese die von Ribbentrop gestammelten Landtagsabschiede, welche unter diesem, der Zeit so wenig

gewachsenen Fürsten abgeschlossen worden sind.

Mit Friedrich Ulrich (+ 1634) erlosch sein Stamm. Ende bes Jahres 1635 murden die fürstlichen Agnaten barüber einig, wie beffen Erbe unter die verschiedenen Linien getheilt merben sollte \*\*\*). So fam Muguft, ber Stammvater ber jest regierenden wolfenbuttel's fchen Linie, zur Regierung bes Berzogthums Braunschweig. Es bedurfte eines folden Furften, um die Bunben zu heilen, die ber breißigiahrige Rriea geschlagen hatte und von dem in den wusten Feldmarken noch jest Marben zu erkennen sind. "Nie zeigte sich die menschliche Ratur edler und großer" - fchreibt von biefem Berzoge v. Strombed \*\*\*\*). Er fam in ein Land, welches breißig Jahre der Krieg verheert und die Unfahigkeit feines Worgangers bem Berberben zugeführt hatte. Alle Gulfsquellen waren verfiegt, das Bolk mar verwildert, verbrannt die Dorfer, die Fel= ber obe, die Wiffenschaften lagen nieder: Alles mußte er neu schaffen, und er that es. Gein Bergnugen mar Arbeit und feine Erholung Ler-Die Wiffenschaften trieb er als ein Gelehrter, zahlreiche Schriften fchuf fein herrlicher und hochgebildeter Geift +), und er mar es, ber ben Grund zu einer Bibliothet (der wolfenbuttel'schen) legte, die, wenn sie in feinem Sinne bis zu unfern Zeiten fortgefest mare, vielleicht alle Biblios theken Europa's übertreffen murde. Mit eigener Sand schrieb er einen noch vorhandenen Ratalog über die Taufende feiner Bucher. Dach einer 32jahrigen segensvollen Regierung starb dieser Fürst 1666, nachdem er ein Alter von mehr als 87 Jahren erreicht hatte. Sein Zeitalter nannte ihn, nicht aus gewöhnlicher Schmeichelei, fondern feinem Werthe nach, ben gottlichen Greis (divinus senex). Es barf nicht unbemerkt gelaffen werden, daß biefer eble Furft gleich feine Regierung bamit begann, - daß er durch eine eigene von ihm 1636 ausgestellte Urkunde bie

<sup>\*)</sup> Serenissimi Principis Friderici Ulrici consultatio de praerogativae certamine, quod inter milites et literatos. Tubing. 1604.

<sup>\*\*)</sup> Bytemeister a. a. D. S. 139 berichtet von biesem Bergoge: Addo singulare meritorum hujus principis in eruditionem documentum, quod nimirum dicere solitus suit: "Se optare illum diem videre, quo militum stipendia doctoribus et artium professoribus dispensarentur."

<sup>\*\*\*)</sup> Der Theilungs = Reces findet sich in Ribbentrop's Samms lung, Th. II., S. 68.

<sup>\*\*\*\*)</sup> In ber Borrebe ju f. beutschen Fürftenfpiegel.

<sup>+)</sup> Ein Berzeichniß berselben fann man in v. Praun's Bibliotheca Brunsvico-Luneburg. (S. 504) sinden.
Staats: Lerison. II.

herkommlichen und in frühern Landtagsabschieben und Recessen begründeten Gerechtsame und Besugnisse die Landstände ausdrücklich bestätigte, wodurch, nach v. Strombe E's Bemerkung\*), die in der neuern Zeit öfters vorgebrachte Einrede, daß eine neuere zur Regierung gelangte Linie nicht an die Handlungen ihrer Vorgängerin gebunden sei, thatsächlich besseitigt wird. Damals herrschte ein erneuertes Zutrauen zwischen Fürsten und Ständen, und es war eine ganz andere Sprache, die man unter August's landesväterlichem Regiment von oben herab hörte, als unter dem ebenfalls gelehrten, aber herrschsüchtigen und harten Heinrich Justen

lius und fpaterhin unter Muguft's Nachfolgern.

August's Sohn und Nachfolger, Rudolph August, stand als Fürst weit unter seinem Bater; boch zierten Frommigkeit, Tugend und Belehrsamkeit auch ihn. Sein Bruber und Nachfolger Unton Ulrich (1704) gehört unter bie geistreichsten und gelehrtesten Fürsten aller Beis Als Regent stand er jedoch einem Julius und August weit nach. Un zahlreichen Beschwerden ber Stanbe fehlte es unter ihm nicht, und fo groß und unerhort auch die Bewilligungen derselben waren, so wurde jenen immer, boch nur mit schwankenden Ausbrucken, abzuhelfen versprochen, und wenn auch eins oder das andere standische Desiderium efullt wurde, so gab man sich doch bas Unsehen, blos aus Gnade zu thun, was Verpflichtung war. So war z. B. im Landtagsabschiede von 1682 (Urt. 18): "bes gnabigsten landesfürstl. Durchl. gegen bie Pralaten bes gnadigen Erbiethens, daß Gie keinen geistlich en Ort mit Unterhale tung der Jagdhunde und Verpflegung der Jagerei = Bedienten graviren, sondern dabei alle Moderationen gebrauchen wollten." Auch wur ben von der Zeit an feine eigentlichen Landtage mehr gehalten.

Nach einigen kurzen und wenig merkwürdigen Regierungen folgte 1735 der Herzog Karl, der Stifter so mancher das Land noch jeht des glückenden Unstalt, der kast ein halbes Jahrhundert den Fürstenstuhl einnahm. Unter ihm erschien die für das braunschweigische Land so wichtige, berühmte Urkunde vom 9. April 1770, welche eine Anerkennung und Aussertigung der Privilegien und Befugnisse gesammter Landschaft enthielt. In diesem Documente ertheilte der Herzog Karl die eines Fürsten würdige Versicherung: "wie er allerdings gemeint sei, getreut Landschaft die ihr zustehenden Privilegien, Freiheiten und Gerechtigkeiten ruhiglich genießen zu lassen, auch den mit derselben von Zeit zu Zeit ver glichenen Landtags-Ubschieden, Recessen und anderen verbindlichen compactis, auch vorhandenen landessürstlichen Reversalien ohnverbrüchlich nachzukommen und darüber mit allem Ernste und Nachdruck zu hab nachzukommen und darüber mit allem Ernste und Nachdruck zu hab

ten."

Man kann sagen, daß erst von dieser Zeit an das Herzogthum Braunschweig einer Urt bestimmter Verfassung sich zu erfreuen anfing

<sup>\*)</sup> Staatswissensch. Mittheilungen, vorzüglich in Bezit: hung auf das Herzogth. Braunschweig. Heft I. (Braunsch. 1831) S. 13.

und zwar allernachst mittelst ber von Serzog Karl erlaffenen Urkunde über die Privilegien und Befugniffe ber gesammten Landschaft v. I. 1770. Enthielt gleich biefes landesherrliche Document, so wenig wie bie Landtagsabschiebe von den 3. 1619 und 1682, die Gerechtsame bes braunschweigisch-wolfenbuttel'schen Landes in völliger Wollständigkeit, mar gleich die Abfaffung manches Artikels besselben schwankend und zweibeutig, weil man Bebenken trug, bas mahre Verhaltniß ber Sache beutlich und bestimmt auszubruden, so bilbete baffelbe bod), besonders mit ber Urkunde v. J. 1682 zusammengenommen, eine außerst schätbare magna charta, ba es im Wefentlichen ber Staatsburger und ber Landesrepra= sentation Zuständigkeiten in sich faßte und badurch über jegliche Zweifel erhob, daß fie der Landesfürst selbst, gleichsam sie in Ginen Rechtstorper zusammenstellend, öffentlich und frei als Rechte seiner Unterthanen aus-Durch biese Urkunde murbe ber braunschweigische Unterthan von seinem angestammten Fürsten anerkannt als Burger, b. i. als ein nicht nur mit Verbindlichkeiten belasteter, sondern auch als ein mit Rechten versehener Unterthan bes Staates. Und biese Berhalt= niffe haben auch spaterhin unangefochten bestanden bis jum verhängnißvollen Jahre 1806, in welchem das Herzogthum Braunschweig für eine Reihe von Jahren aufhorte, als eigner Staat in Deutschland fortzudauern.

Der Herzog Karl starb 1780 und ihm folgte Karl Wilhelm Ferbinand, der bei den Braunschweigern in unvergeflichem Undenken Er gab feinem Staate ein neues Leben und eine zeitgemaßere Gestaltung. Seine Regierung fiel in bie Zeit ber frangosischen Revolution, und waren auch die politischen Elemente burch die in Frankreich aufleuchtenden neuen Freiheitsibeen zu fehr in Bewegung gefest, ale bag in bem burch Feudalismus niedergebruckten Deutschland schon bamals ein kraftiges Wolksbewußtsein hatte erwachen konnen, so wurden boch bie befferen Funken in dem Feuermeere der erften frangofischen Revolutions= wuth nicht verkannt und gingen als erwarmende ruhige Flamme in bem nachbenkenben Deutschen auf. Das wilbe Gefchrei von Freiheit und Gleichheit lauterte sich bei ben Braunschweigern zu einem allmälig reifenden Gefühl, in welchem die Nothwendigkeit erkannt wurde, durch Ausfüllung der großen Lucken zwischen den verschiedenen Standen die Idee eines gleichmäßigen Staatsburgerrechts ihrer Vervollkommnung na-Doch mußte die Erreichung dieses Zieles andern Zeiten her zu führen. vorbehalten bleiben. Welche Unsichten ber Bergog von ber franzosischen Revolution hatte, lagt fich aus bem bekannten Manifeste erkennen, welches er, an ber Spige eines preußischen Beeres, erließ, mit welchem er die alte Ordnung in Frankreich wieder herzustellen und den zertrummer= ten Konigsthron wieder aufzurichten gebachte. Seinen politischen Grund= fagen blieb er auch späterhin, bis an bas Ende seines Lebens, getreu und tros seines vorgeruckten Alters nahm er keinen Anstand, im Jahre 1806 sich dazu zu verstehen, das Obercommando der preußischen Heeresmacht zu übernehmen, die bestimmt mar, gegen Napoleon in's Feld zu ruf-

46 \*

ken. Töbtlich verwundet in der großen unglücklichen Schlacht bei Jena, erlebte er noch des Siegers Machtgebot, daß seine Dynastie aufhören sollte, in Braunschweig zu regieren. Karl Wilhelm Ferdinand war ein nach alten patrimonialisch patriarchalischen Begriffen wohlwollender, sur das Beste seines Landes und seiner Unterthanen besorgter, gerechtigkeitslies bender Regent, der gern zu allen Verbesserungen die Hand bot, die ihm als gut und ersprießlich gerathen wurden, und die Gerechtsame der Stände gewissenhaft achtete. Über freilich paste er mit seinem politischen Ideens

treise nicht in die neue Beit.

In Folge bes tilfiter Friedens (1807) murbe bas Berzogthum Braunschweig integrirender Bestandtheil bes neugeschaffenen Königreichs Westphalen, und gewiß haben die siebenjährige Dauer der westphaliichen Constitution, mit ben liberalen Grundfagen, worauf fie beruhete, und die Einführung gang neuer Staatseinrichtungen viel dazu beigetras gen, einen neuen Geift bei den Braunschweigern zu wecken und viele frühere politische Borurtheile zu besiegen. Die Schlacht bei Leipzig hatte spaterhin die Restauration des alten Regentenhauses in Braunschweig wie in anderen beutschen Landern zur Folge. Um Ende bes Jahres 1813 kehrte Karl Wilhelm Ferdinands Sohn, Friedrich Wils helm (geb. 1771) als regierender Herzog in seine Erbstaaten zuruck. Nichts ware naturlicher, nichts dem allgemeinen und dem besondern Staatsrechte bes Landes angemeffener gewesen, als daß mit ber Ruckfehr bes legitimen Fürsten die nicht minder legitime Landesverfassung in das Leben zurückgekehrt mare. Dieses geschah aber nicht; ber Herzog feste eine Regierungscommiffion nieder und ohne Mitwirkung ber Stanbe wurden die wichtigsten Landesangelegenheiten und unter diefen die gange Juftige verwaltung provisorisch geordnet. Die offentlichen Abgaben, selbst die verhaßtes sten aus ber westphalischen Beit, blieben, mahrend alle zeitgemaße, unter bet westphalischen Regierung bestandene Ginrichtungen über den Saufen geworfen wurden, um die alte, vor der sogenannten usurpatorischen Periode vorhanden gewesene Ordnung wieder herzustellen. Bu furz und unter zu fturmischen Umstanden regierte indessen Friedrich Wilhelm, als bag er, felbst bei bem besten Willen, zum Wohle bes Landes Bieles hatte beitragen fon-Die Ruckfehr Napoleons rief ben kriegerischen Berzog 1815 von Neuem in's Feld und er fand seinen Tob vor bem Feinde bei Ligny. Um 7. Juli 1815 machte bas herzogl. Geheimerathe-Collegium bekannt, daß der Pring : Regent von Großbritannien (ber nachmalige König Georg IV.) die vormundschaftliche Regierung für Friedrich Wilhelms altesten Sohn, ben Berzog Rarl, übernommen habe. Munft er führte von dieser Zeit an von London aus die Leitung ber offentlichen Angelegenheiten im Herzogthume Braunschweig. Es wird biefe vormundschaftliche Regierung von den Braunschweigern als eine der glucklichsten Perioden ihrer Landesgeschichte bezeichnet. Auch arbeitete sie kraftig an ber Herstellung bes Bolksglucks und that Großes in kurzer Beit, Bieles jeboch bem Entel Rarl Wilhelm Ferdinands überlaffend, von beffen bemnachftiger Regierung man bie gludlichften Beiten in frober

Hoffnung erwartete. Noch war bas erfte Jahr, feitbem bie neue Regierung in Thatigkeit trat, nicht verstrichen, als schon ein großer Uct ber Gerechtigkeit dieselbe auszeichnete: es erschien die Berordnung vom 4. Decbr. 1815, Die Liquidation ber Landesschulden und die Zinszahlung Denn in der gangen Beit, in der Friedrich Wilhelm regiert hatte, mar ben gablreichen Glaubigern bes Staates meber irgenb eine Berficherung megen ihrer Forderungen, noch irgend ein Binegenus du Theil geworden! Die Magregel war so gerecht, bag man geen vergaß, daß fie nicht ohne Concurrenz der Landstande hatte ergriffen werden follen; denn waren es nicht Landesschulden, die hier regulirt murden? Indeffen erkannte die vormundschaftliche Regierung nicht nur die Gerechtsame der Landstande an, sondern es tam unter ihr im Sabre 1820 auch die revidirte Landschaftsordnung im vollen Ginverständnisse mit ben jur Berathung berfelben hinzugezogenen Standen zu Stande. großes Berdienst erwarb sich die vormundschaftliche Regierung baburch. baß fie dem funftigen Regenten einen geregelten Staatshaushalt übergab.

Alle Erwartungen, die man von bem Bergog Karl gehegt hatte, fab man indeffen fdon wenige Jahre, nachbem er bei feiner Belangung zur Majorennitat die Regierung angetreten, auf's Bolltommenfte getaufcht. Gein so viel Unheil bringendes siebenjahriges Regiment bilbete ben auf. fallendsten Contrast gegen die daselbst zunächst vorausgegangene vormunds Schaftliche Regierung. Mitten im Schoofe ber Civilisation fab man vorübergehend eine vollige Willkurherrschaft verwirklicht. Von einer geres gelten, von dem Grundfage ber Erfüllung bes Staatszwecks ausgehenden oberften Leitung ber Landesangelegenheiten mar feine Rebe. Berruttung der finanziellen Gulfsquellen bes Staates, Unterbrudung bes Schupes, welchen Gefete und ein unabhangiger Richterstand ben Staatsburgern gewahren, moralische Berberbniß ber Beamten, burch Bebung ber Schlech= testen und Burucksetung ber Beffern bewirkt, und fortwahrenbes fichtbares Sinken bes Wohlstandes der Einwohner — das war in allgemeinen Umrissen bas Bild, welches mitten in Deutschland aufgestellt zu werden brobete und rafch feiner Bollenbung entgegengeführt murbe. Ein Staatsministerium stand an der Spige ber Berwaltung, ohne Ginfluß auf die wichtigsten innern und außern Ungelegenheiten, haufig nur als Bollftreder von Beschluffen, welche, ohne baffelbe gehort zu haben, oder gegen beffen einbringlichste Worstellungen, im Cabinet bes Berzogs gefaßt waren. Im Hintergrunde befanden sich abwechselnd ober gleichzeitig im Befice bes hochsten Bertrauens, Rathgeber, beren Ginige im begrunbeten Rufe tiefer moralischer Berberbtheit standen, Undere nur schmeicheln und gutheißen konnten, oder, aus untergeordneten Berhaltniffen emporgehoben, ganglich ber Fahigkeiten und Renntniffe ermangelton, um beftehende Rechtsverhaltniffe beachten zu konnen. Fur bie Beifungen, welche von folchen Personen ber bochsten Staatsbehorbe und einzelnen Beamten zugingen, ward unweigerliche Befolgung gefordert; sie wußten burch Belohnungen und Werheißungen mehrere ber Unterofficianten und manche Privatpersos nen als Spaher ju geminnen, um biejenigen, welche ben Berfall ber gu-- "

ten alten Orbnung beklagten, zur gelegentlichen Rrankung anzuzeigen; fie ließen zu gleichem Zwede fich bie Briefe ber im Boraus bezeichneten Personen, besonders ber Staatsdiener, vom Postamte einhandigen, um bie Stellen daraus zu bemerken, in welchen sie einen Tadel über bie Regierung bes Herzogs zu erblicken wahnten. Da wegen munblicher Meußerungen ber Urt feine Beweise geforbert werden konnten, fo burfte man nur ben Agenten ber geheimen Polizei miffallen, um trot bet größten Borficht als Uebelwollender bezeichnet zu werben. testen wußten durch Unschluß an jene und burch kunstlich abgefaßte Briefe sich leicht iben Weg zur Gunft und Beforderung zu bahnen; die bessern Staatsbiener mußten immer mehr gurudgebrangt werben', weil fie um bie Gunft solcher Menschen zu buhlen verschmaheten und bann Rranfungen ausgesetzt waren, welche auf vielfältige Weise nicht nur sie, sondern um ihrentwillen felbst ihre entferntesten Berwandten trafen. Go reich haltig aber auch die Mittel sind, um felbst mit Schonung ber Grundges fete eines wohlgeordneten Staates bergleichen Krankungen von einem hohen Standpunkte herab einzelnen Perfonen zufügen zu konnen, fo blieb man gleichwohl hierbei nicht stehen. Gelbst die Gerichte sollten der hochs ften Willfür dienen und diese statt der Gesetze als Richtschnur ihrer Aussprudje anerkennen, zugleich neben benfelben abhangige Berwaltungebes horden zur Ausübung bes Strafamtes ermachtigt werben. gung biefes Bieles wurden mahre Criminalftrafen ohne vorgangige Unter fuchung, auf hochsten Specialbefehl, gegen allgemein geachtete Personen verhängt, an Die Gerichte Berbote ber Bollstreckung rechtskräftiger Ents Scheidungen in einzelnen Fallen und obendrein Weisungen erlaffen, welche nichts weniger bezweckten, als biefelben in allen das herrschaftliche In teresse berührenden Streitsachen einer formlichen Beaufsichtigung rechts unkundiger Perfonen gu unterwerfen.

Die Finanzen waren bei bem Regierungsantritte bes Bergogs Karl fo zu beffen Bortheil geordnet, bag die Borgeit in diefer Sinsicht nicht eine ahnliche gunstige Lage eines braunschweigischen Fürsten aufzuwisen vermochte. Die Kammercaffe lieferte, nach Bestreitung ber barauf rus henden Staatshaushalts-Ausgaben und Vorwegnahme ber vertragsmäßig fur Schuldentilgung gu verwendenben Summe, einen Ueberschuf, ber mehr als hinreichend war, die Kosten bes glanzendsten Hofstaates damit zu bestweitent Sit einem ungleich mindern Betrage hatte biefer Ueber schuß vormals mehrern fürstlichen Familien eine ihrer hohen Würde am gemeffene Eriffeng gewährt. Wereint mit ben Ginkunften eines betracht lichen Privatvermogens verlieh jene Ueberschuffumme bem Bergog Karl in reichem Mage die Mittel, alle Neigungen befriedigen und babei auf Bebung bes Runftfleißes und Forderung ber burgerlichen Nahrung bin wirken zu konnen. Die in die Landescasse fließenden Ubgaben waren dagegen im Bergleich mit ber Borzeit nicht unbetrachtlich - es fielen bavon auf den Kopfe 3½ Thir., benn Bieles war bei den letten Ständes verhandlungen für die nachste Zeit auf die Steuercasse übernommen wors ben, was fruher ber Rammercaffe allein ober boch in Gemeinschaft mit

jener obgelegen hatte. Der Herzog hatte sich ohne 3weifel burch Erleichterung der einstweisen noch forterhobenen Abgaben die Liebe ber Unterthanen erwerben konnen; allein von allen ben hoffnungen, zu welchen man sich in biefer Sinsicht fur berechtigt hielt, traf nicht nur feine ein, sondern es ward fogar, mit Berletung aller in Betreff bes Finanzwes fens bestehenden Bertrage und Grundgesete, ja felbst auf die Gefahr eis ner hemmung ber Staatsverwaltung in ihren wesentlichsten Zweigen, nur barauf Bebacht genommen, ben bochstmöglichen Gelbbetrag gur Bon ben Rammereinkunften murbe bie berzogl. Privatcaffe zu ziehen. nach den bestehenden Bertragen zur Schulbentilgung jahrlich zu verwenbenbe Sumr... zurudbehalten und eben fo wenig bas erforberliche Gelb zu den nothigen Bauten auf ben Domainen, zu ben Forstculturen und zur Unterhaltung und Befferung ber Wege und Strafen bewilligt. ledigte Stellen im Staatsdienste blieben, wenn ber bamit verbundene Behalt auf der Kammercaffe ruhete, unbefest, falls sie nicht ohne Besol= dungsvermehrung einem Beamten mit übertragen werben konnten. Schilderungen der Nachtheile, welche ber Justizpflege und öffentlichen Berwaltung hieraus zu erwachsen brobeten, fanben keinen Gingang; nicht einmal die Anzeige des Landesgerichts, daß die dermaligen Mitglieder, außer Stande, ben überhauften Gefchaften vorstehen zu konnen, fich von ber aus ber Stockung bes Geschäftsgangs berselben erwachsenben Berantwortlichkeit lossagen mußten, bewirkte, baß auch nur in einem so bringenden Falle von bem verberblichen Systeme ber Gelbanhaufung in ber fürstlichen Caffe abgewichen wurde. Go schnell sich aber nun auch auf biese Weise und bei ben gleichzeitig stattgefundenen außerorbentlichen Ginschränkungen in ben Musgaben für bie Sofhaltung bie Schate bau= fen mußten, welche ber Bergog seinem Privatvermogen zugewachsen ans fah und ber Staatsverwaltung entzog, fo erschienen boch balb biefe Mit= tel zu bem beabsichtigten Zwecke nicht genügend; es ward zum Ungriffe bes bisponiblen Staatsgutes übergegangen. Das Ebict vom 1. Mai 1794, burch welches bes Berzogs Rarl Grofvater, nach einer aus eige= nem Untriebe mit ben Standen angeknupften Berhandlung, die schon bamals bestehenden Beschränkungen wegen Verpfandung bes Kammerguts zu Scharfen, Beraußerungen deffelben aber wie früher für alle Bukunft ganzlich zu untersagen und baburch eine Wieberkehr ber traurigen Berhaltniffe, unter welchen die Landesregierung von ihm übernommen worden war, für immer abzuwenden und fo die Kammercaffe für alle zukunftige Zeiten zur Bestreitung bes Unterhaltes bes herzogl. Hauses und ber auf berfelben lastenden Staatsbedurfniffe im Stande zu erhalten, sich bewogen gefunden hatte, bot fein Sinberniß mehr bar, nachbem bie Schranten, welche bie bestehenden Landesvertrage ber fürstlichen Gigenmacht fet= ten, nicht weiter beachtet wurden. Die erwähnten Ungriffe begannen mit einem Befehle an bas Kammer-Collegium, baß für alle diejenigen Capitalien, welche ber herzogl. bevern'schen Nebenlinie nur zum Binegenusse versichert waren, mit bem erfolgten Aussterben bieses Zweige bes Fürsten= Baufes aber als erlofchen betrachtet werden mußten, fowie fur bie Pri=

vatforberungen bes Herzogs, welche zum Theil wenigstens schon burch bie verfassungsmäßig festgesetten Schulbentilgungsgelder bezahlt waren, neue, auf den Inhaber lautende Berbriefungen mit erhöhetem Zinssuße aus: gestellt werden sollten. Auf die Gegenvorstellung des bald darauf auf: gelösten Collegiums ward zwar auf die Aussührung jenes Besehls nicht bestanden; aber es wurden nunmehr die fraglichen Obligationen im Cabinet des Herzogs, mit Beisügung der im Steindruck nachgebildeten Namensunterschriften der Mitglieder des Ministeriums, der Kammer und des Prassidenten des Landgerichts, ausgesertigt, ohne daß einer der genannten Beamten der Ausgedoten. Von den damit beauftragten Agenten zum Verkauf ausgedoten. Von dieser Maßregel wurde dann weiter auch zur Verkauf ausgedoten. Von dieser Maßregel wurde dann weiter auch zur Verkauferung der Domainen übergegangen und man sah diese, um recht viele Käuser anzulocken, zu wohlseilen Preisen zum Verkauf ausbieten \*). Alles Geld, welches auf diese Weise zusammengebracht wurde,

floß in bie herzogl. Privatcaffe.

Bei Rechtsverletzungen, gegen einzelne Personen beabsichtigt, fant es ber Herzog Karl nicht einmal der Muhe werth, sie durch Beobachtung ber außern gefetlichen Formen zu verschleiern. Criminalstrafen wurden verhängt und vollstreckt, ohne vorgängiges Urtheil und Recht. zoge miffällige Erkenntniffe ber ordentlichen Berichtshofe, in ben gefets lichen Formen gesprochen und bekannt gemacht, wurden aus angeblicher tandesherrlicher Machtvollkommenheit caffirt \*\*). Der Rechtszustand mat burch ben Herzog Karl vernichtet; die hochste Macht war in seiner Hand offenkundig nur Mittel zur Erreichung feiner Privatzwecke geworben. Die Stande wurden nicht berufen und ihre Gerechtsame blieben unberuchsich Der Bergog weigerte fich, die mahrend feiner Minderjahrigkeit un: ter ber vormundschaftlichen Regierung in ungetrübtem Einverständnisse mit ben Standen zu Stande gebrachte revidirte Landschaftsordnung ans zuerkennen, leugnete bie Berbindlichkeit diefer Berfaffung und bestritt bit rechtliche Eristenz ber nach berselben bestehenben Lanbschaft. Gin altes Herkommen des braunschweigischen Landes hatte die Contrasignatur bet landesherrlichen Befehle durch einen der obersten Staatsbeamten einger Der Bergog Rarl fah auch hierin eine Befchrankung feiner Res führt. gentenrechte, leugnete die staatsgrundgesesliche Unverbindlichkeit seiner nicht contrasignirten Rescripte und beschuldigte die vormundschaftliche Regies rung, burch Aufnahme ber Vorschrift biefer Formalität in die Landschafts.

Dattel'schen u. Blankenburgischen Lanbschaft vom 27. Sept. 1830.

<sup>\*\*)</sup> So in dem so viel Aufsehen erregenden v. Sierstorpff'schen Prozesse, in welchem späterhin die von dem Berzog Karl vorgenommene Cassation des hierin ergangenen Urtheils des Landesgerichts zu Wolfenbuttel durch einen Beschluß der deutschen Bundesversammlung vom 7. Octbr. 1830 für wirkungslos erklärt wurde. Vergl. Alüber's Fortsetzung der Quels Iensammlung zum öffentl. Rechte des d. Bundes. (Erlangen, 1833) S. 11.

to be to be to be

orbnung, einer Beeintrachtigung feiner Autonomie und eines Gingriffs in bie Rechte seiner Couverginetat. Der Graf von Munfter, ber ben Entwurf einer revidirten Landschaftsordnung für bas Berzogthum Braun= fdweig verfaßt hatte, wies indeffen jene gegen ihn vorgebrachten Befculdigungen bes Bergoge jurud und rechtfertigte vollkommen biefe Gin= "Konnte man" - fagte er \*) - "weniger gur Beruhigung ber Unterthanen thun, die ehemals bas wichtige Recht befagen, gegen bie Migbrauche ber fürstlichen Gewalt bei den beutschen Reichsgerichten Rlage ju fuhren, und fich nur burch bie beutsche Bundesacte einem unabhans aigen Berjoge unterworfen feben? Die Contrafignatur ichust ben Fursten wie den Unterthan gegen Verfalschungen und ist in allen wohl geordneten Staaten im Gebrauche, und obwohl fie in England und Frankreich gesetlich besteht, so halten sich boch die Konige biefer Reiche für nicht weniger unabhangig, als es ber Bergog von Braunschweig ift. Daß badurch den Unterthanen auf keinen Fall zu viel eingeraumt worden, haben Se. Durcht. am besten selbst bewiesen, da wir schon wissen; wie wenig es Gie koftet, Rathe zu finden, die ihren Ramen zu folchen Berordnungen hergeben, die sie nicht anders als migbilligen konnten. Manner, beren Leben bis bahin rein und achtungswerth gewesen, haben die harte Wahl gehabt, entweder ihr Brod zu verlieren, oder fich in den bobern Willen zu fugen.".

Rein gesetliches Mittel blieb unversucht, bem Berzoge Rarl bie heiligen Regentenpflichten in's Gebachtnig guruckzurufen. und wiederholt magte es ber landståndische Musschuß, ihm die fehlerhafte Bahn, die er betreten hatte, bemerklich zu machen. Bergebens! Gelbst ber kraft alten hergebrachten Rechtes ohne Einberufung erfolgte Bufam= mentritt der gesammten braunschweigischen und blankenburgischen Lands Schaft und beren fraftige, wohlgemeinte Borftellungen vermochten nicht, ben jungen Fürsten aus ber Berblenbung zu reißen, in ber er befangen Unterdeffen folgte ein Difgriff ber Regierung bem anbern und es hauften sich die Magregeln ber Willfur von Tag zu Tag mehr, bis endlich Thaten geschahen, welche auch dem beschranktesten Staatsburger Die Ueberzeugung aufdringen mußten, daß keine Sicherheit bes Lebens und Eigenthums in Braunschweig ferner zu finden, der Staat in feinem Innersten factisch aufgelost sei \*\*). Sieben Jahre lang hatte bas braunfcweigische Bolk bie Launen und Ungerechtigkeiten bieses entarteten Guelphen ertragen; das Maag war endlich voll. Das Bolk erhob fich -

\*\*) Bergl. Der Aufstand ber Braunschweiger am 6. und 7. September, seine Beranlassung und seine nachsten Folgen. Braunschweig, 1830.

<sup>\*)</sup> Widerlegung der ehrenrührigen Beschuldigungen, wels the sich Se. Durchl. der regierende Herzog von Braunschweig gegen Ihren erhabenen Vormund (den König Georg IV. von Groß: britannien) und die während Ihrer Minderjährigkeit mit der Verwaltung Ihrer Lande und Ihrer Erziehung beauftragten Männer erlaubt haben. Hannover, 1827. S. 76.

gleichviel wer ben Impuls zunächst dazu gab, ober babei im Hintergrunde stand — und der Herzog Karl hatte aufgehört zu regieren. Sein Residenzschloß wurde ihm über dem Haupte in Brand gesteckt und seine schmähl the Flucht in's Ausland vernichtete den Vertrag zwischen ihm und seinem Bolke. Die Bürgergarde wurde organisier, die Landschaft trat auf's Neue kraft ihres Rechts der Selbstversammlung zusammen. Des Landes vereinigte Vitten riesen den nachgeborenen Bruder des geslüchtes ten Herzogs, den Herzog Wilhelm, nach Braunschweig, in diesen Zeis

ten ber Noth die Leitung bes Staates zu übernehmen.

Allgemeiner Jubel empfing diesen Prinzen, ale er, bem Zuge seines Bergens und bem Berufe, welcher in feinen nahen Berhaltniffen gum Lande begründet war, folgend, schon wenige Tage nach der Flucht seines Bruders, am 10. September 1830, ben Braunschweigern als Friedens: engel in ber truben Zeit ber Roth erschien. Mit ihm kehrten Ordnung, Sicherheit, Ruhe und Vertrauen in die Bergen aller Claffen ber Staates burger gurud. Die vereinten wiederholten Bitten bes Landes, benen fich ber bringende Wunsch ber Agnaten beigefellte, vermochten gleichwohl Uns fangs nicht, ben Bergog Wilhelm gur unbebingten Beibehaltung ber Regierung zu bewegen. So fehr er bie, Mothwendigkeit und die motas lische Berbindlichkeit fühlte, bas Staatsruber nicht niederzulegen, welches er allein in biefen Pritischen Momenten zu fuhren im Stanbe war, fo hinderte ihn doch an der volligen Gewährung des heißen Bunsches bet Unterthanen die garte Besorgnif, burch die befinitive Uebernahme bet Staatsregierung und Führung berfelben im eigenen Ramen ben Rechten feines vertriebenen Bruders, als Erstgeborenen, zu nahe zu treten. Uns terbeffen ließ es ber Herzog Karl nicht an Bersuchen fehlen, die verlos rene Herrschaft wieder zu erringen. Durch allerlei Umtriebe suchte et sich eine Partei in seinem ehemaligen Lande zu verschaffen und von ben Grenzen beffelben aus eine Gegenbewegung zu feinen Gunften zu verans Mit wenig ruhmlichen andern Mitteln, bie er anwandte, um ju feinem Zwede zu gelangen, verband er auch bie gleifenbe Berheißung tie ner neuen, von ihm felbst ausgehenden Umgestaltung ber bestehenden Staatsgrundverhaltniffe, wodurch er die Bevolkerung wieder für sich gu gewinnen bachte \*). Indeffen Scheiterten alle bie Bersuche, welche ber Bergog Rarl theils perfonlich, theils burch Agenten und Emissaire machte, um fich der Regierung des Berzogthums von Neuem zu bemachtigen, fo wohl an der allgemein im ganzen Lande und vorzüglich in der Haupts stadt verbreiteten und überall vorherrschenden ungunftigen Stimmung ges gen ihn, als an ber bestimmten Gesinnung bes nachsten Berwandten und Chefs des braunschweigischen Fürstenhauses, bes Konigs Wilh elm IV. von Großbritannien. Much mar bie Ergreifung ber Zügel ber Regierung burch ben Bergog Wilhelm gewiß ein Greigniß, welches jedem Freunde

<sup>\*)</sup> Bergl. die Bellage zur Augeb. Allgemeinen Zeitung vom 6. December 1830, S. 1360 u. Beilage vom 7. December, S. 1363 u. f.

ber Ruhe und Ordnung angenehm fein mußte - ein Greigniß, zu welchem man insbesondere dem braunschweigischen Lande nur Gluck munfchen konnte, indem es allein hierburch gelang, nach fo brobenben Sturmen die gesetliche Ordnung und Ruhe so schnell :wieder herzustellen. Gelbst ber beutsche Bund fah sich am Enbe veranlagt, "ben Bergog Wilhelm von Braunschweig zu ersuchen, die Regierung bes Bergog= thume bis auf Weiteres zu fuhren und Alles, was zur Erhaltung ber Rube und Sicherheit, sowie ber gefetlichen Ordnung in bemfelben erforberlich fei, vorzukehren, auch burch Bekanntmachung biefes Beschlusses bes deutschen Bundes die Gemuther ber Braunschweiger zu beruhigen"\*). Denn biefe hatte die Moglichkeit ber Burudtretung bes Bergogs Wil. helm mit ben lebhaftesten Besorgniffen fur eine anarchische Bukunft erfüllt.

In Braunschweig war jes von Alters her praktische Rechtsansicht gewesen, bag bie Unterthanen ein naturliches Recht hatten, ben Landes= herrn nach Mißbrauch ber Staatsgewalt als auf die Regierung verzich= tend ju betrachten, ihm weitere Unerkennung und Gehorfam ju verweis gern und die hochste Macht von ihm zurückzufordern, nachdem er bem Rechte nach aufgehort, Staatsregent zu fein. Es ergab fich bies unter Underm deutlich aus einer, eine Rechtsbelehrung über den Hulbigungseid enthaltenden alten Urkunde, welche abgefaßt und im Rathsarchive ber Stadt Braunschweig niebergelegt worben war, ale biefe nach ber im Sahre 1345 zwischen ben Herzogen Magnus und Ernft vorgenom= menen Landestheilung hulbigte \*\*). Ueberdies war man im Berzogthum Braunschweig von jeher gewohnt, die Agnaten als gesetliche Auftragal= richter in Erbfolgestreitigkeiten ber Familienmitglieber anzusehen, wovon jeder Chronik bes Landes Braunschweig eine Reihe von Beispielen anzutreffen ift \*\*\*). Als daber die Agnaten bes Saufes Braunschweig burch einen Familienbeschluß ben Herzog Karl als ber Regierung un= fahig erklart und bann badurch ben Berzog Wilhelm, als den zunächst zum Thron Berechtigten, als legitimen Regenten anerkannt hatten, konnte Letterer fein weiteres Bebenken tragen, die vollige Regierung des Lans bes, die er bis bahin nur provisorisch geführt hatte, zu übernehmen, mas benn auch am 20. Upril 1831 geschah. Deffenungeachtet fuhr ber Bergog Rarl, im Muslande verweilend, fort, feinem jungern Bruder bie legitime Thronbesteigung und Innehabung ber Staatsgewalt zu bestreiten, und es waren nicht nur alle versuchte Unterhanblungen, um ihn zu einer formlichen Bergichtleistung auf die Berrschaft zu bewegen, erfolglos,

<sup>\*)</sup> Protofolle ber b. Bunbesverfamml. vom 2. Movbr. 1830. . 104. Mro. 2.

<sup>\*\*)</sup> S. Rehtmeier's braunschweig = luneburgische Chronit, 38b. I. S. 630 u. f.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Mofer's Familien = Staaterecht ber beutschen Reiche= Atanbe, Th. II., Cap. 18, 6. 148.

fondern er hat fogar wiederholt erklart, bag er nie und nimmer in eine Abtretung seiner Regierungsrechte willigen werde. Bon Seiten bes beut: schen Bundestages in Frankfurt a. M. aber mangelt es bis jest noch immer an einer entschiedenen Erklärung in biefer Beziehung und an is ner öffentlich bekannt gemachten bestimmten Unerkennung bes Bergogs Wilhelm als legitimen Regenten des Herzogthums Braunschweig. Dr. Heinr. Zopfl hat in einer eigenen von ihm herausgegebenen publis cistischen Ausführung \*) barzuthun gesucht, daß ber Berzog Wilhelm nach den Grundsatzen des deutschen Staatsrechts befugt fei, den durch die Regierungsunfähigkeit seines Vorgangers erledigten Thron als Staatsherrscher einzunehmen; ferner, daß Herzog Wilhelm nach den Grund: fagen des praktischen europäischen Völkerrechts und insbesondere bes beuts schen Bundesrechts seine Anerkennung als legitimer Souverain bes Herzogthums Braunschweig von den europäischen Staaten und vor Allem bon bem beutschen Bunde nicht nur gu erwarten, fondern ju for= bern befugt sei, woraus folgerecht sich zugleich ergeben wurde, daß auch nur die in Zukunft non Herzog Wilhelm zu erwartende Descendenz zur unmittelbaren Thronfolge berechtigt feint konne. "Der beutsche Bund — bemerkt er am Schlusse dieser Schrift — wurde durch eine offme Unerkennung des Herzogs Wilhelm als legitimen Regenten des her zogthums Braunschweig einen Uet der Gerechtigkeit ausüben, welcher nut bazu dienen konnte, die in jegiger noch so mannichfach bewegten Beit befonders wichtige Ueberzeugung im Publicum zu begründen, daß nicht weniger der Mißbrauch der Gewalt des Staatsherrschers, als der Migbrauch der Volksrechte in dem zur Erhaltung der außern und innern Sicherheit Deutschlands von seinem Fürsten geschloffenen Bunde eine gerechte Dif billigung und Gegenwirkung finden werde. Gine folche Erklarung wurde zugleich dem braunschweigischen Staate jene dauernde Festigkeit geben, deren er nach so großen Sturmen bedarf, um mit sichern Schritten auf der Bahn sittlicher und burgerlicher Vervollkommnung vorzuschreiten. Moge auf diese Weise feinen Burgern bald bas Gluck gewährt werden, ohne Besorgniß ber Beranderung bes gegenwartigen Bustandes, unter bet Regierung eines Fürsten zu leben, ber bereits Recht und Frieden dem schwer bewegten Lande zurückgebracht hat, dem es gelang, das schmerzlich gerriffene Band der Liebe und bes Bertrauens zwischen Regenten und Regierten auf's Neue zu knupfen, und unter nicht wenig schwierigen Umständen, in einer vielfach aufgeregten Zeit, bas Schiff bes Staates ruhig und sicher zu lenken!"  $\mathfrak{M}-\mathfrak{d}$ .

Braunschweig (Stabt). Dieser Ort (plattd. Brunswik) bekam von Heinrich dem Lowen seine ersten Gerechtsame und wuchs im Laufe der Zeiten zu einer ansehnlichen Stadt heran, die als Mits

<sup>\*)</sup> Die Eröffnung der legitimen Thronfolge, als rechts liche Folge des Mißbrauchs der Staatsgewalt. Eine publicistische Stizze mit besonderer Rücksicht auf das Herzogthum Braunschweig ents worfen. Heidelberg und Leipzig 1833.

glieb ber Sanfe burch Handel und Berbindung mit ben Seeftabten Bedeutung erlangte. Bon ber Zeit an fliegen ihr Reichthum und ihre Buifequellen immer mehr, wodurch sie in den Stand gesetzt wurde, sich ftets größere Freiheiten und Privilegien zu erwerben und eine gewisse Selbstffandigkeit den Landesherren gegenüber zu behaupten mit benen sie wegen Aufrechthaltung ihrer Gerechtsame ofter in Streit gerieth. dem Verfall der Hanse sank indessen auch Braunschweigs früherer Flor. Beibe Linien bes Hauses Braunschweig befaßen Unfangs Richte auf die Stadt gemeinschaftlich, im J. 1671 aber wurde dieselbe der alteren Linie gegen Abtretung einiger Districte im Luneburgischen ausschließlich übergeben, und in demselben Jahre, als sie sich widerspenstig bezeigte, vom Herzoge Rudolph August durch Belagerung zum Gehorsame Unter bessen Nachfolgern hob sich Braunschweig von Neuem, und im Jahre 1754, unter der Regierung des Herzogs Karl, wurde die Residenz auf immer von Wolfenbuttel nach Braunschweig verlegt. Die Stadt, obgleich an keinem ansehnlichen Strom (die Der) gelegen, hat boch eine für den Großhandel gunstige und bequeme Lage, denn sie befindet sich beinahe in der Mitte zwischen Hamburg und Leipzig, zwie . schen Hamburg und Frankfurt a. M., zwischen Beemen und Leipzig und zwischen Lubed und Frankfurt a. M. Die Strafen von einem diefer Sandelsplate zum andern burchkreuzen sich hier, und Gleiches ist hinsichtlich ber Strafen von Nurnberg auf Luneburg, und ben Sanfestädten von Frankfurt an ber Oder, Berlin und Magbeburg nach Westphalen, von Aachen und Elberfeld nach Sachsen und Preußen der Fall. Daher bildete sich hier ein einträglicher Speditionshandel und es entstanden zu= gleich nach und nach ansehnliche Handelshäuser, die ihre Waaren aus der ersten Hand kommen ließen und baher mit den Hamburgern und Bres mern gleichen Preis zu stellen im Stande waren. Vortheilhaft für Braunschweigs Handel war auch, daß die Waaren auf der Weser und Aller bis Celle zu Wasser gehen konnten; denn von da bis Braunschweig hatte man nur 7 Meilen, welche die Guter zur Achse zu gehen brauch: Auf eben diesem Wege wurde auch der Absat ber Waaren, man von außen bekam, nach den deutschen Handelsplätzen am Meere gemacht, ohne daß man Zwischenhandler bedurfte. Bur Lebhaftigkeit des Verkehrs und zur Vergrößerung des Waarenabsates trugen dann auch die jährlich zweimal wiederkehrenden braunschweigischen Messen bei, welche nach denen in Leipzig und Frankfurt a. M. zu den größten im westlichen Deutschland wurden. Außer ben Colonialartifeln waren hier englische, französische und deutsche Fabrikate Gegenstand eines bedeutenden Ver-Auch außer ber Meßzeit aber hatte und hat Braunschweig einen beträchtlichen Sandel mit einheimischen und auswärtigen Producten und Manufacturwaaren. Durch solchen vielfachen Verkehr, durch Handels. und Gemerbihatigkeit hat Braunschweig sich zu einer sehr wohlhabenden Stadt erhoben, die jest wohl 35,000 Einwohner gahlt und reicher und ansehnlicher ift als Hannover und Kassel. Die Stadt Braunschweig ist nicht blos Saupt - und Residenzstadt eines an Umfang und Bevolkerung wenig bebeutenden Herzogthums, fondern zugleich Handelsstadt, und sie hat vor den meisten anderen Haupt = und Residenzstädten minder machtiger deutscher Staaten das im Voraus, daß sie eine Menge unabhängiger, vermögender und selbst reicher Leute in sich schließt, die nicht nothig haben, vom Staate oder vom Hose zu leben. M—d.

Braunschweigische ganbstände. Die Gerechtsame det Landstånde im Herzogthum Braunschweig = Wolfenbuttel haben sich vor Alters auf gleiche Weise wie in andern Landern Deutschlands im Laufe der Zeiten in der Form von Privilegien allmählig entwickelt. Der Grund zu einer landständischen Berfaffung war fcon im Mittelalter gelegt worden. Es geschah im 13. und noch mehr im 14. Jahrhunbert, daß fich Pralaten, Ritter (Mannen) und Stabte insofern zu einer Urt Genoffenschaft, selbst burch schriftliche Bertrage, vereinigten, als gemeinfame Rechte gegen den Lanbesfürsten, der schon mehr als ein bloßer Beamter bes Kaifers fein wollte, zu vertheibigen waren. Man erkannte bald das Wortheilhafte folder Bereinigung, und bas immer mehr und mehr, als sich bie fürstlichen Rechte unter bem Namen ber Landeshoheit auszubilden begannen. Das ohne Zustimmung ber Stande feine Befchatung ftattfinden konne, war ein Recht, meldes Die Fürsten aber geriethen burch vor allen herkommlich fest stand. Fehben, Rriege, schlechte Haushaltung und andere Umftande und Ereignisse in Schulden, aus denen sie sich ohne Hulfe bes Landes nicht zu retten vermochten. Gie mandten fich baber an die brei Stande ober auch einen derfelben allein mit ber Bitte um Bufchuffe. wurden dann gemeiniglich unter Bedingungen bewilligt; badurch entstans ben geschriebene Bertrage mit ben Landesfürsten (Landesvertrage). Der Musbrud "Land ich aft" in ber Bebeutung einer politischen Bet einigung ber Pralaten, Ritter und Statte zur Vertretung bes Landes findet sich schon in einem vom Berzoge Wilhelm und beffen Sohne Seinrich im J. 1488 ertheilten Reverfe an die Pralaten. Beinrich ber Meltere im J. 1498 Berfügungen wegen ber Gerech: tigkeitspflege im Lande, wegen Bollerhebung und Munge gesetliche Buffle gungen zu treffen beabsichtigte, erschienen die Stande als formlich einwilligend, woraus erhellet, daß sie damals, auch abgesehen von ben Bewilligungen ber Beben, als Reprasentanten bes gesammten Landes angesehen und als solche zur Gesetzebung hinzugezogen wurden. Die Landesverfassung bildete sich nun immer mehr dahin aus, daß ber Berjog eben fo der Einwilligung der Landstånde bedurfte, um allgemeingultige Ordnungen in seinem Lande einzuführen, wie im Reiche der Kaifer der ber Reichsstände. Er hing, sowohl hinsichtlich ber Gesetzebung als ber Be steuerung, gang von ben Bewilligungen ber Landschaft ab. stand der Dinge erfuhr indessen eine Beranderung mit der allmähligen Entwickelung des monarchischen Princips. Schon der im 3. 1514 die Regierung antretende Herzog Beinrich ber Jungere, ein Fürst voll Phatkraft, war wenig geneigt, andere Gesetze als den eigenen Willen an

Die Zeiten waren nicht mehr, wo man willig von oben zuerkennen. herab die Gerechtsame ber Stande anerkannte. Die Fürsten begannen in ihnen nur lastige Opponenten zu sehen und sie blos als ein noth= wendiges Uebel zu betrachten. Sachgelehrte Kanzler traten an die Stelle unstudirter Marschalle, um bie Justig im Namen des Fürsten zu ver= walten, und sie schwankten nicht, ben Fürsten mit ben Gerechtsamen des Kaifers Justinian zu bekleiden. Gleichwohl sieht man noch im J. 1535 bie Stande in bem Bertrage Beinrich's mit feinem Bruber Wilhelm als bewilligend auftreten. Von der Zeit an aber sturmten beständig untergrabende und zerstörende Wogen gegen die stanbischen Gerechtsame. 3mar gaben die Stande ihre Rechte nie ausbrucklich auf, und behaupteten auch wirklich einen bedeutenden Theil derfelben; allein die Fürsten bestritten fort und fort so viel bavon, wie nur irgend möglich war. Indessen hielt man boch am Ende des 16. und im Unfange bes 17. Jahrhunderts bie Beistimmung ber Stande gu allen bas ganze Land betreffenden Verordnungen noch erforderlich, der Landtagsabschied v. J. 1597 unter andern beweiset. Die nachfols genden Zeiten wurden immer sturmischer, und nachdem es weber unter Julius noch unter Heinrich Julius an Anforderungen an die Stanbe gefehlt hatte, erreichten bie Beschwerben ber letteren unter einem Friedrich Ulrich den hochsten Gipfel. Obgleich die Abstellung berselben in bem Landtagsabschiebe v. 3. 1619 versprochen murbe, so bauerten die Gravamina doch fort bis zum Ende biefer Regierung. bedurfte eines Mugust, um die Bunden zu heilen, die ber breißigiahrige Krieg bem Lande geschlagen. Dieser eble Fürst erkannte nicht nur bie Gerechtsame ber Stande wieder an, sondern ließ auch im 3. 1636 burch eine eigene Urkunde die der Landschaft herkommlich zustehenden Privilegien ausdrücklich bestätigen. Welche von diesen den Standen unter August's Sohnen und Nachfolgern aufrecht zu erhalten gelang, zeigen die Landtagsabschiede von den J. 1682 und 1702. Die Sprache hatte sich in dem Verhältniß der Stande zum Fürsten in Vergleichung mit der im 15. Jahrhundert gar fehr geandert. Groß waren die Be= willigungen, welche von den Standen verlangt wurden; aber mit schwankenden Musbruden murbe ben von ben Standen vorgebrachten Beschwerden abzuhelfen versprochen, und diese Abhulfe felber nur fur Gnabenfache ausgegeben. Späterhin unterblieben fogar die Landtage felber; erst im J. 1770 wurde ein solcher gehalten, der dazu benutt ward, soviel als in der Zwischenzeit durch die Wachsamkeit und Sorgfalt der landstan= bischen Ausschüsse von ben Gerechtsamen ber Landschaft übriggeblieben war, in einem eigenen Document aufzustellen, welches unter ber Aufschrift: Privilegien und Befugnisse gesammter Landschaft, von dem damals regierenden Herzoge Karl formlich bestätigt wurde. Dieses Document bils bele nebst bem Landtagsabschiede vom Jahre 1682 und anderen alteren Landesverträgen von der Zeit an eine Art magna charta für das Herzogthum Braunschweig, indem diese Urkunden im Wesentlichen die Zuständigkeiten der

Staatsburger und ber Lanbesreprafentation, vom Lanbesfürsten felber

als Rechte feiner Unterthanen anerfannt, in fich fagten \*).

Die auf diese Urkunden gegrundete gesetliche Verfassung, bas wech feifeitige Berhaltniß zwischen Furft und Land bestimmend, bestand bis zu der großen Katastrophe im Jahre 1806, der, gleich anderen deutschen Staaten, auch bas Berzogthum Braunschweig erlag, welches burch ben tilsiter Frieden zu einem integrirenden Theile bes Konigreichs Deftpha len erklart wurde. Eine neue Ordnung ber Dinge trat nun ein, unter der von der alten Verfassung nicht mehr die Rede mar. Dieser Zustand bauerte bis zur Schlacht von Leipzig. Ende des Jahres 1813 kehrte ber legitime Fürst, Berzog Friedrich Wilhelm, zurud. Richts mare naturlicher, nichts bem allgemeinen und dem besonderen Staatsrechte bes Landes angemeffener gewesen, als bag mit ber Restauration bes les gitimen Fursten die nicht minder legitime Landesperfassung in bas Leben gurudgekehrt ware. Es geschah biefes gleichwohl nicht; ohne Mitmirfung ber Stande murben die wichtigsten Landesangelegenheiten und unter biefen die ganze Justizverwaltung provisorisch geordnet, und die unter der weste phalischen Regierung eingeführten Abgaben wurden mit geringen Mobificationen forterhoben. 2118 ein paar Jahre spater, im Jahre 1815, bei dem Wiederausbruche bes Krieges nach Napoleon's Ruckkehr von der Insel Elba, ber Bergog Friedrich Wilhelm sein Leben auf bem Schlachtfelbe eingebußt hatte, trat eine vormundschaftliche Regierung im Derzogthum Braunschweig ein, welche ber Pring-Regent von Grofbritan nien, der nachherige Konig Georg IV., für den minderjährigen altern Cohn Friedrich Wilhelms, ben Bergog Karl, führte; aber auch unter biefer gingen brei Jahre hin, ohne daß von Herstellung der alten lands standischen Verfassung die Rede mar. Die Mitglieder der Landschaft une terließen indessen nicht, bei bem Ministerium die Sache in Unregung ju

<sup>\*)</sup> Un einer auf die Landesreceffe gegrundeten Geschichte ber braunschweige wolfenbuttel'schen Landstände und ber allmäligen Musbildung der landschaftlie chen Berfaffung im Bergogthume Braunschweig fehlt ce bie jest noch. Rib. bentrop hat eine Sammlung ber Landtagsabschiede in 2 Theilen heraubs gegeben. v. Praun führt in f. Bibliotheca Brunsv. einige altere Schriften, tie braunfchw. Stande betreffend, unter den Nummern 1836-1847 an. Du Roi handelt in f. foste matifchen Ginleitung gur Rennts nif ber Quellen und Literatur des braunfch mem olfenb. Staate und Privatrechts (Braunschw 1792) von der Berfassung und den Rechten ber landschaft. v. liebhaber gibt in f. Gint. in bas braunfchw. Lande recht (Braunschw. 1791. Bb. I. G. 228 u. f.) eine eigene Abhandlung pon dem Rechte der Landstande, der es jedoch gar fehr an Genauigkeit und Quellenstudium fehlt. Manches zur Kenntniß der altlandständischen Berfassung im Berzogthum Braunschweig ift in Roch's Pragmatischer Geschichte bes Saufes Braunschweig und Lüneburg (Braunschw. 1764) zu finden. Bon neueren Schriften gehören vorzüglich hierher: v. Bulon Bur Erlauterung ber Landschafts = Dronung bes Bergogt. Braunsch weig (Braunschw. 1831) und Friedr. Rarl v. Strombed's Staatswiffenschaftliche Mittheilungen, vorzüglich in Be: ziehung auf das herzogth. Braunschweig (Braunschw. 1831 Deft 1.).

bringen, und am 6. Sept. 1819 erfolgte enblich eine offentliche Bekanntmachung, daß ein neuer Landtag in der herkommlichen Form am 12. October eröffnet werden folle. Diese Feierlichkeit fand denn auch an dem bestimmten Tage wirklich ftatt und ber obervormunbschaftliche Commissarius, Graf Munster, hielt eine Rebe, worin die landesherre liche Proposition des vorläufigen Entwurfs einer revidirten landständis fchen Berfassung bes Bergogthums Braunfchweig, mit Inbegriff bes Furstenthums Blankenburg, entwickelt wurde. "Go wenig ber Pring-Regent - außerte berfelbe - geneigt ist, eine bestehende Landesverfassung aufzuheben, fo fehr machen es boch die burch die Auflosung bes burch eine Dauer von Jahrhunderten ehrwurdigen beutschen Reichs, an bie Stelle von beffen Berfaffung bie beutsche Bunbesacte getreten ift, veranderten Werhaltniffe und einige im Innern bes Landes felbst sich ergebenbe Umstande rathfam, den Standen ben Plan einer verbefferten! Landtagsorbe nung zur Berathung zu empfehlen. Erwarten Sie in berfelben feine fogenannte zeitgemaße Berfaffungeurkunde zu finden. Der Regent ift nicht geneigt, eine auf bloße, burch Erfahrung noch unberührte Theorien gebaute Reprafentativ . Berfassung an bie Stelle einer auf frubere Bertrage gestütten Landtagsordnung treten zu laffen. Bunsch und Wille ift, das vorhandene Gute zu erhalten, das Mangelhafte auf verfassungsmäßigem Wege ohne Uebereilung zu verbesfern und nach beendigter Vormundschaft bem hoffnungsvollen Fürsten, ben bie Worfehung bagu berufen hat, die Regierung bes Landes zu führen, Seine Rechte ungeschmalert zu übergeben. Glücklich werden Se. K. H. sich Schaten, wenn Sie Gr. Durcht. bann ein Borbild hinterlaffen konnen, wie diese Rechte zum mahren Besten des Landes und zur Ehre bes Fursten ausgeübt werben sollten. Die Staatsregierung wurde sich glucklich Schäßen, wenn ber Ihnen vorzulegende Plan einen ungetheilten Beifall finden follte. Reiner unter Ihnen, m. S., wird munschen, daß bie Erfahrung ber feit Ihrer letten Berfammlung vergangenen Jahre gang unbenutt bleibe, daß Alles, auch bei gewaltsam veranderten Umftanden, beim Alten gelaffen wurde. Singegen wird vielleicht die möglichst beis behaltene Grundlage der fruheren Verfassung hier und da zu wenig zeit= gemäß erscheinen. Wir leben in einer Zeit, wo eine Menge theils gutmuthiger, theils aber arglistiger Schwarmer sich berufen fühlt, bem Bolke ihre auf bodenlose Theorien gebauten Verfassungsplane anzupreisen und alle Bestehende als veraltet und schlecht barzustellen. Im irrigen Wahne, daß mit Vertreibung ber fremden Gewalt auch gleich alle Folgen bes' Unglude verschwinden muffen, welches sie über das Wolk gebracht hat, legt die bethörte Menge die Tauschung ihrer unerreichbaren Bunsche ber Regierung und ber Landesverfassung zur Last und lagt sich überreben, daß sie ihr Beil nur in einer Reprasentativ-Verfassung finden konnte, wie die neuere Zeit deren fo viele hat entstehen und verschwinden feben - ein Schickfal, bas allen Berfaffungen broht, bie nicht auf gefchicht= liche Berhaltniffe ber Nation gestütt find. Ich habe bene Regenten versichern zu konnen geglaubt, baß in biesem Lande bie Segnungen Staats Berikon. II.

anerkannt werden, die eine gerechte und wohlwollende Regierung über das selbe verbreitet hat. Bei diesem Verhältniß wurde jeder gewagte Versuch einer unbewährten Neuerung bedenklich erscheinen. Ohnehin hat der deutsche Vund, dessen Beschlüsse als höchstes Geset befolgt werden mussen, sich deutlich für die Beibehaltung der deutschen landständischen Verfassung gen erklärt. Dies hat der Regent vor Augen gehabt; ja Se. K. H. bevorworten, daß weitere Modisicationen der Landtagsordnung auf den Fall vorbehalten werden, wenn eine nähere authentische Erklärung des 13. Urt. der Bundesarte dieselben nothwendig machen sollten."

Von da an batirt sich eine neue Epoche in der Geschichte bet lanbståndischen Verfassung bes Berzogthums Braunschweig. Bei Uebergabe ber revibirten Landschaftsorbnung wurde auf folgende Hauptpunkte auf merkfam gemacht: Das Herzogthum Braunschweig und bas Fürstenthum Blankenburg hatten bisher jedes seine eigene Standeversammlung. Gi nem und bemfelben Fürsten unterworfen und burch biefelben Behorben verwaltet, scheint es gerathen und bem allgemeinen Wunsche gemaß zu fein, bag beibe Lanbschaften fich in eine vereinigen. Ferner haben bis her in Braunschweig brei Gurien bei ben Stanben bestanden. Die Pralaten= Gurie hat aufgehort, zu ben großen Grundbesigem ju Die Guter ber Pralaturen fteben großentheils langft unter der Berwaltung bes Staates. Es ist allerdings gut, daß die Titularen . jener Pralaturen, als burch Kenntniß und Erfahrung ausgezeichnete Manner, ferner an ben landschaftlichen Berathungen Theil nehmen; aber es fann nicht zwedmäßig fein, ihnen, burch Erhaltung einer abgesonberten Gurie, ein ganges Drittheil ber ftanbischen Befugniffe ferner einzuräumen. Nicht ihre Ausschließung vom Landtage, fondem ihre Bertheilung unter die beiden andern bestehenben Gurien wird daher empfohlen. Es wurde unbillig fein, die Befiger freier Bauerguter, die zwar nicht zu ber Ritterschaft gehoren, aber teiner guteherrlichen Abhängigkeit uns terworfen find, langer von ber Theilnahme an ben lanbstand. Berathun gen auszuschließen. In Unsehung ber Bertretung ber Statte ift langst die Unbilligkeit anerkannt worden, daß Wolfenbuttel, die zweite Stadt bes Lanbes, feinen Deputirten zur Stanbeversammlung hat absenden konnen. Eben fo auffallend ift es, bag bie größeren Stabte, wie Brums fchweig und Selmstädt, nicht burch zahlreichere Deputationen ober burch mehr Ein wichtiger Stimmen als die kleinsten Städte vertreten werden. Mangel hat sich in der früheten Steuerverwaltung ergeben, die der unmittelbaren Aufsicht des Regenten zu fehr entzogen war. Die Erhebung der Steuern muß fortan, wie es jest geschieht, burch die bi fentlichen Beamten geschehen. Um inbessen ben Standen bie Ueber zeugung und die Mitwirkung zu sichern, daß die zu bestimmten 3mel ten erhobenen Steuern auch lediglich ber Absicht gemäß verwandt met den, ift bie Errichtung eines Steuer= und Schat Colles giums für rathsam erachtet, an bem bie Stande burch Deputite Theil nehmen werden und welches zugleich in Ansehung des ständischen 

Wirkungskreises an bie Stelle bes fruhern Schat-Collegiums treten unb

einen permanenten Musschuß ber Stanbe bilben fann.

Bur Prufung bes ben Stanben mitgetheilten Entwurfs ber erneuten Lanbschaftsordnung, als beffen Berfaffer man ben Grafen v. Munfter nennt, und zur Untethandlung mit ber Staats= regierung hinsichtlich ber zu bewirkenben Verbesserungen, murden von beiden vereinigten Landschaften, von Braunschweig und Blankenburg, achtzehn Deputirte aus ihrer Mitte erwählt, benen, um ihnen eis nige Unhaltspunkte bei ihrer Arbeit zu verleihen, eine besondere Instruction, in Gemagheit ber zu biesem Enbe in einer Plenarsigung (am 18. Octob. 1819) gefaßten Befchluffe, ausgefertigt warb. Sinne und Beifte, in welchem ber Entwurf im Allgemeinen abgefaßt war, hatten die Stande ihre Zufriedenheit an' ben Tag gelegt. Arbeiten ber oben gebachten lanbstand. Deputation bauerten, mit einigen furgen Unterbrechungen, bis zum 22. December 1819. Der Geschafts gang war ber, daß die Bemerkungen der Commiffion in fehr ausführe lichen, unmittelbar an ben koniglichen Regenten in England gerichteten Berichten bem herzogl. Ministerium überreicht und beren Erledigungen burch besondere im Namen bes Regenten ausgeferligte Rescripte erwartet wurden. Wurde gleich nicht Alles auf bem Wege biefer Unterhandlung erreicht, mas man ftanbischer Seits zu erreichen beabsichtigt hatte, zeigte sich gleich nur zu offenbar die Tendenz, die landesfürstl. Gerechtsame zu erweitern, so ward doch sehr Bieles, ja bei weitem das Meiste erlangt und es waren am 22. December nur noch einige Punkte übrig, über welche die Deputation weder durch schriftliche Erdrterungen, noch durch mundliche Besprechungen mit bem herzogl. Geheimen = Rathe = Collegium sich hatte einigen konnen. Bu biesen gehorte eine von den Standen verlangte eigene, vollig von ber Kammercaffe getrennte Caffe nebst einer besondern Verwaltung ber Rlostergüter; ferner die Einwirkung der Lands stande auf die Gesetzgebung und Wiederherstellung dieses ihnen zustehenden, in den neuern Zeiten immer mehr verkummerten uralten Rechts; end= lich bas eben fo uralte Recht ber Landschaft, sich nothigen Falls felbst convociren zu konnen — ein Recht, ohne welches man alle übrigen Rechte — wie auch der Erfolg späterhin gezeigt hat — als nichtig betrachten zu muffen glaubte. In ihrer Schlußconferenz beschloß die Deputation, von diesen Punkten nichts Wefentliches nachzugeben. Tage barauf, ben 23. December, hatte eine feierliche Zusammenkunft ber Mitglieder der Deputation mit dem herzogl. Geheimen=Rathe-Collegium statt und hier wurden benn auch obige Puncte im Wesentlichen, boch nicht ganz ben Bunschen ber Deputation gemäß, ausgeglichen. Die Deputation erließ hierauf noch an bem namlichen Tage ein Circulare an ihre mittlerweile nach Hause zurückgekehrten Mitstände, worin sie biesen den Schluß ihrer Arbeiten und das Resultat ihrer Unterhandlungen an= zeigte und sie einlub, sich am 17. Januar 1820 in Braunschweig zu verfammeln. "Es ist uns angenehm — wurde in biefem Circulare von ber Deputation bemerkt — Ihnen vorläufig eröffnen zu konnen, baß

die Unträge und Wünsche, welche wir der erhaltenen Instruction zusolge der Regierung vorgelegt haben, in den wesentlichsten Punkten berücksichtigt und darnach die erforderlichen Abanderungen und Zusätze zu den betreffenden Paragraphen des Entwurfs bewilligt sind, während der Unterhandlungen aber das Vertrauen zwischen der Landesregierung und

ben Stanben sich noch mehr befestigt hat."

Die versammelten Stande Braunschweige und Blankenburge ge nehmigten nach umständlicher Prufung die so modificirte erneute Land tagsordnung am 19. Januar 1820, und bie Ratification biefer wichtis gen Urkunde burch ben Prinzen- Regenten in England erfolgte am 25. April besselben Jahres. So war das Verfassungegeschaft auf die legalste Beise vollendet, zwar nicht gang nach ben Bunschen ber Stande und ihrer Deputation, die manches im Laufe der Zeiten niedergefunkene lande Schaftliche Recht gern wieder aufgerichtet gesehen, manche Ungewisheit in ber Abfaffung einzelner Bestimmungen gern befeitigt hatten; boch ließ sich die neue Verfassurfunde als ein Denkmal fürstlicher humanis tat und ständischen Vertrauens bezeichnen und konnte auch als Beweis bienen, bag bie braunschiveigischen Stanbe in vielen Studen mit ber Beit fortgeschritten waren. Bum Unbenken an Diese Begebenheit murde auf dem Sofe des landschaftlichen Sauses in Braunschweig eine Eiche Gewiß hatte die neue Landschaftsordnung nicht geringe Mangel, aber man barf nicht überfeben, baß fie vergleichsweise aus oft gang verschiebenen Unfichten und fich wiberftrebenben Pratenfionen ber vorgegangen war und daß die Anforderungen an eine Verfassung im Was darin den Jahre 1820 noch nicht die vom Jahre 1830 waren. braunschweigischen Standen gewährt war, war unter Underm bas große und wichtige, ihnen von Alters her zustehende Recht, sich selbst zusame menzuberufen, und bas Recht, baß ein engerer Musschuß beständig vorhanden fein folle, um über bie Aufrechthaltung ber frandischen Gerechts fame zu machen, ja, bag biefem fogar bie Befugniß eingeraumt war, ohne alle Concurrenz ber Regierung einen großern Musschuß gufame menzuberufen, um fich burch beffen Rraft und Unfeben zu verstärfen. Außerdem war den Standen hier jugestanden bas Recht einer besonbern Landes fte uercaffe, welche unter ber speciellen Aufficht eines seinem Wesen nach ständischen Collegiums und des engern Ausschusses stehen follte, aus welcher, ohne bie Mitwirkung ber Stande, nichte, so nicht zum Woraus bewilligt war, von ber Landesherrschaft bewilligt Dazu kam noch die auch bamals felbst in auswärtigen werden konnte. Blattern offentlich gepriesene (vergl. Allgem. Beit. 1831, No. 34 Beil.) Ginrichtung, bag ein Lanbfpnbicus ben Ausschuffen ftets mit feinem Beirathe zur Seite stehen solle. Die erneute Landschaftsorb nung v. J. 1820 war aus ben gerade ein halbes Jahrhundert guver, im Sahre 1770, festgestellten Privilegien ber Landschaft hervorgegangen und enthielt in einer etwas zeitgemäßen Umgestaltung fo ziemlich Alles, was bas Land, alteren Bertragen gemaß, an Gerechtsamen befaß. Mette würdig aber wird bies Actenstück schon darum stets in ben braunschweis

gischen Annalen bleiben, weil basselbe als bas lette Glieb in ber Kette ba steht, welche in der Geschichte der braunschweigischen Landstände die jetige Zeit mit der Wilhelms des Aelteren und Heinrichs des Aelteren werbindet. Mag auch Jeder nicht die Lobsprüche theilen, die selbst noch späterhin, namentlich durch v. Strombeck, seinem Inhalte gemacht worden sind, so läst sich doch nicht in Abrede stellen, das dasselbe viele gute und zweckmäßige Bestimmungen enthielt und der Weg

jum Beffern baburch geebnet murbe.

Det erste Titel handelte von dem Wesen und den Bestandtheilen ber Landschaft, ben Eigenschaften und Wahlen ihrer Mitglieber. fand fich ba gleich im erften f. ausgesprochen, bag bie Stanbe bie Ge= sammtheit ber Einwohner gut reprafentiren berufen find, ohne besondere Beziehung auf die verschiedenen Claffen, benen fie angehoren, jene Gesammtheit auf ben Landtagen und bei allen ständischen Berfammlungen und Berathschlagungen zu vertreten, beren Interesse und Rechte verfaffungemäßig mahrzunehmen und die letteren insonderheit auf bie in der gegenwartigen Landschaftsordnung vorgeschriebene Art und Weise in Ausübung zu bringen haben. Die Standeversammlung war in zwei Sectionen abgetheilt, wovon die erfte bie Besiter ber bisber landtagsfähigen Guter (bie Ritterschaft) nebft ber Salfte ber bishes rigen Prataten-Curie, die zweite die Deputirten ber Stadte und die Abgeordneten der (nichtadeligen) Besitzer landlich-freier Guter, welche fruher nicht landtagsfähig waren, nebst ber andern Balfte ber fruhern Pra= laten-Curie in fich fchloß. Die zeitigen Burgermeister follten zwar geborne Vertreter der Stabte fein, bei den Stadten aber, die mehrere Deputirte auf ben Landtag zu fenden die Befugniß erhielten (wie Braun= fchweig, Wolfenbuttel und Selmftabt), follten bie übrigen Bertreter berfelben für jeden Landtag aus den städtischen Einwohnern von den städ= tischen Abgeordneten burch Stimmenmehrheit erwählt werben. Untrag ber Stande war erreicht worden, daß ben beiden Sectionen ber Landschaft die Befugniß eingeraumt war, sich in ein plenum zu verei= migen und sich iber die Fassung gemeinschaftlicher Beschlusse zu bespres chen; auch bag bie beiben Sectionen nicht gleichzeitig ihre Separatsitun= gen halten follten, fonbern in wechselnder Drbnung, bamit ber Lanb. fyndicus allen Sigungen beiber Sectionen beiwohnen konne. 2. Titel hatte bie Rechte und Pflichten ber Lanbstande zum Gegenstand. 218 erfte und heiligste Pflicht ber Lanbstande war hier bezeichnet, baf fie die Wohlfahrt und das Beste des Vaterlandes und ihrer Mitburger in bem ihnen angewiesenen Wirkungefreise, ohne alle Rebenabsichten unb Ruckfichten auf einzelne Perfonen und Berhaltniffe, nach ihrer beften Ginsicht und Gewissenhaftigkeit zu beforbern suchen und bei allen Unge= legenheiten und Vorfällen, wo ihre Einwilligung ober Mitwirkung und ihr Rath erforbert wird, hauptfächlich vor Augen haben follen; baneben wurde ihnen zur Pflicht gemacht, bei Musubung ber ftanbifchen Rechte und Befugnisse und bei allen Berhandlungen der Landschaft die beste= hende Verfassung und festgesetzte Ordnung treu zu beobachten. Die

Stanbe hatten ihre Deputation instruirt, auf ein unbeschranttes Ber willigungsrecht nachbrudlich ju befteben, und zwar in ber Dage, wie is in ben Privilegien vom Jahre 1770 bestimmt war; biefer Bunfch murbe auch erreicht, meniger bagegen bem ftanbifchen Untrage genugt, bag bim fichtlich ber Ginmirfung ber Lanbichaft auf bie Befeggebung bie Bb ftimmungen ber fachfen-weimarfchen Conftitutions : Urfunde jum Dufter genommen merben mochten. Der 3. Titel mar überfchrieben: Bon ber Berfammlung ber Stanbe auf bem Landtage und ber Behandlung ber Befchafte berfelben. Alle brei Sahre follte regelmafig ein ganbtag ge halten werben, außerorbentlicherweise aber auch bann, wenn fich befonbere Beranlaffung bagu finbet. 218 Prafibenten und Biceprafibenten werben von jeber Section bes Lanbtags brei Canbibaten, burch Stimmenmehrheit ermablt, prafentirt, wovon einer fur jebe Section bie bodfte Beftatigung erhalt. Ueber einen Gegenftanb, in Unfebung beffen eine Beranderung beiber Sectionen nicht ju Stande gebracht worben, if ein neuer Untrag und eine weitere Deliberation mahrend berfelben Geffien nicht mehr zulaffig. Der Landesherr fann nach feinem Gutfinden Go beimrathe ober andere Staatebeamte ale Commiffarien gu einzelnm Sigungen einer Gection bes Lanbtage abordnen, um bie an bie fante Schaft erlaffenen Untrage mit ihren Grunden naber gu entwideln und auseinander gu fegen. Die ftanbifche Berfammlung wird von bet Ib ordnung folder landesfürftl. Commiffarien und ber Beit ihrer Untunft borber benachrichtigt; biefelben bleiben jeboch bei ihren Berathungen und Abstimmungen nicht gegenwartig. Bor bem von ber Bestimmung bes Landesherrn abhangenben Schluffe bes Lanbtages werben bie verfchiebts nen Begenftande und Puntte, woruber Sochfiderfelbe und bie Stante, in Folge ber mahrend beffelben gepflogenen Unterhandlungen, fich verib nigt haben, in einem Landtagsabichiebe ober Reces gufammengetragm und ift folder nicht nur von bem Lanbesberen und ftanbifder Gette bon bem Prafibenten und Secretairen ju unterzeichnen und gu befiegeli, fondern bemnachft auch burch ben Drud gur offentlichen Runde gu bringen, worauf die allgemeine Landesversammlung auf abnliche Urt und Dafe, als bei ber Eroffnung geschah, feierlich geschloffen wirb. In bem 4. und letten Titel, ber bie Muffchrift: "Mugemeine Bestimmungen" führt, fand fich noch verorbnet: "Der jebesmalige Canbesherr fann nach bem Untritte feiner Regierung bie gewohnliche Erbhulbigung von ben Unter thanen nicht eber verlangen und fich leiften laffen, ale bis von Soal bemfelben bie gegenwartige Lanbichaftsorbnung formlich und bunbig ange nommen und befidtigt, auch bie hergebrachte Berficherung wegen Auf rechthaltung ber uber bie Primogenitur in bem fürfilichen Saufe Braum fcmeig-Bolfenbuttel beftebenben Bertrage und bes Pacti Henrico-Wil helmiani fdriftlich ausgestellt worben ift. Im Falle ber Minberjabrig feit bes Regenten ertheilt ber bie Canbebregierung fuhrenbe Bormund biefe Berficherung und Beftatigung fur bie Beit feiner Bermaltung." Die Stande hatten auf einen Bufahartifel in ber ihnen vorgelegten et neuten Lanbidgafteorbnung angetragen, welcher babin lautete, bag biefen gen einzelnen Privilegien, welche landesverfassungenäsig ben Pralaten, der Ritterschaft und den Städten zustehen, wie sie zum Theil in den Privilegien gesammter kandschaft vom 9. April 1770 ausgedrückt sind, durch die Verschmelzung der disherigen drei Eurien in zwei landschaftliche Ubtheilungen keineswegs als aufgehoben zu betrachten, vielmehr in der Hinsicht nichts Prajudicielles bestimmt werde. Diese Versicherung war auch durch ein besonderes hochstes Rescript vom 26. Nov. 1819 der ständischen Deputation ertheilt worden. Bon letztere war auch drinzend darum gebeten worden, die erneute Landtagsordnung unter die Garanztie des deutschen Bundes zu stellen. Es erfolgte aber hierauf mittelst eines hochsten Rescripts vom 28. Novemb. 1819 die Erwiederung, es hange dieser Punkt und die näheren Bestimmungen darüber von der deutschen Bundesversassung ab und es werde daher eine Erwähnung des seutschen Bundesversassung ab und es werde daher eine Erwähnung des selben in der Urkunde nicht bedürsen. Damals war jedoch die Wiesner Schlust acte mit ihrem LXI. Art. noch nicht erschienen \*).

Die Erfahrung gab bei bem Landtage 1828 nicht wenige Gebrechen ber evneueten Landtagsordnung an den Tag. So zeigte es sich mit bedeutenden Inconvenienzen verknüpft, daß die beiden Sectionen der Standes versammlung bei allen Propositionen von einiger Wichtigkeit, die zur Berathung vorlagen, nicht sosort ge me in schaftliche Commissarien zur Bearbeitung derselben ernannten, damit die Ideen gleich vom Unsfang an gegen einander ausgetauscht werden konnten. Es war oft ein großes Hinderniß, daß dies nicht geschah. So kam es benn, daß, wenn die Commissionen der beiden Sectionen ihre Arbeiten vollendet hatten; sie in ihren Ansichten nicht selten von einander entsechter waren, als dieses im Ansange der Fall gewesen. Eben so bewährte es sich als zweckmässig, daß beide Sectionen so oft als möglich in einer gemeinschaftlichen Sitzung beriethen, wenn auch gleich die Abstimmungen in den einzelnen Sectionen geschahen. Der Nugen dieser Maßregel zeigte sich in vielen vorkommenden Fällen. Wehrere Punkte, in welchen die Landschaftsordnung

<sup>\*)</sup> Der vom Grafen von Münster, als vormundschaftlichem Commissatius, den alten braunschweigischen Ständen zur Prüsung, Berathung und Besgutachtung übergebene Entwurf der revidirten Landschaftsord anung des herzogth. Braunschweig Bolfenbüttel und des Fürstenth. Blankenburg vom 12. Oct. 1819 sindet sich in extenso und vollständig abgedruckt in v. Strombecks historischen und staatsrechtz lich en Mittheilungen in Beziehung auf die erneute Landtages ordnung des herzogth. Braunschweig. (Braunschw. 1831. S. 60, bis 79). Dieses Actenstück in der Fassung, wie dasselbe späterhin (am 19. Januar 1820) von den Ständen, nach Aufnahme mancher von ihnen in Antrag gestellten Modisicationen einzelner Bestimmungen, angenommen und in Leben und Wirksamkeit getreten ist, kann man nachlesen in v. Bülow's Schrift: Zur Erläuterung der Landschaftsordnung des herzogthums Braunschweig vom Jahre 1820 (Braunschweig 1831. S. 88 u. f.). Dasselbe steht auch in der von Pöltz herausgegebenen Sammlung eurospäischer Berfassungen seit dem Jahre 1789.

noch gar febr ber Werbefferungen bedürftig ichien, murben auch in ver schiebenen an die ftandischen Ausschussen gerichteten Abressen von mehres ren Seiten zur Sprache gebracht. Much borte man zur Erganzung bes Mangelhaften in der erneuten Landschaftsordnung, die Abfaffung eines Abbitional=Statuts als Wunsch aussprechen. Rurz, es zeigte sich schon nach Ablauf mehrerer Jahre, baß bie bestehende Verfassung nicht ben Bedürfnissen bes braunschweigischen Bolkes auf der dermaligen Stufe feiner Cultur und Civilisation entsprach. Gleichwohl mar bas nicht ber Grund, weshalb ber Bergog Karl, der am 30. October 1823 bie Regierung antrat, fich weigerte, bie unter ber vormunbichaftlichen Regierung zu Stande gebrachte erneuete Landschaftsordnung janzuerkennen; viel= mehr verleitete ihn bagu einestheils fein Sag und Groll gegen diefe vormundschaftliche Regierung, anderntheils sein Wahn von der absoluten Kurftenmacht, womit freilich ber Beftanb einer constitutionellen Staatsordnung ihm nicht verträglich erschien. Da keine neuen Landtage ange= ordnet wurden, so trat eine mehrjährige Pause in der landständischen Thatiakeit ein, und am Ende offenbarte es fich immer mehr, bag ber Bergog

fo regieren wollte, als fei er an feine Berfaffung gebunden.

Im Monat Marz 1828 beschlossen zwar die beiben landschaftlichen Ausschüsse, nach Maßgabe bes 18. Urt. ber landschaftlichen Privilegien vom Jahre 1770, welcher bestimmte ; "Getreuer Landschaft ift geffattet, fich jur Berathschlagung ber Landesnothburft, vermoge hergebrachter als ter Freiheit in zugelaffenen Fallen zusammen zu bescheiben, welches für keine verbotene Conventicula und Conspirationes gehalten werden foll", sowie in Gemäßheit des 6. 39 der erneurten Landschaftsordnung vom Sahre 1820, welcher verordnete: "Busammentretungen konnen auch von ben Mitgliebern ber Landschaft felbst eingeleitet merben, wenn fie eine besondere Veranlassung zu haben glauben, über Gegenstände von gemeinsamem Interesse sich zu berathen ibe gefammten Stande ibes Ber zogthums zusammenzuberufen, theils um zur Erganzung ber im :: größern Musschusse entstandenen Bacangen zu schreiten, theils zur Berathung über einige vom Berzoge Rarl in Betreff der Landschafteordnung gemachte Allein ber Berzog ließ erklaren: "bag er ben Bufammentritt ber Stanbe fur einen gewiffen Beitraum auf Weranlaffung ber stånbischen Musschuffe, nur zum Zweck ber Erganzung fehlender Mitglieber bes größern Ausschusses, in Gemäßheit der landschaftlichen : Priviles gien und unter ber Bedingung, daß biefer Gegenstand allein und kein anderer vorgenommen werde, genehmige. Hiedurch wolle er jedoch die vom Konige von Hannover eben so ungesetlich als unrechtlich aufges brungene Landtagsordnung nicht anerkannt haben und gegen alle Confequenzen, bie aus bem Schritte ber genehmigten Busammentretung gefolgert werben konnten, protestiren. Se. Durchl. beabsichtige in Bezies hung auf jene Landtagsordnung eine spatere Berhandlung mit den Standen und verfichere benfelben, baß es feineswegs in Ihrer Ubficht fei, bie stanbischen Privilegien im minbesten zu schmalem, wiewohl Sie auf

ber anbern Geite bie von ber Bormunbichaft aufgebrungene Landtage ordnung nie anerkennen murben. Dagegen mochten Bodiffie mobil geneigt fein, ben Standen felbit folde Bunfche gu gemabren, welche vielleicht von ber vormundichaftlichen Regierung abgefchlagen worben. Wenn nun gleich Ge. Durcht, behindert maren, mit Ihren getreuen Standen Communication pflegen gu laffen, fo fel es nichtebesterveniger 3hr Entfoluf, Die billigen Buniche ber Ctanbe anabigft ju berudlichtigen, jeboch nur infofern und unter bet Bedingung, bag folche burch ben fur biefen Bred ju bevollmadtigenden groffern Muefduß Sochfifmen mitgetheilt murben. Uebrigens murbe burch bie ichige Communication ber Musichuffe mit ben Stanben bas Materielle fur einen funftigen Lanbtag gefammelt werben tonnen." Raturlich tam es nun ju Reibungen gwifden bem Berioge und ben bie beftebenbe Landichafteerbnund vertheibigenben Standen. Diefe fuchten bei bem beutichen Bunbestag rechtlichen Cous ffir thre beeintrachtigten Rechte und übergaben bemfelben ihre gerechten Befdmerben. Es mar in ber Eingabe ber braunfchweigifchen Stanbe bei ber beutfchen Bunbebvetfammlung nicht unbemeitt gelaffen worben, wie bringend bie Erlebigung biefer Befcmerben fei, um eine vielleicht fur gang Deutschland nachtheilige Bol'sbewegung zu verhuten. Mehrfich wurde bie oberfte beutsche Bunbedbeborbe burch ben nach Frankfurt a. M, in ber Gigenfchaft eines flanbiften Bebollmachtigten gefandten Freiheren 2. v. Cramm auf bie taglich fich fleigernde Deinglichkeit ber Cache und bie Rothwendigkeit einer Befchluffrahme aufmertfam gemacht. De nate vergingen und noch immer erfolgte fein Bunbestag befchluff in bies fer Ungelegenheit. Erft am 4. Movember 1830 mur's bie Rechtebes fanbigteit ber neuen braunfdweigifden ganbesorbnung bibe er Bundes versammlung ausgesprochen. Der Befchluß lautete: "ConDurcht. bert Bergoge gu eroffnen, bag nach Urt. 54 umb 56 ber wiener Schlufacte Die in aneteannter Birtfamteit beftebenbe Lanbichafteoronung vom Jahre 1820 von Sodiftbemfelben nicht auf anberem, als auf verfaffungematite gem Bege abgeandert werden tonne" \*). Uber im Geptember beffelbeit Rahtes batte ber Bergog Rart bereits zu regferen aufgehort und bet Bergog Wilhelm, Bruber bes Bertriebenen, Die Regferung proviforifch ubernommen, ehe noch ber obige Bunbestagsbefditte erfaffen mar, boch trat Letterer erft nach erfolgter Unerfennung burch ben Ronig Bits helm IV. von England, ale Familiendjef, Ende Aprile 1831 bie Regierung des Bergogthums befinitiv an. Bon bem neuen Regenten wat bie beftebenbe Landtagsorbnung fogleich als rechtebeffanbig anerkannt word ben und balb vernahm man, bag man von oben berab auf eine geitgemaffe, mit ben Stanben au berathenbe Reform berfelben bebacht fei. Co wenig im Jahre 1820 noch bie Urfunde ber lanbftanbifchen Ber-

<sup>&</sup>quot;) Protofolle ber beutiden Bunbesversammlung 1830. Cipung 36. j. 273.

Colling nam Cabre 1770\*) genigen Ponnte. Sa monia Pounte mach hom Cabre 1830 bie im Cabre 1890 unter ber normunbichafelichen Regie rung au Stande gehrachte Renifian joner Panhichaftedarbnung micht genugend ericheinen. Bar Die erneute Landichaftsordnung pom 19 %a. nuar 1820 auch allerdings ein Schritt pormarts gum Beffern gemelen und batte fie auch manches Beitgemaße in fich aufgenommen, fo mar fie boch im Gangen hinter ben Anfnruchen ber Beit guruckgehlieben inbem fie ju niel bem Stabilitateprincip gehulbigt und bas peraltete Gurien fnftem, unter ber Benennung non Gertionen ber Panbichaft, beibehalten hatte. Das Mignerhaltnig ber burch bie erneute Panbichaftearbnung begrunbeten ftanbifden Reprafentation zeigte fich gunachit in ber Babl ber lanbichaftlichen Mitglieber. Es geborten bagu 78 Ritterautsbefiner. 19 Deputirte ber Stabte, 13 Pralaten und 19 Deputirte ber Freifaffen. fo bag alfo bie Stabte, Pralaten und Kreifaffen, in pleno ber Landfchaft gufammengenommen, taum zwei Drittheile von ber Ungabl ber Ritterichaft bilbeten. Gine folde abfolute Mehrahl bes Abels fente an fich fchon bas factifche Borbanbenfein einer Ariffofeatie porque inbem es jebem Abeligen freiftanb, fich felbit ju reprafentiren, mogegen auf ber anbern Seite immer nur eine Menge von Unterthanen burch einen gemeinschaftlichen Deputirten pertreten murben. Gin folches großes Hebergewicht bes 2(bele auf ben Landtagen mar nicht nur bem Bolle nachtheilig, fonbern auch ein Sinbernif fur bie Regierung, menn biefe ein Kortidreiten gum Beffern begbfichtigte. Denn fein Stand ift in ber Regel fdwieriger, bei Bergichtleiftung auf ererbte Privilegien ale ber Abel. und hatte man buch in ber neuern Beit im Bergogthum Braunschweig ben Abel mo e liberale Bugeftanbniffe machen feben, fo burfte nicht überfeben me en, baf es bem braunschmeigischen Abel bei ben lande Schaftlichen Berhanblungen ber neuern Beit nicht barauf ankam, auf bis babin ausgeübte Rechte gu vergichten, fonbern von ben ichon balb ober gang perforenen fo viel ju retten, ale fich noch retten lief. Der bebens tenbere Guterbelig glich bas oben beruhrte Digverhaltnig nicht aus; benn theile erreichten manche Ritterguter noch nicht einmal bie Grofe einer Dorf-Relbmart theils tonnte auch ber Grundbefit bei ben jegigen gefellschaftlichen Berhaltniffen bei meitem nicht als bas einzige Encerelle betrachtet merben, welches auf bem Panbtage ju pertreten mar. Menn eine Stadt von einigen taufend Ginmohnern, unter benen viele angefes bene, gebilbete und vermogenbe Leute, Gelehrte, Raufleute und Kabrits berren fein tonnten, nur burch einen einzigen Deputirten auf bem Panbe tage zu fprechen befugt mar, fo erfchien es eine unbillige Prarogative. bag ein Landebelmann fur einige bunbert Morgen Lanberei und bie ba-

set Acre

10

<sup>\*)</sup> Gie befindet fich unter bem Attel: "Der gesammten Lands foot Priviligien und Befugniffe v. 9. April 1770" in v. Ba: fow'e Schifft: Bur Erid uterung ber Lantiforite erbung bes Derzogthums Braunfchweig. Braunfchweig 1831, (C. 118 u. f.) wellftabig abgebrucht.

mit verbunbenen Realgerechtigfeiten eine gleiche Stimme in Anfpruch gu nehmen bas Recht hatte. Doch greller mar bas Digverhaltnig gwifchen ben Bauern und ben ubrigen Stanben. In frubern Beiten maren fie, wie überall in Deutschland, fo auch im Braunfchweigifden, gar nicht vertreten gewefen. Dan hatte fich mit dem Borgeben begnugt, daß fie, ale Sinterfaffen ber Ritterfchaft, mit biefer ein und baffelbe Intereffe batten, fur welches burch bie Lanbftanbichaft bes Abels hinlanglich geforgt fei. Die Ritterfchaft, fagte man, muffe fcon um ihres eigenen Bortheils willen babin wirten, bag ihre Bauern nicht gu febr gebrudt murben, weil fie fonft außer Stanbe fein wurben, ihren meierrechtlichen Berpflichtungen nachzukommen. Ginem folden Scheingrunde hatte man auch ohne weitere Unterfuchung gleichwohl theile burch bie Gefchichte, nach welcher ja bie ganbleute ungeachtet ihrer gerühmten Bertretung burch ben Mbel immer mehr beruntergefommen maren, theils burch bie Unalogie begegnen tonnen, bag unter biefer Borausfegung bie gange lanbichafts liche Berfaffung entbehrlich erfcheine, indem ja auch ber Landesfürft ein naturliches Intereffe haben muffe, feine Unterthanen nicht burch übermagige Laften ju Grunde ju richten - eine Folgerung, welche indef bie Rittericaft fich fcmerlich murbe haben gefallen laffen. Es mar aber babei überbies auch noch gang unberudfichtigt gelaffen, bag eine große Denge ber Bauern im Bergogthum gar nicht ber braunschweigischen Ritterfchaft burch Deierverband angehorte, fonbern jum Theil ber Regierung, jum Theil auswartigen Guteherren, bag es ferner außer ber Steuers verwilligung noch eine Denge wichtiger Gegenftanbe fur lanbichaftliche Berhandlungen gibt, welche mefentlich in bas Intereffe bee Landvolle eingreifen (wie j. B. Schulwefen, Landpoligei, Mublen, Militairaushebungen, Gemeinbeverwaltung, Gerichtewefen ic.), und bei welchem bas Intereffe ber Guteberren nur febr entfernt, oft gang entgegengefest bes ruhrt wirb. In ber That, Die enormen guteberrlichen gaften trugen in ber neuern Beit weit mehr als bie Steuern bagu bei, ben Landmann gu Boben zu bruden. Ber mar aber bei ber bieberigen Dragnifation ber Lanbichaft bei ben flanbifchen Berbanblungen, bie ja Abftellung ber Lanbesbeschwerben jeber Urt gum 3med haben follten, ber Sprecher ber Bauern, wenn bas Intereffe ber Ritterfchaft entgegenftanb? Ber mar ba, um fich ber Berlaffenen anzunehmen, wenn es fich um Erleichterung ber Meierlaften und Ablofungegefebe und bergleichen handelte? Die ftabtifchen Deputirten, fowie auch bie Pralaten, maren gu wenig mit ben bauerlichen Berhaltniffen befannt, gu febr mit ihren eigenen Ungelegena beiten befchaftigt, um bie Bertretung bee platten ganbes übernehmen gu Connen; Die Ritterichaft hatte bei Fragen ber Urt ein entgegengefestes Streben. Der ganbesberr mar oft als Gutsberr intereffirt. Bas tonnte ba fur ben Landmann gewirtt merben, wo er auf feine Partei fur fich, wohl aber mit Bewißheit auf eine gegen fich ju rechnen hatte? 3mar borte man von Seiten mancher Mitglieber ber Ritterschaft ben Ginwurf machen, bag nach gefchehener Musgleichung ber Steuern bie Ritterfchaft faum mehr befonbere Privilegien noch befibe und baber bem Bolle burch.

aus unparteilsche Bertreter barbiete, mithin eine andere Vertretung überfluffig sei. War aber ein solcher Einwurf von Seiten ber Ritterschaft ehrlich gemeint, bann gab es augenscheinlich auch für ffe feinen Grund mehr, noch immer an einer für fie nur mit Roften verknupften Landstandschaft zu hangen; wollte sie hingegen bennoch ihre Prarogative in ber Landschaft nicht aufgeben, dann wurde barin bas Geständniß gelegen haben, daß es ihr keineswegs um wirkliche, uneigennusige Bolksvertretung zu thun fei, fondern um ble Bewahrung eines Ginflusses auf bie offentlichen Ungelegenheiten, welchen bie Beit offenbar entwachsen war. Die Bortheile einer Bertretung ber 'zahlreichsten' Claffe ber Lanbeseinwohner waren zu fehr in bie Mugen fpringend, um von Unbefangenen verkannt werden zu konnen. Hatte ber Bauer nicht wenigstens baffelbe Interesse, wie alle übrigen Stande, und waten nicht eben jene Bortheile Jahrhunderte lang ber Grund gewesen, weshalb die Privilegirten den Bauern eine eigene Vertretung ftets verweigert hatten? Run war zwar bei der Abfassung der erneuten Landschaftsordnung allerdings die Roth= wendigkeit gefühlt worben, sich auch in diefer Hinsicht eines bis bahin vergessenen Standes zu erinnern; allein weiter, als bis zu einem solchen halbklaren Gefühle, war es damals nicht gekommen. Die nicht ohne Wiberspruch zugestandene Theilnahme ber Freisaffen an ben ständischen Berhandlungen war ber erfte Schritt im Geiffe einer neuen großen Ibee; aber es war auch nur ein Schritt und man blieb noch weit von bem Biele, welches zu erreichen mar. Dhyleich ber Begriff von Freisaffen un= bestimmt getassen worden war, so war boch wenigstens so viel klar, baß man darunter nicht ben gangen Bauernstand verstanden wiffen wollte, an eine vollständige Repräsentation besselben also nicht gebacht hatte. Allein wenn auch die Zulassung der Freisaffen zur Landstanbschaft bamals ben 3med gehabt hatte, den Landleuten baburch wenigstens eine - fei es auch noth so geringe — Bertretung auf ben Landtagen zu verschaffen, fo ware man boch auch bann nur wieder von einem alten Borurtheile befangen und irre geleitet gewesen, weit es in diesem galle keinen Grund gab, nur die Fressaffen, welche ohnehin nicht einmal gang daffelbe Im tereffe hatten, zu Bertretern bes gefammten Bauernftandes zu machen, und weil — was die Hauptsache war - Die Ungaht berfetben zu biefem Zwede gang ungenügend erschien. Denn bag die Bertretung bes gangen Bauernstandes butch etwa 19 Freifassen gegen 78 Ritter, welche obendrein großentheils Staatsbienstämter bekleibeten, und baburch grabe bei ber niedern Classe ber Landeseinwohner bas ganz naturliche Uebergewicht ber Autorität hatten, so gut als ganz wirkungslos war, konnte Riemand bezweifeln, ber bebachte, wie unenblich schwieriger die Lage besjenigen ift, welcher aus einem gedruckten Verhaltniffe sich emporarbeiten und babei gegen verjährte Vorurtheile zu kampfen hatte, als besjenigen, welcher hinter dem Schute diefer Vorurtheile und mit bem Unfeben bes Ranges, auch wohl bes Reichthums bekleibet, vielleicht gar mit ber Gnabe bes Fürsten beglückt, jede Regung der untersten Classe im Lichte eines Staats-verbrechens erscheinen lassen konnte.

Bur Bertheibigung ber burch bie erneute Lanbschaftsordnung feit bem Jahre 1820 begrundeten Organisation der Landschaft berief man fich auch wohl barauf, bag bie Ritterschaft bem Burger- und Freisaffen-Stande gegenüber eine eigene Section ober Rammer bilbe und folglich keinen Vorschlag durchseten konne, wenn nicht die andere, ihr an Nech= ten vollig gleiche Section ober Rammer bamit einverstanden fei. vergaß gleichwohl hierbei, daß auf folche Weise noch fur weiter nichts geforgt war, als dafür, daß die Ariftofratie fein rechtliches Ueber= gewicht erhielte und daß die Sache, bei naherem Lichte betrachtet, gang Nach ber altern Ginrichtung hatte bie Lanbschaft aus anders erschien. brei Curien bestanden, beren eine bie Pralaten, bie zweite bie Ritters Schaft, die dritte bie Stabte besetzten. Jeder bieser brei Stante hatte also in frühern Zeiten einen Drittheil bes Gefammtwillens zu vertreten gehabt. Die erneute Landschaftsordnung hatte nun hierin eine wefentliche Menderung getroffen, indem fie bie fammtlichen Stanbe in zwei Sectionen theilte, von welchen die eine aus ber gefammten Ritterschaft nebst feche Pralaten, Die zweite aber aus ben Stabtebeputirten, ben übrigen fieben Pralaten und ben Deputirten ber Freifaffen befteben follte. In der ersten Section hatte also die Ritterschaft die absolute Majoritat (78 gegen 6) und baburch bie Salfte des Gesammtwillens für sich, obgleich sie boch fruher nur einen Drittheil besselben in Unspruch nehmen konnte. In ber zweiten Section war ben Stabten burch bie Freifassen bereits bas Gleichgewicht gehalten und burch eine Beibindung ber lettern mit ben Pralaten ihre Minoritat entschieben. Durch die neue Ginrichtung hatte also blos die Ritterschaft gewonnen, mahrend die Stabte und die (jest in beide Sectionen vertheilten) Pralaten verloren hatten. Murde aber von beiden Sectionen in pleno abgestimmt — was ofter geschah, wiewohl bie erneute Lanbschaftsordnung Plenarversammlungen ber stanbischen Mitglieber nicht vorschrieb - bann gab bei diefer Ginrichtung bie Aristokratie allein allezeit ben Ausschlag. Unmöglich ließ sich eine Organisation ber Canbesreprafentation als zwedmaßig bezeichnen, bei welcher, burchaus ohne Rudficht auf bas Berhaltniß bes Guterbesiges ober bes intellectuellen Staatscapitals, ein geschlossener Stand, beffen politische Bedeutung zu ben Untiquitaten gehorte, mit einer überwiegenben Mehrheit Alles auf ben Landtagen allein entscheiden konnte. bem einem einzelnen Stanbe burch absolutes Uebergewicht in ben ftanbischen Berhandlungen ein weit größerer Untheil an bem Gesammtwillen eingeraumt war, als ihm nach Berhaltniß seines wirklichen Grundbesiges ober feines intellectuellen Beitrags jum Ctaatscapitale gebuhrte, mar bas Princip ber gleichmäßigen Bertretung aller Rechte fort unb fort gefährdet.

Die Erörterung bieser und vieler anbern Mängel und Unvollkommenheiten der seit dem Jahre 1820 eingeführten ständischen Repräserstation führte von selbst zur Entdeckung der Mittel, um ihnen abzuhelsen. Vor Allem leuchtete ein, daß der Bauernstand anders und die Städte stänster wie bisher vertreten werden mußten, Letteres entweder dadurch, daß

bie Ritterschaft ebenfalls nicht in pleuo, sonbern nur burch gewählte Deputirte auf bem Landtage erschien, wie bies in anbern constitutionellen beutschen Staaten ber Fall mar, ober baburch, bag die Bahl ber städti-Schen Deputirten an sich vermehrt ward. Offenbar mußte es zwedmafiger erscheinen, auch die Ritterschaft, gleich ben anbern Standen, durch Deputirte ihrer Wahl vertreten zu laffen, fatt jedem Ritter eine Biril stimme wie bisher zu gestatten. Denn felbst die größte Unmagung konnte nicht behaupten wollen, daß alle Besiger ritterschaftlicher Guter ohne Musnahme auch tuchtige Sprecher auf bem Landtage feien, und wenn babet bie Vertretung, burch Ausgleichung ber bisherigen Mangel, zu einem richtigen Berhaltniffe geführt ward, bann mußte es schon im eigenen Interesse ber Ritterschaft liegen, daß auch aus ihrer Mitte nur die Tuchtigsten erschienen. Ein anderes großes Gebrechen ber burch die erneute Landtagsordnung festgestellten Organisation ber Landschaft hatte sich in ber Art, wie die städtischen Vertreter zum Landtage berufen wurden, offenbart. Der Wahl ber Stabte mar hier auf eine hochst bebenkliche Weise durch die Bestimmung vorgegriffen, daß jedesmal die Burgermeis fter ber Stabte beren Landtagsbeputirte fein follten. Es bedurfte nur eis nes unbefangenen Blicks, um zu erkennen, baf bei einer folchen Beschränfung ber Wahl ber Begriff einer wirklichen Vertretung gerabehin aufgehoben marb. Ihr Name bruckt weiter nichts aus, als bie Darstellung bes Gesammtwillens in ber Person einzelner Bevollmachtigter. Dhne Auftrag ift es unbenkbar, ben Willen eines Anbern frei und sicher zu reprasentiren. Wenn bie Burger in ben Stadten gar nicht barum gefragt werden, ob fie fich auch burch ihren Burgermeifter wollen reprafentiren laffen, bann ift es ein offenbarer Wiberfpruch, zu behaupten, letterer erscheine als Bevollmachtigter und Vertreter ber Burger. Es beruht biefe Fiction auf ber zwiefachen Borausfetung, theils bag jene Manner in jeder Sinsicht die nothigen Eigenschaften haben, welche von einem tuchtigen Bertreter gefordert werben, theils daß es auch wirklich der Wille der Burgerschaft sei, sich gerade burch benjenigen, der zufällig ihr Burgermeister ist, vertreten zu lassen. Wie felten sich beibe Boraussehungen in der That bestätigten, konnte ichon ein unbefangener Blick auf die Stadte zeigen, ohne daß man nothig hatte, beshalb ben Burgermeistern die Fähigkeit zu einer zweckmäßigen Verwaltung abzusprechen. Nur freie, möglichst unbeschränkte Wahl mar hier, wie anberswo, im Stanbe, ben Gesammtwillen ohne aushelfende Fiction bar-Ist ber Burgermeister einer Stadt zugleich ein Mann, welcher neben abministrativer Fahigkeit auch Charakter, Ginsicht und Kenntniß in sich vereinigt, bann ließ sich annehmen, bag-bie Wahl der Burger bei ber Ernennung bes Landtagsbeputirten um fo eher auf ihn fal-Ien werde, als er mit ben Berhaltniffen ber Stadt am genauesten be-Geben ihm aber jene Erforberniffe ab, bann wird er mit aller Localkenntniß, mit aller Berwaltungsfähigkeit immer ein schlechter Landtagsdeputirter sein. Neben bem Verlangen nach einer verbefferten Organisation ber Landesvertretung sprachen sich in jener Zeit noch viele

andere Bunfche aus, welche nur burch eine Reform ber bestehenben Bers faffung erfüllt werben konnten \*). Dies war auch von ber Regierung eingesehen worben. Gine ber erften Regierungshandlungen bes Bergogs Wilhelm war barum bie Berufung ber Stande bes Lanbes nach Braunschweig. Um 30. September 1831 eröffnete berfelbe ben neuen Landtag, ber nach achtjähriger Unterbrechung gehalten wurde, mit einer Rede vom Throne, worin er unter Anderm auferte: ",,Bor Allem hat es mir nothwendig geschienen, unsere landståndische Verfassung einer wieberholten Prufung zu unterwerfen. Bon bem Gefichtspunkte ausgehend, baß eine Berbefferung einzelner Theile berfelben mit ben Grundprincipien unserer Staatseinrichtungen gar wohl vereinbarlich, ja daß sie nothwendig fei, um vollkommene Harmonie in allen Berhaltniffen jenes ehrwurdigen Gebaubes zu erhalten, bas unfere Borfahren vor Jahrhunderten begrunbeten, habe ich eine neue Revision ber Landschafteordnung vornehmen laffen, bei welcher insbesondere auf bas Beburfnig einer verbefferten Bertretung Rudficht genommen worben ift. Diese revibirte Landschafteordnung und bie mit ihr in unmittelbarer Berührung ftebenden Berhaltniffe werden ber erfte Gegenstand Ihrer Berathung fein; ich habe beshalb befohlen, bag bie betreffende Proposition Ihnen unverzüglich übert geben werbe, und es ift mein Bunfch, bag, fobalb bie Berhandlungen barüber beenbigt find, bas Resultat in bas Leben trete, bamit basjenige, was zur Ginführung einer veranberten Vertretung nothwendig gefunden werben mochte, fogleich und noch vor Berathung ber übrigen Propositionen feine Wirkung auf Ihre eigene Bufammenstellung außern konne. Unbere Grunbfage, ale bie bisherigen, werben alebann bie Ernennung ber Landtagebeputirten bebingen; aber ber Beift, ber biefe befeelt, und ihr ernstes Streben jum Guten werben, fo hoffe ich, ftets unveranbert bleiben. Rach ber jetigen Verfaffung muffen bie Verhandlungen ber Stanbe geheim gehalten werben, bis fie formlich zur Publication gelangt finb. Es hat mir nuglich geschienen, eine Ubanberung biefer Bestimmung in ber revidirten Landschaftsordnung vorschlagen zu lassen, und da die Aufmerkfamkeit auf ben Beginn ber Landtageverhandlungen mehr als vorbem gerichtet ift, so überlasse ich es Ihrer Erwägung, ob nicht biese Menberung fogleich werbe in Rraft treten konnen. Und nun, meine Herren Stande, beginnen Sie Ihre Berathungen. Wenn diefelben beendigt find, werben viele wichtige Berhaltniffe geregelt fein, und wenn bann zugleich bie großen Erschutterungen sich befanftigen, bie nur zu

<sup>\*)</sup> Es fehlte damals auch nicht an Druckschriften, welche in Braunschweig erschienen, in welchen auf die Fehler der Landtagsordnung vom Jahre 1820 aufmerksam gemacht und geurtheilt wurde, daß es an der Zeit sei, das dies ser noch anklebende altsränkische Kleid des Mittelalters abzulegen und zeitgemäßere Verfassungseinrichtungen zu treffen, zumal da auch Kurhessen mit einem Beispiele der Art vorangegangen war. Vergl. unter Andern K. Steine acker's Wünsche der Braunschweiger (Braunschweig 1831) — eine Lesenswerthe, ihrem ganzen Inhalte' nach zu beherzigende kleine Schrift.

lange icon bie Rube ber Bolfer bebroben, barret unferer, mie ich gumere fichtlich hoffe, eine friedliche und gludliche Butunft." Dit bem Gntmurfe murbe qualeich eine 16 Roliofeiten fullenbe Dentidrift mit ber Meberichrift: Entwidelung ber hauptfachlichften Marine bes Entwurfs ber repibirten Panbicafteerbnung ausgegeben. worin bie braunschweigische Regierung sich offen barüber aussprach , gu welchem politischen Spleme lie lich betenne und nach melden Wolfene nunften her Entmurf hearheitet morben Ge erinnerte biele auch in fin Liftifder Sinficht ausgezeichnete Staatsichrift ihrem Geiffe und Inbalte nach an bie mufterhaften Dentidriften bes unvergefilichen Reftors une ter ben Rurften feiner Beit, bes Großbergogs Rarl Rriebrich non Baben, in melchen er uber feine Regierungsgrunblate gu feinen Stantie bienern und au feinem Bolte fprach \*). Die Ginleitung au biefer trefflichen Dentichrift, Die in Mahrheit unfern Diplomaten als Muffere fcrift fur bie populaire Bebanblung politifcher Grunblate und fur bie Burbe und Karbengebung bes politifchen Stole empfohlen merben tonnte. nerbinbiate ben politifden Charafter und Beift, welcher theile in bem porgelegten Entwurfe felbit, theils in ber bemfelben beigefugten, bie Beftimmungen bes Entmurfe erlauternben Entwickelung ber Motine beffele ben porberrichte. "Die Regierung Gr. Durcht. - fo bief es barin frete getreu bem von ihr angenommenen Grunbfabe; ein geregeltes Kortidreiten gum Beffern und eine pernunftige, geitges mage Entwidelung ber offentlichen Inftitutionen ju beforbern, bat es por Allem fur ibre Pflicht gehalten, ibre Mufmertfame Beit auf bas michtigfte Landarundgefes, Die Landichafteordnung von 1820. au richten. Wenn in ber Gefengebung überhaupt jebe Menberung bes Bestehenden nur nach ber reifften Prufung und mit ber besonnenften Borficht vorgenommen werben barf, fo mußte bie forgfaltigite Ermagung bei ben in Borichlag ju bringenben Abanberungen an einer Berfaffung fatthaben, bie erft por einem Sabrzebend entftanben und bas achtungs murbige Denkmal einer vaterlichen Regierung ift. Dennoch burfte ble Regierung eine Reviffon ber Lanbichafteordnung nicht perichieben, wenn fie nicht ben allaemeinen Bunfchen bes ganbes und ber Stimme ber Erfahrung ihr Dhr verfchliegen wollte, und fie tonnte um fo meniger Bebenten tragen, fich biefem Geschafte zu unterziehen, ale bie pormunde Schaftliche Regierung felbft, gleich bei Abfaffung ber Lanbichaftsorbnung. besonbers in Begiebung auf Die angenommene Reprafentation, Die Inficht hatte, bag bieles Mert feinesmeas als abgefchloffen angefehen mere ben tonne. Die Refultate ber porgenommenen Revifion enthalt ber ane

<sup>\*)</sup> Man sinde diese Amssenstein gestellt in bem im Sabre 1831 to traunssensteinen Estaben von der Kogleung auf Merathung vorglegen En twurfe einer ern bieten Lab sich für der den mung vollkändig int. hefte der von Etrom best herausgegebenen Kaatsenssische Stillen Wittheilungen, vorzüglich in Beglehung auf bas Derzogsthum Braunssorig, gagbreuten.

liegenbe Befegesvorfchlag, bei meldem nicht nur unfere eigenen, fonbern auch die Erfahrungen anberer beutschen ganber benust find. Die renis birte Landichaftsorbnung bat bie mefentlichen Grunblas gen ber bieberigen Berfaffung gang ober boch ihrer Große nach beibes balten, und fie unterfcheibet fich von ber beftebenben hauptfachlich nur baburch, bag bie in biefer bereits feftgeftellten Grunbfage eine vollftanbis gere und geitgemaßere Entwidelung und eine festere und flarere Beftims mung erhalten haben." Der im Jahre 1831 ben braunschweigischen Lanbftanben porgelegte Entwurf einer revibirten Lanbichafts= ordnung mar in ber That auch großentheils nur eine neue und verbefferte Muflage ber Lanbichafteordnung vom Jahre 1820; felbft bis auf bie Beibehaltung ber außern Ginrichtung biefer erftredte fich bie fconenbe Rudficht bei ber Bearbeitung bes neuen Entwurfs, ber, gleich bem vom Jahre 1820, in vier Titel gerfiel. Der 1. Titel handelte von bem Befen ber Lanbftanbe, von ber Bufammenfegung ber Stanbeverfammtung und bes ftanbifden Musichuffes, fowie von bem Bahlrechte und bon ben Bablen ber Lanbtagsabgeordneten; ber zweite von ben Rechten und Pflichten ber Lanbichaft; ber britte von ben Lanbtagen, ber Bes handlung ber Befchafte auf bemfelben, fowie von ben Berhandlungen bes ftabtifchen Ausschuffes; ber vierte enblich enthielt allgemeine Bestimmungen. Das Gange mar in 197 Paragraphen abgetheilt, mahrend bie im Jahre 1820 erichienene Lanbtagsordnung nur 78 Paragraphen in fich begriff. Die funftige braunschweigische Stanbeversammlung follte aber, in Gine Rammer vereinigt, aus 6 Abgeordneten ber Pralaten, 13 26geordneten ber Rittergutebefiger, 13 Ubgeordneten ber Stabte und 13 Abgeordneten ber Freisaffen und Bauern, in Summa alfo aus 45 Mits gliebern bestehen. 10 Abgeordnete ber Ritterfchaft follten Gigenthumer eines in bem Bahlbegirte, fur welchen fie gemablt werben, belegenen Ritterguts, 10 Ubgeordnete ber Stabte Sanbel : ober Gewerbtreibenbe, ober ftimmführende Mitglieber bes Magiftrate und in bem Babifreife, welcher fie fenbet, wohnhaft, 10 Abgeordnete ber Freifaffen und Bauern Gigenthumer eines in bem Babifreife, fur welchen fie gemablt merben, liegenden Freifaffenhofes ober eines Bauernguts, b. h. eines folden Gu-tes, bas nach Bauernrechte vererbt wird, fein. Dagegen follten bie übrigen brei Abgeordneten ber Ritterfchaft, ber Stabte, ber Freifaffen unb Bauern unter ben miffenfchaftlich gebilbeten Mannern bes Bergogthums gewählt werben tonnen. In ber Organifation ber Lanbesreprafentation wich alfo bie neue Lanbichaftsorbnung mefentlich von ber bisherigen ab, welche in biefem Stude blos eine Rachbifbung ber hannover'fchen Berfaffung vom Sabre 1819 gemefen mar, welche zwei Rammern eingeführt batte, bergeftalt, bag ber große Grundbefit in ber erften, bie Stabte und Gewerbe hingegen in ber zweiten vertreten fein follten. Die Regierung theilte bie Grunde mit, welche fie ju einer burchgreifenben Reform ber Lanbesvertretung bestimmt hatten. Gie maren folgende: "Die Beftimmungen, welche ber vorgelegte Entwurf uber bie Bertretung bes Lanbes enthalt, beruhen auf bemfelben Principe, ale bie ber Lanbichaftsorbnung Staats . Berifon, II.

vom Jahre 1820. Auch sie war keine eigentliche ständische Berfassung; fie schrieb vielmehr ausbrudlich vor, bag bie einzelnen Mitglieder alle Einwohner des Landes, ohne Rucksicht auf die Standesclasse, der sie angehoren, vertreten follen, und bie Bebingung ber Landtagsfähigkeit war ein gewisses faatsburgerliches Interesse, keinesweges aber ein gewisser Diese Grundlage unserer Reprasentation burfte nicht aufgege ben werden, bagegen erschien die Urt und Weise, wie die verschiedenn staatsburgerlichen Interessen vertreten waren, allerdings einer Berbess rung bedürftig. Bor Allem entstand bie Frage: ob bie bestehende Trennung in zwei Sectionen beibehalten werben tonne? Die Regierung hat nach reiflicher Ueberlegung geglaubt, biefe Frage mit: Rein beantworten zu muffen, und zwar aus folgenben Grunden: Das Zweikammerspstem in seiner Reinheit, so daß jede Rammer eine für sich bestehende getrennte Staatsgewalt bilbet, ist für bas hiefige Land weber hiftorisch begründet, noch ift es in wirkliche Ausübung gekommen. Vor der Lands Schaftsordnung von 1820 bestanden brei Curien, die aber nur Gin Gan-Die Landschaftsordnung von 1820 bestimmte auch auszes ausmachten. brudlich, daß bie gesammte Landschaft ein ungetrenntes Banges bilben folle. Dieses Ganze sollte zwar in zwei Abtheilungen zerfallen, welche aber, um noch naher zu bezeichnen, daß sie Theile biefes Ganzen feien, nicht Kammern, sondern Section en genannt wurden. Die landes herrlichen Propositionen ergingen auch nicht an bie eine ober andere bies fer Sectionen, fonbern an die gesammte Lanbschaft, und es wurde auf ausdrucklichen Untrag ber Stande festgestellt, baß sich bie beiben Sectios nen zu gemeinschaftlichen Berathungen follten vereinigen konnen. diesem Mittel ist nun fast immer Gebrauch gemacht worden, da die Erfahrung bald lehrte, bag, wenn beibe Sectionen über bie felbe Proposition abgesonbert zugleich Beschluffe faßten, nie eine Hebereinstimmung Dieser Mittelzustand zwischen bem Gin : und Zweis zu erreichen sei. Kammersysteme hatte zwar manche Nachtheile des Lettern, bot aber keine feiner Bortheile bar, besonders nicht ben fehr mefentlichen, daß ber Beschluß einer Kammer stets noch ber abgesonberten und nicht gleichzeitigen Berathung der andern unterworfen wird. Es handelte sich baber nicht fowohl barum, ob man bas Zweikammerfostem beibehalten, fonbern vielmehr barum, ob man baffelbe in feiner eigentlichen Bebeutung aufstellen ober gang zu bem Ginkammerfpsteme übergeben folle? Die Wiffenschaft, die bisherige Erfahrung, die Wünsche und Ansichten bes Landes, selbs eines großen Theils ber Ritterschaft, sprachen für die Bereinigung din Stande in Eine Versammlung. Denn bie Mitglieder ber bisherigen ersten Section sind weder burch ihren Stand, noch durch die Qualität und Große ihres Grundbesiges, von ben ubrigen Bertretern bes Lanbes fo verschieden, daß sie als eine für fich bestehende Corporation über ober felbstiftanbig neben biefelben hatten gestellt werben konnen; bas 3mis kammersystem hatte in keiner unserer Institutionen einen historischen Unhaltspunkt gefunden, und eine Einrichtung, bie für größere Reiche unent behrlich, paste nicht auf ein Land von bem Umfange bes Herzogthums

und die geschilberten Verhaltnisse. Die Vortheile, die aus der Vereintzgung in eine Versammlung hervorgehen werden, sind groß und unverkenndar. Ein einfacherer und rascherer Geschäftsgang, vielseitigere auf denselben Zweck gerichtete und also fruchtbarere Verathungen werden nicht allein die Folge dieser Vereinigung sein, sondern, was vielleicht noch wichtiger ist, sie wird, indem sie die Scheidewand, die jetzt, obwohl nur scheindar, zwischen den verschiedenen Ständen errichtet war, aussehet, nicht nur unter diesen in der Ständeversammlung selbst größeres Vertrauen und größere Einigkeit erwecken, sondern dieses Vertrauen und diese Eisnigkeit wird sich über das ganze Land verbreiten und denen, welche aus bosem Willen, aus Unverstand oder um dem Geschrei des Lages zu huldigen, durch Klagen über Vevorrechtung des Abels und aristokratische Einstichtungen das Vertrauen zu der Regierung und zu den Ständen zu schwächen such der fuchten, wird der letzte Vorwand für ihre Instinuationen ents

zogen fein."

Eben so geschickt rechtfertigte bie Regierung bie in ihrem Entwurfe enthaltenen Bestimmungen über bie kunftige Busammensehung ber braunschweigischen Standeversammlung. "Die nothwendige Folge — hieß es in der En twicklung der Motive — die sich an die Annahme Einer Kammer knupfte, mußte eine Berringerung ber bieherigen Bahl ber Stanbemits glieder fein. Möglicherweise konnte nach der Landschaftsordnung vom Jahre 1820 die erste Section 84 und die zweite 44 Mitglieder zählen. 128 Abgeordnete aber sind für eine Bevolkerung von nicht ganz 246,000 Menschen an sich schon eine sehr große Zahl, und wenn eine Gleichheit in ber Reprasentation ber verschiedenen staatsburgerlichen Interessen statts finden follte, die jedenfalls erforderlich war, mußte namentlich die Zahl ber Mitglieder ber ersten Section bedeutend verringert werden. Die wor geschlagene Bahl von 45 Abgeordneten ift groß genug, um ber Werfammlung das erforderliche Unfehen zu geben und fie vor Ginfeltigkeit gutbes mahren, und andererseits nicht zu groß im Berhaltnisse ber Größe bes Landes und feiner Bevolkerung. Was bas Verhaltniß der Zahl ber Abgeordneten ber verschiebenen Stande zu einander betrifft, so muß baffelbe unter einem boppelten Gefichtspunkte betrachtet werben. namlich stehen die Interessen ber großen Grundeigenthumer, ber Stabte und ber kleinern Grundbesiger neben einander. Die Bahl ihrer Abgeordneten mußte baber gang gleich fein; biefes war eine consequente Folge bes angenommenen Princips. Die Bahl ber Bertreter bes Grundeigens thums ist hiernach zwar boppelt forgroß, als bie ber Abgeordneten ber Stadte, und es ware allerdings benkbar, daß in Fallen, wo eine Collis fion ber Stadte und bes platten Lanbes fattfanbe, ble Brundbefiger gemeinschaftliche Sache gegen die Stadte zum Nachtheil ber lettern mache Allein so richtig biese Unsicht ist, so kann sie boch bas angenom= mene Princip nicht umftogen. Es wurde eine offenbare Ungerechtigkeit fein, wenn man in einem Lande, welches wesentlich ein Ackerbau treibendes ift, und wo die Bevolkerung der Stadte nicht einmal einen Drittheil ber gangen Population ausmacht, ben Stabten eine gleiche Ungahl von Reprafentanten wie ben Grunbeigenthumern hatte geben wollen. Ein zweiter Gesichtspunkt bietet sich bar, wenn man die Bahi ber Abgeordneten, welche Grundbefiger oder Sandel= und Gewerbtreibende fein muffen, mit der Zahl berjenigen vergleicht, welche diese Eigenschaft nicht zu haben So nothwendig es ift, daß Uckerbau, Handel und Gewerbe, brauchen. biese Grundpfeiler des Staates, hauptsächlich vertreten werden, eben fo nothwendig find in einer Standeversammlung Manner von Gelehrsam feit, wissenschaftlicher Bilbung und Geschäftserfahrung. Dieses war ba Grund der Beibehaltung der Pralaten. Die beibehaltene Bahl von fechs Pralaten wurde aber fur bie Berfammlung zu flein gewesen fein, baber wurde das Recht, wissenschaftlich Gebilbete, ohne Rucksicht auf die Stanbesclasse, auf den Landtag zu senden, in dem Mage zugestanden, daß jeder Stand brei Ubgeordnete diefer Urt mahlen kann, fo bag biefe gu= sammen mit den feche Pralaten die Zahl von 15, also einen Drittheil der ganzen Versammlung bilden und auch in jedem einzelnen Stande wiederum ben britten Theil ausmachen. Auf biefe Weise konnen fie zwar nie bie Majoritat bilben, aber sie sind zahlreich genug, um ihrer Stimme In Betreff ber Urt und Weise, wie die Abge-Gehor zu verschaffen. ordneten bes Landes ihren Auftrag erhalten, so sollen sie alle benfelben ber freien Dahl ihrer Committenten verdanken. Der Grunbfat, ber bisher nur bei ben gewählten Deputirten ber Stadte und Freifaffen galt, foll kunftig auf alle angewendet werben. Die Berallgemeinerung biefes Grundsages war eben so sehr durch die Verminderung der Zahl der Standemitglieber, als burch bie Natur ber Sache geboten. ordneten konnen ihrem wichtigen Berufe nur entsprechen, ihre Birkfam= feit kann nur bann unter allen Umstanden wahrhaft wohlthatig fein, wenn fie bas allgemeine Bertrauen bes Landes genießen. läßt sich nur durch von Zeit zu Zeit erneuerte Wahlen sichern. Entwurf kennt baher weber geborne ober erbliche Abgeordnete, noch Abgeordnete von Amtswegen und auf Lebenszeit."

Das ständische Steuerhewilligungerecht hatte in dem Entwurfe eine bebeutende Erweiterung erhalten. Es follte fich kunftig auch auf allgemeine Abgaben, welche bei Ausführung polizeilicher Einrichtungen oder bei der Leitung des Handels auferlegt werden, namentlich auf Zolle, Wegegelber und Padhauseinrichtungen, fowie auf die Gerichtssporteln erstrecken. Dieser wichtige Bufat zu den Gerechtsamen ber Stande war indessen bedingt burch die von der Regierung proponirte gangliche Trem nung des fürstlichen und Domanial-Haushaltes von dem eigentlichen Staatshaushalte. Es follten namlich alsbann bie Auffunfte und 26 gaben dieser Urt nicht mehr in die herzogl. Kammer=, sondern in bie Landessteuer-Casse fließen. Uls Motive für jene ganzliche Trennung wur den von der Regierung geltend gemacht: "Die Kosten zur Erreichung ber wichtigsten Staatszwecke, die ber Rechtspflege und ber allgemeinen Landespolizei, wurden bisher aus der Rammercaffe bestritten und die Stande hatten verfassungsmäßig hier keine Mitwirkung. Die Erfahrungen ber letten Sahre haben aber gelehrt, wie gefahrlich biefer Buftand fei. Ueber

dies führte die getrennte Verwaltung derselben Art von Abgaben, noch mehr aber ber Umftand, bag bie Regierung und die Stande burch bie bestehenden Ginrichtungen stets in eine feinbselige Stellung gegeneinan= ber, hinsichtlich der finanziellen Bedürfnisse bes Landes, nothwendig gebracht werden mußten, zu ben unangenehmften Berwicklungen und Rei-Die Landschaft mußte, ihrer Stellung nach, stets ben Berfuch machen, alle Landesausgaben auf die Kammercasse zu fchieben, und um= gekehrt die Regierung behaupten, daß die Kammercaffe fie zu tragen Bon ben mancherlei Wegen, die eingeschlagen weraußer Stande fei. ben konnten, biefen Buftand zu andern, hat nach reiflicher und wiederhol= ter Prufung der vorgeschlagene für bas Land ber wohlthatigste zu sein geschienen." Much bei ber Gefetgebung war burch bie Bestimmungen bes Entwurfs die Mitmirkung ber Stande auf eine angemeffene Beife erweitert worden. Es sollte hinführo kein Gefet ohne ihre Bustimmung oder ohne ihren Beirath gegeben werben.

Die Ablösbarkeit ber gutsherrlichen Rechte und die Aufhebung des Lehnwesens fanden sich im Entwurfe ausgesprochen. In Beziehung auf die lettere wurde von der Regierung in der Entwicklung der Motive bemerkt: "Das Lehnwesen, dessen Formen für unsere Tage ihre Bedeutung verloren haben, und welches jett nur die Belehnten auf eine unzwecknissige Weise in ihrer Dispositions-Besugnis beschränkt, ohne dem Landesberrn einen verhältnismäsigen Nuten zu gewähren, hat sich über- lebt. Es wird daher vorgeschlagen, alle Lehen der Allodisication unterworfen zu erklären und die näheren Bestimmungen hierüber demnächst festzuseten. Die große Wohlthat, welche sowohl den größern als den Fleinern Grundeigenthümern durch diese Bestimmung gewährt werden soll, wird sowohl bei löblicher Landschaft, als im ganzen Lande allgemeine An-

erkennung finden."

Ule sprechende Beweise von bem festen Willen ber Regierung, je= bem Difbrauche ber Gewalt durch zwechtienliche Mittel entgegenzuwir= fen und den Geseten die gehörige Achtung zu verschaffen, konnten manche neue Bestimmungen bienen, welche durch den Entwurf den Borschriften ber Landschaftsordnung vom Jahre 1820 hinzugefügt worden waren. Dahin gehörten bei bem Militairmefen, bag feine Truppen in fremben Golb gegeben und keine geworbene Truppen follten aufgestellt werben konnen, ohne Bustimmung ber Stanbe; bei ber Rechtspflege: bag bie Unabhangigkeit ber Gerichte unter ben ausbrucklichen Schut ber Berfaffung gestellt mar, und die Rechte ber Person und bes Eigenthums nicht nur durch die Gerichte, sondern auch burch eine Beschwerde bei den Stånben, welche uber bie Beobachtung ber Gefete gu machen haben, ge= fichert waren, auch bie Unabsegbarkeit ber Richter sich gesetzlich ausgesprochen fand. Neu hinzugekommen zu Gunften ber ftanbischen Gerechtsame war auch die Aufhebung ber Borschrift, daß die Bestellung bes von den Landstånden erwählten Landsyndicus nicht nur bem Landesfürsten angezeigt, sondern auch von ihm confirmirt werden folle, welche Borschrift ben Privilegien von 1770 nicht entsprach. Bur Geltendmachung ber Ber=

antwortlichkeit ber Mimster und beren Unklage war ein aus höhern Justizbeamten zu bildender gemeinschaftlicher eigener Gerichtshof in Worschlag gebracht und waren die Falle bestimmt, in welchen eine ministerielle Contrafignatur erforderlich. Ueberhaupt hatten nicht blos eine Menge Sage in der frühern Landtagkordnung bei der Redaction der neuen eine veränderte zeitgemäßere Fassung bekommen, sondern es hatten auch viele zum constitutionellen Leben gehörige Gegenstände, welche in der ersten ganz unberührt geblieben maren, eine paffende Aufnahme in letterer ge-Raum war biefer Entwurf einer revidirten Landschaftsordnung im Druck erschienen, als sich Federn genug im In = und Auslande in Bewegung setten, theils um ihren Inhalt zu kritisiren, theils um auf die Lucken aufmerksam zu machen, die in ihr wahrgenommen worden was Polit trat mit einer eigenen feche Bogen ftarken Schrift auf\*), in der er im Allgemeinen das Urtheil fällte, daß dieselbe, wenn man den in ihr sich ankundigenden politischen Geist und Charakter auffasse; einen Chrenplat in ber Mitte ber freisinnigsten und zeitgemäßesten neuen Grundgefege innerhalb bes beutschen Staatenbundes einnehmen werde, indem fie, mit strenger Folgerichtigkeit, auf bem politischen Gnsteme ber Reformen beruhe und die Mitte halte zwischen den beiben Extremen der Bewegung und Revolution, und ber Stabilität und Reaction. ben inlandischen Schriftstellern, welche sich mehr ober weniger umftanblich und grundlich über die proponirte neue Verfassung ausließen, machte sich außer Steinader u. M. vorzüglich Jurgens bemerkbar \*\*). rer warf die Frage auf: Wenn ber ben Stanben übergebene Entwurf Geseteskraft erhielte, wurde bann unser Land fich einer Berfaffung erfreuen, in welcher ber 3wed einer tuchtigen Staatsverfassung richtig auf gefaßt ware und folgerichtig burchgebilbet sich barstellte? "Allein die Res gierung wollte, bemerkte er, ben Standen hier noch keinen Entwurf zu einer Constitution vorlegen. Sie konnte bies kaum, und hat rechts lich in jedem Sinne bes Wortes gehandelt, indem fie ben Weg eingeschlagen, auf welchem wir sie erblicken. Berfassungsmäßig konnte namlich die nothwendig erscheinende Reform nur unter Mitwirkung ber Stände vom Regenten vorgenommen werden. Das ständische Corps aber, nach feiner Zusammensetzung nur burch Fiction, nicht in Wahrheit bas Wolf reprafentirend, erschien nicht burchaus geeignet zu folder Mitwirkung. Go wie bas englische Wolk nach Parlamentsreform verlangt, hatten sich auch bei uns, wie in andern beutschen Lin-

4

----

<sup>\*)</sup> Botum über ben Entwurf ber revibirten ganbichaftes ordnung bes herzogthums Braunschweig. Leipzig 1831.

<sup>\*\*)</sup> Bemerkungen, veranlaßt durch den den Ständen des Herzogthums Braunschweig im October 1831 vorgelegten Entwurf einer revidirten Landschaftsordnung. Bon K. G. Jürgens. Braunschweig 1831. Und Ebenderselbe: Andeutungen über die Bertretung der Kirche auf dem Landtage. Ebendas. 1831.

bern, Meclamationen erhoben. Gegen bas positive Recht ber Stanbever fammlung, in ihrer gegenwartigen Zusammensetzung bie Gesammtheit ber Landeseinwohner zu vertreten, wurde das unverjährbare natürliche Recht des Volkes in Anspruch genommen, burch eine in Wahrheit das Volk vorstellende Versammlung von Wortführern vertreten zu werden. kam also vor allen Dingen barauf an, ein möglichst lauteres Dr. gan bes Bolkswillens in einer mahrhaft reprafentativen Stanbe= versammlung zu schaffen. Allein auch ein zur Bildung einer solchen nothiges Gesetz konnte nicht einseitig vom Regenten erlassen, die Stande mußten zusammenberufen und zur Mitwirkung gezogen werben. In ber Eröffnungerede find bie Stande in the fondere, ist geschehen. auf bas Beburfnis einer verbefferten Bertretung hinges wiesen. So sehen wir Alles, mas Berücksichtigung in dieser Angelegen= beit verdiente — die Lage ber Dinge, das Bedürfniß, die bestehende Berfassung, die Gerechtsame ber Stande, die Rechtsanspruche und Wunsche bes Volkes, die öffentliche Meinung — vom Landesfürsten berücksichtigt, ber hierdurch beweist, daß er seine Unterthanen nicht als eine willenlose Menge betrachtet; baß er vielmehr ihr Recht, in ihren eigenen Angele= genheiten gehort ju werben und Stimme gu fuhren, anerkennt und nicht nach Willkur, sondern bem vernünftigen Gesammtwillen gemäß regieren will. Das verbient vor Allem gebuhrend mit Dank und Berehrung anerkannt zu werden. Die Regierung scheint indessen fast in eknigen Wiberspruch mit fich felbst gerathen zu fein, indem sie ben Stanben eine Revision der ganzen erneuerten Landschaftsordnung vorgelegt bat. Fassen wir die gegenwartige Lage ber Dinge und bie Weise, wie dieselbe sich gebildet, ben Geist der Thronrede, ben allgemei= nen Charafter bes von Geiten ber Regierung beobachteten Berfahrens, das Berhaltniß der Stande zu der lettern und zu dem Lande genau in's Auge: bann ist ben Standen jest als Aufgabe gestellt: Berathung fammtlicher Paragraphen bes ihnen übergebenen Entwurfs einer revidirten Landtagsordnung, welche die künftige Zusammensegung ber Standeversammlung und Alles bas betreffen, was hiemit in noth= wendigem Zusammenhange steht, so daß sie der bemnachst zusammen = zuberufenden Ständeversammlung den übrigen Theil der Werfassungsreform überlassen, berselben — gleichsam als bis bahin bewahrtes Sut — die bisherigen Rechte der Landschaft ungeschmalert überliefernd." Die nämliche Ansicht wurde auch von Andern ausgesprochen; gleichwohl fanden bie Stande es ben Verhaltniffen und Umstanden angemeffener, sich nicht blos auf Berathungen über die kunftige Zusammensetzung ber Landesreprafentation zu beschranken, sondern sich zugleich mit ber Reform bes Berfassungswesens überhaupt zu befassen und bas Geschaft einer constituirenden Versammlung zu übernehmen.

Um 1. October 1831 wurde in beiben Sectionen des Landtags eine Vereinigung und Verschmelzung Behufs der Berathung über die Proposition der Regierung, jedoch mit Vorbehalt der Trennung im Falle des Entstehens abweichender Ansichten, beschlossen. Die Verathungen des

Plenum über bie landesfürstl. Proposition hatten vom 3. bis zum 11. Detober fatt. Beschloffen mar zwar worden, bem in der Thronrede aus. gesprochenen Bunfche, bie Geheimhaltung ber Berhandlungen aufzuheben, nachzukommen, allein man beutete bies blos so, baß es jedem Mitgliede ber Stanbeversammlung erlaubt sein folle, munblich, schriftlich ober auch burch ben Druck mitzutheilen, was er in ben Situngen vernommen. Dagegen wurde eine amtliche Bekanntmachung ber aufgenommenen Protokolle in Beziehung auf die gegenwartige Seffion nicht beliebt und die Frage: ob die vollständigen Protokolle öffentlich bekannt gemacht werden follten ober nicht? verneint. Zwar war bas Votum mehrerer Stanbes mitglieber bahin gegangen, baß einer vollständigen Bekanntmachung ber Berhandlungen in ben Plenar-Sigungen fein Bebenken entgegenftebe; allein die Mehrheit hielt es nicht für zwedmäßig, Protofolle bruden zu laffen, in benen bie erften Unfichten über ein funftiges wichtiges Lanbesgrundgefet niedergelegt maren, bas, nach einer reiflichern Prufung ber Commiffion, einer nochmaligen Prufung ber Stande, welche erft zum Resultat führen follte, unterliege, zumal ba jene Berhanblungen ben Charafter vertraulicher Besprechungen hatten. Die bisher pflichtmäßige Geheimhaltung war sonach aufgegeben, ohne boch eine officielle Deffentlichkeit gesestlich zu machen. Die Protokolle wurden indeffen als Mas

nuscript gedruckt, zur Vertheilung unter bie Landtagsmitglieber.

Die Stanbe befolgten in Beziehung auf die von ihnen zu beras thende landesfürstliche Proposition im Jahre 1831 Dieselbe Methode, welche sie im Jahre 1819 befolgt hatten. Nachdem ihre Berathungen in Plenarsitungen am 11. October 1831 beendigt waren, wurde gur Bahl einer Commission zu noch reiflicherer Prufung jenes Actenftucks geschritz Bon jeder ber beiben Sectionen murben gu bem Ende funf Commiffarien aus ihrer Mitte erwählt, fo daß diefe Commission aus zehn Landtagsmitgliebern bestand. Die in ben Plenarsigungen aufgenommenen Protofolle follten zugleich zu Inftructionsandeutungen für bie Commiffarien bienen, welche zugleich angewiesen waren, in allen ben Fallen, worin sie in ihren an die Standeversammlung zu richtenden Vortragen wefent= liche Abanderungen ber von ber Staatsregierung gemachten Propositionen in Antrag bringen zu muffen glaubten, zuvorderst mit bem herzoglichen Staatsministerium zur Erorterung biefer Abanberungen zusammenzutreten. Da bie Commission ber zu beseitigenden Schwierigkeiten nicht wenige vorfand, und ber Rucksichten so manche zu nehmen hatte, so ruckten ihre Arbeiten nur langsam vorwarts, und ba man von ben Resultaten ihrer Unterhandlungen im Publicum nichts erfuhr, fo horte man hin und wieder derfelben ein altständisches Verheimlichungssystem zum Vorwurf mas Die Stanbeversammlung, welche am 16. October 1831, nach Bestellung einer Commission aus ihrer Mitte, bis zur Beendigung ber Arbeiten bieser vertagt worben war, trat erst ben 27. August 1832 von Neuem zusammen. Die Geschäfte ber in ber Zwischenzeit thatigen Commission hatten also zehn Monate gebauert. Die Berathungen über ben in einer neuen Redaction ben Stanben vorgelegten Enwurf, über beffen einzelne Bestimmungen und Artikel bie Commission mit bem Ministerium übereingekommen mar, nahmen nun fogleich in ben Plenarfigungen ih= ren Unfang und bauerten wiederum langer ale Ginen Monat hindurch. hier und da murbe noch auf manche Berbesserung angetragen und bie Regierung zeigte fich fast immer willfahrig, bie gemachten Erinnerungen zu berücksichtigen. Nach dem Wunsche ber Stande wurden in der letten Redaction der Landschaftsordnung bie Pralaten gang meggelaffen, und die Zusammensehung der Standeversammlung ward (§. 60) also bestimmt: "Die Standeversammlung besteht aus 48 Abgeordneten bes Landes, und zwar aus 10 Abgeordneten der Ritterschaft, 12 Abgeordnes ten der Stadte, 10 Abgeordneten der Fledenbewohner, Freifaffen und Bauern, und 16 Abgeordneten, welche gemeinschaftlich von diesen brei Sinsiditlich ber gefetlich erforberlichen Standesclaffen gewählt werben." Eigenschaften ber Abgeordneten wurden ebenfalls mehrere Monita ber Stande beachtet. Der Regierung hatte es nicht zwedmaßig geschienen, zwei verschiedene Ausschuffe, einen en gern und großern, beizubehalten - eine Einrichtung, die zwar in die Landschaftsordnung vom Jahre 1820 übergegangen mar, aber noch aus einer Zeit herstammte, wo oft in 30 Much machte, nach ber Unficht Jahren kein Landtag gehalten wurde. ber Regierung, die Natur ber Geschafte bes lanbstanbischen Musschuffes es wunschenswerth, daß berfelbe nicht zu zahlreich fei. Mach bem Ent= wurfe (§. 17) follte berfelbe aus funf Standemitgliebern bestehen; in ber neuen Landschaftsordnung wurde indessen die Zahl ber Mitglieder beffelben auf fieben festgesett.

Die Regierung hatte in ihrem Entwurfe vorgeschlagen, nicht nur bie Staatsbeamten, fondern auch die Abgeordneten bes Landes, welche nach ihrem Dafurhalten gleichfalls in ber Lage feien, bie Berfaffung gefahrben zu konnen, für beren Aufrechthaltung verantwortlich zu machen. 6. 130 follte bie Landesregierung auf Bestrafung ber Standemitglieder, gang ebenso wie die Stanbeversammlung auf Bestrafung ber Mitglieber bes Staatsministeriums, wegen verletter Berfaffung antragen konnen. In der neuen Landschaftsordnung ist indessen eine solche Geltendmachung ber Berantwortlichkeit lediglich auf die Mitglieder des ständischen Aus= fcuffes beschrankt worben. Die Bildung eines gemeinschaftlichen Ge= richtshofes zu Unnahme ber Unklagen gegen Minister wegen Berfassungs= verletung war im g. 131 bes Entw. alfo angeordnet: Es foll biefer Gerichtshof aus 7 Mitgliedern ber hoheren Justizcollegien bestehen. Den Prasidenten und brei Mitglieder ernennt die Landesregierung, die übrigen brei die Standeversammlung. In ber neuen Landschaftsordnung (§. 109) Drei Mitglieber beffelben ist jener Gerichtshof also constituirt worden: werden burch bas Loos aus ben Mitgliedern bes gemeinschaftlichen Dberappellationsgerichts zu Wolfenbuttel, die übrigen vier aus ben Mitgliedern des Landesgerichts und zwar zwei von der Landesregierung und zwei von ber Stanbeversammlung ermahlt.

Ferner hatte die Regierung in ihrem Entwurfe (g. 152) proponirt, baß ausnahmsweise in Fallen, wo Beschlusse der Standeversammlung ei-

A 1

genthumliche privatrechtliche Berhaltniffe ber Ritterschaft, ber Stabte ober ber Bauern ober eigenthumliche staatsburgerliche Interessen einer biefer brei Standeclassen betreffen, von der betheiligten Standesclasse eine Ubs stimmung nach Standen folle verlangt werden konnen, und diese Proposition sehr umständlich durch Entwickelung der Motive zu begründen gesucht. Die constituirende Standeversammlung war inbessen ber Meinung gemesen, daß auf ein befferes Mittel, die besondern Intereffen zu mahren, Bebacht zu nehmen fei, und in ber neuen Lanbschaftsordnung findet fich (6. 142 und 143) blos bestimmt: daß, wenn eine Abanderung in ber Bertretung einer ber brei Stanbesclaffen vorgenommen werben foll, bie Mehrzahl ber Abgeordneten bes betheiligten Standes ber fur die Menderung stimmenben erforberlichen Mehrheit beigetreten fein muß. ein solcher Vorschlag abgelehnt und auf dem nächsten Landtage wieder vorgebracht, und hat berfelbe alsbann wiederum die Mehrheit ber Stimmen bes betheiligten Staubes gegen sich; bilben aber zugleich sammtliche für benfelben abgegebene Stimmen die erforderliche Mehrheit ber Stim= menzahl ber ganzen Stindeversammlung, so ist ber Borschlag ange= nommen.

Bebenklich war ben Standen die Bestimmung bes g. 99 bes Entwurfe über die Dauer der Steuerbewilligung erschienen: "Die bewilligten ober bestehenden Auflagen werden bis zu einer neuen Ueberein= Mur wenn bie Steuern gleich anfanglich für eis Bunft fort erhoben. nen bestimmten Zeitraum bewilligt waren, hort beren Forterhebung mit beffen Ablaufe auf." Im §. 177 ber neuen Landschaftsordnung findet sich bagegen bestimmt: "Die Abgaben konnen nach bem Ablaufe ber Finangperiode bochstens noch fur Gin Jahr, welches in bie neue Finangperiode einzurechnen ift, erhoben werben." In bem Entwurfe ber revibirten Landtagsordnung war (g. 105) ben Standen das Recht ertheilt. gemeinschaftlich mit ber Landesregierung die Ginnahme = und Musgabes Ctats bes gesammten Staatshaushalts festzustellen. Diese Etats foll= ten im Woraus jedesmal für eine Finanzperiode von 6 Jahren bestimmt Es war aber kein hinreichender Grund abzusehen, warum bie Finangperiode auf bie Dauer von fechs Jahren fich erstreden folle, ba doch die Landtagsperiode auf drei Jahre festgesetzt war. Huch diese Bemerkung ist in der neuen Landschaftsorbnung v. 12. Oktober 1832 berücksichtigt worden. Im g. 177 heißt es baselbst: "Alle Abgaben werben langstens auf die Dauer einer regelmäßigen Finanzperiode von brei Jahren bewilligt."

Im g. 125 bes Entwurfs war verordnet: "Die Ständeversammlung ist berechtigt, dem Landesfürsten Vorschläge zu Gesetzen, allgemeinen Versügungen und zur Errichtung öffentlicher Anstalten zu machen. Diese Vorschläge werden genau geprüft werden und es sollen stets landes herrliche Entschließungen darauf erfolgen." Man fand diese Bestimmung nicht befriedigend genug und im g. 105 der neuen Landtagsordnung sindet sich der Schlußsat dahin verbessert: "Diese Vorschläge werden gernau geprüft werden und es sollen stets landesherrliche Entschließungen,

und zwar im Ablehnungsfalle mit Unführung ber Grunde, barauf erfolgen." Das hochwichtige althergebrachte Recht der braunschweis gischen Stande, fich felbst zu convociren, hatte in bem Entwurfe ber revidirten Landschaftsordmung von Neuem die gesetliche Canction er-Dem Musschuffe follte nach f. 140 in folgenden Fallen die Befugniß zustehen, ben Landtag zusammenzuberufen: 1) wenn er bafür halt, daß die Verfassung verlett werbe und Untrage gur Bestrafung hoherer Staatsbeamten oder zum Schute der Verfassung Beschwerben bei ber Bundesversammlung zu machen seien; 2) wenn ein Mitglied des ständischen Ausschusses ausscheidet; 3) wenn bei bem Landes-Steuer= und Finang-Collegium ober bei bem Lanbesgerichte von ber Lanbschaft zu besetzende Bacanzen zwischen den Landtagen, und zwar 4 Monate vor Eroffnung bes nachsten Landtags, entstanden sind; 4) wenn bie Stelle bes Landsyndicus erledigt ift, um in allen diefen Fallen die er-Doch sollte von eis forderlichen Beschlusse und Wahlen zu veranlassen. ner folden Berufung, sowie von beren 3mede, fogleich bei ber Erlaffung der Convocationsschreiben der Landesregierung Anzeige gemacht und in einer solchen Versammlung nichts vorgenommen werden dürfen, als ber Gegenstand, ber fie veranlaßt. Bei ber befinitiven Redaction erhielt bie= fer Artikel nachfolgende Fassung: 6. 118. Recht ber Convocationstage. Rraft hergebrachten Rechts barf sich bie Standeversammlung in ben burch bas Geset ausbrucklich bestimmten Fallen, aber auch nur in bie= fen, auch ohne landesfürstliche Berufung, versammeln, berathen und Beschluffe faffen. Dieses Convocationerecht foll stattfinden: 1) auf Ber= anlassung einer ploglichen allgemeinen Landesgefahr; 2) wenn biefes Lanbesgrundgesetz verlett wird und Untrage zu deffen Schute zu machen find, insbesondere wenn ber Landtag nicht binnen 3 Jahren berufen wird; 3) wenn ber ståndische Ausschuß zu erganzen ist; 4) wenn bei bem Landesgerichte von der Landschaft zu besetzende Wacanzen zwischen den Landtagen, und zwar 4 Monate vor der Versammlung des nachsten Land= tage, entstanden sind; 5) wenn die Stelle bes Landsyndicus erledigt ift. In einer folden Bersammlung barf nichts vorgenommen werden, als ber Gegenstand, ber fie veranlagt hat. Nach einer vom Landesfürsten verfügten Auflosung ber Standeversammlung kann bas Convocations= recht vor Eröffnung bes Landtags nicht ausgeubt werben, außer in bem unter 1) aufgeführten Falle.

Schon in den landschaftlichen Privilegien von 1770 fand sich (Art. 8) die Bestimmung, daß, wenn Irrungen zwischen der Landesherrschaft und den Ständen vorsielen, diese bei entstehender Güte im Wege Rechtens auszumachen seien. Diese heilsame Vorschrift war indessen jett bei dem Mangel an Reichsgerichten schwer aussührbar, und die Regierung hatte es daher angemessen gefunden, in ihrer Proposition die Art der Procedur näher zu bestimmen, wenn je ein solcher Fall einmal in Zukunft eintreten sollte. Es war dort (§. 196) festgestellt: "Wenn die Landesherrsschaft und die Stände eine verschiedene Ansicht über die Auslegung einzzelner Bestimmungen der Landschaftsordnung oder anderer Landesgrundges

fete haben follten, fo wird zuvorberft bas herzogl. Staatsministerium mit einer Deputation ber Stande zusammentreten, um eine Ausgleichung zu versuchen. Sollte aber dieser Versuch fruchtlos bleiben, so ist sowohl ber Regierung als ben Standen unbenommen, die entstandene Differeng im Wege Rechtens entscheiden zu laffen. Diese Entscheidung foll erster Instanz durch ein Compromifgericht abgegeben werden, welches auf eben die Weise zusammengesest wird, wie der gemeinschaftliche Gerichtshof, welcher gebildet wird, wenn auf Bestrafung (eines Ministers) me-In zweiter und letter gen Berletung der Berfaffung angetragen ift. Instanz soll ein Oberappellationsgericht eines der deutschen Bundesstaaten entscheiben." Allein die constituirende Standeversammlung war der Deinung gemefen, bag auch hier bas gemeinschaftliche Dberappellationegericht zu Wolfenbuttel als Compromifgericht vorzuziehen sei, mit dem Rechte der Entscheidung in erster und letter Instanz, und dieses wurde denn

auch im §. 231 der neuen Lanbschaftsordnung verordnet.

Noch viele andere Artikel des Entwurfs wurden nach bem Wunsche ber Stanbe theils modificirt, theils gang abgeandert. Auch hatte man es paffend und zwedmäßig gefunden, nach bem Beifpiele anderer beutfchen Berfaffungsurkunden, mehrere anbere Titel, welche in bem Entwurfe gang fehlten, in die neue Landschaftsordnung aufzunehmen und diefer fowohl in der Form als ihrem Inhalte nach die Bedeutung eines vollftanbigen neuen Staatsgrundgesetes zu geben, wiewohl ber Untrag, bas neue Actenstud zugleich auch mit diefer Ueberfchrift zu verfehen, verworfen, vielmehr vorgezogen murbe, die alte Benennung: "Landschaftsordnung", ungeachtet des erweiterten Umfangs ber barin ertheilten Borfchriften, bei= zubehalten. Die neue, durch Vereinbarung zwischen der Regierung und ben Standen zu Stande gebrachte Landschaftsordnung zerfiel in acht Capitel und 232 Paragraphen. Das erfte Capitel handelte von dem Bergogthume, ber Regierungsform und bem Landesfürsten; bas zweite von den allgemeinen Rechten und Pflichten ber Unterthanen; das britte von ben Gemeinden; bas vierte (womit ber Entwurf begonnen hatte) von den Landständen (3 Titel in sich schließend, nämlich Titel I von bem Wefen und 3mede ber Lanbstanbe und von ber Bufammenfegung ber Standeversammlung und bes standischen Musschuffes. Tit. II, von ben Rechten und Pflichten der Landschaft. Tit. III. von den Landtagen, ber Behandlung ber Geschäfte auf denselben, sowie von den Verhandlun= gen bes ftanbischen Musschuffes); bas funfte von den oberften Staatsbehorben und bem Civil-Staatsbienfte; bas fechfte von ben Finangen; bas siebente von der Rechtspflege- und das achte von den christlichen Kirchen, ben öffentlichen Unterrichtsanstalten und milben Stiftungen, von ben Rloster = und Studienfonds. Endlich noch einige Schlugbestimmungen \*).

<sup>\*)</sup> In der zweiten Abtheilung des ersten Bandes der zweiten Anstage von Politz europäischen Berfassungen seit dem Jahre 1789 (Leipzig 1832) sindet sich die neue Landschafts ordnung des Herzogthums Braunschweig (mit dem Datum ihrer Promulgation vom 12. October 1832) in extenso mitgetheilt.

Um 12. October 1832 wurde der constituirende Landtag in Braunschweig feierlich geschlossen und ber Landtagsabschied, welcher die Ergebnisse der gegenseitigen Vereinbarungen zwischen der Staatsregierung und ben Ständen enthielt, verlesen. Der Prasident der ersten Section (v. Pleffen) richtete an ben Bergog Wilhelm, der diefer feierlichen Situng perfonlich beiwohnte, folgende Worte: "Die Arbeiten, welche Ew. Durcht. uns, Ihren getreuen Standen, wahrend bieses nun zum Schluffe gekommenen Landtage, aufzutragen geruhet haben, find beenbigt. Mus einer geräuschlosen Stille, wie folche mahrend ber Unterhandlungen in ruhiger Ueberlegung und gegenseitig anerkanntem Bertrauen sich von felbst schuf, tritt unsere neue Landschaftsordnung mit ihren sich gegenseis tig bedingenden Begleitern (ben zu ihrer Bollziehung und Erganzung dienenden Gesegen) gervor. Wir überliefern sie dem billigen Urtheile ber Mit = und Nachwelt, wohl wissend und es niemals verkennend, daß Alles an der Sand der Erfahrung reift und die bessernde Zeit überall nach= helfen und ergangen muß. Wir hinterlassen sie aber auch, erfüllt von einem beglückenden Bewußtsein, der treuen Vorforge unferes vielgeliebten Fürsten, beffen wohlwollende landesväterliche Gefinnungen wir mahrend Diefes Landtags fo oft erfahren haben und innig dankend verehren, welchen als den Unsrigen zu nennen wir in dieser oft bewegten Zeit als ein für bas Baterland hochwichtiges Geschenk ber Vorsehung betrachten. Es ift fo gewiß begrundet, und wir konnen es allen Zeitgenoffen, unter ibe nen aber vorzüglich den Ginflugreichen, fagen: "hier ift gut Braunschweig allewege, hier versteht man fich." Der Augenblick ist gekommen, in welchem wir von einer lieben, zum Theil Jahrhunderte hindurch gedauert habenden Gewohnheit scheiden; denn in dieser Form erscheinen Sochstihre getreuen Stande nicht wieder. Meußerlich nicht mehr bezeichnet, fehren wir in die Mitte unserer Mitburger gurud, um mit ihnen im stillen Privatleben im Gehorfam gegen die Gefete zu wetteifern und damit die neue Landschaftsordnung ber vollen Wirksamkeit zu überliefern. unfere Nachkommen bas beste Bermachtniß, was wir ihnen überlaffen; treu bewahren! Dann geht Braunschweig's Sonne nicht unter." allgemeiner Rührung wurden diese Worte des würdigen Greises vernom= men, der vierzig Jahre in guten und schlimmen Zeiten als Landstand die Rechte des Landes wahrgenommen und heut' zum letten Male als Wortführer ber alten Stande vor bem Throne erschien. Der Bergog entließ hierauf die Stande mit folgender Rede: "Ich vernehme mit Wohlges fallen die Worte der Unhänglichkeit, welche meine getreuen Stande in biesem feierlichen Augenblick an mich richten. Das wichtige Werk, ju dessen Berathung ich Sie zusammenrief, liegt beendet vor uns. ber uralten Grundlage unserer angeerbten Landesverfassung ist eine neue Lanbschaftsordnung hervorgegangen — alt in ihren Elementen, neu, lichts voller, bestimmter in ihrer Zusammensehung. Ich freue mich, fagen zu konnen; daß Mäßigung, Besonnenheit und Vertrauen das schwierige Werk bis an sein Ziel geleitet haben. Mogen dieselben Tugenden, wenn die getroffenen Anordnungen in das wirkliche Leben hinübertreten, ihnen

Dauer und Kraft verleihen, und moge bas Gluck meiner Unterthanen in ihnen eine sichere und feste Stupe finden. Sie kehren nun in Ihre Heimath zurud und die alte Form schwindet, wenn Ihre Versammlung sich auflöset; aber in welcher Gestalt auch kunftig die Abgeordneten die ses Landes sich um mich vereinigen mögen, ich weiß, daß ich die alte Gesinnung, die alte Treue wiederfinden werde: Treuer, dies konnen wir mit gerechtem Stolze sagen, hat keine andere ständische Bersammlung in Deutschland sich ihrem Fürsten, ihrem Bolke erwiesen, als die braunschweigische Landschaft in ihrem veralteten, noch halb dem Mittelalter and gehörigen Formen. Moge in die neuen Formen ber alte Geift einziehen, fo wird Braunschweig, im Innern gludlich, von Außen geachtet, in ber spätesten Zukunft ben 12. October segnen!" Tage barauf außerte bie bei Vieweg in Braunschweig erscheinende deutsche Nationalzeitung (1832, Nro. 244): "Gestern wurde der (constituirende) Landtag des Herzogthums Braunschweig geschlossen. Mit Stolz durfen Braunschweigs Burger und mit Freuden barf jeder Deutsche auf ben 12. Octobn bliden, der das braunschweigische Berfaffungswert vollenbete. Geräufchlos, einig unter fich und einverstanden mit ber Regierung, haben mitten unter den Wirren, die den Often und ben Westen von Europa bewegten und die auch einen großen Theil unseres beutschen Baterlandes in ihren Rreis zu ziehen brobeten, die Stanbe bes Berzogthums Braunschweig ungestort die Berbesserungen heraufgeführt, die ein weiser Fürst als nothwendig erkannte, wenn die uralten Staatseinrichtungen feines Lanbes ben veranderten Bedürfnissen und Anforderungen det Zeit entsprechen Bedeutende Opfer sind gebrächt worden, ohne Klagen, ohne Rühmen; aber ber Dank der Mitwelt und ber Nachwelt wird die Mantier lohnen, die in ebler Uneigennütigkeit gant Deutschland ein Beispiel gegeben haben, welches — wenn auch von beschränktem Kreise ausgehend gewiß nicht ohne segenreiche Nachfolge bleiben wird."

Es wird hier der paffende Ort fein, in einem kurzen Umriffe, mit Beschränkung auf Andeutung der Hauptmomente, die hier in Betracht kommen, zusammenzustellen, was burch die Verhandlungen des benkwurbigen Landtags von ben Jahren 1831 und 1832 und bie burch benselben begründete neue verfassungsmäßige Ordnung, ausgezeichnet durch Abftreifung fo vieler aus dem Mittelalter ererbten Ginrichtungen, für bie Braunschweiger gewonnen worden ift. Bis zum Jahre 1820, ober bis zu dem Zeitpunkte, wo unter ber vormundschaftlichen Regierung die verbesserte Landschaftsordnung! in's Leben trat, war die Zusammensetzung ber braunschweigischen Standeversammlung, waren bie Rechte biefer von ber Urt, daß von ihr eine Vertretung ber Gesammtheit der Landeseinwohner nicht erwartet werden konnte. Bon ben brei Standen, welche die Landschaft bilbeten, den Pralaten, der Ritterschaft und ben Stadten, hatte jeder von Alters ber gewiffe Gerechtsame für fich festgehalten, und bei ben stanbischen Berhandlungen fam es zunächst im mer nur barauf an, biefe ferner ficher gu ftellen. Dies leuchtete forte während auch aus jenen Verhandlungen hervor, welche auf bas Wohl

Y

17

und Wehe ber gesammten Einwohnerschaft bes Landes fich bezogen, fo baß, wer die altern Landtagsbeschlusse unparteiisch verfolgt, immer auf dieselben Resultate ftogt. Gelbnoth gab gewöhnlich zu ber Berufung ber Stande die Beranlaffung. Waren Steuern erforberlich, bann mischten bte zur Landstandschaft berechtigten Stande ben Berhandlungen zunachst bie auf Befestigung ihrer Privilegien und Eremtionen sich beziehenden Bebingungen ein, und war ber 3med erreicht, waren bie geforberten Bebingungen festgestellt, bann nahm man keinen Unftand, neue und erho Die Frage, ob über bie zur Beschluße hete Steuern zu bewilligen. nahme proponirten Gegenstande jeder zur Landstanbschaft berechtigte Stand, b. i. jede Curie, für sich, oder ob alle Curien als ein Ganzes abstimmen follten, wurde als Praliminarpunkt nach Stimmenmehrheit in pleno entschieben; und ba die Ritterschaft eine bedeutend überwiegende Stimmenzahl hatte, so benutte sie diese gegen die Abstimmung nach Curien, und darin lag benn der Grund, weshalb biese Corporation bei allen ftandis fchen Berhandlungen vorherrschte und allezeit im Stande mar, bie Pralaten und Stabte zu überflügeln. Bei einer solchen Lage ber Dinge fand eine unparteiische Forderung gemeinsamer Interessen ungemeine Schwierigkeit, und schwer ift es, Diefen Uebelftand fich zu verbergen, fest man das herausgehobene Berhaltnis in nahere Beziehung zu den vornehmsten Gegenständen ständischer Berathung: Steuerbewilligung und Die erstere traf nicht die zur Landstandschaft berechtigten Gesetgebung. Ritterguter; bei der lettern mußten fortwährend die Privilegien eben diefer Ritterguter berucksichtigt werden, und fo konnte g. B. eine umfaffenbe gerechte Gemeindeordnung und mit berfelben ein Befes nicht gut Stande gebracht werben, welches bem Staatsgebaube jum Fundament bienen muß und ohne welches bie offentliche Freiheit nicht gebeihen kann. Ein zweites ber Fortbildung bes Staatsgebaubes im Wege ftehendes Hinderniß in ber alten Berfaffung hatte feinen Grund barin, bag ber Steuerbedarf nicht nach den gesammten Staatsbedurfniffen abgemeffen und nicht in Beziehung barauf herabgesett ober erhohet werden konnte. Mur bas zur nothwendigen Bertheidigung des Baterlandes und zu wenigen einzelnen Zweden Erforderliche konnte auf Steuern angewiesen werben; der übrige Staatshaushalt war auf Domainen-und Regalien Der öffentliche Saushalt war bemnach in zwei streng gefchiebene Ubtheilungen zerfallen, und biefe Trennung ftand nicht nur ein ner angemeffenen, verhaltnismäßig gleichen Bertheilung ber Staatstrafte auf die verschiebenen, im Defen des Graates begrundeten Unftalten, einer zeitigen, wechselseitigen Aushülfe entgegent, sondern sie mar auch in vielfachen anbern Beziehungen von ben nachtheiligften Folgen. Perioben, in welchen bie Domainentaffe theils burch unvorhergefebene Greigniffe, theils burch ubel berechnete Magregeln hoherer Staatsbiener in die bedrängteste Lage gerieth. Den Fürsten ift es bei bem redlichften Willen nicht möglich, alle Theile bes Landes, alle einzelnen Berhaltniffe personlich unausgesetzu beachten, und ebensowenig kann bies von den ihm zunächst febenben Rathen erwartet werben. Wenn es barauf an-

kommt, gemeinschabliche Miggriffe zu rugen, bann barf ber Regent auf Mus allen Theilen bes Landes gufams Staatsbiener weniger rechnen. mengezogene, zur rudfichtelofen Ruge ber mahrgenommenen Mangel und Migbrauche eidlich verpflichtete Stande find am geeignetsten, ber Regierung die oft sehr verborgenen Schaden nachzuweisen, an welchen ber Staat leidet. Allein hier war die Stellung der alten braunschweigischen Stande nicht von ber Urt, daß Beilfames sich von ihnen erwarten ließ. Mochten auch in der Verwaltung ber reichen Domainen = und Kloster= guter, ber fehr einträglichen Regalien im Berzogthume bie schablichsten Migbrauche sich einschleichen, waren auch bie Wege nachzuweisen, auf welchen ber Ertrag wesentlich erhöhet, die aus bem Ertrage zu leistenden Ausgaben aber gemindert werden konnten; waren auch manchen Ginsichtsvollern die Grunde bekannt, nach welchen die Bermaltungskoften nach und nach ein angemeffenes Berhaltniß zum Ertrage weit überfliegen, so war bavon auf den Landtagen doch höchstens nur dann die Rede, wenn die Staatsmaschine anfing, in Stocken zu gerathen, weun nut in neuen Auflagen ein Ausweg zu finden war. Dann fehlte es zwar nicht an bittern Beschwerden und Unschuldigungen, das Versaumte konnte inbeg nicht nachgeholt werden, und die Folge war eine neue Belastung der Nichtprivilegirten ober Minderprivilegirten. Bei ben Landeseinwohnern fanden solche Stande, wie wichtig fie auch in Beziehung auf bas Steuers bewilligungsrecht waren, wie wohlthatig sie auch mitunter bei allen Man= geln einwirkten, wenig Theilnahme und die Ginfichtsvollern faben in ihnen nur hemmschuhe für eine zeitgemäßere Bildung der öffentlichen Aberhaltnisse.

Sollte eine wesentliche Verbesserung des braunschweigischen Verfasfungewesens erzielt werden, bann mußten bie Stanbe eine gang veranberte Stellung erhalten, und follte biefe erlangt werben, bann mußte bie Beränderung zunächst von der Ritterschaft ausgehen. Unmöglich konnte es bei ben bisherigen Privilegien biefer Korperschaft und bei bem Uebergewichte bleiben, welches dieselbe in Beziehung auf ständische Beschluß nahmen behauptete; hier mußten bie Reformen beginnen. Diefen erften Act zu vollführen, war die Aufgabe des im Jahre 1819 begonnenen benkwurdigen Landtags gewesen, bem zugleich bie Landschaftsordnung in einer verbesserten Gestalt zur Berathung vorgelegt werden follte. folche vorbereitende Schritte konnte überall nicht, ober boch nur mit Ueberwindung ber größten Schwierigkeiten, Sand an eine wesentliche Berbeffes rung der bestehenden Verfassung gelegt werden. Auf jenem Landtage wurde bas Privilegium ber Steuerfreiheit gegen eine billige Entschäbigung aufgehoben. Sollte fortan von Abgaben die Rede sein, bann war dies nunmehr gemeinsame Angelegenheit aller Landeseinwoh ner ohne Ausnahme, und kein Stand konnte fernerhin auf Roften des andern sich befreien; alle waren vor dem Steuergesetze gleich. ben murden Patrimonialjurisdiction und privilegirter Ges richtsstand glucklich von Grund aus beseitigt und bie Sagung: vor bem Richter sind Alle gleich, grundgeseslich befestigt. Damit war ein

Wall zwischen Fürsten und Unterthanen hinweggeräumt worden, deffett nachtheilige Einwirkung für die lettern seit Jahrhunderten gefühlt worden war und welcher den Landesregenten verhinderte, ben hohen Standpunkt einzunehmen, ber ihm, um das Gefammtwohl: qu fordern, fo wert fentlich erforderlich war. Durch die neue im Jahre: 1820 eingeführte. Ordnung war indessen bei weitem noch nicht Alles erreicht, was im Interesse des Fürsten und den Gesammtheit ber Landeskinmohner erreicht werden mußte. Die erneuerte Landtagsordnung mar wirder mit neuen hemmenden Einrichtungen untermischt. Statt ber frubern brei Cu. rien, die jedoch nach dem Gesetze für die Beschlusinalimen der Lands schaft längst schon eigentlich nur als ein Ganzes zu betrachten waren, hatte man zwei Sectionen erhalten, bei berenitjeben bas materielle Interesse auf die nachtheiligste Weise vorherrschen mußte, da sie einerfeits aus Rittergutsbesitzern, andererseits bem überwiegenden Theile nach gleichfalls aus Grundeigenthumern zusammengesetzt waren und die wenis gen in beide Sectionen vertheilten Pralaten gur Ausgleichung nicht ge-Die Verhandlungen in zweien Sectionen waren beschwerlich und zeitraubend, und wenn Berschiedenheit der Interessen die Parteien einander schroff gegenüberstellte, bann war das Bessere, wenn es nuch als solches allgemein anerkannt wurde, oft nicht zu fordern.

Auch jest war eine verhaltnismäßige Vertheilung ber Staatskrafte auf die verschiebenen Zweige der Staatsverwaltung nicht thunlich. Ausstattung der wichtigsten Zweige der Justiz = und Polizeiadministration war nicht allgemeine Angelegenheit, war von der bessern oder schlechtern Berwaltung ber Domainen, Regalien und Klosterguter, auf welche bie Stande entweder gar keinen ober nur einen geringen, wenig genugenden Ginfluß hatten, wesentlich abhängig. Giner Ruge wegen Bernachlässigung jener Zweige, sette die Regierung mit Recht entgegen: "daß die Stände ihr alle Sorge für den Bedarf überließen und daher nichts dagegen einzuwenden haben könnten, wenn man Uebenschusse für iden. Fall der Noth zurückzulegen suche." War dies auch die Absicht einer wohlwollenden Regierung wirklich, so konnte damit boch ben Standen und dem Lande wenig gedient sein; denn Niemand konnte vorhersagen, wie eine nachfolgende Regierung denken und untheilen wurde; und fruhere Erfahrungen hatten gelehrt, wie wenig es nute, eine solche Absicht in Berechnung zu ziehen.

n 80 g 80

497

Per l Supp

11

10

6

3

0 1

Alls das größte Ergehniß des Landtags 1834: wurde wohl nicht: ohne Grund von allen Einsichtsvollen und Aufgeklärten im ganzen Lande: die Aufhebung der zu ungebührlicher Forderung materieller Interessen: einzelner Stände führenden beiben Sectionen der Landschaft, welche durch die Landtagkordnung vom Jahre 1820 begründet waren, und die Aufe stellung Einer Ständeversammlung betrachtet, welche nicht nur bas allgemeine Interesse zu fördern urkundlich schriftlich, angewiesen, sons bern auch so geordnet ist, daß die Worte des neuen Staatsgrundgesetes. zur Wahrheit werden sollen: "baß zwar die materiellen Interessen jedes Standes hinlanglich vertreten und erwogen, einseitige und eigennutige Staats : Lerikon. II.

49

Forberungen jedoch nicht burchgeführt werben konnen." Die braunschweigifche Standeversammlung ift in Bukunft nur eine bie Gefammt= heit ber Landeseinwohner wirklich vertretende Berfamm. Zugleich ward burch bie auf biesem Landtage berathenen und vereinbarten Befege uber Organisation und Beschaftsführung bes herzogl. Finanzcollegiums, ber Steuerbirection und ber herzogt. Rammer Einheit in ben Staatshaushalt gebracht. Fortan konnen bie Mangel bes einen Zweige burch die Ueberschuffe des andern gebeckt und nach dem gesammten Staatseinkommen kann bemef= fen werben, ob und in wie weit gemeinsame Lasten zu mindern und in welcher zwedmäßigern und gleichmäßigern Weise sie zu übertragen find. Die Regierung hat nun erft in ben Stanben eine fraftige Stuge erhals ten, und ein viel umfassendes Auge kommt ihr bei Ermittelung und Sin= wegraumung ber einem geregelten Staatshaushalte entgegenstehenden Ferner murbe ber Staatsbienft in allen feinen Migbräuche zu statten. 3meigen burch bas an bemfelben Canbtage biscutirte neue Staate. bienstgeses an eine feste gesetliche Ordnung gefnupft, nach welcher ber Untaugliche, jeder pflichtwidrig Handelnde entfernt werden kann und Es ist nicht mehr personliche Sache ber Minister, nicht mehr Gegenstand personlicher Unfeinbung, wenn ein ober ber andere Staats biener zur Ordnung verwiesen, wenn bem Unbrange der Untauglichen fes fter Wille entgegengesett wird. Ein Gefet und die barin ausgesprochene eigene Berantwortlichkeit bilben ben Rudhalt, ben Damm gegen Ueber= fullung und Ausartung ber Collegien und Behörben. Die Gesetgebung, biefe fo schwere, fo felten zur Zufriedenheit der Landeselnwohner zu übende und die beste Regierung so haufig in Opposition mit den Unterthanen stellende Obliegenheit: ber Staatsgewalt, kann nicht mehr zu gerechten Rlagen und Beschwerben ber Staatsburger führen, wenn, wie burch bas ebenfalls auf diefem ganbtage ertheilte Gefet über bie Drganifas tion der Ministerial = Commission sich geordnet findet, bei den Geschentwürfen biejenigen Manner zugezogen werden, die über ben Gegenstand bes Entwurfs die beste Runde und Erfahrung besigen, und wenn barnach noch die Vertreter der Gesammtheit den Entwurf erwägen und Was Herzog August — einer ber Zierden bes guelphischen Fürstenstammes — vor Jahrhunderten schon ordnete: daß das Klostergut nur ben Rirchen und Unterrichtsanstalten, nur der Unterftugung Sulfloser gewidmet fet, hat jest erst volle Kraft erhalten. Ein auf die bis= herige' Weise getrennter Staatshaushalt vergonnte der Landesregierung nicht, ben fo wichtigen Bilbungsanstalten alle bie Bulfsmittel zu gewähren, welche ihnen ausschließlich gewidmet fein sollten. Durch das Ge= fet über Bermendung der Rlofter- und Studienfonds ward ihnen die reichste Ausstattung vollkommen gesichert. Durch bas Gefet über bie Organisation der Areisdirectionen wurden enblich viele långst fühlbar gewordene Mangel in der Verwaltung gehoben, vieler andern mehr ober weniger wichtigen Gefete nicht zu gebenken, welche als Fruchte biefes folgenreichen Landtags anzusehen find.

Ich habe hier nur bie wichtigsten Folgen ber neuen Grundvertrage im Um= riffe hervorgehoben, welche bas Land bem Landtage 1831 zu verbanken gehabt hat. Mit bemfelben und ber in's Leben getretenen neuen Berfassung beginnt eine neue Mera fur Braunschweig. Mag immerhin noch Manches zu munichen übrig geblieben, mogen bei ber Ausführung Schwierigkeiten genug ju überwinden fein, die Mittel auch bazu find nunmehr wenigstens gegeben. Die Institutionen bes Mittelalters, bie ber altlandståndischen Verfassung zum Grunde lagen, und auf beren Uens berung es ankam, hatten sammtlich bas Hauptgebrechen, bag fie ben Keim ber Fortbildung nicht in sich trugen. In die Form von Privilegien ge= hullt stellten sie da, wo nur staatsrechtliche Grunde zu befolgen waren, aus dem Privatrechte entlehnte Sinberniffe entgegen. Durch bie neue Ordnung ber Dinge hat sich bies geandert. Mit ber Aufhebung ber Privilegien, ber Unordnung regelmäßig wiederkehrender Landtage, ber Begrundung einer mit vorzüglicher Sorgfalt geordneten Bertretung aller Classen ber Staatsburger, ber genauen Feststellung ber Grenzen stanbifcher Befugnisse ift die Fortbildung bes Staatsgebaubes gesichert, sind die Hindernisse hinweggeraumt, die, wie die Landesgeschichte beweist, nicht

blos bas Land, sondern auch oft ber Fürst schwer empfanden.

Ein wichtiger Unterschied in ber Stellung ber Standeversammlung zu ber Regierung ist zugleich aus ber Beranderung, welche ihre Zusam= mensetung durch die neue Landschaftsordnung vom 12. October 1832 erfahren, hervorgegangen. So lange namlich bie Stande nur einzelne Classen ber Bevolkerung vertraten, bie mit ber Regierung bie Berrichaft theilten, befanden fich bieselben beinahe immer in einer mehr ober weni= ger feinbfeligen Stellung ber Regierung gegenüber. Sie bilbeten neben dieser eine eigene Macht im Staate und fanden die Einwirkung einer hohern Gewalt, wenn nicht laftig, boch im hochsten Grade überfluffig. Much war bas, wozu die Regierung bie Stande bedurfte, felten geeignet, ein freundlicheres Werhaltniß herbeizuführen. Denn gewöhnlich war es Geld, dessen man benothigt war und nur durch Zugeständnisse war sol= ches von den Ständen zu erlangen, welche ihre Verwilligungen stets an Bedingungen zu knupfen nicht unterließen. Nicht Rampf mit ber Re= gierung ift fortan bie Aufgabe ber Stande, fondern Unterftugung, Rath= gebung ber Regierung. Die Staatsgewalt ift nicht mehr unter ben verschiedenen Standen vertheilt, zu benen bas regierende Saus, welches sich nur durch großere Macht von benselben unterschied, als vierter Stand gezählt werden konnte, sonbern die Regierung ist nunmehr, fofern sie ihre Bestimmung erfüllt, das gemeinschaftliche Band, welches alle Classen ber Gesellschaft zusammenhalt, die geistige Kraft, die alle einzelnen Theile bes Staatsorganismus zu einem Ganzen verbindet, und wenn bie Stanbe das Wolk mit seinen Rechten und Meinungen und Wünschen gegen die Regierung vertreten, bann foll bies nicht geschehen, um die Wirkung ber= felben neidisch einzuschränken, sondern um ihr die Wege anzuzeigen, auf benen sie am leichtesten und sichersten zu bem Ziele gelangen kann. In Braunschweig war bas Werk ber Reform mit reiferer Erwägung und

umfassenberer Umsicht vorhereitet worden, als kaum irgendwo in Deutschland. Denn lange schon vor der französischen Revolution, die anderswo überall den Austoß zu politischen Verbesserungen gegeben hat, wurde in Braunschweig zur Verbesserung des Verfassungswesens geschritten, und das Jahr 1832 vollendete hier blos, was auf unvollkommenere Weise

bereits in ben Jahren 1770 und 1820 begonnen mar.

In dem Landtageabschiede war durch zwedmäßige Bestimmungen ble Art und Weise vorgezeichnet, wie ber Uebergang der bisherigen Stande einrichtungen in die neue Verfassung erfolgen sollte. Es schwebte ba diesen Bestimmungen zunächst der Grundsatz vor, daß das Land in feinem Augenblicke ohne Stande sein durfe. Daher war vom Landesfürften bie Busicherung ertheilt worden, daß bie Bahlen der funftigen Ub= geordneten baldigst vorgenommen und die neue Standeversammlung binnen feche Monaten zusammentreten folle. Bis zu diesem Zeitpunkt aber follten bie bisherigen beiben Sectionen ber Landschaft in ihrer gegenwartigen. Zusammensehung und nach ben bielang bestandenen Formen die in ber neuen Verfaffung ben Landstanben zugeficherten Rechte ausüben, und es wurden darum auch die bem funftigen landständischen Ausschusse durch die neue Verfassung und bie mit berfelben zugleich ertheilten Gefete das neue Wahlgesetz und die neue landständische Geschäftsordnung gegebenen Functionen bis babin bem bisherigen engern und größern Musfcuffe überwiesen. In bem Landtagsabschiebe mar zugleich auf ben Untrag der Stande, daß in ben nachsten neun ober feche Jahren alljahrig die Stande versammelt werben mochten, die landesherrliche Erklarung bahin gegeben worben, daß ber Herzog außerordentliche Landtage fo oft ausschreiben lassen wolle, als bieses ben Umständen nach angemessen erscheis Mit ber erften Verfammlung ber Stande feit der Unnahme ber neuen Landschafteordnung und nacht der neuen Organisation der standischen Versammlung, welche am 30. Juni 1833 eröffnet ward, begann nun ein neuer Abschnitt in der Geschichte bes braunschweigischen Landes und in der Entwickelung seines gesellschaftlichen Zustandes. Male sah man auf bem braunschweigischen Landtage nicht mehr blos einzelne bevorzugte Classen ber Landeseinwohner, sondern die Gesammtheit ber lettern vertreten, und man burfte baber erwarten, daß hinführe auch nicht mehr, wie dies früher wohl bisweilen ber Fall gewesen, die Intereffen einzelner Claffen, sondern die der Gesammtheit beachtet und berucksichtigt werben wurden. Die alten Stande hatten bei ihrem Abschiebe ein wurdiges Denkmal achtbarer Thatigkeit, ebler Uneigennützigkeit und hochherziger Vaterlandsliebe hinterlassen; ben neuen Standen wird es obliegen, bas Gebäude, deffen außere Bande ihre Vorganger aufgeführt haben, im Innern auszubauen, und wenn auch ihre Wirksamkeit in bies fer Beschränkung anspruchloser und bescheibener fein muß, so konnen sie deshalb boch nicht weniger fegenvoll für Wolk und Land werden.

Der Herzog Wilhelm eröffnete auch biesmal wieber in Person diesen wichtigen neuen Landtag. "Die Zeit ist freilich vorüber, sagte er in seiner Rede, deren Aufgabe es war, die alte Versassung zu ergänzen,

neue Staatselnrichtungen zu treffen, die den erweiterten Bedurfniffen der heutigen Tage entsprachen. — Die erneuerte Berfassung fieht ba, bas lette Werk der nach altem Brauche zum letten Male versammelt gewese= nen Stande; aber baffelbe in Unwendung zu bringen, uns selbst und unsern Zeitgenossen barzuthun, daß es Gewinn war, als wir das Alte aufgaben und das Neue erwählten, das ist ein Theil des wichtigen Berufe, der Ihrer harret." In der Antwort außerten die Stande: "Die Bunfche, mit benen Ew. Durcht. Ihre getreuen Stande empfangen haben, sind auch die unfrigen. Wir verbinden bamit ben heiligen Ents schluß, durch Treue gegen unsern Fürsten und burch rastlose Wirksamkeit für das Wohl unferer Mitburger zu Begrundung einer glücklichen Bufunft, so viel an une ift, beizutragen, auf bag bas Unbenken an Emr. Durchl. huldvolle Regierung ben fpatesten Enkeln gesegnet bleibe. feben uns in diesem Bestreben burch bie neue Berfassung geforbert und das lebhafteste Dankgefühl durchdringt uns, indem wir erkennen, daß Bieles uns durch dieselbe gewährt ward. Bedeutende Henimungen einer erfolgreichen Wirksamkeit der Vertreter bes Landes sind weggeraumt, die freie Babl aller Classen ber Landeseinwohner, durch welche wir zu ihren Abgeordneten berufen sind, sichert uns die vertrauensvolle Mitwirkung sammtlich er Staatsburger zu der großen Aufgabe einer fortschreitenden Entwickelung ber wichtigsten Staatkeinrichtungen. Um so bringender forbert von uns die Pflicht, alle Kraft anzustrengen, um nicht hinter den edeln, auf das mahre Wohl bes Baterlandes gerichteten Bestrebungen ber Beit zurudzubleiben. Bei der Unwendung der Grundgesetze, welche Em. Durcht. als unsere Aufgabe bezeichnen, werden wir am sichersten die Mångel entbeden, die an ihnen, wie an jedem menschlichen Werke, hervortreten durften; wir werden mit der forgsamsten Umsicht bemuht fein, unsere Erfahrungen zu erweitern und zum Beile bes Bangen zu benuten. Bei dem frohen Bewußtsein, daß unsere neue Verfassung im innigen Einverständnisse Ewr. Durcht. mit Ihren getreuen Ständen eingeführt fei, und daß dieselbe alle dem Staatsverbande angehörige Rrafte zu gemeinsamem Wirken für das Wohl des Ganzen vereint, werden wir dies jenigen Antrage, welche und im Verlaufe unserer Berathungen nothwendig und heilsam erscheinen sollten, Ew. Durchl. vertrauensvoll vorlegen und hoffen, daß durch standhaftes Mingen nach demselben Ziele bas Band, das Ewr. Durcht. getreue Unterthanen mit ihrem ehrwurdigen angestam= menden Fürstenhause verknupft, immer enger und fester geschlungen werbe."

Daß dieser erste braunschweigische Landtag seit der Promulgation der neuen Verfassung viel mit der Schwierigkeit zu kämpsen hatte, ganz neue gesetliche Einrichtungen sogleich vollkommen in das Leben einzusühzen, ist leicht zu erachten. Um die Kostspieligkeit, die mit einem langen Beisammenbleiben der Stände verknüpft ist, zu mindern, griff man nach dem Beispiele Hannovers, welches auch in andern Ländern Nachahmung verdient, zu dem Mittel, Commissionen zur vorläusigen Prüsung und Bes gutachtung der von der Regierung vorgelegten Gesetentwürfe niederzuseten

und in der Zwischenzeit eine Vertagung der Ständeversammlung eintreten zu lassen. Der neuen Geschäftsordnung gemäß wurden die vollstänidigen Protosolle aller Plenarsitzungen, wenn sie keine geheimen waren, sosort durch den Druck bekannt gemacht und auf dem Wege des Buchhandels in's Publicum gedracht. Dies angenommene Princip des vollsständigen Protosollenabdrucks war ein wesentlicher Fortschritt der neuen Verfassung, wodurch der Weg, um zur vollen Deffentlichkeit zu gelausgen, bedeutend geehnet werden mußte. Gleichwohl trugen noch an diessem Landtage die Gegner der Deffentlichkeit den Sieg davon, indem die Frage, ob Zuhörer in den Sitzungen der Stände zuzulassen, mit 29 Stimmen gegen 16 verneint, auch der Vorschlag, die Namennennung der Antragsteller und Redner in den Protosollen einzusuhren, mit 25 Stimmen gegen 19 zurückzewiesen wurde.

Haben auch die bisherigen braunschweigischen Landtage in ihren Erzgebnissen nicht den Erwartungen Aller entsprochen, so sind doch manche wohlthatige Gesetze auf denselben zu Stande gebracht worden, und es hat nicht an vielem Guten gefehlt, was durch sie bewirkt worden ist.

 $\mathfrak{M}-\mathfrak{d}$ .

Brautschat, f. Beirathgut.

## Inhalt des zweiten Bandes.

| Appengell. — Bon J. B                                      | 1         | Baber, Babe: Polizet, f. medicinische Polizei                         |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| ten , Armenverforgung , Armentaxen,                        |           | Baiern Bon Beibel = 129                                               |
| Armencolonien, Armenhaufer, Almofen,                       |           | Baiern (Rheinbaiern) Bon &r.                                          |
| Bettel Bon Rotted 2                                        | 6         |                                                                       |
| Affociation, Berein, Wefellfchaft, Bolte=                  |           | Balerifde Spotheten = und Bechfel=                                    |
| verfammlung (Reben ans Bolt und cols                       |           | bant Bon F. 2 = 172                                                   |
| Icetive Petitionen), Affociationerecht                     |           | Baiun. — Bon 3. Beipel : 182                                          |
| Bon Melder                                                 | 21        | Ballotiren, f. Abstimmung = 186                                       |
| Mint, firmenrechtlich und ftaaterechtlich                  |           | Banten Bon &. & 187                                                   |
| Don D                                                      | 53        | Banknoten Bon &. 2 = 190                                              |
| Afol (in politifcher Sinfict) Bon E. =                     | 58        | Bankret, s. Concurs = 191                                             |
| Attentat, f. Berfuch                                       | 59        | Bann, bannen, Bannrecht Bon Rot=                                      |
| Attisches Recht, f. Griechisches Recht =                   | 59        | ted                                                                   |
| Aubaine, droit Aubaine, f. Fremblinges                     |           | Barbarceten Bon Bulau = 199                                           |
| redit                                                      | 59        | Barbarour Bon J. Beigel . = 210                                       |
| Mubieng, f. Gefandter                                      | 59        | Batnave Bon 3. Beipel . = 212                                         |
| Aufenthaltstarte, f. Frembenpolizel                        | 59        | Baron, Baronie, f. Abel = 218                                         |
| Aufgebot, s. Landwehr                                      | 59        | Barras Bon 3. Beigel 218                                              |
| Aufholung, f. Abmeierung                                   | 59        | Barrecht, f. Gottesurtheil 219                                        |
| Auftauf, f. Marttpolizel                                   | 59        | Barerre Bon S. Beinel = 219'                                          |
| Aufflatung, f. Aberglaube und Obfeurans                    |           | Barri (Grafin von) Bon 3. Beigel . 222                                |
| tismus                                                     | <u>60</u> | Barricaben Bon Belder : 227                                           |
| Auffauf, Aufruhr, Aufftand, f. Ems                         |           | Bartholomausnacht, f. Bluthochzeit . = 228                            |
| porung                                                     | 60        | Bascule : Syftem, f. Juste Milieu . = 228                             |
| Auflösung, f. Stanbeversammlung . :                        | 60        | Basel. — Bon S. Bichotte = 228                                        |
| Auffehende Gemalt, Aufficht Bon                            |           | Bastliten, f. corpus juris = 241                                      |
| Belder                                                     | 60        | Babler Concilium, f. Concilien = 241                                  |
| Aufwandgesehe, f. Luxus                                    | 60        | Baster Friede Bon Rotted . = 241                                      |
| Augeburger Confession, f. Reformation =                    | 60        | Baftille Bon Rotted 243                                               |
| Aussuhrhandel, Pramie, s. Sandel . =                       | 60        | Bauer, Bauernftand, Geschichte und heu=                               |
| Aussubriou, f. Boll                                        | 60        | tiger Rechtszustand ber deutschen                                     |
| Ausgabe, f. Bubget                                         | 60        | Bauern Bon Belder 245                                                 |
| Ausgangszou, f. Zou                                        | 60        | Bauerngut und bauerliche gaften                                       |
| Auslegung ber Gefege, ber Geschäfte. Aus                   |           | Bon Belder 257                                                        |
| thentische und boctrinale, logische, grams                 |           | Bauernfrieg. — Bon Belder . = 269                                     |
| matische, ausbehnenbe, beschränkenbe,                      |           | Baumpffanzung. — Bon R. Mohl. = 286                                   |
| beclarative Auslegung, Analogie, Aus=                      | **        | Bauwefen, Bautunft, Bauordnung, Bau-                                  |
| legungewiffenschaft Bon Belder =                           | 60        | gnade, Bauplan, Baupflicht, Baupos                                    |
| Muslieferung Bon Rotted :                                  | 63        | lizei, Bourecht Bon Rotted = 289                                      |
| Ausmarter, f. Gemeinbeordnung                              |           | Bayle. — Bon J. Weigel = 296                                          |
| Ausschuß, f. Gemeinde und Landstände :                     | 67        |                                                                       |
| Aussegung, f. Kindermord                                   | 67        |                                                                       |
| Austräge, Austrägalinstanz, s. Schiebs=                    | 67        |                                                                       |
| gericht<br>Australien. — Bon F. L.                         | 67<br>67  | Becearia (Marchese Cafare Bonesano be).  — Bon Belder                 |
| Yudmanherung : Contaration . Bleatus                       | UI.       | Bebemund, f. Leibeigenschaft . = 303                                  |
| Auswanderung, Emigration, Wegzug,                          |           |                                                                       |
| Auswanderungsrecht, Auswanderungs-<br>verhot. — Bon Rotted | 72        | Bedingung, Beitbestimmung und 3mede bestimmung, Rebenbestimmungen ber |
| Auswelfung, f. Frembenpolizei =                            | 80        | Rechtsgeschäfte. — Bon Belder = 308                                   |
| Autofratic, f. Absolutismus und Staates                    | 00        | Washing and Washing and Washing                                       |
| make a Marach                                              | 80        | Beerbigung, f. Begräbnis = 311                                        |
| Auto ba Fe. — Bon P.                                       | 80        | Beeten, Beten, Beeben, Beben, Jahrbes                                 |
| Moarie, f. Saferei                                         | 90        | ben, Drbeden, Rothbeden (Steuern).—                                   |
| Abvocatorien. — Bon Rotted . :                             | 90        | Von Welder 311                                                        |
| Bacon. — Bon Beigel :                                      | 91        | Beförsterung ber Privatwalbungen, f.                                  |
| Baben. — Bon Baber                                         | 95        | Forstpolizei 320                                                      |
| Baben, ale conflitutioneller Staat, babis                  | 20        | Begnadigung, Abolition, Begnadigunge=                                 |
| iche Berfaffung und Berfaffungegefchich=                   |           | rect. — Bon Belder = 320                                              |
| te, babliche Landstände. — Bon Rot=                        |           | Begrabnif Bon R. Mohl : 333                                           |
| ted                                                        | 105       | Behörben, s. Amt                                                      |
|                                                            | 700       |                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | MA MIN MA AA A MA A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beholzungerecht, f. Forftwefen G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 338      | Bevolkerung, ale Aufgabe ber politischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Behr (Bilhelm Joseph). — Von R :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 338      | Arithmetik Won v. Theobald S. 552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Meichte, ( Shrenheichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 339      | Manalimidations Was SD of the A fir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Country is Sectionality                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 222      | Bevollmächtigung. — Bon Belder : 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Betenntniß, Geständniß Bon Bel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Bewaffnungerecht, f. Sobeiterechte unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 339      | Wehr= und Wassenrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Belagerung Bon v. Theobalb . :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 342      | Bewegunge: Partei und Wiberftanbes ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 346      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Litting tuning fluito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | Stillftands=Partei Bon Rotted s 558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Belchnung Bon-G. R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 347      | Demeis, Beweisführung, f. Proces, bur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Belehrung, Boltsbeiehrung Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | gerlicher und peinlicher, und Wefdmor=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 354      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| abtility .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | nengericht 565 Bezirtftellen, f. Drganisation = 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beleidigung, f. Injurie =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 361      | Bezirk, Bezirkstellen, f. Drganisation = 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Belgien, f. Mieberlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36L      | Bibel, f. beilige Schrift : 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Belgien, s. Nieberlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 361      | Bigamie, f. Chebruch : 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| weite Aufunte, je Wintersoo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | Siguinit, J. Chevella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Belchnung, f. Lohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 361      | Wibel, s. heilige Schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Benedictiner, f. Mondewefen :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 361      | Bilanz. — Bon R 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beneficium als Leben, f. Beben =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 361      | Bilbung, Gultur, Bilbungeftufen, Dil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Continue and Continue I. Continue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | bungantalan Stitungghujin, on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Weneficium als Rechtswohlthat, f. Rechts=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 201      | dungkanstalten, Bilbungsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| wohlthat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 361.     | Bon Rotted 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beneficium ale Rirchenpfrunde. Benefis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,        | Bill, f. englische Berfoffung = 587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| eien (Prabenden, Rirchenpfrunden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tien (Pendeneen, Settmentstenneen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | Billigfeit (Billigfeitegericht). — Ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| papftliche Expectangen, Unabenbriefe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | ABelder = 587<br>Binnenzölle, s. Zoll = 596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Refervationen ber Berleihung, Praven=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | Winnenzölle, f. Boll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| tion, Refignation gu Gunfien Dritter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | Birtenfeid, f. Didenburg = 596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 361      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bon P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bengulen Bon Bulau =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 375      | Vischof, als protestantischevangelischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bentham Bon S. Beigel : Berberei, f. Barbaresten :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 379      | Landesbifchof Bon Paulus . = 596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Manhamai & Manhamadan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 382      | contractinger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Betoetel, 1. Batoutesten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beredtfamteit, f. Redetunft =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 382      | Blason, s. Seraldit : 607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Berg, Vergpartei, Gironde B. Rotted=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 382      | Blasthemie, f. Gottesläfterung . = 607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bergbau, Bergwert, Bergwefen, Berg-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Blattern Bon Mohl : 607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Detgeun, Ditgietti, Ditgietin, Cong-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 20011 226 014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| regal, Bergpolizei, Bergwiffenschaft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 000      | Blindenanstalten, f. Wohlthätigkeiteans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Berggehent it Bon Rotted . =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 388      | ftalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bericht, Berichterftatter Bon 28 elder=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 402      | Dlipableifer, f. Feuerpolizei = 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Shorting 6 Shorting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 403      | Motode, f. Briegsrecht : 5 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Berlin, f. Preußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | Blotace, f. Kriegerecht . : 610<br>Blücher. — Bon Belder . : 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bern Bon S. Bicotte =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 403.     | Winger. — Won Welder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bernabotte Bon 3. Beipel . =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 424      | Blutbann, f. Strafgewalt : 649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bernstorff Bon Welder =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 428      | Bluthedzeit ober Bartholomausnacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bernsung C Munclestion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 446      | Von Rotted 649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| williams I. actionation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Deluguingsteam,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A 4 (99) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beschlag, f. Urreft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 447      | Blutschande, f. Wleischespergeben . : 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Weschlagnahme. ,- Bon Belder . =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 417      | Blutefreundschaft, f. Bermandtichaft . = 653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resource - Ron Poulles . 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 472      | Robensine C Grundlasten : 653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Action of the second of the se |          | Sociality 1. Standarine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beidwerde Bon Mittermaier =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 481      | Southerter. — South South in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Befis; Befisftand; jungfter Befis; De=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | Böhmen. — Bon G : 603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fignerung; Epolium; Befipproces,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,        | Börfe Bon Bulau . : 668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| hipiterating, experience, well forester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| vorzüglich in politischer und finats=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 2010 attil. — 3011 Sp. M. 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| und vollerrechtlicher Beziehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Southert. — Son as elbet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Won Welder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 482      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Matalhung Befolhungstreuer _ Man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | Mallanhiften & Regenten . 4 : bil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Befoldung, Befoldungofteuer Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 401      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . Notted:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 491      | 200 nato. — 250 n 25 ct B.E.L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mar May May 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 503      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beffarabien Bon Bulau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 000      | Mateningfon & Mast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Befferungsanstalten Bon Mitter=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Matichaster & Wesanhter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| maier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 504      | South and the state of the stat |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Bourtoun, Bourtoune. — Sou of other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bestanderentract, f. Pacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 514      | Maurianne - Man Maritel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bestätigung, Confirmation, Ratification,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Manage C Ganti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ratihabition ober Genehmigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | Stracenso ( Martucal : 691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 514      | Braganza, f. Portugal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . Bon Belder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bestechung Bon Beliter =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 210      | Tinian ) Man Calh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Befteuerung, f. Cteuern =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 518      | CO was busy of the services SEAR SIVANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Besthaupt, f. Leibeigenschaft :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 518      | Maria Contractor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 010      | Branbenburg, f. Preußen 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bestrafung, f. Lohn und Strafe und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ***      | Profilien - Won 2011 Gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Strafrechtstheorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 518      | Prounschmeig (vierzogthum) - Bon 20-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 518      | Braun dimeia (Stabl) - 2001 21-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Betrug, f. Dolus und Falfcung . =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Braunstweig (Statt). — Son M. 1. 734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bettel, f. Armenwejen =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 518      | Braunschweig. Landstanbe Bon M-b. 774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Panalfaruna Man SP MP ak I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 510      | Brautschan, f. Speirgthaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |









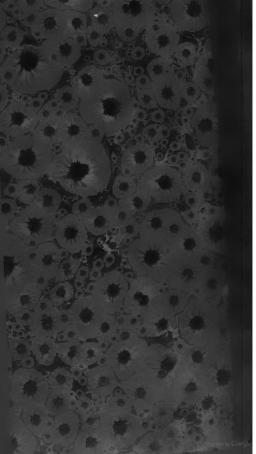